

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.







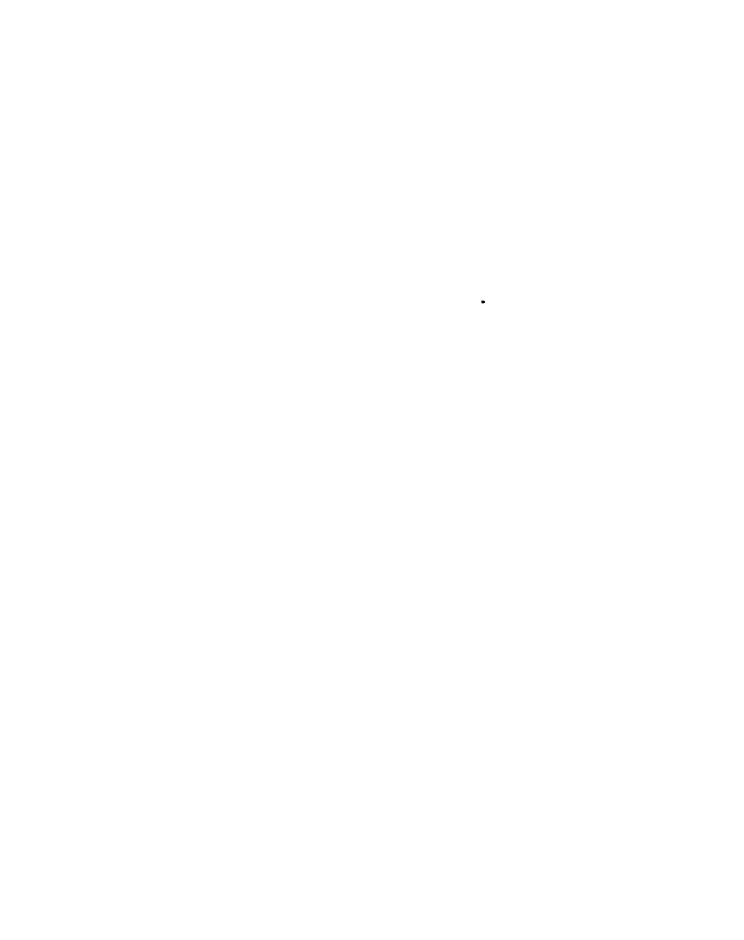



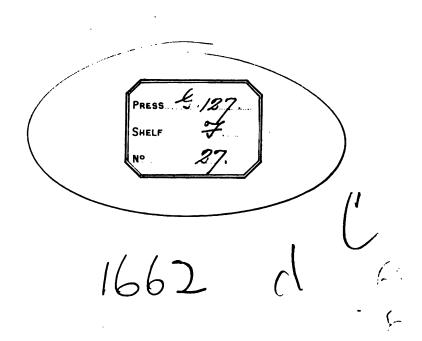

| • | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# HANDBUCH

DER

# PHYSIOLOGIE.

# **HANDBUCH**

DER

# **PHYSIOLOGIE**

#### BEARBEITET VON

Prof. H. AUBERT in Rostock, Prof. C. ECKHARD in Giessen, Prof. TH. W. ENGELMANN in Utrecht, Prof. SIGM. EXNER in Wien, Prof. A. FICK in Würzburg, weil. Prof. O. FUNKE in Freiburg, Dr. P. GRÜTZNER in Breslau, Prof. R. HEIDENHAIN in Breslau, Prof. V. HENSEN in Kiel, Prof. E. HERING in Prag, Prof. L. HERMANN in Zürich, Prof. H. HUPPERT in Prag, Prof. W. KÜHNE in Heidelberg, Prof. B. LUCHSINGER in Bern, Prof. R. MALY in Graz, Prof. SIGM. MAYER in Prag, Prof. O. NASSE in Halle, Prof. A. ROLLETT in Graz, Prof. J. ROSENTHAL in Erlangen, Prof. M. V. VINTSCHGAU in Innsbruck, Prof. C. v. VOIT in München, Prof. W. v. WITTICH in Königsberg, Prof. N. ZUNTZ in Bonn.

#### HERAUSGEGEBEN

VON

### DR. L. HERMANN.

PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH.

SECHSTER BAND.

I. THEIL.

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1881.

# HANDBUCH DER PHYSIOLOGIE

DES

# **GESAMMT-STOFFWECHSELS**

UND DER

# FORTPFLANZUNG.

### ERSTER THEIL.

### PHYSIOLOGIE DES ALLGEMEINEN STOFFWECHSELS

UND DER

**ERNÄHRUNG** 

von

C. von Voit in München.

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1881.

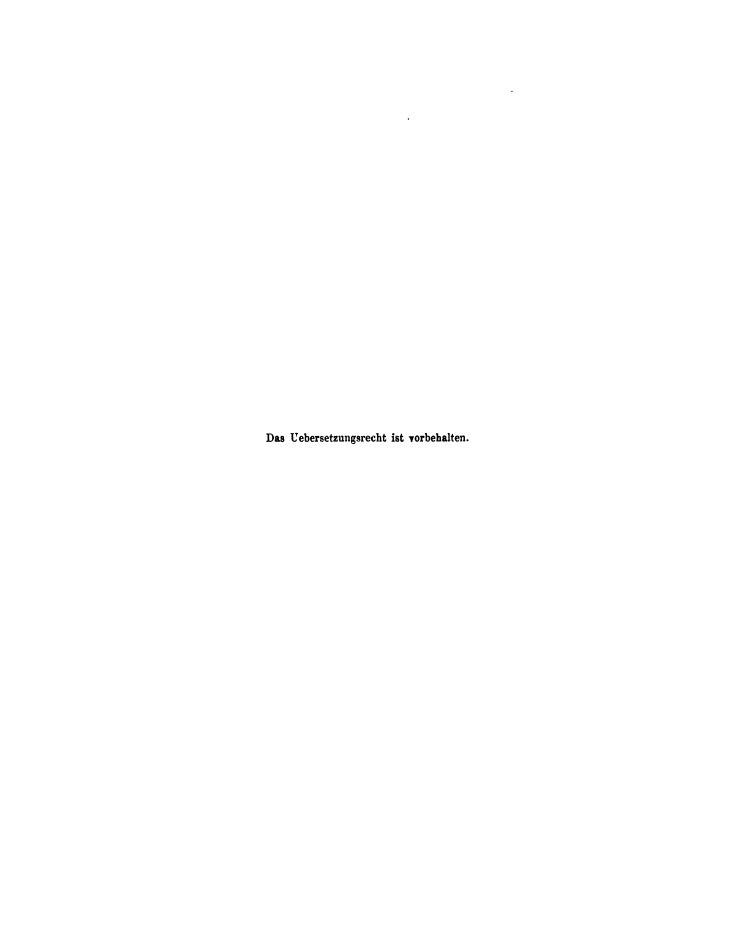

## **INHALTSVERZEICHNISS**

zu Band VI. Theil 1.

# PHYSIOLOGIE DES GESAMMT-STOFFWECHSELS UND DER FORTPFLANZUNG.

I.

# Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und der Ernährung

von

| Prof. C. von Voit.                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Einleitung                                                      | Seit   |
| Erster Abschnitt. Der allgemeine Stoffwechsel                   |        |
| 1. Capitel. Ziele der Untersuchung des Gesammtstoffverbrauches  |        |
| und Geschichtliches über diese Bestrebungen                     |        |
| 2. Capitel. Wege des Stoffverlustes und Methoden zur Ermittlung |        |
| des Stoffverbrauches                                            | 1      |
| I. Bestimmung der Zusammensetzung der Einnahmen                 | 1      |
| II. Bestimmung der in den Excreten ausgeschiedenen Elemente     | 2      |
| 1. Messung der Ausscheidung des Stickstoffs und des Verbrauches |        |
| der stickstoffhaltigen Stoffe                                   | 2      |
| der stickstoffhaltigen Stoffe                                   | 2      |
| B) Im Koth                                                      | 3      |
| C) In der Perspiration                                          | 3      |
| 2) Stickstoffdeficit im Harn und Koth                           | 3<br>4 |
| 3) Bilanzversuch von Pettenkofer und Voit; Harnstoffütte-       | -1     |
| rung; Erscheinen der Aschebestandtheile, der Phosphor-          |        |
| säure und des Schwefels                                         | 4      |
| säure und des Schwefels                                         | 4      |
| 5) Stickstoffverlust durch die Horngebilde                      | 5      |
| 6) Stickstoffverlust durch den Auswurf und den Schweiss .       | 5      |
| 7) Darf man zur Feststellung des Stickstoffumsatzes die Will-   | Ī      |
| VARRENTRAPP'sche Methode der Stickstoffbestimmung an-           |        |
| wenden?                                                         | 5      |
| D) Schlüsse aus den Stickstoffmengen der Excrete auf den Ver-   |        |
| brauch der stickstoffhaltigen Stoffe im Körper                  | 5      |
| 2. Messung der Ausscheidung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und  |        |
| Sauerstoffs und des Verbrauchs der kohlenstoffhaltigen Stoffe,  |        |
| sowie der Aufnahme des Sauerstoffs                              | 6      |
| 3. Messung der Ausscheidung der übrigen Elemente und Bedeu-     | _      |
| tung der Ermittlung derselben                                   | 7      |
| 8. Capitel. Der Stoffverbrauch im thierischen Organismus unter  | _      |
| verschiedenen Verhältnissen                                     | 8      |
| I. Stoffverbrauch beim Hunger                                   | 8      |
| 1. Auch ohne Zufuhr wird bis zum Tode Eiweiss und Fett zersetzt | 8      |
| 2. Stoffumsatz bei verschiedenen hungernden Organismen          | 8      |

|                                                                                                                                                     | Selte          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. Aenderung der Zersetzung bei dem gleichen Thier in der näm-                                                                                      |                |
| lichen Versuchsreihe                                                                                                                                | . 88           |
| 4. Verschiedenheit der Zersetzung bei dem gleichen Thier in ver-                                                                                    |                |
| schiedenen Versuchsreihen                                                                                                                           | 91             |
| 5. Einfluss der Fettmenge am Körper auf den Eiweissumsatz.                                                                                          | 93             |
| 6. Abnahme der einzelnen Organe beim Hunger                                                                                                         | 95             |
| II. Stoffverbrauch bei Zufuhr eiweissartiger Stoffe                                                                                                 | 103<br>104     |
| <ol> <li>Zunahme der Eiweisszersetzung bei wachsender Eiweisszufuhr</li> <li>Die Grösse der Eiweisszufuhr bestimmt nicht ausschliesslich</li> </ol> | 10-1           |
| 1 T1 · · ·                                                                                                                                          | 400            |
| A) Verschiedener Umsatz am ersten Tage der Zufuhr einer                                                                                             | . 100          |
| bestimmten Eiweissmenge bei dem gleichen Thier                                                                                                      | 109            |
| B) Verschiedener Umsatz an den sich folgenden Tagen der                                                                                             |                |
| gleichen Fütterungsreihe                                                                                                                            | 110            |
| 3. Der Eiweissumsatz ist nicht proportional der Gesammteiweiss-                                                                                     |                |
| menge am Körper                                                                                                                                     | 110            |
| 4. Mit den verschiedensten Eiweissmengen der Nahrung ist Stick-                                                                                     |                |
| stoffgleichgewicht möglich.                                                                                                                         | 111            |
| 5. Verhältniss des Ansatzes und der Abgabe von Eiweiss                                                                                              | 113            |
| 6. Kann man durch Zufuhr von Eiweiss auch die Fettabgabe                                                                                            | 115            |
| vom Körper verhüten?                                                                                                                                |                |
| III. Stoffverbrauch bei Zufuhr von Pepton IV. Stoffverbrauch bei Zufuhr von Leim oder leimgebenden Geweber                                          | 122            |
| 1. Der Umsatz des Eiweisses bei Darreichung von Leim                                                                                                | 124            |
| 2. Der Umsatz des Fettes bei Darreichung von Leim                                                                                                   | 126            |
| V. Stoffverbrauch bei Zufuhr von Fett und Kohlehydraten                                                                                             | 127            |
| 1. Bei ausschliesslicher Zufuhr von Fett                                                                                                            | 127            |
| Bei ausschliesslicher Zufuhr von Fett                                                                                                               | . 129          |
| A) Verhalten der Eiweisszersetzung                                                                                                                  | 129            |
| B) Verhalten der Fettzersetzung                                                                                                                     | . 134          |
| 3. Bei Zufuhr von Kohlehydraten und von Fleisch mit Kohlehydrater                                                                                   | 135            |
| A) Verhalten der Eiweisszersetzung                                                                                                                  | . 139          |
| VI Finduce der Wassersufuhr auf der Steffverbrauch                                                                                                  | 144            |
| VI. Einfluss der Wasserzufuhr auf den Stoffverbrauch                                                                                                | 157            |
| 4 77 1 1 7                                                                                                                                          | 157            |
| 1. Rochsalz                                                                                                                                         | 160            |
| 3. Salmiak                                                                                                                                          | 161            |
| 4. Kohlensaures Natron                                                                                                                              | . 162          |
| 5. Kohlensaures Ammoniak                                                                                                                            | 163            |
| 6. Phosphorsaures Natron                                                                                                                            | 163            |
| 7. Salpeter                                                                                                                                         | 164            |
| 5. Essignaures Natron                                                                                                                               | 164            |
| 9. Borax                                                                                                                                            | 164            |
| VIII. Einfluss einiger weiterer organischer und anorganischer Stoffe auf                                                                            | 166            |
| den Umsatz im Körper                                                                                                                                | 400            |
| 1. Glycerin                                                                                                                                         | . 166<br>. 169 |
| 3. Alkohol                                                                                                                                          | . 169          |
| 4. Benzoesäure und Salicylsäure                                                                                                                     | 172            |
| 5. Benzamid                                                                                                                                         | . 173          |
| 6. Asparagin                                                                                                                                        | . 173          |
| 7. Infusum von Kaffee, Thee und Coca                                                                                                                | 174            |
| 8. Morphium                                                                                                                                         | . 177          |
| 9. Chinin                                                                                                                                           | . 178          |
| 10. Digitalis                                                                                                                                       | . 180          |
|                                                                                                                                                     | . 180<br>. 181 |
| 12. Jod                                                                                                                                             | . 181          |
| 13. Quecksilber                                                                                                                                     | . 181          |
| 15. Phosphor                                                                                                                                        | . 184          |
|                                                                                                                                                     |                |

| Inhaltsverzeichniss.                                                   | VП          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV Findings den Thatisheit den Mushelm, den Neuven und anderen Ousens  | Seite       |
| IX. Einfluss der Thätigkeit der Muskeln, der Nerven und anderer Organe | 469         |
| auf den Gesammtstoffumsatz                                             | 187         |
| 1. Muskelarbeit                                                        | 187         |
| 2. Athemmechanik                                                       | 202         |
| 3. Lähmung der Muskeln durch Curare und Durchschneidung des            |             |
| Rückenmarks                                                            | 203         |
| 1. Ruhe während des Schlafs                                            | 204         |
| 5. Einfluss der Reizung der Sinnesnerven                               | 205         |
| 6. Einfluss der Thätigkeit des Gehirns                                 | 208         |
| 7. Einfluss der Thätigkeit des Darms                                   | 209         |
| X. Einfluss der Temperatur der umgebenden Luft auf den Stoffumsatz     | 211         |
| XI. Einfluss einiger patholog. Vorgänge im Körper auf d. Stoffumsatz   | 219         |
| 1. Stoffumsatz nach Blutentziehung                                     | 220         |
| 2. Stoffumsatz bei Respirationsstörungen                               | 222         |
| 3. Stoffumsatz bei der Zuckerharnruhr                                  | 225         |
| 4. Stoffumsatz beim Fieber                                             | 230         |
| 4. Capitel. Die Fettbildung im Thierkörper                             | 235         |
| I. Gründe, welche für die Entstehung von Fett aus Kohlehydraten        | 200         |
| meltend gemacht wurden                                                 | 236         |
| geltend gemacht wurden                                                 | 241         |
| III. Gründe für die Entstehung von Fett aus Eiweiss                    | 243         |
| IV. Versuche am höheren Thiere, welche den Uebergang von Eiweiss       | 240         |
| in Fatt als normalan Vargeng darthun                                   | 248         |
| in Fett als normalen Vorgang darthun                                   | 443         |
|                                                                        | 251         |
| kein Fett gebildet                                                     |             |
| VI. Entsteht beim Pflanzenfresser aus Kohlehydrat Fett?                | 254<br>260  |
| VII. Bildung von Fett aus Fettsäuren                                   | 200         |
| viii. Zusammentassung des jetzigen Standes der Lehre von der rett-     | 000         |
| bildung im Thierkörper                                                 | 262         |
| 5. Capitel. Die Ursachen der Stoffzersetzung im thierischen Orga-      |             |
| nismus                                                                 | 264         |
| I. Frühere Vorstellungen über die Ursache der Stoffzersetzung          | 265         |
| II. LAVOISIER'S und LIEBIG'S Theorien                                  | 266         |
| III. Theorie von der Luxusconsumption                                  | <b>2</b> 69 |
| III. Theorie von der Luxusconsumption                                  | 271         |
| V. Untergang organisirter Formen                                       | 275         |
| V. Untergang organisirter Formen                                       | 279         |
| VII. Ungeformte Fermente als Ursache des Stoffumsatzes                 | 286         |
| VIII. Die Ursachen des Stoffumsatzes finden sich grösstentheils an der |             |
| Organisation und nicht in den Säften                                   | 289         |
| Organisation und nicht in den Säften                                   | 292         |
| X. Modus des Eiweisszerfalls                                           | 295         |
| X. Modus des Eiweisszerfalls                                           |             |
| der Urganisation                                                       | 300         |
| 1. Es zerfällt nur circulirendes gelöstes Eiweiss und nicht das        |             |
| Organeiweiss                                                           | 300         |
| 2. Die Masse und Leistungsfähigkeit der Zellen, sowie die Qua-         |             |
| lität und Quantität des ihnen zugeführten Zersetzungsmaterials         |             |
| bestimmen den Umsatz                                                   | 308         |
| bestimmen den Umsatz                                                   | 321         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |             |
|                                                                        |             |
| Zweiter Abschnitt. Die Ernährung. Verhütung des Stoffverlustes         |             |
| vom Thierkörper                                                        | 327         |
| -                                                                      |             |
| Allgemeines und Geschichtliches über die Bedeutung der Nahrungsstoffe  | 345         |
| 1. Capitel. Bedeutung der einzelnen Nahrungsstoffe                     | 345         |
| I. Anorganische Nahrungsstoffe                                         | 345         |
| 1. Das Wasser                                                          | 345         |
| 2 Die Aschehestandtheile                                               | 351         |

### Inhaltsverzeichniss.

|     |      |                                                                                                           | Seil     |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |      | A) Die Alkalien  B) Die alkalischen Erden  C) Eisen, Kieselsäure und Fluorcalcium  Orenische Nebungstoffe | 36       |
|     |      | B) Die alkalischen Erden                                                                                  | 37       |
|     |      | C) Elsen, Kieselsäure und Fluorcalcium                                                                    | 38       |
|     | 11.  | Organische Nahrungsstoffe  1. Stickstoff haltige Nahrungsstoffe  A) Die eiweissartigen Stoffe             | 38       |
|     |      | 1. Stickstoff haltige Nahrungsstoffe                                                                      | 38       |
|     |      | A) Die eiweissartigen Stoffe                                                                              | 38       |
|     |      | B) Das Pepton                                                                                             | 39       |
|     |      | U) Die leimgebenden Gewebe und der Leim                                                                   | 39       |
|     |      | D) Weitere stickstoffhaltige Stoffe                                                                       | 40       |
|     |      | 2. Suckstonirele organische Nahrungsstone                                                                 | 40       |
|     |      | A) Die Neutralfette                                                                                       | 40       |
|     |      | C) Des Classin                                                                                            | 40<br>40 |
|     |      | C) Das Glycerin                                                                                           | 41       |
| •   |      | E) Der Alkohol, die organischen Säuren, die ätherischen Oele                                              | 41       |
|     | TTT  | Nahrungsäquivalente                                                                                       | 41       |
| _   |      |                                                                                                           |          |
| 2,  | Capi | itel. Bedeutung der Gewürz- und Genussmittel                                                              | 42       |
|     | I.   | Gegohrene alkoholische Getränke                                                                           | 42       |
|     |      | 1. Wein und Branntwein                                                                                    | 42       |
|     | 17   | 2. Das Bier                                                                                               | 43       |
|     | Ц.   | Alkaloidhaltige Substanzen                                                                                | 43       |
|     |      | 1. Kaffee                                                                                                 | 43       |
|     |      |                                                                                                           | 43       |
|     |      | 3. Cacao und Chocolade                                                                                    | 43       |
| •   | 00-1 | 4. Tabak, Coca                                                                                            | 43       |
| o.  | Capi | 4. Tabak, Coca                                                                                            | 43       |
|     | 1.   | 1 Musicoldoscob                                                                                           | 44       |
|     |      | 1. Muskelfleisch                                                                                          | 44       |
|     |      | 2. Die Milch                                                                                              | 45       |
|     | TT   | 3. Die Vogeleier                                                                                          | 45       |
|     | 11.  | 3. Die Vogeleier                                                                                          | 46<br>46 |
|     |      | A) Die Cerealien                                                                                          | 46       |
|     |      | A) Die Cerealien B) Die Leguminosen                                                                       | 47       |
|     |      | 2. Knollen und Wurzeln                                                                                    | 47       |
|     |      | 2. Knollen und Wurzeln                                                                                    | 47       |
|     |      | 4. Reife Früchte, Obst, Schwämme                                                                          | 49       |
|     |      | 5. Bemerkungen über die Ausnützung der Vegetabilien durch die                                             |          |
|     |      | Pflanzenfresser                                                                                           | 48       |
|     | Ш.   | Ueber die Unterschiede der animalischen und vegetabilischen Nah-                                          |          |
|     |      | rungsmittel in ihrer Bedeutung für die Ernährung und über die                                             |          |
|     |      | Verdaulichkeit im Allgemeinen                                                                             | 49       |
|     | C1   |                                                                                                           |          |
| 4.  | Capi | Itel. Die Nahrung                                                                                         | 49       |
|     | 1.   | Aligemeine Antorderungen an die Nahrung                                                                   | 49       |
|     |      | 1. Es muss jeder Nahrungsstoff in genügender Menge vorhanden sein                                         | 49       |
|     |      | 2. Die einzelnen Nahrungsstoffe müssen in richtigem Verhältniss                                           |          |
|     |      | gegeben werden                                                                                            | 49       |
|     |      | 3. Die Nahrungsmittel müssen aus dem Darmkanal in die Säfte                                               | 50       |
|     |      | aufgenommen werden können                                                                                 | 50       |
|     |      | 4. Es müssen ausser den Nahrungsmitteln auch Genussmittel ge-                                             | 50       |
|     | TT   | geben werden                                                                                              | 50       |
|     | ш.   | Finnshmen and Ausgaban                                                                                    | 50       |
|     | ŢŢŢ  | Einnahmen und Ausgaben                                                                                    | 51       |
|     | IV.  | Nahrung eines mittleren Arbeiters                                                                         | 51<br>52 |
|     | V.   | Nahrung nicht arbeitender und arbeitsumaniger menschen                                                    | 53       |
|     | vi.  | Nahrung bei weiteren Ausgaben des Körpers (besonders bei der                                              | 93       |
|     |      | W21-1-1                                                                                                   | 54       |
|     | VII  | Milchabsonderung)                                                                                         | 55       |
| . h | 111. | . Unneces and Denset                                                                                      | 20       |

## **PHYSIOLOGIE**

DES

# ALLGEMEINEN STOFFWECHSELS

UND DER

# ERNÄHRUNG

VON

Prof. Dr. CARL v. VOIT in München.

| •  |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
| ·· |  |  |  |

### EINLEITUNG.

In den lebenden thierischen Organismen, gleichgültig ob sie zu den einfachsten organisirten Gebilden gehören, oder ob sie aus tausenden von Zellen und Abkömmlingen derselben aufgebaut sind, finden fortwährend durch Ursachen, welche später eingehend besprochen werden sollen, mannigfaltige Veränderungen der sie zusammensetzenden oder in sie aufgenommenen chemischen Verbindungen statt.

Dabei handelt es sich im Grossen und Ganzen um einen allmählichen Zerfall oder eine Spaltung höchst complicirt gebauter Moleküle in fester gefügte einfachere, wodurch zugleich Spannkräfte in lebendige Kräfte übergehen, welche die Lebenserscheinungen bedingen.

Die Gewebe des Thierkörpers bestehen aus einer Anzahl von Elementen — Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Chlor, Silicium, Fluor, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium und Eisen -, welche zu gewissen organischen und unorganischen Verbindungen vereinigt sind. Beide Klassen von Stoffen sind absolut nothwendig zum Bau einer Zelle oder eines Gewebes. Die organischen, zu denen vor Allem die Eiweisskörper und ihre nächsten Derivate, ferner die Fette und Kohlehydrate gehören, halten nur locker zusammen, ihre Atome gruppiren sich durch geringfügige Einwirkungen innerhalb des Molektils anders oder lagern sich zu neuen Molekülen zusammen, wodurch sie geeignet sind der Organisation diejenigen Eigenschaften zu verleihen, welche hauptsächlich das Leben ermöglichen. Die anorganischen Stoffe (das Wasser und einige Aschebestandtheile, vorzüglich die phosphorsauren Alkalien, die Chloralkalien und die phosphorsauren Erden) zersetzen sich im Allgemeinen nicht so leicht wie die ersteren und durchsetzen den Organismus grösstentheils ohne Aenderung ihrer Atomgruppirung, sie sind aber sowohl in den Geweben als auch in den Säften in einer gewissen Verbindung mit den organischen Stoffen, da sie in denselben in ziemlich constanten Mengen sich finden und erst bei dem Zerfall der organischen Stoffe frei und überflüssig werden. Jedoch kommen auch Veränderungen der anorganischen Verbindungen im Körper vor, wie z. B. die Zersetzung des Chlornatriums in den Drüsenzellen des Magens oder der Uebergang des neutralen phosphorsauren Alkalis des Blutes in das saure Salz des Harns.

Die Endproducte des genannten allmählichen Zerfalls der organischen Verbindungen des Thierkörpers sind im Allgemeinen reicher an Sauerstoff als die Anfangsglieder, es findet daher dabei schliesslich und vorwiegend das statt, was man oxydative Spaltung nennt. Es entstehen als einfachste Endprodukte: Kohlensäure, Wasser, Schwefelsäure, Phosphorsäure, in denen die Elemente mit so viel Sauerstoff verbunden sind, als sie überhaupt aufnehmen können, ferner Ammoniak in geringer Menge. Jedoch sind manche Endprodukte nicht bis in diese einfachsten Verbindungen verwandelt, sondern noch etwas complicirter gebaut wie z. B. die ammoniakartigen Verbindungen, in denen der Wasserstoff des Ammoniaks durch andere Atomgruppen vertreten ist.

Die Spaltung geht also in der Regel nicht bis zu den Elementen fort. Als Element tritt nur Wasserstoff bei der Gährung gewisser Nahrungsstoffe im Darmkanal auf; im Uebrigen finden wir schliesslich einfache Verbindungen, in denen alle die Elemente enthalten sind, welche vorher als zur Zusammensetzung des Thierleibes nöthig aufgezählt wurden.

Zwischen den Ausscheidungsprodukten und den verwickelten Verbindungen, an denen der erste Zerfall stattfindet, existiren viele Zwischenstufen. Bei diesen merkwürdigen chemischen. Processen, deren Darlegung nicht zur Lehre des die Resultate der Thätigkeit sämmtlicher Organe zusammenfassenden allgemeinen Stoffwechsels gehört, handelt es sich nicht immer um Oxydationen und um einen Uebergang complicirter Verbindungen in einfachere, es finden dabei auch in den einzelnen Organen Reduktionen statt und es fügen sich sogar einfachere Atomcomplexe zu einem complicirten Molektil durch Synthese unter Aufspeicherung von Spannkraft zusammen, aber das schliessliche Gesammtresultat ist, wie gesagt, eine Spaltung spannkraftführender Stoffe unter Aufnahme von Sauerstoff und Freiwerden von lebendiger Kraft.

Die organischen Endprodukte der Umsetzung haben keine Bedeutung mehr für die Zellen und Gewebe, ja sie hemmen die Thätigkeit derselben und müssen daher entfernt werden, wenn nicht das Leben gefährdende Störungen eintreten sollen. Ausserdem werden

aber auch manche für den Körper an und für sich noch brauchbare Stoffe und höher zusammengesetzte chemische Verbindungen, ja selbst organisirte Gebilde in geringer Menge ausgeschieden.

Der durch alle diese Vorgänge auftretende Verlust an nothwendigen Stoffen muss, wenn der Bestand des Organismus und das Leben auf die Dauer erhalten bleiben soll, durch Zufuhr von neuen Stoffen entweder ersetzt oder indem die letzteren anstatt der im Körper befindlichen zerfallen, verhütet werden. Diejenigen Stoffe, welche eine solche Wirkung besitzen und welche im Allgemeinen den in den Organen abgelagerten gleich sind, nennt man Nahrungsstoffe; das Gemische von Nahrungsstoffen, das den Körper auf seinem stofflichen Zustand erhält oder ihn in einen gewünschten stofflichen Zustand bringt, ist eine Nahrung.

Auf solche Weise findet sich in dem Thierleib ein beständiger Verlust und eine beständige Aufnahme chemischer Verbindungen, also ein Wechsel der Stoffe. Man hat diesen Vorgang mit dem Namen "Stoffwechsel" belegt, womit man allerdings, wie noch gezeigt werden soll, im Laufe der Zeit verschiedene Begriffe verband.

# ERSTER ABSCHNITT. DER ALLGEMEINE STOFFWECHSEL.

#### ERSTES CAPITEL.

# Ziele der Untersuchung des Gesammtstoffverbrauches und Geschichtliches über diese Bestrebungen.'

Jede thierische Zelle, sowie jeder Abkömmling einer solchen, zeigt einen Stoffverbrauch. Die Produkte desselben sind jedoch nicht tiberall die nämlichen, denn jedes Organ eines complicirten Thierleibes liefert seine besondern Umsetzungsprodukte, die Leber z. B. andere als der Muskel. Da aber alle Organe durch die gleiche Ernährungsflüssigkeit gespeist werden, so kann der Grund des ungleichen Erfolges nur in der histologischen und chemischen Verschiedenheit der Organe d. h. in den durch die Organisation gesetzten verschiedenen Bedingungen gesucht werden.

Man war deshalb bestrebt, die Vorgänge in den isolirten Organen wie z. B. in der Speicheldrüse, der Leber, der Niere u. s. w. unter mancherlei Einflüssen zu untersuchen, und es gelang auch schon, Manches über die in ihnen stattfindenden Processe zu erfahren. Es wird aber nur schwer möglich sein, Quantitatives über den Verbrauch eines bestimmten Organes unter den dem lebenden Organismus entsprechenden Bedingungen, wo viele andere Organe auf die Thätigkeit des einen von Einflüss sind, zu ermitteln d. h. den Antheil, den jedes Organ am Gesammtstoffwechsel hat, zu erfahren. Es wäre zu dem Zwecke, z. B. bei der Leber, eine genaue Untersuchung des in einer gewissen Zeit zu- und abströmenden Blutes, der unterdess er-

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. I. S. 69-89. 1865.

zeugten Lymphe und Galle, sowie der Lebersubstanz auf alle möglichen Bestandtheile nothwendig.

Wohl aber sind wir im Stande, das, was in dieser Beziehung sämmtliche Organe eines Körpers, die ja immer nur in innigem Wechselverkehr mit einander thätig sind, zusammen unter den verschiedensten Umständen leisten, zu messen.

Sowie wir in die Ausdehnung und den Betrieb eines grossen Fabrikgeschäftes einen vollkommen gentigenden Einblick bekommen, wenn wir aus den Büchern die in einem Jahre angekauften Rohmaterialien, die verkauften Waaren und die noch vorhandenen Vorräthe an beiden ihrer Menge und ihrem Werth nach erfahren, und dazu nicht zu wissen brauchen, was unterdess mit jedem Stückehen geschehen ist oder in welchen Maschinen es verarbeitet worden ist, so vermögen wir auch aus der stofflichen Thätigkeit des Gesammtorganismus eine grosse Anzahl der wichtigsten Lebenserscheinungen zu entnehmen, ohne den Beitrag der einzelnen Organe oder die Zwischenprodukte des Zerfalls zu kennen. Sowie es thöricht wäre, zum Zwecke der Ernährung des Gesammtorganismus zuerst die für jedes Organ nöthigen Nahrungsstoffe zu eruiren und sie dann für jedes derselben gesondert zuzuführen, so wäre es auch verkehrt, den tiefen Einblick, den uns die Bestimmung des Gesammtverbrauchs eines Thierkörpers giebt, zu verschmähen und ihn erst durch die Zusammensetzung der Thätigkeit der einzelnen Organe construiren zu wollen. Ja selbst wenn es möglich wäre, den Umsatz jedes Organs für sich zu ermitteln, so könnte man mit demselben Rechte dies Beginnen für nutzlos halten, bevor nicht der Antheil jeder Zelle des Organs am Ganzen erkannt wäre.

Wir finden durch die Untersuchung des Gesammtumsatzes, wie die mannigfachen Einflüsse, denen der Körper ausgesetzt ist, auf den Stoffzerfall in ihm einwirken, ob ein Stoff ein Nahrungsstoff ist, ob ein Gemische von Stoffen eine Nahrung für einen gegebenen Organismus darstellt, ferner unter welchen Bedingungen eine Ablagerung oder ein Verlust von Stoffen stattfindet. Zur Lösung der vielen Fragen der Art kann man sich nur an den Gesammtorganismus, in welchem sämmtliche Theile in steter Wechselbeziehung zusammen arbeiten, wenden. Da ausserdem alle Wirkungen in einem Organismus oder alle Lebenserscheinungen nur durch die bei der chemischen Umsetzung frei werdenden Kräfte ermöglicht werden, so erhalten wir durch das Studium der Zersetzungen in einem Thierkörper zugleich ein Manss für das Leben.

Es ist darnach die Aufgabe gestellt, den Verbrauch in einem

Thierkörper aus den Zersetzungsprodukten zu ermitteln: zunächst durch die Feststellung der Elemente der Ausscheidungen im Vergleich mit denen der Einnahmen; es ist aber auch, wie noch gezeigt werden wird, bis zu einem gewissen Grade möglich, daraus auf den Umsatz der chemischen Verbindungen, in welchen jene Elemente stecken, zu schliessen.

Die unbrauchbaren Produkte des Zerfalls verlassen den Körper des höheren Thieres durch besondere Organe, vorzüglich durch die Niere, die Lunge, die Haut und den Darm. Im Allgemeinen gehen die gas- und dampfförmigen Stoffe durch Haut und Lunge, die in der Harnflüssigkeit löslichen durch die Niere, die darin unlöslichen durch den Darm weg.

#### Geschichtliches zur Untersuchung des Stoffverbrauches.

Es hat lange gewährt, bis die uns jetzt selbstverständlich erscheinende Erkenntniss der Bedeutung der Exkrete gewonnen war, da früher namentlich die Chemie noch nicht so weit entwickelt war, um den Zusammenhang der Erscheinungen zu erfassen. Denn wenn man auch schon seit den ältesten Zeiten auf die Beschaffenheit von Harn und Koth achtete, und auch ahnte, dass darin, sowie auch in der ausgeathmeten Luft, für den Körper Schädliches enthalten ist, so blieb man doch bei der Unbekanntschaft mit den im Körper und den Exkreten befindlichen Substanzen über die Bedeutung aller dieser Vorgänge ganz im Unklaren; noch weniger konnte man daran denken, die Mengen der näheren Bestandtheile der Einnahmen und Ausgaben zu ermitteln.

In einem ersten Zeitraume beschäftigte man sich damit, mittelst der Wage die Grösse der Zufuhr durch Speisen und Getränke beim Menschen zu bestimmen und zu sehen, wie sich die Ausgaben des Körpers auf den Harn, den Koth und die insensible Perspiration durch Haut und Lungen vertheilen. Diese bis in die neuere Zeit fortgesetzten Beobachtungen wurden vorztiglich durch die Wägungen des Sanctorius veranlasst. Es war zwar schon längst aufgefallen, dass das Gewicht eines ausgewachsenen Menschen trotz der ungeheuren Menge der in einem Jahre eingeführten Nahrung nicht zunimmt, dass also eine entsprechende Quantität von Stoff in anderer Form vom Körper abgegeben wird. Es war auch die beständige Gewichtsabnahme des Körpers, ohne Entleerung von Harn und Koth, durch unsichtbare Verluste, durch die insensible Perspiration, bekannt. Sanctorius war jedoch der erste, der mit grösster Ausdauer die Ursachen und die Maasse dieser Ausdünstung festzustellen suchte. Alle die vielen späteren Beobachter in dieser Richtung sind im Wesentlichen nicht weiter

<sup>1</sup> Sanctorius, De medicina statica asphorismi. Venet. 1614. (Ohne nähere Zahlenangaben.)

Z DIONYSIUS DODART, Mém. de l'acad. de Paris avant 1699. I. p. 276. (Ohne nähere Zahlenangaben.) — Jac. Keill, Tentamina physico-medica. London 1718. (Genaues Tagebuch.) — De Gorter, De perspirat. insensibili Sanctoriana. Leiden 1725. — G. Rye, Essays on epidemic diseases. Dublin 1734. — Franz Home, Medical facts. — — Joh. Linings, Philos. Transact. London 1743. p. 491, 1745. p. 318. — Boissier de

gekommen als er: sie bestimmten das Quantum von Speise und Trank. sowie das Verhältniss des Harns zur Perspiration unter verschiedenen Lebensverhältnissen, und fanden die grössten Schwankungen in der sensiblen Perspiration je nach dem Wärme- und Feuchtigkeitsgrad der umgebenden Luft, beim Schlafen und Wachen, bei Ruhe und Arbeit, bei Hunger und Nahrungsaufnahme.

So lehrreich auch in gewisser Beziehung diese ersten quantitativen Versuche über die Ausscheidungen des Körpers waren, so war es doch nicht möglich auf dem betretenen Wege zu einer weiteren Einsicht des Zusammenhangs der Erscheinungen zu gelangen; dazu gehörte die Kenntniss der in den Einnahmen und Ausgaben des Organismus enthaltenen näheren Bestandtheile. Es war daher jeder Fortschritt auf diesem Ge-

biete enge verknupft mit der Entwicklung der Chemie.

Für die letztere war bekanntlich zunächst die Erkenntniss der verschiedenen Gasarten von entscheidender Bedeutung geworden. So kam es, dass auch die gasförmigen Ausscheidungen des Thierkörpers zuerst näher bekannt und untersucht wurden. Man fand allmählich, dass die Thiere in der Athemluft Kohlensäure ausscheiden (Black 1757), dass die eingeathmete Luft aus Stickstoff und Sauerstoff besteht (Scheele und PRIESTLEY 1772) und der letztere Stoff, der allein die Verbrennung und Athmung unterhält, in das Blut eintritt (Priestley 1776). Den wahren Zusammenhang der Erscheinungen der Verbrennung und Athmung erkannte aber erst Lavoisier !. Er erschloss aus seinen Versuchen, dass der Sauerstoff der Verbrenner sei, indem derselbe sich mit dem verbrennenden Stoff verbindet. Dadurch that er den grössten jemals gemachten Schritt zur Einsicht in die Bedeutung der Zersetzungen im Körper und begründete er das Verständniss von den Oxydationsprocessen und dem Verbrauch im thierischen Organismus: der aus der Luft aufgenommene Sauerstoff vereinigt sich darnach in der Lunge mit dem Kohlenstoff und Wasserstoff einer im Blute befindlichen, aus den Processen im Thierkörper hervorgehenden kohlenstoff- und wasserstoffreichen Flüssigkeit und wird in der Kohlensäure und einem Theile des Wassers wieder ausgeschieden.

LAVOISIER begnügte sich aber bei dieser qualitativen Erkenntniss nicht; er machte am Menschen, zum Theil in Gemeinschaft mit Seguin, quantitative Bestimmungen über die Sauerstoffaufnahme und über den Einfluss der Nahrung, der Arbeit und der Kälte auf dieselbe. Er gelangte dabei zu Resultaten, welche durch neuere Versuche nur bestätigt werden konnten. Diese Experimente und die später noch zu erwähnenden Schlüsse Lavoi-SIER'S sind unstreitig die Grundlage für unsere heutigen Kenntnisse über

die Zersetzungen im Thierkörper.

1 LAVOISIER, Sur la respiration des animaux et sur les changements qui arri-

SAUVAGES, Physiologia. — BRYAN ROBINSON, On food and discharges of human body. London 1778. — Dalton, The Edinburgh new philos. Journ. Nov. 1832. — Rawitz, Ueber d. einfachen Nahrungsmittel. Berlin 1842. — Rigg, Medical Times. 1842. p. 278. - Valentin, Report. f. Anat. u. Physiol. 1843. Bd. 8, S. 389. - Volz, Ber. d. Karlsruber Naturforscherversammlung, 1858, S. 205.

vent à l'air en passant par leur poumon. 1777. 2 Lavoisier, Oeuvres. II. p. 676; lu à la société de médecine en 1785; Mém. de l'acad. des sciences 1759. p. 185, Oeuvres II. p. 688; Mém. de l'acad. des sciences 1790. p. 77, Ocuvres II. p. 704.

Die nachfolgenden zahlreichen Untersuchungen über die Respiration der Thiere haben nur zum kleineren Theile mit der uns hier beschäftigenden Frage: des Zusammenhangs der Ausscheidungsprodukte mit den im Körper stattfindenden Stoffzersetzungen, zu thun; die meisten befassen sich mit der Erforschung der Vorgänge des Austausches der Gase in der Lunge, dem Blute und den Geweben, oder sie suchen, ohne Stellung einer bestimmten Frage und ohne gehörige Berücksichtigung anderer Momente, einfach die Grösse des Sauerstoffverbrauchs und der Kohlensäureabgabe bei verschiedenen Organismen, wie sie sich gerade darboten, zu bestimmen. Die in unser Gebiet gehörigen Resultate, namentlich der neueren Arbeiten, werden später Verwerthung finden.

Die in der Nahrung in den Körper eingestihrten und ihn durch Harn und Koth verlassenden Stoffe konnten erst nach weiteren Fortschritten in der Chemie in Berücksichtigung gezogen werden. Dies geschah zunächst durch die Ausbildung der Elementaranalyse der organischen Verbindungen, welche ebenfalls von Lavoisier ausging. Er hat dadurch die stofflichen Elementarbestandtheile der Pflanzen- und Thiersubstanzen festgestellt und den Weg in die Chemie der organisirten Welt gebahnt.

Während man vorher nur das Gewicht von Speise und Trank, sowie das der insensiblen Perspiration, des Harns und des Koths feststellte, ging man jetzt daran, die Elementarzusammensetzung derselben zu erforschen, indem man ihren Gehalt an Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Asche bestimmte. Die Untersuchung der gasförmigen Ausscheidungen durch Haut und Lunge war dabei in den meisten Fällen nicht möglich, wesshalb man sich damit begnügte, die Elemente der Nahrung, des Harns und des Koths festzustellen und dann aus der Differenz die der Perspiration zu berechnen, indem man die nur selten zutreffende Voraussetzung machte, dass stets genau alle Bestandtheile der Einfuhr sich im Verlauf eines Tages in den Exkreten wieder vorfinden. Es wird sich später ergeben, dass diese Versuche der damaligen Zeit noch an vielen anderen Fehlern leiden. Es gehören hierher die sogenannten Stoffwechselgleichungen von Boussingault 1 am Pferd, der Kuh, dem Schwein und der Taube; von Sacc 2 am Huhn; von Valentin 3 am Pferd; von Barral 4, John Dal-TON 5 und Liebig 6 am Menschen. Der Gewinn dieser mithseligen Untersuchungen war aber für die Erkenntniss der Stoffwechselvorgänge im Körper nicht so bedeutend, als man vielleicht erwartet hatte. Man hatte für einzelne Fälle Zahlen gewonnen, aus denen jedoch keine allgemein giltigen Regeln zu entnehmen waren. Es war nur eine Vergleichung möglich, wieviel in dem betreffenden Falle von den Elementen der Nahrung in den einzelnen Exkreten wieder zum Vorschein kommt; man er-

<sup>1</sup> Boussingault, Ann. d. chim. et phys. LXI. p. 128, 1839; (3) XI. p. 433, 1844.

<sup>2</sup> Sacc, Ann. d. scienc. natur. Sept. 1847.

<sup>3</sup> VALENTIN, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 367. 1842.

<sup>4</sup> Barral, Ann. d. chim. et phys. (3) XXV. p. 129. 1849; statique chimique des animaux. 1850.

<sup>5</sup> Dalton, The Edinburgh new philos. Journ. Nov. 1832, Jan. 1833; Manchester memoirs, New series. II. p. 27.

LIEBIG, Die organ. Chemie in ihrer Anwendung auf Physiol. u. Pathol. 1842.
 14.

hielt aber keine Aufschlüsse über die grossen Differenzen in den Zersetzungsprocessen bei ein und demselben Organismus unter verschiedenen Umständen und über die Stoffe, welche der Zerstörung anheimfallen.

Ein solcher Einblick war erst denkbar, als man die in der Nahrung, in den Organen und den Exkreten befindlichen Stoffe, in welchen die vorher gefundenen Elemente stecken, kennen lernte. Es war allmählich gelungen, aus dem Harn und anderen Ex- und Sekreten des Thierkörpers allerlei Verbindungen zu isoliren, wie z. B. Milchsäure, Harnsäure, Harnstoff, Hippursäure, Kreatin, Kreatinin, die Gallensäuren u. s. w. Man fand ferner in den Organen der Pflanzen und Thiere verschiedene Kohlehydrate und Fette 1, sowie allerlei Eiweissstoffe vor. Diese Hauptbestandtheile des Leibes und der Nahrung hatten durch chemische Agentien im Laboratorium eine Reihe der merkwürdigsten Umwandlungen erfahren, wodurch die Beziehungen der mancherlei Stoffe zu einander klar hervortraten; die dabei erhaltenen Stoffe waren zum Theil die gleichen wie die im Organismus vorkommenden Ausscheidungsprodukte. Es gelang weiter, die nähere Zusammensetzung und auch die Constitution vieler dieser Substanzen zu ermitteln, ja sie aus den Komponenten durch Synthese aufzubauen.

Diese die organische Chemie begrundenden Entdeckungen, an denen Liebto so reichen Antheil hatte, lieferten ihm, fussend auf den von Lavoisier durch seine Versuche am Menschen gefundenen Thatsachen, das Material für seine befruchtenden Ideen über die Processe im thierischen Organismus. Für Lavoisier gab es nur eine in den Lungen stattfindende Oxydation des Kohlenstoffs und Wasserstoffs einer im Blute befindlichen, an diesen beiden Elementen reichen Flüssigkeit. Liebig 2 wurde durch die Kenntniss der Bestandtheile der Organe und Exkrete zu dem Schlusse gedrängt, dass ans den verschiedenen, die Organe constituirenden complicirten Substanzen die einfacheren Ausscheidungsprodukte allmählich hervorgehen, wesshalb er die Umsetzung Schritt für Schritt auf Grund chemischer Untersuchungen bis zu den Exkretionsstoffen zu verfolgen suchte. Er hob weiterhin die ungleiche Bedeutung der zum Aufbau der Gebilde im Thierkörper nöthigen Stoffe, namentlich der stickstoffhaltigen und der stickstofffreien, hervor; er sprach auch die Meinung aus, dass sämmtlicher Stickstoff der zersetzten stickstoffhaltigen Substanzen im Harn entfernt werde und daher die Grösse der Zersetzung der letzteren aus dem Stickstoffgehalte des Harns gemessen werden könne.

Dadurch war der Forschung auf unserem Gebiete eine neue Richtung gegeben, welche sie bis jetzt behielt. Es war damit ganz bestimmt der Zweck hingestellt, den die Untersuchungen über den thierischen Haushalt haben: es sollen aus der Qualität und Quantität der Exkretionsstoffe Rückschlüsse auf die im Körper umgesetzten Stoffe gezogen werden, und es war ferner den Physiologen als Aufgabe gegeben worden, die Abanderungen der Zersetzungen unter den mannigfaltigsten Umständen, namentlich bei verschiedener Art und Menge der Nahrungszufuhr, zu studiren und so die Gesetze derselben zu finden.

<sup>1</sup> Chevrett. Recherches sur les corps gras d'orgine animale. Paris 1823. 2 Lieno, Die organ. Chemie in ihrer Anwendung auf Physiol. n. Pathol. 1842; Chemische Briefe: Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie.

Da man damals die stickstoffhaltigen Substanzen für die Lebensvorgänge fast allein für maassgebend hielt, und unter den Exkreten die im Harn befindlichen stickstoff haltigen Substanzen am leichtesten bestimmbar schienen, so befassten sich anfangs die Meisten nur mit dem letzteren Exkrete und mit der Verfolgung der Zersetzung der stickstoffhaltigen Verbindungen, namentlich Frenichs, Lehmann, Bischoff und ich. Andere suchten nur aus der Kohlensaureausscheidung in der Respiration und aus der Sauerstoffaufnahme die Intensität des Umsatzes zu entnehmen, unter diesen vorzüglich REGNAULT und REISET sowie neuerdings PFLÜGER an Thieren, Scharling und Vierordt am Menschen. Nur Wenige waren bestrebt, sämmtliche Produkte der Zerstörung zu gleicher Zeit abzufangen, um von dem Gesammtverbrauch im Organismus eine Vorstellung zu bekommen; dies geschah in einigen Fällen von Bidder und Schmidt, später in grosser Ausdehnung für verschiedene Organismen von Pettenkofer und mir, für das Rind und das Schaf von Henneberg. Der Verlauf und Gewinn aller dieser Bestrebungen wird aus den nachfolgenden Mittheilungen erhellen.

Wenn es gelingen soll, aus den Umsetzungs- und Ausscheidungsprodukten den Gesammtstoffwechsel eines Thierkörpers zu messen, so müssen selbstverständlich alle Ausscheidungen, soweit sie für die Beurtheilung jener Vorgänge von Belang sind, zur Bestimmung der in ihnen enthaltenen Stoffe oder Elemente gesammelt werden.

Man ist aber auch im Stande nur einen Theil des Verbrauchs, nämlich den Wechsel einzelner Elemente, z. B. des Stickstoffs, des Kohlenstoffs oder des Calciums zu verfolgen. Dann muss ebenfalls die ganze Quantität des betreffenden Elements aus den Exkreten erhalten werden. So giebt die Ermittlung des im Harn ausgeschiedenen Calciums keine Einsicht in den Umsatz dieses Elements, weil ausserdem im Koth noch viel von demselben sich befindet; eine Analyse des Harnstoffs im Harn lässt nicht ohne Weiteres einen Schluss auf die Grösse der Zerstörung stickstoffhaltiger Substanzen im Körper zu, deren Produkte sich noch in anderen Stoffen des Harns, im Koth und möglicherweise auch in der Respirationsluft finden; ebenso ist die Bestimmung des durch Haut und Lungen entfernten Kohlenstoffs kein Maass für den Verbrauch des Kohlenstoffs, welcher in sehr schwankenden Mengen auch im Harn und Koth ausgeschieden wird. noch weniger aber ein Maass des Stoffwechsels überhaupt, da im Körper nicht nur eine einzige kohlenstoffhaltige organische Verbindung zur Zersetzung gelangt, sondern meist mehrere von ganz ungleicher Bedeutung und von verschiedenem Kohlenstoffgehalt in sehr wechselnder Proportion in den Zerfall gezogen werden.

### ZWEITES CAPITEL.

# Wege des Stoffverlustes und Methoden zur Ermittlung des Stoffverbrauches.

Es giebt bekanntlich eine Anzahl von Wegen, auf welchen der Körper Stoffe verliert. Nicht alle diese Stoffe sind Endprodukte oxydativer Spaltungen, wenn letztere auch einen grossen Bruchtheil derselben darstellen. Es werden nämlich auch manche für den Körper an und für sich noch brauchbare Stoffe unter den in ihm gegebenen Bedingungen unverändert abgegeben wie z. B. Wasser durch Verdunstung, sowie aus dem Blute in den Harn und Koth übertretende Aschebestandtheile; oder es verlassen gewisse mit dem Eiweiss in den Zellen und Säften näher verbundene Stoffe, z. B. Wasser, Aschebestandtheile u. s. w., wenn sie durch die Zerstörung desselben frei und überschüssig geworden sind, den Körper. Auch höher zusammengesetzte chemische Verbindungen werden in allerlei Sekreten ausgeschieden, in der Milch, dem Samen, dem Nasenschleim, dem Speichel, dem Schweiss, dem Talg, in den Residuen der Darmsäfte. Selbst organisirte Gebilde gehen in geringer Menge zu Verlust durch Abstossung von Epidermisschuppen und Epithelzellen, von Haaren und Nägeln. Endlich werden in die Säfte gerathene überflüssige oder unbrauchbare Materien als solche oder verändert, grösstentheils im Harn und Koth, wieder entfernt.

Es ist einleuchtend, dass man den Gesammtstoffwechsel fast nur an grossen Organismen bestimmen kann; an kleinen und niederen Thieren vermag man nur Theile desselben zu messen.

Für gewöhnlich hat man zur Feststellung des Stoffverbrauchs nur die Exkrete der Niere und des Darmes, sowie die gas- und dampfförmigen Ausscheidungen der Haut und der Lunge, welche den weitaus grössten Theil des Verlustes ausmachen, zu berücksichtigen.

In dem Harn befinden sich neben unbrauchbaren Endprodukten des Zerfalls, welche hauptsächlich den umgesetzten Stickstoff entführen, und neben den dabei frei und überschüssig gewordenen Aschebestandtheilen und Wasser noch solche Stoffe, welche, obwohl für den Körper nothwendig, in der Niere die Säfte verlassen, wie z. B. ein Theil des Wassers und der Salze, oder zufällig in den Organismus gelangt für ihn nicht verwerthbar sind.

Durch Haut und Lunge gehen in Gasform Stoffe weg, zum

grössten Theil Produkte der Oxydation, aber auch einfach verdunstendes Wasser und andere Gase in geringer Menge (Wasserstoff, Grubengas), welche zum Theil im Darmkanale bei der Verdauung entstanden sind.

Im Koth werden nicht nur unverdaut gebliebene Theile der Nahrung entfernt, sondern auch Stoffwechselprodukte, nämlich die Residuen der Darmsäfte, Epithelzellen und Schleim des Darmkanals, sowie in der Harnflüssigkeit nicht lösliche Stoffe, welche vielleicht direkt aus dem Blute durch die Epithelzellen ausgeschieden werden (Eisen, phosphorsaurer Kalk).

Unter Umständen kann jedoch ausserdem die Absonderung der Schweissdrüsen in erheblicher Menge Stoffe (Wasser, Kochsalz, Harnstoff) entführen. Auch ist der Verlust durch die Abstossung der Horngebilde, der Epidermisschuppen, der Haare und Nägel, zeitweise nicht unbeträchtlich und muss dann berücksichtigt werden. Die Absonderung der Talgdrüsen braucht zu unserem Zwecke wohl kaum beachtet zu werden, zudem sie sich mit dem Sekrete der Schweissdrüsen und mit der Hautabschuppung vermengt. Ebenso kommt die Abscheidung von Speichel, Nasenschleim, Thränen, Ohrenschmalz, Samen und Menstrualblut bei Stoffwechseluntersuchungen gewöhnlich nicht in Betracht. Nur in besonderen Fällen ist es nöthig, den Stoffverlust durch die Milch, durch Eier, oder durch die Ausstossung von Jungen zu bestimmen. Ueber die Grösse einiger dieser Verluste wird später noch berichtet werden.

Wir betrachten nun die Methoden der Ermittlung der einzelnen Elemente und der Stoffe der Einnahmen und Ausgaben zum Zwecke der Feststellung des Stoffverbrauchs im Thierkörper. ¹ Für den Fleischfresser und den Menschen sind dieselben grösstentheils von mir ausgebildet worden, für den Pflanzenfresser von Henneberg und Stohmann; eine vortreffliche Zusammenstellung der für den Pflanzenfresser geeigneten Versuchsmethoden hat E. Wolff geliefert. Bei den früheren Versuchen der Art analysirte man den in einer Versuchs-

<sup>1</sup> Allgemeines über die Methoden, mit Ausschluss derjenigen der Bestimmung der Athemprodukte, bei: Bidder u. Schmidt, Die Verdauungssäfte u. d. Stoffwechsel S. 292. 1852; Voit, Physiol.-chem. Unters. Augsburg 1857; Bischoff u. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 36–38 u. S. 267–303. Leipzig 1860; Voit, Unters. über den Einfluss des Kochsalzes, des Kaffees und der Muskelbewegungen auf den Stoffwechsel. S. 3–7 u. S. 229–253. München 1860; Voit, Ztschr. f. Biologie. I. S. 89–168 u. S. 283–314. 1865; J. Ranke, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1862. S. 311; Pettenkoper u. Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 465–478. 1866; Henneberg u. Stohmann, Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütterung der Wiederkäuer. Heft I. S. 19–29, S. 70–82, S. 140–188. 1860; Heft II. S. 1–17, S. 21–51. 1864; Henneberg, Neue Beiträge. Heft I. S. 3–78 (Einleitung). 1870; Wolff, Die Ernährung der landwirthschaftl. Nutzthere. S. 1–41. 1876.

reihe von kurzer Zeitdauer anfallenden, meist auf den Stallboden entleerten Harn und Koth, und eine Probe der nach Belieben verzehrten und meist sehr zusammengesetzten Nahrung. Ich habe eingesehen, dass man zur Erzielung genauer Resultate den auf die Versuchsreihe treffenden Harn und Koth vollständig sammeln und eine möglichst einfache, ihrer Zusammensetzung nach leicht bestimmbare Nahrung wählen müsse; ausserdem sind alle die Bedingungen, welche von Einfluss auf die Zersetzung sind, gleichmässig zu erhalten. Es ist unbegreiflich, dass diese selbstverständlichen Forderungen noch nicht bei allen Stoffwechselversuchen erfüllt werden.

Es ist nöthig, einige allgemeine Bemerkungen, welche für alle Versuche in dieser Richtung gelten, vorauszuschicken.

Früher glaubte man aus der procentigen Zusammensetzung eines irgendwie gelassenen Harns oder einer Portion aufgefangener Athemluft Schlüsse auf die Zersetzungen im Körper ziehen zu können; es braucht jetzt nicht mehr näher erörtert zu werden, wesshalb solche Untersuchungen für unsern Zweck nicht den mindesten Werth besitzen. Man sah nach unzähligen unbrauchbaren Analysen ein, dass man die absolute Menge der Bestandtheile der während eines bestimmten Zeitraums gelieferten Exkrete kennen müsse. Als solchen nahm man meistentheils, ohne sich von Anfang an der Bedeutung dieser Wahl klar bewusst zu sein, die Zeit von 24 Stunden an, wahrscheinlich nur deshalb, weil dieselbe die im gewöhnlichen Leben gebräuchliche Einheit darstellt!

Es geht nur in besonderen Fällen an, aus einer beliebigen kürzeren Beobachtungszeit auf 24 Stunden zu rechnen, denn die Menge der ausgeschiedenen Stoffe ist durchaus nicht in jedem Augenblicke oder in jeder Stunde gleich, sondern sie ist vielmehr durch allerlei Einflüsse den bedeutendsten Schwankungen ausgesetzt. Man erfährt z. B. aus einer zweistündigen Tagesbeobachtung der Kohlensäureausscheidung eines hungernden Thieres durch Multiplikation mit dem Faktor 12 nicht die Grösse derselben für 24 Stunden, da in gleicher Nachtzeit wegen der Ruhe des Körpers ansehnlich weniger Kohlensäure geliefert wird. Den grössten Einfluss übt aber die Qualität und Quantität der Nahrung aus; aus einer dreistündigen Beobachtung gleich nach einer reichlichen Nahrungsaufnahme würde man daher für 24 Stunden viel zu hohe Werthe berechnen.

Man darf ferner nicht ohne Weiteres die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. in 24 Stunden, beliebig entleerten Exkrete untersuchen, sondern es muss der Körper in einer bestimmten Weise zu solchen Versuchen vorbereitet sein. Es ist klar, dass man nur diejenige Zeit als Einheit wählen darf, in der der Körper sich am Anfang und Ende in dem gleichen stofflichen Zustande befindet oder in der die ihn treffenden Einflüsse in ihrer stofflichen Wirkung abgelaufen sind.

Will man nicht den Verbrauch während eines ganzen Tages messen, sondern nur überhaupt die Wirkung irgend eines Agens auf den Umsatz

<sup>1</sup> Zuerst besonders von C. G. Lehmann für den Harn betont im Journ. f. prakt. Chem. XXV. S. 1-21 u. XXVII. S. 257.

gewisser Elemente erkennen, so genügt in manchen Fällen eine Beobachtungszeit von einer oder mehreren Stunden. Bei einige Tage hungernden Fleischfressern oder bei Pflanzenfressern, deren Darm mit einem vegetabilischen Nahrungsmittel angefüllt ist, schwankt die Zersetzung in kleineren Zeiträumen unter sonst gleichen Umständen nur wenig, so dass hier direkt sich folgende Vergleichsversuche von kürzerer Dauer möglich sind, sobald die Exkrete vollständig gewonnen werden können. Man hat auch hier und da beim Fleischfresser, welcher täglich zu der nämlichen Zeit ein bestimmtes zureichendes Futter für den ganzen Tag verzehrte, oder beim Menschen, der möglichst gleichmässig lebte, zu der gleichen Stunde nach der Nahrungsaufnahme die Untersuchung begonnen; man verglich also dabei die Werthe eines bestimmten Abschnittes sich folgender Tage mit einander, indem man voraussetzte, dass dann in gleichen Zeiten die Menge der Zersetzungsprodukte die gleiche ist. Der in einigen Stunden erzeugte Harn lässt sich seiner geringen Quantität wegen meist nicht genau genug erhalten, auch wenn man ihn mit dem Katheter abnimmt; dagegen vermag man die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlensäure durch die Respiration unter den angegebenen Verhältnissen mit gentigender Genauigkeit zu bestimmen, besonders wenn man den die Wirkung eines Einflusses prüfenden Versuch zwischen zwei Normalversuche einschliesst.

Bei den meisten Fragen jedoch, namentlich da, wo es sich um die Wirkung von Nahrungsstoffen auf den stofflichen Zustand des Körpers handelt, ist als kleinste Periode die Zeit von 24 Stunden zu betrachten. Es muss dabei in der Versuchszeit das in den Darm Eingebrachte so weit als es überhaupt möglich ist, in die Säfte übergegangen sein und in den Geweben seine Verwendung gefunden haben, oder es muss wenigstens, wenn die Verdauung des am Versuchstag Zugeführten am Ende desselben noch nicht abgeschlossen sein sollte, wie es namentlich bei den fast den ganzen Tag an dem massigen Futter kauenden Pflanzenfressern der Fall ist, täglich doch so viel resorbirt und verwerthet werden als verzehrt worden ist, d. h. es muss, wenn bei Beginn eines Versuchs die Verdauung eines Theils des Futters noch nicht abgeschlossen ist, am Ende sich wieder ebensoviel Unverdautes im Darm befinden. In beiden Fällen ist also der Darm zu Beginn und am Ende des Versuchstages in dem gleichen Zustande; im ersten ist der Körper am Anfang und am Schlusse nüchtern, im zweiten ist beide Male die Verdauung bis zum gleichen Punkte vorgeschritten.

Beim Fleischfresser ist nun in der That, im Gegensatz zum Pflanzenfresser, in 24 Stunden, wenn die animalische Nahrung für den ganzen Tag bei Beginn desselben auf ein Mal aufgenommen wird, die Verdauung und Resorption, wenigstens zum weitaus grössten Theil, vollendet, der Koth gebildet und der Hungerzustand eingetreten. Es geht dies allerdings nicht mit Sicherheit daraus hervor, dass das Thier nach Verlauf von 24 Stunden mit wahrem Heisshunger das neue Futter verzehrt, wohl aber daraus, dass es Monate lang, Tag für Tag, das gleiche Quantum geniesst. Würde täglich eine gewisse Menge davon nicht verdaut werden, so müsste sich der Inhalt im Darm in Masse anhäufen; ich habe aber einem Hunde während 21 Tagen täglich 1500 Grm. Fleisch gegeben,

während 8 Tagen 2000 Grm. Fleisch, während 58 Tagen 500 Grm. Fleisch mit 200 Grm. Fett, während 26 Tagen 500 Grm. Fleisch mit 250 Grm. Stärkemehl, während 48 Tagen 1000 Grm. Fleisch mit 304 Grm. Milch, während 99 Tagen 658 Grm. Brod mit 304 Grm. Milch. Es wurde der Abschluss der Verdauung in dieser Zeit auch durch direkte Bestimmungen erwiesen. Bei einer Katze, welche 250 Grm. Fleisch gefressen hatte, fand ich 1 nach 24 Stunden den Darm bis auf den untersten Theil des Dickdarms ganz leer; auch aus den Entleerungen, welche häufig schon vor Ablauf von 24 Stunden den auf eine Nahrung treffenden normalen Koth nach Aussen befördern, geht hervor, dass beim Fleischfresser die Verdauung der verschiedensten Nahrungsmittel in der Zeit von 24 Stunden vollendet ist; nach Fütterung mit Knochen erscheint häufig schon nach 10-12, ja schon nach 51/2 Stunden der erste Knochenkoth, Nach Za-WILSEI 2 waren bei einem Hunde (von 14 Kilo Gewicht), welcher zur Bestimmung des Fettgehalts im Chylus 151 Grm. Fett verzehrt hatte, im Magen und Darm nach 22 Stunden noch 16 Grm. Fett enthalten, nach 30 Stunden aber nur mehr 2 Grm.; möglicherweise wurde durch die Operation und die Narkose die Resorption im Darm etwas verzögert.

Würde man eine kürzere Zeit als 24 Stunden wählen, dann wäre selbst bei Aufnahme eines entsprechend geringeren Nahrungsquantums die Wirkung desselben noch nicht abgeschlossen; bei längeren Perioden müsste man mehr Nahrung geben, welche aber dann nicht auf ein Mal

verzehrt werden könnte.

Schon aus diesem Grunde sind beim Fleischfresser die Untersuchungen über den Einfluss von Nahrungsstoffen auf den Verbrauch im Körper viel einfacher wie beim Pflanzenfresser: man vermag bei ihm den Effekt eines Futters ohne Mitwirkung der vorausgehenden Periode Tag für Tag zu verfolgen. Beim Menschen ist dies schon schwieriger, da er gewöhnt ist, in drei oder mehr Mahlzeiten seine Nahrung aufzunehmen, und daher am Ende des Versuchstags die letzte Mahlzeit möglicherweise noch nicht ganz verdaut und resorbirt ist; man darf daher bei ihm die letzte Mahlzeit nicht später als 12—14 Stunden vor Schluss des Versuchstags reichen. Beim Pflanzenfresser, welcher meist noch kurz vor Beendigung eines Versuchstages an seinem Futter kaut und bei dem sich vielleicht das vor vier Tagen Verzehrte noch an der Zersetzung betheiligt, muss man längere Zeit ein Futter geben, um seine Wirkung zu erkennen, und sind die vorübergehenden Wirkungen desselben nicht rein zu erhalten.

Es wird dabei vorausgesetzt, dass in der angenommenen Zeit das angenagte Molekul bis in die Endprodukte zerfallen ist und letztere auch ausgeschieden sind, oder dass bei den chemischen Processen im Körper in beachtenswerther Quantität nur Fett erzeugt und zeitweise aufgespeichert wird. In der That, betrachtet man einen grösseren thierischen Organismus im Ganzen, so findet man darin von organischen Substanzen vorwiegend eiweissartige Stoffe und nächste Abkömmlinge derselben (leimgebende Stoffe, Hornsubstanzen) und Fett(Lecithin); alle andern Stoffe sind Zwischenprodukte, welche gegen erstere nur in verhältnissmässig geringer Menge

<sup>1</sup> Voir, Ztschr. f. Biologie. II. S. 41 u. 43. 1866.

<sup>2</sup> Zawilski, Arbeiten d. physiol. Anstalt zu Leipzig 1876. 11. Jahrg. Bandbuch der Physiologie. Bd. VI.

vorkommen (Glykogen, Zucker, Milchsäure etc.) oder schon Ausscheidungsprodukte, die sich normal nicht in berücksichtigenswerther Menge ansammeln (Harnstoff, Kohlensäure etc.). Man muss dabei noch bedenken, dass meistentheils bei Beginn und am Ende eines Versuchstags die Zwischen- und Endprodukte in gleicher Menge sich finden. In den Muskeln sind z. B. keine erheblichen Unterschiede in dem Kreatingehalte unter verschiedenen Umständen nachgewiesen worden 1; auch fand sich im Muskel eines seit 4 Monaten hungernden Murmelthieres das Kreatin in normaler Menge vor.2 Der Harnstoff- und Kohlensäuregehalt in den Säften ist normal keinen grossen Schwankungen unterworfen; ebenso das Glykogen in der Leber und den Muskeln, wenn wie gewöhnlich beim Fleischfresser am Ende des Versuchstags wieder der Hungerzustand eingetreten ist. Selbst wenn die intermediären Processe bei Abschluss des Versuchs noch nicht abgelaufen sind, also noch Zwischenprodukte im Körper angehäuft sind wie beim Pflanzenfresser, so ist doch bei gleicher Nahrungszufuhr nach einiger Zeit am Ende jedes Versuchstags die gleiche Menge derselben vorhanden, d. h. von den Tags vorher aufgespeicherten Zwischenprodukten so viel in die Endprodukte verwandelt und ausgeschieden, als am letzten Tage liegen bleiben.

Will man demnach die Wirkung irgend eines Agens auf den Stoffverbrauch während 24 Stunden prüfen, so muss man einen bestimmten, genau gekannten Zustand des Organismus vor sich haben; man nimmt zu dem Zwecke entweder den Hungerzustand zu einer Zeit, wo täglich die gleiche Quantität von Stoff zerstört wird, oder den Zustand der völligen Erhaltung des Körpers durch eine Nahrung, den sogenannten Gleichgewichtszustand der Einnahmen und Ausgaben, bei dem ebenfalls die Zersetzungen unverändert bleiben.

Es gilt nun die während der Zeit von 24 Stunden (oder einer anderen Zeiteinheit) unter bestimmten Umständen in den Einnahmen aufgenommenen Elemente und Bestandtheile und die in den Exkreten, welche auf diese Zeit und diese Einnahmen treffen, ausgeschiedenen Elemente und Bestandtheile zu ermitteln, um daraus den Stoffverbrauch im Körper festzustellen.

#### I. Bestimmung der Zusammensetzung der Einnahmen.

Da zu den Einstüssen, welche auf den Stoffverbrauch im Körper einwirken, vor Allem die in ihn von Aussen eingestührten Stoffe gehören, und es nicht möglich ist, über die Zersetzungen im Thierleibe und ihre Ursachen ohne Berücksichtigung derselben ins Klare zu

<sup>1</sup> Vorr, Ztschr. f. Biologie. IV. S. 82. 1868.

<sup>2</sup> Derselbe, Ebenda. XIV. S. 118. 1878.

kommen, so ist es nothwendig, einige Bemerkungen über die Art der Darreichung der Einnahmen bei Stoffwechselversuchen und über die Ermittlung ihrer Zusammensetzung zu machen.

Es werden in alle thierische Organismen, in die höheren vom Darmschlauch aus, in die niederen von der äusseren Oberfläche aus Stoffe in das Innere des Leibes aufgenommen, welche ihn vor Verlusten bewahren; ausserdem tritt durch bestimmte Organe oder durch die ganze Körperoberfläche der Sauerstoff der umgebenden Luft oder des Wassers ein, über dessen Bestimmung später noch Einiges gesagt werden soll.

Zunächst muss die Zusammensetzung der Zufuhr, ihr Gehalt an Elementen und an ehemischen Verbindungen, möglichst genau bekannt sein; auch soll die Zufuhr in der gleichen Zusammensetzung für längere Zeit leicht herstellbar sein.

Zu dem Zwecke wäre es unstreitig am besten, könnte man nur reine chemische Verbindungen (die reinen Nahrungsstoffe) z. B. reines Eiweiss, Fett, Zucker, Stärkemehl, Aschebestandtheile, oder Gemische derselben geben. Da aber die Menschen und auch die Thiere nur selten solche geschmacklose Gemenge auf die Dauer aufzunehmen oder zu ertragen vermögen, so bleibt für die meisten Fälle nichts anderes übrig als schon durch die Natur zusammengesetzte Mischungen (die Nahrungsmittel) zu wählen. Jedoch wäre es wohl möglich und ganz verdienstvoll, die Grundversuche, nachdem vorher der Weg mit Hilfe der letzteren Mischungen gefunden worden ist, mit den reinen Stoffen zu wiederholen, obwohl sich dabei sicherlich im Wesentlichen keine anderen Resultate ergeben werden.

Man wählt also die reinen Nahrungsstoffe oder solche Nahrungsmittel aus, welche möglichst einfach zusammengesetzt und gleichmässig zu erhalten sind, was für den Fleischfresser viel leichter ist wie für den Pflanzenfresser.

Für den Fleischfresser hat man als reine Nahrungsstoffe Blutfaserstoff (Magendie) oder mit heissem Wasser erschöpftes Fleischpulver (Forster und Kemmerich) oder die mit heissem Wasser ausgezogenen coagulirten Eiweissstoffe des Blutes (Panum) gegeben; ausserdem Stärkemehl, Zucker, Fett, Leim u. s. w.

Für länger währende Versuchsreihen wählt man als eiweisshaltiges Nahrungsmittel am besten mit der Scheere sorgfältig von Knochen, Sehnen, Bändern und Fett befreites frisches Muskelfleisch von nicht gemästeten Rindern oder Pferden, da es die Thiere meist am liebsten und auf die Dauer verzehren und seine Beschaffung in gronneren Quantitäten leicht möglich ist. Solches Muskeldeisch ist allerdinge ein eemplicirt zusammengesetztes Ding. Im Wesentlichen kann man es aber als aus eiweissartigen Stoffen, Aschebestandtheilen und Wasser bestehend betrachten. Das darin zu etwa 1.6% enthaltene leimgebende Gewebe wirkt in Gegenwart von überschüssigem Kiweiss nahezu wie letzteres; die Extraktivstoffe, welche 1,9% des Vleisches ausmachen und ohngefähr 7% des Gesammtstickstoffs desselben einschließen, lassen die aus dem Stickstoffgehalt des Fleisches berechnete Kiweisszufuhr etwas zu hoch erscheinen, aber auch entaprochend den Eiweisszerfall, da der Stickstoff der Extraktivstoffe unverändert in den Harn übergeht.

Ich! habe das Fleisch von ungemästeten Rindern sorgsam ausgeschnitten, so dass es nur noch 0,9 % Fett an Aether abgab, und nach einer Anzahl Analysen einen Mittelwerth von 75.9% Wasser und 3.4% Stickstoff angenommen. Man hat dagegen eingewendet, dass die Annahme einer welchen Mittelzahl nicht genau sei und namentlich die Menge des Micketoffe im Fleisch sehr ungleich sei. Es ist dies ganz richtig, wenn man Fleisch von Kindern, die unter den verschiedensten Verhältnissen sich befanden, analysirt oder gar Fleisch von verschiedenen Thieren vergleicht. Für den von mir angegebenen Fall, für das Fleisch vom ungemästeten Rind, habe leh die Fehlergrenzen genau angegeben. Nach meinen Bestimmungen ist der Wassergehalt dieses Fleisches allerdings ziemlich schwankend, jedoch in geringerem Grad der Stickstoffgehalt (um 0.3 %). Die jedesmalige Ausführung einer oder mehrerer Stickstoffbestimmungen in einer neuen l'ortion Floisch hatte die Untersuchung wesentlich erschwert und doch zu keinen andern Ergebnissen geführt. Aus gewissen Gründen habe ich 2 nicht die von mir erhaltene mittlere Zahl (3.59 %), sondern die niedrigste (3.4 %) den Berechnungen zu Grunde gelegt.

Die meisten Beobachter geben den gleichen Werth an. Nach Grouver 3 findet sich im magern Ochsenfleisch im Mittel 3.41% Stickstoff; nach Stommann 4 bei der Ziege 3.33%, beim Lamm 3.32%, beim Pferd 3.35%. B. L. Sohene hat gemeint, man müsse auf eine einigermaassen genaue Zahl für den Stickstoffgehalt des Fleisches Verzicht leisten, da er im Fleisch des Rindes in 6 Analysen Schwankungen von 3.30—3.84% Stickstoff erhielt; in einem Falle aber, wo er von ein und demselben Stück Fleisch zwei Analysen ausführte, bekam er 3.49 und 3.84% Stickstoff, was nur zeigt, dass seine Methode Fehler einschliesst. Auch nach Nowak soll der Stickstoffgehalt des Fleisches sehr variiren bei ver-

<sup>1</sup> Voir, Physiol.-chem. Unters. S. 16 u. 17. 1857; Ztschr. f. Biologie. I. S. 96 u. 17. 1865. 2 Voir, Ztschr. f. Biologie. I. S. 98. 1865.

<sup>3</sup> GROUVEN, Physiol.-chem. Futterungsversuche. S. 86, 1864. 1 Stoumann, Zischr. f. Biologio. VI. S. 239, 1870.

<sup>5</sup> SCHENK, Sitzgeber, d. Wioner Acad. 2. Abth. LXI. Jan.-Heft. 1970; Anat.-physiol. Unters. S. 38, Wion 1872.

<sup>6</sup> Nowak, Sitzgeber. d. Wiener Acad. 2. Abth. LXIII. Jan.-Heft. S. 26, 1871 u. 2. Abth. LXIV. 1871.

schiedenen Thierindividuen und in verschiedenen Muskelpartien desselben Thiers. Dies ist jedoch bei dem gereinigten Fleisch ungemästeter Rinder nicht in so hohem Grade der Fall. So hat Petersen 1 bei Doppelanalysen des gleichen Fleisches vom gemästeten Rind nur Schwankungen von 0.02 % im Stickstoff bekommen und bei verschiedenen Individuen von 3,23 bis 3.35 % (Mittel 3.29 %). In derselben Weise lauten auch die Mittheilungen von H. HUPPERT 2, nach denen beim gemästeten Thiere Differenzen von 2.97-3.52 % (Mittel 3.32 %) Stickstoff vorkommen. Unter Huppert's 39 Analysen finden sich nur fünf unter 3.20 % und nur vier über 3.42 %; die dann noch bleibende Differenz von 0.22 % erscheint noch geringer, wenn man bedenkt, dass der mittlere Fehler der Analyse der nämlichen Fleischprobe 0.06 % beträgt. Ich weiss aus Erfahrung, dass sich die Schwankungen nahezu ausgleichen, wenn man filr längere Reihen von ungemästeten Rindern aus grossen Muskelstficken das Material ausschneidet.

Für die meisten Versuche, wo es sich nicht um eine absolut genaue Kenntniss des Stickstoffverbrauchs, sondern nur um eine der Wahrheit nahe kommende handelt, ist die Annahme einer Mittelzahl für das Fleisch (3.4 %) unter den von mir angegebenen Umständen gewiss berechtigt. Ich gestehe aber zu, dass es zur Beantwortung der Frage, ob aller ausgeschiedene Stickstoff im Harn und Koth erscheint, besser und sicherer ist, den ganzen Fleischvorrath für den Versuch von einem Thier auszuschneiden, durch die Fleischbackmaschine zu treiben und Proben davon zur Analyse auszustechen; dies ist auch bei dem von MAX GRUBER3 in meinem Laboratorium angestellten entscheidenden Versuche geschehen. Ueber die neuerdings vielfach discutirte Frage, ob der Stickstoffgehalt mittelst Natronkalk nach WILL-VARRENTRAPP genau genug bestimmt werden könne, oder ob man dazu die Methode mit Kupferoxyd nach Dumas nehmen mässe, werde ich mich später noch äussern.

Dem Fleischfresser werden ausser dem Muskelfleisch und den genannten reinen Nahrungsstoffen nur selten noch andere Nahrungsmittel gegeben. Für das Brod, das manchmal gefüttert wurde, habe ich ebenfalls in den meisten Fällen Mittelzahlen angenommen. Es wurde dabei von dem gleichen Bäcker eine bestimmte Sorte Roggenbrod genommen, welches den Tag vorher gebacken und von der Rinde befreit war. Unter diesen Umständen waren die Schwankungen im Wasser- und Stickstoffgehalte so gering, dass ich glaubte, mich mit einer Mittelzahl begnügen zu dürfen, zudem durch eine tägliche Analyse kaum ein genauerer Werth zu erhalten ist, da an ein und demselben Laibchen Brod, je nachdem man die Probe mehr von

<sup>1</sup> PETERSEN, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 166, 1871. 2 HUPPERT, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 354, 1871. 3 M. GRUBER, Ztschr. f. Biologie. XVI. S. 367, 1880.

Aussen oder mehr von der Mitte nimmt, ähnliche Differenzen sich zeigen. Für ganz genaue Bestimmungen habe ich aus einem grösseren Vorrathe von Mehl von bekannter Zusammensetzung für die einzelnen Versuchstage gleiche Mengen abgewogen und verbacken lassen.

In der Mehrzahl der Fälle verzehrt der fleischfressende Hund das für 24 Stunden ausreichende Futter bei Beginn des Versuchstages in wenigen Minuten; nur selten z. B. bei Darreichung von Brod währt es längere Zeit, jedoch nie über 6 Stunden. Hier und da macht es jedoch grosse Schwierigkeiten den Thieren, die eines ihnen unangenehmen Zusatzes oder irgend einer Marotte wegen die Aufnahme des Futters verweigern, dasselbe beizubringen. Man muss dann den Nahrungsstoffen alle möglichen Formen geben und allerlei Kunstgriffe zur Ueberredung und Täuschung des Thieres gebrauchen; bei Anwendung von Fleisch empfiehlt es sich, dasselbe zu sieden und durch die wohlschmeckende Brühe die widerlichen Zugaben zu verdecken (Salkowski). Manchmal bleibt nichts anderes übrig als die Aufnahme durch Einschieben in den Rachen zu erzwingen.

Die schon zubereiteten Speisen des Menschen lassen sich nur in einzelnen Fällen mit genügender Genauigkeit untersuchen, da sie meist aus mehreren Substanzen hergestellt sind und dadurch eine zu complicirte und auch ungleichmässige Zusammensetzung haben. Es ist z. Benicht möglich zu ermitteln, was in einem Stück Braten oder einem Gemüse geboten wird. Man muss daher für ihn die Speisen aus den reinen Nahrungsstoffen oder aus möglichst einfachen, ihrer Zusammensetzung nach leicht bestimmbaren ungekochten Nahrungsmitteln (aus ausgeschnittenem Fleisch, Milch, Eiereiweiss, Weizenmehl, Schmalz, Butter, Stärkemehl, Zucker u. s. w.) herstellen. Für längere Versuchsreihen verschafft man sich einen Vorrath des Nahrungsmittels, entnimmt nach der Mischung die Proben zur Analyse und wiegt gleich die Portionen für jeden Tag ab; so geschieht dies mit dem Mehl, das man zur Bereitung irgend eines Gebäckes verwenden will. Es ist dies ein sehr mühsames und zeitraubendes Geschäft und doch ist die Nahrung für den Menschen, der eine grössere Mannigfaltigkeit in der Kost liebt, nicht so gleichmässig herzustellen wie die weniger complicirte für den Hund. Die meisten der früheren am Menschen angestellten Versuche über den Stoffverbrauch sind nicht brauchbar, weil bei ihnen diese unerlässlichen Cautelen bei Bereitung der Nahrung nicht angewendet wurden. Die Speisen werden gewöhnlich auf 3-5 Mahlzeiten vertheilt; die letzte, die Abendmahlzeit, wird aus schon angegebenen Gründen 14 Stunden vor Abschluss des Versuchstages gehalten.

Es wird schwerlich gelingen für den Pflanzenfresser, wenigstens für den grösseren, das Futter aus Nahrungsstoffen oder einfachen Nahrungsmitteln nach Belieben zu mischen, da er meist eine Ausfüllmasse für den Darm bedarf, Heu oder Stroh, von der er ebenfalls einen Antheil verwerthet. Die gewöhnliche Nahrung der Wiederkäuer oder Einhufer ist meist etwas so complicirtes, und ihre Zusammensetzung ist zum Theil noch so wenig bekannt, dass es kaum möglich ist, an ihnen die Fundamentalversuche über die allgemeine Bedeutung der einzelnen Nahrungsstoffe zu machen. Man wird daher nur die Fragen, die sich speciell auf die Ernährungsverhältnisse dieser Thiere beziehen, an ihnen zu lösen suchen. Bei der grossen Masse des Futters ist eine einigermaassen brauchbare Bestimmung der Zusammensetzung desselben sehr schwierig; die Schwierigkeiten wachsen noch, wenn die Thiere aus der Futtermischung die ihnen zusagenden Theile aussuchen und nicht alles auffressen.

Man muss die Proben für die Analyse aus dem für den ganzen Versuch vorliegenden Vorrathe des gleichmässig gemischten Nahrungsmittels mit besonderer Sorgfalt entnehmen, um eine richtige Mittelprobe zu bekommen. Dies gelingt wohl bei den sogenannten concentrirten Futtermitteln (Körnern, Oelkuchen, Schrot etc.), nicht so leicht aber beim Rauhfutter (Heu und Stroh) und dem Grünfutter, oder bei den Knollen und Wurzeln. Wie man die Proben nimmt, sie zur Analyse vorbereitet und deren Bestandtheile ermittelt, das ist in den darüber handelnden Schriften nachzusehen.

Die Bestimmung der einzelnen Nahrungsstoffe in den Vegetabilien ist mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft. In den thierischen Substanzen, deren Eiweisskörper in ihrer Zusammensetzung nur wenig verschieden sind und die ausser dem Eiweiss nur wenig Stickstoff enthalten, kann man mit annähernder Genauigkeit aus dem Stickstoffgehalt den Gehalt an Eiweiss entnehmen. Dagegen variiren die Eiweissarten aus dem Phanzenreiche sehr in ihrer Zusammensetzung und namentlich in ihrem Stickstoffgehalt (im Maximum um 25 %), wie vorzüglich Ritthausen 2 gezeigt hat. Gewöhnlich benutzt man zur Berechnung des Eiweisses aus dem gefundenen Stickstoff den Faktor 6.25, so dass man im ersteren einen durchschnittlichen Stickstoffgehalt von 16 % annimmt, aber bei den meisten Getreidearten, den Hülsenfrüchten und Oelsamen beträgt der Stickstoffgehalt 16.66 % (also der Faktor 6). Ausserdem ist der Stickstoff der Pflanzentheile nicht aller auf Eiweiss zu beziehen, denn man trifft in gewissen vegetabilischen Substanzen noch andere stickstoffhaltige Stoffe 3: Salpetersaure, Ammoniak und Amide (Glutamin, Betain, Asparagin) in nicht

<sup>1</sup> Неммевевс u. Stohmann, Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütterung der Wiederkäuer. Heft 1. S. 140. 1860 u. Heft 2. S. 25. 1864. — Köhn, Journ f. Landwirthschaft. 1865. S. 297. — E. Wolff, Anleitung zur chemischen Untersuchung landwirthschaftlich wichtiger Stoffe. 3. Aufl. S. 120 u. 171. 1875.

<sup>2</sup> RITTHAUSEN, Die Eiweisskörper d. Getreidearten, Hülsenfrüchte u. Oelsamen. Bonn 1872.

<sup>3</sup> H. u. E. Schulze, Landw. Versuchsstationen. IX. 1867. — Sutter u. Alwins, Occorom. Fortschritte. I. S. 107. — Zöller, Journ. f. Landw. 1866. S. 469. — Grouven u. Fehling, Landw. Versuchsstationen. IX. S. 9 u. 150. 1867. — E. Schulze u. A. Urich, Ebonda. XVIII. S. 296, XX. S. 193. — E. Schulze u. J. Barbieri, Landw. Jahrbucher. VI. S. 157. 1877; Landw. Versuchsstationen. XXI. S. 63.

unerheblicher Menge, namentlich in den Rüben, im Mais und in den Kartoffeln; in den Rüben treffen nach E. Schulze und A. Urich nur 20 % des darin enthaltenen Stickstoffes auf Eiweiss, in den Kartoffeln nach Schulze nur 56.2 %. E. Schulze suchte diese stickstoffhaltigen Stoffe durch Dialyse von den Eiweisskörpern zu trennen.

Die aus den Pflanzen hergestellte Rohfaser ist nicht rein, sie enthält noch Asche und Stickstoff, weshalb man die Asche und das aus dem Stickstoff berechnete Eiweiss abzieht. Aber auch die darnach noch bleibende Rohfaser ist in ihrer Zusammensetzung wechselnd; die Versuche die darin enthaltene reine Cellulose zu bestimmen 2 haben bis jetzt zu keinem günstigen Resultate geführt. 3

Im Aetherextrakt aus Vegetabilien finden sich ausser Neutralfetten noch Wachs, Chlorophyll, Farbstoffe, deren Abtrennung noch nicht gelungen ist.<sup>4</sup>

Den ganzen Rest nach Bestimmung des Eiweisses, des Fettes, der Rohfaser und der Asche fasst man unter dem Namen stickstofffreie Extraktstoffe zusammen; unter ihnen sind allerlei zucker- stärkemehl- gummiund pektinartige Substanzen, gelöstes Lignin und noch manche unbekannte Stoffe enthalten.

# II. Bestimmung der in den Exkreten ausgeschiedenen Elemente.

1. Messung der Ausscheidung des Stickstoffs und des Verbrauches der stickstoffhaltigen Stoffe.

#### A) Im Harn.

Die nächste und wichtigste Aufgabe ist die, den Harn bis auf den letzten Tropfen genau zu gewinnen. Man hat früher wohl auf eine möglichst genaue Bestimmung der Bestandtheile des Harns geachtet, jedoch auf die vollständige Aufsammlung desselben, als auf etwas Untergeordnetes, keinen besondern Werth gelegt, und doch ist gerade hierin die peinlichste Sorgfalt erforderlich.

Beim erwachsenen Menschen ist dies leicht möglich; beim Thiere macht es jedoch grosse Schwierigkeiten.

Bei den Versuchen von Boussingault 5 am Pferd, der Kuh und dem Schwein, von Valentin 6 am Pferd, von Sacc 7 an Hühnern, und selbst

<sup>1</sup> G. KÜHN, GROUVEN, Physiol.-chemische Fütterungsversuche. S. 63. 1864.

<sup>2</sup> F. Schulze, Beitrag zur Kenntniss des Lignins. Rostock 1856; Chem. Centralbl. 1857. S. 321. — G. Kuhn, Journ. f. Landw. 1866. S. 297.

<sup>3</sup> Landw. Versuchsstationen. XIII. S. 40. u. 232, XVI. S. 419. 1870. — Stohmann, Zischr. f. Biologie. VI. S. 209. 1870.

<sup>4</sup> J. König, Landw. Versuchsstationen. XIII. S. 241. — E. Schulze u. Marrcer, Journ. f. Landw. 1871. S. 58. — Grouven, Physiol.-chem. Fütterungsversuche. S. 434. 1864.

<sup>5</sup> Boussingault, Ann. d. chim. et phys. LXI. p. 128. 1839.

<sup>6</sup> Valentin, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 367. 1842.

<sup>7</sup> Sacc, Ann. d. sc. nat. Sept. 1847.

bei vielen der späteren, namentlich an Hunden, hat man die Thiere ohne Weiteres den Harn auf den Boden des Käfigs oder Stalles entleeren lassen und denselben dann gesammelt. Es versteht sich von selbst, dass dabei eine genaue Bestimmung unmöglich ist, da unbekannte Mengen von Harn verloren gehen. Derselbe läuft nicht vollständig vom Boden ab, verspritzt beim Entleeren an den Wandungen des Käfigs und benetzt auch zum Theil beim Hineintreten oder Hineinlegen die Pfoten und Haare des Thieres. Der Verlust kann procentig ein sehr bedeutender werden, namentlich wenn die Harnmenge, wie z. B. beim Hunger, eine geringe ist oder die Hunde sich gewöhnen, hundertmal im Tag in kleinen Portionen den Harn zu lassen. Ich 1 habe durch Ausgiessen einer verdünnten Kochsalzlösung auf den Boden des Hundekäfigs den Verlust bestimmt und im leeren Käfig 13.9 % der Flüssigkeit mit 6.9 % des Kochsalzes, bei Anwesenheit des Thieres jedoch 15-35.9 % der Flüssigkeit mit 9.9-31.6 % des Kochsalzes eingebüsst. Bei einem Versuch an einer Taube überzeugte ich mich, dass ohne eine besondere Vorrichtung das Thier in den Exkrementen herumtritt und sie auch gelegentlich zwischen die Gitterstäbe des Käfigs hindurchspritzt.

Keine Einrichtung des Stalles beseitigt diesen Fehler vollständig; das einzig sichere Mittel, jeden Verlust zu vermeiden, ist den Harn direkt aufzufangen. Es ist dies für die Erhaltung richtiger Resultate von wesentlicher Bedeutung.

Hunde lassen sich in kurzer Zeit so abrichten, dass sie den Harn niemals in den Käfig, sondern nur ausserhalb desselben in ein untergehaltenes Glas entleeren. Man führt sie zu dem Zweck je nach Bedarf ein- bis dreimal des Tags ins Freie. Dies geht jedoch nur bei grösseren Hunden, etwa bis zu einem Gewicht von 8 Kilo und bei männlichen Thieren. Ich habe bei meinen Versuchen an Hunden ausschliesslich dieses Verfahren als das natürlichste angewendet. C. Ph. Falck hat zuerst gelehrt bei Hündinnen durch Spaltung des vordern Theils der Vulva die Mündung der Harnröhre blos zu legen, so dass man täglich am Ende des Versuchstages den Harn vollständig mit dem Katheter entleeren kann. Auch männliche Hunde lassen sich mit sehr feinen elastischen Röhrchen katheterisiren jedoch fragt es sich, ob dieser Eingriff längere Zeit hindurch, z. B. bei länger währenden Reihen von Ernährungsversuchen ertragen wird.

Bei Kühen habe ich während 6 Tagen und später M. Fleischer

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. IV. S. 319. 1868.

<sup>2</sup> Falex, Arch. f. pathol. Anat. IX. S. 56, 1856, LHI. S. 282, 1871; später F. Fedb, Contribuzione alla fisiologia della digestione e della nutrizione. Napoli 1868.

<sup>3</sup> Pasum, Nordiskt med. Arkiv. VI. No. 12. 1874, führt den Katheter ein und saugt den Harn durch eine am äussern Ende desselben angepasste Spritze ab.

— Falck, Arch. f. pathol. Anat. 1875. S. 58. — Frankell, Ebenda. LXVII. S. 273. 1876, katheterisirt weibliche Hunde ohne Operation und spült zuletzt die Blase mit Wasser aus.

4 Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 118. 1869.

<sup>5</sup> FLEISCHER, Arch. f. pathol. Anat. LI. S. 30. 1870.

in Hohenheim während 8 Tagen den Harn direkt in Kübeln aufgefangen; es ist dies Geschäft aber äusserst mühselig, da man Tag und Nacht das Thier beobachten und stets bereit sein muss. Ich habe Tauben bei Monate lang währenden Versuchsreihen auf eine geriefelte Stange gesetzt und dieselben oberhalb mittelst zweier an den Wurzeln der Flügel befestigter Schnütre angebunden; die Exkremente wurden auf einer darunter liegenden grossen Glasplatte gesammelt. J. Forster¹ und Knieriem² schlossen Tauben und Hühner in kleine enge Holzställchen ein, aus denen nur Kopf und Hintertheil des Thieres hervorragen, so dass eine vollständige Sammlung der Dejektionen leicht möglich ist. Gänse habe ich in weitmaschige Netze, welche die Cloake frei liessen, eingehängt und die Exkrete gegen ein schief gestelltes Weissblech spritzen lassen, von wo sie in eine Porzellanschale abliefen.

Man hat allerlei Einrichtungen ersonnen, um den Harn mit möglichst geringem Verluste zu erhalten, wenn es nicht durchführbar war, denselben direkt abzufangen.

Henneberg & Stohmann's liessen die Ochsen den Harn auf den geneigten Boden des Stalles entleeren, von wo er in eine Cisterne einfloss; der Boden wurde täglich 2 mal mit destillirtem Wasser abgespült; durch Abwaschen mit Wasser bestimmten sie den am Boden haftenden Harn und Koth und ferner durch Ausgussversuche den Verlust durch Wasserverdunstung. Für Ziegen führte Stohmann's einen Zwangsstall ein, in dem sich die Thiere wohl niederlegen, aber nicht wesentlich rückwärts und seitwärts bewegen konnten; der Harn floss durch die Löcher einer am Boden befindlichen Blechtafel ab, die täglich mit Wasser abgespritzt wurde. Aehnliche Zwangsställe wendeten früher schon Hellriegel, Hofmeister, Märcker u. A. bei Hammeln an. Am Leib der Thiere zu befestigende Beutel, durch welche der Harn fast ohne Verlust gesammelt werden kann, haben Grouven beim Ochsen, Hellriegel bei Hammeln, Kühn bei Kühen, J. Lehmann & Soxhlet bei Kälbern, Wolff bei Pferden gebraucht's.

Bei kleineren Thieren (kleinen Hunden, Katzen, Kaninchen) lässt sich für manche Versuche der Harn annähernd erhalten, wenn man für den raschen Ablauf desselben Sorge trägt; so hat man cylindrische Blechgefässe mit einem aus einem Drahtgitter bestehenden Boden, durch dessen

<sup>1</sup> FORSTER, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 454. 1876.

<sup>2</sup> KNIERIEM, Ebenda. XIII. S. 39. 1877.

<sup>3</sup> Henneberg u. Stohmann, Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütterung der Wiederkäuer. Heft 1. S. 19 u. 70. 1860, Heft 2. S. 21. 1864. — Неплевевс, Neue Beiträge. S. 291. 1872.

<sup>4</sup> STOHMANN, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 205. 1870. — HELLRIEGEL, Landw. Versuchsstationen. VII. S. 245. 1865. — MARRCKER bei Henneberg, Neue Beiträge. 1872. S. 72.

<sup>5</sup> GROUVEN, Physiol.-chem. Fütterungsversuche. 2. Ber. S. 55. 1864. — Hell-Riegel, Landw. Versuchsstationen. VII. S. 246. — Lehmann, Ebenda. I. S. 77. 1859. — Soxhlet, Erster Bericht über Arbeiten d. k. k. landw. Versuchsstation zu Wien 1878. S. 2. — Wolff, Landw. Jahrbücher. VIII. S. 22. 1879.

Maschen der Harn in einen weiten Trichter absliesst, genommen 1, oder anch umgestürzte Schwefelsäureballons mit abgesprengtem Boden 2.

Es handelt sich aber meistentheils nicht allein darum, den entleerten Harn vollständig zu sammeln, sondern auch den während einer bestimmten Zeit (von 24 Stunden) im Organismus gebildeten Harn genau zu erhalten. Der an einem Versuchstage beliebig gelassene Harn kann noch mehr oder weniger von dem am vorausgehenden Tage erzeugten einschliessen oder auch nicht allen auf den Versuchstag treffenden enthalten, wenn nämlich am Schluss desselben die Blase noch nicht ganz entleert ist. Es kann ja vorkommen, dass ein Thier während eines ganzen Tages gar keinen Harn lässt, obwohl derselbe aus der Niere in die Blase in ganz normaler Menge abgeschieden worden ist. Es soll also am Anfange und am Ende jedes Tages die Harnblase vollkommen leer sein, damit der an demselben gewonnene Harn ausschliesslich und genau den an ihm erzeugten repräsentirt. Auch wenn es nicht darauf ankommt, den Stoffverbrauch an einzelnen Tagen zu kennen, sondern nur den in einem längeren Zeitabschnitte, so darf doch am Beginn und Schluss kein Harn in der Blase sich befinden, wenn nicht die Periode so lang und die Gesammtharnmenge so gross ist, dass jener Fehler nicht in Betracht kommt.

Die vollkommene Entleerung der Blase vor Beginn und beim Schluss jedes Versuchstages ist beim Menschen wiederum leicht zu erreichen, schwieriger bei Thieren. Bei abgerichteten grösseren Hunden gelingt es wohl, allen auf einen Tag treffenden Harn zu erhalten; die Thiere sind nur in dieser Beziehung ziemlich verschieden. Manche lassen, wenn man sie am Ende des Versuchstages, der von 8 Uhr früh bis zur selben Stunde des nächsten Tages währen soll, ins Freie bringt, auf ein Mal sämmtlichen Harn von 24 Stunden bis auf den letzten Tropfen. Andere muss man öfters zum Harnlassen herumführen, namentlich wenn viel Wasser in der Nahrung aufgenommen worden ist, z. B. Mittags, Abends und früh vor Beginn des neuen Tags. Wieder andere entleeren die Harnblase nicht vollständig, wesshalb man sie am Schluss des Versuchstags nöthigt, mehrmals Harn zu lassen, bis zuletzt nur mehr wenige Tropfen herausgepresst werden. Durch Katheterisiren erreicht man den gleichen Zweck, wenn die Thiere dasselbe längere Zeit hindurch ertragen. Auf solche Weise verschwinden die früher beobachteten beträchtlichen Schwankungen der Ausscheidung unter sonst gleichen Verhältnissen und erhält man in langen Reihen Tag für Tag ganz übereinstimmende Werthe; nur bei Beachtung dieser Cautelen sind die Versuche einzelner Tage zu verwerthen.

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 51. u. S. 326, 1866. 2 Leube, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1872. No. 30. — Ed. Heiss, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 156, 1876.

Kleinere Hunde, Katzen oder Kaninchen 1 kann man nicht in der Art abrichten, auch nicht Pferde und Rinder. Bei ihnen ist die Harnausscheidung daher eine unregelmässige und man ist nur selten im Stande, die Resultate einzelner Tage zu benützen oder die allmähliche Aenderung des Körpers unter dem Einflusse eines Nahrungsstoffes zu verfolgen. Man vermag bei ihnen in der Regel nur aus Versuchen, welche längere Zeit. eine oder mehrere Wochen dauern, so dass das Zurückbleiben von Harn vor und nach einer Versuchsreihe nicht wesentlich in Betracht kommt. Schlüsse zu ziehen. Diese Schwankungen der täglichen Ausscheidungen erscheinen bei kleinen Thieren allerdings absolut nicht sehr gross, sie geben aber höchst bedeutende procentige Differenzen, denn wenn bei ihnen die tägliche Stickstoffausfuhr im Harn zwischen 1.1 und 1.3 Grm. hin- und hergeht, so beträgt dies schon 18 %. Man würde eine Versuchsreihe an einem grossen Hunde, in welcher ganz unregelmässig Differenzen von 110-130 Grm. Harnstoff vorkommen, für unbrauchbar zur Feststellung der Wirkung eines Agens auf den Eiweissumsatz erklären. Um sich nicht durch kleine Zahlen täuschen zu lassen, ist es immer besser, für jenen Zweck grosse Thiere zu wählen.

Ist auf die angegebene Weise der Harn des betreffenden Versuchstags vollständig gewonnen, dann hat man seinen Gehalt an Stickstoff zu bestimmen. Es kann sich allerdings bei gewissen Untersuchungen fragen, wieviel von irgend einem der Harnbestandtheile, von Harnstoff, Harnsäure, Kreatin u. s. w. ausgeschieden werde, aber bei Feststellung des Verbrauchs an Stickstoff oder stickstoffhaltigen Stoffen im Körper giebt selbstverständlich nur die Ermittlung der ganzen Stickstoffmenge im Harn Aufschluss.

Dies geschieht auf verschiedene Weise. Ich 2 habe zuerst 5—10 Ccm. Harn auf den in einer kleinen tubulirten Retorte befindlichen Natronkalk gegossen, erhitzt und das übergehende Ammoniak in verdünnter Schwefelsäure von bekanntem Gehalt aufgefangen. Diese etwas umständlich zu handhabende Methode ist durch Schneider und Seegen 3 sehr vereinfacht worden; dieselbe giebt bei richtiger Handhabung und einigen Vorsichtsmassregeln 4, namentlich wenn man schliesslich unter Erwärmen der Birne grössere Mengen von Luft mittelst Saugflaschen durchzieht, in kurzer Zeit brauchbare Resultate. Ungleich sicherer ist das von mir 5 zuerst benützte Verfahren, 5—10 Ccm. des Harns auf eine in einem flachen Porzellanschälchen befindliche Schicht feinen Quarz- oder Glaspulvers auszugiessen (unter Zusatz von etwas Oxalsäure), auf dem Wasserbade zu trocknen und dann mit Natronkalk auf die gewöhnliche Weise im Rohr zu verbrennen. Da nach dem Eintrocknen das Quarzpulver mit dem Harn fest zusammenbackt und nur mit Mühe ohne Verlust los zu lösen ist, so ist es am besten,

<sup>1</sup> Salkowski spritzt den Kaninchen Wasser in den Magen ein, um die Harnmenge zu vermehren (Ztschr. f. physiol. Chemie. I. S. 12. 1876).

<sup>2</sup> Voit, Physiol.-chem. Unters. S. 7. Augsburg 1857. 3 Seegen, Sitzgsber. d. Wiener Acad. XLIX. S. 6. 1864.

<sup>4</sup> W. Schröder, Ztschr. f. physiol. Chemie. III. S. 70. 1879.

<sup>5</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. I. S. 115. 1865.

die von Hofmeister angegebenen kleinen Schälchen aus dünnem Glas anzuwenden, die mit dem trockenen Harn und Quarz zu einem feinen Pulver zerstossen werden. Statt des Quarzpulvers kann man auch Schwerspath oder Gyps nehmen. Ich wende jetzt nur mehr das letztere Verfahren als das genaueste an. Die Bestimmung des Harnstickstoffs mit Kupferoxyd nach Dumas giebt, wie M. Gruber dargethan hat, die gleichen Resultate wie die mit Natronkalk.

Da der Harnstoff in dem Harn des Menschen und vieler Thiere den hauptsächlichsten stickstoffhaltigen Bestandtheil ausmacht, so hat man vielfach bei Stoffwechseluntersuchungen nur die Grösse der Harnstoffausscheidung zu ermitteln gesucht und zwar namentlich nach der bekannten Liebigschen Titrirmethode 2. Die letztere giebt aber den Harnstoff nicht genau an, so wenig wie die übrigen Methoden der Harnstoffbestimmung 3, da auch noch andere Harnbestandtheile durch die Quecksilberlösung gefällt werden. Ich habe durch Vergleichung des direkt bestimmten und des aus dem (nach Liebig bestimmten) Harnstoff berechneten Stickstoffs dargethan, dass sich aus letzterem für den concentrirten Hundeharn der Stickstoff bei richtiger Ausführung mit genügender Genauigkeit entnehmen lässt 4. Auch im nicht zu verdünnten Menschenharn geben die beiden Analysen gut übereinstimmende Resultate 5, in verdünntem Menschenharn dagegen können gewaltige Differenzen auftreten, wesshalb ich seit langer Zeit im menschlichen Harn den Stickstoff nur mehr direkt bestimme 6. Unumgänglich nothwendig ist selbstverständlich die direkte Stickstoffbestimmung in den Harnen, in welchen sich ausser Harnstoff in erheblicher

<sup>1</sup> Washburne, Bull. d. l. soc. chim. d. Paris. XXV. p. 498, 1876. — Bidder u. Schmidt (Die Verdauungssäfte u. der Stoffwechsel. S. 293, 1852) haben den Harn auf Quarzpulver eingetrocknet und den noch feuchten Rückstand mit Kupferoxyd vermischt und verbrannt. — Siehe auch M. Gruber, Ztschr. f. Biologie. XVI. S. 367 und Hornberger u. Prehn, Landw. Versuchsstationen. XXIV. S. 22, 1879.

<sup>2</sup> Liebig, Ueber eine neue Methode zur Bestimmung von Kochsalz und Harnstoff im Harn. Heidelberg 1853. — Henneberg, Stohmann u. Rautenberg, Ann. d. Chem. u. Pharm. CXXIV. S. 181. — Rautenberg, Ebenda CXXXIII. S. 55. 1865. — Nowar, Sitzgsber. d. Wiener Acad. 3. Abth. LXVII. Jan.-Heft. 1872. — Pflüger, Arch. f. d. ges. Physiol. XXI.

<sup>3</sup> Ragsky, Ann. d. Chem. u. Pharm. LVI. S. 29. — Heintz, Ann. d. Physik. LXVIII. S. 393. — Bunsen, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXV. S. 375. — Modificationen von Bunses: Schultzen u. Nencki, Züschr. f. Biologie. VIII. S. 139. 1872 und Bunge, Züschr. f. analyt. Chem. XIII. S. 128. 1873. — Herne, Journ. f. pract. Chem. N. F. III. S. 1. 1871; Züschr. f. physiol. Chem. I. S. 350. 1878; Züschr. f. analyt. Chem. XVII. S. 517. 1875. — Schleich, Journ. f. pract. Chem. N. F. X. S. 260. 1874. — Wagnen, Züschr. f. analyt. Chem. IV. 1874. — Plehn, Ber. d. d. chem. Ges. VIII. S. 582. 1875; Arch. f. Anat. u. Physiol. 1875. S. 304.

<sup>4</sup> Voit, Physiol.-chem. Unters. 1857. S. 12; Ztschr. f. Biologie. I. S. 118 u. 120. 1865, sowie viele vergl. Bestimmungen in einzelnen Abhandlungen, namentlich bei Max Gruber, Ztschr. f. Biologie. XVI. S. 367. 1880.

<sup>5</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. I. S. 130, 1865, H. S. 469, 1866, sowie viele vergl. Bestimmungen in einzelnen Abbandlungen.

<sup>6</sup> Man berechnet in diesem Falle nach Liebig's Methode meist zu viel Stickstoff; siehe hierüber anch: S. Schenk, Sitzgsber. d. Wiener Acad. 2. Abth. LIX. Febr.-Heft. 1859. — Krayschmer, Ebenda. 3. Abth. LXVI. Oct.-Heft. 1872 (in dem verdünnten diabetischen Harn). — G. Smirnoff, Studier i den patologiske kväfveomsattingen. Academisk Afhandl. Helsingfors 1876. — Schleich fand nach Seegen's Methode am meisten Stickstoff, nach der von Hüpner 10% weniger, nach der von Liebig mittlere Mengen.

Menge noch andere stickstoffhaltige Stoffe finden, wie z. B. im Harn der meisten Pflanzenfresser. Die nur zu häufig ohne jegliche Kritik und Sachkenntniss gemachte Anwendung der Liebig'schen Harnstoffbestimmung im menschlichen Harn bei Stoffwechseluntersuchungen hat viel Unheil gestiftet; die meisten dieser Untersuchungen besitzen nicht den mindesten Werth.

## B) Im Koth.

Beim Koth handelt es sich zunächst wieder wie beim Harn um eine genaue Aufsammlung, welche beim Menschen leicht ist, ebenso beim Hund, der bald zu gewöhnen ist, denselben ausserhalb des Käfigs in eine Schale zu entleeren. Ist der Koth von fester Beschaffenheit, wie z. B. der des Schafes, des Kaninchens, der Ziege u. s. w., dann ist er auch im Käfig, ohne wesentliche Verunreinigung mit Harn, genau genug aufzusammeln; ist er dagegen weicher und breiartig wie der des Rindes oder des Schweins, so müssen besondere Vorsichtsmaassregeln und Vorrichtungen zum Sammeln desselben angewendet werden; für grössere Pflanzenfresser hat man auch besondere Kothbeutel construirt.

Schwieriger ist es, den auf einen bestimmten Zeitraum und auf eine bestimmte Nahrung treffenden Koth zu erhalten. Es wäre ganz fehlerhaft, wollte man den im Laufe eines Tages entleerten Koth als auf die an diesem Tage verzehrte Nahrung treffend ansehen, wie man es früher allgemein gethan hat. Dies ist nicht einmal für den Menschen gültig, der gewöhnt ist, regelmässig in der Frühe vor Beginn eines neuen Versuchstages Koth zu entleeren; aus den Versuchen Rubner's² geht hervor, dass für gewöhnlich, selbst bei Pflanzenkost, zwei bis drei Tage verstreichen, bis der von einer Nahrung herrührende Koth zum Vorschein kommt. Das fleischfressende Thier liefert bei Fleischkost nur etwa alle fünf Tage eine kleine Menge Koth; der Pflanzenfresser dagegen hat zwar an einem Tage häufige Darmentleerungen (bis zu 12 und mehr), aber die Residuen der Nahrung bleiben meist vier bis fünf Tage in beträchtlichen Massen in dem grossen Blind- und Dickdarm zurück.

Während beim Fleischfresser im Laufe von 24 Stunden die Verdauung der Nahrung und die Ausscheidung der Zersetzungsprodukte beendet ist, währt dies beim Pflanzenfresser, namentlich beim Wiederkäuer, weit länger. Die Zeit, innerhalb der bei ihm die ersten und letzten Reste

2 RUBNER, Ztschr. f. Biologie. XVII. S. 115. 1879.

<sup>1</sup> Siehe hierüber: Henneberg u. Stohmann, Beiträge etc. Heft 1. S. 19. 1860. — Stohmann, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 205. 1870. — Heiden, Deutsche Monatsschr. f. Landwirthschaft. 1874. S. 6. Kothbeutel wurden angewendet bei Hammeln von Hellriegel u. Lucanus, später von Henneberg, Neue Beiträge. Heft. 1. S. 74. 1870 und bei Schweinen von Weiske u. Wildt, Ztschr. f. Biologie. X. S. 7. 1874.

eines bestimmten Futters durch den Darm ausgeschieden werden, ist oft sehr bedeutenden Schwankungen unterworfen. Nach Henneberg & Stoh-MANN 1 erscheinen bei einer Veränderung im Futter des Ochsen die ersten unverdauten Reste (von Weizenstroh) im Koth erst 34-47 Stunden nach Beginn der neuen Fütterung, und beträgt die durchschnittliche Verdauungszeit etwa 5 Tage. Als Stohmann 2 Ziegen nach Fütterung mit Wiesenheu und Leinmehl ausschliesslich Wiesenhen reichte, fanden sich erst 7 Tage nach der Futteränderung keine Spuren von Leinsamen mehr in den Faces. Bei Hammeln dauert es nach Weiske 3 7-8 Tage, bis die letzten Reste eines Futters durch den Darm ausgeschieden sind; bei Kaninchen finden sich sogar noch 25 Tage nach beendeter Heufütterung robfaserhaltige Kothballen. Bei Vögeln scheint dagegen nach den Beobachtungen Weiske's die Aufenthaltsdauer des Futters im Darm sehr kurz zu sein; wenigstens giebt Weiske an, dass bei Gänsen schon nach 3 Stunden 25 Minuten von den verzehrten Gerstenkörnern die ersten im Koth zum Vorsehein kommen, dass nach weiteren 3 Stunden der Koth nur Gerstenkörner enthält und 31/2 Stunden nach Weglassen der Gerste keine mehr im Koth sich findet. Das Saugkalb 4 entleert meist täglich nur ein Mal Fäces und zwar kurze Zeit nach der Frühmahlzeit, es verhält sich also ähnlich dem Fleischfresser.

Die grossen Kothmassen bei den Pflanzenfressern, welche viel mehr Bestandtheile enthalten als der Harn, sind bei Stoffwechselversuchen sehr misslich. Das Pferd Valentin's 5, von einem Gewicht von 425 Kilo, nahm täglich 10 Kilo Heu und 2 Kilo Hafer (mit 10.6 Kilo Trockensubstanz) auf und entleerte dabei im Mittel nur 5 Kilo Harn (mit 0.39 Kilo Trockensubstanz), aber 17 Kilo Koth (mit 6.27 Kilo Trockensubstanz). Die von mir beobachtete Milchkuh lieferte täglich im Mittel 30.2 Kilo Koth (mit 4.6 Kilo Trockensubstanz); ein Ochse von 545 Kilo Gewicht enthält bei Strohfutterung 9.1 Kilo Inhalt im Magen und Darm 7, ein Hammel von 45.5 Kilo Gewicht bei Aufnahme von Wiesenheu 7.25 Kilo 5.

Da die Menge des Kothes beim Fleischfresser nur eine geringe ist (beim Hund von 35 Kilo im Durchschnitt 10 Grm. trockener Koth im Tag) und der Stickstoffgehalt desselben (0.65 Grm.) gegentiber dem des Harns in der Regel verschwindend klein ist, so macht bei ihm der Fehler durch die unregelmässige Entleerung des Koths meist nur wenig ans. Grösser ist er schon beim Menschen bei gemischter

<sup>1</sup> Henneberg u. Stohmann, Neue Beiträge. Heft 2. S. 132, 1863.

<sup>2</sup> STOHMANN, Biologische Studien. Heft 1. S. 41. 1873.

<sup>3</sup> WEISKE, Journ. f. Landw. XXVI. S. 175. 1878. - Siehe über die Zeit der Verdauung bei Pflanzenfressern noch: Grouven, Erster Bericht über die Arbeiten in Salzmund. S. 230. 1862; J. Lehmann, Amts- n. Anzeigeblatt f. d. sächs. landw. Vercinc. 1859, S. 40, 1865, S. 20.

<sup>1</sup> SOKHLET, Erster Bericht über Arbeiten d. k. k. landw. chem. Versuchsstation in Wien. 1878. S. 4.

<sup>5</sup> VALENTIN, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 390, 1842.

<sup>6</sup> Vort, Ztschr. f. Biologie. V. S. 120, 1869. 7 Grocves, Physiol.-chem. Fütterungsversuche. S. 137, 1864.

<sup>\*</sup> WOLFF, Die landw Versuchsstation Hohenheim. S. 72, 1870; Landw. Jahrb. 1872. Heft 4.

Kost; sehr beträchtlich kann er aber beim Pflanzenfresser werden, bei dem manchmal in dem massigen Koth mehr Stickstoff ausgeschieden wird als im Harn.

Man muss daher nach einem Mittel suchen, durch das man den auf eine bestimmte Nahrung anfallenden Koth abzugrenzen vermag. BIDDER und Schmidt<sup>2</sup> haben zuerst bemerkt, dass beim Hund der schwarze pechartige Koth nach Fleischfütterung sich leicht von den voluminösen, dem Brod ähnlichen Exkrementen nach Aufnahme von Schwarzbrod unterscheiden lässt. Ich3 habe genauer die Beschaffenheit des Koths des Hundes bei Fütterung mit verschiedenen Nahrungsmitteln untersucht und dieselbe zur scharfen Abtrennung der Kothsorten benutzt. Giebt man dem Thier mindestens 18 Stunden vor Beginn einer Versuchsreihe, in welcher als Nahrung Fleisch oder Fleisch unter Zusatz von Fett, Zucker, Stärkemehl, Leim u. s. w. dient, weiche Knochen (etwa 60 Grm.) und ebenso nach Abschluss der Reihe, so ist der Fleischkoth zwischen dem leicht erkenntlichen weissen, krümeligen Knochenkoth eingeschlossen und kann genau abgegrenzt werden. Allerdings ist man dadurch nicht im Stande etwas über die Menge des an jedem Tage erzeugten Koths auszusagen; da aber dieselbe bei gleicher Nahrung Tag für Tag nahezu die gleiche sein wird, so ist es möglich, die tägliche Kothausscheidung zu berechnen.

ADAMKIEWICZ <sup>4</sup> liess den Hund zur genauen Abgrenzung des Koths am Anfang und am Ende jeder Reihe einen kleinen Badeschwamm verschlucken, der dann in den Fäces an der gewünschten Stelle prompt wieder erscheinen soll. Salkowski und J. Munk<sup>5</sup> trennten die Kothsorten mit vier kleinen Korkstückchen ab, die sie am Abend des letzten Tages einer Versuchsreihe dem Thier gaben; es wäre sehr werthvoll, wenn dies möglich wäre, da man dadurch den Koth einzelner Tage zu bestimmen vermöchte.

Beim Menschen ist eine sichere Abtrennung des Koths mit grösseren Schwierigkeiten verbunden. J. Ranke<sup>6</sup> nahm zu dem Zwecke

<sup>1</sup> z. B. Henneberg u. Stohmann, Beiträge. Heft 1. S. 39. 1860: Ein Ochse schied im Tag durchschnittlich in den Darmexkrementen 44.5 Grm. Stickstoff aus, im Harn nur 28.5 Grm.

<sup>2</sup> Bidder u. Schmidt, Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. S. 217. 1852. 3 Voit, Physiol. chem. Unters. 1857. S. 14. — Bischoff u. Voit, Die Gesetze d. Ernährung des Fleischfressers. S. 289. 1860.

<sup>4</sup> ADAMKIEWICZ, Die Natur und der Nährwerth des Peptons. S. 82. 1877.
5 SALKOWSKI U. MUNK, Arch. f. pathol. Anat. LXXVI. S. 125; Ztschr. f. physiol. Chemie. II. S. 37. 1877; Arch. f. pathol. Anat. LXXXX. S. 45. 1880. Wenn Tschiewinsky (Ztschr. f. Biologie. XV. S. 117. 1879) damit nicht zurecht gekommen ist, so trägt vielleicht die zu grosse Anzahl der von ihm gegebenen Korkstückchen die Schuld.
6 RANKE, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1862. S. 315.

am Tage vor dem Versuch Preisselbeeren, deren Hülsen an ihrer rothen Farbe den betreffenden Koth erkennen lassen; dieselben verschieben sich jedoch leicht auf weitere Strecken. Die Sonderung des Koths nach vegetabilischer cellulosehaltiger Nahrung erreichte Weiske', indem er vorher und nachher rein animalische, cellulosefreie Nahrung darreichte. Nach den Erfahrungen von Rubner² benützt man beim Menschen am besten Milch zur Trennung des Koths, welche, wenn nicht Diarrhöen eintreten, einen ganz charakteristischen weissen, ziemlich festen Koth liefert. Den Tag vor dem Versuch lässt man 2 Liter Milch trinken, die letzte Portion 16 Stunden vor Beginn des Versuchs; am letzten Versuchstage wird 15 Stunden vor Schluss desselben die letzte Mahlzeit eingenommen, und dann 6 Stunden nach Beendigung der Reihe mit der Aufnahme von 2 Liter Milch begonnen.

Bei dem Pflanzenfresser, der den ganzen Tag hindurch an seinem Futter zehrt, ist eine derartige Trennung nicht möglich, weil bei ihm die Kothsorten nicht so verschieden sind und die neu aufgenommenen Massen die alten nicht vor sich herschieben, sondern eine Vermengung beider stattfindet, ja das in den Blinddarm neu eintretende an dem mit älterem Inhalt erfüllten mächtigen wurmförmigen Anhang vorüber gehen kann. Es bleibt daher beim Pflanzenfresser (Wiederkäuer, Einhufer) nur übrig, die Fütterung mit einem bestimmten Nahrungsmittel so lange (mindestens 5 bis 10 Tage) fortzusetzen, bis sicher ausschliesslich auf sie treffender Koth erscheint und dann erst die eigentliche Versuchsperiode zu beginnen. Man setzt dabei, was mit Recht geschehen kann, voraus, dass sich bei Beginn und am Schluss der Periode gleiche Mengen Koth im Darm befinden. Je länger die Versuchsreihe währt, desto geringer ist der dadurch begangene Fehler.

Dadurch dass man früher diese Cautelen nicht beachtete, und den auf eine bestimmte Nahrung treffenden Koth nicht kannte, also Koth mit in Betracht zog, der gar nicht zum Versuch gehörte, oder dazu gehörigen, noch im Darm befindlichen nicht berücksichtigte, machte man, namentlich bei Pflanzenfressern, die grössten Fehler.

In dem Koth befindet sich nicht nur das, was von der eingeführten Nahrung nicht in die Säfte aufgenommen worden ist, sondern
es sind darin auch die Residuen der Verdauungssäfte, Schleim und
Epithelien des Darms und vielleicht noch aus der Darmoberfläche
direkt ausgeschiedene Stoffwechselprodukte (Eisen, phosphorsaurer
Kalk) enthalten. Es ist schwierig, die Reste der Nahrung von den
Stoffen der letzten Kategorie zu trennen, und doch wäre es vielfach

<sup>1</sup> WEISKE, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 458, 1870.

<sup>2</sup> RUBNER, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 119. 1879.

von Bedeutung; es wäre speciell für die Kenntniss des Stickstoffverbrauchs im Körper wichtig zu wissen, wieviel von dem im Koth enthaltenen Stickstoff als Produkt der Zersetzungen im Körper aufzufassen ist und wieviel davon nur unverdauter Antheil der Nahrung ist.

Ich habe durch meine Untersuchungen des Kothes des Fleischfressers Anhaltspunkte für die Beurtheilung dieser Frage gegeben. Die wichtigste Thatsache ist die, dass auch bei völligem Hunger noch ein schwarzer, pechartiger Koth ausgeschieden wird. Bei einem 30 Kilo schweren Hunde betrug die Menge desselben, durch Knochen abgegrenzt, im Tag etwa 1.88 Grm. trocken mit 0.15 Grm. Stickstoff; die 13 Tage lang hungernde, 3 Kilo schwere Katze lieferte im Tag 0.15 Grm. trockenen Koths mit 0.01 Grm. Stickstoff. Das im fötalen Darm angesammelte Mekonium, welches offenbar die gleiche Quelle hat wie der Hungerkoth, hat auch im Allgemeinen die gleiche Zusammensetzung, wie der letztere. Bei Fütterung mit reinem Muskelfleisch wird ebenfalls ein pechartiger schwarzer Koth, der sogenannte Fleischkoth, entleert, wiederum von derselben Beschaffenheit wie der Hungerkoth; seine Menge ist durchaus nicht proportional der Menge des verzehrten Fleisches<sup>2</sup>, wie es doch sein müsste, wenn er wesentlich unverdaute Theile der Nahrung enthielte, denn der trockene Fleischkoth schwankt bei einem Hunde von 35 Kilo Gewicht und einer Zufuhr von 500-2500 Grm. reinem Fleisch zwischen 8.5-20.9 Grm. mit 0.55-1.36 Grm. Stickstoff; im Mittel beträgt der trockene Koth nur etwa 3 % der Trockensubstanz des verzehrten Fleisches (mit 1.3% des Stickstoffs des letzteren). Im reinen Fleischkoth finden sich ferner so gut wie keine Nahrungsreste vor, wenn nicht eine abnorm grosse Menge von Fleisch verzehrt worden ist und Diarrhöen eintreten, keine Muskelfasern, kein Eiweiss, keiner der charakteristischen Stoffe des Fleisches. Man kann daraus wohl schliessen, dass der reine Fleischkoth, wenigstens zum weitaus grössten Theil aus den Residuen der Verdauungssäfte besteht und die Menge desselben bei reichlicherer Fleischaufnahme wächst, weil dabei mehr Verdauungssäfte abgesondert werden. Giebt man zum Fleisch Fett hinzu, so findet sich, wachsend mit der Fettgabe, jedoch nicht verhältnissmässig, Fett im Koth; Zuckerzusatz vermehrt die Beschaffenheit und Menge des Koths nicht, wenn nicht Diarrhöen erfolgen; auch Stärkemehl kann in ziemlicher Quantität dazu gegeben

<sup>1</sup> Voir, Ztschr. f. Biologie. II. S. 308. 1866.

<sup>2</sup> Bischoff u. Voit, Die Gesetze d. Ernährung des Fleischfressers. S. 292. 1860.

werden, bis eine Vermehrung der Kothmenge eintritt und unverändertes Stärkemehl ausgeschieden wird. In diesen Fällen überwiegen also noch die Reste der Verdauungssäfte. Bei Fütterung mit Brod oder mit Kartoffeln tritt dagegen ein massiger Koth auf, zum grössten Theil aus wenig verändertem Brod oder Kartoffeln bestehend, gegen welche daher die Stoffwechselprodukte verhältnissmässig zurücktreten und nur schwer zu bestimmen sind. Bei Hunger und bei Fütterung mit Fleisch oder mit Fleisch unter Zusatz reiner Nahrungsstoffe sind jedoch die beim Fleischfresser im Darm ausgeschiedenen Stoffwechselprodukte und deren Stickstoffgehalt annähernd zu bemessen.

Schwieriger ist es beim Menschen hiertber etwas auszusagen; es ist dies nur dann möglich, wenn man reine Nahrungsmittel reicht und den Koth genau abgrenzt, wie es bei den Versuchen von M. Rubner geschehen ist. Bei Zufuhr von Eiern oder von Fleisch wog der im Tag austretende trockene Koth 13—17 Grm. mit 0.6—1.2 Grm. Stickstoff. Es ist wahrscheinlich, dass auch dieser Koth beim Menschen wie beim Hunde grösstentheils aus Ausscheidungen aus dem Körper in das Darmrohr besteht, denn als Rubner einem Manne eine nahezu stickstofffreie, aus Stärkemehl, Zucker und Schmalz bestehende Kost (mit 1.36 Grm. Stickstoff) gab, wurden noch 1.39 Grm. Stickstoff im Koth aufgefunden. Milch, dann die Vegetabilien, namentlich die Gemüse und das Schwarzbrod, vermehren durch unverdaut bleibendes die Kothquantität, so dass die Produkte des Stoffwechsels relativ nur in geringer Menge zugegen sind.

Das Unverdaute tritt aber beim Pflanzenfresser, welcher cellulosereiche Futtermittel verzehrt, so gewaltig hervor, dass die Reste der Darmsäfte dagegen fast verschwinden. Es ist wahrscheinlich, dass bei den grossen Pflanzenfressern (Rind und Pferd) diese letzteren Residuen ansehnlich mehr betragen als beim Hund oder Menschen, jedoch besitzt man noch keine genauere Angabe über deren Menge. Man kann bei Pflanzenfressern nur sehwer die betreffende Ausscheidung beim Hunger oder bei Zufuhr stickstofffreier Stoffe bestimmen, da auch nach längerem Hunger noch ein beträchtlicher Inhalt im Magen und Blinddarm sich findet und es lange Zeit währt bis durch stickstofffreie Substanzen der Darminhalt ganz verdrängt ist. Wenn ein Hund von 35 Kilo Gewicht bei Erhaltungsfutter 10 Grm. trockenen Koth mit 0.65 Grm. Stickstoff als Stoffwechselprodukt ausscheidet, so träfen dem Gewicht nach auf einen Ochsen von 500 Kilo

<sup>1</sup> RUBER, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 195. 1879. — PARKES (Proceed. of the Royal Soc. 1867. No. 89 u. 94) fand bei stickstofffreier Kost 0.4—0.6 Grm. Stickstoff im Koth.

Gewicht 143 Grm. mit 9.3 Grm. Stickstoff, das sind etwa 1.5 % des trockenen Futters oder 3-4% des trockenen Koths.

GROUVEN 1 hatte bei Ochsen die Beobachtung gemacht, dass bei sehr dürftigem Futter (Strohfütterung) nicht selten der Koth mehr Stickstoff enthält als das Futter. Henneberg & Stohmann<sup>2</sup> glaubten eine Vorstellung von den bei Ochsen im Koth ausgeschiedenen Stoffwechselprodukten zu gewinnen, indem sie den äusserst möglichen Gehalt desselben an Gallenbestandtheilen zu ermitteln suchten; zu dem Zweck betrachteten sie das Aether- und Alkoholextrakt des Kothes als Maximum der stickstofffreien Gallenstoffe und erschlossen sie aus dem Stickstoff des wässrigen Auszugs die Menge des vorhandenen Taurins. Andere meinten, den Stickstoff der im Koth befindlichen Stoffwechselprodukte zu erhalten, wenn sie im Aetherund Alkoholextrakt dieses Element bestimmten und sodann aus dem im Wasserextrakt vorhandenen organisch gebundenen Schwefel den dem Taurin entsprechenden Stickstoff berechneten 3. Jedoch bekommt man dadurch keinen irgendwie sicheren Aufschluss über die Quantität der Produkte des Stoffwechsels im Koth und über deren Stickstoffgehalt, denn man berticksichtigt dabei nur die Gallenbestandtheile, durch welche doch nicht allein jene Produkte ausgeführt werden; die übrigen Verdauungssäfte, welche zum Theil sogar mehr feste Bestandtheile liefern als die Galle, hinterlassen sicherlich ebenfalls ihre Residuen, deren Menge aber unbekannt bleibt. Ja selbst die Zersetzungsprodukte der Gallensäuren lassen sich dadurch nicht genau erfahren, da sie möglicherweise in Aether und Alkohol nicht mehr löslich sind, dagegen andere im Darm aus den Nahrungsstoffen hervorgegangene stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte in Aether und Alkohol löslich sein können.

## C) In der Perspiration.4

Eine der für die Feststellung des Stoffverbrauchs im Thierkörper wichtigsten Fragen ist die, ob der Stickstoff der zersetzten stickstoffhaltigen Substanzen nur im Harn und Koth, oder auch zum Theil durch Haut und Lungen oder vielleicht noch auf anderen Wegen entfernt wird, d. h. ob man aus dem Stickstoffgehalte des auf die angegebene Weise gesammelten Harns und Koths die Stickstoffabgabe vom Körper messen kann. Zur Bestimmung des Stickstoffverlustes vom Körper muss man selbstverständlich den abgegebenen Stickstoff vollkommen oder wenigstens so weit erhalten, dass der nicht bestimmte Rest vernachlässigt werden darf; sollte also ausser Harn und Koth noch anderweit Stickstoff in erheblicher Menge den Körper

<sup>1</sup> Grouven, Physiol.-chem. Fütterungsversuche. S. 307. ff. 1864.

<sup>2</sup> Henneberg u. Stohmann, Beiträge. Heft 2. S. 366. 1864.
3 Hierher gehören: G. Kühn, Aronstein u. H. Schulze, Journ. f. Landw. 1867.
S. 6; Maercker u. Schulze, Ebenda. 1871. S. 49; Wildt, Landw. Jahrbücher. 1877.
Jahrg. 6. S. 150; J. König, Landw. Versuchsstationen. XIII. S. 241; Wolff, Ernährung der landw. Nutzthiere. S. 46. 1876; E. Heiden u. Fr. Voigt, Oesterr. landw. Wochenblatt. 1876. S. 580.

<sup>4</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 6 u. 189, 1866, IV. S. 297, 1868.

verlassen, so ist es nothwendig zur Erreichung des genannten Zweckes auch diesen Stickstoff aufzufangen.

Es ist in den letzten Decennien hierüber viel untersucht und gestritten worden; die Sache ist aber jetzt dahin entschieden, dass der weitaus grösste Theil des Stickstoffs, soweit es zur Beantwortung der hierauf bezüglichen Fragen der Ernährung zu wissen nöthig ist. im Harn und Koth sich vorfindet.

# 1) Wird Stickgas in der Perspiration ausgeschieden?

Die ersten Untersuchungen in dieser Richtung beschäftigten sich damit zu ermitteln, ob der Stickstoff der atmosphärischen Luft bei dem Athemprocesse betheiligt ist. Bei der grossen Menge dieses Gases in der atmosphärischen Luft schien dies in hohem Grade wahrscheinlich: es hätte ja unter Eintritt dieses Stickstoffs stickstoffhaltige Körpersubstanz wie in der Pflanze aufgebaut werden können. Man hatte aber bald erkannt, dass der Stickstoff der Luft bei der Athmung keineswegs eine solche Rolle spielt wie etwa der Sauerstoff oder die Kohlensäure; es blieb aber zweifelhaft, ob derselbe nicht vielleicht doch in geringerem Grade daran Antheil nimmt oder ob nicht Stickgas aus stickstoffhaltigen Bestandtheilen des Thieres abgespalten wird.

LAVOISIER gab zuerst bestimmtest an, dass durch das Athmen des Menschen keine merkliche Aenderung des Stickstoffgehaltes der Luft eintrete; leider kennen wir die von ihm befolgte Methode nicht genau, wir wissen nur, dass alle seine Resultate über den Sauerstoffverbrauch unter verschiedenen Einflüssen sich durch die neueren Untersuchungen bewahrheitet haben.

Es hätte keinen Vortheil die Versuche aller der Autoren aufzuzählen, welche sich dem Ausspruch Lavoisier's anschlossen, sowie derer welche eine Aufnahme von Stickgas in den Körper oder eine Abgabe desselben annahmen. Wir können wohl nach den jetzigen Erfahrungen mit Sicherheit sagen, dass die Methode aller dieser Versuche nicht genau genug war, um unsere Frage zu entscheiden. Von den früheren ist nur die berühmte Arbeit von REGNAULT und REISET? über die Respiration der Thiere zu berücksichtigen. Dieselben benutzten bekanntlich ein Prinzip und einen Apparat, der bei sorgfältiger Behandlung besser als irgend ein anderer eine Alteration im

2 REGSAULT U. REISET, Ann. d. chim. et phys. (3) XXVII. p. 32. 1849; Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXIII. S 92. 129. 257. 1850.

<sup>1</sup> LAVOISIER et SEGUIN, Mem. d. l'acad. d. sc. 1789. p. 185. - Oeuvres de Lavoithe British Association p. 159. Edinburgh 1871.

Stickstoffgehalte der Luft erkennen lässt, da die ursprüngliche Stickstoffmenge im Athemraum bleibt, die ausgeathmete Kohlensäure weggenommen und für den verbrauchten Sauerstoff neuer zugelassen wird; so kann jede Aenderung des Stickstoffs durch das Thier, welches längere Zeit unter der Glocke zubringt, bemerkbar werden. Regnault und Reiset hatten unter normalen Verhältnissen in keinem einzigen Falle eine beträchtliche Aenderung des Stickstoffs gefunden und mit Entschiedenheit den gegentheiligen Angaben widersprochen; sie hatten bald eine geringe Abnahme, bald eine geringe Zunahme des anfänglichen Stickstoffgehaltes, also durchaus kein gesetzmässiges Verhalten wahrgenommen, und sie vermieden es weiter gehende Schlüsse daraus zu ziehen.

Obwohl nach REGNAULT und REISET der Antheil des Stickgases bei der Respiration sich als ein geringfügiger, sehr schwankender und zufälliger ergab, so schlossen doch später die Meisten, nachdem man auf andere Weise eine Stickstoffabgabe durch Haut und Lunge gefunden zu haben glaubte, dass jene Versuche eine Abgabe von Stickstoff aus den im Körper zersetzten stickstoffhaltigen Stoffen bewiesen.

Wir wissen jetzt, dass solche Versuche zu den schwierigsten gehören, da alle Fehler auf den Stickstoff fallen. Es ist zunächst nur bei besonderen Vorsichtsmaassregeln möglich bei einem so grossen Apparate mit den vielen Verbindungsstellen und bei der Luftbewegung durch Saugvorrichtungen die Diffusion und das Eindringen des Stickstoffs der atmosphärischen Luft vollständig abzuschliessen; die Versuche von HUFNER 1, bei denen es sich um ungleich einfachere Apparate handelt, haben diese Schwierigkeit besonders deutlich illustrirt. Es gelingt ferner nicht, über 100 Liter ganz reinen Sauerstoffgases herzustellen und zu einem längeren Versuche aufzubewahren; aller Stickstoff desselben, der in einer kleinen Probe kaum erkennbar ist, sammelt sich aber nach und nach in dem Athemraum an; Scheremetjewski 2 giebt an, dass Sauerstoffgas, das in einer mit einem vorzuglich gearbeiteten und überall unter Wasser stehenden Messinghahn verschlossenen Flasche sich befand, nach einigen Wochen viel Stickstoff enthielt, weshalb es nothig ist an jedem Versuchstage eine Probe des Gasvorraths zu analysiren. Ich behaupte nicht, dass die von REGNAULT

<sup>1</sup> Hüffner, Journ. f. pract. Chem. (2) XVIII. S. 292. Derselbe hatte bei Einwirkung von Pankreasferment auf Fibrin in anscheinend hermetisch verschlossenen Räumen das Vorkommen von Stickgas constatirt (Journ. f. pract. Chemie. X. S. 1. 1874, XI. S. 43. 1875) und es schien, als ob dasselbe aus den stickstoffhaltigen organischen Substanzen sich entwickelt hätte. Bei erneuter Untersuchung fand er anfangs stets wieder das Stickgas; zuletzt stellte sich aber heraus, dass dieses Gas nur ein Eindringling von aussen ist, herzugelassen durch die Unsicherheit und Unzuverlässigkeit der benützten, wenngleich sehr dicken Kautschukverbindungen. Seitdem Ludwig gewisse Kautschukverbindungen an der Quecksilberpumpe vermeidet, wird ein excessiver Gehalt an Stickstoff im Blut nie mehr beobachtet. 2 Scheremetjewski, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1868. S. 154.

und Reiser gefundene Zunahme und Abnahme des Stickstoffgehaltes ganz auf solchen unvermeidlichen Fehlern beruht, aber kleine Differenzen in der Menge des Stickstoffs ergeben sich mit Nothwendigkeit aus der Anordnung des Versuchs, und es wird nach der ganzen Anlage desselben häufiger ein Eindringen als ein Heraustreten dieses Gases stattfinden müssen.

Dass namentlich bei derartigen für grössere Thiere gebauten Apparaten solche Ereignisse eintreten und in letzteren oder in der Methode irgendwo eine beträchtliche und nicht constante Fehlerquelle sich findet, beweisen schlagend die späteren Versuche von J. Reiser i über die Respiration von landwirthschaftlichen Hausthieren, bei welchen im Versuehe Nr. III ein Schaf, das bedeutenden Meteorismus bekam, in 14 Stunden 42 Grm. (33 Liter) Stickgas ausgeschieden haben soll, ansehnlich mehr als in dieser Zeit im Harn und Koth sowie im Futter enthalten ist 2.

Bei Gelegenheit von neueren Respirationsversuchen an kleinen Thieren, welche mit allen Hilfsmitteln aufs Sorgfältigste angestellt wurden, hat man die Frage nach einer Aenderung des Stickstoffs unentschieden lassen müssen, da man nicht im Stande war, mit Sicherheit eine Aufnahme oder Abgabe desselben nachzuweisen. So beobachtete Sanders-Ezn3 bei Kaninchen in 36 Beobachtungen 24, die auf eine vollkommene Gleichgültigkeit dieses Gases schliessen lassen, und acht, welche auf eine Absorption desselben hindcuten: Scheremetjewski 4 fand in 17 Fällen 12 negative und 5 positive Werthe für den Stickstoff, die er nicht aus Fehlern der Versuchsanordnung ableiten konnte. Im Laboratorium Pflitgen's hatte H. Schulz bei Fröschen mittelst eines kleinen modificirten Regnaultschen Apparates eine scheinbare Stickstoffexhalation bemerkt; G. Cola-SANTI 6, der bei Meerschweinehen innerhalb 3-6 Stunden keine Aenderung in dem Stickstoffgehalt des Athemraumes nachweisen konnte, spricht sich dahin aus, dass höchst wahrscheinlich die Vermehrung des Stickstoffs auf einem Beobachtungsfehler beruhe. Auch nach Speck? verhält sich der Stickstoff bei der Respiration des Menschen ganz indifferent. Es ware sehr wichtig, nochmals Versuche in dieser Richtung anzustellen, bei denen auf alle Fehlerquellen Rücksicht genommen ist und die Genauigkeit der Anzeigen des Apparates durch Verbrennen von Stearinkerzen im Respirationsraume geprüft ist, ob nicht dabei ebenfalls bald ein Zuwachs, bald ein Verlust von Stickstoff in demselben erhalten wird. Reg-NACLT wehrt sich sehr mit Unrecht gegen ein solehes Verfahren, das er ein barbarisches neunt, weil beim Brennen der Kerze nicht nur Kohlensäure und Wasser, sondern auch andere unvollständig verbrannte Gase austreten; dies hindert aber doch nicht die verlangte Controle, da ja die Thiere ebenfalls neben Kohlensäure und Wasser solche Gase entwickeln.

<sup>1</sup> REISET, Ann. d. chim. et phys. (3) LXIX. p. 129. 1863; Compt. rend. LVI. p. 740. 1863. Dabei fand er bei Hammeln für den Tag 4.00 - 12.94 Grm., bei Kälbern 6.7 Grm. Stickstoff.

<sup>2</sup> Siehe hierüber: Pettenkofer, Ztschr. f. Biologie, I. S. 38, 1865,

<sup>3</sup> SANDERS-EZN, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1867. S. 77.

<sup>4</sup> Scheremetjewski, Ebenda. 1868. S. 158.

<sup>5</sup> SCHULZ, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 54, 1877.
6 Colasanti, Ebenda. XIV. S. 95, 1877.

<sup>7</sup> Speck, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. XII. S. 1. 1879.

<sup>8</sup> REGNAULT bei SEEGEN, Sitzgsber. d. Wiener Acad. 1871. 2. Abth. S. 29.

Die Respirationsversuche von Seegen & Nowak 1 füllen diese Lücke nicht aus: die Fehler ihrer Methode liegen so deutlich vor, dass man ihre Resultate ohne Weiteres für unrichtig erklären kann?. Sie haben grosse Mengen von Sauerstoff für die bis zu 110 Stunden währende Athmung nöthig; derselbe wird in einem mit Wasser gefüllten, mit einer Oelschicht abgesperrten Gasometer, Tage lang aufbewahrt. Abgesehen davon, dass es sehr schwierig ist, so bedeutende Massen von Sauerstoffgas frei von Stickstoff herzustellen, lässt es sich zeigen, dass eine Oelschicht die Diffusion der Gase von dem Wasser nach der Luft im Gasometer durchaus nicht hindert, und dass Stickgas in die letztere übertritt; enthält der Sauerstoff nur 0.44 % Stickstoff, so genügt dies, die beobachtete Stickstoffvermehrung zu decken. Der Sauerstoff darf zu solchen Versuchen nicht, wie es Seegen & Nowak gethan haben, aus chlorsaurem Kali mit Braunstein bereitet werden; er kann dann Stickstoff aus salpetersauren Salzen oder aus stickstoffhaltigen organischen Substanzen einschliessen. Das aus chlorsaurem Kali und Braunstein hergestellte Sauerstoffgas enthält Chlor und ein Jodkalium zerlegendes Gas, woher wahrscheinlich die von Seegen & Nowak an den Thieren beobachteten Krankheitserscheinungen kommen. Die Thiere lassen während des mehrtägigen Versuchs Harn und Koth in den Käfig und beschmutzen sich; aus dem in ammoniakalische Gährung übergegangenen Harn entwickelt sich Ammoniak, aus welchem beim Leiten über glühendes Kupferoxyd Stickstoff entbunden ' wird. Während Regnault und Reiser zur Erzielung einer gleichmässigen Temperatur im ganzen Athemraum den Kasten unter Wasser versenken, maassen Seegen & Nowak die Temperatur des in der Luft befindlichen bis zu 310 Liter fassenden Versuchsraumes mit einem einzigen Thermometer; es ist aber ganz unmöglich, dass dieselbe an allen Theilen des Raumes, sowie in den 17.33 Liter Luft einschliessenden Nebenapparaten, in denen die Luft sogar über glühendes Kupferoxyd geleitet wird, die gleiche ist; eine Differenz von wenigen Graden vermag schon den ganzen Stickstoffüberschuss zu erklären. Die Versuche von Seegen & Nowak stehen in Widerspruch mit denen von REGNAULT und REISET, welche bald eine geringe Zunahme, bald eine Abnahme des Stickstoffs in regellosen Schwankungen gefunden haben, während erstere stets eine beträchtliche Vermehrung desselben erhielten.

Ich bin jedoch tiberzeugt, dass auch die genauesten Versuche manchmal eine Abgabe, manchmal eine Aufnahme von Stickstoff in geringen Mengen ergeben werden und ergeben mitssen. Der abgegebene Stickstoff rührt aber wie der aufgenommene von der atmosphärischen Luft her; das Stickgas derselben tritt durch Diffusion in den Körper ein, aus dem es, ohne eine chemische Veränderung erfahren zu haben, wieder entlassen wird.<sup>3</sup> Das Thier bringt nicht unbeträchtliche Mengen von Stickgas in den Athemraum mit. In

<sup>1</sup> Seegen u. Nowak, Ebenda. 3. Abth. LXXI. Aprilheft 1875; Arch. f. d. ges. Physiol. XIX. S. 347. 1879.

<sup>2</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. XVI. 1550:

<sup>3</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 198. 1866.

allen Säften ist Stickgas absorbirt. Im Darmkanal befindet sich, von der verschluckten Luft berrührend, Stickgas; der gekaute Bissen ist ganz mit Luftbläschen durchsetzt, und es sammelt sich aus ihnen im Magen ein Gasgemenge an, ursprünglich von der Zusammensetzung der atmosphärischen Luft, aus dem aber der Sauerstoff und der Stiekstoff nach und nach verschwinden. Auch in der festen und flüssigen Nahrung wird Stickgas eingeführt. In beträchtlicher Menge findet sich dieses Gas in der Lunge und den Athemwegen des Thieres, in dem äusseren Gehörgang, an der Oberfläche des Körpers zwischen den Haaren und Federn, bei Vögeln in den lufthaltigen Knochen u. s. w. Aller dieser Stickstoff vermehrt unter Umständen den Stickstoff des Athemraumes, oder es geht in anderen Fällen, wenn z. B. in dem Harn absorbirtes Stickgas bei der Entleerung desselben abgegeben worden ist, Stickgas aus dem Athemraum in den Körper über. Darum fanden auch die beiden französischen Forscher bei dem ganzen Vorgange nicht die mindeste Gesetzmässigkeit auf.

Andere Gase sind im Stande den im Körper in der angegebenen Weise befindlichen Stickstoff auszutreiben. Dies ist der Fall, wenn sich im Thiere mehr Kohlensäure ansammelt, wie es bei den meisten Respirationsversuchen, wo die Kohlensäure im Athemraum in grösserer Menge als normal vorhanden ist, stattfindet. Darum haben schon ALLEN und PEPYS beobachtet, dass Meerschweinchen, welche eine Luft aus 1 Theil Sauerstoff und 4 Theilen Wasserstoff athmeten. eine Stickstoffmenge ausschieden, die das Volumen des Thieres sechsmal übertraf; in gleicher Weise sahen REGNAULT und REISET bei einem Kaninchen, das in eine Luft gesetzt wurde, in welcher der Stickstoff durch Wasserstoff ersetzt war, in 24 Stunden eine Stickstoffausscheidung von 1.25 Grm., während Kaninchen für gewöhnlich nur 0.125-0.269 Grm. Stickgas in dieser Zeit lieferten; ein Hund gab unter den angegebenen Umständen 0.45 Grm. Stickstoff ab, gegenüber einer normalen Ausscheidung von 0.105 Grm. Es fand sich ferner bei Reiser's Pflanzenfressern die höchste Stickstoffansammlung im Athemraum, wenn im Darmkanal während der Verdauung Grubengas, Wasserstoff und Kohlensäure sich entwickelten; die Menge des Stickstoffs stieg und fiel mit der Menge des Grubengases. P. Bert erhielt unter den Blutgasen, wenn er nach vorausgehendem höheren Druck einen niederen gab, 70-90 Vol. % Stickstoff.

Hier ist nicht zu verkennen, dass das Wasserstoffgas oder das Grubengas oder die Kohlensäure oder der niedere Druck den im Körper befindlichen, aus der atmosphärischen Luft stammenden Stickstoff verjagt, und wenn dabei so grosse Mengen frei werden können, dann muss wohl die gewöhnliche Abscheidung oder Aufnahme einer viel kleineren Menge von Stickstoff auf dem gleichen Vorgange beruhen.

Auch wenn durch die besten Hilfsmittel eine Abgabe von Stickgas vom Thier sicher gestellt wäre, so wäre damit doch noch nicht bewiesen, dass dasselbe aus den stickstoffhaltigen Substanzen des Organismus abgetrennt worden ist. Es müsste dann immer noch geprüft werden, und zwar vor Allem durch die Untersuchung der Stickstoffabgabe auf anderen Wegen, wie weit derselbe, ob ganz oder nur theilweise, von einem Wechsel des Stickstoffs der atmosphärischen Luft herrührt, welcher Wechsel unter gewissen Umständen stattfinden muss. Somit sind also die Respirationsversuche nur im Stande die Grösse der Abscheidung gasförmigen Stickstoffs, aber nicht ihren Ursprung darzuthun. Wir kennen übrigens bis jetzt keine einzige Thatsache, die eine Bildung von Stickgas aus den stickstoffhaltigen Bestandtheilen höherer Thiere bei den in ihnen vorkommenden Oxydationsprocessen wahrscheinlich macht; selbst im Darmkanal tritt nach den Untersuchungen der Darmgase von Planer 1 und Ruge 2 kein Stickgas auf, und HUFNER 3 hat, wie gesagt, nachgewiesen, dass das von Kunkel 4 und ihm früher bei künstlicher Pankreasverdauung mit Ausschluss von niederen Pilzen erhaltene Stickgas aus der Luft eingedrungen ist. Dagegen wird angegeben, dass pflanzliche Organismen während ihres Lebens freies Stickgas als Produkt des Stoffwechsels ausathmen 5.

### 2) Stickstoffdeficit im Harn und Koth.

Schon vor dem Erscheinen der REGNAULT-REISET'schen Arbeit hatte man die Frage nach den Ausscheidungswegen der stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte auf eine andere Weise zu beantworten gesucht; man bestimmte nämlich in kurzen Versuchsreihen, wieviel von der bekannten Stickstoffmenge der Nahrung im Harn und Koth wieder aufzufinden ist, um daraus den Stickstoffantheil, der den Körper möglicherweise durch Haut und Lungen verlässt, zu berechnen. Es gehören hierher die schon vorher erwähnten Versuche von Boussingault 6 am Pferd, der Kuh, dem Schwein und der Taube,

<sup>1</sup> Planer, Sitzgsber. d. Wiener Acad. XLII. S. 307. 1861.

<sup>2</sup> Ruge, Ebenda. XLIV. S. 739.

<sup>3</sup> HUFNER, Journ. f. pract. Chem. X. S. 1. 1874, XI. S. 43. 1875, XVIII. S. 292.

<sup>4</sup> Kunkel, Würzburger Verh. N. F. VIII. S. 134.

<sup>5</sup> DRAPER, Ann. d. chim. et phys. (3) XI. p. 226. — H. T. Brown, Ber. d. dtsch. chem. Ges. 1872. S. 484.

<sup>6</sup> BOUSSINGAULT, Ann. d. chim. et phys. LXI. p. 113 u. 128. 1839, (3) XI. p. 433. 1844, (3) XIV. p. 443 u. 451. 1845.

von Sacc 1 an Hühnern, von Valentin 2 am Pferd, von Rigg 3 und Barral 1 am Menschen.

Dieselben stimmen sämmtlich darin überein, dass ein grosser Theil des von den Thieren im Futter verzehrten Stickstoffs nicht im Harn und Koth zu finden ist, welchen sie einfach durch die Perspiration weggehen liessen. Dieser Antheil betrug bei Boussingault's Versuchen 13-55%, bei denen von Sacc 59%, von Valentin 17%, von Rigg 49% und von Barral 40-52%.

Man nannte dies das Stickstoffdesieit und hielt durch dasselbe den Abgang von Stickstoff im Athem sür erwiesen und zwar in Uebereinstimmung mit den Resultaten von Regnault und Reiser, ohne zu bedenken, dass letztere auch eine Ausnahme von Stickstoff und bei einer Abgabe nicht entsernt so hohe Werthe ausgefunden hatten.

LEHMANN 5 kam für den Menschen zu einem mit dem BARRALschen nicht sehr übereinstimmenden Ergebnisse, indem er nach Verzehrung von 32 Stück gekochten Hühnereiern mit 30.16 Grm. Stickstoff im Laufe von 24 Stunden 25.6 Grm., also 85%, allein im Harnstoff des Harns ausschied.

Die ersten sorgfältigeren Versuchsreihen haben BIDDER und Schmidt an Fleischfressern angestellt und zwar vier an Katzen und drei an Hunden; sie erhielten dabei in zwei Fällen an Katzen bei reichlicher und längerer Fütterung mit reinem Muskelfleisch nur ein Stickstoffdeficit von 2-3% im Harn und Koth. Sie waren dadurch überzeugt, dass der weitaus grösste Theil des Stickstoffs der im Körper zersetzten Stoffe im Harn und Koth entfernt werde, und betrachteten daher jeden Abgang von Stickstoff als Ansatz stickstoffhaltiger Substanz am Körper und jedes Plus als Verlust desselben; sie fühlten sich ausserdem damit ganz in Uebereinstimmung mit den direkten Bestimmungen von Regnault und Reiset.

Ein Jahr nach dem Erscheinen des Bidder-Schmidt'schen Werkes hatte Bischoff i die von Liebig erfundene einfache Methode der Bestimmung des Harnstoffs zu umfassenden Versuchen an zwei Hunden benutzt. Dabei ergab sich constant, wie bei den früheren Ver-

<sup>1</sup> Sacc, Neue Denkschriften d. allg. schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. VII. S. 7.

<sup>2</sup> VALENTIN, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 396. 1842.

<sup>3</sup> Rios, Medical Times. 1542. p. 278.

3 Barral, Ann. d. chim. et phys. (3) XXV. p. 129. 1549. — Chossat hatte früher angegeben, dass beim Menschen der Stickstoff der genossenen Nahrung im Harn (bis auf 9%) erscheint (Magendie's Journ. V. p. 65).

5 Leimann, Journ. f. pract. Chem. XXVII. S. 257. 1842.

BIDDER u. Schmidt, Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. S. 333 u. 339.

<sup>7</sup> Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. 1853.

suchen von Boussingault, dass ein ansehnlicher Theil des Stickstoffs des Futters (im Mittel 30%) im Harn und Koth fehlt. Auch F. Hoppe-Seyler<sup>1</sup> hatte bei siebentägiger Fütterung eines Hundes ein Deficit von 15% erhalten. Damit war es selbstverständlich unmöglich, den Stickstoffverbrauch im Körper aus der Stickstoffausscheidung im Harn und Koth zu entnehmen.

Ich <sup>2</sup> habe nun bei zwei Hunden, welche ich mit grossen Mengen sorgfältig gereinigten Fleisches fütterte und bei denen ich den Harn direkt auffing und den Koth abgrenzte, in 5 Versuchsreihen ganz das gleiche Resultat erhalten wie vorher Bidder und Schmidt: die höchst bedeutende Menge des im Fleisch eingeführten Stickstoffs konnte bis auf 0.1—2% im Harn und Koth wieder aufgefunden werden. Ich hatte mir klar gemacht, dass man früher bei Versuchen der Art in manchen Stücken unrichtig, in anderen nicht genau genug verfahren war. Man muss alle die Cautelen einhalten, die ich vorher schon bei Betrachtung der Methoden angegeben habe: man muss namentlich eine Nahrung geben, welche leicht in gleichmässiger und bekannter Zusammensetzung herzustellen ist, der auf diese Nahrung treffende Harn muss vollständig direkt aufgefangen und der Koth abgegrenzt werden.

Es kann selbstverständlich nur unter gewissen Voraussetzungen ebensoviel Stickstoff im Harn und Koth enthalten sein als in den Einnahmen eingeführt worden ist, nämlich nur dann, wenn der Organismus mit der Stickstoffmenge der letzteren eben zureicht, und davon nichts ansetzt oder nichts von sich abgiebt. Dies lässt sich beim Fleischfresser leicht durch grosse Gaben reinen Fleischs erreichen; Zusatz stickstofffreier Stoffe zu mittleren Fleischmengen bewirkt häufig einen langwährenden Ansatz von Stickstoff am Körper, also ein scheinbares Deficit.

Bei Berticksichtigung aller dieser Cautelen findet man unter den genannten Voraussetzungen beim Hund in Versuchsreihen von langer Dauer Tag für Tag ebensoviel Stickstoff im Harn und Koth als im verzehrten reinen Muskelfleisch enthalten ist. Dieser Zustand wird das Stickstoffgleichgewicht genannt.

Beweise dafür finden sich unter den zahlreichen Versuchen von Bischoff und mir 3 und in den von mir 4 allein ausgeführten späteren Reihen:

4 Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 25. 1866.

<sup>1</sup> HOPPE-SEYLER, Arch. f. pathol. Anat. X. S. 144. 1856.

Voit, Physiol.-chem. Unters. 1857.
 Bischoff u. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. 1860.

```
1. in 49 Tagen in 73500 Grm. Fleisch = 2499.0 Grm. Stickstoff
              im Harn . . . . . = 2495.0
              im Koth
                             Summa = 2525.6 Grm. Stickstoff
                            Differenz = +26.6 , = 1.00/6
2. in 23 Tagen in 34500 Grm. Fleisch = 1173.0 Grm. Stickstoff
              jim Harn . . . . = 1163.5
                           . . . . = 13.4 " "
Summa = 1176.9 Grm. Stickstoff
              lim Koth
                            Differenz = +3.9 , = 0.3\%
3. in 58 Tagen in 29000 Grm. Fleisch = 986.0 Grm. Stickstoff
                (mit 11600 Grm. Fett)
              (im Harn . . . . = 943.7
                        . . . . = 39.1 , , , Summa = 982.8 Grm. Stickstoff
              im Koth
                            Differenz = -3.2 = 0.3 \, \%
```

Ein mit allen Hilfsmitteln aufs Genaueste ausgeführter Versuch der Art ist mit dem gleichen Resultate von M. GRUBER<sup>1</sup> angestellt worden. Er gab einem Hunde während 17 Tagen in reinem Fleisch 368.53 Grm. Stickstoff (nach Dumas bestimmt) und erhielt im Harn und Koth 368.28 Grm. wieder.

Ich habe gezeigt, dass für alle Hunde, welche ich in dieser Richtung untersucht habe, unter den verschiedensten Verhältnissen das Gleiche gilt, was später von vielen Anderen bestätigt wurde<sup>2</sup>.

Aber nicht nur für Katzen und Hunde wurde der genannte Satz dargethan, sondern auch für andere Organismen, nachdem einmal die richtigen Prinzipien der Untersuchung erkannt waren.

J. Ranke 3 hat auf die Aufforderung von Bischoff und mir die beim Hunde festgestellten Grundsätze der Untersuchung auf den Menschen angewandt. Während vorher Barral 50% des Stickstoffs der Nahrung im Harn und Koth nicht erhielt, fand Ranke denselben in drei Reihen bis auf 0.1—4% wieder auf. Später haben Pettenkofen und ich 4 das gleiche für den Menschen bei mittlerer Kost bestätigt; es ergaben sich dabei Schwankungen im positiven und negativen Sinn bis zu höchstens 2.5%. Bei genauer Berücksichtigung der Kost gelang es dann auch Anderen 5 das Stickstoffgleichgewicht beim Menschen herzustellen.

<sup>1</sup> M. GRUBER, Ztschr. f. Biologie. XVI. S. 367, 1880.

<sup>2</sup> Die gegentheiligen Angaben von Seegen (Sitzgsber. d. Wiener Acad. LV. 1867) beruhen auf Versuchsfehlern; siehe Volt, Ztschr. f. Biologie. IV. S. 297, 1868 a. M. Gruben. Ebenda. XVI, S. 367, 1880.

<sup>3</sup> RANKE, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1862, S. 311.

<sup>4</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. II. 1866, die funf Versuche S. 488

<sup>5</sup> Siewebt, Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. XXXI. S. 458. — Воеск, Ztschr. f. Biologie. V. S. 402, 1869. — Rubner, Ebenda. XV. S. 124 n. 127, 1879.

Weitere Untersuchungen der Art wurden an pflanzenfressenden Säugethieren, vorzüglich an Wiederkäuern, gemacht; obwohl diese Thiere nach dem vorher Gesagten ganz besondere Schwierigkeiten, namentlich der Aufsammlung des Harns, entgegenstellen, so wurde doch alsbald erkannt, dass die Angaben von Boussingault nicht richtig sein können. Henneberg und Stohmann i fanden in mühevollen und exakten Versuchen, bei denen die Beobachtungsfehler der täglichen Stickstoffbestimmung (± 5-10 Grm.) festgestellt waren, an Ochsen, dass auch bei diesen Thieren bei Erhaltungsfutter der Stickstoff nahezu vollständig (± 1.8-7.2%) im Harn und Koth erscheint und also der Stickstoff innerhalb gewisser und enger Grenzen keinen andern Ausgang hat als in den beiden letzteren Exkreten; später bekam Henneberg<sup>2</sup> unter gleichen Umständen nur Differenzen von 0.4-3.7%. Auch Grouven 3 und dann G. Kuhn 4, sowie M. Flei-SCHER<sup>5</sup> erhielten beim Ochsen und der Milchkuh das nämliche Resultat. Ich 6 habe ebenfalls bei einer milchenden Kuh, welche mit einem seit längerer Zeit verzehrten Futter im Beharrungszustande sich befand, in sechs Tagen in der Milch, dem direkt aufgefangenen Harn und Koth ebensoviel Stickstoff erhalten (bis auf 1.1%) als im Futter verzehrt worden war.

Versuche an Schafen von E. Schulze und M. Maercker 7 und von HENNEBERG<sup>8</sup> thaten die gleiche Thatsache dar und zeigten die vollständige Unrichtigkeit der Angaben von Reiser<sup>9</sup>, nach denen Hämmel 52% des Stickstoffs in der Perspiration verlieren sollten.

```
1 HENNEBERG u. STOHMANN, Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütte-
rung der Wiederkäuer. 1860. Heft 1, 1864. Heft 2.
```

2 Henneberg, Neue Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütterung der Wiederkäuer. 1571. Heft 1. S. 380.

3 GROUVEN, Physiol.-chem. Fütterungsversuche. 2. Ber. S. 121. 1864. 4 KUHN, Landw. Versuchsstationen. X. S. 418, 1865, XII. S. 443, 1869.

 5 FLEISCHER, Arch. f. path. Anat. LI. 1870.
 6 Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 122. 1869. Ich erhielt in 6 Tagen: in 78.960 Kilo Heu = 1089.65 Grm. Stickstoff in 14.718 Mehl = 359.12Einnahme = 1448.77 Grm. Stickstoff in 130.774 Liter Harn = 562.35 Grm. Stickstoff in 57.295 Milch = 293.08in 151.132 Kilo Koth = 575.71

Ausgabe = 1431.14 Grm. Stickstoff

7 SCHULZE U. MAERCKER, Journ. f. Landw. V. S. 1. 202. 254. 347. 1870; Sitzgsber. d. Wiener Acad. I. S. 435, 1869. 5 HENNEBERG, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1869. No. 15. S. 225.

9 REISET, Compt. rend. LVI. p. 569. 1863. Nach ihm hatten 2 Hammel in 165 Tagen ergeben:

Stickstoff im Futter 7368 Grm. im Harn und Koth 4295 Differenz 3073 Grm. = 42% Bei 942 Grm. Ansatz 2130 = 28% Für die Ziege konnte Stohmann das Nämliche erweisen; nur bei sehr eiweissreichem Futter glaubte er eine Zeit lang ein Deficit annehmen zu müssen, erneute Untersuchungen ergaben aber Fehler in seinen früheren Bestimmungen, hervorgerufen durch mangelhafte Aufsammlung des Harns. Auch die von E. Wolff in Hohenheim an Pferden ausgestihrten Untersuchungen lassen dasselbe Verhalten für dieses Thier erschliessen.

Ein sehr bedeutender Theil des Stickstoffs der Nahrung fehlte nach den früheren Angaben in den Exkrementen der Vögel, bis zu 35-59% bei Tauben und Hühnern. Ich habe eine ausgewachsene Taube, deren Exkremente auf einer grossen Glasplatte auf die früher angegebene Weise ganz rein und ohne Verlust gesammelt wurden, während 124 Tagen aus einem grossen Vorrath von Erbsen, deren Stickstoffgehalt durch Proben festgestellt war, gefüttert. In den verzehrten 3642.7 Grm. Erbsen befanden sich 149.4 Grm. Stickstoff d. i. etwa zehnmal mehr als der Gesammtstickstoff des Thieres, in den 976 Grm. trockener Exkremente waren dagegen 145.9 Grm. Stickstoff; es fehlten also nur 2.3% des Stickstoffs, wobei noch zu bedenken ist, dass das Gewicht der Taube, gleich im Anfange der Futterung um 70 Grm. zunahm, welche bei Annahme eines Ansatzes von Fleisch 2.4 Grm. Stickstoff enthalten hätten. Bei seinen Stoffwechselversuchen an Hühnern hat Meissner 1 constatirt, dass auch bei diesen ein irgend erhebliches Stickstoffdeficit nicht existirt.

Auch für wirbellose Thiere, nämlich für die Seidenraupen, wurde von Peligot 5 das nämliche Gesetz festgestellt. Er untersuchte den Stickstoffgehalt einer Anzahl eben aus den Eiern ausgeschlüpfter Raupen; ihren Kameraden wurden nun Maulbeerblätter von bekann-

Ein Hammel soll im Durchschnitt bei einer täglichen Zufuhr von 11.4 Grm. Stickstoff 6 Grm. Stickstoff in der Perspiration verlieren = 52%. Siehe auch Jörgessen, Jahrb. f. pract. Pharm.

1 STOHMANN, Journ. f. Landw. N. F. III. S. 135, 1868, S. 163, 1869; Centralbl. f. d. med. Wiss, 1869, No. 21, S. 322; Ztschr. d. landw. Central-Vereins d. Prov. Sachsen, 1869, S. 201, 1870, No. 3; Ztschr. f. Biologie, VI. S. 204, 1870; Biologische Studien, Heft 1, S. 121, 1873.

2 WOLFF, Landw. Jahrb. VIII. Suppl. S. 22 u. 40. 1879. Er fand z. B.:

N im Harn N im Koth N der Ausgabe N im Futter

76.76 44.74 121.50 117.25

95.70 51.06 146.76 150.43

143.29 66.72 212.01 213.76

HOPMEISTER in Dresden batte beim Pferd noch Differenzen von 12-16% (Landw. Versuchsstationen. VII. S. 413. 1865, VIII. S. 99. 1866).

3 Voit, Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1863, 10. Jan.; Ann. d. Chem. u. Pharm. 2. Suppl.-Bd. S. 238, 1862.

1 MEISSKER, Ztschr. f. rat. Med. (3) XXXI. S. 185 u. 195, 1868. (Mit einer Kritik gegen die Versuche von Sacc.)

5 PELLOOT, Compt. rend. LXI. p. 866, 1865; Ann. d. chim. et phys. XII. p. 445.

tem Stickstoffgehalte vorgesetzt und die Quantität des Verzehrten bestimmt; als die Raupen ausgewachsen und eben im Begriffe waren sich einzuspinnen, ermittelte er die Menge des jetzt in ihnen enthaltenen Stickstoffs. Darnach verglich er den Stickstoff der Einnahmen mit der Summe des Stickstoffs der Ausgaben und des am Körper angesetzten. In vier Versuchsreihen ergab sich nur eine Differenz von  $\pm$  0.2—2.1%.

Durch alle diese Untersuchungen ist wohl bewiesen, dass das sogenannte Stickstoffdeficit nicht existirt und der Stickstoff der im Körper zersetzten Substanzen seinen Ausweg zum weitaus grössten Theil, soweit als es für die späteren Schlussfolgerungen in Betracht kommt, im Harn und Koth nimmt.

3) Bilanzversuch von Pettenkofen und mir; Harnstofffütterung; Erscheinen der Aschebestandtheile, der Phosphorsäure und des Schwefels.

Man kann aber noch weitere Beobachtungen dafür beibringen. Pettenkofer und ich i haben zuerst mit allen Cautelen die Elemente aller Einnahmen und Ausgaben des Körpers eines grossen Hundes in einer Reihe von Tagen direkt ermittelt d. h. die ganze Bilanz derselben gezogen. Das Thier war 21 Tage lang mit je 1500 Grm. reinem Fleisch gefüttert worden und befand sich damit im Stickstoffgleichgewicht; die Bestandtheile des Harns und Koths wurden beständig, die der Respiration während 5 Tagen controlirt. Die Elemente der Einnahmen und Ausgaben — Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Asche — stimmen darin so genau als es nur immer möglich ist, überein und ebenso die bei den Respirationsversuchen aus den Gewichtsverhältnissen abgeleitete Sauerstoffmenge mit derjenigen, welche zur Oxydation der im Körper zersetzten Substanz nöthig ist. Eine solche Uebereinstimmung ist bei einer uncontrolirten Abgabe von Stickstoff aus den stickstoffhaltigen Bestandtheilen der Nahrung oder des Körpers vollkommen unmöglich, denn mit diesem Stickstoff müssten doch noch andere Elemente verbunden gewesen sein, die irgendwo hätten auftreten müssen.

Ich 2 habe ferner Hunden, die sich im Stickstoffgleichgewicht mit einer bestimmten Portion reinen Fleischs befanden, zu ihrer Nahrung noch reinen Harnstoff zugesetzt. Wenn Stickstoff in unbestimmter Menge und auf unbekannte Weise verloren ginge, so müsste doch, sollte man denken, ein Theil-des Stickstoffs des verzehrten Harnstoffs sich dabei ebenso wie der der übrigen stickstoffhaltigen Zersetzungspro-

2 Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 50 u. 227. 1866.

<sup>1</sup> Pettenkoper u. Voit, Ann. d. Chem. u. Pharm. 2. Suppl.-Bd. S. 361, 1863; Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1863, 16. Mai.

dukte betheiligen; man findet aber hier nach wie vor nicht nur den Stickstoff der eiweisshaltigen Nahrung, sondern auch den des Harnstoffs genau auf.

Endlich lässt sich nicht nur aller Stickstoff der Nahrung, sondern zugleich auch die Asche derselbent und eine Anzahl einzelner Aschebestandtheile unter den genannten Cautelen vollständig im Harn und Koth nachweisen. Würde dabei noch weiterer Stickstoff vom Körper abgegeben, so wäre diese Uebereinstimmung der gasförmig nicht ausscheidbaren Aschebestandtheile unmöglich, da die mit diesem Stickstoff verbunden gewesenen Aschebestandtheile ebenfalls, und zwar im Harn und Koth, hätten entfernt werden müssen. Beim Hund konnte in einer grossen Anzahl von Beispielen und in langen Reihen beim Stickstoffgleichgewicht auch Gleichgewicht der Asche der Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen werden; die Differenz betrug nur 0.2-3.1%. Auch bei dem 124 Tage lang fortgesetzten, vorher erwähnten Taubenversuch deckte sich neben dem Stickstoff auch die Asche (und die Phosphorsäure) der Zufuhr und der Exkremente vollkommen. Ebenso hat E. Bischoff 2 auch die Ausscheidungsverhältnisse der Phosphorsäure bei Hunden studirt, deren Stickstoffverbrauch bekannt war; war ebensoviel Stickstoff im Harn und Koth zu finden wie in der Nahrung, so bestand auch Gleichgewicht in der Phosphorsäure, war dagegen mehr oder weniger Stickstoff in den beiden Exkreten enthalten, dann war dies auch mit der Phosphorsäure in demselben Verhältniss der Fall. Auch der Schwefel des verzehrten Fleisches lässt sich zugleich mit dem Stickstoff im Harn und Koth auffinden 3; namentlich hat M. Gruber bei seinem schon erwähnten Versuche ausser dem Stickstoff der Einnahmen auch allen Schwefel derselben in den Ausgaben wieder erhalten: in den ersteren waren 12.770 Grm. Schwefel, in den letzteren 12.785 Grm.: es ist also unmöglich, dass noch weiter Stickstoff aus dem Leibe des Thieres gasförmig abgegeben worden ist.

## 4) Ausscheidung von Ammoniak im Athem.

Neben einer Abgabe von Stickgas durch die Perspiration hat man auch einen Verlust von Stickstoff in anderen stickstoffhaltigen Stoffen durch die Haut oder die Lunge angenommen.

<sup>1</sup> Vort, Ztschr. f. Biologie. II. S. 53, 1866.
2 E. Bischoff, Ztschr. f. Biologie. III. S. 309, 1867 (schönes Beispiel S. 310 bei Fütterung mit 2000 Fleisch). Achniches fand Stohmann bei einer milebgebenden Zieze: Stickstoff und Phosphorsäure gehen zusammen, und da wo der Körper

Ziege: Stickstoff und Phosphorsäure gehen zusammen, und da wo der Körper reicher an Stickstoff wird, findet auch Ansatz von Phosphorsäure statt (Biolog. Studien, 1873, Heft 1, S. 150).

3 Bischoff u. Voit, Die Gesetze der Ernährung d. Fleischfressers. S. 277, 1860. — M. Gruber, Ztschr. f. Biologie, XVI. S. 397, 1880.

Man hat vielfach gemeint, dass Ammoniak durch Haut und Lunge ausgeschieden werde. Es spricht jedoch kein einziger Versuch dafür, dass die Menge des dabei austretenden Ammoniaks (oder flüchtiger Ammoniakbasen) eine bei Stoffwechselversuchen in Betracht kommende sei. Man stützte sich dabei meist auf einen qualitativen Nachweis des Ammoniaks mit Proben, welche die kleinsten Spuren desselben noch angeben, zuletzt besonders auf Thiry's Versuche; dieselben sind aber durch BACHL<sup>2</sup> widerlegt worden, welcher darthat, dass dabei das Ammoniak aus der angewandten Kalilauge stammt. Die quantitativen Bestimmungen ergaben stets nur sehr zweifelhafte Spuren.

Thomson 3, dessen Methode nicht bekannt ist, giebt für den Menschen für 24 Stunden 0.0516 Grm. Ammoniak im Athem an, W. Reuling 4 nur 0,0187 Grm., die er aus der eingeathmeten Luft abstammen lässt. Reg-NAULT & REISET 5 nahmen bei ihren Versuchen sorgfältig auf Ammoniak Rücksicht; es hatte sich im Athemraum in 24 Stunden bei Hunden 0.0156 Grm. Ammoniak angesammelt, bei Kaninchen 0.0102 Grm., bei Hühnern 0.0075 Grm.; da aber ohne Thier in der nämlichen Zeit 0.018 Grm. Ammoniak sich anhäuften, so sprachen sie sich für die Abwesenheit von Ammoniak in den Perspirationsgasen aus. Bei der Untersuchung der über einen grossen Hund und einen Menschen während eines Tages gestrichenen Luft fanden Pettenkofer und ich 6 nicht mehr Ammoniak als in der in den Athemraum eintretenden Luft schon enthalten war. Lossen7 erhielt bei einer genauen Bestimmung beim Menschen für den Tag nur 0.011 Grm. Ammoniak. Aus den Analysen von Grouven 5 berechnet sich für 24 Stunden beim Menschen im Mittel 0.0488 Grm. Ammoniak, beim Ochsen 0.38 Grm., bei einem Esel 0.2154 Grm., bei Hammeln 0.035 Grm. und bei einem grossen Hunde 0.0398 Grm. S. L. Schenk<sup>9</sup> setzte einen wohl gewaschenen Hund (von 8.8 Kilo) in ein Glasgefäss, durch das er ammoniakfreie Luft leitete; nach 1-11/2 Stunden prüfte er das an den Wänden des Gefässes und am Thier condensirte Wasser auf Ammoniak. In dem ersteren fand er, auf 24 Stunden berechnet, im Mittel 0.070 Grm., im letzteren 0.0498 Grm., im Ganzen also 0.1198 Grm., viel mehr als irgend ein anderer Versuch ergeben hatte. In der Hautperspiration war kein Ammoniak nachzuweisen, daher er die ganze Menge desselben von der Lunge abstammen lässt.

<sup>1</sup> THIRY, Ztschr. f. rat. Med. (3) XVII. S. 166, 1863.

<sup>2</sup> Bachl, Ztschr. f. Biologie. V. S. 61. 1869. 3 Thomson, Philos. magaz. and Journ. of science. XXX. p. 124. 1847.

<sup>4</sup> Reuling, Ueber den Ammoniakgehalt der exspirirten Luft. Diss. inaug. Giessen 1554.

<sup>5</sup> REGNAULT u. REISET, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXIII. S. 308. 1850.

<sup>6</sup> Pettenkofer u. Voit, Ann. d. Chem. u. Pharm. 2. Suppl.-Bd. S. 59. 1862.

<sup>7</sup> Lossen, Ztschr. f. Biologie. I. S. 207, 1865.

<sup>6</sup> Grouven, Physiol.-chem. Fütterungsversuche. 2. Ber. S. 119 u. 235. 1864.

<sup>9</sup> Schenk, Arch. f. d. ges. Physiol. III. S. 470, 1870.

Was man auch über den Ursprung dieser minimalen Ammoniakmengen für eine Ansicht haben möge, so viel steht doch jedenfalls fest, dass die Abgabe von Ammoniak durch Haut und Lunge verschwindend klein ist und bei unseren Versuchen ganz vernachlässigt werden kann.

# 5) Stickstoffverlust durch die Horngebilde.

Es ist gewiss, dass die von der Oberhaut sich abschuppenden Epidermisplättchen oder die ausfallenden Haare unter Umständen, z. B. beim Haarwechsel der Thiere eine berücksichtigenswerthe Menge von Stickstoff entführen können; für gewöhnlich ist dies aber nicht der Fall. VALENTIN<sup>†</sup> schätzte beim Pferd den Verlust an Epidermis und Haaren zu 5 Grm. täglich. Ich2 habe bei einem Hunde während 565 Tagen, auch zur Zeit der Härung, die ausgefallenen Haare und Epidermisschuppen gewogen; im Mittel wurden für den Tag 1.2 Grm. derselben mit 0.18 Grm. Stickstoff abgestossen, im Maximum bei der stärksten Härung 3.9 Grm. mit 0.6 Grm. Stickstoff. Bei Ochsen bestimmte GROUVEN 3 in den Monaten Februar, März und April einen durchschnittlichen täglichen Haarverlust von 4.8 Grm., in den übrigen Monaten von nur 2.1 Grm.; in Weende ergaben sich bei denselben Thieren (von 700 Kilo Gewicht) im Mai bis August täglich 15 bis 19.5 Grm. Haare mit 2.2-2.8 Grm. Stickstoff (gegen 100-200 Grm. Stickstoff in den übrigen Exkreten). Selbst bei Schaafen mit raschem und reichlichem Haarwuchs gehen im Tag nur 0.8-0.9 Grm. Stickstoff in die Wolle über. Funke hat allerdings für den Menschen das Gewicht der täglich abfallenden Epidermisschuppen zu 6 Grm. mit 0.71 Grm. Stickstoff berechnet; da er aber dabei von ganz fehlerhaften Prämissen ausging, wie Bischoff und ich dargethan haben, so ist diese Zahl sicherlich viel zu hoch gegriffen.

Neuerdings hat Moleschott 9 die Stickstoffausgabe durch die Horngebilde beim Menschen, durch die ausfallenden Haare, die wachsenden Nägel und die Oberhaut, zu bestimmen gesucht. Er liess bei einer Anzahl Menschen alle Monate die Haare in gleicher Länge

<sup>1</sup> VALENTIN, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 432, 1542.

<sup>2</sup> Vorr, Ztschr. f. Biologie. II. S. 207, 1866.

<sup>3</sup> GROUVEN, Physiol.-chem. Futterungsversuche. 2. Bericht. S. 82. 1864. 4 HENNEBERG, Neue Beiträge. 1872. Heft 1. S. 307. 5 F. Schulze u. M. Maercker, Journ. f. pract. Chemie. CVIII. S. 193. 1869. — HENNERGO, Neue Beitrage. 1870. Heft 1. S. 84.

6 Funke, Unters. zur Naturlehre des Menschen u. der Thiere. IV, S. 36. 1858.

<sup>7</sup> Ви-сиорт, Ztschr. f. rat. Med. (3) XIV. S. 1. 5 Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 209. 1866. 1 Молекснотт, Unters. zur Naturlehre d. Menschen und der Thiere XII. S. 187.

abschneiden; es treffen dabei im Mittel für den Tag 0.20 Grm. Haare mit 0.0287 Grm. Stickstoff; die mittlere Nagelerzeugung betrug, wenn die Nägel alle 28 Tage geschnitten wurden, im Tag 0.005 Grm. mit 0.00073 Grm. Stickstoff. Den Oberhautverlust bestimmte er auf eigenthümliche Weise; aus dem Gewicht und der Oberfläche eines nach einem Furunkel sich vom Finger ablösenden Oberhautlappens berechnete er aus der bekannten Gesammtoberfläche des menschlichen Körpers das Gewicht der ganzen Oberhaut zu 488.5 Grm. mit 71.419 Grm. Stickstoff; da nun das abgestossene Stück Oberhaut in 34 Tagen vollständig erneuert war, so schliesst er, dass regelmässig in 34 Tagen die ganze Oberhaut von 488.5 Grm. zu Grunde geht und durch neue ersetzt ist; für den Tag treffen darnach 14.35 Grm. Oberhaut mit 2.1 Grm. Stickstoff. Dies gilt aber nur für den Fall, dass bei einem Menschen die ganze Oberhaut abgezogen ist, jedoch durchaus nicht für den normalen Ersatz. Würden die Oberhautschüppehen nicht durch Reiben u. s. w. abgeschilfert, die Haare und Nägel nicht geschnitten, dann wurden sie nur bis zu einer gewissen Grösse wachsen, nämlich bis die vorhandene Ernährungsflüssigkeit sich mit dem zu ernährenden Material in einen Gleichgewichtszustand versetzt hat 1, anfangs rascher, dann immer langsamer und langsamer. Entfernt man die Theile, dann wachsen sie wieder, weil die Ernährungsflüssigkeit im Ueberschuss ist. Es werden demnach die Haare oder Nägel, wenn sie einmal bis zu einer gewissen Länge angewachsen sind, im Tag ungleich weniger zunehmen, als Moleschott bei dem regelmässigen Schneiden derselben gefunden hat; dies geht schon aus seiner Beobachtung hervor, dass die Haare rascher wachsen, wenn man sie öfter schneidet. In noch viel höherem Grade macht sich dies aber bei der Oberhaut geltend, welche an einer Stelle ganz entfernt worden war. Es sind daher Moleschott's Zahlen, von so grossem Interesse sie im Uebrigen sind, nicht geeignet zu entscheiden, wie gross der Verlust an Horngebilden unter normalen Verhältnissen ist, und dafür sicherlich wesentlich zu hoch. Wo kämen denn die 14 Grm. Oberhaut täglich hin, man müsste doch etwas von ihnen

<sup>1</sup> Nach Berthold (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1850. S. 156) braucht ein Nagel im Winter 152 Tage, im Sommer nur 116 Tage zum Wachsen; Kinder ersetzen den Nagel schneller als Erwachsene, Greise am langsamsten. Wenn bei fieberhaften Krankheiten und Ernährungsstörungen oder auch beim Hunger die Ernährungsflüssigkeit in ungenügender Menge zugeführt wird, dann steht das Wachsthum still, und es zeigen sich constante Veränderungen: an den Nägeln ein halbmondförmiger lichter Querstreifen mit einer Furche, ebenso an den Hufen; an den Haaren und namentlich an der Wolle der Schafe dünnere Stellen (Alfred Vogel, Deutsch. Arch. f. klin. Med. VII. S. 333).

wahrnehmen. Man würde einen ähnlichen Fehler begehen, wollte man aus dem raschen Ersatze des Blutes nach reichlichen Blutentziehungen auf eine ebenso intensive stetige Neubildung von Blut schliessen.

## 6) Stickstoffverlust durch den Auswurf und den Schweiss.

Nach den Ermittlungen von Fr. Renk<sup>2</sup> enthält der Auswurf, selbst bei grossen Mengen, nur wenig Stickstoff: bei Bronchitis im Maximum in 24 Stunden 3.15 Grm. feste Theile mit 0.23 Grm. Stickstoff, bei Phthisis 6.72 Grm. feste Theile mit 0.75 Grm. Stickstoff.

Auch durch den Schweiss kann unzweifelhaft Stickstoff zu Verlust gehen, jedoch wohl nur, wenn wirklich geschwitzt wird, also nicht bei den gewöhnlichen Stoffwechselversuchen am Menschen oder an Thieren. Es ist daher der nur in besonderen Fällen auftretende Schweiss nicht, wie Funke3 glaubte, im Stande das früher angenommene Stickstoffdeficit zu decken. Derselbe hat, durch falsche Annahmen verführt, eine viel zu hohe und ganz unmögliche Zahl für die Schweissmenge beim Menschen und den darin enthaltenen Stickstoff angenommen, wie Bischoff und ich 5 nachgewiesen haben. Wenn jedoch ein Mensch oder ein Thier bei einem Versuche recht stark und andauernd schwitzen sollte, z. B. bei starker Arbeit in der Hitze oder im Dampfbad, so tritt gewiss mit den übrigen Schweissbestandtheilen auch etwas Stickstoff aus und wird dem Harn entzogen, dann ist aber ein solcher Versuch zur Feststellung des Verbrauchs an stickstoffhaltiger Substanz im Körper nicht zu benutzen. Dass aber selbst bei starkem Schwitzen durch den Schweiss nur unbeträchtliche und kaum in Rücksicht kommende Stickstoffmengen entleert werden, zeigen die Versuche von J. RANKE 6, der nach einem Schwitzbad, keine Aenderung im Harnstoffgehalte des Harns, wohl aber eine sehr merkbare (von 3 Grm.) im Kochsalzgehalte desselben wahrnahm. Allerdings fand Leube 7, nachdem er sich durch eine

<sup>1</sup> Auch E. Salkowski hat sich gegen Moleschott's Angaben geäussert (Arch. f. pathol. Anat. LXXIX. S. 555).
2 Renk, Ztschr. f. Biologie. XI. S. 102. 1875.

<sup>3</sup> FUNE, Unters. zur Naturlehre des Menschen und der Thiere. IV. S. 36, 1858.

<sup>4</sup> Bischoff, Ztschr. f rat. Med. (3) XIV. S. 14. 5 Vort, Ztschr. f. Biologie. II. S. 209, 1866. 6 RASKE, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1:62. S. 325.

<sup>6</sup> RANKE, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1:62. S. 325.
7 Lelbe, Arch. f. klin. Med. VII. S. 1. 1870. — Deininger, Ebenda. VII. S. 587.
1876. Dagegen hat Herm. Oppenheim (Arch. f. d. ges. Physiol. XXII. S. 49. 1880) bei gleich gehaltener Nahrung nach einer mässigen, durch Pilocarpin hervorgebrachten Schweisssecretion die Stickstoffansscheidung im Harn und Koth nicht gesandert gefunden, wenn der Wasserverlust durch Mehreinfuhr von Getrank erganzt wurde.

constante Nahrung (mit 23 Grm. Stickstoff) in das Stickstoffgleichgewicht versetzt hatte, nach einem Schwitzbad mit nachfolgender Einwicklung ein Deficit von 2 Grm. Stickstoff im Harn und Koth, und zwar noch als er dabei durch Wassertrinken die normale Menge von Harn herstellte.

Eine kritische Betrachtung der früheren Versuche, bei denen ein Stickstoffdeficit erhalten worden war, lässt die Ursachen erkennen, welche zu den fehlerhaften Resultaten geführt haben, die sich bei richtiger Anordnung vermeiden lassen.<sup>1</sup>

7) Darf man zur Feststellung des Stickstoffumsatzes die Will-Varrentrappsche Methode der Stickstoffbestimmung anwenden?

Seegen und Nowak<sup>2</sup> haben die Beweiskraft der Versuche, bei welchen aller Stickstoff der Nahrung im Harn und Koth gefunden worden war, bestritten, da es mittelst der dabei angewandten Methode der Stickstoffbestimmung mit Natronkalk nach WILL-VARRENTRAPP nicht möglich sei, den Stickstoffgehalt der Eiweissstoffe der Nahrung zu ermitteln; dieselbe gebe bei letzteren stets zu niedrige Werthe, wesshalb man sich dabei der Dumas'schen Methode, der Verbrennung mit Kupferoxyd, bedienen müsse. Es war zuerst von Toldt<sup>3</sup> bemerkt worden, dass bei der Analyse von Fleischproben mit Natronkalk wesentlich weniger Stickstoff erscheint als bei der mit Kupferoxyd; zu dem gleichen Resultate kam dann für verschiedene Fleischsorten Nowak 4, und später für die Eiweisskörper überhaupt Seegen und Nowak. Die letzteren fanden die grössten Differenzen in den Angaben der beiden Methoden, und behaupteten daher, dass von mir und Anderen in den Bilanzen die Stickstoffmenge der Einfuhr zu niedrig angesetzt worden sei. Bei dem über diese Methodenfrage entbrannten Streit traten einige auf die Seite von SEEGEN und NOWAK, die meisten waren jedoch nicht im Stande wesentliche Differenzen mit den beiden Methoden zu finden.

G. Musso 5 und auch L. Liebermann 6 erhielten für die Milch nach Will-Varrentrapp ansehnlich weniger Stickstoff; dagegen gaben Peter-

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 189. 1866, IV. S. 297. 1868.

<sup>2</sup> Seegen u. Nowak, Arch. f. d. ges. Physiol. VII. S. 284, 1873, IX. S. 227; Sitzgsber, d. Wiener Acad. LXXII. 2. Abth. Juniheft. 1875.

<sup>3</sup> Toldt bei Seegen, Sitzgsber. d. Wiener Acad. 2. Abth. LXIII. Jan.-Heft 1871. 4 Nowak, Ebenda. 2. Abth. LXIV. Oct.-Heft. 1871; Journ. f. pract. Chem. N. F. VII. S. 200; Ztschr. f. analyt. Chem. XII. S. 316.

<sup>5</sup> Musso, Ztschr. f. analyt. Chem. XVI. S. 406, 1877. 6 Liebermann, Ann. d. Chemie. CLXXXII. S. 103, 1876.

SEN 1 (für Fleisch), ABESSER & MAERCKER 2, WOROSCHILOFF 3 (für Fleisch), KREUSLER 4, FLEISCHER 5, WEISKE & WILDT 6, RITTHAUSEN 7 an, entweder gar keine oder nur sehr geringe Unterschiede zwischen den Ergebnissen der beiden Methoden beobachtet zu haben. Erst später hatte H. Serre-GAST " unter RITTHAUSEN'S Leitung bei der Verbrennung der Albuminate mit Natronkalk ein bedeutendes Minus an Stickstoff bekommen; Rittmarsen masste zwar bald darauf erklären, dass dieses Resultat grösstentheils durch einen Fehler der Kupferoxydmethode, nämlich durch den Wasserstoffgehalt des im Wasserstoffstrom reducirten Kupfers, hervorgebracht worden sei, aber er blieb dabei, die Verbrennung mit Natronkalk wäre unzuverlässig und gäbe für die Albuminate zu niedrige Werthe, wenn auch nicht in dem Maasse als Seegen & Nowak angegeben.

Es sind offenbar von denen, welche Differenzen mit den beiden Methoden erhielten, theils mit der einen, theils mit der anderen Fehler gemacht worden; es erfordert in der That mannigfache Uebung dieselben ganz richtig in allen Einzelheiten zu handhaben. 10 M. GRUBER 11 hat durch die sorgfältigsten Untersuchungen gezeigt, dass bei richtiger Ausführung der Analyse nicht der mindeste Unterschied besteht, wenigstens nicht für die von mir bei den Stoffwechselversuchen benntzten eiweisshaltigen Substanzen (Fleisch und Erbsen). Bei seinem Versuche am Hund geschahen die Stickstoffbestimmungen sowohl im Fleisch als auch im Harn und Koth nach beiden Methoden; im verzehrten Fleisch befanden sich, nach Dumas bestimmt, 368.53 Grm. Stickstoff, nach WILL und VARRENTRAPP 367.20 Grm., wogegen im Harn und Koth 368.28 Grm. wieder austraten.

Es war dieses Resultat mit Bestimmtheit vorauszusehen, denn es wäre doch einer der sonderbarsten Zufälle gewesen, wenn stets gerade der bei der Verbrennung mit Natronkalk nicht erhaltene Theil im gasförmigen

<sup>1</sup> Petersen, Ztschr. f. Biologie, VII. S. 166, 1871.

<sup>2</sup> Abessee u. Maercker, Sitzgsber. d. naturf. Ges. zu Halle. 1873. 25. Jan.; Arch. f. d. ges. Physiol VIII. S. 195; Ztschr. f. analyt. Chem. XII. S. 447. — Abesser, über die Methode der Stickstoffbestimmung in proteinhaltigen Substanzen und im Harn. Diss. innug. Rostock 1873.

<sup>3</sup> Wordschilder, Berl. klin. Woch. 1873. No. 8.

<sup>4</sup> KREUSLER, Journ. f. Landw. 1874. S. 286; Ztschr. f. analyt. Chem. XII. S. 354. 1473.

<sup>5</sup> Fleischer, Ebenda. 1874. S. 288. 6 Weiske u. Wildt, Ztschr. f. Biologie. X. S. 12. 1874.

<sup>7</sup> RITTHAUSEN, Journ. f. pract. Chem. VIII. S. 10. 1874. 8 SETTEGAST, Arch. f. d. ges. Physiol. XVI. S. 293; Journ. f. pract. Chem. N. F. XVI. S. 237, 1977.

<sup>9</sup> RITTHAUSEN, Arch. f. d. ges. Physiol. XVIII. S. 236.

<sup>10</sup> Siehe hieruber noch: Makris, Ann. d. Chem. CLXXXIV. S. 371, 1876; Ztschr. f analyt. Chem. XVI. S. 249. — RITTHAUSEN U. KREUSLER, Journ. f. pract. Chem. CXI. S. 307, 1871. - VÖLKER, Chem. Centralbl. 1876. - KREUSLER, Landw. Versuchsstationen.

<sup>11</sup> GRUBER, Ztschr. f. Biologie. XVI. S. 367, 1880. Nur mit Kynurensäure und Fibrinpepton erhalt man mit Natronkalk zu niedrige Zahlen für den Stickstoff.

Zustand den Körper verlassen hätte, nicht nur beim Hund, sondern auch bei der Taube und bei vielen anderen Organismen, und zwar bei Versuchen, bei welchen die übrigen Elemente der Nahrung zu gleicher Zeit vollständig mit dem Stickstoff gefunden worden sind. Bei reichlicherer Zufuhr von Fleisch beim Hund wächst die Stickstoffausscheidung im Harn und Koth, bis sie eben wieder den mit Natronkalk im Fleisch gefundenen Werth erreicht, auf dem sie dann verharrt; giebt man dann wieder weniger Fleisch, so sinkt die Ausscheidung allmählich, bis abermals jener Punkt erreicht ist; bei einer anderweitigen Stickstoffabgabe wäre dies Verhalten auch unter den gewagtesten Annahmen nicht zu erklären.

Es ist nach allem dem festgestellt, dass der weitaus grösste Theil des von dem Verbrauch der stickstoffhaltigen Stoffe im Körper stammenden Stickstoffs, soweit als er zu Schlussfolgerungen über den Stoffwechsel in Betracht kommt, im Harn und Koth enthalten ist. Der Verlust auf anderen Wegen ist unter normalen Verhältnissen so gering, dass er vernachlässigt werden kann. Die Methoden in diesem Theile der Physiologie sind jetzt so ausgebildet und verhältnissmässig so vereinfacht, dass sich mit ihnen die wichtigsten Fragen des thierischen Haushalts beantworten lassen. Der Verbrauch des Stickstoffs im Thierkörper lässt sich bei reinlichem und sorgfältigem Arbeiten mit der grössten Genauigkeit feststellen. Diejenigen welche in dieser Richtung sich noch nicht beschäftigt, oder ohne die nothwendigen Kautelen ihre Versuche gemacht haben, haben keine Vorstellung von der Sicherheit der Untersuchung; keine Funktion des Thierkörpers lässt sich mit grösserer Zuverlässigkeit ermitteln. Ich will es unternehmen den Stickstoffgehalt einer grossen Portion reinen Fleischs durch den Organismus so genau zu finden wie mit der Elementaranalyse.

## D) Schlüsse aus den Stickstoffmengen der Exkrete auf den Verbrauch der stickstoffhaltigen Stoffe im Körper.

Zunächst ist aus der Stickstoffausscheidung zu entnehmen, wieviel Stickstoff aus den im Körper zerstörten stickstoffhaltigen Stoffen
in Zersetzungsprodukte übergegangen und mit ihnen ausgeschieden
worden ist. Bei dem Fleischfresser darf, wie ich schon (S. 34) angegeben habe, in den meisten Fällen, z. B. bei Aufnahme von Fleisch
(mit allerlei Zusätzen) der Koth als Residuum der Verdauungssäfte
betrachtet werden, daher hier die Menge des Stickstoffs im Harn und
Koth auch den Umsatz an Stickstoff im Körper ausdrückt; der Stickstoff der Stoffwechselprodukte im Koth beträgt dabei im Mittel nur
etwa 1 % der gesammten Stickstoffabgabe. Anders ist es dagegen
bei Aufnahme von Brod, wo der massige Koth nur einen kleinen,

aber unbekannten Bruchtheil an eigentlichen Stoffwechselprodukten enthält, und man darauf angewiesen ist, den Verlust von Stickstoff aus den Zersetzungen im Körper ausschliesslich aus dem Stickstoff des Harns zu entnehmen. Aehnlich ist es auch beim Menschen bei gemischter oder vegetabilischer Kost, besonders aber beim Pflanzenfresser, für den vorläufig nichts anderes übrig bleibt als den Verbrauch an Stickstoff im Körper aus dem Stickstoff des Harns zu erschliessen und den auf den Koth treffenden Theil des ersteren zu vernachlässigen.

Ich habe zuerst für den Fleischfresser gezeigt, dass wenn die Nahrung, namentlich deren Stickstoffgehalt unverändert bleibt und dabei der Körper sich eben erhält, in langen Reihen Tag für Tag die Stickstoffausscheidung innerhalb enger Grenzen die gleiche ist. Es wirken demnach auf den Stickstoffverbrauch nicht unbekannte und fortwährend wechselnde Einflüsse der Aussenwelt oder unregelmässige Aenderungen im Körper ein, wie man früher häufig aus den beobachteten grossen Schwankungen der Stickstoffausscheidung unter sonst gleich scheinenden Umständen geschlossen hat. Diese Schwankungen rühren von Versuchsfehlern her: von einem verschiedenen Gehalt der Zufuhr an Stickstoff, von Verlusten an Harn, namentlich aber von dem unvollständigen und unregelmässigen Entleeren der Harnblase. Ich kann eine ganze Anzahl solcher Reihen als Beweis aufführen '; die noch vorhandenen kleinen Differenzen sind nicht von beliebigen Aenderungen der Zersetzungen im Körper bedingt, sondern von der Unmöglichkeit auch bei gut abgerichteten Hunden täglich am Ende des Versuchstags die Harnblase völlig leer zu erhalten. Es ist von der grössten Bedeutung, dass man unter den genannten Umständen den Stickstoffverbrauch beim Fleischfresser völlig gleich halten kann; wir erkennen daraus, dass uns die Einflüsse auf denselben bekannt sind und wir sie zu beherrschen vermögen. Man ist daher im Stande aus der Aenderung der Stickstoffausscheidung unter bestimmten Einwirkungen Schlüsse zu ziehen. Zeigen sich bei gehöriger Aussthrung des Versuchs grössere regelmässig wiederkehrende Aenderungen, so rühren diese nicht von zufälligen Unregelmässigkeiten z. B. in der Harnausscheidung her, sondern von der Wirkung der neu eingeführten Bedingung auf den Stickstoffumsatz.

Wenn beim Uebergang zu reichlicherer Fleischfütterung in den ersten Tagen weniger Stickstoff ausgeschieden wird als später und sich die Menge desselben von Tag zu Tag steigert, bis sie nach 3-6 Tagen wieder ganz

<sup>1</sup> Vort. Ztschr. f. Biologie. II. S. 217, 1866.

gleichmässig bleibt, so könnte man glauben, es werde vielleicht in den ersten Tagen weniger Fleisch verdaut und es adaptire sich der Darm erst allmählich an die grössere Masse. In diesem Falle müsste das anfangs unverdaut Gebliebene sich im Darmkanale aufstauen und schliesslich unverändert mit dem Koth abgehen, oder es müsste später die Verdauung dieses Antheils stattfinden und daher einige Zeit sogar mehr derselben unterliegen als im Fleisch täglich zugeführt wird, was sich in einer über den Stickstoffgehalt des Fleisches hinausgehenden Vermehrung der Stickstoffausscheidung im Harn ausdrücken würde. Es tritt aber nichts der Art ein und zwar deshalb, weil nach meinen Beobachtungen in 24 Stunden die Nahrung des Fleischfressers vollkommen zu Koth geworden ist. Die nämlichen Gründe sprechen dagegen, dass das beim Uebergang zu einer geringeren Fleischzufuhr oder zum Hungerzustande beobachtete ansehnliche Plus an Stickstoff im Harn von einem während der vorausgegangenen Tage nicht angegriffenen Rest von Fleisch im Darm abstammt.

Mit mehr Wahrscheinlichkeit könnte man die besprochenen regelmässigen Aenderungen in der Stickstoffausscheidung bei dem Wechsel in der Quantität des in der Nahrung zugeführten Stickstoffs von einer Zurückhaltung oder einer Abgabe von früher zurückgehaltenen stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukten im Körper, z. B. von Harnstoff, erklären wollen: man könnte also meinen, es sammelten sich bei reichlicher Zersetzung stickstoffhaltiger Substanz mehr stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte in den Organen und Säften an, es werde dagegen beim Uebergang zu einem geringeren Verbrauch von den vorher aufgespeicherten Zerfallprodukten abgegeben.

Nun weiss man aber nichts davon, dass der Gehalt an stickstoffhaltigen Ausscheidungsstoffen in den Organen und Säften so sehr schwankend ist und sich nach der Menge, in der sie erzeugt werden, richtet (S. 18). Die leicht löslichen Zwischenprodukte werden bei normalen Kreislaufsverhältnissen rasch aus-den Geweben fortgeschafft: man ist nicht im Stande, im frischen Muskel freie Milchsäure, in der frischen Leber Galle oder Zucker nachzuweisen. Ich habe im Muskel bei den verschiedensten Ernährungsverhältnissen nur wenig schwankende Kreatinmengen gefunden! Es ist allerdings Harnstoff im Blute und in einzelnen Organen, z. B. der Leber und der Milz, vorhanden, jedoch enthalten die in grösster Masse im Körper befindlichen Organe, die Muskeln, normal sicherlich keinen Harnstoff; im Harnstoffgehalte des Blutes, der Leber oder der Milz sind keine erheblichen Unterschiede bei verschiedener Ernährungsweise zu entdecken, man darf froh sein, wenn es gelingt, den Harnstoff sicher nachzuweisen. Wenn die Angaben von Picard<sup>2</sup> über den Gehalt des Blutes an Harnstoff richtig sind, so befinden sich in der ganzen Blutmasse eines 35 Kilo schweren Hundes nur 0.4 Grm. Harnstoff. Es können also normal nur geringe Mengen von Harnstoff im Körper angesammelt sein und ausgewaschen werden. Dagegen ist es leicht verhältnissmässig grosse Quantitäten von Harnstoff in den Muskeln sowie in allen Organen und Säften

<sup>1</sup> Nach B. Demant (Ztschr. f. physiol. Chem. III. S. 381) ist sogar im Pectoralmuskel von Tauben nach Stägigem Hunger wesentlich mehr Kreatin als normal.

2 Picard. de la présence de l'urée dans le sang. Strasbourg 1852.

nachzuweisen, wenn der Harn, wie z. B. bei der Cholera, während einiger Tage nicht ausgeschieden worden ist, wo gegen 90 Grm. Harnstoff zurückgehalten werden. Es wäre nicht undenkbar, dass man bei einem in voller Verdauung begriffenen Thiere ansehnliche Mengen von stickstoffhaltigen Zwischenprodukten träfe, jedoch muss man bedenken, dass bei Stoffwechselversuchen am Schluss des Versuchstags die durch die Nahrungsaufnahme eingeleiteten Processe abgelaufen sein müssen und der Fleischfresser und der Mensch sich nach dieser Zeit im Hungerzustande befinden (S. 16).

Für das Chlornatrium ist bei grösseren Gaben eine Aufspeicherung wehl nachzuweisen, sowie eine Abgabe des Angesammelten bei Rückkehr zur geringeren Gabe, jedoch handelt es sich hier nur um höchstens 4 Grm. Kochsalz für den ganzen Körper! Das Kochsalz ist aber ein nothwendiger Bestandtheil der Säfte und kann darin innerhalb gewisser Grenzen schwanken; von anderen Stoffen, welche wie der Harnstoff nicht zur Zusammensetzung des Körpers gehören, z. B. das Glaubersalz, erscheint jeden Tag die gegebene Menge wieder in den Exkreten.

Die vorher schon (S. 48) angegebenen Versuche der Fütterung mit Harnstoff, bei welchen der letztere am gleichen Tage vollkommen wieder entleert wird, thun dar, dass der Harnstoff nicht in berücksichtigens-

werther Menge im Körper zurückbleibt.

Ich kann noch einen anderen Beweis für diesen Satz beibringen. Reicht man einem Hunde viel Leim mit wenig Fleisch, so wird eine grosse Menge von Harnstoff entleert; würde nun ein Theil desselben im Körper zurückgehalten werden, so müsste, wenn man einen Hungertag folgen lässt, beträchtlich mehr Harnstoff ausgeschieden werden wie nach Darreichung jener geringen Gabe von Fleisch allein. Ich habe nun einem Hunde von 22 Kilo Gewicht 200 Grm. Fleisch mit 200 Grm. Leim gegeben, wonach er im Tag im Mittel 72.9 Grm. Harnstoff entleerte; am darauffolgenden Hungertage erschienen nur 16.3 Grm. Harnstoff, nicht mehr als gewöhnlich beim Hunger nach vorausgehender Fütterung mit 200 Grm. Fleisch. Es kann demnach hier kein Harnstoff oder ein anderes stickstoffhaltiges Zersetzungsprodukt zurückgehalten worden sein.

Es bleibt nach allen diesen Betrachtungen nichts anderes übrig als anzunehmen, dass der während eines Versuchstags im Harn und in den Residuen der Verdauungssäfte im Koth entleerte Stickstoff aus den an diesem Tage im Körper zerstörten complicirten stickstoffhaltigen Verbindungen abstammt; man kann daher aus dem Stickstoffgehalte der Exkrete auf den Untergang solcher stickstoffhaltiger Substanzen schliessen und alle Schwankungen in der Stickstoffausscheidung auf eine Aenderung in der Zerstörung derselben beziehen.

Scheidet ein hungerndes oder ungenügend ernährtes Thier mehr Stickstoff aus, als in den Einnahmen enthalten ist, so sagen wir,

Verr, Unters. über den Einfluss des Kochsalzes etc. auf den Stoffwechsel.
 43, 1860.

dass dieser Stickstoff von zersetzten Körperbestandtheilen herrtihrt. Findet man die gleiche Menge von Stickstoff in den Ausgaben wie in den Einnahmen, so ist der Stickstoffgehalt des Körpers gleich geblieben. Enthalten dagegen die Exkrete weniger Stickstoff als die Zufuhr, dann muss der Körper an Stickstoff reicher geworden sein (BIDDER und SCHMIDT, BISCHOFF und ich 1).

Beim Fleischfresser, und meist auch beim Menschen, bei welchen unter den angegebenen Voraussetzungen die Verdauung und Verwerthung der Nahrungsstoffe nach 24 Stunden abgelaufen ist, bekommen wir durch den Vergleich des täglich aufgenommenen und abgegebenen Stickstoffs einen Einblick in den Verbrauch dieses Elementes unter dem Einflusse der betreffenden Nahrung. Dies ist jedoch bei dem Pflanzenfresser nicht der Fall; derselbe behält längere Zeit die Futterreste im Blinddarm und resorbirt noch davon, so dass Mischwirkungen des an einem Tage verzehrten Futters und des vorausgehenden eintreten; man kann daher bei ihm auch nicht an den ersten Tagen einer wechselnden Fütterung aus dem Stickstoff der Einnahmen und Ausgaben Schlüsse auf die volle Wirkung des neuen Futters ziehen, da dasselbe im Laufe eines Tages nicht ganz verdaut ist, und nebenbei noch von dem der früheren Tage gezehrt wird. Vorübergehende Erfolge einer Fütterung sind beim Pflanzenfresser nicht rein zu erkennen, es sind bei ihm nur die Resultate längerer Reihen zu verwerthen.

Wir betrachten also den im Harn und Koth entleerten Stickstoff als ein Maass für die Zersetzung der wichtigen stickstoffhaltigen Stoffe im Organismus. Was sind das aber für stickstoffhaltige Stoffe, in denen der zur Ausscheidung gekommene Stickstoff im Körper enthalten war?

Es kann wohl nicht zweiselhaft sein, dass beim Fleischfresser unter den gewöhnlichen Versuchsbedingungen, und in gewissen Fällen auch beim Pflanzenfresser, dieser Stickstoff zum weitaus grössten Theile in eiweissartigen Stoffen und deren nächsten Abkömmlingen, den leimgebenden Stoffen, sich befand, gegen welche die anderen stickstoffhaltigen Stoffe der Organe und der Nahrung für gewöhnlich sehr zurücktreten; dabei ist es vorläufig gleichgültig, ob er von den Bestandtheilen des Organismus oder von denen der eben eingenommenen Nahrung abstammt. Wäre es durchführbar als Nahrung reine Eiweissstoffe mit Fett oder Zucker zu reichen, dann könnte

<sup>1</sup> BIDDER U. SCHMIDT, Die Verdauung und der Stoffwechsel. S. 302. 308. 334 etc. 1852. — Bischoff u. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 32. 1860.

man, unter der Voraussetzung dass die Menge der im Körper angesammelten stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte (Kreatin, Lecithin, Harnstoff u. s. w.) sich nicht geändert hat, den ausgeschiedenen Stickstoff nur von Eiweiss (oder Leim) ableiten. Giebt man aber Fleisch, so werden damit ausser Eiweiss (und leimgebendem Gewebe) noch weitere stickstoffhaltige Stoffe, die Extraktivstoffe, eingeführt, deren Stickstoff etwa 7% des Gesammtstickstoffs beträgt; berechnet man daher hier den Stickstoff als nur im Eiweiss befindlich, so wird man die Zufuhr und den Verbrauch an Eiweiss etwas zu hoch veranschlagen (S. 20), was jedoch bei allen Versuchen mit Fleisch gleichmässig geschieht. In ähnlicher Weise wird bei einem Ansatz von Eiweiss z. B. in den Muskeln in der Regel auch Kreatin abgelagert oder bei einer Abgabe von Eiweiss aus den Muskeln Kreatin abgegeben; der Stickstoff dieses Kreatins wird fälschlich als Eiweiss in Rechnung gebracht, was aber der wahren Eiweissmenge gegenüber ganz zurücktritt. Ich habe früher schon (S. 23) auseinandergesetzt, dass man aus dem Stickstoffgehalt der Nahrung des Pflanzenfressers in manchen Fällen nicht den Eiweissgehalt derselben zu entnehmen vermag, weil die Zusammensetzung der vegetabilischen Eiweissarten sehr verschieden ist, vorzüglich aber weil in manchen Pflanzentheilen (Ruben, Mais, Kartoffeln) noch andere stickstoffhaltige Stoffe in erheblicher Menge vorkommen. Will man zur Vermeidung des Fehlers nur den wirklichen Eiweissgehalt der Nahrung berücksichtigen, dann mass man, um den Eiweissverbrauch zu erhalten, auch wissen, wieviel von dem Stickstoff der Exkrete von den Extraktivstoffen der Nahrung und des Körpers herrührt.

Die leimgebenden Gewebe bewirken keinen erheblichen Fehler, obwohl sie in ziemlich bedeutender Menge im Körper vorkommen, da ihr Wechsel wahrscheinlich gering ist gegenüber dem des Eiweisses in den Muskeln, der Leber u. s. w.; ausserdem weicht ihr Stickstoffgehalt nur wenig von dem des Eiweisses ab und ist ihre stoffliche Bedeutung bei Gegenwart von Eiweiss kaum von der des letzteren verschieden.

Das namentlich in den Nerven und Nervencentralorganen befindliche stickstoff haltige Lecithin kommt ebenfalls für gewöhnlich nicht
in Betracht, schon deshalb nicht weil seine Menge im Vergleich zu
der des Eiweisses verschwindend klein ist. Es ist ferner die Quantität desselben im Gehirn und Rückenmark unter den verschiedensten
Verhältnissen z. B. bei verhungerten und wohlgenährten Thieren
gleich gefunden worden; wenn daher auch gegen jede Wahrscheinlichkeit täglich viel im Körper abgelagertes Lecithin zerstört werden

sollte, so müsste es alsbald wieder aus zersetztem Eiweiss ersetzt werden, so dass die aus der Stickstoffausscheidung berechnete Grösse des Eiweisszerfalls dadurch nicht alterirt wird. Ich werde später bei Betrachtung des Phosphorverbrauchs noch Einiges hierüber angeben.

Würden in gewissen Fällen wesentliche Aenderungen in dem Gehalte der Organe an stickstoffhaltigen Zwischen- und Zersetzungsprodukten eintreten, wovon uns aber nach den früheren Betrachtungen nichts bekannt ist, dann wäre es dabei allerdings nicht thunlich, aus dem Stickstoff der Exkrete auf das Verhalten des Eiweisses im Körper zu schliessen.

Für unsere Betrachtungen ist es auch gleichgültig, sollte sich wirklich, wie namentlich L. Hermann annimmt, bei der Muskelarbeit das Eiweiss spalten in einen stickstofffreien sich weiter zersetzenden Antheil und in einen stickstoff haltigen, der dann theilweise und zwar mit Hilfe der aus der Nahrung stammenden stickstofffreien Stoffe wieder zu Eiweiss regenerirt wird, so dass also mehr Eiweiss im Körper zerfällt als der Stickstoffausscheidung entspricht. Wir wollen und können in diesem Falle nur angeben, welche Aenderung schliesslich im Eiweissgehalte des Körpers eingetreten ist.

Es ist selbstverständlich, dass bei Aufnahme von anderen stickstoffhaltigen Stoffen z. B. von Leim, von viel Lecithin in Gehirnsubstanz, von Kreatin in Fleischextrakt u. s. w., welche ihren Stickstoff in den Harn senden, nicht ohne Weiteres aus dem Stickstoffgehalt von Harn und Koth der Eiweisszerfall zu entnehmen ist.

Die gesammte fettfreie stickstoffhaltige Substanz des Thierkörpers (mit Blut, Haut, Haaren, Hörnern und Klauen) hat die Zusammensetzung des Eiweisses d. h. sie stimmt in ihrer Menge mit dem aus dem gefundenen Stickstoff berechneten Eiweiss überein, wie Henneberg in nach den Schlachtresultaten von Lawes und Gilbert i ermittelte.

Unter diesen Voraussetzungen darf man den in den Exkreten gefundenen Stickstoff auf trockene eiweissartige Substanz mit 15.5 bis 16.0% Stickstoff berechnen und ohne wesentlichen Fehler annehmen, derselbe sei vorher in einer entsprechenden Eiweissmenge enthalten gewesen. Dass diese Rechnung auf Eiweiss richtig ist, und der grösste Theil des Stickstoffs wirklich in Eiweiss steckt, geht auch aus der ungeänderten Relation des Stickstoffs und Schwefels der

<sup>1</sup> HESSEBERG, Neue Beitrage etc. 1, Heft. S. 10, 1870.

<sup>2</sup> Lawes u. Gilbert, Philos Transact. II. p. 493, 1859.

Ausgaben bei Stickstoffgleichgewicht, bei Abgabe oder Ansatz von Stickstoff hervor; dies könnte nicht sein, wenn andere stickstoffhaltige, aber schwefelfreie Stoffe oder Stoffe von anderem Schwefelgebalt als das Eiweiss eingriffen, wie z. B. Leim, Lecithin, Extraktivstoffe u. s. w. Wenn ferner nach Aufnahme von Leim stets aller Stickstoff desselben Tag für Tag wieder ausgeschieden wird, während nach Aufnahme von Eiweiss häufig eine Ablagerung von Stickstoff im Körper stattfindet, so ist keine einfachere Erklärung möglich, als dass im letzteren Falle wirklich Eiweiss angesetzt worden ist, dagegen der Leim dazu nicht tauglich ist.

Eine solche Rechnung sagt vor der Hand nur aus, wie viel trockenes Eiweiss zersetzt worden sein muss, um die Stickstoffmenge der Exkrete zu liefern und nicht, ob die übrigen Elemente des Eiweisses, z. B. der Kohlenstoff oder Wasserstoff ebenfalls aus dem Körper entfernt worden sind. Es ist auch dabei nichts darüber voransgesetzt, in welchen Organen des Körpers das zerstörte Eiweiss vorhanden war oder ob letzteres vom Körper oder von der Nahrung herrührt. Obwohl die Umrechnung des Stickstoffs auf trockenes Eiweiss gewiss geringe Fehler in sich einschliesst, so habe ich dieselbe doch ausgeführt, da sie einen weit tieferen Einblick in die Vorgänge des Stoffverbrauchs gestattet als die einfache Angabe des Stickstoffverlustes. Betrachtet man den Stickstoff als Maass des Eiweissverbrauchs, so kann man auf das Gleichbleiben des Eiweissstandes im Körper schliessen, wenn in den Ausgaben soviel Stickstoff wie in den Einnahmen sich befindet, oder auf einen Verlust von Eiweiss bei einem Ueberschuss von Stickstoff in den Exkreten oder endlich auf eine Ablagerung von Eiweiss, wenn in den Exkreten nicht aller Stickstoff der Einnahmen erscheint. Es giebt Chemiker, welche meinen, man könne über das Verhalten des Eiweisses im Organismus nichts aussagen, so lange die Constitution desselben noch ganz unbekannt sei; aber auch bei genauer Kenntniss der Struktur des Eiweisses wird sich an den Bedingungen der Zersetzung desselben nichts ändern und auch ohne dieselbe können alle jene Versuche und Betrachtungen angestellt werden, so gut wie über die Zersetzung des Fettes im Körper, dessen nähere Bestandtheile bekannt sind.

Man kann aber noch einen Schritt weiter gehen und den Stickstoff statt auf trockenes Eiweiss auf sogenanntes Fleisch umrechnen.
In der Nahrung wird dem Fleischfresser als eiweisshaltige Substanz
vorzüglich Muskelficisch geboten und dieses oder eine ihm entsprechende Menge von Stoffen im Körper zersetzt wie der Bilanzversuch

von Pettenkofer und mir i darthut, bei welchem eine mit den Elementen des dargereichten Fleisches genau übereinstimmende Quantität von Elementen ausgeschieden wurde. In den Organen des Thierkörpers ist das Eiweiss aber auch mit einer gewissen Menge von Wasser, Aschebestandtheilen u. s. w. innig verbunden, welche bei Zerstörung des Eiweisses überflüssig werden und zugleich mit den Zersetzungsprodukten des Eiweisses weggehen, oder bei einem Ansatz von Eiweiss ebenfalls abgelagert werden müssen. Es hat daher für die Uebersicht und die rasche Vergleichung manche Vortheile statt auf trockenes Eiweiss auf Eiweiss in Verbindung mit einer gewissen Wasser- und Aschemenge zu rechnen.

Dies ist um so mehr zulässig, da alle blutreichen Organe des Körpers (Muskeln, Leber, Milz, die übrigen Drüsen, die graue Masse des Gehirns, Blut u. s. w.), in welchen der Hauptumsatz stattfindet, im trockenen Zustande nahezu die gleiche Elementarzusammensetzung, sowie auch den gleichen Wasser- und Aschegehalt besitzen, wie die Analysen von Playfair und Boeckmann<sup>2</sup> ergeben.

Man<sup>3</sup> hat desshalb, nach dem Stickstoffgehalt berechnet, eine Masse von mittlerer Zusammensetzung der Zerstörung anheimfallen lassen und diese mit dem neutralen Ausdruck "Fleisch" bezeichnet. Darunter soll nicht nur Muskelfleisch verstanden sein, sondern auch Leber, Gehirn u. s. w.; der Thierzüchter spricht von einer Produktion von Fett und Fleisch, und rechnet zu letzterem neben den Muskeln auch die Drüsen und andere Organe; er thut dies weil er den Erfolg seiner Bestrebungen in den Massen von Fleisch und Fett am Schlachtthier ersieht, gegen die alle anderen Substanzen verschwinden.

Für das "Fleisch" nimmt man am besten die Zusammensetzung des Muskels an; der Muskel giebt einen Mittelwerth für alle blutreicheren Organe, er macht den bei weitem grössten Theil der Organmasse des Körpers nach Abzug des stabilen Skeletes aus und betheiligt sich in entsprechendem Maasse an dem Umsatz; er ist endlich, wie schon angegeben, in der Nahrung des Fleischfressers das hauptsächlichste Nahrungsmittel.

Damit ist aber selbstverständlich nicht gesagt, dass im Organismus beim Hunger nur die Muskeln der Zersetzung unterliegen oder nur Muskelsubstanz angesetzt werde; "Fleisch" bedeutet zunächst nur stickstoffhaltige Substanz und zwar mit einem Gehalt von 3.4%

<sup>1</sup> PETTENKOFER U. VOIT, Ann. d. Chem. u. Pharm. 2. Suppl.-Bd. S. 361; Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1863. S. 547.

VOIT, Ztschr. f. Biologie. II. S. 233 u. 234. 1866.
 VOIT, Ebenda. II. S. 239. 1866, VII. S. 360. 1871.

Stickstoff; ein Umsatz oder ein Ansatz von 100 Grm. Fleisch heisst nichts weiter als die Ausscheidung oder Ablagerung von 3.4 Grm. Stickstoff aus und in stickstoffhaltiger Substanz im Thierkörper.

Diese Bezeichnung hat nur den Zweck eine weitere Vorstellung von den Vorgängen bei der Zersetzung im Körper zu geben, in welchem der Stickstoff in eiweissartiger oder leimgebender Substanz mit einer gewissen Menge von Wasser und Aschebestandtheilen verbunden ist, im Mittel und im grossen Ganzen von der chemischen Zusammensetzung des Muskelfleisches. Weiter wird daraus nichts entnommen; denn ob das Wasser, der Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und die Aschebestandtheile dieses Fleisches entfernt werden, entscheidet die nähere Analyse von Harn und Koth, sowie die der Perspiration.

Es ist nicht nur eine Hypothese, für welche viel Wahrscheinlichkeitsgründe sprechen, dass Verlust und Ansatz von Stickstoff im Thierleib als "Fleisch" geschieht, sondern es können Beweise dafür beigebracht werden.

Der vorher erwähnte Bilanzversuch von Pettenkofer und mir! bei dem die Elemente des verfütterten reinen Muskelfleisches vollständig in den Exkreten wieder aufgefunden wurden, zeigt, dass im Körper eine Substanz von der Zusammensetzung dieses Fleisches verbrannt worden ist und nichts Anderes. Fehlt in den Ausgaben ein Theil des Stickstoffs der Einnahmen, ist also ein Ansatz von "Fleisch" erfolgt, dann fehlt auch die entsprechende Menge von Kohlenstoff und anorganischen Stoffen. Beim Hunger wird ausser Fett eine Substanz von der Zusammensetzung des Fleisches, mit dem Wasser-, Kohlenstoff- und Aschegehalt desselben zerstört; ich habe bei einer hungernden Katze aus der Stickstoffausscheidung einen Verlust von 196 Grm. trockenem Fleisch berechnet und nach den Sektionsresultaten, im Vergleich mit einer andern nicht hungernden Katze, einen solchen von 191 Grm. gefunden. Das Verhältniss von Asche zu Stickstoff im Harn ist bei Fütterung mit den verschiedensten Mengen von Fleisch 1:3.13, beim Hunger 1:3.02 d. b. es muss beim Hunger etwas von der Zusammensetzung des Fleisches zersetzt worden sein. In 90 Hungertagen beim Hund waren im Harn und Koth 257,1 Grm. Asche vorhanden: das nach dem ausgeschiedenen Stickstoff berechnete Fleisch hätte 260.9 Grm. Asche gegeben. Wird im Körper eine stickstoffhaltige Substanz zersetzt, welche nicht Fleisch ist, so ändert sich auch das Verhältniss von Stickstoff und Asche im Harn, wie z. B.

<sup>1</sup> VOYF, Ztschr. f. Biologie, H. S. 356, 1866. Handbuch der Physiologie. Bd. VI.

bei Fütterung mit Leim; es trifft dabei um so weniger Asche auf die gleiche Menge Stickstoff, je mehr Leim verzehrt worden war.

Auch einzelne Aschebestandtheile des berechneten Fleisches erscheinen unter gewöhnlichen Verhältnissen im Harn und Koth z. B. die Phosphorsäure, woraus wieder hervorgeht, dass dabei als stickstoffhaltige Substanz im Körper eine solche von der Zusammensetzung des Fleisches dem Umsatz unterliegt. E. Bischoff 1) hat dargethan, dass bei einem Ansatz stickstoffhaltiger Substanz auf eine gewisse Menge von Stickstoff auch eine bestimmte Menge Phosphorsäure und zwar in gleichem Verhältniss wie im Fleische fehlt und ferner bei einem Verlust derselben so viel Phosphorsäure abgegeben wird als dem Fleische entspricht.

Um die Frage zu entscheiden, ob ein Eingriff oder eine Substanz den Eiweissverbrauch beeinflusst, muss man, ähnlich wie vorher (8. 18) für die Gesammtzersetzung angegeben worden ist, einen bestimmten, längere Zeit gleichbleibenden Umsatz an Eiweiss herbeiführen, nur dann darf eine Aenderung in demselben auf jene Einwirkungen bezogen werden. Dies kann auf mehrfache Weise geschehen. Man versetzt den Organismus unter den schon besprochenen Kautelen in das Stickstoffgleichgewicht. Da eine genaue Abgrenzung des 24 stündigen Harns dazu nöthig ist, wählt man am besten einen Fleischfresser, einen Hund mittlerer Grösse, bei dem man alle die später zu erörternden Momente, welche einen Einfluss auf die Eiweisszersetzung ausüben, gleich hält, so z. B. die Wasseraufnahme, den Fettgehalt des Körpers u. s. w. Man füttert zu dem Zweck das Thier mit der gleichen Menge reinen Fleisches, bis jener Zustand eingetreten ist; dann lässt man bei der gleichen Fütterung das zu prüsende Agens oder den Stoff einwirken und sieht zu, ob die Stickstoffausscheidung sich ändert, und kehrt darnach zur ursprünglichen Versuchsanordnung zurück. Oder man reicht kleinere Quantitäten von Fleisch mit Fett oder Stärkemehl, wobei allerdings die Wirkung auf den Eiweissumsatz nicht in so hohem Maasse und nicht so deutlich hervortritt. Oder man wählt, namentlich wenn die zu prüsende Substanz leicht Erbrechen des Futters hervorbringt, wie z. B. Phosphor oder arsenige Säure u. s. w. den Hungerzustand und zwar zu einer Zeit, wo die Stickstoffausscheidung täglich eine gleichmässige geworden ist; nur ist dabei zu beachten, dass das Thier nicht verhältnissmässig zu fettarm wird, weil dann die Eiweisszerstörung wächst; man wählt deshalb zu solchen Versuchen keine jungen, noch fettarmen Thiere, sondern ältere, fettreiche.

2. Messung der Ausscheidung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstoffs und des Verbrauchs der kohlenstoffhaltigen Stoffe, sowie der Aufnahme des Sauerstoffs.

Während der Stickstoff fast vollständig durch den Harn und Koth den Körper verlässt, geht der grösste Theil des Kohlenstoffs

<sup>1</sup> E. BISCHOFF, Ztschr. f. Biologie. III. S. 309. 1867.

gasförmig durch Haut und Lungen weg und nur ein verhältnissmässig kleiner Theil in organischen Zersetzungsprodukten durch den Harn und Koth.

Die Bestimmung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs, Sauerstoffs und des Wassers in den beiden letzteren Exkreten geschieht nach den gewöhnlichen analytischen Methoden. Der Harn wird auf Quarzsand ansgegossen, getrocknet und mit Kupferoxyd verbrannt. Die Hauptsache ist, dass man den auf den Tag treffenden Harn und Koth genau erhält.

Die durch Haut und Lungen stattfindende Ausscheidung von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und die Aufnahme von Sauerstoff werden mit Hilfe eines Respirationsapparates untersucht. Der Kohlenstoff findet sich bekanntlich fast nur in der Form von Kohlensäure, der Wasserstoff in Wasser; jedoch gehen unter Umständen sehr geringe Mengen von Kohlenstoff in Grubengas weg, ausserdem noch Wasserstoffgas. Im Wesentlichen handelt es sich also um die Bestimmung der Abgabe von Kohlensäure und Wasser und der Aufnahme von Sauerstoff.

Für die Untersuchung des Gesammtstoffumsatzes und der Ernährungsverhältnisse, wobei der Verlust durch Haut und Lunge während 24 Stunden zugleich mit dem Harn und Koth an grösseren thierischen Organismen ermittelt werden muss, kommen jetzt wohl nur mehr zwei Arten von Apparaten in Betracht, die nach dem Princip von REGNAULT und REISET gebauten und der PETTENKOFERsche, bei welchen die Thiere unversehrt und frei in dem Athemraum sich befinden.

Alle die Vorrichtungen, welche nur für kurze Zeit, für einige Minsten bis eine Stunde, die durch die Lunge oder auch durch Haut und Lunge abgeschiedenen Athemgase zu bestimmen gestatten, sind zwar zur Lösung mancher wichtiger Fragen, namentlich der Art und Weise des Gasaustausches, vom hohen Werthe, aber für unsere Zwecke nur in gewissen Fällen brauchbar. Man kann sie nur da verwenden, wo die Wirkung von Einflüssen von kurzer Dauer auf die Grösse der Kohlensäureausscheidung und des Sauerstoffverbrauchs untersucht werden soll z. B. der Temperatur der umgebenden Luft, des Lichtes, des Rhythmus der Athembewegungen, der Muskelanstrengung u. s. w., jedoch geben sie keinen Aufschluss über die im Körper stattfindenden Zersetzungen und über die Stoffe, in die der Sauerstoff eintritt und aus denen die Kohlensäure stammt. Man bestimmt dabei zuerst während einer gewissen Zeit die Grösse des Gaswechsels, dann gleich darauf unter der Einwirkung des zu prüfenden Agens, und end-

lich wieder ohne dieselbe. Es ist zugleich dafür Sorge zu tragen, dass der Körperzustand und alle übrigen Bedingungen in den drei Zeitabschnitten die nämlichen bleiben. Bei Pflanzenfressern mit vollem Darmkanal ändert sich im Verlauf von einigen Stunden der Verbrauch nur wenig; beim Fleischfresser lassen sich am besten im Hungerzustande solche Vergleiche anstellen. Die Zeit des Versuchs darf keinesfalls so kurz sein, dass die in den Säften und der Lunge schon befindliche Kohlensäure, welche bei ausgiebigerer Ventilation ausgeschieden wird, im Betracht kommt.1

Bei Anwendung des Princips von REGNAULT und REISET 2, dessen sich wahrscheinlich auch Lavoisier und Seguin bei ihren Untersuchungen über die Sauerstoffaufnahme des Menschen bedienten. kommen die Thiere bekanntlich unter eine Glocke mit einem bekannten Volum atmosphärischer Luft; die vom Thier abgegebene Kohlensäure wird durch Kalilauge weggenommen und der verbrauchte Sauerstoff aus einem Vorrathe dieses Gases ersetzt. Durch die Analyse der am Ende des Versuchs in der Glocke befindlichen Luft erfährt man die Aenderung des Stickstoffs und die Abgabe anderer Gase z. B. von Wasserstoff- oder Grubengas. Nach dem gleichen Princip ist der von Pfluger<sup>3</sup> und seinen Schülern H. Schulz, OERTMANN und Colasanti benutzte Apparat gebaut sowie der Apparat Reiser's. 4 Ein Vorzug dieser Classe von Apparaten ist, dass der Sauerstoffconsum direkt bestimmt wird; ein Nachtheil, dass die Thiere in einem mit Wasserdampf gesättigten Raum, in dem auch allerlei riechende Gase sich ansammeln, athmen und desshalb die Abgabe von Wasser nicht zu ermitteln ist, was für manche Zwecke sehr wünschenswerth ist.

<sup>1</sup> Zu diesen Apparaten gehören: a) für den Menschen die von Davy, Research. chem. and philos. London 1800; W. Allen u. W. H. Pepys, Philos. Transact. II. p. 249. 1805; Schweigger's Journ. f. Chem. u. Physik. I. S. 182. 1811; Prout, Thomson's Ann. 1808; Schweigger's Journ. f. Chem. u. Physik. I. S. 182. 1811; Prout, Thomson's Annof philos. II. p. 326. 1811; Andral et Gavarret, Ann. d. chim. et phys. (3) VIII. p. 129. 1843; Vierordt, Physiol. d. Athmens. Carlsruhe 1845; Ed. Smith, Philos. Transact. CXLIX. P. II. p. 681. 1859; Lossen, Ztschr. f. Biologie. II. S. 214. 1866; Kowalewski, Sitzgsber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1866. 30. Mai. S. 111; Speck, Schriften d. Ges. z. Förder. d. ges. Naturwiss. X. S. 3. 1871. — Dann auch der Kastenapparat von Scharling, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLV. S. 214. 1843. — b) für kleine Thiere die von Marchand, Journ. f. pract. Chem. XXXIII. S. 129. 1844; Letállier, Ann. d. chim. et phys. (3) XIII. p. 478. 1845; Lehmann. Abhandl. bei Begründung d. sächs. Ges. d. Wiss. 1846. S. 463; Moleschott, Unters. II. S. 315. 1857; Sanders-Ezn, Sitzgsber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1867. 21. Mai; Röhrig u. Zuntz, Arch. f. d. ges. Physiol. IV. S. 57. 1871; letzterer angewandt mit einigen Veränderungen bei den Versuchen von Platen über den Einfluss' des Lichtes, von Zuntz über die Wirkung des Curare, von Paalzow über Hautreize, von Ppl. 156 R über Wärme, von Finkler u. Orbstmann über PAALZOW über Hautreize, von Pflüger über Wärme, von Finkler u. Oertmann über Athemmechanik.

<sup>2</sup> REGNAULT u. REISET, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXIII. S. 92. 1850.

<sup>3</sup> SCHULZ, Pflüger's Apparat, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 78, 1877. 4 REISET, Ann. d. chim. et phys. (3) LXIX. 1863.

Der Respirationsapparat von Pettenkofer ist für die Untersuchung der Gasabgabe grösserer Thiere und des Menschen bestimmt. Ein Raum von passender Grösse wird so ventilirt, dass der Kohlensäure- und Wassergehalt in demselben durch das darin athmende Thier nicht grösser wird als in gut gelüfteten Wohnräumen; statt der weggenommenen, in einer grossen Gasuhr gemessenen unreinen Luft tritt das gleiche Volum frischer Luft von Aussen zu. Das Wasser und die Kohlensäure werden in Doppelproben direkt ermittelt, der Sauerstoff nur berechnet wie bei der Elementaranalyse. Aus den Proben wird auf die Gesammtmenge der durch den Apparat gegangenen Luft gerechnet. Dass dieses Verfahren richtig ist, geht mit Sicherheit aus der Prüfung des Apparates auf die Genauigkeit seiner Angaben hervor. Die der Kohlensäurebestimmung wird durch Controlversuche mit brennenden Stearinkerzen oder Oel von bekannter Elementarzusammensetzung geprüft; die des Wassers durch Verdampfung einer bekannten Menge von Wasser aus einer Retorte. Dieselben ergeben, dass in dem grossen Apparate die Kohlensäure bis auf 2%, das Wasser bis auf 3% genau erhalten wird. Keine andere Vorrichtung zur Untersuchung der Athemgase ist wie diese auf den Grad der Zuverlässigkeit ihrer Angaben geprüft worden. Der Sauerstoffverbrauch ist nach den Kontrolversuchen auf etwa 200 zu ermitteln; bei grossen Hunden und Menschen beträgt der Fehler in demselben nach einer Erhebung der Fehlergrenzen höchstens 10000.2

Während Henneberg 3 und Stohmann 1 mit ihren nach dem Muster des Pettenkofer'schen hergestellten Apparaten ebenfalls im Stande waren die Kohlensäure einer verbrannten Stearinkerze bis auf einige Procent zu erhalten, zeigte die Wasserbestimmung die grössten Differenzen. Stohmann sucht die Fehler auf eine Condensation von Wasser an den Wandungen zurückzuführen, die also um so bedeutender werden, je grösser die Wandflächen sind und je höher der Feuchtigkeitsgrad der Luft ist;

<sup>1</sup> Pettenkofer, Abhandl. d. math.-physik. Cl. d. bayr. Acad. 2. Abth. IX. S. 231; 1862; Ann. d. Chem. u. Pharm. Snppl.-Bd. II. S. I. 1862. Ueber die Bestimmung von Wasserstoff u. Grubengas; Pettenkofer u. Voit, Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. S. 162. 1862. — Ueber die Bestimmung des Wassers: Pettenkofer, Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1862. 4 Febr. 3. 1862.

<sup>2</sup> Nach dem gleichen Princip wie der Pettenkofer'sche Apparat sind gebaut die Apparate von: Lierermeister, Deutsch. Arch. f. klin. Med. VII. S. 75 (Bestimmung d. Kohlensaure beim Menschen); Henneberg, Neue Beitrage etc. 1870. I. Heft u. Ber. d. deutsch. chem. Ges. III. S. 408. 1870 (zur Untersuch. d. Respiration d. Rindes and Schafs); Stohmann, Landw. Versuchsstationen. XIX. S. 81. 1876 (für größere landstricke haftliche Nutzthiere); Vott, Zischt, f. Biologie. XI. S. 532. 1875 (Apparat für mittel großere Hunde und kleinere Thiere). — Auch Grouven hat einen Athemapparat für großere Thiere angegeben (Physiol-chem. Unters. 1864. 2. Ber. S. 207).

<sup>3</sup> HESSEBERG, Nene Beitrage, 1870, S. 39-67.

<sup>4</sup> STORMANN, Landw. Versuchsstationen. XIX. S. 81 u. 150. 1876).

bei jeder Veränderung des Feuchtigkeitsgehaltes der in die Kammern einströmenden Luft wird bei zunehmender Feuchtigkeit eine Verdichtung von Wasser stattfinden, bei trockener Luft dagegen eine Wegnahme desselben. Er berechnet, dass dies im Maximum bei den grossen Apparaten in Weende und Leipzig 96 Grm. Wasser betragen könne, bei dem in München 31 Grm.; bei Versuchen mit grossen Thieren, z. B. Ochsen, die im Tag 5000 - 6000 Wasser verdampfen, wird dadurch ein Fehler von höchstens 2% bedingt, bei kleineren Thieren mit geringerer Wasserausscheidung, z. B. Ziegen, macht er 10% aus. Ich habe mit meinem Bruder Ernst und mit J. Forster eingehende Untersuchungen über die Wasserbestimmung im Pettenkofer'schen Apparate angestellt, um über die Fehlerquellen ins Klare zu kommen und die Bestimmung möglichst genau zu machen. Man darf zu den Controlversuchen für Wasser nicht Stearinkerzen nehmen, da sie zu wenig Wasser liefern und ihr Wasserstoff nicht vollständig verbrennt, man muss soviel Wasser verdunsten als die Thiere an Wasserdampf abgeben. In diesem Falle erhielten wir das Wasser bis auf 3% wieder, so dass unser Apparat auch dafür genaue Resultate giebt; es ist auch wesentlich, dass die Wände der Kammer die gleiche Temperatur besitzen, wie die eintretende Luft und die Ventilation eine ausreichende ist, um Niederschläge von Wasser zu vermeiden.

Die Respirationsversuche von Regnault und Reiset sind, was die direkte Ermittlung des aufgenommenen Sauerstoffs betrifft, vielleicht die genauesten, die es giebt. Die beiden französischen Forscher verfolgten aber dabei einen ganz anderen Zweck als Petten-KOFER und ich, sie studirten in einseitiger Weise den Gaswechsel bei verschiedenen Thieren ohne Zusammenhang mit den Zersetzungen im Thierkörper und ohne zu fragen, aus welchen Stoffen die Kohlensäure hervorgegangen ist. Sie haben daher keine Aufschlüsse gebracht über den Stoffumsatz und die Vorgänge bei der Ernährung, und konnten sie auch nicht bringen, da dabei auf den Harn und auf die Nahrung gar keine Rücksicht genommen worden ist. Der Apparat von Regnault und Reiser war nur für kleinere Thiere. bei denen ein direktes Auffangen des 24 stündigen Harns nicht möglich ist, geeignet; die von Pettenkofer und mir an grösseren Hunden und Menschen erhaltenen Resultate hätten durch jenen Apparat gar nicht gewonnen werden können.

Man könnte allerdings daran denken, denselben zu vergrössern, so dass er auch für grössere Hunde und für Menschen, also zur Untersuchung des Gesammtstoffwechsels brauchbar wäre. Es fragt sich aber sehr, ob dies gelingen würde, wenigstens ermuntern die ganz absonderlichen und unmöglichen Ergebnisse der Reiser'schen Untersuchung an Schafen nicht dazu. Die Schwierigkeiten und Mühen bei Vergrösserung des Apparates wären gewiss ganz ausserordentlich; es wird kaum aus-

<sup>1</sup> C. u. E. Voit u. J. Forster, Ztschr. f. Biologie. XI. S. 126, 1875.

führbar sein, die für das Athmen eines Menschen nöthigen Quantitäten von Sauerstoff (gegen 500 Liter) rein herzustellen und für einen 24 stündigen Versuch bereit zu halten, sowie eine genügende Ventilation für ihn zu besorgen; man muss bedenken, dass die von Regnault und Reiser benützten kleinen Hunde manchmal am Ersticken waren und wie todt aus der Glocke gezogen wurden.

Durch Messung der Kohlensäureabgabe durch Haut und Lunge erhält man nur einen Theil des Stoffumsatzes, und nicht einmal ganz den des Kohlenstoffs, da ein gewisser Antheil des letzteren auch im Harn und Koth entfernt wird. Die Messung des Sauerstoffverbrauchs ziebt ebenfalls kein Maass des Stoffwechsels ab; dies wäre dann der Fall wenn nur ein Stoff im Körper oxydirt würde z. B. nur Fett oder nur Eiweiss. Da aber in der Mehrzahl der Fälle mehrere Stoffe mit ungleichem Kohlenstoffgehalt und Sauerstoffbedürfniss verbrannt werden, ausser Eiweiss auch Fett oder Kohlehydrate in sehr wechselnden Proportionen, und desshalb das Verhältniss der Kohlensäure zum Sauerstoff ein sehr verschiedenes ist, so kann weder durch die Kohlensäure noch durch den Sauerstoff der Stoffwechsel gemessen werden. Es giebt allerdings die Kohlensäureausscheidung und die Sauerstoffaufnahme eine der Wahrheit näher kommende Schätzung des Gesammtverbrauchs wie der excernirte Stickstoff, weil sowohl die stickstoffhaltigen als auch die stickstofffreien im Körper zerstörten Stoffe Kohlenstoff enthalten und zwar dreimal mehr wie Stickstoff.

Wenn bei Zufuhr von Kohlehydraten diese zerstört werden, so kann trotz vermehrter Kohlensäureausscheidung der Sauerstoffverbrauch kleiner sein wie beim Hunger, wo anstatt der Kohlehydrate das mehr Sauerstoff in Anspruch nehmende Fett verbrannt wird. - Ein Hund zersetzte nach den Versuchen von Pettenkofer und mir an einem Hungertage 40 Grm. trockenes Fleisch und 95 Grm. Fett (= 135 Grm. Trockensubstanz) unter Aufnahme von 330 Grm. Sauerstoff; in einem zweiten Falle bei Darreichung von 500 Grm. Fleisch und Aufnahme der nämlichen Sauerstoffmenge (329 Grm.) wurden 136 Grm. trockenes Fleisch und 47 Grm. Fett (= 183 Grm. Trockensubstanz) zerstört; darf man nun sagen, dass wegen des gleichen Sauerstoffverbrauchs der Umsatz an den beiden Tagen der gleiche war? - Ein ander Mal verfielen nach Aufnahme von 1800 Grm. Fleisch ausschliesslich 423 Grm. trockenes Fleisch der Zersetzung unter Pinnahme von 592 Grm. Sauerstoff; ist hier nach dem Sauerstoffconsum beurtheilt der Stoffwechsel nahezu doppelt so gross wie beim Hunger? - Ich habe ein und denselben Hund annähernd auf seinem stofflichen Bestande erhalten mit 1500 Grm. Fleisch, ferner mit 450 Grm. Fleisch unter Zusatz von 159 Grm. Fett, und endlich mit 436 Grm. Fleisch unter Zusatz von 250 Grm. Stärkemehl und 18 Grm. Fett; die Kohlensäureabzabe war in allen drei Fällen nahezu die gleiche, dagegen schwankte der Sauerstoffverbrauch um 34 %, es kann aber Niemand entscheiden, ob der Stoffwechsel in dem einen oder andern Fall grösser oder kleiner war. - Bei Fütterung mit 350 Grm. Fett und einem täglichen Verbrauch von 55 Grm. Eiweiss und 164 Grm. Fett (mit 219 Grm. Trockensubstanz) lieferte der Hund 519 Grm. Kohlensäure und hatte zur Oxydation 522 Grm. Sauerstoff nöthig; bei Fütterung mit 2000 Grm. Fleisch und einem Zerfall von 493 Grm. Eiweiss (mit 435 Grm. Trockensubstanz) lieferte das Thier 604 Grm. Kohlensäure und nahm 517 Grm. Sauerstoff auf; es wurde also zufällig beide Male nahezu die gleiche Menge von Sauerstoff in Anspruch genommen, obwohl man bei der grundverschiedenen Zerstörung im Körper gewiss nicht den gleichen Stoffwechsel annehmen kann. – In dem vorher angegebenen Beispiel verzehrte der Hund 500 Grm. Fleisch und zerstörte 137 Grm. trockenes Fleisch und 47 Grm. Fett (= 183 Grm. Gesammt-Trockensubstanz); die Menge des Sauerstoffs betrug 329 Grm., die der Kohlensäure 343 Grm. Als aber das Thier 1500 Grm. Fleisch erhielt, nahm es bei Zersetzung von 282 Grm. Eiweiss oder von 269 Grm. Trockensubstanz nahezu die gleiche Menge von Sauerstoff (354 Grm.) auf wie vorher, d. h. es verbrauchte um 49% Trockensubstanz mehr wie bei Fütterung mit 500 Grm. Fleisch trotz gleicher Quantität des Sauerstoffs. 1

Aus diesen Beispielen geht auch zur Genüge hervor, dass man aus dem Gleichbleiben der Kohlensäureausscheidung und der Sauerstoffaufnahme nach dem Einspritzen einer Substanz z. B. von Zucker in das Blut nicht schliessen darf, diese Substanz sei nicht verbrannt, denn es kann sehr wohl der Zucker oxydirt, aber durch ihn ein anderer Stoff im Körper z. B. Fett vor der Oxydation bewahrt worden sein.2 Es ist ferner nicht möglich, aus dem unveränderten Sauerstoffverbrauch ein Gleichbleiben des Stoffwechsels und der Eiweisszersetzung zu entnehmen; letztere kann bei dem nämlichen Sauerstoffverbrauch die grössten Verschiedenheiten zeigen.<sup>3</sup> Dass die Aufnahme des Sauerstoffs und die Abgabe der Kohlensäure nicht

<sup>1</sup> Das Verhältniss des in der Respiration aufgenommenen Sauerstoffs zu dem in der Kohlensaure abgegebenen, der von Pertoer sogenannte respiratorische Quotient, richtet sich vorzüglich nach den im Körper zersetzten organischen Stoffen. Es kann ausschliesslich Eiweiss zerstört werden oder neben demselben die verschiedensten Mengen von Fett und von Kohlehydraten. Da diese Stoffe ungleiche Quantitäten von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten und nach der Ueberführung des Kohlenstoffs in Kohlensäure mehr oder weniger Wasserstoff zur Oxydation noch übrig bleibt, so fällt jener Quotient verschieden aus, und zwar um so niedriger, je mehr Wasserstoff noch zu verbrennen ist, also am niedrigsten beim Zerfall von viel Fett, am höchsten beim Zerfall von viel Kohlehydrat. Sind zu gewissen Zeiten nach der Nahrungsaufnahme noch unverbrannte Zwischenprodukte der Zersetzung im Körper angehäuft, oder werden Stoffe anderweit ausgeschieden z. B. Zucker im Harn oder Wasserstoff und Grubengas in der Perspiration, dann ändert sich entsprechend der Quotient (siehe hierüber: Vort. Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 124. 1878).

<sup>2</sup> Siehe Scheremettewski, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1868. 12. Dec. S. 154. 3 Siehe Oertmann, Arch. f. d. ges. Physiol. XV. S. 397. 1877.

den Zerfall der stickstofffreien Bestandtheile angiebt, ist leicht einzusehen, da das Eiweiss bei seinem Zerfall auch Sauerstoff in Anspruch nimmt und Kohlensäure liefert, ja unter Umständen ausschliesslich oxydirt wird. Man hat in der Menge der Kohlensäure und des Sauerstoffs nur dann einen Maassstab für eine Aenderung in der Grösse des Stoffwechsels unter irgend welchem Einflusse, wenn aus anderweitigen Versuchen vorher bekannt ist, dass sich durch letzteren die Zersetzung nur eines Stoffes im Körper ändert z. B. nur die des Fettes und nicht die des Eiweisses, wie es bei der Muskelanstrengung oder in der Kälte der Fall ist. Zu einem Maass für den Stoffwechsel muss man die Menge aller im Körper in einer gewissen Zeit in Zersetzung gerathenen Stoffe kennen.

Aus der Gesammtkohlenstoffausscheidung im Tag erhält man aber ein Maass des Kohlenstoffverbrauchs im Körper; dieser Kohlenstoff kann in den verschiedensten Stoffen, stickstoffhaltigen und stickstofffreien, enthalten gewesen sein z. B. in Eiweiss, Fett, Kohlehydraten etc. Ohne weitere Untersuchungen weiss man daher nicht, woher der ausgeschiedene Kohlenstoff stammt.

Hat man aber bei einem grösseren Organismus ausser dem Gesammtverbrauch an Kohlenstoff auch den an Stickstoff während eines Tages bestimmt, dann lassen sich daraus weitere Schlüsse auf die Stoffzersetzungen im Körper machen.<sup>2</sup>

Aus der Stickstoffmenge der Exkrete erfährt man nämlich unter den früher angegebenen Einschränkungen ohne wesentlichen Fehler die Umsatzgrösse des Eiweisses, woraus sich der darin befindliche Kohlenstoff seiner Menge nach berechnen lässt. Ist nun bei ausschliesslicher Fütterung mit eiweissartiger Substanz ebenso viel Kohlenstoff ausgeschieden worden als im zersetzten Eiweiss enthalten ist, so ist nur Eiweiss zerstört worden und keine andere Substanz; so war es z. B. bei dem Bilanzversuch von Pettenkofer und mir, wo während fünf Tagen sämmtliche Elemente des verfütterten Fleisches (7500 Grm.) genau in den Exkreten sich vorfanden.

Kommt mehr Kohlenstoff zur Ausscheidung als im zersetzten Eiweiss sich befindet, so muss irgend eine kohlenstoffhaltige, stickfreie Substanz des Körpers noch zerstört worden sein. Es ist nach den früheren Darlegungen nicht möglich, dass dabei noch mehr Eiweiss in Zerfall gerathen ist, von welchem wohl der grösste Theil des Kohlenstoffs ausgeschieden, der Stickstoff aber im Körper in

<sup>1</sup> Siebe Zustz, Landw. Jahrb. 1879. S. 95 (Anmerkung).
2 Solche Auslegungen der Versuchsresultate haben zuerst Bidder u. Schmidt,
dann im grösserer Ausdehnung Pettenkopen und ich gemacht.

74

Zersetzungsprodukten wie z. B. in Kreatin oder in Harnstoff zurückgehalten wurde, da eine solche Aufstapelung stickstoffhaltiger Zersetzungsprodukte in erheblicher Menge nicht vorkommt. War das Thier dabei im Hungerzustande bei leerem Darm, so kann der überschüssige Kohlenstoff auf nichts anderes als auf Fett bezogen werden. Ein hungerndes Thier nimmt im Wesentlichen an eiweissartiger (oder leimgebender) Substanz und an Fett ab; der Verlust an anderen organischen Stoffen kommt gegen die grosse Menge der genannten nicht Denn Eiweiss (oder leimgebende Substanz) und Fett herrschen im Körper der Art vor, wie jeder sich durch den Augenschein an den in den Fleischerläden ausgestellten fettreichen Thierstücken überzeugen kann, dass dagegen der Gehalt an den übrigen stickstoffhaltigen und stickstofffreien Stoffen ein verschwindend kleiner ist. Es findet sich ja z. B. Glykogen in der Leber und in den Muskeln. aber die Menge desselben ist nur eine geringe; wird ein Versuchstag in der früher angegebenen Weise abgeschlossen, so dass am Anfang und am Ende desselben der Körper oder wenigstens der Darmkanal in dem gleichen Zustande sich befindet, dann ist der Vorrath des Glykogens in den Organen nur sehr wenig verschieden. Zwischenzeit bei voller Verdauung sind allerdings erfahrungsgemäss solche Zwischenprodukte der Zersetzung von Eiweiss, Fett und Kohlehydraten in grösserer Menge vorhanden (S. 17 u. 59). PETTENKOFER und ich 1 haben durch den Versuch am Hunde bewiesen, dass beim Hunger im Wesentlichen nur Eiweiss und Fett zu Grunde geht, denn es stimmt, wenn man aus der Stickstoffausscheidung den Eiweissverlust entnimmt und den überschüssigen Kohlenstoff auf Fett berechnet, die zur Verbrennung dieses Eiweisses und Fettes nöthige Sauerstoffmenge mit der wirklich aufgenommenen überein. Man wird daher ohne erheblichen Fehler jenen überschüssigen Kohlenstoff auf vom Körper abgegebenes Fett berechnen dürfen, wenn man bei Fütterung mit Eiweiss oder mit Fett oder mit beiden solchen zur Verfügung hat. Man nimmt dabei als Mittel für alle Fette im Thierkörper die Zusammensetzung von 76.50 % Kohlenstoff, 11.90 % Wasserstoff und 11.60 % Sauerstoff an. 2

Fehlt dagegen eine gewisse Menge von Kohlenstoff der Nahrung, so kann diese unter den vorher gemachten Voraussetzungen nur in der Form von Fett im Körper abgelagert worden sein, besonders wenn der Ansatz längere Zeit fortwährt und das Thier an Gewicht zunimmt und dick wird. Hat man Fett gefüttert, so war

<sup>1</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 372 u. 374. 1869.

<sup>2</sup> E. Schulze u. Reinecke, Landw. Versuchsstationen. IX. S. 97. 1867.

dieses voraussichtlich die Quelle des im Organismus abgesetzten Fettes. Bei Aufnahme von Eiweiss und Fett besteht die Möglichkeit, dass der fehlende Kohlenstoff aus dem Fett oder dem Eiweiss herrührt; im letzteren Falle müsste das verzehrte Fett zerstört, und aus dem Eiweiss bei dem Zerfall Fett entstanden und zurückbehalten worden sein. Lässt sich aber bei ausschliesslicher Aufnahme von Eiweiss wohl aller Stickstoff, jedoch nicht aller Kohlenstoff desselben in den Exkreten finden, so ist aus dem Eiweiss Fett angesetzt worden. Man kann auch hier nicht an ein anderes stickstofffreies Produkt denken z. B. an Glykogen oder an Traubenzucker, denn dann würde sich bei längerer Dauer der Versuchsreihe der Zucker in gewaltigen Quantitäten anbäufen; in einer 38 tägigen Reihe hätte z. B. die Kohlenstoffaufspeicherung nach den Respirationsversuchen am Hunde 1940 Grm. Traubenzucker entsprochen, eine Menge die zu keiner Zeit im Körper dieses Thieres enthalten ist 1. Aus dem Studium der Stickstoff- oder Schwefelausscheidung erfährt man also nur, wieviel Eiweiss in den Zerfall gezogen worden ist, aber nicht ob die stickstofffreien Spaltungsprodukte (Fett) bis in die letzten Ausscheidungsstoffe verwandelt worden sind; dies wird erst durch die Untersuchung des Kohlenstoffverbrauchs entschieden.

Besonders schwierig wird die Beurtheilung jedoch, wenn Kohlehydrate oder andere stickstofffreie Stoffe ausser Fett in die Säfte gelangt sind. Erscheint dabei ebensoviel Stickstoff und Kohlenstoff in den Exkreten als in dem dargereichten Eiweiss und den Kohlehydraten enthalten war und zwar in einer längeren Reihe, so ist wohl der Schluss erlaubt, dass das Eiweiss und die Kohlehydrate zerstört worden sind und sich der Körper eben auf seinem Bestand erhalten hat. Wird ein Plus von Kohlenstoff entfernt, dann darf man annehmen, dass das Eiweiss und das Kohlehydrat der Zersetzung anheimgefallen sind, und ausserdem noch eine im Körper abgelagerte kohlenstoff haltige, stickstoff freie Substanz, als welche auch hier nur das Fett in Betracht kommt; man müsste denn die unwahrscheinliche Annahme machen wollen, dass aus den Kohlehydraten ganz oder theilweise Fett im Körper entstanden ist und aufgespeichert wurde, während dafür vorher in den Geweben abgelagertes Fett verbrannte; nicht minder gewagt scheint es mir zu meinen, es gerathe unter Umständen mehr Eiweiss, als der Stickstoffausscheidung entspricht, in Zerfall, der stickstoffhaltige Theil desselben verknüpfe sich jedoch mit dem Koblehydrat zu neuem Eiweiss

<sup>1</sup> PRITENROPER U. VOIT, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 490, 1871.

und der stickstofffreie werde völlig oxydirt. Wird endlich weniger Kohlenstoff ausgeschieden als im zerstörten Eiweiss und dem resorbirten Kohlehydrat sich befindet, so ist Kohlenstoff in irgend welcher Verbindung im Körper zurückgeblieben. Dies kann nach unseren Darlegungen nicht ein Kohlehydrat sein, wenigstens nicht, wenn das Thier nach Ablauf von 24 Stunden wieder nüchtern ist; hier kommt wiederum nur Fett, aus dem Eiweiss oder dem Kohlehydrat entstanden, in Frage. Nur wenn die Menge der im Körper angehäuften Zwischenprodukte der Zersetzung zu- oder abnimmt, namentlich bei Aenderung in der Kost, wo sich z. B. bei reichlicher Fütterung mit Kohlehydraten mehr Glykogen in der Leber und in den Muskeln anhäuft, entsteht ein kleiner Fehler; zur Vermeidung desselben giebt man vor dem entscheidenden Respirationsversuche mehrere Tage lang die gleiche Nahrung, um die Sättigung des Körpers mit jenen Produkten abzuwarten.

Nach dem Angegebenen ist es selbstverständlich, dass der Kreislauf des Kohlenstoffs im Thierkörper nicht aus der Differenz des Kohlenstoffgehalts von Harn und Koth und des der Einnahmen zu entnehmen ist, wie es bei den Stoffwechselgleichungen von Boussingault und Barral u. s. w. geschah. Es finden in der Kohlenstoffmenge selbst beim ausgewachsenen Organismus, mehr als man früher dachte, Schwankungen, ein Ansatz oder ein Verlust, statt, die nur durch das Studium der gesammten Kohlenstoffabgabe zu verfolgen sind.

Will man untersuchen, ob eine Substanz oder ein Eingriff von Einfluss ist auf den Kohlenstoff- oder Fettverbrauch, so muss man, wie es früher (S. 66) in entsprechender Weise für den Eiweissumsatz angegeben worden ist, vorher eine constante Ausscheidung des Kohlenstoffs herbeiführen und alle übrigen Faktoren, welche von Einfluss darauf sind, gleich halten, so namentlich die Bewegung des Thieres oder die äussere Temperatur.

Die ganze Bedeutung eines Stoffes oder eines Agens für den Stoffwechsel und die Ernährung kann nur festgestellt werden, wenn man die Wirkungen desselben auf den Zerfall der hauptsächlichsten organischen Stoffe, also des Eiweisses, des Fettes u. s. w. oder auf den Stickstoff- und Kohlenstoffverbrauch ermittelt! Es giebt Agentien, welche die Zersetzung des Eiweisses nicht ändern, wohl aber die des Fettes; andere welche nur auf letztere wirken, oder solche welche in ganz verschiedenem Grade den Eiweiss- und Fettzerfall beeinflussen.

<sup>1</sup> Siehe Im. Munk, Arch. f. path. Anat. LXXVI. S. 119. 1879, LXXX. S. 10. 1880.

# 3. Messung der Ausscheidung der übrigen Elemente und Bedeutung der Selben.

Es kommen nach der Bestimmung des Stickstoffs, Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstoffs in den Exkreten für die Erledigung mancher Fragen auch noch die übrigen im Körper befindlichen Elemente, namentlich Schwefel, Phosphor, Chlor, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium und Eisen in Betracht.

Diese Elemente werden, wenn wir von dem geringstigigen Verlust durch die Horngebilde absehen, für gewöhnlich ausschliesslich im Harn und Koth, nur in seltenen Fällen mit dem Schweisse entfernt, und zwar vorzüglich in anorganischen Verbindungen, womit jedoch nicht gesagt ist, dass sich dieselben auch in diesen Verbindungen in den Geweben und Sästen oder in der Nahrung befunden haben. Zum Theil sind sie jedoch auch in organischen Verbindungen enthalten z. B. ein Theil des Schwesels, oder mit solchen vereinigt wie z. B. Natrium mit Harnsäure.

Man kann aus der Untersuchung der Einnahmen und Ausgaben entnehmen, ob der Körper sieh auf seinem Bestand an diesen Elementen erhält oder ob ein Ansatz oder eine Ablagerung derselben stattfindet. Nur zum Theil vermag man anzugeben, in welchen Verbindungen sie im Organismus enthalten waren; unser Wissen ist in dieser Beziehung noch sehr lückenhaft. Da die Aschezusammensetzung für die Säfte und Gewebe, sowie für gewisse Organe eine ganz charakteristische ist, so ist es auch in gewissen Fällen möglich zu entscheiden, in welchen Organen dieselben abgelagert waren.

Der Schwefel ist im Harn nicht ausschliesslich, wie man früher glaubte, in Schwefelsäure enthalten, er kann daher daraus nicht vollständig durch Chlorbaryum ausgefällt werden! Im Koth findet er

<sup>1</sup> Edm. Ronalds (Philos. Transact. of the Royal Society of London. IV. p. 461. 1846; Journ. f. pract. Chem. XLI. S. 185, 1847) hat zuerst angegeben, dass im Menschenbarn nicht aller Schwefel in Schwefelsäure enthalten ist und ein Theil desselben erst nach der Verbrennung mit Salpeter gewonnen wird. Ich habe später das Gleiche für den Harn des Hundes und der Katze dargethan und dies Verhalten dann für die Stoffwechseluntersuchungen verwerthet (siehe Bischoff u. Volt. Die Gesetze der Ernahrung des Fleischfressers. S. 279. 1860; Volt. Zischr. f. Biologie. I. S. 127 u. 129. 1865, X. S. 216. 1874, Anmerkung; E. Bischoff, Zischr. f. rat. Med (3) XXI. S. 149, 1861. Schmiedbeberg fand im Harn von Hunden und Katzen unterschweftige Saure (Arch. d. Heilk. VIII. S. 422, 1867). Der Harn entwickelt mit Zink und Salzsaure Schwefelwasserstoff nach Schönbein (Sitzgeber. d. bayr. Acad. 1864. S. 307), Sertfold (Gaz. med. ital. Lomb. 1869, p. 197), Lorensch (Sitzgeber. d. Wiener Acad. 2. Abth. LXIII. S. 488, 1871). Baumann entdeckte im Harn die gebundenen Schwefelsauren (Zischr. f. physiol. Chem. I. S. 70. 1877; Arch. f. d. ges. Physiol. XIII. S. 283, 1876; Zischr. f. analyt. Chem. XVII. S. 122, 1878; Salkowski, Arch. f. pathol. Anat. LXXIX. S. 551; v. d. Velden, Ebenda. LXX. S. 343, 1877). Schwefeleyan wiesen im Harn nach R. Gecheidlen (52, Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur 1874.

sich wahrscheinlich an Eisen gebunden vor, wenigstens entwickelt der Koth des Fleischfressers nach Aufnahme von Fleisch mit Säuren reichlich Schwefelwasserstoffgas. Um seine Gesammtmenge zu erhalten, muss man daher den trockenen Harn und Koth, sowie die Nahrung mit Aetzkali und Salpeter im Silbertiegel verbrennen; die Untersuchung der Schwefelsäuremenge im Harn hat daher für unsere Zwecke keine Bedeutung.

Ich habe auf diese Weise die Schwefelausscheidung bestimmt und mit der Schwefelzufuhr verglichen, und gezeigt, dass unter gewissen Verhältnissen aller Schwefel der Einnahmen in den Ausgaben wieder zu finden ist. Ich habe auch zuerst den excernirten Schwefel neben dem Stickstoff als Maass des Eiweissverbrauchs benützt; man hat später in ähnlicher Art in manchen Fällen den Schwefelgehalt der Ausscheidungen ermittelt, um zu entscheiden, ob der dabei abgegebene Stickstoff aus dem schwefelhaltigen Eiweiss stammt oder aus irgend einem anderen stickstoffhaltigen, aber schwefelfreien Stoff. (E. Salkowski, Feder.) Jedoch muss man bei einer solchen Berechnung ausserordentlich vorsichtig sein, da die Schwefelmenge im Eiweiss im Verhältniss zum Stickstoff eine sehr geringe ist (1:16).<sup>2</sup>

Die Bestimmung des Schwefels der Einnahmen und Ausgaben lehrt uns also das gleiche wie die der Eiweisszersetzung, aus welcher der in den Exkreten befindliche Schwefel hervorgeht: Alles was für den Verbrauch an Eiweiss gilt, gilt auch für die Ausscheidung des Schwefels. Der grösste Theil des Schwefels wird im Harn entfernt; beim Hund gehen nach Fütterung mit 1800 Fleisch nur 3.4%, bei Fütterung mit 500 Fleisch 10.6% des Schwefels der Einnahmen in den Koth über; der im Koth vorhandene Schwefel ist nicht immer in unverdautem Eiweiss enthalten, wenigstens findet sich beim Hund nach Fütterung mit reinem Fleisch in dem eiweissfreien Koth noch Schwefel vor, der wohl von dem Taurin der Galle abstammt 4.

<sup>1875.</sup> S. 207; Tagebl. d. 47. Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Breslau. 1874. S. 98; Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 401); ebenso Külz (Sitzgsber. d. Ges. z. Beförder. d. ges. Naturw. in Marburg. 1875. S. 76) u. Munk (Arch. f. pathol. Anat. LXIX. S. 354, 1877).

<sup>1</sup> Siehe hierüber Bischoff u. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 279 u. 302. 1860: Falck, Beitr. z. Physiol., Hygiene etc. 1875. S. 105; E. Salkowski, Arch. f. pathol. Anat. LXVI. S. 12; Loebisch, Sitzgsber. d. Wiener Acad. 2. Abth. LXIII. S. 13. 1871. — Wie es möglich war, dass Bidder u. Schmidt den Schwefel der Einnahmen in den Ausgaben bei Hunden und Katzen wieder auffinden konnten, obwohl sie nur die Schwefelsaure im Harn mit Chlorbaryum fällten, ist mir unklar geblieben.

<sup>2</sup> Die Angaben von Engelmann (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1871. S. 14), welcher glaubt vor ihm wäre die Bedeutung der Ausscheidung des Schwefels in Verbindung mit der des Stickstoffs noch nicht gewürdigt worden, sind nicht zuverlässig, da er die Qualität und Quantität der Speisen nicht genügend gleich hielt und ihre Zusammensetzung nicht kannte, ferner seine Methode der Schwefelbestimmung im Harn falsch war und der Harnstoff im Menschenharn nach Liebig's Methode ohne Berücksichtigung des Chlors bestimmt wurde.

<sup>3</sup> Siehe hierüber auch: Kunkel, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 344. 1877.

Das Element Phosphor ist bekanntlich zum weitaus grössten Theile, sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben in anorganischen Stoffen, nämlich in Phosphorsäure in Verbindung mit Alkalien oder alkalischen Erden vorhänden. Nur im Lecithin (und Nuclein) ist dasselbe in einer organischen Verbindung enthalten.

Die in den Geweben und Säften befindlichen eiweissartigen Stoffe scheinen in einer gewissen Verbindung mit den Phosphaten zu stehen; letztere sind ihre steten Begleiter und besitzen wahrscheinlich eine hervorragende Bedeutung für die Organisation. E. Bischoff 1 hat gezeigt, dass beim hungernden Organismus auf eine bestimmte Menge von Stickstoff eine bestimmte Menge von Phosphorsäure im Harn entleert wird (im Verhältniss von 6.4:1), da mit der Zersetzung eiweissartiger Substanz auch die damit verbundene Phosphorsäure frei und überschüssig wird; das Verhältniss der beiden Stoffe ist hier nahezu dasselbe wie im Muskel (7.6:1). Bei Fütterung mit Fleisch, wenn der Stickstoff und die Phosphorsäure der Nahrung genau im Harn und Koth erscheinen, ist das Verhältniss wie 8.1:1; bei einem Ansatz von Eiweiss fehlt eine entsprechende Menge von Phosphorsäure, bei einem Verlust von Eiweiss findet sich ein Plus derselben. E. Bischoff hat nicht gesagt, dass das Verhältniss von Stickstoff zur Phosphorsäure stets das gleiche wäre oder unter allen Umständen die ausgeschiedenen Phosphate auf zersetzte Eiweissstoffe zurückzuführen seien; er hat nur für die von ihm untersuchten Fälle das Verhältniss ermittelt und selbst Umstände angegeben, unter denen es sich anders gestaltet.

Jenes Verhältniss richtet sich selbstverständlich nach der Art der zugeführten Nahrung und nach den zersetzten Körperbestandtheilen. Bei Anfnahme des stickstoffarmen Brods (3.3:1) war die Relation wie 3.8:1; bei an Phosphorsäure armer Nahrung ist umgekehrt verhältnissmässig mehr Stickstoff im Harn.<sup>2</sup> Wird in erheblicherer Menge Knoehensubstanz (0.25:1) angegriffen, dann ändert sich das Verhältniss etwas zu Gunsten der Phosphorsäure; die von E. Bischoff beobachtete relativ größere Ausscheidung der Phosphorsäure beim Hunger rührt, wie ich glaube, von den Knochen her, welche dabei nach den Bestimmungen von mir an der Katze und von Weiske am Kaninchen an Masse einbüssen. Man könnte auch meinen, es müsse im Verhältniss zum Stickstoff mehr Phosphorsäure erscheinen, wenn das phosphorhaltige Lecithin (0.45:1) oder die Nervensubstanz in normalen oder pathologischen Fällen in größerem Maassstabe zersetzt werden sollten; namentlich Zuelzer hat diese Ausicht aufgestellt

<sup>1</sup> E. Bischoff, Ztschr. f. Biologie. III. S. 309, 1867.

<sup>2</sup> Weiser, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 179 u. 333. 1871. — Forster, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 297. 1873.
3 Zuelzer, Beiträge zur Medicinalstatistik. III; Arch. f. pathol. Anat. LXVI.

und den weiteren Schluss gezogen, dass deshalb der ausgeschiedene Stickstoff nicht ausschliesslich auf zersetztes Eiweiss bezogen werden dürfe. Die Berechtigung dieser Anschauung kann ja nicht zweifelhaft sein: überhaupt muss, wenn Organtheile mit ungleichem Verhältniss von Stickstoff und Phosphorsäure in wechselnder Quantität zerstört werden, die Relation dieser beiden Stoffe in den Exkreten sich ändern. Aber es fragt sich. ob diese Ungleichmässigkeit des Stoffwechsels gewisser Organe unter bestimmten Verhältnissen auch so gross ist, dass sie in den Exkreten sich bemerkbar macht und gemessen werden kann. Eine grössere Betheiligung der Knochen an der Zersetzung lässt sich wahrscheinlich erkennen, ob aber auch eine vermehrte Zersetzung von Lecithin oder Nervensubstanz? ZUELZER nimmt einen regen Stoffumsatz in letzterer an, bei Erregungszuständen eine Herabsetzung desselben mit Verminderung der Phosphorsäure, bei geringerer Erregbarkeit dagegen eine Steigerung mit vermehrter Phosphorsäureausscheidung. 1 Möglicherweise ist der Stoffumsatz in der Nervensubstanz gross, er findet aber für gewöhnlich zum grössten Theile nicht am Organisirten, sondern an dem zugeführten Ernährungsmaterial statt und es tritt alsbald für das Zerstörte Ersatz ein, denn selbst bei dem verhungertem Thier ist das Gewicht des Gehirns und Rückenmarks nicht geringer geworden, so dass sich also das Verhältniss von Stickstoff zur Phosphorsäure auch bei sehr erhöhter Betheiligung dieser Organe an der Zersetzung nicht ändert (S. 61). Nur wenn Lecithin im Körper angesetzt oder abgegeben wird, wird jenes Verhältniss alterirt; es kann aber sehr wohl das in der Markscheide der Nervenfaser befindliche Lecithin am Stoffwechsel der Nervensubstanz nur wenig betheiligt sein. Ausserdem ist die Menge der Phosphorsäure in der gesammten Nervenmasse eine sehr geringe gegenüber der in allen anderen Organen: ich schätze darin beim Menschen höchstens 12 Grm. Phosphorsaure, in den Muskeln dagegen 130 Grm., in den Knochen über 1400 Grm.; selbst eine erhebliche Aenderung im Umsatz der Nervensubstanz macht daher für das Ganze so gut wie nichts aus.

Bei einer Inconstanz jenes Verhältnisses muss, ehe man die Ursachen im Nerven sucht, erwiesen sein, dass die Knochenmasse mit der überwiegenden Menge von Phosphorsäure an der Umwandlung nicht betheiligt ist. Man muss die Zusammensetzung der Einnahmen kennen und genau gleich halten, was namentlich für den Menschen, besonders für den kranken, eine sehr schwere Aufgabe ist; ein kleiner Fehler hierin übt einen grossen Einfluss aus. Es darf dann nicht nur der Harn berücksichtigt werden, denn in dem Koth wird ebenfalls und zwar in beträchtlicher Menge Phosphorsäure ausgeschieden, die zum Theil aus dem Zerfall im

S. 203; Berl. klin. Woch. 1877. No. 27. S. 387; Charité-Annalen. 1874. S. 688; Ber. d. deutsch. chem. Ges. VIII. S. 1670. 1875.

<sup>1</sup> Siehe hierüber noch: EDLEFSEN, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1878. No. 29; R. LÉPINE, Revue mensuelle de méd. et de chir. 1879. No. 7, 1880. p. 163; LOMBBOSO, Arch. f. Psychiatrie. III. 1872; B.u. J. Teissier, Du diabète phosphatique. Paris 1875; MENDEL. Arch. f. Psychiatrie. III. S. 636. 1872; STRÜBING, Arch. f. exper. Path. VI. S. 272; BOKAI (Orvosi Hetilap. 1879. No. 17) sah nach längerer elektrischer Reizung des Centralnervensystems beim Hund eine Zunahme im Phosphorsäuregehalt des Harns neben einem auffallenden Sinken des Harnstoffs (bei gut genährten Thieren).

Körper hervorgeht; ist die Ausnützung der Nahrung im Darmkanale eine andere, so wird die Relation von Stickstoff und Phosphorsäure im Harn wechseln, ebenso wenn Diarrhöen eintreten. Es zeigen sich endlich auch in kurzeren Zeiträumen zeitliche Verschiebungen in der Ausscheidung des Stickstoffs und der Phosphorsäure aus dem Organismus, wenn die Phosphorsäure eher entfernt wird als die stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte, die zu ihrer Bildung wahrscheinlich etwas längere Zeit bedürfen.

Man ist daher bis jetzt noch nicht so weit aus der relativen Aenderung der Phosphorsäuremenge im Harn irgend etwas Zuverlässiges über solche einseitige Alterirungen des Stoffwechsels der Nervensubstanz, die jedenfalls nur einen kleinen Bruchtheil des Gesammtstoffwechsels betragen, auszusagen. Wir dürfen vorläufig erfreut sein, dass wir im Stande sind aus dem Stickstoffverbrauch annähernd den Eiweissumsatz im Organismus zu entnehmen.

Ueber die übrigen Elemente, namentlich das Chlor, die Alkalien, die alkalischen Erden und das Eisen wird später bei Betrachtung ihrer Bedeutung in der Nahrung noch Einiges gesagt werden.

In dem folgenden Capitel über den Stoffverbrauch im thierischen Organismus unter verschiedenen Verhältnissen werde ich nur die Zersetzung der organischen Substanzen besprechen und auf den Wechsel des Wassers sowie der Aschebestandtheile, für welchen andere Bedingungen maassgebend sind, der Uebersichtlichkeit halber nicht eingehen, sondern das Nöthige hierüber erst bei Erörterung der Frage nach der Verhütung ihres Verlustes vom Körper bringen.

## DRITTES CAPITEL.

# Der Stoffverbrauch im thierischen Organismus unter verschiedenen Verhältnissen.

Es ist nun die Aufgabe, alle diejenigen Umstände kennen zu lernen, welche den Stoffverbrauch im thierischen Organismus, vorzuglich die Zerstörung der organischen stickstoffhaltigen und stickstoffreien Bestandtheile in demselben, beeinflussen. Es ist bis jetzt schon eine grosse Anzahl solcher Einwirkungen bekannt. Da aber kein Moment auf diese Vorgänge mächtiger wirkt als die Zufuhr gewisser Stoffe aus dem Darmkanal, so ist es nothwendig, zunächst den einfachsten Fall, die Verhältnisse beim Hunger kennen zu lernen, wo die Beschaffenheit des Organismus für sich allein die Zersetzungen bestimmt.

#### I. Stoffverbrauch beim Hunger.

Auch bei Entziehung der Nahrungsstoffe lebt der thierische Organismus noch eine Zeit lang fort. Er giebt dabei bis zum letzten Augenblicke Zersetzungs- und Ausscheidungsprodukte im Harn, dem Koth und der Perspiration ab: es müssen also Bestandtheile des Thierkörpers entweder der Zerstörung unterliegen oder unter den gegebenen Bedingungen als solche entfernt werden.

Ein verhungerter Organismus hat sehr an Körpergewicht eingebüsst, er ist bis zum Aeussersten abgemagert und scheint nur aus Haut und Knochen zu bestehen. Bei der Sektion findet man die meisten Organe in ihrer Masse sehr verringert, die Muskeln z. B. zu dinnen Strängen geworden, das mit freiem Auge sichtbare Fett für gewöhnlich fast ganz verschwunden; nur die Knochen scheinen auf den ersten Blick keinen wesentlichen Verlust erlitten zu haben. Pathologische Veränderungen sind selbstverständlich nicht wahrzunehmen, obwohl man sich früher wunderte, dass die Organe verhungerter Thiere gesund aussehen (REDI).

Beim Hunger wird, wie schon früher (S. 34) angegeben wurde, auch noch Koth gebildet. Bei Pflanzenfressern rührt der beim Hunger ausgeschiedene Koth grösstentheils von den im Darm noch befindlichen Nahrungsresten her. Bidder und Schmidt haben bei einer 18 Tage lang hungernden Katze beinahe täglich Koth erhalten, und zwar dünnbreiige, hellgraugrune, sehr schleimreiche Faces, im Mittel 0.87 Grm. Trockensubstanz im Tag. Dies ist jedoch nach meinen Erfahrungen nicht die Regel; denn ich habe niemals weder beim Hunde noch bei der Katze während der Inanition Diarrhöen beobachtet. Die beiden letzteren Thiere entleeren in der Regel beim Hunger keinen Koth. Eine 13 Tage lang hungernde Katze liess beim Beginn des zweiten Tages 17 Grm. sehr festen Koths, der sicherlich zur vorausgehenden Fütterung mit Fleisch gehörte, während der übrigen 12 Tage keinen mehr. Beim Hund habe ich den schwarzen zähen wie Mekonium oder wie Koth nach reiner Fleischnahrung aussehenden Hungerkoth mit Knochen scharf abgegrenzt. Bei einem 30 Kilo schweren Thier erhielt ich so für 8 Tage 19.3 Grm. = im Tag 2.41 Grm. trockenen Koth, der ziemlich viel Haare enthielt; ein ander Mal in einem Zeitraum von 6 Tagen 8.2 Grm. - 1.36 Grm. für den Tag; also im Mittel täglich 1.88 Grm. trockene Substanz. Dieser Koth enthielt für den Tag 0.15 Grm. Stickstoff, entsprechend 0.9 Grm. Eiweiss. Bei der 13 Tage lang hungernden, 3 Kilo schweren Katze fand sich bei der Sektion im Darm 1.9 Grm. trockener Koth, demnach im Tag nur 0.15 Grm. mit 0.01 Grm. Stickstoff, somit sechsmal weniger wie bei dem von BIDDER und Schmidt benützten Thier. Nach den Aufzeichnungen Valen-TIN's lieferte ein schlafendes Murmelthier von 789 Grm. Körpergewicht

<sup>1</sup> VALENTIN, Molesch. Unters. III. S. 206.

im Mittel täglich 0.018 Grm. trockenen Koth mit 0.0021 Grm. Asche; ein Murmelthier von 1347 Grm. Gewicht 0.025 Grm. trockenen Koth mit 0.0032 Grm. Asche. Dieser Hungerkoth ist das Residuum der in den Darm entleerten Stoffe und kann seiner geringen Menge wegen für

gewöhnlich vernachlässigt werden.

Ueber den Stoffverbrauch beim Hunger liegen von früheren Zeiten nur spärliche Angaben vor. Frenchs 1 hatte die Harnstoffausscheidung cines kleinen Hundes in zwei Beobachtungsreihen, einer von vier und einer von fünf Tagen, sowie eines Kaninchens während drei Tagen untersucht; dabei waren noch keine Vorsichtsmaassregeln zum Auffangen des Harns getroffen und der Harnstoff offenbar noch mittelst der ganz unzuverlässigen Methode mit Salpetersäure ermittelt. In einem berühmt gewordenen Versuch bestimmten Bidder und Schmidt? an einer Katze den Harnstoff des Harns nach RAGSKY und HEINTZ, oder auch direkt durch Verbrennung mit Kupferoxyd den Stickstoff, und zugleich mehrmals im Tag während einer Stunde die Kohlensäureabgabe. Da die Harnausscheidung im Käfig in sehr unregelmässigen Zeiträumen erfolgte, so waren sie genöthigt, die Mengen durch Rechnung auf die seit der vorausgegangenen Ausscheidung verflossenen Stunden gleichmässig zu vertheilen; von einer zweiten während 9 Tagen hungernden, dabei aber viel Wasser aufnehmenden Katze ist nur das Gesammtresultat berichtet. Bischoff3 theilte sechs Fälle mit, vier am Hunde und zwei an Kaninchen gewonnen, bei denen er die Harnstoffausscheidung nach Liebig's Methode ermittelte; aber die Zahlen sind wegen des unregelmässigen Harnlassens sehr schwankend und geben kein klares Bild; der zweite Hund liess z. B. in 7 Hungertagen nur 3 mal Harn.

Später haben Bischoff und ich 4, dann ich allein 5 die Zersetzung der stickstoffhaltigen Stoffe beim hungernden Hunde unter den verschiedensten Umständen in der Art bestimmt, dass die Aenderung derselben von Tag zu Tag zu ersehen war. In vielen aus meinem Laboratorium und dem Anderer bervorgegangenen Arbeiten finden sich solche Hungerreihen 6; zuletzt hat nochmals FALCK 7 in einer schönen Reihe die Ausscheidung der Harnbestandtheile beim Hunde bis zum Tode des Thieres verfolgt. Am Hubn liegen Bestimmungen von Schimanskis vor. Bei den Untersuchungen von Pettenkofer und mir wurden zum ersten Male aber den Stickstoff- und Kohlenstoffverbrauch, d. h. über den Gesammtstoffwechsel, während 24 Stunden und zwar für den Hund und den Men-

1 FRERICHS, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1848. S. 469.

4 Візсногт u. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. 1860. 5 Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 307. 1866.

7 F. A. Falck, Beitr. z. Physiol. etc. 1875. S. 1.

<sup>2</sup> Bidder u. Schmidt, Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. 1852. S. 292. 3 Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. Giessen 1853.

<sup>6</sup> Siehe z. B. Volt, Unters. üb. d. Einfluss d. Kochsalzes etc. S. 156 u. 157, 1860; E. Bischoff, Zischr f. Biologie. III. S. 321, 1867; Bater, Ebenda. VII. S. 71, 1871, VIII. S. 582, 1872, XIV. S. 537, 1878; Feder, Ebenda. XIII. S. 275, 278, 285, 1877, XIV. S. 176, u. 187, 1878.

<sup>8</sup> Schimassel Zischr. f. physiol. Chemie. III. S. 396. 1879. — Meyer, Beiträge zur Kenntniss des Stoffwechsels im Organismus der Hühner. Diss. Königsberg 1877. 9 PETTENKOPER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. II. S. 478. 1866, V. S. 369. 1869.

schen Angaben gemacht. Es liegen ferner einzelne Mittheilungen über die Harnstoffmengen bei hungernden Menschen vor. 1 Endlich sind noch isolirte Bestimmungen der ausgeschiedenen Kohlensäure und des aufgenommenen Sauerstoffs während des Hungers an verschiedenen Thieren, vorzüglich von Regnault und Reiset?, gemacht worden, welche jedoch nichts über den Zerfall im Körper aussagen und nicht einmal den allmählichen Abfall in der Zersetzung erkennen lassen, da sie nur an einzelnen Tagen angestellt worden sind; sie ergaben nur eine geringere Kohlensäure- und Sauerstoffmenge gegenüber der bei Nahrungsaufnahme.

### 1. Auch ohne Zufuhr wird bis zum Tode Eiweiss und Fett zersetzt.

Noch im Jahre 1835 hat Joh. Muller<sup>3</sup> gesagt: "Es wäre sehr wichtig, zu wissen, ob der Harnstoff nur aus zersetztem, schon vorher ausgebildetem Thierstoffe entsteht, und sich also auch bei hungernden Thieren erzeugt, oder ob er sich aus den Nahrungsstoffen als ein unbrauchbares Produkt des Verdauungsprocesses erzeugt." Aus den genannten Untersuchungen geht nun vor Allem hervor, dass auch ohne Zufuhr die Stoffzersetzung im Körper vor sich geht: es werden dabei unter allen Umständen stickstoffhaltige Stoffe oder Eiweiss zerstört und zugleich auch das im Vorrath vorhandene Fett. Es währen also in diesem Falle die Bedingungen der Zerstörung noch fort, und es lebt daher der Körper auf Kosten des in ihm vorhandenen Materials, das allmählich aufgezehrt wird.

Es lässt sich auch durch die Verfolgung des Stoffverbrauchs das, was man durch die Sektion eines verhungerten Thiers erfährt,

2 REGNAULT u. REISET an verschiedenen Thieren: Ann. d. chim. et phys. (3) XXVI. p. 299. 1849; siehe auch LETELLIER an Turteltauben: Compt. rend. XX. p. 794; Ann. d. chim. et phys. (3) XI. p. 150. 1844. BOUSSINGAULT an Turteltauben, zugleich mit der Untersuchung der Exkremente: Ann. d. chim. et phys. (3) XI. p. 433. 1844. LAVOISIER u. SEGUIN, Mém. de l'acad. des sciences. 1789. p. 185 u. SCHARLING am Men. schen, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLV. S. 214. 1843.

3 Joн. Muller, Handb. d. Physiol. 1835. S. 569.

<sup>1</sup> Lassaigne fand zuerst im Harn eines seit 18 Tagen hungernden Wahnsinnigen noch viel Harnstoff (Journ. d. chim. méd. I. p. 272. 1825). Ein sich aushungernder Geisteskranker schied nach Scheber in 24 Stunden noch 9.5 Grm. Harnstoff aus (Würzburger Verhandl. III. S. 188). H. Ranke bestimmte am 1. Hungertag 19.7 und 22.7 Grm. Harnstoff (Beob. u. Versuche über d. Ausscheidung der Harnsäure bei Menschen. 1858); J. Ranke bei einem Gewicht von 71.3 Kilo im Mittel aus drei einzelnen Hungertagen 19.2 Grm. (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1862. S. 311); Ad. Schustere bei einem Gewicht von 52.5 Kilo nur 14.2 Grm. Harnstoff (Voit, Unters. d. Kost etc. 1877. S. 151). O. Schultzen erhielt bei einem 19 jähr. Mädchen, welches nach 16 Tagen wegen Oesophagusverschluss verhungerte, an den zwei letzten Lebenstagen täglich noch 6 Grm. Harnstoff (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1863. S. 31; Arch. f. wiss. Heilk. VI; De inanitione, Berol. diss. inaug. 1862); J. Seegen hei einem Mädchen von 24 Jahren bei fast vollständiger Inanition 8.9 Harnstoff täglich im Mittel (Sitzgsber. d. Wiener Acad. 2. Abth. LXIII. Märzheft. 1871); Beigel, Nov. act. Acad. Leop. XXV. P. 1. p. 527; Franque, Beiträge zur Harnstoffausscheidung beim Menschen. Diss. inaug. Würzburg 1855.

2 Regnault u. Reiset an verschiedenen Thieren: Ann. d. chim. et phys. (3) XXVI. p. 299. 1849; siehe auch Leteller an Turteltauben: Compt. rend. XX. p. 794; Ann. d. chim. et phys. (3)

zeigen, nämlich dass beim Hunger im Wesentlichen Eiweiss (oder leimgebende Stoffe) und Fett zerstört werden; zugleich mit den Zersetzungsprodukten werden auch die im Organisirten damit verbundenen Aschebestandtheile, sowie das Wasser ausgeschieden. Bei einem Hande von 30 Kilo Gewicht wurden am 6. und 10. Hungertage aus dem abgeschiedenen Stickstoff der Verbrauch an Eiweiss und aus dem darüber hinaus abgegebenen Kohlenstoff der an Fettl berechnet; die beiden haben zur Verbrennung nahezu soviel Sauerstoff nöthig als das Thier in derselben Zeit wirklich aufgenommen hat; anch beim Menschen ist dies annähernd der Fall und zwar am ersten Hungertage, 12 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme. Beim Phanzenfresser trifft dies voraussichtlich nicht zu, da bei ihm wenigstens in den ersten Hungertagen noch andere Stoffe, namentlich Kohlehydrate, aus dem Darm resorbirt werden. Es ist die angegebene Thatsache von nicht geringer Bedeutung, denn sie zeigt, dass die aus den Zersetzungsprodukten auf die im Körper zersetzten Stoffe gezogenen Schlussfolgerungen im Wesentlichen richtig sind and die Abgabe anderer stickstoffhaltiger Substanzen wie Mucin, Leeithin u. s. w. oder auch stickstofffreier wie Glykogen, Zucker u. s. w. dagegen verschwindend klein ist.

PETTENKOFER und ieh haben für den Hund und den Menschen beim Hunger folgenden Gesammtverbrauch gefunden:

| Hungertag | Korper-<br>gewicht | Wasser auf | Harnmenge | Harnstoff | Kohlensäure | Wasser<br>in Respiration | Sauerstoff | Umsatz<br>von trockenem<br>Fleisch | Fettunisatz |
|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| Hund 6    | 31.210             | 33         | 124       | 12.5      | 366.3       | 400.5                    | 358.1      | 42                                 | 107         |
| . 10      | 30.050             | 125        | 142       | 11.4      | 259.4       | 350.7                    | 302.0      | 35                                 | 53          |
| Menech 1  | 71.090             | 1054.8     | 1197.5    | 26.5      | 738.3       | 828.9                    | 779.9      | So                                 | 216         |

#### 2. Stoffumsatz bei verschiedenen hungernden Organismen.

Der Verbrauch an organischer Substanz ist bei verschiedenen Organismen ein höchst verschiedener; es drückt sich hier vor Allem der Einfluss der ungleichen Körpermasse aus, welcher wesentlich grösser ist als der Einfluss der ungleichen Körperbeschaffenheit bei annähernd gleichem Organgewicht.

Leider ist das Beobachtungsmaterial, über welches man in dieser

Beziehung versügt, nur ein sehr spärliches; man kennt sür eine Anzahl hungernder Thiere wohl den Verbrauch von Eiweiss, aber nur sür einzelne wenige auch zugleich den von Fett.

Dieser Einfluss der Körpermasse lässt sich nicht nur für verschiedene Individuen der gleichen Thierspecies darthun, sondern auch für Organismen verschiedener Species und Gattungen.

|                                     | Körpergewicht<br>in Kilo | Harnstoff<br>im Tag | Harnstoff<br>auf 1 Kilo<br>Körpergewicht |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Für Hunde:                          |                          |                     |                                          |
| Hund von Feder                      | 40.0                     | 15.6                | 0.39                                     |
| Alter fetter Hund von Bischoff .    | 35.0                     | 10.0                | 0.29                                     |
| Hund von mir.                       | 33.0                     | 12.9                | 0.39                                     |
| , , , ,                             | 19.6                     | 10.7                | 0.55                                     |
| , , ,                               | 10.1                     | 7.4                 | 0.73                                     |
| . , ,                               | 8.9                      | 7.3                 | 0.82                                     |
| Hund von Rubner                     | 3.2                      | 3.6                 | 1.14                                     |
| Für verschiedene Thiere:            |                          |                     | 1                                        |
| Kaninchen von Bischoff (Mittel aus  |                          |                     |                                          |
| 1-6. Hungertag)                     | 1.25                     | 1.5                 | 1.14                                     |
| Katze von BIDDER u. SCHMIDT (Mittel |                          |                     |                                          |
| aus 3-15. Hungertag)                | 1.86                     | 3.7                 | 1.99                                     |
| Katze von mir (Mittel aus 2-10.     |                          |                     |                                          |
| Hungertag)                          | 2.61                     | 4.1                 | 1.57                                     |
| Mensch (Schuster) erster Hungertag  | 52.0                     | 14.2                | 0.27                                     |
| Mensch (Pettenkofer u. ich) erster  |                          |                     |                                          |
| Hungertag                           | 71.0                     | 26.0                | 0.36                                     |
| Ochs von Grouven                    | 408.0                    | 73.0                | 0.18                                     |

Es wird Niemanden Wunder nehmen, wenn ein grosser Organismus mehr stickstoffhaltige Stoffe zerstört als ein kleiner. Bemerkenswerth ist es aber, dass man bei Reduktion der Werthe auf gleiches Körpergewicht durchaus nicht die gleichen Zahlen erhält: das kleinere Thier verbraucht verhältnissmässig viel mehr als das grössere. Wenn ein Hund von 3 Kilo Gewicht etwa 3 Grm. Harnstoff ausscheidet, so erscheinen bei einem Hund von 33 Kilo nicht 33 Grm. Harnstoff, sondern nur 13 Grm. Es ist dies von ganz besonderer Bedeutung für die Erklärung der Zersetzungsprocesse im Körper, denn dem relativ grösseren Umsatz bei dem kleineren Thier entspricht auch eine entsprechend grössere Nahrungszufuhr sowie eine verhältnissmässig grössere Leistung und zwar sowohl in Hervorbringung mechanischer Arbeit als auch in Produktion von Wärme.

Man könnte daran denken, ob das grössere Thier vielleicht verhältnissmässig mehr Knochen und weniger bei dem Umsatz betheiligte eiweissreiche Organe besitze. Es lässt sich aber aus den vorliegen-

den Wägungen der Organe die Unrichtigkeit einer solchen Annahme leicht darthun. Wir können das Gewicht der Muskeln mit für unsern Zweck hinreichender Genauigkeit als Vergleichsmaassstab für die Organmasse und den Eiweissreichthum eines Körpers benutzen. Ich habe für hungernde Säugethiere folgende mittlere Werthe dafür zusammengestellt:

|             | Gewicht<br>des Körpers<br>in Kilo | Harnstoff | Muskelmasse | Harnstoff<br>auf 1 Kilo |        |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------|
|             |                                   | im Tag    | in Kilo     | in º/o                  | Muskel |
| Mensch      | 70.00                             | 19.2      | 29.40       | 42                      | 0.65   |
| Hund        | 10.12                             | 7.4       | 4.53        | 45                      | 1.63   |
| Katze       | 2 50                              | 3.8       | 1.13        | 45                      | 3.37   |
| Kaninchen . | 1.00                              | 1.8       | 0.51        | 51                      | 3.53   |

Es ergiebt sich aus diesen Zahlen, dass nicht die Organ- oder Eiweissmasse am Körper allein maassgebend für die Grösse der Eiweisszersetzung ist, da bei einer doppelt so grossen Quantität der in den Organen befindlichen Eiweissstoffe nicht ein verdoppelter Umsatz stattfindet, sondern ein kleinerer Bruchtheil derselben den Einflüssen, welche die Zerstörung bedingen, verfällt.

Ich kann diese Erscheinung nur in Zusammenhang bringen mit der von Vierord<sup>1</sup> gefundenen grösseren Umlaufsgeschwindigkeit des Blutes bei kleineren Thieren, wesshalb bei letzteren durch gleiche Gewichtstheile der Organe in gleicher Zeit mehr Blut strömt; es währt nämlich nach ihm die Dauer eines ganzen Kreislaufs:

|      |              |     |     |    |  | - |      |      |
|------|--------------|-----|-----|----|--|---|------|------|
| beim | Pferd        |     |     |    |  |   | 31.5 | Sek. |
| 77   | Hund (9.1 F  |     |     |    |  |   |      |      |
| 77   | Kaninchen (  | 1.9 | Kil | 0) |  |   | 7.8  | 22   |
| 79   | Huhn         |     |     |    |  |   |      | 17   |
| _    | Eichhörnche: | n   |     |    |  |   | 4.4  | -    |

In dieser Zeit, entsprechend 26—28 Herzschlägen, ist die gesammte Blutmenge im Körper des Thieres herumgeführt worden, so dass bei geringerer Kreislaufsdauer das Blut in gleicher Zeit öfter an einer gegebenen Stelle vorbeifliesst. VIERORDT berechnete die Blutmengen, welche in 1 Minute durch 1 Kilo Körper strömen:

| beim | Pferd     |  |  |  | 152 | Grm. |
|------|-----------|--|--|--|-----|------|
|      | Mensch .  |  |  |  |     |      |
| 77   | Hund      |  |  |  | 272 | n    |
|      | Ziege     |  |  |  |     |      |
| beim | Kaninchen |  |  |  | 592 | 71   |

<sup>1</sup> Virrordt, Die Erscheinungen und Gesetze der Stromgeschwindigkeiten des Blutes. S. 142. 1858.

Die Zufuhr der Ernährungsflüssigkeit ist demnach eine sehr verschiedene bei grossen und kleinen Thieren, wovon höchst wahrscheinlich nach späteren Darlegungen auch der verschiedene Eiweisszerfall abhängig ist.

Es ist in hohem Grade auffallend, dass sich der Fettverbrauch ganz anders verhält als der des Eiweisses, wie aus den wenigen vorliegenden Versuchen hervorgehen dürfte. Es betrug nämlich:

|                                              | Körpergewicht in Kilo | Fleisch-<br>verbrauch |               | Fettver | brauch        | Kohlensäure |               |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|
|                                              | Kõrpe<br>in           | im Tag                | auf<br>1 Kilo | im Tag  | auf<br>1 Kilo | im Tag      | auf<br>1 Kilo |
| Mensch (Pettenkofer und ich)                 |                       |                       |               |         |               |             |               |
|                                              | 71.0                  | 327                   | 4.6           | 209     | 2.94          | 716         | 10.1          |
| Hund (Pettenkofer und ich                    |                       |                       |               |         |               |             |               |
| § 6. Hungertag                               | 31.2                  | 175                   | 5.6           | 107     | 3.43          | 366         | 11.7          |
| 10                                           | 30.1                  | 154                   | 5.1           | 83      | 2.76          | 289         | 9.6           |
| (2                                           | 32.9                  | 341                   | 10.3          | 86      | 2.61          | 380         | 11.6          |
| <b>                                     </b> | 31.7                  | 167                   | 5.2           | 103     | 3.25          | 358         | 11.3          |
|                                              | 30.5                  | 138                   | 4.4           | 99      | 3.23          | 335         | 11.0          |
| Hund (RUBNER) 1. Hungertag .                 | 18.2                  | 192                   | 10.5          | 60      | 3.30          | 240         | 13.2          |
|                                              | 17.2                  | 132                   | 7.6           | 64      | 3.70          | 228         | 13.2          |
| Katze (Bidder und Schmidt) .                 | 1.86                  | 50                    | 27.1          | 7.4     | 4.10          | 39          | 20.8          |
| Katze (BIDDER und SCHMIDT) .                 | 2.83                  | 48                    | 16.9          | 10.2    | 3.61          | 46          | 16.3          |

Während also der Eiweisszerfall in der Gewichtseinheit des kleinen Thiers den im grossen Thier um mehr als das vierfache übertrifft, ist der Unterschied in der Fettzersetzung nur gering; die Erklärung für diese Erscheinung kann erst später gegeben werden. Die Kohlensäureausscheidung ist allerdings bei kleineren Thieren verhältnissmässig grösser, was aber von der Mehrzersetzung des Eiweisses herrührt.

## 3. Aenderung der Zersetzung bei dem gleichen Thier in der nämlichen Versuchsreihe.

Bei dem gleichen Organismus ist in einer längeren Hungerreihe die Zersetzung nicht Tag für Tag die gleiche, sondern sehr verschieden. Ueber den Menschen liegen keine sicheren Angaben in dieser Richtung vor, da an ihm der Gesammtumsatz nur vom ersten Hungertage untersucht worden ist. Die gleichzeitige Eiweiss- und Fettabgabe wurde von Bidder und Schmidt an einer Katze und von Pettenkofer und mir an einem Hunde studirt.

<sup>1</sup> Nach Regnault u. Reiset wird von kleinen Vögeln relativ mehr Sauerstoff aufgenommen als von grossen; den relativ grösseren Sauerstoffverbrauch kleiner Thiere giebt auch P. Bert an (Société de Biologie. 1868).

Die Katze der beiden Dorpater Forscher, welche sehr fettreich war und nach dem Hungertode immer noch 40 Grm. Fett enthielt, ergab täglich einen Verbrauch von Eiweiss und Fett:

| Hungertag | Eiweiss | Fett | Hungertag | Eiweiss | Fett |
|-----------|---------|------|-----------|---------|------|
| 1.        | 24.5    | 4.3  | 10.       | 10.2    | 8.0  |
| 2.        | 16.4    | 7.6  | 11.       | 9.1     | 8.2  |
| 3.        | . 12.9  | 9.6  | 12.       | 8.4     | 8.7  |
| 4.        | 11.7    | 9.4  | 13.       | 10.5    | 7.2  |
| 5.        | 14.7    | 7.3  | 14.       | 10.5    | 6.7  |
| 6.        | 13.4    | 7.4  | 15.       | 9.1     | 7.0  |
| 7.        | 11.9    | 7.5  | 16.       | 9.3     | 6.2  |
| S.        | 12.1    | 7.0  | 17.       | 5.0     | 7.2  |
| 9.        | 12.5    | 6.9  | 18.       | 2.4     | 6.5  |

Der Hund von Pettenkofer und mir erlitt folgenden Verlust:

| Hungertag | Fleisch | Fett | vorher | verzehrt |
|-----------|---------|------|--------|----------|
| 2.        | 341     | 86   | 2500   | Fleisch  |
| 5.        | 167     | 103  | _      |          |
| 8.        | 138     | 99   |        |          |
| 6.        | 175     | 107  | 1500   | Fleisch  |
| 10.       | 154     | 83   | _      |          |

Man ersieht daraus, dass im Allgemeinen die Zersetzung der stickstoffhaltigen Stoffe allmählich abnimmt, besonders rapid an den ersten Tagen des Hungers und ebenso an den beiden letzten; die Zerstörung des Fetts ist dagegen bei reichlichem Eiweissumsatz an den ersten Tagen sogar geringer als späterhin, dann aber schwankt sie, wenn das Thier nicht unruhig ist, nur wenig bis zum Ende, so dass schliesslich auf I Kilo Körpergewicht der Katze mehr Fett verbrannt wird. Es ist dies abermals ein Beweis, dass die Bedingungen für die Zersetzung der beiden Stoffe nicht die gleichen sind, wenn sie anch, wie wir uns noch überzeugen werden, in gewisser Beziehung von einander abhängig sind.

Die übrigen bis jetzt vorhandenen Versuche berücksichtigen nur den Umsatz der stickstoffhaltigen Stoffe und sind fast nur an Hunden gemacht.

Ich habe eine grössere Anzahl solcher Reihen an ein und demelben Hunde angestellt und theile hier die in einigen derselben erbaltenen Harnstoffzahlen als Beispiele mit, um die Aenderung des Eiweisszerfalls an den ersten Hungertagen zu zeigen:

|           | Harnstoff in |          |          |  |           | Harnstoff in |          |          |  |
|-----------|--------------|----------|----------|--|-----------|--------------|----------|----------|--|
| Hungertag | Reihe 1.     | Reihe 2. | Reihe 3. |  | Hungertag | Reihe 1.     | Reihe 2. | Reihe 3. |  |
| 1.        | 60.1         | 26.5     | 13.5     |  | 6.        | 13.3         | 12.8     | 12.6     |  |
| 2.        | 24.9         | 18.6     | 11.5     |  | 7.        | 12.5         | 12.9     | 11.3     |  |
| 3.        | 19.1         | 15.7     | 10.2     |  | 8.        | 10.1         | 12.1     | 10.7     |  |
| 4.        | 17.3         | 14.9     | 12.2     |  | 9.        | _            | 11.9     | 10.6     |  |
| 5.        | 12.3         | 14.8     | 12.1     |  | 10.       | _            | 11.4     |          |  |

Es müssen ferner noch die Resultate einiger bis zum Tode der Thiere fortgesetzter Reihen angegeben werden, um für weitere Schlussfolgerungen das Beweismaterial zu haben.

Es fanden sich bei einer von mir untersuchten fleischreichen und fettarmen Katze:

| Hungertag | Harnstoff | Hungertag | Harnstoff<br>3.7 | Hungertag                             | Harnstoff<br>4.7 |
|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1.        | 2 3.1     | , .       | 0.1              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 2.1              |
| 2.        | 4.5       | 7.        | 4.l              | 12.                                   | 6.1              |
| 3.        | 3.9       | 8.        | 4.2              | 13.                                   | 6.1              |
| 4.        | 3.7       | 9.        | 4.1              |                                       |                  |
| 5.        | 3.8       | 10.       | 4.7              | 1                                     |                  |

Ein von F. A. FALCK untersuchter einjähriger Hund, bei Beginn der Reihe 8880 Grm. und am Ende 4610 Grm. wiegend, dessen Fett während des 24 täg. Hungers fast ganz verschwunden war, gab folgende Zahlen:

| Hungertag | Harnstoff | Hungertag | Harnstoff | Hungertag | Harnstoff   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| ì.        | 10.13     | 9.        | 10.27     | 17.       | 12.61       |
| 2.        | 8.51      | 10.       | 11.53     | 18.       | 10.58       |
| 3.        | 8.57      | 11.       | 11.87     | 19.       | 9.86        |
| 4.        | 8.65      | 12.       | 13.02     | 20.       | 11.02       |
| 5.        | 8.19      | 13.       | 13.99     | 21.       | 4.26        |
| 6.        | 8.11      | 14.       | 14.04     | 22.       | <b>0.52</b> |
| 7.        | 8.36      | 15.       | 12.84     | 23.       | 0.62        |
| 8.        | 9.25      | 16.       | 11.58     | 24.       | (0.07)      |

Ein anderer grösserer, alter und fettreicher Hund FALCK's ertrug den Hunger 60 Tage lang; sein Anfangsgewicht betrug 21.210 Kilo, das Endgewicht 10.830 Kilo; er lieferte:

| Hungertag | Harnstoff   | Hungertag | Harnstoff           | Hungertag | Harnstoff |
|-----------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 1.        | 14.91       | 21.       | 7.33                | 41.       | 5.78      |
| 2.        | 11.27       | 22.       | 7.55                | 42.       | 4.62      |
| 3.        | 9.64        | 23.       | 7.39                | 43.       | 4.88      |
| 4.        | 9.60        | 24.       | 7.07                | 44.       | 4.63      |
| 5.        | 9.50        | 25.       | $\boldsymbol{7.92}$ | 45.       | 4.30      |
| 6.        | 10.89       | 26.       | 7.30                | 46.       | 4.01      |
| 7.        | 9.87        | 27.       | 7.19                | 47.       | 5.40      |
| 8.        | 9.10        | 28.       | 6.33                | 48.       | 4.00      |
| 9.        | 9.08        | 29.       | 6.50                | 49.       | 5.70      |
| 10.       | 8.40        | 30.       | 6.47                | 50.       | 5.07      |
| 11.       | 8.24        | 31.       | 6.39                | 51.       | 4.47      |
| 12.       | 10.44       | 32.       | 5.62                | 52.       | 4.25      |
| 13.       | 8.88        | 33.       | 5.67                | 53.       | 3.85      |
| 14.       | 8.95        | 34.       | 5.65                | 54.       | 4.82      |
| 15.       | 9.76        | 35.       | 5.59                | 55.       | 4.40      |
| 16.       | 8.89        | 36.       | 5.81                | 56.       | 5.43      |
| 17.       | 9.28        | 37.       | 5.62                | 57.       | 3.56      |
| 18.       | 8.47        | 38.       | 5.72                | 58.       | 4.06      |
| 19.       | 8.78        | 39.       | 5.36                | 59.       | 3.50      |
| 20.       | <b>7.92</b> | 40.       | 5.00                | 60.       | (0.73)    |

Es ist auch hier nicht zu verkennen, dass in den ersten Tagen die Stickstoffausscheidung oder Eiweisszersetzung bei Nahrungsentziehung sinkt und zwar besonders rasch bei hoher Anfangszersetzung, dass sie aber dann, wenn einmal ein bestimmter Abfall erreicht ist, nahezu gleich bleibt; später sieht man entweder ein fortwährendes Absinken oder eine Zunahme des Eiweisszerfalls. Die allmähliche Abnahme der Zersetzung kann wohl von nichts anderem herrühren als von der Abnahme des im Körper befindlichen zerstörbaren Eiweisses.

# 4. Verschiedenheit der Zersetzung bei dem gleichen Thier in verschiedenen Versuchsreihen.

Die Stickstoffausscheidung ist in verschiedenen Reihen bei dem gleichen Thier nach mehreren Hungertagen so ziemlich die gleiche, aber die Anfangsausscheidung ist ganz ausserordentlich verschieden, wie die vorher (S. 89) als Beispiele angeführten drei Reihen am Hunde darthun. Diese grossen Schwankungen in der Eiweisszersetzung zeigen sich vor Allem abhängig von der während der vorausgehenden Nahrungsaufnahme verzehrten Eiweissmenge: je reichlicher vorher das Thier mit eiweissartigen Stoffen gefüttert worden war, desto höher ist die Harnstoffzahl am ersten Hungertage, nach einer geringen Eiweisszufuhr dagegen, namentlich wenn zugleich stickstofffreie Substanzen gereicht worden sind, ist die anfängliche Ausscheidung nur wenig höher als an den späteren Tagen. Bei dem nämlichen Thier, einem Hund von 35 Kilo Gewicht, fanden sich am ersten Hungertage Schwankungen von 14—60 Grm. Harnstoff, nach einigen Tagen erschienen gleichmässig 10—12 Grm.

Wenn die allmähliche Abnahme der Zersetzung in ein und derselben Hungerreihe von der Abnahme des im Körper vorhandenen zerstörbaren Eiweisses herrührt, so muss man die Verschiedenheiten derselben am ersten Hungertage ebenfalls von ungleichen Mengen dieses Eiweisses ableiten.

FRERICHS hatte zuerst bemerkt, dass ein kleiner, durch Hunger und stickstofffreie Kost sehr herabgekommener Hund beträchtlich weniger Harnstoff entleerte; er suchte dies aus einer Abnahme der Blutconcentration beim Hunger zu erklären, von der er die Grösse des Umsatzes abhängig sein liess. Darauf machte Bischoff ähnliche Erfahrungen; sein Hund schied bei einem Gewicht von 25 Kilo täglich im Mittel 14 Grm. Harnstoff beim Hunger aus, bei einem Gewicht von 35 Kilo nach reichlicher Fütterung mit Fleisch 20 Grm., bei Zunahme des Gewichts auf 41 Kilo 21 Grm. Die gleiche Beobachtung machten später Bischoff und ich; wir bezogen die Differenzen zuerst auf eine Verschiedenheit in dem

Ernährungszustande und Eiweissreichthum des ganzen Körpers, jedoch ist diese Erklärung, wie sich gleich zeigen wird, nicht umfassend genug.

Es liess sich vorher für verschieden grosse Organismen darthun, dass der Eiweisszerfall durchaus nicht proportional ist der Gesammteiweissmenge am Körper, und diese also nicht ausschliesslich die Grösse des Zerfalls bestimmt. In gleicher Weise ist das rapide Sinken der Eiweisszersetzung an den ersten Hungertagen nicht entsprechend der Abnahme des Eiweissreichthums am ganzen Körper, denn es nimmt an ihnen die Quantität des zerstörten Eiweisses ungleich mehr ab als die des im Körper befindlichen Eiweisses. Es ist also auch hier die Eiweissmenge am Körper nicht allein maassgebend für die Grösse des Eiweissumsatzes. Es ist ganz unmöglich, dass wenn ein Hund am ersten Hungertage sechsmal mehr Eiweiss zersetzt als am achten, er am ersten sechsmal mehr Eiweiss am ganzen Körper gehabt habe, während sein Gewicht nur von 33.8 Kilo auf 30.2 Kilo fiel; oder dass er in einer Reihe, in welcher er bei einem Gewicht von 33 Kilo am ersten Hungertage 14 Grm. Harnstoff ausschied, viermal ärmer an Eiweiss war, als in einer anderen Reihe bei dem nämlichen Körpergewicht und einer Entleerung von 60 Grm. Harnstoff. Das Thier zersetzt bei nur wenig verschiedener Eiweissmenge am ganzen Körper die verschiedensten Quantitäten von Eiweiss. An den späteren Hungertagen nimmt trotz des fortwährenden beträchtlichen Eiweissverlustes die Harnstoffausscheidung kaum ab. während die Harnstoffdifferenz vom ersten und zweiten Hungertage bei geringerer Eiweisseinbusse sehr beträchtlich ist.

Alle diese Thatsachen lehren auf das Bestimmteste, dass nicht sowohl die ganze Masse des Eiweisses am Körper, sondern vielmehr die Eiweissmenge der vorausgegangenen Nahrung und der dadurch hervorgerufene Körperzustand die Ursache der unverhältnissmässigen Steigerung des Eiweissumsatzes an den ersten Hungertagen ist. Ist dieser Einfluss vorüber, dann ist der Umsatz im Allgemeinen eine Zeit lang proportional der Abnahme des Gesammteiweisses am Körper.

Wie man sich diese Verschiedenheit der Zersetzung erklären kann, das soll später noch erörtert werden, es ist aber nicht zweiselhaft, dass hier zwei Momente mitwirken: an den späteren Hungertagen ist es die grosse Masse der zelligen Gebilde, von deren Eiweiss täglich ein bestimmter kleiner Bruchtheil zu Grunde geht, in der ersten Zeit dagegen ausserdem ein von der früheren Eiweisszufuhr abhängiger, wechselnder, gegenüber dem Eiweiss der Organe nur geringer Vorrath der leicht zerstörbaren Ernährungssitssigkeit.

Ausserdem ist noch der Fettreichthum des Körpers von wesentlichem Einfluss auf den Eiweissumsatz beim Hunger.

### 5. Einfluss der Fettmenge am Körper auf den Eiweissumsatz.

Es wird noch angegeben werden, dass ein Zusatz von Fett oder Kohlehydraten zur Fleischnahrung die Zersetzung des Eiweisses vermindert, das Gleiche ist der Fall bei ausschliesslicher Darreichung jener stickstofffreien Stoffe. Aber auch das im Körper schon abgelagerte Fett wirkt unter sonst gleichem Verhältnissen in derselben Weise hemmend ein. Der von Pettenkofer und mir untersuchte robuste Arbeiter verbrauchte bei einem Körpergewicht von 71.1 Kilo am ersten Hungertage 333 Fleisch und 216 Fett; J. RANKE, der reicher an Fett war, bei einem Gewicht von 71.3 Kilo im Mittel nur 236 Grm. Fleisch und 194 Fett. Wenn im Verhältniss zum Eiweiss viel Fett am Körper sich befindet, also z. B. nach längerer Fütterung mit viel Fett unter Zusatz von wenig Eiweiss, dann wird beim Hunger nur wenig Harnstoff entleert, von einem grossen Hunde statt 14 Grm. am ersten Tage nur 6-10 Grm. 1 Die reichliche Eiweisszersetzung im Anfang des Hungers kann nicht von einem bedeutenden Fettverlust und einer dadurch hervorgebrachten relativen Eiweissvermehrung am Körper bedingt sein; denn die Fettabnahme ist in den ersten Tagen geringer als später und es tritt ferner der Abfall in dem Eiweissverbrauch noch in derselben Weise ein, wenn man auch durch Darreichung von Fett beim Eiweisshunger die Abgabe von Fett vom Körper verhütet.2

Es ist eine auffallende und wichtige Thatsache, dass junge ausgewachsene Thiere, welche noch mager sind, verhältnissmässig mehr Eiweiss zersetzen als alte, welche meist absolut und relativ reich an Fett sind. Möglicherweise haben die jungen Zellen in höherem Grade die Fähigkeit Eiweiss zu zerlegen; aber die Hauptursache jener Erscheinung ist unstreitig das die Zersetzung beschränkende Fett.<sup>3</sup> Ein von Falck beobachteter einjähriger Hund von 20.0 Kilo Gewicht lieferte am ersten Hungertage 21.4 Harnstoff, ein viele Jahre altes fettes Thier von 21.2 Kilo Gewicht schied nur 14.9 Harnstoff aus.

Es giebt noch ein Beispiel, das den Einfluss des Fettes darthut. In gewissen Fällen lässt sich nämlich an den späteren Hungertagen, nachdem längere Zeit die Eiweisszersetzung ziemlich gleichmässig

<sup>1</sup> Voir, Ztschr. f. Biol. H. S. 330, 1866.

<sup>2</sup> Derselbe, Ebenda, H. S. 332, 1866.

<sup>3</sup> Lerise, Nouv. dict. méd. et chir. p. 483.

geblieben ist, wiederum ein Ansteigen derselben bemerken, manchmal selbst über die anfänglichen Werthe hinausgehend; dies findet dann statt, wenn der Körper arm an Fett geworden ist.

Unter den Versuchen von Frerichs findet sich einer, der vielleicht auf diese Weise zu deuten ist, indem ein durch Hunger und stickstofffreie Kost sehr heruntergekommener kleiner Hund am vierten Hungertag mehr Harnstoff ausschied als an den drei ersten. Bei einem Kaninchen sah Frenchs unter fortwährender Steigerung der Harnstoffausscheidung am vierten Hungertage den Tod eintreten; es ist dies jedoch nicht die Regel, wenigstens lassen die Versuche von Bischoff kein solches Anwachsen erkennen. Auch Rubner hat die rasche Zunahme der Eiweisszersetzung bei fastenden Kaninchen beobachtet, ebenso LEPINE bei Meerschweinchen; ich möchte dieselbe aber nicht ausschliesslich von dem Verschwinden des Körperfettes ableiten, sondern auch, und zwar zum grössten Theil, davon dass anfangs der Pflanzenfresser nicht hungert, vielmehr noch von dem im Darm befindlichen Vorrath stickstofffreier Substanz zehrt, die den Eiweissumsatz vermindert. Etwas ähnliches hat offenbar Grouven<sup>1</sup> an Ochsen wahrgenommen, bei denen ebenfalls die spätere grössere Stickstoffausscheidung ersichtlich ist.

Ich habe die Zunahme der Eiweisszersetzung zuerst mit Sicherheit an einer während 13 Tagen hungernden Katze beobachtet, während die 18 Tage lang hungernde Katze von Bidder und Schmidt nichts der Art zeigte, wie die vorher mitgetheilten Tabellen lehren. Als Grund dafür habe ich die allmähliche Abnahme des Fettes und die relative Zunahme des Eiweisses am Körper gefunden; ich zeigte. dass das Thier von BIDDER und SCHMIDT fett war und noch nach dem Verhungern nicht alles Fett eingebüsst hatte, während meine Katze ansehnlich mehr Muskelfleisch, jedoch nur wenig Fett besass und dasselbe zuletzt ganz einbüsste. Man sieht daher diese Erscheinung nach längerem Hunger sicher eintreten bei fettarmen und an Eiweiss absolut und relativ reichen Thieren; wir haben 2 öfters, wenn beim Hunger die Wirkung irgend eines Agens auf den Eiweissumsatz untersucht werden sollte, zuletzt die Steigerung der Harnstoffausscheidung beobachtet, und zwar namentlich bei jungen Hunden. nicht bei alten; man muss daher zu solchen Versuchen ältere und fettreiche Hunde wählen, bei denen bis zum Hungertod die Harnstoffausscheidung ganz langsam absinkt. Fr. Hofmann 3 hat diese Zunahme des Eiweisszerfalls als Zeichen für das Verschwinden des Körperfettes benützt. Später hat FALCK ähnliche Beobachtungen an Hunden gemacht und in gleicher Weise gedeutet; seine vorher an-

<sup>1</sup> GROUVEN, Phys.-chem. Fütterungsversuche. 1864. S. 127; siehe auch HENNE-BERG's kritisches Referat hierüber Journ. f. Landw. 1865. S. 48.

<sup>2</sup> Feder, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 176. 1878. 3 Hofmann, Ebenda. VIII. S. 165. 1872.

gegebenen Zahlen über die Harnstoffmengen des jungen und des alten fettreichen Hundes liefern vortreffliche Beispiele hierfür. Sehr interessante Versuche über die Harnsäureausscheidung hungernder Hühner hat H. Schimanski 1 veröffentlicht; er fand ebenfalls die Steigerung der Zersetzung, aber schon am 3-5. Hungertage bei jungen fettarmen Thieren, besonders nach vorausgehender Fleischfütterung, bei alten fetten Thieren erst später, vom 26. Hungertage an bis zum 33., ohne dass schliesslich das Fett alles verbraucht war. Der steigende Eiweisszerfall wird sich wahrscheinlich auch zeigen bei durch längeren Hunger oder ungenügende Zufuhr fettarm gewordenen Reconvalescenten, die dadurch rasch dem Tode zugeführt werden.

### 6. Abnahme der einzelnen Organe beim Hunger.

Um einen weiteren Einblick in den Stoffverbrauch eines hungernden Organismus zu erhalten, ist es nothwendig, den Gewichtsverlast, welchen die einzelnen Organe beim Hunger erleiden, zu bestimmen. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Organe an dem Gesammtverluste sich nicht in gleicher Weise betheiligen, sondern in sehr ungleicher.

Die ersten Versuche der Art wurden von Chossat<sup>2</sup>, später von SCHUCHARDT3, an Tauben gemacht: sie wählten wohlgenährte Tauben von gleichem Gewicht und Alter aus, tödteten die einen und bestimmten die Gewichte ihrer Organe, die der andern erst nach dem Verhungern. Den gleichen Versuch stellten dann Bidder und Schmidt<sup>4</sup> an einer Katze an, aber in nicht ganz entscheidender Weise: sie liessen nämlich eine Katze von 2572 Grm. Körpergewicht verhungern und nahmen zur Feststellung der Organgewichte derselben am Beginn des Hungers einen jungen Kater von nur 1505 Grm. Körpergewicht. Da sie keine direkte Uebertragung wegen des so sehr verschiedenen Körpergewichtes machen konnten, berechneten sie, indem sie die wasserfreien Knochen am Stoffwechsel sich nicht betheiligen liessen und ein constantes Gewichtsverhältniss derselben zum Gesammtgewicht des Thieres annahmen, zuerst das Anfangsgewicht der hungernden Katze und dann nach dem in der Gewichtseinheit des Vergleichsthiers für jedes Organ gefundenen Werth das Gewicht ihrer Organe am ersten Hungertage, was aber vor Allem wegen der gros-

<sup>1</sup> SCHIMANSKI, Ztschr. f. physiol. Chem. III. S. 396, 1879. 2 CHOSSAT, Mém. présentés par divers savants à l'acad. roy. des sciences de l'institut de France. VIII. p. 438, 1843.

<sup>3</sup> Schuchardt, Quaedam de effectu, quem privatio sing. part. nutrimentum constituentium exercet etc. Diss. inaug. Marburg 1847.

4 Вирика и. Schmidt, Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. S. 327. 1852.

sen Differenz im Körpergewicht und im Alter der Thiere nicht einwurfsfrei ist. Ich habe daher zwei Katzen von nahezu gleichem Gewicht zuerst zehn Tage lang in gleicher Weise mit Fleisch ernährt und dann die eine gleich getödtet, die andere erst nach 13 tägigem Hunger; aus dem Gewicht der einzelnen Organe in der Gewichtseinheit des ersteren Thiers wurden die Gewichte der Organe des zweiten Thiers bei Beginn der Hungerreihe entnommen.

CHOSSAT fand nun, dass bei den hungernden Tauben 100 Grm. ursprünglich vorhandenes frisches Organ an Gewicht verloren haben:

|         |     |      |      |      |     |     |  |  |  | 0,0 | Verlust   |
|---------|-----|------|------|------|-----|-----|--|--|--|-----|-----------|
| Fettgew | ebe | •    |      |      |     |     |  |  |  |     | 93        |
| Milz .  |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 71        |
| Pankrea | S   |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 64        |
| Leber   |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | <b>52</b> |
| Herz .  |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 45        |
| Därme   |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 42        |
| Muskeln | (1  | vill | küı  | rlic | he) |     |  |  |  |     | 42        |
| Magen   |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 40        |
| Schlund | kor | of,  | Sp   | eise | röl | ire |  |  |  |     | 34        |
| Haut    |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 33        |
| Nieren  |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 32        |
| Lungen  |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 22        |
| Kehlkop | of, | Lu   | ftrö | ihre | 3   |     |  |  |  |     | 21        |
| Knocher |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 17        |
| Augen   |     |      |      |      |     |     |  |  |  |     | 10        |
| Nervens | yst | em   |      |      |     |     |  |  |  |     | 2         |
|         | -   |      |      |      |     |     |  |  |  |     |           |

Darnach hat beim Hunger das Fett am meisten abgenommen, dann folgen das Blut, die blutreichen Organe und die Muskeln; aber auch die Knochen büssten etwas von ihrer Masse ein, das Nervensystem dagegen, was am auffallendsten erschien, erhielt sich fast intakt. Die von Bidder und Schmidt nach nicht ganz richtigen Voraussetzungen gemachten Angaben stimmen in einigen wichtigen Punkten mit denen von Chossat nicht überein. So verlieren z. B. die trockenen Muskeln der Taube nach Chossat nur 34%, die der Katze nach Bidder und Schmidt aber 65%; Gehirn und Rückenmark nach dem ersteren nur 7%, nach den letzteren 33%; das Blut nach ersterem 62%, nach letzteren sogar 90%. Chossat fand eine Abnahme der Knochen um 17%, die Dorpater Forscher liessen sie unverändert bleiben. Bei meinem eben erwähnten Versuch an der Katze wurden folgende Werthe erhalten:

<sup>1</sup> Vorr. Ztschr. f. Biologie. H. S. 351, 1866.

|                      | 1017 Grm. Verlust<br>vertheilen sich auf |                   | Verlust<br>von 100 Grm. | Verlust<br>von 100 Grm. |  |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| İ                    | frisches<br>Organ                        | trocknes<br>Organ | frischem<br>Organ       | trocknem<br>Organ       |  |
| Knochen              | 55                                       |                   | 14                      |                         |  |
| Muskeln              | 429                                      | 118               | 31                      | 30                      |  |
| Leber                | . 49                                     | 17                | 54                      | 57                      |  |
| Nieren               | 7                                        | 1                 | 26                      | 21                      |  |
| Milz                 | 6                                        | 1                 | 67                      | 63                      |  |
| Pankreas             | 1                                        | · —               | 17                      | -                       |  |
| Hoden                | 1                                        |                   | 40                      | _                       |  |
| Lunge                | 3                                        | 1                 | 18                      | 19                      |  |
| Herz                 | U                                        |                   | 3                       | _                       |  |
| Darm                 | 21                                       | _                 | 18                      |                         |  |
| Hirn und Rückenmark. | 1                                        | U                 | 3                       | 0                       |  |
| Haut mit Haaren      | 89                                       | -                 | 21                      | _                       |  |
| Fettgewebe           | 267                                      | 249               | 97                      |                         |  |
| Blut                 | 37                                       | 5                 | 27                      | 18                      |  |

Meine Beobachtungen schliessen sich grösstentheils denen von Chossat an; ich fand namentlich auch, dass das Nervensystem nicht an Gewicht abnimmt, dass aber die Knochen an Masse etwas einbüssen. Das Herz erleidet nach meinen Wägungen, wie nach denen von Bidder und Schmidt keinen Gewichtsverlust, während Chossat einen solchen von 45% angiebt.

Am Gesammtverluste betheiligen sich in einer alle anderen Organe weitaus übertreffenden Menge die Muskeln und das Fettgewebe, dann folgen die Haut, die Knochen, die Leber, das Blut und der Darmkanal. Das Blut verlor absolut nur 5 Grm. trockner Substanz, die Muskeln aber 118 Grm. Procentig d. h. um den grössten Bruchtheil ihrer ursprünglichen Masse nehmen ab: das Fettgewebe, die Leber, die Milz, die Hoden, dann erst kommen die Muskeln und das Blut. Die Abnahme der Knochen beim Hunger thun entgegen der Annahme von Bidder und Schmidt auch die Versuche Weiskeis an noch wachsenden, 6½ Monate alten Kaninchen dar, welche dabei 3—12% ihres Skeletts verloren.

Das Blut nimmt nahezu in demselben Verhältniss wie das Körpergewicht und die Fleischmasse ab; es verliert demnach nicht mehr als die übrigen Organe des Körpers auch, eine Thatsache, die für die Beurtheilung des Ortes der Zersetzungen von entscheidendem Werthe ist. Die älteren Angaben 2 über den Verlust des Blutes beim

<sup>1</sup> WEISKE, Ztschr. f. Biologie. X. S. 412. 1874.

<sup>2</sup> COLLARD DE MARTIGNY, Journ. d. physiol. expér. et pathol. VIII. p. 152. 1929.

- Jones, Arch. d. l. bibl. univers. d. Genève. III. 1859. — Тн. Снозват, fils, Arch. d. physiol. I. 1969. — Матніви et Urbain, Ebenda. IV.

Hunger sind nicht genau, da dabei nur die bei der Sektion ausfliessende Quantität berücksichtigt wurde. Ich habe dasselbe nach Welcker's Methode bestimmt wie schon früher Heidenhain 1 und Panum 2, welche zu denselben Resultaten wie ich gelangt sind.

Die Nichtabnahme von Gehirn und Rückenmark während des Hungerns, die auch Bibra<sup>3</sup> an Kaninchen constatirte, lässt bestimmte Schlüsse über die Vorgänge im Innern des Körpers bei der Inanition zu. Man sieht nicht ein, warum diese Organe, die wenigstens in ihrer grauen Substanz sehr blutreich sind und dieselben Verhältnisse darbieten wie die übrigen Theile des Körpers keinen Substanzverlust erleiden sollten. Es bleibt nichts Anderes übrig als anzunehmen. dass beim Hunger täglich ein bestimmter Bruchtheil des eiweissartigen Inhalts der Organe verflüssigt und noch unzersetzt an die Säfte abgegeben wird, mit denen das Abgeschmolzene in der Circulation im Körper herumgeführt wird; dabei kommt ein Theil dieses Eiweisses in den Organen zur Zersetzung, ein Theil dient aber zur Ernährung und zwar gerade derjenigen Organe, welche am meisten thätig sind und die reichlichste Blutzufuhr erhalten, wie die Centralorgane des Nervensystems und das Herz 4. Erwin Voit 5 hat das Gleiche bei den Knochen von Tauben beobachtet, welche sehr kalkarmes Futter erhielten; die Knochen, welche bewegt werden, hatten kaum an Gewicht verloren, das Brustbein und der Schädel waren aber zu ganz dünnen, löcherichen Gebilden geworden. Ein besonders eclatantes und interessantes Beispiel für die Liquidation des Eiweisses gewisser Organe und die Ernährung anderer Organe durch dasselbe hat F. Miescher 6 neuerdings beim Rheinlachs gefunden; dieser Fisch hungert, nachdem er im besten Ernährungszustand aus dem Meer in das Süsswasser gezogen ist, 6-91/2 Monate lang und entwickelt trotzdem dabei seine Geschlechtsorgane, Hoden und Eierstock, zu einem enormen Umfang auf Kosten der abnehmenden Rumpfmuskeln. Man

2 Panum, Arch. f. pathol. Anat. XXIX. S. 241. 1864.

<sup>1</sup> Heidenhain, Disquis. criticae et experimentales de sanguinis quantitate in mammalium corpore exstantis. Halis 1857.

<sup>3</sup> Bibra, Vgl. Unters. über das Gehirn. S. 131. 1854. — Nach C. Aeby (Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol. III. S. 180. 1874) bleibt der Wassergehalt des Gehirns schlafender Murmelthiere unverändert, während der des Muskels und Blutes abnimmt.

<sup>4</sup> Ich finde ähnliche Gedanken schon bei Vieroedt, Grundriss der Physiologie. S. 270. 1871 und bei Hermann, Grundriss der Physiologie. S. 200. 1877 ausgesprochen.

<sup>5</sup> C. Voit, Amtl. Ber. d. 50. Vers. d. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München 1877. S. 242.

<sup>6</sup> F. Miescher, Schweizer. Literatursammlung zur internationalen Fischereiausstellung in Berlin 1880.

ist daher nicht im Stande aus der Gewichtsabnahme eines Organs bei der Inanition über die Intensität des Stoffverbrauchs in ihm etwas zu erfahren. Ein Organ, welches sein Gewicht beim Hungern annähernd behauptet, kann einen geringen oder bedeutenden Stoffwechsel gehabt haben; im letzteren Falle hat es eben auf Kosten der schmelzenden Organe einen Ersatz erhalten.

Es mag noch bemerkt werden, dass die Zusammensetzung der Organe beim Hunger sich nur wenig verändert. Der Wasser- und Fettgehalt des Gehirns des verhungerten Thieres ist nach Bibra's und meinen Analysen nicht anders wie im gut genährten Thier. Das Blut meiner hungernden Katze enthielt etwas mehr Trockensubstanz, Eiweiss und Blutkörperchen !; dieselbe bekam zwar Wasser vorgesetzt, sie liess es aber, wie auch meist die hungernden Hunde, ganz unberührt stehen und nahm doch nicht an Wasser ab, sondern sie behielt sogar eine gewisse Menge des Wassers der zersetzten Körpertheile zurück und wurde so relativ reicher an Wasser. Das Thier hatte nämlich 196 Grm. trockenes Fleisch zerstört, das im Körper mit etwa 616 Grm. Wasser vereinigt war; es hatte aber nach der Sektionscontrole nur 566 Grm. Wasser aus seinen Organen verloren, die zumeist einen etwas höheren procentigen Wassergehalt zeigten als normale. Die Organe der hungernden Katze von Boder und Schmot sind dagegen wasserärmer geworden. Es hängt dies von zufälligen Umständen ab und es ist daher nicht richtig, wenn man im Allgemeinen sagt, der Hunger liesse sich bei Aufnahme von Wasser leichter ertragen, es kommt öfters vor, dass der Körper ohne Wasseraufnahme beim Hunger wässriger wird.2

Mit dem beim Hunger zerstörten Eiweiss und Fett ist in den Organen eine gewisse Menge von Wasser innig verbunden, mit 100 Theilen trockenem Fleisch etwa 315 Theile Wasser. Dieses Wasser wird nun entweder als überschüssig und unbrauchbar ausgeschieden, oder es wird im Körper zurückgehalten, um einen vorher erlittenen Verlust von Wasser zu ersetzen. Denn je nach den Bedingungen, welche von Einfluss auf die Wasserabgabe vom Körper sind, verliert auch der hungernde Organismus Wasser, durch Verdunstung von der Hant und der Lunge und bei der

Abscheidung von Harnbestandtheilen durch die Nieren.

Ausser dem Wasser werden beim Hunger auch noch Aschebestandtheile entfernt, solche welche in Verbindung mit dem verbrauchten Eiweiss waren und solche welche bei der Filtration der Harnbestandtheile mit-

gem Hunger bei einem Hunde die Organe nicht ärmer an Wasser; er erhielt:

in der Leber 71.33% Wasser im Blut. 76.23% im Muskel 75.24%

<sup>1</sup> Nach Buntzen (Om. Ernäringens og Blodtabets Indflydelse paa Blodet. Experimental fysiologisk Undersögelse. Doctordisputats. Kjöbenhavn 1879) nimmt bei der Inanition die relative Menge der Blutkörperchen zu; nach Wiederaufnahme von Nahrung nimmt sie ab und es wird erst nach langer und reichlicher Nahrungsantnahme die normale relative Zahl wieder erreicht. Beim Hunger gehen also die rothen Blutkörperchen langsamer zu Grunde als das Blutserum; nach Nahrungszufuhr wird das Blutserum rascher erneuert wie die Blutkörperchen.

2 Auch Fr. Hofmann (Zischr. f. Biologie. VIII. S. 171. 1872) fand nach 38 tägi-

gerissen werden. FALCK1 hat die Ausscheidung von Chlor, Schwefel und

Phosphorsäure im Harn des hungernden Hundes verfolgt.

Nach der Grösse der Zerstörung von Eiweiss und Fett und der Abgabe von Wasser richtet sich die Abnahme des Körpergewichts bei der Inanition, welche daher weiter kein Interesse darbietet. Es ist leicht erklärlich, warum in der Mehrzahl der Fälle das Gewicht in den ersten Hungertagen am meisten sinkt, da hier noch viel Eiweiss zersetzt wird und viel Wasser zur Ausscheidung der Zersetzungsprodukte durch den Harn nöthig ist. Später wird der Gewichtsverlust kleiner und ziemlich constant wegen der geringen Schwankungen in der Verbrennung von Eiweiss und Fett. Kleine Organismen zeigen wegen der verhältnissmässig grösseren Zersetzung und Wasserabgabe eine relativ bedeutendere Abnahme des Körpergewichts; aus dem gleichen Grunde verlieren alte und fette Thiere weniger als junge und magere.

CHOSSAT hat bei seinen Wägungen verhungerter Thiere (Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische) im Allgemeinen ersehen, dass dieselben zu Grunde gingen, wenn sie etwa 40 % ihres ursprünglichen Gewichtes eingebüsst hatten; jedoch nahm er ziemlich bedeutende Schwankungen von dieser Mittelzahl wahr (20-50 %).

| Es | wurde    | in  | dieser | Hinsicht | gefunden: |
|----|----------|-----|--------|----------|-----------|
| -  | W WI CLO | 111 | uiceci | TIMOICHU | eciunucu. |

| Thier           | Alter                              | Gewicht | <sup>0</sup> / <sub>o</sub> Abnahme<br>des Gewichts | Beobachter        |
|-----------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| IIund           | 15 St.                             | 313     | 23.3                                                | Falck             |
|                 | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> St. | 1004    | 48.1                                                |                   |
|                 | 1 Jahr                             | 8880    | 45.1                                                |                   |
|                 | viele Jahre                        | 21210   | 48.9                                                |                   |
| Katze           | _                                  | 2572    | 48 2                                                | BIDDER U. SCHMIDT |
| Kaninchen       |                                    | 2100    | 49.5                                                | Weiske 2          |
|                 | _                                  | 2000    | 45.0                                                |                   |
|                 |                                    | 2029    | 37.8                                                | Rubner            |
|                 |                                    | 1262    | 42.3                                                | -                 |
| Meerschweinchen |                                    |         | 33.0                                                | CHOSSAT           |
| Huhn            | _                                  | _       | 52.7                                                |                   |
| Turteltaube     | jung                               |         | 25.0                                                | ,                 |
|                 | mittel                             | _       | 36.0                                                | -                 |
|                 | ausgewachsen                       |         | 45.6                                                | <u>"</u>          |
| Feldtaube       | _                                  | _       | 40.4                                                | <u>"</u>          |
|                 | l –                                |         | 34.2                                                | Schuchardt        |
| Krähe           | _                                  |         | 31.1                                                | CHOSSAT           |

Man vermag aus diesen Zahlen nicht viel zu entnehmen, da nähere Angaben zu einer Beurtheilung z. B. über das Alter und das

<sup>1</sup> Falck berechnet aus dem Harnstoff eine Zerstörung von 5277 Grm. Fleisch, aus dem Schwefel des Harns von nur 4234 Grm.; er hat dabei aber den Koth ausser Acht gelassen und die Harnstoffbestimmung nach Liebig nie durch die direkte Stickstoffbestimmung controlirt; es ist möglich, dass auch die kleine Menge des Schwefels im Fleisch leicht Fehler hervorruft. Die im Hungerkoth reichlich vorhaudene Phosphorsäure hat er ebenfalls nicht berücksichtigt. 2 Weiske, Ztschr. f. Biologie. X. S. 421. 1874.

Gewicht der Thiere, sowie über den ursprünglichen und schliesslichen Gehalt an Fleisch und Fett fehlen. Es lässt sich wohl annehmen, dass eine gewisse Masse der Organe zum Leben nothwendig ist, und zwar relativ mehr beim kleineren Thier, und dass bei einem reichlichen Vorrath an Fett ein grösserer Bruchtheil des Körpers bis zum Eintritt des Hungertodes verloren geht.

Für die Zeit des Verhungerns kommt es selbstverständlich darauf an, wieviel die Gewichtseinheit des Thiers im Tag an Substanz verliert oder wie gross der Vorrath und Verbrauch von Eiweiss und Fett im Körper ist. Der Hungertod tritt daher in sehr ungleicher Zeit, sowohl bei verschiedenen Thiergattungen als auch bei verschiedenen Individuen der nämlichen Species ein.

Es liegen hiertiber folgende, theilweise recht unvollkommene Angaben vor:

| Thier           | Alter       | Gewicht     | Hunger-<br>tod<br>in Tagen | Abnahme<br>im Tag | Reobachter        |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Pferd           | 9 Jahre     | Mal         | 24                         | ned.              | Magendie 1        |
| Hund            | 18 St.      | 313         | 3.1                        | 8.6               | FALCK             |
|                 | 14 Tage     | 1004        | 13.9                       | 4.8               | 44                |
|                 | 1 Jahr      | \$880       | 23.2                       | 2.7               | 40                |
|                 | viele Jahre | 21210       | 60.3                       | 1.1               | 22                |
| Katze           | -           | 2572        | 17                         | 200.00            | BIDDER U. SCHMIDT |
| Kaninchen       | -           | -           | 10                         | -                 | CHOSSAT           |
|                 | -           | 2100        | 32 ?                       | -                 | WEISKE            |
|                 | -           | 2000        | 27 ?                       | -                 |                   |
|                 | -           | 1095 - 1635 | 9                          | -                 | ANREP 2           |
|                 | -           | 2029        | 15                         | 100               | RUBNER            |
|                 | -           | 1262        | 7                          | -                 | -                 |
| Ratten          | -           | ****        | -                          | -                 |                   |
| Mccrschweinchen |             | -           | 6.6                        | -                 | CHOSSAT           |
| Turteltaube     | jung        | -           | 3.1                        | 8.1               |                   |
|                 | mittel      | _           | 6.1                        | 5.9               |                   |
|                 | erwachsen   | -           | 13.4                       | 3.5               |                   |
| Feldtaube       | -           | -           | 5.3                        | na.               | Schuchabut        |
| Huhn            | jung        | 1120        | 12                         |                   | Schimanski        |
|                 | älter, fett | 1990        | 34                         | -                 |                   |

Bei hungernden Säugethieren ist die Menge des am Körper abschagerten Fettes und dessen Verhältniss zum Eiweiss in hohem Grade bestimmend für die Zeit, während welcher der Hunger ertagen werden kann. Fette Thiere zersetzen weniger Eiweiss und schliessen nach dem Hungertode noch beträchtliche Quantitäten von Fett ein; sie halten daher die Entziehung der Nahrung ungleich

<sup>1</sup> Magendie, Leçons faites au Collège de France 1851—1852. p. 29. Paris 1852. 2 Annep, Arch. t. d. ges. Physiol. XXI. S. 69. 1879.

länger aus als fettarme, wenn auch fleischreiche Organismen, bei denen von Anfang an mehr Eiweiss zerstört wird, besonders aber später wenn das in geringer Menge am Körper abgelagerte Fett aufgebraucht ist. Die ziemlich fette Katze von Bidder und Schmidt von einem Gewicht von 2.5 Kilo lebte 18 Tage ohne Nahrungszufuhr; die meinige (3.1 Kilo schwer), welche arm an Fett und reich an Eiweiss war, befand sich am 14. Tage so elend, dass ich sie tödtete. Der alte fette Hund Falck's (21.2 Kilo schwer) ging erst am 61. Tage der Inanition zu Grunde und enthielt noch reichlich Fett; ein 1 jähriger Hund (8.88 Kilo schwer) schon am 24. Tage, wo aber das Fett am Körper ganz verschwunden war.

Bei Ruhe und in warmer Luft wird weniger Fett oxydirt; bei anstrengender Arbeit und in der Kälte tritt daher früher der Hungertod ein. Die äusserst fettreichen schlafenden Murmelthiere bleiben bei den geringfügigen Bewegungen und der niederen Körpertemperatur 6-7 Monate ohne Nahrung. Niedere Thiere, welche nur wenig zersetzen, können lange Zeit hungern, z. B. Frösche bis zu 9 Monaten; Fliegen und Bienen haben dagegen wenig Fett in ihrem Körper und machen lebhafte Bewegungen, weshalb sie zum Theil schon nach 1 Stunde verhungern sollen, mit Zuckerwasser gefüttert aber längere Zeit aushalten 1.

Kleine Thiere verbrauchen verhältnissmässig mehr Eiweiss als grössere, sie gehen daher, wie schon Collard de Martigny bemerkt hat, früher zu Grunde, fettarme Ratten z. B. am 2.—3. Tage. Junge Thiere, welche meist nur wenig Fett enthalten und relativ mehr Eiweiss zersetzen als ausgewachsene fettreiche sterben in kürzerer Zeit; Kinder erliegen dem Hunger schon am 3. oder 4. Tage, erwachsene normale Menschen je nach ihrer Körperbeschaffenheit am 8.—28. Tage, Melancholiker halten die Entziehung der Nahrung bis zu 42 Tagen aus.<sup>2</sup>

Obwohl beim verhungerten Thier noch ein ansehnlicher Theil der Organmasse und in derselben eine beträchtliche Menge von Eiweiss vorhanden ist und manchmal auch noch etwas Fett, so ist das Leben doch nicht mehr möglich. Es ist durch Chossat sowie auch durch Bidder und Schmidt dargethan worden, dass die Eigentemperatur des Thiers in den letzten Lebenstagen beträchtlich sinkt und demselben dadurch eine nothwendige Bedingung für das Leben entzogen wird. Es gelingt manchmal durch Einwickeln in warme Tücher noch einige Zeit das Leben zu fristen, dann geht das Thier

<sup>1</sup> Dönhoff, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1872. S. 591.
2 Haller, Elementa physiologiae. VI. p. 169. 1777. — Tiedemann, Physiologie des Menschen. II. S. 39. 1836. — Bérard, Cours de physiologie. I. p. 538. 1848.

aber trotz normaler Eigenwärme zu Grunde. Die Stoffzersetzung wird nach längerem Hunger zu gering, um die nöthige Wärmemenge zu liefern und zuletzt wird nicht einmal die für die Athem- und Herzbewegungen und für andere zum Leben gehörige Bewegungen nöthige Kraft geliefert, wesshalb der Tod erfolgt.

Nachdem wir die Verhältnisse des Stoffverbrauchs im hungernden Organismus erörtert haben, können wir jetzt die Veränderungen desselben unter dem Einflusse gewisser aus dem Darmkanal resorbirter Stoffe, welche wir später als Nahrungsstoffe kennen lernen werden, sowie unter der Wirkung anderer Stoffe und Agentien betrachten. Dass durch die Nahrungsaufnahme im Allgemeinen eine beträchtliche Erhöhung des Stoffumsatzes hervorgebracht wird, haben die ersten und ältesten Versuche ergeben, welche die sofortige Steigerung des Sauerstoffverbrauchs und der Kohlensäureausscheidung durch die Lunge darthaten. Welche Stoffe aber dabei in grösserer Menge im Körper zerstört werden, das wurde erst in der neueren Zeit erkannt.

### II. Stoffverbrauch bei Zufuhr eiweissartiger Stoffe.

Die Principienfragen lassen sich auch hier wieder am besten an einem grösseren fleischfressenden Säugethier, dem Hund, lösen, da die Pflanzenfresser gewöhnlich nicht zu vermögen sind, reine eiweissartige Stoffe aufzunehmen, oder wenigstens einen Ballast zur Ausfüllung des Darms nöthig haben z. B. Strob, von dem sie aber eine gewisse Menge verdauen und resorbiren, so dass man es dann nicht mehr mit der Eiweisswirkung für sieh zu thun hat; nur Hornspähne, welche Knieriem Kaninchen gab, können als unveränderliches Ausfüllungsmittel dienen.

Ich habe früher (S. 19) angegeben, warum für den Fleischfresser als eiweisshaltiges Material reines Muskelsleisch am geeignetsten ist, welches abgesehen vom Wasser und den Aschebestandtheilen grösstentheils aus eiweissartigen Stoffen besteht. Es sind jedoch auch reine Eiweissstoffe z. B. mit heissem Wasser ausgelaugtes Fleischpulver durch Kemmerich 2 und J. Forster 3, oder die mit heissem Wasser

<sup>1</sup> LAVOISIER et SEGUIN, Mém. de l'acad. des sciences. 1789; Oeuvres II. p. 688.

— SCHARLING, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLV. S. 214. 1543. — VIERORDT, Physiologie des Athmens. 1845. — E. SMITH, Philos. Transact. Roy. Soc. CXLIX. p. 681. 1859, 1860. p. 715.

<sup>2</sup> Кеммевісн, Arch. f. d. ges, Physiol. П. S. 75. 3 Forster, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 303. 1873. — Voit, Sitzgsber. d. bayr. Acad. Dec. 1869. S. 32.

erschöpften coagulirten Eiweissstoffe des Blutes sowie reiner Kleber durch Panum und Heiberg 1 zu Ernährungsversuchen mit dem nämlichen Erfolge wie Fleisch verwendet worden. Die verschiedenen Modifikationen des Eiweisses haben höchst wahrscheinlich sämmtlich ganz die gleiche Wirkung auf den Stoffumsatz, jedoch liegen hiertiber noch keine genauen Untersuchungen vor.

Die früheren Versuche von mir und die darauf folgenden von Bischoff und mir waren die ersten, bei welchen eiweissartige Substanz oder Fleisch so rein als möglich angewendet wurde, denn sowohl bei der ersten Arbeit von Bischoff als auch bei der von Bidder und Schmidt befand sich am Fleisch stets noch eine mehr oder weniger grosse Menge von Fett, so dass immer die Folgen einer zum Theil gemischten Nahrung hervortraten. Ausserdem waren diese Versuche nicht zahlreich genug, um alle die Verschiedenheiten der Wirkung der Eiweisszufuhr am gleichen Thier darzulegen. Die Reihen von Bidder und Schmidt, welchen es vorzüglich darum zu thun war, die Art der Vertheilung der Elemente der Nahrung auf die einzelnen Exkrete zu erforschen, beschränken sich auf eine 8 tägige Untersuchung an einer Katze mit fortwährend wechselnden Mengen von Fleisch; auf eine 9 tägige Beobachtung an einer anderen Katze mit eben ausreichender Menge Fleisch; eine 51 1/2 stündige zweite Reihe an derselben Katze mit verschiedenen grösseren Mengen von Fleisch und endlich auf eine 23 tägige dritte Reihe wieder mit eben ausreichender Fleischmenge. Nahezu alle Forscher beschränkten sich auf die Untersuchung der Ausgaben durch Harn und Koth oder die Feststellung des Eiweisszerfalles: die umfassendsten Untersuchungen tiber den Gang der Eiweisszersetzung bei Zufuhr reiner eiweissartiger Substanz sind von Bischoff und mir 2, dann später von mir allein 3 an Hunden ausgeführt worden. Nur Bidder und Schmidt bestimmten dabei ausserdem an einigen Stunden des Tages die Ausscheidung der Kohlensäure; Pettenkofer und ich 4 ermittelten den ganzen Stoffverbrauch während 24 Stunden.

#### 1. Zunahme der Eiweisszersetzung bei wachsender Eiweisszufuhr.

Alle welche Versuche in dieser Richtung angestellt haben, bestätigen, dass die Stickstoffausscheidung im Harn, also die Eiweisszersetzung im Körper, alsbald in auffallendem Grade wächst, sobald Eiweiss in den Darm eingeführt wird.

Dies tritt schon aus den Bestimmungen der Harnstoffausscheidung bei Menschen, deren Kost verschiedene Mengen von Eiweiss enthielt, hervor; aus diesem Grunde ist in der Mehrzahl der Fälle die Menge des Harnstoffs bei animalischer Kost grösser als bei vegetabilischer oder bei

<sup>1</sup> Panum, Bidrag til Bedömmelsen of Födemidlernes Naringsverdi. Kiobenhavn 1866. — Heiberg, Om Urinstoffproductionen hos Hunde ved Foding med Blod og Kiöd tilberedt raa forskjellig maade 1866.

<sup>2</sup> Bischoff u. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. 1860.

<sup>3</sup> Voir, Ztschr. f. Biologie. III. S. 1. 1867.

<sup>4</sup> Pettenkofer u. Voit, Ebenda. VII. S. 433. 1871.

einer nur aus stickstofffreien Stoffen zusammengesetzten. So fand schon C. G. Lehmann<sup>1</sup> an sich selbst:

TON 2 u. s. w. am Menschen gemacht.

Genauer sind die an steischfressenden Thieren nach Zusuhr von Fleisch erhaltenen Resultate. Ein kleiner Hund entleerte nach Frerichs<sup>3</sup> beim Hunger im Tag 3 Grm. Harnstoff, bei Fleischnahrung 29 Grm.; Aehnliches fanden Bidder und Schmidt an Katzen und Bischoff am Hunde. Der etwa 35 Kilo schwere Hund von Bischoff und mir schied nach mehrtägigem Hunger im Tag 12 Grm. Harnstoff aus, bei Ernährung mit 2500 Grm. Fleisch aber 184 Grm.; es kann also der Umsatz der stickstoffhaltigen Stoffe bei demselben Organismus um das 15 fache gesteigert werden, ohne dass man irgend etwas Besonderes daran wahrnimmt.

Die Steigerung des Eiweissumsatzes bei grösserer Zufuhr von Eiweiss in der ausserdem noch viel stickstofffreie Stoffe enthaltenden Nahrung ist auch für die pflanzenfressenden Thiere, namentlich die Wiederkäuer, bestätigt worden durch Henneberg und Stohmann, Grouven, Schulze und Maercker und Weiske<sup>5</sup>, so dass in dieser Beziehung keine principiellen Unterschiede im Verhalten der verschiedenen Gruppen der Säugethiere und wahrscheinlich auch sämmtlicher thierischer Organismen bestehen.

Im Allgemeinen wächst bei Steigerung der Zufuhr an Eiweiss auch die Zersetzung desselben ziemlich gleichmässig an, wie die folgenden, an ein und demselben Hunde gewonnenen Zahlen darthun.

| Verzehrte<br>Fleischmenge<br>im Tag in Grm. | Harnstoffmenge<br>im Tag in Grm. |      | Harnstoffmenge<br>im Tag in Grm. |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| 176                                         | 27                               | 1200 | 55                               |
| 300                                         | 32                               | 1500 | 106                              |
| 450                                         | 35                               | 1800 | 125                              |
| 500                                         | 40                               | 1900 | 139                              |
| 600                                         | 49                               | 2000 | 144                              |
| 500                                         | 56                               | 2200 | 154                              |
| 900                                         | 65                               | 2500 | 173                              |
| 1000                                        | 77                               | 2660 | 181                              |

1 C. G. LEHMANN, Journ. f. pract. Chem. XXV. S. 22, XXVII. S. 257; Lehrb. d. physiol. Chemie. II. S. 402. 1853. (Auch Krahmer, Journ. f. pract. Chem. XLI. S. 1.)

2 SCHERER. Würzburger Verhandl. III. 1852. — RUMMEL, Ebenda. V. 1854. — Franque, Beiträge zur Kenntniss der Harnstoffausscheidung beim Menschen. Diss. inaug. Würzburg 1855. — Sam. Haughton, Dublin Quarterly Journ. of medic. Science. Aug. 1859 u. 1869. 3 Frerichs, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1848. S. 478.

4 Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. Giessen 1853.

<sup>5</sup> Henneherg u. Stohmann, Beitr. zur Begründung einer rationellen Fütterung der Wiederkauer. 2. Heft. S. 415. 1864. — Grouven, Phys.-chem. Fütterungsversuche. 1864. — Henneherg, Ebenda. S. 385. 1871. — Stohmann, Ztschr. d. landw. Central-Ver. d. Prov. Sachsen. 1870. No. 3; Biol. Studien. 1873. Heft 1. — Schulze u. Marrcker, Journ f. Landw. 1870. — Weiske, Ebenda. 1870.

<sup>6</sup> Voir, Ztschr. f. Biologie. III. S. 5. 1867.

Ich bemerke gleich, dass bei keinem andern aus dem Zerfall organischer Stoffe stammenden Elemente Differenzen in diesem Grade vorkommen wie bei dem Stickstoff. Auch die kleinste Vermehrung der Zufuhr von Eiweiss hat eine Steigerung der Zersetzung desselben zur Folge.

Es steht diese Erscheinung offenbar in Beziehung zu der beim Hunger beobachteten, wornach auch bei Entziehung der Nahrung die Grösse der Zersetzung der stickstoffhaltigen Substanzen bedeutenden Schwankungen unterliegt: dieselben hängen vor Allem von der verschiedenen Menge eines im Körper vorhandenen, vorzüglich von der vorausgehenden Nahrung herrührenden Vorrathes zerstörbaren Eiweisses ab. Das vom Darm aus in die Säftemasse gelangende Eiweiss verhält sich in Hinsicht des Zerfalls (wenigstens zum grössten Theil) nicht wie die grosse Masse des im Körper abgelagerten Eiweisses, sondern vielmehr wie jener Vorrath von zerstörbarem Eiweiss beim Hunger und bedingt wie dieser ein ganz unverhältnissmässiges Anwachsen des Umsatzes.

Zugleich mit der Steigerung der Zersetzung bei vermehrter Zufuhr von Eiweiss wird der Verlust von Eiweiss vom Körper, wie er
beim Hunger stattfindet, immer kleiner und kleiner, aber nur sehr
langsam, bis schliesslich ebenso viel Eiweiss eingeführt als zerstört
wird und der Körper sich mit der dargereichten Eiweissmenge auf
seinem Eiweissbestande erhält. Einige Beispiele werden das Gesagte
klar machen:

| Fleischaufnahme | Fleischzersetzung | Fleischänderung<br>am Körper |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 0               | 223               | <b>— 223</b>                 |
| 0               | 190               | <b>— 190</b>                 |
| 300             | 379               | <b>— 79</b>                  |
| 600             | 665               | 65                           |
| 900             | 941               | <b>— 41</b>                  |
| 1200            | 1180              | + 20                         |
| 1500            | 1446              | + 54                         |
| 0               | 190               | <b>— 190</b>                 |
| 250             | 341               | <b>—</b> 91                  |
| 350             | 411               | 61                           |
| 400             | 454               | - 54                         |
| 450             | 471               | - 21                         |
| 480             | 492               | 12                           |

Giebt man also so viel Eiweiss als beim Hunger zersetzt wird, so reicht der Körper damit nicht aus, sondern es wird die Eiweissabgabe nur etwas geringer und die Zersetzung wächst; es bedarf schliesslich gewaltiger Mengen, um den Eiweissverlust zu verbüten.

Es ist für manche Vorstellungen von Wichtigkeit zu wissen, in welcher Zeit nach der Aufnahme des Eiweisses in den Darm die Zersetzung desselben im Körper anwächst, ihren Höhepunkt erreicht und wieder absinkt. Wir finden bei Becher! einige Angaben über den Gang der stündlichen Harnstoffausscheidung beim Menschen nach einem gewöhnlichen Mittagessen; es stieg dabei in der zweiten Stunde darnach die Harnstoffmenge, erlangt in der fünften Stunde ihr Maximum und fällt von da allmählich ab. Ich2 habe ebenfalls an Menschen während 24 Stunden die stündliche Harnstoffmenge nach Aufnahme einer sehr reichlichen, aus Fleisch und Eiern bestehenden Mahlzeit ermittelt: schon nach einer Stunde ist eine deutliche Vermehrung der Harnstoffmenge ersichtlich, welche immer zunehmend in der siebenten Stunde den höchsten Punkt erreicht and dann während 17 Stunden langsam abnimmt. Ludwig hat die Resultate der beiden Reihen von Becher und mir in seinem Lehrbuch der Physiologie in Curven übersichtlich dargestellt. Ferner hat Panum 4 einem Hunde nach Fütterung mit Fleisch stündlich mit dem Katheter den Harn entleert und darin den Harnstoff bestimmt: er fand ebenfalls in der 2. und 3. Stunde ein starkes Ansteigen desselben mit dem Maximum in der 3 .- 6. Stunde; in 7-71/2 Stunden nach der Mahlzeit war die Hälfte der Harnstoffmenge secernirt, welche nach Aufnahme der betreffenden Fleischportion in 24 Stunden ausgeschieden wird. Zuletzt sind eingehende Versuche in dieser Richtung von C. Ph. FALCK 5 veröffentlicht worden, der allerdings der Meinung ist, man bemilhe sich vergeblich, eine Publikation nachzuweisen, aus der man ersehe, mit welcher Geschwindigkeit das Eiweiss der Nahrung im thierischen Organismus in Harnstoff verwandelt und durch den Harn ausgeschieden wird; wie PANUM hat er Hunden eine grössere Menge Fleisch verabreicht und den Harn stündlich durch den Katheter entnommen. Bei Zufuhr von 500 Grm. Fleisch an einen 7 Kilo schweren Hund erreicht die Curve der Ausscheidung in der 7. Stunde den Gipfel, um dann wieder zu sinken; bei Zufuhr von 1500 Grm. Fleisch an einen 12.9 Kilo schweren Hund steigt die Curve rasch an, bleibt viele Stunden auf der Höhe und fällt erst mit der 14. Stunde; im Mittel (1000 Grm. Fleisch für einen 12.7 Kilo schweren Hund) nimmt die Harnstoffmenge bis zur 12. Stunde zu und dann wieder ab. Nach Aufnahme von 1000 Grm. Fleisch befand sich ein Hund nach 13 bis 16 Stunden wieder auf der Hungerausscheidung; ein anderer, welcher 1000-1500 Grm. Fleisch verzehrt hatte, war nach 24 Stunden noch nicht ganz auf diesem Zustande angelangt. FALCK meint, es werde im Verlauf von 24 Stunden nicht aller Stickstoff des aufgenommenen Fleisches wieder ausgegeben; er kommt zu dieser unrichtigen Vorstellung,

<sup>1</sup> Becsea, Studien über Respiration. 2. Abschn. S. 32. 39. Zürich 1855.

<sup>2</sup> Voir, Physiol.-chem. Untersuchungen. S. 42. Augsburg 1857.

Lunwig, Lehrb. d. Physiologie. 2. Aufl. II. S. 387, 1861.
 Pasum, Nordiskt med. Arkiv. VI. Nr. 12, 1874.

<sup>5</sup> FALCK, Beitrage zur Physiologie, Pharmakologie u. Toxikologie. S. 185. Stutt-

indem er von der stündlichen Harnstoffmenge nach der Fleischzufuhr diejenige Menge abzieht, welche das Thier beim Hunger geliefert hatte; dies darf selbstverständlich nicht geschehen, weil unter dem Einfluss der Nahrung kein Eiweiss vom Körper mehr abgegeben wird. Es wäre sehr wichtig zu wissen, ob die Ausscheidung der übrigen Elemente des Fleisches, namentlich der Aschebestandtheile desselben, genau in derselben Weise erfolgt wie die des Stickstoffs oder ob hierin Verschiedenheiten existiren. Bis jetzt liegen Bestimmungen von FALCK1 vor über die Entfernung von einigen in den Magen oder die Jugularvene eingespritzten Stoffen aus dem Körper: Harnstoff, phosphorsaures Natron und Chlornatrium kamen nach 6-9 Stunden vollständig im Harn wieder zum Vorschein; dabei handelt es sich nur um die Abgabe eines für den Körper überflüssigen Stoffes, bei der Ausscheidung des Stickstoffs einer verzehrten Eiweissportion dagegen um die Verdauung, Resorption und Zersetzung derselben in den Organen. Jedenfalls laufen alle diese Processe in ausserordentlich kurzer Zeit ab; zu einer Stunde, in der die Verdauung noch im vollen Gange ist, ist schon mindestens die Hälfte des in den Magen aufgenommenen Eiweisses zerstört und der Stickstoff desselben aus dem Körper ausgestossen.

### Die Grösse der Eiweisszufuhr bestimmt nicht ausschliesslich den Eiweissumsatz.

Die Eiweisszersetzung ist aber nicht nur von der Grösse der Eiweisszufuhr abhängig; es müsste sonst der Eiweisszerfall bei Darreichung der gleichen Eiweissmenge stets der gleiche sein und zwar bei ein und demselben Thier und bei verschiedenen Thieren. Da dies aber nicht der Fall ist, so kommen noch andere Momente mit ins Spiel.

Sowie verschieden grosse Organismen beim Hunger verschiedene Mengen von Eiweiss umsetzen, so ist auch der Erfolg nach Aufnahme des nämlichen Eiweissquantums bei verschiedenen Thieren höchst ungleich: ein grosser Hund reicht mit 500 Grm. Fleisch nicht aus und verliert dabei noch Eiweiss von seinem Körper; ein kleiner reicht nicht nur damit aus, sondern setzt noch Eiweiss an. Es ist also offenbar die Körpermasse von entscheidendem Einfluss.

Dieselben Verschiedenheiten beobachtet man bei dem gleichen Thier, wenn es durch wechselnde Ernährungsweise auf einen andern Stand seines Körpers gebracht worden ist.

#### A) Verschiedener Umsatz am ersten Tage der Zufuhr einer bestimmten Eiweissmenge bei dem gleichen Thier.

Am ersten Tage der Aufnahme einer bestimmten Eiweissmenge beobachtet man eine sehr ungleiche Stickstoffausscheidung im Harn,

<sup>1</sup> Falck, Arch. f. pathol. Anat. LIII. S. 282. 1871; LIV. S. 173. 1871; LVI. S. 315.

ganz entsprechend der wechselnden Harnstoffmenge am ersten Hungertage. Es ist also der daraus berechnete Fleischumsatz bei der gleichen Zufuhr grossen Schwankungen unterworfen; ich fand z. B.

| Zufuhr an Fleisch | Umsatz von Fleisch |
|-------------------|--------------------|
| 2000              | 1365—2229          |
| 1800              | 1218-1511          |
| 1700              | 1474-1720          |
| 1500              | 1080-1614          |
| 1000              | 1027-1153          |
| 800               | 769- 892           |
| 500               | 522- 705           |

Es lässt sich leicht zeigen, dass diese Verschiedenheiten in der stofflichen Wirkung der gleichen Eiweissmenge von dem durch die vorausgegangene Fütterung erzeugten Körperzustand bedingt sind. Ist nämlich vorher längere Zeit weniger Eiweiss gegeben worden, dann erscheint regelmässig am ersten Tage der reichlicheren Fütterung nicht aller Stickstoff der zugeführten Eiweissmenge in den Exkreten; ist aber ein ander Mal vorher viel Eiweiss verzehrt worden, so findet sich bei kleinerer Zufuhr mehr Stickstoff im Harn und Koth, als aufgenommen wurde. Dieses Minus und Plus an Stickstoff beim Uebergang zu einer grösseren oder geringeren Gabe von Eiweiss kann nach den früheren Betrachtungen (S. 58) nicht auf einer Zurfickhaltung oder Ausscheidung stickstoffreicher Zersetzungsprodakte bernhen, sondern im Wesentlichen nur auf einer Ablagerung oder einem Verlust von Eiweiss am Körper. Es sind also z. B. bei einem durch eine reichliche Eiweissaufnahme sehr eiweissreich gewordenen Körper 1500 Grm. Fleisch nicht genügend, um den vorher erlangten guten Stand zu erhalten, während dabei umgekehrt Eiweiss zum Ansatze gelangt, wenn der Organismus durch spärliche Zufuhr von Eiweiss arm daran geworden ist.

Zu dem im Körper, auch beim Hunger, schon befindlichen, sehr verschieden grossen Vorrath an zerstörbarem Eiweiss kommt das Eiweiss der Nahrung hinzu und die Summe beider bestimmt den Erfolg. Es ist für letzteren d. h. für die Grösse der Zersetzung gleichgultig, ob das zerstörbare Material beim Hunger durch die vorausgehende reichliche Fütterung oder bei Nahrungsaufnahme durch eine mittlere Eiweisszufuhr zur gleichen Höhe angewachsen ist: mein Hund schied am ersten Hungertage bei reichem Eiweissstande 60 Grm. Harnstoff aus, so viel als wenn er bei mittlerem Ernährungszustand des Körpers 800 Grm. Fleisch verzehrt hätte.

Es geht schon daraus hervor, dass die Verhältnisse der Eiweisszersetzung beim Hunger nicht wesentlich, nicht qualitativ verschieden sind von denen bei Zufuhr von Eiweiss, sondern nur graduell; ja es besteht häufig nicht einmal ein quantitativer Unterschied.

# B) Verschiedener Umsatz an den sich folgenden Tagen der gleichen Fütterungsreihe.

Setzt man die Fütterung mit einer bestimmten ausreichenden Eiweissmenge fort, so wächst nach vorausgehender spärlicherer Zufuhr der Eiweisszerfall von Tag zu Tag, bis er schliesslich constant bleibt und ebensoviel Stickstoff ausgeschieden als eingeführt wird; nach vorausgehender grösserer Zufuhr nimmt dagegen der Zerfall immer mehr ab, bis er zuletzt wiederum constant bleibt und bei hinreichender Eiweissaufnahme Stickstoffeinnahme und Ausgabe sich decken.

| Tag    | Fall 1.<br>Fleischumsatz bei 1500 Fleisch<br>(vorher 500 Fleisch) | Fall 2. Fleischumsatz bei 1000 Fleisch (vorher 1500 Fleisch) |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | 1222                                                              | 1153                                                         |
| 2      | 1310                                                              | 1086                                                         |
| 2<br>3 | 1390                                                              | 1088                                                         |
| 4      | 1410                                                              | 1080                                                         |
| 5      | 1440                                                              | 1027                                                         |
| 6      | 1450                                                              | _                                                            |
| 7      | 1500                                                              | _                                                            |

Es ist klar, dass die allmähliche Steigerung des Eiweissverbrauchs im ersten Falle von der Zunahme des zerstörbaren Eiweisses im Körper herrührt, und der Abfall im zweiten Falle von dem Verlust an zerstörbarem Eiweiss wie beim Hunger.

In einem eiweissreichen hungernden Körper nimmt die Zersetzung an den ersten Tagen gewaltig ab; bei dem Uebergang zu einer geringeren Eiweisszufuhr tritt dies nicht in dem Grade ein, da sich die Grösse des Abfalls nach der Differenz der verzehrten Eiweissmengen richtet. Ebenso wächst bei reichlicher Eiweissgabe die Zerstörung an den ersten Tagen rascher, und zwar um so mehr, je grösser die Differenz der aufgenommenen Eiweissquantitäten ist.

# 3. Der Eiweissumsatz ist nicht proportional der Gesammteiweissmenge am Körper.

Es hat sich bei den Hungerversuchen schon herausgestellt, dass der Eiweissumsatz nicht proportional ist der Gesammteiweissmenge Ganz das Nämliche lässt sich auch bei Zufuhr von Eiweiss durch die Nahrung darthun. Der von mir benutzte Hund lieferte bei Entziehung der Nahrung bei einem Gewicht von 32 Kilo (mit etwa 20 Kilo Fleisch) 16 Grm. Harnstoff; als er den Tag darauf bei einem etwas niederern Gewicht nach Aufnahme von 1800 Grm. Fleisch 98 Grm. Harnstoff ausschied, konnte er doch unmöglich sechsmal mehr Fleisch, d. i. 1200 Kilo an seinem Körper gehabt haben. Ebensowenig wird Jemand annehmen wollen, der Hund sei, als er bei einem Körpergewicht von 32 Kilo nach Verschlingen von 2500 Grm. Fleisch 184 Grm. Harnstoff entleerte, 15 mal reicher an Eiweiss gewesen wie an einem Hungertage, an dem er bei einem Gewicht von 33 Kilo nur 12 Grm. Harnstoff lieferte.

Nimmt man ein gewisses Quantum von Gesammteiweiss am Körper an, so bildet, wenn bei Steigerung der Eiweisszufuhr eine allmähliche Zunahme der Zersetzung stattfindet, das zerstörte Eiweiss nicht Tag für Tag den gleichen Bruchtheil des Gesammteiweisses, sondern einen stets wachsenden; umgekehrt ist es bei geringerer Eiweissaufnahme und Sinken der Zersetzung. Die Quantität des zerstörten Eiweisses nimmt in diesen Fällen ungleich rascher zu und ab als der Eiweissgehalt des Körpers. Es kann auch daraus, wie aus den Erfahrungen beim Hunger, nur entnommen werden, dass sich nicht alles Eiweiss im Körper in gleichem Grade an den Vorgängen der Umsetzung betheiligt: es könnten sonst nicht ohne eine bedeutende Aenderung in der etwa 20 Kilo betragenden Fleischmasse des Körpers je nach der Grösse der Zufuhr, welche aber nur 2.5—12.5% der Gesammtfleischmenge beträgt, täglich 0.5—2.5 Kilo Fleisch zersetzt werden.

### Mit den verschiedensten Eiweissmengen der Nahrung ist Stickstoffgleichgewicht möglich.

Wenn ebensoviel Stickstoff in den Exkreten sich vorfindet, als in dem verzehrten Eiweiss oder Fleisch eingeführt worden war, dann erhält sich der Körper auf seinem Eiweissstande: es ist das Stickstoffgleichgewicht vorhanden. Dies kann bei einem bestimmten Organismus mit den verschiedensten Eiweissmengen der Nahrung ge-

schehen, denn derselbe vermag bei der gleichen Quantität von Eiweiss am Körper viel und wenig zugeführtes Eiweiss zu zerstören.
Lässt man z. B. ein Thier längere Zeit hungern, wobei es ansehnlich Eiweiss von seinen Organen und Fett einbüsst, so setzt es bei
nachheriger Aufnahme von reinem Fleisch nicht wieder das verlorene Eiweiss an, sondern nur sehr wenig, d. h. der an Organeiweiss
ärmer gewordene Körper zerstört noch nahezu so viel Nahrungseiweiss
wie vorher.

Es gibt für jeden Organismus eine obere und eine untere Grenze, über und unter welche hinaus ein solcher Gleichgewichtszustand nicht mehr möglich ist.

Die obere Grenze ist in der Aufnahmsfähigkeit des Darms für Eiweiss gegeben. Das Maximum von reinem Fleisch, mit dem sich mein 35 Kilo schwerer Hund im Tag in das Stickstoffgleichgewicht zu setzen vermochte, war 2500 Grm., entsprechend 548 Grm. trockenem Eiweiss; 2600 Grm. Fleisch war er noch im Stande zu verdauen. er setzte aber 126 Grm. davon am Körper an; 2900 Grm. Fleisch verdaute er nicht mehr, es trat Erbrechen und Diarrhoe mit Entleerung von unverändertem Fleisch ein. Ein anderer Hund von 22 Kilo Gewicht konnte 2000 Grm. Fleisch verdauen, er zerstörte jedoch nur 1762 Grm., der Rest gelangte zur Ablagerung. Der Mensch erträgt nicht auf die Dauer grosse Mengen von Eiweiss in der Form von reinem Fleisch. J. RANKE 1 zersetzte bei einem Körpergewicht von 73 Kilo und einer Aufnahme von 1832 Grm. Fleisch nur 1300 Grm. Fleisch, an einem zweiten Tage von 2000 aufgenommenem Fleisch 1080 Grm., und an einem dritten Tage von 1281 Grm. Fleisch 969 Grm. Günstigere Resultate erhielt M. Rubner<sup>2</sup>; er verzehrte bei einem Körpergewicht von 72 Kilo 1435 Grm. Fleisch und zerstörte dasselbe nahezu vollständig, nämlich 1424 Grm.; in einem zweiten Versuche zersetzte er von 1172 Grm. Fleisch 1139 Grm. Für gewöhnlich leistet also der Mensch in dieser Beziehung wesentlich weniger als der halb so schwere Fleischfresser.

Die untere Grenze, d. i. die kleinste Menge von Eiweiss, mit welcher das Stickstoffgleichgewicht noch eintritt, ist bei ein und demselben Organismus je nach dem Körperzustand sehr verschiebbar. Auch bei dem herabgekommensten Zustande war es nicht möglich, den Hund von 35 Kilo mit einer unter 480 Grm. fallenden Fleischmenge auf seinem Stickstoffgehalt zu erhalten, eine Menge, welche

2 M. RUBNER, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 122, 1879.

<sup>1</sup> J. RANKE, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1562. S. 345. 348. 350.

unter allen Umständen über die in den späteren Hungertagen verbrauchte Fleischmenge sich erhebt. Dies geschah, als das Thier nach 11 tägigem Hunger allmählich steigende Fleischmengen erhielt. Für gewöhnlich reichten 500 Grm. Fleisch nicht zu; denn bei einer 42 tägigen Fütterung mit 500 Grm. Fleisch wurde der Körper allmählich um 2541 Grm. Fleisch ärmer und nährte sich nur sehr langsam dem Gleichgewicht; noch am letzten Tage verlor er 32 Grm. Fleisch und er würde dabei schliesslich sicherlich zu Grunde gegangen sein.

Zwischen 480 und 2500 Grm, konnte sich also der betreffende Hund mit jeder Fleischmenge zuletzt in das Stickstoffgleichgewicht versetzen; bei 480 Grm. Fleisch nimmt die Menge des Eiweisses im Körper so lange ab, bis die Umsetzung von 480 Grm. Fleisch erreicht ist; bei 2500 Grm. Fleisch nimmt sie so lange zu, bis die 2500 Grm. Fleisch vollständig zerstört werden.

Die geringste Menge von reinem Eiweiss, mit welcher Stickstoffgleichgewicht eintreten kann, ist nicht nur abhängig von dem Eiweissgehalt des Körpers, sondern auch sehr von dem Fettgehalte desselben. Ein fettreicher Organismus braucht zu jenem Zwecke ungleich weniger Eiweiss, sowie er auch beim Hunger eine kleinere Menge desselben zerstört. Junge, fettarme Thiere haben viel mehr Eiweiss zur Erhaltung nöthig als alte und fette, und setzen sich rascher ins Stickstoffgleichgewicht. Wegen des grösseren Fettreichthums am Körper setzte Ranke nach den obigen Mittheilungen weniger Eiweiss um wie Rubner. Magere Reconvalescenten kommen mit fettarmem Fleisch nicht in die Höhe; sie können nicht einmal so viel davon verzehren, dass ihr ärmlicher Eiweissstand erhalten wird.

Wegen der bedeutenderen Eiweissmasse im Körper braucht ein grosses Thier unter sonst gleichen Verhältnissen zur Erhaltung absolnt mehr Eiweiss als ein kleines. Letzteres muss jedoch zu dem Zwecke verhältnissmässig mehr Eiweiss aufnehmen. Der Grund ist der nämliche, welcher für die relativ grössere Eiweisszersetzung des hungernden kleinen Organismus angegeben worden ist.

## 3. Verhältnisse des Ansatzes und der Abgabe von Eiweiss,

Befindet sich der Körper einmal mit einer gewissen Quantität von Eiweiss oder reinem Fleisch im Stickstoffgleichgewicht, so ändert sich der Eiweissumsatz nicht mehr, wenn nicht durch eine Abgabe von Fett eine Abmagerung an letzterem eintritt. Es findet nur dann ein Eiweissansatz statt, wenn mehr Eiweiss als vorher beim Gleichgewichtszustand gegeben wird, und zwar nur in den ersten 4-5 Tagen, anfangs in grösserem Maassstabe, dann allmählich abnehmend.

Für den Ansatz von Eiweiss entscheidet nicht die absolute Menge dieses Stoffs in der Nahrung, denn die letztere bestimmt ja nicht ausschliesslich die Grösse der Zersetzung, sondern auch der im Thier vorhandene Vorrath von zerstörbarem Material, zu welchem das Eiweiss der Nahrung als Zuschuss hinzukommt. Ist dieser von der vorausgehenden Nahrung abhängige Vorrath klein, dann können bei meinem Hunde 600 Grm. Fleisch schon einen Ansatz bewerkstelligen, ist er dagegen gross, so reichen 2000 Grm. nicht hin.

Auch bei der grössten Menge der reinen Fleischnahrung währt wegen der raschen Steigerung der Zerstörung der Eiweissansatz nur wenige Tage an, es wird daher dadurch der Körper nie reich an Eiweiss gemacht werden können. Die grösste Menge Fleisch, welche der Versuchshund in einem extremen Fall bei lange fortgesetzter Fütterung mit grossen Rationen reinen Fleisches zum Ansatz bringen konnte, betrug 1365 Grm. (so viel als er bei gutem Körperzustand in 3 tägigem Hunger wieder verliert), gewöhnlich nicht mehr als 500 Grm. Man vermag demnach mit Eiweiss oder Fleisch einen Organismus zwar auf dem anderswie erzeugten hohen Stand an Eiweiss zu erhalten, aber diesen Stand nicht herzustellen oder eine Mästung an Fleisch zu bewirken.

Auch die Grösse der Differenz in der Menge des zugeführten Eiweisses ist für den Ansatz des letztern nicht ausschliesslich maassgebend; im Allgemeinen findet wohl bei grösserer Differenz eine bedeutendere Ablagerung statt, aber man erkennt aus den Versuchen, dass ausser dem im Körper befindlichen Vorrath von zerstörbarem Eiweiss und dem Zuschuss dazu aus der Nahrung noch ein weiteres Moment die Zersetzung und also auch den Ansatz dieses Stoffs bestimmt, nämlich der Fettreichthum des Körpers. Unter sonst gleichen Umständen wird von einem fetten Thier (wenn es vorher im Verhältniss zum Eiweiss viel Fett verzehrt hat) bis zum Eintritt des Stickstoffgleichgewichts mehr und während längerer Zeit angesetzt und also weniger zersetzt als vom fettarmen und eiweissreichen. Dabei entscheidet nicht die absolute Menge von Fett am Körper, sondern die relative zum Eiweiss 1.

<sup>1</sup> Folgendes Beispiel ist für das Gesagte sehr lehrreich. Als ich (Ztschr.f. Biologie. V. S. 344. 1869) einen mit 1500 Grm. Fleisch im Stickstoffgleichgewicht befindlichen Hund 10 Tage hungern liess, verlor derselbe 2079 Grm. Fleisch und viel Fett von seinem Körper, und setzte darauf bei abermaliger Fütterung mit

Ganz ähnlich stellen sich auch die Verhältnisse des Eiweissverlustes vom Körper, wenn die Eiweissaufnahme eine geringere wird; derselbe ist am ersten Tage am bedeutendsten und nimmt dann allmählich ab, bis in einigen Tagen der neue Gleichgewichtszustand, wenn er sich überhaupt herstellen kann, erreicht ist. Im Allgemeinen ist auch hier bei einer grossen Differenz in der Zufuhr die Eiweissabgabe vom Körper eine grössere; doch ist ebenfalls der Fettgehalt des Körpers von Einfluss, insofern der fettere Organismus längere Zeit und daher mehr an Eiweiss einbüsst.

Es ist auffallend, dass wenn man längere Zeit, namentlich schon etwas fettarm gewordenen Thieren, grosse Quantitäten von reinem Fleisch gibt, mit denen anfangs Stickstoffgleichgewicht bestand, später eine Steigerung des Eiweissumsatzes eintritt, also der Körper Eiweiss verliert, geradeso wie bei hungernden fettarmen Thieren 1. Es ist wahrscheinlich, dass hier durch die reichlichen Fleischgaben der Körper allmählich arm an Fett wird.

# 6. Kann man durch Zufuhr von Eiweiss auch die Fettabgabe vom Körper verhüten?

Aus den vorstehenden Mittheilungen geht mit Sicherheit hervor, dass man mit Eiweiss (oder Fleisch) den Körper eines Fleischfressers auf seinem Eiweissbestande erhalten kann; es soll nun die wichtige Frage beantwortet werden, ob dadurch auch der beim Hunger stattfindende Kohlenstoff- oder Fettverlust aufgehoben wird. Dies ist nur durch Respirationsversuche zu entscheiden, indem man zusieht, ob dabei auch im eingenommenen und ausgeschiedenen Kohlenstoff Gleichgewicht besteht oder ob fortwährend mehr Kohlenstoff abgegeben wird als im verzehrten Fleisch enthalten ist. Bei den Versuchen von Bidder und Schmidt an Katzen wurde fetthaltiges Fleisch und meist auch etwas Fettgewebe gegeben, so dass sie hieruber keinen sicheren Entscheid bringen, wenn es auch durch sie schon wahrscheinlich wird, dass das verzehrte Eiweiss bei einem Fleischfresser nicht nur den Verlust von Eiweiss, sondern auch von Fett zu verhüten im Stande ist.

Genauere Angaben liegen nur von Pettenkofer und mir 2 vor,

<sup>1500</sup> Grm. Fleisch nicht die verlorenen 2079 Grm. Fleisch an, soudern gar nichts und war sofort im Stickstoffgleichgewicht. Darauf folgte wieder während 10 Tagen eine Entziehung von Eiweiss, jedoch wurden täglich 100 Grm. Fett zur Vermeidung des Fettverlustes gegeben, wonach jetzt bei Zufuhr von 1500 Grm. Fleisch wegen der relativen Zunahme des Fettes am Körper 542 Grm. Fleisch bis zum Stickstoffgleichgewicht zum Ansatz gelangten.

1 Voit, Ztschr. f. Biologie. III. S. 71. 1867.

<sup>2</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 439, 1871.

wobei ein Plus von Kohlenstoff in den Exkreten tiber den der Einnahme als Abgabe von Fett vom Körper, ein Minus als Aufspeicherung von Fett aus zersetztem Eiweiss betrachtet wurde. In 8 grossen Versuchsabschnitten wurden ansteigende Mengen von Fleisch verabreicht und dabei im Mittel folgende Werthe erhalten:

| Nr. | Fleisch<br>verzehrt | Fleisch<br>zersetzt | Fleisch<br>am Körper | Fett<br>am Körper | Kohlen-<br>säure | Sauerstoff<br>auf <sup>1</sup> | Sauerstoff<br>nöthig |
|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | O                   | 165                 | <b>—</b> 165         | — 95              | 327              | 330                            | 329                  |
| 2   | 500                 | 599                 | <b>— 99</b>          | <b>— 47</b>       | 356              | 341                            | 332                  |
| 3   | 1000                | 1079                | <b>— 79</b>          | 19                | 463              | 453                            | 398                  |
| 4   | 1500                | 1499                | + 1                  | + 29              | 482              | 435                            | 426                  |
| 5   | 1500                | 1500                | . 0                  | + 1               | 547              | 487                            | 477                  |
| 6   | 1800                | 1757                | + 43                 | + 1               | 656              | l —                            | <b>592</b>           |
| 7   | 2000                | 2044                | <u> </u>             | + 58              | 604              | 517                            | 524                  |
| 8   | 2500                | 2512                | <b>— 12</b>          | <b> </b> + 57     | 783              | _                              | 688                  |

Daraus ergibt sich, dass bei kleineren Gaben von Fleisch der Körper des 30 Kilo schweren Hundes noch Eiweiss und Fett verliert, dass aber mit steigenden Fleischquantitäten der Verlust an beiden Stoffen immer geringer wird, bis endlich mit 1500 Grm. Fleisch der Eiweiss- und Fettbestand des Körpers erhalten bleibt. Setzt man über diese Grenze hinaus noch Fleisch in der Nahrung zu, so wächst die Zerstörung von Eiweiss bis zum abermaligen Stickstoffgleichgewicht, aber es fehlt ein gewisser Theil des Kohlenstoffs des zersetzten Eiweisses, welcher im Körper zurückbleibt. Nach den früheren Betrachtungen (S. 74) kann dieser fehlende Kohlenstoffnur in der Form von Fett enthalten sein; die beobachtete Kohlenstoffablagerung ist jedoch bei Fütterung mit reinem Fleisch nie beträchtlich, denn der daraus berechnete Fettansatz beträgt nur 4—12 % des zersetzten trockenen Fleisches.

Von der grössten Bedeutung ist die als Bilanzversuch veröffentlichte <sup>2</sup> Versuchsreihe mit 1500 Grm. Fleisch, bei der die Elemente der Einnahmen sich mit denen der Ausgaben genau deckten, was beweist, dass wirklich nur das in den Körper eingeführte Fleisch zersetzt wurde und nichts anderes.

| 1 |    | respir.<br>Quotient |
|---|----|---------------------|
|   | 1. | 72                  |
|   | 2. | 76                  |
|   | 3. | 74                  |
|   | 4. | 80                  |
|   | 5. | 81                  |
|   | 7. | 84                  |
|   | Mi | ttel 78             |

2 Pettenkofer u. Voit, Sitzgsber. d. bayr. Acad. I. S. 547. 1863; Ann. d. Chemie u. Pharm. 2. Suppl. S. 361.

Der Ansatz oder die Abgabe von Fett bei Zufuhr von reinem Fleisch zeigt sich abhängig von der Menge des zersetzten Eiweisses und dem Fettreichthum des Körpers. Wird weniger Eiweiss in den Zerfall gezogen, dann wird noch das im Thierleib abgelagerte Fett angenagt; so kam z. B. am ersten Tage der Fütterung mit 1500 Grm. Fleisch noch Eiweiss in beträchtlicher Quantität zum Ansatz, es wurde also entsprechend weniger zerstört, was bewirkte, dass noch Fett vom Körper abgegeben wurde. Ist ferner der Organismus durch eine vorausgehende gute Fütterung reich an Fett geworden, so tritt stets bei reichlicher Eiweissaufnahme ein Fettverlust vom Körper ein!, während umgekehrt in allen den Fällen, wo das Thier vorher gehungert hatte oder arm an Fett geworden war, Fett aus dem zersetzten Eiweiss aufgespeichert wird.2 Einer Reihe z. B. in welcher 1500 Grm. Fleisch gereicht wurden, ging eine 58 tägige Fütterung mit 500 Grm. Fleisch unter Zusatz von 200 Grm. Fett voraus, wodurch sehr viel Fett im Thier abgelagert worden war; die Folge war, dass in der ersten Zeit Eiweiss zum Ansatz kam und Fett vom Körper zu Verlust ging, eine Thatsache, die allein die Erfolge der Bantingkur erklärt.3

Man vermag demnach mit Eiweiss oder Fleisch den Organismus eines Fleischfressers sowohl auf seinem Bestande an Eiweiss als auch an Fett zu erhalten, jedoch hat man davon höchst bedeutende Mengen nöthig. Ein junger, nicht zu fetter Hund von 34 Kilo Gewicht braucht dazu 1500—1800 Grm. Fleisch mit 362—434 Grm. trockenem Eiweiss; er verbraucht davon so viel, obwohl er beim Hunger nur 165 Grm. Fleisch oder 40 Grm. trockenes Eiweiss und 100 Grm. Fett zersetzt. Man kann aber durch reines Eiweiss nur einen auf andere Weise hergestellten guten Stand an Fett am Körper erhalten, jedoch nicht einen durch Hunger oder ungentigende Nahrung erlittenen Verlust daran wieder ersetzen, gerade so wie es unmöglich ist, den Körper durch reines Eiweiss reich an diesem Stoffe zu machen.

<sup>1</sup> PETTENKOFER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 481, 491, 492, 1871. 2 Dieselben, Ebenda. VII. S. 486, 1871.

<sup>3</sup> RANKE hat einen Versuch an seiner Person verzeichnet, bei dem von ihm die Stickstoffausscheidung und von Pettenkoffer und mir die Kohlenstoffausscheidung bestimmt wurde. In den 1300 Grm. zersetzten Fleisches und der zur Zubereitung derselben nöthigen geringen Fettquantität befanden sich 213 Grm. Rohlenstoff, in den Exkreten waren aber 264 Grm. enthalten, also wesentlich mehr, sodass vom Körper Ranke's noch viel einer stickstofffreien Substanz, nach maseren Anschauungen Fett, abgegeben wurde. Er machte also durch Aufnahme der großen Eiweissmenge (in 1832 Grm. Fleisch) unter Ausatz von Eiweiss vor-

der grossen Eiweissmenge (in 1832 Grm. Fleisch) unter Ansatz von Eiweiss vorbergebend eine wahre Bantingkur durch, ein Beweis, dass er einen an Fett wichen Körper besass. Ich bin überzeugt, dass bei manchen Leuten das verzehrte Fleisch völlig zersetzt und kein Fett abgegeben worden wäre.

Dass die Kohlensäureabgabe und die Sauerstoffaufnahme kein Maass für den Stoffwechsel sind, geht aus den Werthen derselben bei Hunger und reichlicher Fleischfütterung aufs Evidenteste hervor; es fand sich dabei:

|                                | Flei<br>zers |            | Fett<br>zersetzt | Trockensu<br>zerset |            | Koh | <br>Sauer  | rstoff |
|--------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------------|------------|-----|------------|--------|
| bei Hunger<br>bei 1500 Fleisch |              | 100<br>909 | 95<br>(+ 4)      | 135<br>362          | 100<br>268 |     | 330<br>487 |        |

Während also bei Aufnahme von viel Eiweiss 9 mal mehr von letzterem zerstört wurde als bei Hunger und an Trockensubstanz 2.7 mal mehr, wuchs die Menge der Kohlensäure und des Sauerstoffs doch ungleich weniger, da beim Hunger ausser dem Eiweiss noch eine andere Substanz, nämlich Fett, in Verbrennung gerieth (S. 71).

Der Sauerstoffverbrauch wächst im Allgemeinen mit der Menge des verzehrten Fleisches. Durch die Mehrzersetzung von Eiweiss wird Fett vor der Oxydation geschützt, aber nicht in der Art, dass so viel Fett vor dem Zerfall bewahrt wird als das Plus von zersetztem Eiweiss Sauerstoff zur Verbrennung in Anspruch nimmt; am ersten Tage der Fütterung mit 1500 Grm. Fleisch, wobei Eiweiss angesetzt und Fett abgegeben wurde, war die Sauerstoffaufnahme wegen der grösseren Fettzerstörung eine sehr hohe, sie sank aber an den späteren Tagen allmählich trotz des steigenden Eiweisszerfalls, weil an ihnen Fett zur Ablagerung gelangte. Daraus und schon aus dem so sehr gesteigerten Sauerstoffconsum bei vermehrter Fleischaufnahme ergiebt sich eine für die spätere Ermittelung der Ursachen der Zersetzung im Organismus besonders wichtige Thatsache, dass in einen bestimmten Körper nicht stets die gleiche Menge von Sauerstoff eintritt, welche dann ihre Wirkungen ausübt und die primäre Ursache der Zersetzung ist, sondern dass je nach der Quantität und Qualität der im Körper zersetzten Stoffe der zur Verbrennung nöthige Sauerstoff aus der Luft geholt wird.

Die Sauerstoffmenge, welche zur Ueberführung des aus der Stickstoff- und Kohlenstoffausscheidung berechneten in Zerfall gerathenen Eiweisses und Fettes in die sauerstoffreichen Ausscheidungsprodukte nöthig ist, stimmt mit der wirklich aufgenommenen Menge in der Mehrzahl der Fälle sehr gut, bis auf wenige Procent, überein. Es ist dies zugleich ein Beweis dafür, dass die Schlüsse auf das im Körper zersetzte Material richtig sind und wirklich die angenommenen Stoffe verbrannt worden sind und keine anderen, z. B. statt des Fettes Zucker, wobei bedeutende Differenzen der berechneten und beobachteten Sauerstoffquantität auftreten müssten.

## III. Stoffverbrauch bei Zufuhr von Pepton.

Es ist von grosser Bedeutung, den Einfluss des Peptons auf den Stoffumsatz im Thierkörper zu prüfen: ob man mit demselben, wie mit dem gewöhnlichen nativen Eiweiss, den Eiweissverlust vom Körper theilweise oder ganz verhüten oder vielleicht sogar einen Ansatz von Eiweiss bewirken, und zugleich die Abgabe von Fett vermindern oder anfheben kann.

Ich verstehe unter Pepton das in seiner procentigen Zusammensetzung mit den Eiweissstoffen identische Produkt, welches aus letzteren durch allerlei Einwirkungen unter Hydratation, vielleicht auch unter Vereinfachung der Molekülarverbindung hervorgegangen ist. nicht mehr durch Essigsäure und Ferrocyankalium ausfällt und keine durch eingreifendere Behandlung entstandenen weiteren Spaltungsstoffe enthält. 1

Als man das Pepton zuerst als Produkt der Wirkung des Magensaftes auf eiweissartige Stoffe fand, liess man die letzteren vor der Resorption völlig in Pepton übergehen<sup>2</sup>, in welcher Anschauung man vorzüglich durch Funke's 3 Untersuchungen bestärkt wurde, nach denen das Pepton leichter durch Membranen filtrirt und ein geringeres osmotisches Aequivalent besitzt als das gewöhnliche Eiweiss. Man musste weiterhin consequenter Weise annehmen, dass das resorbirte Pepton sich in den Säften oder Geweben alsbald wieder in Eiweiss zarück verwandelt, was nicht unmöglich erscheint, seitdem Henninger4 und HOFMEISTER5 die Ueberführung von Pepton in Eiweiss ausserhalb des Körpers dargethan haben.

Wenn es vollkommen sicher gestellt wäre, dass alles in den Darm eingeführte Eiweiss vor der Resorption in Pepton übergeführt wird, dann wäre es nicht nöthig Versuche über den Stoffumsatz nach Aufnahme von Pepton zu machen, da es dann unbestreitbar die nämlichen Wirkungen zeigen müsste wie das Eiweiss. Nun wird aber sicherlich ein Theil des Eiweisses, möglicherweise ein sehr bedeu-

<sup>1</sup> MULDER, Arch, f. d. holl. Beitr. II. S. 1. 1859. - MEISSNER, Ztschr. f. rat. Med. (3) VII. S. 1, VIII. S. 230, X. S. 1, XII. S. 46, XIV. S. 303. — THIRY, Zischr. f. rat. Med. XIV. S. 78. — Maly, Arch. f. d. ges. Physiol. X. S. 600. — Henninger, Compt. rend. LXXXVI. p. 1464. — Herth, Zischr. f. physiol. Chemie. I. S. 287.

2 Lehmann, Lehrb. d. physiol. Chem. I. S. 318, 1853, II. S. 46, 70, 101, 256, III.

<sup>3</sup> FUNKE, Arch. f. pathol. Anat. XIII. S. 456.

<sup>4</sup> HESNINGER, Compt. rend. LXXXVI. p. 1413 u. 1464. 1878; De la nature et du rôle physiologique des peptones. Paris 1878.

<sup>5</sup> HOPMEISTER, Ztschr. f. physiol. Chem. II. S. 206. 1878.

tender, als solches aus dem Darmkanal in die Säfte aufgenommen , und es steht nicht fest, ob auch der Thierkörper im Stande ist, das resorbirte Pepton in Eiweiss umzuwandeln. Es kann daher nur das Studium der Zersetzungsvorgänge über die Bedeutung des Peptons entscheiden.

Es ist von vornherein wahrscheinlich, dass das Pepton leicht zersetzlich ist; durch Aufnahme von Wasser werden die chemischen Verbindungen bekanntlich in ihrem Gefüge gelockert und zum Zerfall geneigt; das Pepton geht auch leicht in krystallinische Derivate über, z. B. in Leucin, Tyrosin, Asparaginsäure, Glutaminsäure. Darnach sollte man meinen, das Pepton zerfiele rasch im Körper und gehe nicht mehr unter Wasserabgabe in Eiweiss über, könne also auch nicht ganz die Rolle des Eiweisses beim Stoffumsatz übernehmen. Brucke nahm auch diesen raschen Zerfall des Peptons an, und er liess nur unverändert resorbirtes Eiweiss in den Organen sich ablagern. Fick<sup>2</sup> suchte dafür den Beweis zu bringen, indem er nachwies, dass die Einspritzung von Peptonlösung in die Jugularvene eines Kaninchens in kurzer Zeit die Harnstoffausscheidung im Harn steigert; er will durch die Leichtzersetzlichkeit des Peptons im Gegensatz zum Eiweiss die vermehrte Stickstoffausscheidung nach reichlicher Eiweissaufnahme erklären, und er nimmt an, dass nur der kleine Bruchtheil von Eiweiss, welcher der Peptonisirung entgeht, zum Ersatz der abgenützten Gewebe diene.

Ueber den Stoffumsatz im Körper unter dem Einflusse des Peptons liegen nur einige wenige Untersuchungen vor, welche keinen sicheren Entscheid brachten. Dieselben bieten deshalb grosse Schwierigkeiten dar, weil ganz reines Pepton nur schwer in gentigender Menge zu Ernährungsversuchen an grösseren Hunden herzustellen ist und die Thiere dadurch leicht Diarrhöen bekommen, auch die ungewohnte, bitter schmeckende Speise zu verzehren verweigern. Ich halte es für unmöglich ausschliesslich so viel Pepton, selbst wenn es im Uebrigen völlig die Bedeutung des Eiweisses haben sollte, zu geben, dass dabei ein Thier kein Eiweiss und kein Fett mehr vom Körper verliert. Ein einwurfsfreier Versuch lässt sich daher nur so anstellen, dass man zu der nöthigen Quantität stickstofffreier Stoffe Pepton giebt und zusieht, ob man den Körper damit auf dem Stick-

<sup>1</sup> BRUCKE, Sitzgsber. d. Wiener Acad. XXXVII. S. 131. 1859, LIX. (2) S. 612. 1869. — Voit u. Bauer, Ztschr. f. Biologie. V. S. 568. 1869. — Knapp, Gaz. hebd. 1857. p. 397

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fick, Arch. f. d. ges. Physiol. V. S. 40. 1871; Würzburger Verhandl. II. S. 122. 1871.

stoffgleichgewicht erhalten und vielleicht in ihm noch Stickstoff zur Ablagerung bringen kann.

Ein einwandfreier Versuch der Art liegt bis jetzt nicht vor.

PLOSZ und GYERGYAI haben das Verdienst zuerst die Stickstoffausscheidung bei Zufuhr von Pepton geprüft zu haben. Sie gaben einem Hunde, ganz entsprechend obiger Anforderung, ein Gemische von Zucker, Stärkemehl, Fett und Pepton, und zwar nach längerem Hunger. Aber das Thier hatte nur ein Gewicht von 2531 Grm., so dass es nicht möglich war, den Harn direkt aufzufangen und von jedem Versuchstag abzugrenzen; bei Versuchen, bei welchen es auf kleine Mengen von Stickstoff ankommt, muss aber jeder Verlust von Harn vermieden sein und auf alle von mir angegebenen Kautelen geachtet werden. Es fand sich nun bei einer Aufnahme von 14.451 Grm. Stickstoff in 6 Tagen eine Ausscheidung von 13.463 Grm. im Harn und Koth, womit allerdings bei untadelhafter Versuchsanordnung bewiesen wäre, dass das Pepton wie Eiweiss wirkt.

Darauf folgte die Untersuchung von Adamkiewicz2. Er gab in 4 Reihen einem 33 Kilo schweren Hunde zuerst Kartoffeln, Fleisch und Fett, oder auch Fleisch mit Fett, und fügte dann Pepton hinzu; der Harn wurde direkt aufgefangen und die Stickstoffausscheidung im Harn und Koth bestimmt. Er fand so bei Zugabe von Pepton stets einen Ansatz von Stickstoff, während ohne dasselbe der Körper im Stickstoffgleichgewicht war oder noch Stickstoff von sich abgab; er schloss daraus, dass das Pepton als Eiweiss zum Ansatz gelangte. Da aber neben dem Pepton immer auch Eiweiss gereicht wurde, ferner in allen Fällen die Ablagerung von Eiweiss am Körper geringer war als die Eiweisszufuhr und die Stickstoffausfuhr grösser als der Stickstoffgehalt des Peptons, so ist der andere Schluss ebenso gerechtfertigt, ja ungleich wahrscheinlicher, dass das Pepton ganz der Zerstörung anheimfiel, aber einen Theil des zugleich gegebenen Eiweisses vor dem Zerfall schützte, welches dann angesetzt wurde.

ADAMKIEWICZ hat diesen Einwand wohl berücksichtigt, aber vorzüglich ans der nicht gesteigerten Phosphorsäureausscheidung auf die Umwandlung des Peptons in Eiweiss geschlossen. Er meint nämlich, bei einem Ansatz von Eiweiss aus Pepton müsse die Phosphorsäure des letzteren zum grössten Theil abgelagert werden, sie müsse dagegen bei Zer-

<sup>1</sup> PLÓSZ U. GYERSYAI, Arch. f. d. ges. Physiol. IX. S. 325, 1874, X. S. 536, 1875. 2 ADARKIEWICZ, Die Natur und der Nährwerth des Peptons. Berlin 1877. — La Adametewicz annimmt, dass das Eiweiss aus dem Darm nur als Pepton rewrbirt wird, so ist es unmöglich anzugeben, woher das angesetzte Eiweiss stammt, ob ans dem als solchen gegebenen Pepton oder aus dem aus Eiweiss entstandenen Pepton.

störung des Peptons vollständig im Harn erscheinen. Nun ist es aber für die Ausscheidung der Phosphorsäure völlig gleichgültig, ob die Peptone als Eiweiss zurückbleiben oder ob sie statt des Eiweisses zerstört werden. Es wird nämlich im Thierkörper nie Eiweiss angesetzt ohne eine gewisse Menge von Phosphorsäure. Bei der ersten Annahme findet sich in den Peptonen weniger Phosphorsäure, um aus ihnen Eiweiss zum Ansatz zu bringen und es wird daher von derjenigen Phosphorsäure, welche vorher in den Harn übergegangen war, ein entsprechender Theil weggenommen und desshalb im Harn um so viel weniger ausgeschieden. Bei der zweiten Annahme bedarf das unter dem Einfluss des Peptons angesetzte Eiweiss ebenfalls Phosphorsäure, die also in derselben Menge wie vorher dem Harn entzogen wird.

Bei einer zweiten Arbeit von ADAMKIEWICZ 1 erhielt ein Hund von nahezu 20 Kilo Gewicht, welcher beim Hunger im Mittel täglich nur 3.67 Grm. Stickstoff ausschied, am zweiten Tage je 50 Grm. Pepton (mit 7.75 Grm. Stickstoff), wobei er im Mittel 8.52 Grm. Stickstoff im Harn entleerte; den Tag darauf bekam er zum Pepton noch 100 Grm. Speck, wornach sich nur 5.74 Grm. Stickstoff im Harn fanden. Es wäre also hier aus 50 Grm. Pepton (unter Zusatz von 100 Grm. Speck) etwas Stickstoff zum Ansatz gelangt.

Ich habe nach Untersuchungen von Dr. Feder allen Grund anzunehmen, dass das dargereichte Pepton im Körper vollständig zerstört wird und kein Ansatz von Eiweiss daraus erfolgt, dass es aber durch seine Zerstörung den Zerfall des Eiweisses in den Zellen und Geweben fast ganz oder ganz aufheben kann und dann nur so viel Eiweiss vom Organismus abgegeben wird als in den abgestossenen organisirten Gebilden enthalten ist.

# 1V. Stoffverbrauch bei Zufuhr von Leim oder leimgebenden Geweben.

Der Leim hat eine andere chemische Zusammensetzung als das Eiweiss, aus welchem letzteren das mit dem Leim identische leimgebende Gewebe durch die Zellenthätigkeit hervorgegangen ist. Er bildet keinen normalen Bestandtheil des Körpers, er gelangt aber in die Säfte, wenn er sich als solcher in der Nahrung befindet oder aus dem leimgebenden Gewebe durch die Verdauung entstanden ist. Es ist daher von Wichtigkeit zu wissen, welchen Einfluss der Leim und das leimgebende Gewebe auf die Zersetzung im Körper ausüben.

<sup>1</sup> ADAMKIEWICZ, Arch. f. pathol. Anat. LXXV. S. 144.

Obwohl schon früher allerlei Ernährungsversuche mit Leimgallerte angestellt worden waren, so hatte man doch nicht die Stickstoff- oder die Kohlenstoffausscheidung, d. i. den Stoffverbrauch bei Fütterung mit Leim bestimmt. Frences machte zuerst mit klarem Blicke darauf aufmerksam, dass solche Versuche fehlten und vordem die Resultate jener Fütterungen nicht sicher gedeutet werden könnten.

CLACDE BERNARD und BARRESWIL 2 wollten nach Einspritzen einer wässrigen Lösung von Hausenblase in die Vena jugularis, ja selbst nach Aufnahme von Leim in den Magen Leim im Harn nachgewiesen haben, und meinten, der Leim werde ganz unverändert wieder ausgeschieden, Schon Frenichs war nicht im Stande diese Angabe zu bestätigen. Es könnte ja möglicherweise nach Injektion einer Leimlösung in eine Vene ein Theil des Leims rasch wieder durch die Nieren entfernt werden, dass dies aber nach Aufnahme auch der grössten Mengen von Leim in den Magen nicht geschieht, vermag ich mit aller Sicherheit zu sagen; wahrscheinlich haben die beiden Forscher bei ihren Versuchen nicht Acht gegeben, wie es häufig geschehen ist und noch geschieht, und den von dem Thier in den Käfig entleerten Harn, in welchem auch diarrhoische Flüssigkeit mit Leim enthalten war, geprüft. In ähnlicher Weise hat sieh wahrscheinlich auch Eigenorst 3 täuschen lassen, als er Zucker und Eiweiss nach Einspritzung dieser Stoffe in den Dickdarm im normalen Harn antraf.

Boussingault fütterte Enten mit Leim und fand denselben nicht im Kothe wieder, wie er erwartet hatte; der grösste Theil des Leimes war vielmehr zur Resorption gelangt und hatte eine Vermehrung der Harnsäureausscheidung bedingt; er schrieb daher dem Leim nährende Eigenschaften zu und zwar dieselben wie dem Stärkemehl oder dem Zucker, welche die stickstoffhaltigen Stoffe theilweise vor der Zerstörung schützen. Auch Frenchs sah bei Hunden nach Leimgenuss eine starke Vermehrung des Harnstoffs, ebenso Bischoff 5. Sie meinten ebenfalls, dass der Leim ein Nahrungsmittel sei, dass er zwar die stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe nicht ersetze, jedoch ihren Umsatz wie die stickstofflosen Stoffe beschränke. In dem gleichen Sinne sprach sich auch Don-DERS " aus.

Alle diese Versuche brachten aber nicht zur Entscheidung, ob der Leim ohne irgend eine Einwirkung auf den Stoffumsatz im Körper zersetzt wird, oder ob er im Stande ist, den Zerfall eines Stoffes zu vermindern oder vielleicht ganz zu verhüten. Bischoff und ich? haben zuerst in einigen Fällen beim Hunde die Umsetzung des Leims und die Zersetzung des Eiweisses unter seinem Einflusse studirt, später ist dies von mir in grösserer Ausdehnung geschehen, und dabei zugleich auch das Verhalten der stickstofffreien Stoffe untersucht worden.

<sup>1</sup> Feerichs, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. 1. S. 683, 1845.

<sup>2</sup> CL. Bernard H. Barreswil, Journ. f. pract. Chemie. XXXIII. S. 58, 1844.
3 Eighhorst, Arch. f. d. ges. Physiol. IV. S. 570.
4 Bocssingault, Ann. d. chim. et phys. (3) XVIII. p. 444, 1846.
5 Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. S. 70. Giessen 1853.

<sup>6</sup> Donders, Die Nahrungsstoffe. S. 72. 1853.

Bischorr u. Vorr, Die Gesetze der Ernährung d. Fleischfressers. S. 215. 1860.

Norr, Ztschr. f. Biologie. VIII. S. 297, 1872.

### 1. Der Umsatz des Eiweisses bei Darreichung von Leim.

Der Stickstoff des Leims wird auch bei den grössten Gaben vollständig ausgeschieden, ja es findet sich stets etwas mehr Stickstoff in den Exkreten vor als im Leim enthalten ist; daraus ist zu entnehmen, dass der Leim leicht zersetzt wird und zwar leichter als das Eiweiss, dass er ferner das letztere vor der Zerstörung schützt, aber den Körper nicht ganz vor dem Verlust daran zu bewahren vermag. Man könnte die Resultate der Versuche nur noch unter der höchst unwahrscheinlichen Annahme erklären, es werde der verzehrte Leim ganz oder theilweise als Eiweiss oder leimgebendes Gewebe abgelagert und entsprechend Eiweiss vom Körper in den Zerfall gezogen.

An einem Hunde von 32 Kilo Gewicht (Versuch 1—6) und an einem anderen grossen Hunde von 40-50 Kilo Gewicht (Versuch 7—11) wurden die folgenden Hauptresultate erhalten:

| Nr. | Nahrung           |                      |                       | Stickstoff           |                      | Fleisch           |                         |
|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|     | Fleisch           | Leim                 | N-frei                | auf                  | ab                   | zersetzt          | am Körper,              |
| 1   | 2000<br>2000      | 0<br><b>200</b>      | 0                     | 68.0<br>96.0         | 67.0<br>83.2         | 1970<br>1624      | + 30<br>+ 376           |
| 2   | 500<br>500<br>500 | 0<br>0<br><b>200</b> | 300 F.<br>0           | 17.0<br>17.0<br>45.1 | 15.5<br>17.7<br>43.5 | 456<br>522<br>446 | + 44<br>- 22<br>+ 54    |
| 3   | 400               | 300                  | 0                     | 55.6                 | 52.1                 | 297               | + 103                   |
| 4   | 400<br>400<br>400 | 0<br>0<br>200        | 200 F.<br>250 Z.<br>0 | 13.6<br>13.6<br>42.1 | 15.3<br>14.9<br>40.6 | 450<br>439<br>356 | - 50<br>- 39<br>+ 44    |
| 5   | 200<br>200        | 200<br>300           | 0                     | 34.8<br>49.8         | 38.8<br>51.6         | 318<br>282        | - 119<br>- 52           |
| 6   | 0<br>0<br>200     | 200<br>200<br>200    | 200 F.                | 28.5<br>29.5<br>35.3 | 32.4<br>30.8<br>34.4 | 118<br>69<br>175  | - 118<br>- 69<br>+ 25   |
| 7   | 300<br>300        | 100<br>200           | 200<br>200            | 25.7<br>40.9         | 28.6<br>39.8         | 384<br>268        | $-84 \\ +32$            |
| 8   | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>200        | 200<br>0<br>200       | 1.4<br>0<br>30.1     | 9.7<br>11.5<br>33.7  | 246<br>338<br>105 | - 246<br>- 339<br>- 105 |
| 9   | 300<br>300        | 200                  | 200<br>200            | 40.4<br>10.6         | 41.3<br>19.6         | 327<br>566        | — 27<br>— 266           |
| 10  | 200<br>200        | 200                  | 200<br>200            | 37.0<br>7.2          | 41.2<br>18.6         | 324<br>534        | - 124<br>334            |
| 11  | 0                 | 300                  | 200                   | 44.0                 | 46.1                 | 59                | <b>— 59</b>             |

<sup>1</sup> Paul Tatarinoff meint (Centralbl. f. d. med. Wiss. 1877. No. 16), der Leim erspare nicht deshalb das Eiweiss bis zu einem gewissen Grade, weil er statt des letzteren zersetzt werde, sondern weil aus dem Leim Produkte gebildet würden,

Aus diesen Beispielen geht zunächst hervor, dass der Leim, wie die Fette und Kohlehydrate, stets Eiweiss erspart, da ohne ihn mehr Eiweiss zersetzt wird. Er übt diese Wirkung bei grösseren und kleineren Quantitäten des zugleich mit dem Leim gereichten Fleisches (Nr. 1. 2), und er hat sie, namentlich bei kleineren Quantitäten des letzteren, in viel höherem Maasse als die Fette und Kohlehydrate (Nr. 2. 4. 6. 9. 10): bei dem grossen Hunde ersetzten 168 Grm. trockener Leim 84 Grm. trockenes Fleisch oder Eiweiss.

Bei ausschliesslicher Aufnahme von Leim verliert der Körper nur wenig Eiweiss (Nr. 6), im Minimum in einer Reihe nur 51 Grm. Fleisch entsprechend, ganz ansehnlich weniger als beim Hunger und auch weniger als bei Darreichung der grössten Fettmengen. Reichlichere Gaben von Leim ersparen mehr Eiweiss (Nr. 5 u. 7); stets aber wird, auch wenn man zu viel Leim das Maximum an Fett hinzufügt, noch Stickstoff oder Eiweiss vom Körper abgegeben (Nr. 6. 8. 11). Ein Zusatz von Fett zu dem Leim macht ein stärkeres Sinken des Eiweissumsatzes als Leim allein (Nr. 6, 9, 10). Auch bei dem höchsten Leimquantum, welches dem Thier zugleich mit viel Fett beigebracht werden konnte (300 Grm, Leim mit 200 Grm. Fett in Nr. 11) fand kein Stickstoffansatz aus Leim statt: es ist daher der Leim nicht im Stande das Eiweiss ganz vor der Zerstörung zu bewahren, wenn er auch einen grossen Theil desselben ersetzen kann.1 Zur Erhaltung des Körpers an Eiweiss muss neben dem Leim immer etwas Eiweiss gegeben werden.2

welche einige Produkte der Eiweissstoffe zu ersetzen im Stande sind. Diese Meinung ist durch nichts erwiesen, und es ist auch nicht gesagt, welche Produkte hier in Betracht kommen sollen. Tatarnoff hat offenbar nicht bedacht, dass unter dem Einflusse des Leims dauernd fast gar kein Stickstoff mehr vom Körper abstrachen wird.

1 Neuerdings hat Oerum unter Panum's Leitung (Nordiskt med. Arkiv. XI. No. 11. 1879) Versuche über den Nahrwerth des Leims an Hunden angestellt und ist dabei zu den gleichen Resultaten wie ich gekommen. Bei ausschliesslicher Aufnahme von Leim war die Stickstoffmenge im Harn ebenfalls immer größer all die im Leim. Als er zu einem Gemisch von Stärkemehl, Butter und Fleischwartakt einmal Fleisch, dann die entsprechende Menge von Leim gab, war bei Zusatz von Fleisch die Harnstoffmenge geringer als bei Zusatz von Leim; im mitteren Falle war in dem Harn weniger Stickstoff als im Fleisch, im letzteren Falle dagegen mehr als im Leim.

2 Auch noch aus einer anderen Beobachtung geht hervor, dass der aufgenommene Leim zersetzt wird und nicht nebenbei noch stickstoffhaltige Substanz im Körper. Beim Hunger wird nahezu so viel Asche ausgeschieden, als dem dabei zersetzten Fleisch entspricht. Bei ausschliesslicher Darreichung von Leim dagegen findet sich im Verhaltniss zum Harnstoff viel weniger Asche als beim Hunger oder bei Fleischfütterung, und die absolute Aschemenge ist wesentlich erioger wie die, welche das aus der Stickstoffausscheidung berechnete zersetzte Fleisch enthalten wurde (Bischoff u. Volt, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfrauera. S. 285. 300. 1860. — Volt, Ztschr. f. Biologie. I. S. 139. 1865). In dem verfütterten Ossein befanden sich 11.14 Grm. Schwefelsäure, im Harn und Koth

Auch bei Fütterung der Hunde mit leimgebendem Gewebe ergiebt sich der gleiche Einfluss auf den Eiweissumsatz; derselbe ist von ETZINGER 1 bei Darreichung von Knochen, Knorpel und Sehnen, und von mir 2 bei Darreichung von Ossein untersucht worden. Die Thiere hungerten vorher, bis die Stickstoffausscheidung im Harn constant geworden war. Es wurde nun durch Zufuhr von 150 Grm. lufttrocknem Knochenpulver mit 6.9 Grm. Stickstoff die Harnstoffausscheidung von 20.7 Grm. auf 28.7 Grm im Mittel gesteigert (= + 3.7 Grm. Stickstoff); es ist also jedenfalls aus den Knochen organische Substanz verdaut, in die Säfte aufgenommen und zersetzt worden, jedoch konnte eine Ersparung von Eiweiss durch die Knochen wegen der geringen Menge der aufgenommenen Substanz nicht dargethan werden. Von den verzehrten Knorpeln war im Koth nichts mehr zu entdecken; die Harnstoffmenge erfuhr dabei eine Zunahme um 11.7 Grm. - 5.5 Grm. Stickstoff gegentber 13.1 Grm. Stickstoff in den Knorpeln; es war also durch letztere die Eiweisszersetzung vermindert worden. Ebenso wurden die Sehnen ganz verdaut; da sich in denselben 46.6 Grm. Stickstoff befanden, die Vermehrung des Stickstoffs im Harn aber nur 21.2 Grm. betrug, so hat wiederum eine Eiweissersparniss stattgefunden. Als nach 6 tägigem Hunger täglich 357 Grm. trocknes Ossein unter Zusatz von 50 Grm. Fett, welche ihrem Stickstoffgehalt nach 1481 Grm. Fleisch entsprechen, gefüttert wurden, verlor der Körper immer noch Stickstoff und zwar 8.4 Grm. (= 54 Grm. Eiweiss) gegentber 10.2 Grm. (= 66 Grm. Eiweiss) beim Hunger. Also sind die leimgebenden Gewebe, wenn sie auch Eiweiss ersparen, so wenig wie der Leim im Stande den Eiweissverlust vom Körper ganz zu verhüten und das Eiweiss vollständig zu ersetzen.

#### 2. Der Umsatz des Fettes bei Darreichung von Leim.

Die meisten früheren Forscher betrachteten den Leim als ein sogenanntes Respirationsmittel wie die Fette oder Kohlehydrate; es ist daher von Interesse zuzusehen, wie weit der Leim diese stickstofffreien Substanzen zu ersetzen im Stande ist und ob durch ihn die Fettabgabe vom Körper vermindert oder aufgehoben werden kann. Zu dem Zwecke wurde nun von Pettenkofer und mir 3 neben dem

wurden 10.43 Grm. ausgeschieden; wäre das Ossein als solches angesetzt und dafür Eiweiss zerstört worden, so hätten in den Exkreten 47.8 Grm. Schwefelsaure mehr sich befinden müssen.

1 Etzinger, Ztschr. f. Biologie. X. S. 97. 1874.

2 Voit, Ebenda. X. S. 212. 1874.

<sup>3</sup> PETTENKOFER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. VIII. S. 371. 1872.

Verbrauch an Stickstoff auch der an Kohlenstoff controlirt; unter der durch die Versuche gestützten Annahme, dass aller Leim in Zeit von 24 Stunden zerstört wird, berechneten wir den in demselben enthaltenen Kohlenstoff, das Plus von Kohlenstoff in den Exkreten musste aus dem ausserdem zersetzten Eiweiss oder Fett stammen; da aber die Eiweisszersetzung aus der Stickstoffausscheidung bekannt ist, so vermag man den Verbrauch an Fett zu entnehmen.

Wir fanden nun, dass unter der Einwirkung des Leims ausser dem Eiweiss auch etwas Fett vor der Zerstörung geschützt wird; seine Wirkung ist in dieser Beziehung jedoch keine grosse und sie steht zurück gegen die der Fette und Kohlehydrate. Bei Aufnahme von 200 Grm. Leim verlor z. B. das Thier nur 15 Grm. Eiweiss und 33 Grm. Fett von seinem Körper, am 10. Hungertage dagegen noch 37 Grm. Eiweiss und 83 Grm. Fett. Der Zusatz von Leim zu grossen Gaben von Fleisch bringt ausser viel Eiweiss auch Fett, wohl nur aus Eiweiss abgespalten, zum Ansatz.

## V. Stoffverbrauch bei Zufuhr von Fett und Kohlehydraten.

Nachdem gezeigt worden ist, dass durch Zufuhr eiweissartiger Stoffe unter ganz gewaltigem und unverhältnissmässigem Anwachsen des Eiweisszerfalls zuletzt kein Eiweiss mehr vom Körper abgegeben wird und auch die Oxydation des Fettes allmählich abnimmt, ja schliesslich ganz aufhört, soll jetzt untersucht werden, welche Aenderungen in dem Umsatze des Eiweisses und des Fettes sich einstellen bei ausschliesslicher Aufnahme von stickstofffreien Stoffen, von Fett und Kohlehydraten (Stärkemehl und Traubenzucker) oder bei Zusatz dieser stickstofffreien Stoffe zu Eiweiss.

# 1. Bei ausschliesslicher Zufuhr von Fett.1

Es ist in hohem Grade wichtig, dass auch durch die grössten Gaben von Fett beim Hunde die Abgabe von Eiweiss vom Körper nicht aufgehoben wird, sondern die Zerstörung desselben ziemlich unverändert weiter geht; es tritt dadurch kaum eine Verminderung<sup>2</sup>, ja bei grösseren Fettgaben sogar eine kleine Vermehrung des Eiweisszerfalls ein. Bei alleiniger Zufuhr von Fett gehen desshalb die Thiere un Grunde. Ich habe z. B. gefunden:

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 329. 1869. — Реттелкогел u. Voit, Ebenda. V. S. 383, 1869.

<sup>2</sup> FREELCUS (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1848, S. 475) hat schon angegeben, dass bei Futterung eines kleinen Hundes mit Oel die Harnstoffmenge ebenso gross ist vie beins Hunger.

Die Bedingungen der Zersetzung des Eiweisses bestehen also trotz der Gegenwart und der Verbrennung des Fettes fast unverändert fort.

Ebenso wird auch durch die Fettzufuhr die Zersetzung des Fettes kaum beeinflusst. Beim Hunger hatte der Hund von Pettenkoffer und mir im Mittel täglich 96 Grm. Fett eingebüsst; als er nun 100 Grm. Fett zugeführt erhielt, oxydirte er im Mittel 97 Grm. Fett d. h. es wird durch das aus dem Darm in mittlerer Menge aufgenommene Fett der Fettverbrauch im Körper nicht geändert, jedoch der Fettverlust eben aufgehoben. Berücksichtigt man die Ausscheidung von Stickstoff und von Fett im Koth, so ist der Fleisch- und Fettumsatz im eigentlichen Körper hier etwas geringer als bei völligem Hunger; dem entsprechend ist auch die Kohlensäureexhalation und der Sauerstoffconsum etwas kleiner. Wir erhielten bei Fütterung mit 100 und 350 Grm. Fett:

|                          | 100                      | 350 Fett                |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                          | Ster Tag                 | 10ter Tag               | _                        |
| Fleischverbrauch         | 159<br>(== 38.3 Eiweiss) | 131<br>(= 31.6 Eiweiss) | 227<br>(= 54.7 Eiweiss)  |
| Fettverbrauch            | 94                       | 101                     | 164<br>( 196 Fettansatz) |
| Kohlensäureabgabe        | 302                      | 312                     | 520                      |
| Wasser durch Respiration | 223                      | 216                     | _                        |
| Sauerstoffconsum         | 262                      | 226                     | _                        |

Bei geringerer Zersetzung von Eiweiss nimmt wie beim Hunger der Umsatz des Fettes zu. Sehr auffallend ist, dass bei Aufnahme einer überschüssigen Menge von Fett mehr von letzterem zerstört wird. Wie aus obigem Beispiele ersichtlich ist, kann bei ausschliesslicher Fütterung mit Fett in ansehnlicher Menge Fett im Körper abgelagert werden, trotzdem die Organe von ihrem Eiweiss verlieren; es ist nicht möglich, dass der hierbei angesetzte Kohlenstoff aus dem Eiweiss stammt und der Kohlenstoff des Fettes dafür verbrannt ist, denn der angesetzte Kohlenstoff beträgt viel mehr; als der im zersetzten Eiweiss enthaltene.

## 2. Bei Zufuhr von Fleisch und Fett.

### A) Verhalten der Eiweisszersetzung.

Da bei ausschliesslicher Fütterung mit Fleisch die Zersetzung von Eiweiss in einem fettreicheren Körper eine geringere ist als in einem solchen, der weniger Fett in sich einschliesst, so ist es von vornherein wahrscheinlich, dass das zugleich mit dem Fleisch in den Darm eingebrachte Fett die nämliche Wirkung ausübt.

Trotz reichlichster Fettzufuhr zugleich mit Gaben von Eiweiss hört, wie sich nach dem Erfolge bei ausschliesslicher Aufnahme von Fett wohl von selbst versteht, die Eiweisszersetzung im Körper nie auf.

Gibt man allmählich steigende Mengen von reinem Fleisch ohne Fett, so wächst, wie wir gesehen haben, die Zerstörung desselben fast proportional an. Es ändert sich daran im Allgemeinen nichts, wenn auch zu dem Fleisch Fett zugesetzt wird; denn auch bei der Gegenwart von Fett bringt die kleinste Steigerung des Fleischquantums in der Nahrung eine solche der Eiweisszersetzung hervor. Es ist daraus ersichtlich, dass der Zerfall des Eiweisses grösstentheils unabhängig von der Fettzufuhr ist, derselbe geht im Grossen und Ganzen weiter wie ohne Darreichung von Fett.

Einen gewissen Einfluss auf den Eiweissumsatz übt aber das Fett doch aus, derselbe ist jedoch gegenüber dem der Eiweisszufuhr sehr zurücktretend: das Fett macht nämlich unter sonst gleichen Umständen den Eiweissverbrauch geringer, ebenso wie das im Körper schon abgelagerte Fett. Nichtsdestoweniger bringt dieser geringfügige Einfluss einen grossen Effect hervor.

Die Beobachtungen von Bischoff 1 am Hunde schienen anzudeuten, dass unter der Einwirkung des Fettes der Nahrung weniger Eiweiss zerstört und der Ansatz desselben befördert wird, obwohl sich manche auffallende Widersprüche zeigten. Darauf that Borkin? die Ersparung des Eiweisses durch Fett in einem Versuche ebenfalls am Hunde dar; ganz sicher stellte sich dieser Erfolg bei den zahlreichen Versuchen von Bischoff and mir 3 und meinen späteren 1 heraus.

Es lässt sich leicht nachweisen, dass bei Zuftigung von Fett zu Eiweiss die Stickstoffausscheidung etwas geringer wird, selbst dann, wenn das Eiweiss der Nahrung nicht hinreicht den Körper auf seinem Eiweissbestande zu erhalten, und dass dieselbe nach Weglassung des Fettes wieder zur vorigen Höhe ansteigt. Z. B.

BISCHOFF, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. S. 143. Giessen 1853.

BOTKIN, Arch. f. pathol. Anat. XV. S. 380, 1858.

<sup>3</sup> Bischopf u. Voit, Die Gesetze der Ernährung d. Fleischfressers. S. 97, 1860.

<sup>4</sup> Vorr., Ztschr. f. Biologie. V. S. 329, 1869.

| Nahrung |      | Harnstoff | Fleisch- |  |
|---------|------|-----------|----------|--|
| Fleisch | Fett | Пагизон   | umsatz   |  |
| 1. 1500 | 0    | 109.9     | 1        |  |
| 1500    | 0    | 110.7     | 3 1512   |  |
| 1500    | 0    | 109.2     | 1)       |  |
| 1500    | 150  | 102.0     | l)       |  |
| 1500    | 150  | 103.6     | 11       |  |
| 1500    | 150  | 107.3     | 11       |  |
| 1500    | 150  | 106.1     | 1474     |  |
| 1500    | 150  | 104.1     | 11       |  |
| 1500    | 150  | 102.6     | )        |  |
| 2. 500  | 0    | 40.2      | 556      |  |
| 500     | 100  | 37.2      | 520      |  |
| 500     | 0    | 40.3      | 557      |  |
|         | 1    | I         | i        |  |

Es wird demnach unter dem Einflusse des Fettes weniger Eiweiss umgesetzt. Die Quantität des dabei der Zerstörung entzogenen Eiweisses ist jedoch nicht beträchtlich. Absolut beträgt dieselbe bei gleichbleibender Fleischration höchstens 186 Grm. frisches oder 45 Grm. trockenes Fleisch und im Mittel nur 7 % (im Maximum 15 %) des vorher ohne das Fett zersetzten Fleisches.

Die procentige Ersparung durch Fett ist bei reichlichen Eiweissmengen in der Nahrung nicht wesentlich anders als bei geringen, sie ist also nicht abhängig von der Grösse der Eiweisszufuhr; ja selbst die absolute Ersparung ist bei grösseren Eiweissquantitäten nicht durchgehends beträchtlicher. Die zu verschiedenen Zeiten beobachteten Differenzen in der Ersparung rühren eben nicht nur von dem Gehalt der Nahrung an Eiweiss und Fett her, sondern auch von der Beschaffenheit des Körpers, vor Allem von dem Verhältniss des schon in ihm befindlichen Eiweisses und Fettes; in einem fettreichen Leibe wird mehr Eiweiss unter dem Einflusse des Fettes der Nahrung geschützt und angesetzt als in einem mageren. —

Bewirkt das Fett einen Ansatz von Eiweiss und wird dabei im Verhältniss zum Eiweiss der Nahrung viel Fett gegeben, so dass neben dem Eiweiss auch Fett abgelagert und somit die Relation von Fleisch und Fett am Körper nicht zu Gunsten des Fleisches geändert wird, wie es bei mittleren Fleischgaben mit reichlichem Fettzusatz der Fall ist, so währt der Eiweissansatz lange Zeit an. Während also bei ausschliesslicher Eiweissfütterung von einer gewissen unteren Grenze an mit jeder Eiweissmenge in der Nahrung, namentlich bei mageren Thieren, in wenigen Tagen wieder das Stickstoffgleichgewicht eintritt, wird letzteres bei Fettzusatz durch die Ersparung von Eiweiss ungleich langsamer erreicht. Der Hund von Bischoff

und mir setzte z. B. bei Aufnahme von 500 Grm. Fleisch mit 250 Grm. Fett, nachdem er vorher wenig Fleisch, aber reichlich stickstofffreie Stoffe verzehrt hatte, während 32 Tagen am ersten und letzten Tage noch nahezu die gleiche Menge von Fleisch an, im Mittel täglich 56 Grm., in der ganzen Reihe 1792 Grm.

Ganz anders ist es bei Darreichung grösserer Fleischmengen und verhältnissmässig kleinerer Fettmengen. Hier wird der Ansatz von Eiweiss unter Steigerung der Zerstörung von Tag zu Tag geringer, und in einigen Tagen ist das Stickstoffgleichgewicht erreicht, nicht viel später wie bei Aufnahme von reinem Fleisch ohne Fett, so dass der Gesammtsleischansatz dabei nicht beträchtlich ist und wesentlich niedriger ausfällt als bei kleineren Fleischmengen mit relativ mehr Fett. Es ergab sich z. B.:

| Nahrung |      | Harnstoff | Fleisch- |
|---------|------|-----------|----------|
| Fleisch | Fett | Hatneton  | nnsatz   |
| 1500    | Ū    | 127.9     | 26       |
| 1500    | 0    | 127.6     | 26       |
| 1500    | 250  | 117.9     | 162      |
| 1500    | 250  | 113.5     | 1711     |
| 1500    | 250  | 120.7     | 1711     |
| 1800    | 250  | 115.7     | 1641     |
| 1800    | 250  | 119.7     | 1641     |
| 1800    | 250  | 127.5     | 111      |
| 1800    | 250  | 130.0     | 111      |

Um die grösste Ablagerung von Eiweiss am Körper zu erzielen, darf man daher nicht zu grosse Mengen davon, sei es ohne oder mit Fett, geben, sondern im Verhältniss zum Eiweiss viel Fett, und es ist nöthig auszuprobiren, womit man in dieser Beziehung am meisten erreicht, mit sehr grossen Gaben von Eiweiss und Fett während kürzerer Zeit oder mit mittleren Gaben der beiden Stoffe während längerer Zeit. Nach meinen Erfahrungen ist letzteres der Fall, da das Thier bei Zufuhr von viel Eiweiss meist nicht entsprechende Mengen von Fett aufnehmen kann; ich habe bei meinem Hunde nie eine grössere Eiweissablagerung erhalten als bei Darreichung von 500 Grm. Fleisch mit 250 Grm. Fett.

Diese Erfahrungen sind ganz in Uebereinstimmung mit den früheren bei ausschliesslicher Zufuhr von Fleisch in einem relativ fettarmen oder fettreichen Organismus, wo eben das im Körper befindliche Fett ebenso wie ein Zusatz von Fett zum verzehrten Fleisch wirkt: im ersten Falle z. B. nach längerem Hunger währt der Eiweissansatz nur kurze Zeit und er ist gering; im letzteren Falle ver-

geht längere Zeit bis zur Erreichung des Stickstoffgleichgewichts und wird mehr dabei angesetzt. —

Sowie sich bei Ernährung mit reinem Fleisch die Grösse der Zersetzung des Eiweisses nicht ausschliesslich abhängig von der Zufuhr des letzteren zeigt, sondern zu verschiedenen Zeiten und in der nämlichen Reihe der Erfolg ein sehr ungleicher ist, so ist dies auch bei Zuftigung von Fett zum Fleisch der Fall. Die Ursachen sind beide Male die nämlichen; es kommt auf die Beschaffenheit des Organismus an, zu welchem die Bestandtheile der Nahrung hinzutreten, vor Allem wieder auf das Quantum des vorher gereichten Eiweisses und das Verhältniss des Fetts zum Eiweiss im Körper. Darum sieht man bei der gleichen Eiweiss- und Fettmenge der Nahrung zu verschiedenen Zeitperioden und an den sich folgenden Tagen ein und derselben Versuchsreihe eine ganz ungleiche Eiweisszersetzung erfolgen. einmal reicht der Körper, wenn er relativ viel Eiweiss enthält, mit dem verzehrten Eiweiss nicht aus, das andere Mal setzt er, wenn er fettreich ist, Eiweiss an. So wurde z. B. nach Aufnahme von 500 Grm. Fleisch und 250 Grm. Fett zu verschiedenen Zeiten 395-759 Grm. Fleisch in den Zerfall gezogen, veranlasst durch den wechselnden Eiweissgehalt der vorausgehenden Nahrung. Ebenso wie bei Zufuhr von reinem Fleisch nimmt der Umsatz bei Fütterung mit einer bestimmten Menge von Fleisch und Fett allmählich, dem Gleichgewichtszustand entgegengehend, zu oder ab, je nachdem vorher weniger oder mehr Eiweiss gereicht worden ist. Ich erhielt z. B. folgenden Fleischumsatz:

| bei 750 Fleisch mit 250 Fett bei 400 Fleisch mit 200 (vorher 500 Fleisch mit 250 Fett) (vorher 1800 Fleisch |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 591                                                                                                         | 635                                        |
| 676                                                                                                         | - 564                                      |
| 709                                                                                                         | 498                                        |
| _                                                                                                           | 469                                        |
| _                                                                                                           | 450                                        |
|                                                                                                             | (vorher 500 Fleisch mit 250 Fett)  591 676 |

Vermehrt man bei gleichbleibender Fleischzufuhr die Fettmenge der Nahrung, so sieht man nicht immer, wie man voraussetzen sollte, eine weitere Verminderung des Eiweissverbrauchs. Die dabei eintretenden Aenderungen im letztern sind gering, und es scheint sich

<sup>1</sup> Auch bei den Versuchen an Pflanzenfressern hat sich der Einfluss des Ernährungszustandes des Körpers, namentlich der Masse des Körperfleisches, gezeigt; bei gleichem Futter ergab sich zu verschiedenen Zeitperioden ein ungleicher Eiweissumsatz (Henneberg u. Stohmann, Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütterung der Wiederkäuer. 2. Heft. S. 439. 1864. — Henneberg, Neue Beiträge etc. S. 404. 1871. — Schulze u. Maercker, Journ. f. Landw. 1870 u. 1871.

der Erfolg nach der Menge des zugleich gegebenen Fleisches zu richten: bei geringen Fleischgaben war durch steigende Fettmengen, ebenso wie bei ausschliesslicher Zufuhr von Fett, eine Zunahme des Eiweissumsatzes zu bemerken, bei mittleren Gaben ein Gleichbleiben, und bei grossen eine Herabsetzung desselben.

Es ist früher gezeigt worden, dass ein auf gutem Ernährungsstande befindlicher Fleischfresser mit Eiweiss, in Verbindung mit den nöthigen Salzen und Wasser, sich dauernd auf seinem Eiweiss- und Fettbestande erhält; er braucht jedoch davon sehr bedeutende Mengen, denn ein wohl genährter Hund von 34 Kilo Gewicht hat dazu 1500—1500 Grm. reines Fleisch, entsprechend 400 Grm. trockenem Eiweiss nöthig, ein Mensch von 72 Kilo Gewicht (ein junger Mann von mittlerem Fettgehalt) mindestens 1300 Grm. Fleisch.

Gibt man aber zum Eiweiss Fett hinzu, so kann man, da das Fett den Eiweissumsatz vermindert, von ersterem weglassen und mit wenig Fleisch unter Zusatz von Fett das Nämliche erreichen wie mit viel Fleisch allein d. h. den Körper auf seinem Bestande erhalten. Wenn z. B. bei Zufuhr von 500 Grm. reinem Fleisch der Körper noch 60 Grm. Fleisch verliert, welcher Verlust erst durch Steigerung der Fleischzufuhr auf 1500 Grm. aufgehoben wird, so erhält sich der Körper mit 500 Grm. Fleisch und 200 Grm. Fett, wenn letztere 60 Grm. Fleisch vor der Zersetzung zu bewahren im Stande sind.

Sowie man unter eine gewisse Gabe von reinem Fleisch nicht berabgehen darf, wenn der Körper nicht an Eiweiss abnehmen soll, so gibt es auch bei reichlichstem Fettzusatz, selbst wenn dabei Fett angesetzt wird, eine untere Grenze der Eiweisszufuhr, unter welche man ohne Eiweissverlust vom Körper nicht gehen darf. Diese geringste Menge von Eiweiss mit Fett steht auch bei einem herabgekommenen Thier immer höher als die im gleichen Zustande beim Hunger sich zersetzende; es ergab sich z. B.

|   |                                    |                                                                      | Fleischumsatz                          | Fleisch-<br>anderung                            |
|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - | Fleisch                            | Fett                                                                 |                                        | am Körper                                       |
| 1 | 0<br>176<br>0<br>150<br>250<br>450 | $\begin{array}{c} 0 \\ 50-200 \\ 0 \\ 250 \\ 250 \\ 250 \end{array}$ | 195<br>238<br>136<br>233<br>270<br>342 | - 195<br>- 62<br>- 136<br>- 83<br>- 20<br>+ 108 |
| 2 | 0<br>500                           | 0<br>100                                                             | 171<br>439                             | - 171<br>+ 61                                   |
| 3 | 0<br>400                           | 0<br>200                                                             | 169<br>403                             | - 169<br>- 3                                    |

Das Thier hätte darnach bei einem elenden Körperzustande etwa 350 Grm. Fleisch mit Fett nöthig gehabt; die untere Grenze ist also bei Fettzugabe etwas niederer als bei Aufnahme von reinem Fleisch, von welchem in den meisten Fällen 500 Grm. nicht gentigend für die Deckung des Eiweissverlustes waren. Die geringste Fleischmenge, mit welcher bei meinem Hunde ein Ansatz von Fleisch zu bemerken war, betrug 800 Grm. Schliesslich tritt auch bei Zusatz von Fett mit jeder innerhalb der unteren und oberen Grenze liegenden Fleischmenge das Stickstoffgleichgewicht ein.

Reines Eiweiss bringt wegen der Steigerung der Zersetzung nie einen ansehnlichen Ausatz von Eiweiss (oder Fett) hervor, man kann damit nur einen guten Zustand erhalten, aber nicht schaffen. Unter dem Einflusse des Fettes, wenn es im Verhältniss zum Eiweiss in der richtigen Menge gegeben wird, findet aber, durch die eiweissersparende Wirkung desselben, ein dauernder Ansatz von Eiweiss statt.

### B) Verhalten der Fettzersetzung.

Es fragt sich nun noch, wie sich der Umsatz des Fettes gestaltet, wenn zum Eiweiss der Nahrung Fett hinzugefügt wird. Die Versuche von Pettenkofer und mir 1 haben hierüber folgende Resultate ergeben:

|                                      | Nah                                                      | rung                                               | Aen                                                              | derung                                                              | am K                                         | örper                                                                   |                                                             |                                |                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nr.                                  | Fleisch                                                  | Fett                                               | Fleisch<br>zersetzt                                              | Fleisch<br>am Körper                                                | Fett                                         | Fett<br>am Kürper                                                       | Kohlen-<br>säure                                            | Sauerstoff<br>auf <sup>2</sup> | Sauerstoff<br>nöthig                                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 400<br>500<br>500<br>800<br>1500<br>1500<br>1500<br>1500 | 200<br>100<br>200<br>350<br>30<br>60<br>100<br>100 | 450<br>491<br>517<br>635<br>1457<br>1501<br>1402<br>1451<br>1455 | - 50<br>+ 9<br>- 17<br>+ 165<br>+ 43<br>- 1<br>+ 98<br>+ 49<br>+ 45 | 159<br>66<br>109<br>136<br>0<br>21<br>9<br>0 | + 41<br>+ 34<br>+ 91<br>+ 214<br>+ 32<br>+ 39<br>+ 91<br>+ 109<br>+ 136 | 591<br>362<br>453<br>598<br>534<br>560<br>535<br>509<br>567 | 375<br>317<br>                 | 586<br>323<br>394<br>584<br>480<br>486<br>479<br>442 |

1 PETTENKOFER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 30, 1873.

2. 70 3. 103 5. 88 6. 81 7. 85 8. 93 9. 79

Mittel: 85

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, dass das aus der Nahrung stammende Fett in bedeutender Quantität zerstört werden kann, und zwar bei kleineren und mittleren Gaben von Fleisch (bis 800 Grm.), im Allgemeinen in etwas grösserer Menge als beim Hunger.

Die sämmtlichen Reihen bei Aufnahme von 1500 Grm. Fleisch thun dagegen dar, dass von dem Kohlenstoff der Nahrung nahezu so viel im Körper zurückbleibt als im Fett aufgenommen wurde. Es ist daher nicht daran zu zweifeln, dass das Fett abgelagert und der Kohlenstoff des zersetzten Eiweisses ausgeschieden worden ist. Das Eiweiss oder der aus ihm sich abspaltende an Kohlenstoff reiche Antheil muss leichter im Körper zu Kohlensäure (und Wasser) zerfallen als das Fett der Nahrung. Auch kann das Fett nicht aus dem Grunde das Eiweiss vor der Zersetzung schützen, weil es den Sanerstoff für sich in Beschlag nimmt, denn es übt in diesen Fällen die schützende Wirkung aus, ohne selbst augegriffen zu werden; ja es wird umgekehrt das Fett durch das sich zersetzende Eiweiss oder die aus ihm sich abspaltenden kohlenstoffreichen Produkte vor der Zerstörung bewahrt. Den leichteren Zerfall des Eiweisses im Körper beweist auch das Resultat der beiden folgenden Versuche:

| Nahr    | Nahrung |          |             |          | Fleisch   | Fett | Fett |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------|------|------|--|
| Fleisch | Fett    | zersetzt | am Körper   | zersetzt | am Körper |      |      |  |
| 1800    | 0       | 1757     | + 43        | - 0      | + 1       |      |      |  |
| 400     | 200     | 450      | <b>—</b> 50 | 159      | + 41      |      |      |  |

Wurde das Eiweiss schwerer angegriffen als das Fett, dann müsste doch von 1800 Grm. Fleisch ein guter Theil angesetzt und dafür Fett vom Körper zerstört werden. Das Fett wird offenbar erst in zweiter Linie nach dem Eiweiss in den Zerfall gezogen, wenn die Zellen noch das Vermögen besitzen weitere Stoffe zu zerlegen, wie schon aus dem Fettverlust beim Hunger hervorgeht, der ebenfalls um so kleiner ausfällt, je grösser der Eiweissverbrauch ist.

Dem entsprechend muss das Fett der Nahrung um so weniger angegriffen werden, je mehr Eiweiss zersetzt oder je mehr kohlenstofffreie Substanz daraus abgetrennt wird. Ich kann ausser dem obigen noch einige Beispiele dafür angeben:

<sup>1</sup> Schon Biddes u. Schmidt haben aus ihren Versuchen bei Fütterung mit Fleisch und Fett den Schluss gezogen, dass in gewissen Fällen das Eiweiss zu Grunde geht und das Fett abgelagert wird (Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. S. 363, 1852).

| Nahrung         |                 | Fleisch           | Fleisch                                                      | Fett           | Fett                                                      |  |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Fleisch         | Fett            | zersetzt          | am Körper                                                    | zersetzt       | am Körpei                                                 |  |
| 500<br>500<br>0 | 0<br>100<br>100 | 566<br>491<br>159 | $\begin{bmatrix} - & 66 \\ + & 9 \\ - & 159 \end{bmatrix}$   | 47<br>66<br>94 | $\begin{vmatrix} - & 47 \\ + & 34 \\ + & 6 \end{vmatrix}$ |  |
| 0<br>800        | 350<br>350      | 227<br>635        | $\left  \begin{array}{c c} -227 \\ +165 \end{array} \right $ | 164<br>136     | + 186<br>+ 214                                            |  |

Der Verbrauch an Fett ist durchgängig um so grösser, je weniger Eiweiss zerstört wird.

Mein Hund von 35 Kilo Gewicht verbrauchte beim Hunger 38 Grm. Eiweiss und 107 Grm. Fett; bei Darreichung steigender Quantitäten von reinem Eiweiss wird die Fettzersetzung im Körper immer geringer, bis sie schliesslich ganz aufhört. In diesem Falle thun die aus der grossen Eiweissmenge abgespaltenen Materien stofflich die gleichen Dienste wie vorher die aus 38 Grm. Eiweiss und 107 Grm. Fett entstandenen. Es wird dadurch wahrscheinlich, dass aus dem Eiweiss bei dem Zerfall Fett hervorgeht und durch Eiweiss dann die Fettabgabe vom Körper aufgehoben wird, wenn aus ihm die betreffende Fettmenge entstanden ist. Ist einmal in den Organen die Spaltung des Eiweisses in Fett und andere Produkte vor sich gegangen, so spielt das erzeugte Fett die gleiche Rolle wie das aus dem Darm eingetretene, nur ist ersteres, offenbar weil es sich fein vertheilt in den organisirten Gebilden befindet, leichter oxydirbar.

Gelangt bei gleichbleibender Eiweissaufnahme mehr Fett aus dem Darm in die Säfte, so wird auch etwas mehr Fett in den Zerfall gezogen, eben so wie es sich früher bei ausschliesslicher Zufuhr von Fett herausgestellt hatte. Wir erhielten z. B.

| Nahru      | Nahrung    |           | Fett         |
|------------|------------|-----------|--------------|
| Fleisch    | Fett       | zersetzt  | am Körper    |
| 500        | 0          | 47        | <u> </u>     |
| 500<br>500 | 100<br>200 | 66<br>109 | + 34<br>+ 91 |

In der gleichen Weise wie das Fett der Nahrung wirkt auch das im Körper schon abgelagerte Fett: denn ein fettreicher Körper zersetzt unter sonst gleichen Umständen von dem ihm zugeführten Fett etwas mehr als ein magerer. Ganz entsprechendes wurde schon für den Fettansatz bei ausschliesslicher Fütterung mit Fleisch beobachtet; hatten die Thiere vorher reichlich Fett aufgespeichert, dann wurde dabei noch Fett vom Körper abgegeben, während bei fettarmem Zustande bei der gleichen Fleischzufuhr ein Ansatz von Fett
erfolgte. Als der Hund während 58 Tagen täglich 500 Grm. Fleisch
mit 200 Grm. Fett erhielt, wobei er nahezu im Stickstoffgleichgewicht
sich befand, jedoch bis zuletzt Fett ansetzte, wurde an den ersten
Tagen weniger Fett zerstört als in den letzten. Ein fettarmer Körper
speichert also leichter Fett auf als ein an Fett reicher; er entzieht das
Fett, zum Theil wegen der grösseren Eiweisszersetzung, den Bedingungen der Zerstörung. Ist dagegen viel Fett am Körper schon angesammelt, so stehen der weiteren Ablagerung grössere Hindernisse im Wege.

Will man Eiweiss und Fett in möglichst grosser Menge zur Ablagerung bringen, so nimmt man mittlere Quantitäten von Fleisch mit viel Fett; durch Anfnahme einer im Verhältniss zu Fett reichlichen Eiweissmenge wird in wenigen Tagen kein Ansatz von Eiweiss mehr erzielt, wohl aber noch von Fett, da durch die Eiweisszersetzung das Fett der Nahrung erspart wird.

Bei Aufnahme von Fleisch und Fett sind demnach die Umsetzungen im Körper qualitativ die gleichen wie bei Aufnahme von reinem Fleisch, nur tritt meist der Punkt, wo ein Ansatz von Eiweiss und von Fett stattfindet, früher ein. Sie sind aber auch quantitativ die gleichen, wenn ein recht fettreicher Organismus das reine Fleisch zugeführt erhält.

Junge ausgewachsene Thiere haben, weil sie ärmer an Fett sind, mehr Eiweiss in ihrer Nahrung nöthig als alte, sowie sie auch bei Hunger mehr Eiweiss zerstören; sie verbrauchen aber auch, ihrer grösseren Lebhaftigkeit halber, mehr Fett.

Kleine Organismen zerstören beim Hunger verhältnissmässig viel Eiweiss, während die Fettzersetzung relativ nur wenig wächst. Das Gleiche findet sich auch bei Zufuhr von Fleisch und Fett. Ich habe für grosse und kleine Fleischfresser die geringste Quantität von Fleisch und Fett gesucht, mit welcher sie sich eben während langer Zeit auf ihrem Bestande erhielten; es fand sich dabei:

| Thier                       | Gewicht     | Nahrung |      | auf ! Kilo Körper |       |
|-----------------------------|-------------|---------|------|-------------------|-------|
| AME                         | des Thieres | Fleisch | Fett | Fleisch           | Fett  |
| Hand, alt und sehr fett     | 42400       | 500     | 138  | 11.8              | 3.25  |
|                             | 39000       | 500     | 120  | 12.8              | 3.08  |
| Hand, jung und nicht fett . | 27600       | 400     | 125  | 14.5              | 4.53  |
|                             | 4318        | 150     | 20   | 34.7              | 4.63  |
| Katze                       | 2750        | 120     | 15   | 43.6              | 5.45  |
|                             | 263         | 24      | 5.5  | 91.2              | 20.91 |
| Ratte                       | 150         | 16.9    | 5.1  | 112.6             | 34.00 |

Kleine Hunde und Katzen nehmen auf gleiches Gewicht fast das vierfache Eïweissquantum auf wie grosse Hunde, während der Fettconsum nicht um das Doppelte steigt; nur die kleinen, höchst beweglichen Ratten verzehren mit der verhältnissmässig enormen Eiweissquantität auch entsprechend mehr Fett. Die Ursache des relativ höheren Eiweisszerfalls im kleinen Organismus ist die schon beim Hunger angegebene: es ist bei ihm nach Vierordt's Entdeckung der Säftestrom ein ungleich lebhafterer; die Ursache der Mehrzersetzung des Fettes bei den Ratten ist die grössere Muskelthätigkeit dieser Thiere.

Man könnte daraus versucht sein zu schliessen, dass die Organe oder Zellen des kleinen Organismus die Fähigkeit besitzen mehr Stoff zu zerlegen als die des grossen; dies ist aber nicht so: sie haben beide die gleiche Maximalleistung, nur zersetzen erstere beim Hunger und bei der geringsten Zufuhr von Eiweiss und Fett aus den angegebenen Gründen mehr Material, namentlich mehr Eiweiss.

## 3. Bei Zufuhr von Kohlehydraten und von Fleisch mit Kohlehydraten.

### A) Verhalten der Eiweisszersetzung.

Die verschiedenen Kohlehydrate (es sind Stärkemehl, Rohrzucker, Traubenzucker und Milchzucker geprtift worden) verhalten sich in vielen Stücken wie das Fett; die übrigen Kohlehydrate wie z. B. Dextrin, oder das aus der Cellulose entstandene Produkt werden wohl alle qualitativ den gleichen Effekt haben. Es sollen hier vorzüglich die Unterschiede in den Wirkungen des Fettes und der Kohlehydrate auf den Umsatz im Körper hervorgehoben werden.

FRERICHS 1 gab zuerst an, bei Fütterung eines Hundes mit Amylum und Zucker ebensoviel Harnstoff gefunden zu haben wie bei vollständiger Entziehung der Nahrung. Es wurde dann von F. Hoppe 2 gezeigt, dass bei Zusatz von Rohrzucker zu Fleisch vom Hunde weniger Harnstoff im Harn austritt, woraus er auf eine Ablagerung stickstoffhaltiger Substanz unter der Einwirkung des Zuckers schloss. Später thaten Bischoff und ich 3 in einer grösseren Anzahl von Reihen bei verschiedenen Fleisch- und Kohlehydratgaben die geringere Stickstoffausscheidung unter dem Einflusse der letzteren dar. Endlich habe ich 4 in ausgedehnten Untersuchungen die Rolle der Kohlehydrate bei dem Umsatz und Ansatz des Eiweisses,

<sup>1</sup> Frenicus, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1848. S. 481.

<sup>2</sup> HOPPE, Arch. f. pathol. Anat. X. S. 144. 1855; siehe hierüber Vorr, Ztschr. f. Biologie. IV. 302. 316. 1868.

<sup>3</sup> Bischoff u. Voit, Die Gesetze der Ernährung d. Fleischfressers. S. 153. 1860.

<sup>4</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 431. 1869.

sowie im Verein mit Pettenkofer! die Bedeutung derselben für die Ersparung und die Ablagerung von Fett im Thierkörper studirt.

So wenig wie durch Fett allein kann durch ausschliessliche Darreichung von Kohlehydraten der Eiweissverbrauch im Körper verhütet werden; selbst bei der reichlichsten Zufuhr von Kohlehydraten wird immer noch Eiweiss abgegeben und durch Zusatz derselben zu Fleisch die Zerstörung des letzteren nicht aufgehoben, es bestehen also die Bedingungen der Eiweisszerstörung dabei fort. Es ist daher nicht möglich, Thiere bei ausschliesslicher Darreichung von Kohlehydraten längere Zeit am Leben zu erhalten.<sup>2</sup> Ich erhielt z. B.

| Na                  | Nahrung     |            |  |
|---------------------|-------------|------------|--|
| Fleisch Kohlehydrat |             | umsatz     |  |
| 0                   | 450 St.     | 167        |  |
| 0                   | 700 St.     | 217<br>224 |  |
| 150                 | 350—430 St. | 316        |  |
| 200                 | 300 Z.      | 269        |  |

Die verschiedenen Kohlehydrate sind in gleichen Quantitäten in ihrer Einwirkung auf den Zerfall des Eiweisses äquivalent. Ich babe dies wenigstens für das Stärkemehl, den Milchzucker und den Traubenzucker geprüft, es gilt dies wahrscheinlich auch für die anderen Kohlehydrate:

| Nal     | rung                     | Harnstoff | Fleisch- |  |
|---------|--------------------------|-----------|----------|--|
| Fleisch | trockenes<br>Kohlehydrat | Harnston  | umsatz   |  |
| 400     | 211 St.                  | 30.5      | 431      |  |
| 400     | 227 TrZ.                 | 32.3      | 439      |  |
| 500     | 182 TrZ.                 | 38.0      | 532      |  |
| 500     | 168 St.                  | 37.8      | 529      |  |
| 2000    | 150 MZ.                  | 125.7     | _        |  |
| 2000    | 0                        | 132.2     | l —      |  |
| 2000    | 0 .                      | 143.7     |          |  |
| 2000    | 165 St.                  | 131.3     | i —      |  |
| 2000    | 168 St.                  | 125.3     | _        |  |

Im Allgemeinen nimmt auch bei Zusatz von Kohlehydraten der Eiweissverbrauch nahezu proportional mit der Fleischmenge der Nah-Ting zu:

<sup>1</sup> PETTENKOPER U. VOIT, Ebenda. IX. S. 435. 1873. 2 Nach Obertmann (Arch. f. d. ges. Physiol. XV. S. 369) bleiben Kaninchen bei vickstoffloser Kost 22-61 Tage am Leben, während sie beim Hunger schon nach

| Nah     | Fleisch-   |      |  |
|---------|------------|------|--|
| Fleisch | umsatz     |      |  |
| 150     | 100-350 Z. | 224  |  |
| 300     | 250 Z.     | 410  |  |
| 500     | 250 St.    | 535  |  |
| 500     | 250 St.    | 745  |  |
| 1500    | 200 St.    | 1454 |  |
| 2000    | 200 Z.     | 1594 |  |

Auch die kleinste Steigerung in der Fleischzufuhr macht bei Gegenwart von Kohlehydraten eine Steigerung der Fleischzersetzung.

Wie das Fett ersparen die Kohlehydrate Eiweiss, indem sie unter sonst gleichen Umständen sowohl bei Eiweisshunger als auch bei Eiweisszufuhr den Verbrauch an Eiweiss geringer machen und dadurch für die Ernährung ebenfalls von grosser Bedeutung werden.<sup>1</sup> Dies zeigen folgende Beispiele:

| Nah     | Nahrung     |              | Nahrung Harnstoff |  | Fleisch-<br>umsatz |  |  |
|---------|-------------|--------------|-------------------|--|--------------------|--|--|
| Fleisch | Kohlehydrat | Kohlehydrat  |                   |  |                    |  |  |
| U       | 0           | 13.2         | 181               |  |                    |  |  |
| 0       | 500 St.     | 10.9         | 170               |  |                    |  |  |
| 500     | U           | 39.2         | 546               |  |                    |  |  |
| 500     | 250 St.     | <b>32</b> .8 | 475               |  |                    |  |  |
| 1500    | 0           | 114.9        | 1599              |  |                    |  |  |
| 1500    | 200 St.     | 103.3        | 1454              |  |                    |  |  |
| 2000    | U           | 143.7        | 1991              |  |                    |  |  |
| 2000    | 200 St.     | 131.1        | 1825              |  |                    |  |  |
| 2000    | 200 St.     | 125.3        | 1745              |  |                    |  |  |
| 2000    | 300 St.     | 124.6        | 1736 1792         |  |                    |  |  |
| 2000    | 300 St.     | 134.3        | 1868              |  |                    |  |  |
| 2000    | 300 St.     | 126.S        | 1766              |  |                    |  |  |

Die Ersparung von Eiweiss durch die Kohlehydrate ist nicht bedeutend, sie beträgt im Mittel 9 %, im höchsten Falle 15 % des

5 Tagen zu Grunde gingen. Aeltere und schwerere Thiere halten es bei Mangel an Eiweiss in der Nahrung länger aus:

Gewicht des Thiers

Tod in Tagen

richt des Thiers 771 22 1120 45 1200 27 1308 61 1360 35 1430 58

1 Grouven giebt an (Physiol.-chem. Fütterungsversuche. 2. Ber. 1864), dass durch Zusatz von stickstofffreien Nahrungsstoffen zum Futter (Stroh) des Ochsen der Fleischumsatz vermindert werde. Siehe auch die Zusammenstellung von Herneberg im Journ. f. Landw. 1865. S. 157; ebenso die Uebersicht der Weender Versuche bei Wolff, Ernährung d. landw. Nutzthiere. 1576. S. 293, aus denen hervorgeht, dass bei den Pflanzenfressern wegen des Vorwiegens der stickstofffreien Stoffe in dem Futter der Fleischansatz lange Zeit fortbesteht. Dass eine Vermehrung der stickstofffreien Substanzen in der Nahrung den Eiweissumsatz ver-

vorher gegebenen Eiweisses, und entspricht im Maximum 199 Grm. frischem oder 48 Grm. trocknem Fleisch. Die die Eiweisszersetzung hemmende Wirkung der Kohlehydrate tritt also, wie die des Fettes, sehr zurück gegen die befördernde der Eiweisszufuhr. Die Zerstörung des Eiweisses ist daher nahezu unabhängig von den Kohlehydraten, ebenso wie vom Fett, und sie geht zum grössten Theil vor sich, wie wenn keine Kohlehydrate vorhanden wären.

Diese Wirkung der Kohlehydrate hat wie die gleiche des Fettes zunächst zur Folge, dass man bei Zusatz derselben weniger Eiweiss nöthig hat, um den Körper auf seinem Eiweissbestande zu erhalten als bei Zufuhr von Eiweiss allein und sie begunstigt ferner den Ansatz von Eiweiss.

Je mehr Eiweiss man im Verhältniss zu den Kohlehydraten giebt, desto rascher tritt wieder Stickstoffgleichgewicht ein und desto bälder hört der Eiweissansatz auf. Reicht man dagegen verhältnissmässig grosse Quantitäten von Kohlehydraten, also mittlere Eiweissmengen mit viel Kohlehydraten, so währt der Ansatz von Eiweisslange Zeit fort. Es wird demnach die Grösse des Eiweissansatzes wiederum nicht durch die absolute Eiweissmenge in der Nahrung, sondern durch die relative gegenüber den stickstofffreien Stoffen bestimmt.

Auch hier ist neben der Nahrungszufuhr der Körperzustand von bestimmendem Einfluss auf den Eiweissverbrauch; denn das vom Darmkanal aus Aufgenommene kommt nur zu dem im Körper schon befindlichen Material hinzu, und der Effekt wird bestimmt durch den gegebenen Körperzustand und dessen Veränderung durch die hinzutretenden Nahrungsstoffe. Es zeigt sich dem entsprechend abermals, dass die gleiche Eiweiss- und Kohlehydratmenge zu verschiedenen Zeiten einen sehr ungleichen Erfolg in dem Eiweissumsatz mach sich zieht, namentlich abhängig von der Grösse der vorausgehenden Eiweisszufuhr:

| ch   Kohlehydrat   0   200 Z.   150 Z. | umsatz<br>528 |
|----------------------------------------|---------------|
|                                        |               |
| 0 150 %                                | 000           |
| The second second                      | 623<br>712    |
|                                        | 773<br>1014   |
|                                        |               |

Distinct, geht aus den Weender Versuchen an Ochsen hervor, ebenso aus den Versuchen von Schulze u. Maercker an Schafen (Journ. f. Landw. 1870 u. 1871), und ans denen von Stohmann an Ziegen (Ztschr. f. Biologie. VI. S. 204. 1870).

d. h. es wird trotz gleicher Zufuhr stets mehr Eiweiss zersetzt, wenn in der vorausgehenden Reihe mehr Eiweiss verabreicht worden war.

Reicht am ersten Tage der Fütterung mit einer Mischung von Eiweiss und Kohlehydraten das erstere nicht hin den Verlust von Eiweiss vom Körper zu verhüten, dann nimmt die Eiweisszersetzung von Tag zu Tag ab, bis schliesslich, wenn die Eiweissmenge nicht gar zu gering ist, das Stickstoffgleichgewicht eintritt. Wird dagegen mehr Eiweiss gegeben, als dem früheren Verbrauch entspricht, so findet so lange ein Ansatz von Eiweiss statt bis der Umsatz desselben dadurch in dem Maasse wächst, dass schliesslich wiederum das Stickstoffgleichgewicht in den Einnahmen und Ausgaben erfolgt z. B.

| Nal        | hrung              | Nahru   | Fleisch-    |            |  |
|------------|--------------------|---------|-------------|------------|--|
| Fleisch    | Kohlehydrat        | Fleisch | Kohlehydrat | umsatz     |  |
| 0          | 450 St.            | 150     | 430 St      | <b>203</b> |  |
| 0          | 450 St.            | —       |             | 130        |  |
| 400        | 400 St.            | 1500    | 200 St      | 611        |  |
| 400        | 400 St.            | —       |             | 525        |  |
| 400        | 400 St.            | —       |             | 456        |  |
| 400        | 400 St.            | —       |             | 447•       |  |
| 800<br>800 | 450 St.<br>450 St. | _       | 450 St.     | 436<br>621 |  |
| 1800       | 450 St.            | 800     | 450 St.     | 1341       |  |
| 1800       | 450 St.            | —       |             | 1477       |  |

Während steigende Gaben von Fett bei gleicher Eiweisszufuhr nicht deutlich und constant den Eiweissumsatz vermindern, ja ihn in gewissen Fällen etwas erhöhen, bringt jede Vermehrung der Kohlehydrate eine Herabsetzung desselben hervor (wenn nicht dabei die Harnmenge eine Steigerung erfährt), wie die folgenden Versuche zeigen:

| Nal     | Fleisch-    |        |
|---------|-------------|--------|
| Fleisch | Kohlehydrat | umsatz |
| 0       | 370 Z.      | 270    |
| O       | 500 Z.      | 224    |
| 500     | 300 Z.      | 466    |
| 500     | 200 Z.      | 505    |
| 500     | 100 Z.      | 537    |
| 2000    | 100 MZ.     | 1847   |
| 2000    | 200 MZ.     | 1778   |
| 2000    | 200 MZ.     | 1780   |

Die Kohlehydrate sind für den Eiweissansatz günstiger als das ett, welches in grösseren Gaben keine weitere Verminderung des iweisszerfalls hervorbringt; die Kohlehydrate wirken in Beziehung er Ersparung von Eiweiss mehr als die gleiche Menge von Fett:

| Na      | Fleisch-    |        |
|---------|-------------|--------|
| Fleisch | N-frei      | umsatz |
| 500     | 250 F.      | 558    |
| 500     | 300 Z.      | 466    |
| 500     | 200 Z.      | 505    |
| 800     | 250 St.     | 745    |
| 800     | 200 F.      | 773    |
| 2000    | 200-300 St. | 1792   |
| 2000    | 250 F.      | 1883   |

Wegen der grösseren Verminderung des Eiweissumsatzes durch lie Kohlehydrate setzen die Pflanzenfresser, welche meist auch verlältnissmässig sehr bedeutende Mengen von Kohlehydraten verzehren, eicht Eiweiss an.<sup>1</sup>

Nach diesen Darlegungen spielen die Kohlehydrate für die Ertaltung des Körpers auf seinem Bestande an Eiweiss dieselbe wichtige Rolle wie das Fett. Von reinem Fleisch braucht man grosse Quantitäten, um den Gehalt eines Organismus an Eiweiss zu bewahten. Setzt man zu einer grösseren Fleischration Kohlehydrate zu, so wird der weitaus grösste Theil des Eiweisses in die Zersetzung hinein gezogen und nur ein kleiner Theil für kurze Zeit erspart. 2 Da nun bei Darreichung einer mittleren Menge reinen Fleisches der Körper nur mehr wenig Fleisch von sich abgiebt, die Kohlehydrate aber den Zerfall einer solchen Fleischmenge verhindern, so kann der Organismus mit einer mittleren Fleischmenge unter Zusatz von Kohlehydraten völlig auf seinem Eiweissbestande erhalten werden, z. B.

2 Auch das Rind zersfört nach den Weender Versuchen (Wolff, Die Er-Harung d landw. Nutzthiere. S. 293. 1876) bei einseitiger Steigerung des Eiweisses Futter den grössten Theil desselben wieder.

i Nach Zuntz (Ztschr. f. wiss. Landw. 1879. S. 90) scheinen die Pflanzenfreser absolut und relativ zum Verbrauche der stickstofffreien Körperbestandfalle weniger Eiweiss umzusetzen und deshalb leichter Fleisch anzusetzen; auch scheine die sparende Wirkung der Kohlebydrate stärker als beim Hunde zu sein. Ich glaube nicht, dass dies sicher erwiesen ist; ich finde nur, dass Wolff (Die Ernbrung der landw. Nutzthiere. S. 293. 1876) aus den Weender Versuchen enthamt, dass der Ansatz von Eiweiss beim Rind unter sonst gleichen Umständen roser zu sein scheine als beim Hund, was aber möglicherweise nicht mit den ligenschaften des Pflanzenfressers, sondern mit der Grösse des Thiers zusammenlagt, insefern grössere Organismen verhältnissmässig weniger zersetzen und zur Frahlung branchen.

| Nah     | Fleisch-     |        |
|---------|--------------|--------|
| Fleisch | Kohlehydrate | umsatz |
| 500     | 100 - 300 Z. | 502    |
| 500     | 0            | 564    |

Es giebt endlich auch für die Zufuhr von Eiweiss mit Kohlehydraten eine untere Grenze, unter welche man nicht gehen darf, ohne dass der Körper Eiweiss verliert, und welche immer höher steht als die Eiweisszersetzung beim Hunger unter sonst gleichen Umständen. Diese untere Grenze ist für einen bestimmten Organismus selbstverständlich nicht immer die gleiche, sondern sie richtet sich nach dem jeweiligen Zustand des Körpers: sie steht höher, wenn der Körper relativ reich an Eiweiss ist, und tiefer, wenn er arm an Eiweiss und reich an Fett ist. Es ergab sich z. B.

| Na         | hrung             | Fleisch-   | Aenderung<br>im                               |  |  |
|------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|--|--|
| Fleisch    | Kohlehydrat       | umsatz     | Körperfleisch                                 |  |  |
| 150        | 350—430 St.       | 316        | - 166                                         |  |  |
| 200        | 300 Z.            | 269        | - 69                                          |  |  |
| 300<br>400 | 250 Z.<br>400 St. | 410<br>483 | - 69<br>110<br>83                             |  |  |
| 500        | 250 St.           | 475        | $\begin{array}{c c} + 25 \\ - 35 \end{array}$ |  |  |
| 500        | 250 St.           | 535        |                                               |  |  |
| 500        | 200 Z.            | 623        | — 123                                         |  |  |
| 500        | 200 St.           | 712        | — 212                                         |  |  |
| 800        | 450 St.           | 436        | $\begin{array}{c c} +364 \\ +55 \end{array}$  |  |  |
| 800        | 250 St.           | 745        |                                               |  |  |

Während mein 35 Kilo schwerer Hund von reinem Fleisch bei einem durch Hunger sehr herabgekommenen Zustande mindestens 500 Grm. Fleisch zur Erhaltung des Eiweisses im Körper nöthig hatte, ferner bei gleichzeitiger Fettaufnahme im Minimum 350 Grm. Fleisch verbrauchte, musste er zu dem gleichen Zwecke bei einem guten Ernährungsstande eben 500 Grm. Fleisch mit viel Kohlehydraten aufnehmen. —

#### B) Verhalten der Fettzersetzung.

Nach der Betrachtung des Einflusses der Kohlehydrate auf den Eiweissumsatz muss jetzt noch untersucht werden, wie sich dabei der Verbrauch der Kohlehydrate gestaltet, wie dieselben sich in Beziehung der Verhütung des Fettverlustes vom Körper stellen, ob sie sich hierin qualitativ und quantitativ ebenso wie das Fett verhalten und ob aus ihnen wie aus dem Fett ein Theil unzersetzt im Körper z. B. als Fett abgelagert werden kann.

Die hauptsächlichsten Resultate der hierauf bezüglichen Respirationsversuche von Pettenkofer und mir fasse ich in der folgenden Tabelle zusammen:

|            | N       | ahrung      | 5    | Aenderung im Körper |                                                 |                         |                                              |               |                | auf 1       |            |
|------------|---------|-------------|------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------|
|            |         | ŧ           |      |                     | 1                                               | at<br>t                 |                                              | Fett          |                | in in       |            |
| Nr.        | Floisch | Kohlehydrat | Fett | Fleisch<br>zersetzt | Fleisch<br>n Körper                             | Kohlehydrat<br>zersetzt | er<br>ing                                    | l ab          | s an           | Kohlensäure | Sauerstoff |
|            | Floi    | Pla         | 14   | Flei                |                                                 | hle                     | aus der<br>Nahrung                           | vom<br>Körper | aus<br>Eiweiss | S           | aue        |
|            |         | K<br>K      |      |                     | F                                               | ¥                       | a Z                                          | M.            | Eiv            |             | σž         |
|            |         | 379 St.     | 17   | 944                 | -211                                            | 379                     | +17                                          | 0             | 24             | 240         |            |
| 1 2        | 0       | 608 St.     | 22   | 211<br>193          | -193                                            | 608                     | $\begin{vmatrix} + 11 \\ + 22 \end{vmatrix}$ | ŏ             | 22             | 546<br>785  |            |
| 3          | 400     | 211 St.     | 10   | 436                 | <b>— 36</b>                                     | 211                     | $-\frac{1}{10}$                              | _ s           | 0.             | 545         | _          |
| 4          | 400     | 227 Z.      | 0    | 393                 | $\begin{vmatrix} + & 7 \\ - & 13 \end{vmatrix}$ | 227                     | 0                                            | 25            | 0              | 538         |            |
| 1 3        | 400     | 344 St.     | 6    | 413                 |                                                 | 344                     | + 6                                          | 0             | 39             | 578         | 467        |
| ' <b>6</b> | 500     | 167 St.     | 5    | 568                 | <b>— 68</b>                                     | 167                     | + 5                                          | 0             | 20             | 416         | 275        |
| 4 7        | 500     | 182 Z.      | 0    | 537                 | - 37                                            | 182                     | . 0                                          | 0             | 16             | 444         | 255        |
|            | 500     | 167 St.     | 6    | 530                 | <b>— 30</b>                                     | 167                     | +6                                           | 0             | 8              | 422         | 268        |
| i 9        | 500     | 379 St.     | 14   | 608                 | + 192                                           | 379                     | +14                                          | 0             | 55             | 664         | _          |
| , 10       | 1500    | 172 St.     | 4    | 1475                | + 25                                            | 172                     | +4                                           | 0             | 43             | 679         | 561        |
| 11         | 1500    | 379 St.     | 10   | 1469                | +331                                            | 379                     | + 10                                         | 0             | 112            | 841         | -          |

Es ist nach diesen Versuchen sicher, dass die Kohlehydrate im Stande sind, neben der Verminderung der Eiweisszersetzung auch eine solche der Fettzersetzung zu bewirken (Versuch Nr. 3. 4) und den Fettverlust vom Körper ganz zu verhüten (Nr. 6. 7. 8); ja es tritt unter ihrem Einflusse sogar ein Ansatz von Kohlenstoff, wahrscheinlich in der Form von Fett ein (Nr. 1. 2. 5. 9. 10. 11). Die Kohlehydrate haben im Körper den nämlichen Erfolg auf den Fettverbrauch wie eine gewisse Menge der aus dem Eiweiss abgespaltenen kohlenstoffreichen Materie. In zwei sich direkt folgenden Reihen erhielt unser Hund einmal 1500 Grm. Fleisch, dann 500 Grm. Fleisch mit 167 Grm. Stärkemehl; beide Male wurde im Körper Kohlenstoff

|             |        |     | respir.<br>Quotient<br>90 |
|-------------|--------|-----|---------------------------|
|             | 5<br>6 |     | 90<br>110                 |
|             | 7      |     | 126                       |
|             | S      |     | 115                       |
|             | 10     | •   | 89                        |
| Mittel .    |        | ٠.  | 106                       |
| Hunger .    |        |     | 72                        |
| bei Fleisch |        |     | 78                        |
| bei Fleisch | u. F   | ett | 85                        |

1

Aus der hohen Verhältnisszahl geht hervor, dass hier im Körper Kohlehydrate zerretzt worden sind; die 100 überschreitende Zahl zeigt eine Abgabe von Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffen an.

10

zurtickbehalten und zwar nahezu die gleiche Menge. Die Differenz in der Fleischzersetzung beider Reihen betrug 931 Grm.; es hatten daher die aus 931 Grm. Fleisch entstandenen Stoffe (— 224 Grm. Trockensubstanz) die gleiche Wirkung wie 167 Grm. Stärkemehl ausgetibt.

Die verschiedenen Kohlehydrate haben in dieser Beziehung die gleiche Wirkung, wenigstens das Stärkemehl und der Traubenzucker.¹ Dies geht aus den Beispielen Nr. 3 und 4, sowie aus den Beispielen Nr. 6. 7 und 8 hervor, bei denen nach nahezu gleicher Aufnahme von Stärkemehl und Traubenzucker auch die Zersetzung und das Verhalten des Fettes im Körper die nämlichen waren.

Die Kohlehydrate sind ferner leicht zersetzlich, jedenfalls wesentlich leichter als das im Körper abgelagerte oder aus dem Darm zugeführte Fett. Sie werden sicherlich zum grössten Theile im Lauf von 24 Stunden zerstört und unter Aufnahme von Sauerstoff schliesslich in Kohlensäure und Wasser verwandelt; bei dem Fleischfresser geschieht dies wahrscheinlich mit den grössten Mengen, welche das Thier ertragen und resorbiren kann.

Dies zeigt sich schon bei mittleren Gaben von Fleisch, wo von dem zugesetzten Fett ungleich weniger verbrannt wird als von den Kohlehydraten (a. a. O. S. 448 u. 469). Vor Allem geht dies aber aus dem so sehr verschiedenen Erfolge der Zugabe von Fett oder von Stärkemehl zu einer grösseren Menge von Fleisch hervor, welche den Körper eben auf seinem Bestande erhält. Während nämlich das Fett (30—150 Grm.) keine Aenderung in der Kohlenstoffausscheidung hervorrief, also stets ganz angesetzt und nicht angegriffen wurde, machte das Kohlehydrat eine erhebliche Steigerung der Ausgabe des Kohlenstoffs (a. a. O. S. 478 u. 479). Bei der gleichen Zufuhr von Kohlenstoff in 608 Grm. Stärkemehl und in 350 Grm. Fett ohne weiteren Zusatz kamen im ersten Falle 785 Grm. Kohlensäure, im letzteren nur 520 Grm. Kohlensäure im Athem zur Ausscheidung, da die Kohlehydrate ganz verbrannt, von dem Fett aber 186 Grm. = 53% angesetzt wurden.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Steigerung der Kohlenstoffabgabe bei Zufuhr von Kohlehydraten von einer Mehrzerlegung des Körperfettes herrührt und dass dagegen die Kohlehydrate nach Umwandlung in Fett zum Ansatz gelangen, da bei Zusatz von Fett zu viel Fleisch kein Fett oxydirt wird.

Es sind 200 Grm. Stärkemehl im Stande den Verlust von Koh-

<sup>1</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 469. 1873.

lenstoff vom Körper, soweit er nicht im zersetzten Eiweiss steckt, zu verhüten; würden dabei wie sonst beim Hunger 100 Grm. Fett zerstört, so müssten aus 200 Grm. Kohlehydrat 100 Grm. Fett hervorgehen, was ganz unmöglich ist; Alles erklärt sich aber ganz einfach unter der Annahme, dass das Kohlehydrat leichter in einfachere Produkte zerfällt als das Fett und letzteres vor der Verbrennung schützt; erst wenn die Kohlehydrate der Nahrung nicht zureichen, wird dann das im Körper befindliche Fett angegriffen. Es ist darnach auch wahrscheinlich, dass das von dem Darm aus in die Säfte gelangte Kohlehydrat leichter verbrannt wird als der aus dem Eiweiss sich abspaltende kohlenstoffreiche Antheil, wenigstens wenn und soweit er aus Fett besteht.

In den Reihen mit mittleren Gaben von Fleisch und Kohlehydraten (Nr. 3, 4, 6, 7, 8) stimmt die Kohlenstoffausgabe nahezu mit der Kohlenstoffeinnahme überein. Bei Nr. 3 und 4 (400 Grm. Fleisch mit 211 Grm. Stärkemehl oder 227 Grm. Zucker) geht noch etwas Kohlenstoff vom Körper, der wohl nur aus Fett abstammen kann, zu Verlust, so dass dabei sicherlich das leichter zersetzliche Kohlehydrat in 24 Stunden vollständig zerstört worden ist. Bei Nr. 6. 7. S. 1500 Grm. Fleisch mit 167 Grm. Stärkemehl oder 182 Grm. Zucker) indet sich allerdings etwas weniger Kohlenstoff in den Ausscheidungen als in der Zufuhr, so dass etwas Kohlenstoff im Körper aufgespeichert worden ist, welcher entweder vom zersetzten Eiweiss nach Abspaltung der stickstoffhaltigen Produkte oder vom Kohlebydrat herrührt. Die so angesetzte Kohlenstoffmenge ist jedoch hier nicht beträchtlich, wesshalb ich eine nähere Erörterung und Entscheidung auf die folgenden Fälle verspare, bei denen der Ansatz von Kohlenstoff grösser ist.

Dies letztere ist vorzüglich der Fall in den Reihen Nr. 1. 2. 5. 9. 10 und 11. Eine nähere Berechnung und Betrachtung derselben ergiebt:

| Nr. | Nah     | 1.          | 2.<br>Foblender<br>C<br>in Fett | 3.<br>Aus Stärke<br>müsste Fett<br>werden | 4. Aus zer- setztem tr. Fleisch müsste Fett | Aus<br>zersetztein<br>Eiweiss<br>müsste Fett | 6.  Das zersetzte Eiweiss |
|-----|---------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|     | Fleisch | Kohlebydrat | ausgedrückt                     | in 0/m                                    | werden<br>in 6/0                            | werden<br>in 0/0                             | liefert Fett              |
| 130 | U       | 379         | 24                              | 7                                         | 47                                          | 52                                           | 24                        |
| 3   | 0       | 608         | 22                              | 4                                         | 47                                          | 51                                           | 22                        |
| I A | 400     | 344         | 39                              | 11                                        | 39                                          | 43                                           | 45                        |
| 3.  | 500     | 379         | 55                              | 15                                        | 37                                          | 41                                           | 67                        |
| 10  | 1500    | 172         | 43                              | 25                                        | 12                                          | 13                                           | 162                       |
| 33  | 1800    | 379         | 112                             | 30                                        | 31                                          | 35                                           | 162                       |

1 Unter der Annahme, dass aus dem Eiweiss 51.4% Fett hervorgehen können.

Es ist nicht denkbar, dass der täglich fehlende Kohlenstoff im Leibe des Thiers in Zucker oder Glykogen oder Milchsäure abgelagert worden ist, da dasselbe während längerer Zeit das Kohlehydrat erhielt und schon in den ersten Tagen die Sättigung des Körpers mit diesen Substanzen eintreten musste. Der angesetzte Kohlenstoff kann nur in Fett zurückbehalten worden sein, welches ja auch erfahrungsgemäss unter dem Einflusse der Kohlehydrate angesetzt wird. Aber aus welchem Material bildet sich hier das Fett, aus den Zerfallprodukten des Eiweisses oder des Zuckers?

Nach der Columne 3 und 4 vorstehender Tabelle müssten, um das abgelagerte Fett zu erzeugen, aus dem zersetzten trocknen Fleisch 12—47 %, aus dem zersetzten Stärkemehl 4—30 % Fett sich bilden. Da nun auch bei Aufnahme von reinem Fleisch ohne Kohlehydrate ein Ansatz von Kohlenstoff erfolgt und zwar auf Fett umgerechnet 29—58 Grm.:

| Fleisch<br>verzehrt | Fettansatz | Aus zersetztem tr.<br>Fleisch müsste Fett<br>werden in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500                | 29         | 8                                                                                  |
| 2000                | 58         | 12                                                                                 |
| 2500                | 57         | 8                                                                                  |

so kann auf jeden Fall ein Theil des Kohlenstoffansatzes bei gleichzeitiger Verabreichung von Kohlehydraten auf Kosten des zersetzten Eiweisses geschehen.

Es ist aber die Frage, ob man dabei den gesammten Kohlenstoffansatz aus dem Eiweiss ableiten darf oder ob man dafür auch den Zucker herbeiziehen muss. Nehmen wir einstweilen mit Henneberg 1 an, dass im äussersten Falle aus dem Eiweiss 51.4% Fett hervorgehen können, so wird man für die vorliegenden Versuche am Fleischfresser das angesetzte Fett aus dem Eiweiss sich abspalten lassen dürfen, wenn jene Maximalzahl (51.4%) nicht überschritten wird. Diese Zahl wird nun in den Versuchen Nr. 5. 9. 10 und 11 nach der Columne 5 nicht erreicht, nach welcher sich dabei aus dem Eiweiss nur 13—43% Fett bilden müssen; nur in den Versuchen 1 und 2, bei Aufnahme der grösstmöglichen Stärkemehlmengen ohne Zugabe von Fleisch finden sich die Zahlen 51 und 52%. Wir sind damit allerdings bis nahe an die Grenze gekommen, aber sie ist nicht überschritten und es ist daher immerhin noch die Annahme gestattet, dass alles hier angesetzte Fett aus dem Eiweiss hervor-

<sup>1</sup> Henneberg, Landw. Versuchsstationen. X. S. 437. 1868; Neue Beiträge etc. S. 45. 1872.

geht, wenn die Zahl von Henneberg eine mögliche ist. Jedenfalls ist so viel sicher, dass sich aus dem Eiweiss Fett abspaltet und dass der grösste Theil des in obigen Versuchen bei Aufnahme von Kohlehydraten abgelagerten Fettes aus dem Eiweiss abzuleiten ist.

Dass das Eiweiss einen Antheil an jener Fettablagerung hat, beweist auch die aus unseren Zahlen hervorgehende Beobachtung, wornach die Grösse des Eiweisszerfalls von bestimmendem Einfluss für die Grösse des Fettansatzes ist und durchaus nicht die Kohlebydratzufuhr. Der absolute Fettansatz steht vielmehr in unverkennbarer Beziehung zur Menge des zersetzten Eiweisses und nicht zu der Quantität der aufgenommenen Kohlehydrate, wie folgende Zusammenstellung darthut:

|                  | Fleisch-<br>verbrauch | Kohlehydrate | Fett<br>am Körper |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 1                | 211                   | 378          | + 24              |
| 2                | 193                   | 608          | + 22              |
| 2<br>3<br>5<br>6 | 436                   | 211          | - 8               |
| 5                | 413                   | 344          | + 39              |
| 6                | 568                   | 167          | + 20              |
| 9                | 608                   | 379          | - 55              |
| 1.0              | 1475                  | 172          | + 43              |
| 1.1              | 1469                  | 608          | + 112             |

Während bei ausschliesslicher Fütterung mit 350 Grm. Fett 53% davon zum Ansatz gelangten, blieb nach Zufuhr von 608 Grm. Stärkemehl nur eine 22 Grm. Fett entsprechende Kohlenstoffmenge im Körper zurück. Würde also dieses Fett aus dem Stärkemehl hervorgegangen sein, so wären aus letzterem nur etwa 5 % Fett entstanden und es wäre somit dasselbe in dieser Beziehung mindestens 13 mal weniger wirksam wie das Fett. Diese geringe Wirkung grosser Massen von Kohlehydrat erklärt sich nur aus dem geringen gleichwitigen Eiweisszerfall. Die Kohlenstoffablagerung nimmt aber zu, sobald mehr Eiweiss gegeben wird. Bei gleichen Quantitäten der Kohlehydrate (in Nr. 1. 5. 9 und 11 sowie in Nr. 6 und 10) ist der Fettansatz nahezu proportional dem Eiweissverbrauch: nach Aufnahme von 1800 Grm. Fleisch und 379 Grm. Stärkemehl war der Fettansatz fünfmal grösser als nach Aufnahme der nämlichen Stärkemenge ohne Fleisch, was nach der Anschauung der Erzeugung des Fettes aus Koblehydraten gar nicht zu verstehen ist, wohl aber wenn das Fett ans dem Eiweiss sich bildet, das dabei in siebenmal grösserer Quantität zersetzt wird.

Die Kohlehydrate zeigen allerdings auch eine Wirkung auf die

Fettablagerung, indem bei grösseren Mengen derselben mehr Kohlenstoff oder Fett angesetzt wird (wie in Nr. 3 und 5 oder in Nr. 10 und 11); dies tritt aber nur dann ein, wenn genügend Eiweiss zersetzt wird, also nicht beim Eiweisshunger (in Nr. 1 und 2), wo eine Steigerung der Kohlehydratgabe keine weitere Steigerung des Fettansatzes nach sich zieht, ein Zeichen, dass das Kohlehydrat nicht das Material für das Fett lieferte. Spaltet sich aus dem Eiweiss ein kohlenstoffreicher Antheil oder Fett ab, dann muss derselbe sich geradeso wie das Fett der Nahrung verhalten und durch den leicht zersetzlichen Zucker vor dem Zerfall beschützt werden und zur Ablagerung kommen. Es ist daher für jede Eiweissmenge ein bestimmtes Kohlehydratquantum erforderlich, um alles aus ersterer entstandene Fett zum Ansatz zu bringen; dieser äusserste Fall muss eintreten bei ausschliesslicher Darreichung sehr grosser Kohlehydratmengen, wobei nur wenig Eiweiss zerstört wird.

Die Resultate der Versuche mit Kohlehydratfütterung am Fleischfresser lassen sich deuten unter der Annahme, dass die Kohlehydrate stets ganz zu Kohlensäure und Wasser verbrannt werden und dadurch das aus dem Eiweiss abgetrennte Fett schützen; sie bleiben dagegen völlig unverständlich, wenn man aus den Kohlehydraten Fett hervorgehen lässt.

Damit soll selbstverständlich nicht gesagt sein, dass unter keinen Umständen im Thier aus den Kohlehydraten Fett gebildet werden kann; es ist die Erzeugung von Fett aus Kohlehydraten nur für die bis jetzt beim Fleischfresser beobachteten Fälle höchst unwahrscheinlich. Weiteres soll bei der näheren Betrachtung der Fettbildung im Thierkörper dargelegt werden. Obige Auseinandersetzungen waren nöthig, um die Rolle der Kohlehydrate zur Anschauung zu bringen.

Es fragt sich endlich noch, in welchen Mengen der Zucker dem Fett in Beziehung der Aufhebung des Fettverlustes vom Körper äquivalent ist d. h. wieviel man Zucker nöthig hat, um hierin den gleichen Dienst zu thun wie eine gewisse Menge von Fett. Diese wichtige Frage ist bis jetzt noch nicht eingehend untersucht worden; Pettenkofer und ich (a. a. O. S. 441. 448. 469. 534) haben in drei Fällen gelegentlich darauf Rücksicht genommen. In einem Versuche zersetzten sich statt 100 Fett 142 Stärkemehl; in zwei weiteren, deren Resultate sicherer sind, für 100 Fett einmal 172, das andere Mal 179 Stärkemehl; das Mittel aus den beiden letzteren Versuchen gibt ein Verhältniss von 100:175. Das Bedeutungsvolle daran ist die Erkenntniss, dass die beiden Stoffe nicht in denjenigen Mengen oxy-

dirt werden und sich ersetzen, in denen sie Sauerstoff brauchen, um in die Endproducte, Kohlensäure und Wasser, überzugehen, denn darnach müssten bekanntlich 100 Fett in ihren Wirkungen gleich sein 240 Stärkemehl.

Die Vorgänge bei Fütterung mit Kohlehydraten lassen sich nach diesen Erfahrungen leicht übersehen.

Reicht man ausschliesslich Kohlehydrate, so wird etwas weniger Eiweiss zersetzt als beim Hunger, aber der Zerfall desselben nie ganz aufgehoben; jedoch wird die Abgabe von Fett allmählich geringer, bis zuletzt bei einer gewissen Menge des Kohlehydrates kein Fett mehr vom Körper abgegeben wird. So weit wirkt auch das aus dem Darm aufgenommene Fett analog den Kohlehydraten; aber im Nachfolgenden unterscheidet es sich von diesen wesentlich. Während nämlich bei weiterer Vermehrung der Fettzufuhr Fett unverändert zum Ansatz gelangt, ist dies bei den Kohlehydraten nicht der Fall, diese werden vielmehr (wenigstens bei dem Fleischfresser) ganz zerstört und schützen nur das aus dem Eiweiss abgespaltene Fett vor der weiteren Zersetzung. Die gleichen Vorgänge finden statt, wenn man zu den Kohlehydraten Eiweiss zugibt, nur wird dabei auch allmählich weniger, schliesslich kein Eiweiss vom Körper abgegeben. Durch ihre Eiweiss ersparende Wirkung, welche bedeutender ist als die des Fettes, bringen die Kohlehydrate, ebenso wie die Fette, einen grossen Erfolg hervor, denn man braucht bei Zu-Mhrung derselben zur Erhaltung des Eiweissbestandes im Minimum eine ungleich geringere Menge von Eiweiss. Man kann leicht das geringste Quantum von Eiweiss und Kohlehydrat finden, bei dem der Körper eben kein Eiweiss und kein Fett mehr einbüsst. Steigert man bei dieser geringsten Zufuhr von Eiweiss die des Kohlehydrats. wird Fett angesetzt, aber (beim Fleischfresser) nicht mehr als im Maximum aus dem zersetzten Eiweiss hervorgehen kann. Vermehrt man dagegen bei der geringsten Kohlehydratgabe die Eiweissquan-

<sup>1</sup> ZUNTZ (Landw. Jahrb. 1879. S. 99) machte gegen diese unsere Resultate Einwendungen und meinte, es werde sicherlich Jedermann sehr gewagt erscheinen, darans das Verhältniss, in welchem Fett und Stärke einander im Organismus erscheinen, dass der Bedenken haben wir selbst schon bervorgebehen; das dritte besteht darin, dass wir in dem einen Versuche vergessen haben, die aus dem zersetzten Eiweiss angesetzten 8 Grm. Fett in Rechnung zu nehen Die Richtigkeit dieses Einwandes auch zugegeben, so verringert sich datarh unsere Zahl 179 auf 166. Es ist vollkommen gleichgültig, ob das mittlere Verhältniss wie 100:175 ist oder wie 100:166. Ich sollte denken, man dürfe ur erfrent sein, dass wir jetzt durch unsere Bemühungen so weit genau das Aequialentverhältniss dieser beiden Stoffe in ihrer Wirkung auf die Erhaltung des Fetbestandes im Korper kennen, nachdem vorher lange Jahre hindurch vollkommen falsche Anschauungen hierüber bestanden haben.

tität, so wird mehr Eiweiss zersetzt, aber es gelangt auch Eiweiss und ein Theil des aus dem zersetzten Eiweiss entstandenen Fettes zum Ansatz. Lässt man endlich bei reichlicher Eiweisszufuhr dem Körper viel Kohlehydrate zukommen, so wächst die Ablagerung des Eiweisses, besonders aber die des Fettes, jedoch wird auch hier nicht mehr von dem letzteren aufgespeichert als aus dem Eiweiss zu entstehen vermag. —

Nach der Darstellung der Wirkung der hauptsächlichsten organischen Nahrungsstoffe auf den Stoffverbrauch im Thierkörper muss jetzt noch die einer Anzahl anderer Stoffe und Agentien besprochen werden, um alle die Momente zu erfahren, welche auf die Zersetzung im Organismus, und zwar auf die des Eiweisses oder des Fettes, von Einfluss sind.

## VI. Einfluss der Wasserzufuhr auf den Stoffverbrauch.

Reichliche Aufnahme von Wasser bringt unter sonst gleichen Verhältnissen in der Mehrzahl der Fälle eine grössere Stickstoffoder Harnstoffausscheidung hervor.

BIDDER und Schmidt<sup>1</sup> sind zu keinen bestimmten Resultaten hiertiber gekommen; einmal geben sie an, dass Wasseraufnahme beim Hunger die Harnstoffmenge immer etwas steigere, aber nicht durch eine vermehrte Bildung, sondern durch eine erleichterte Transudation desselben; an einer andern Stelle theilen sie mit, nach Injektion von Wasser in den Magen einer hungernden Katze weniger Harnstoff und eine Verringerung des Eiweissumsatzes gefunden zu haben, was jedoch von einer nach den jetzigen Erfahrungen unstatthaften Vergleichung mit einem andern Thiere herrührt.<sup>2</sup>

Bischoff 3 bemerkte, dass beim Menschen, bei gewöhnlicher nicht genau geregelter Lebensweise, mit einer grossen Wassermenge im Harn auch mehr Harnstoff erscheine; beim Hunde steigt nach ihm ebenfalls mit der Quantität des aufgenommenen Wassers auch die des Harnstoffs. Die Beobachtungen Bischoff's thun aber im Wesentlichen nur dar, dass wenn aus irgend einem Grunde mehr Harnstoff im Harn ausgeschieden wird, zu gleicher Zeit mehr Wasser darin erscheint.

Die früheren Untersuchungen am Menschen sind kaum beweisend, da bei ihnen die Stickstoff- und Nahrungszufuhr nicht genügend gleichmässig gehalten wurde, der Stickstoffgehalt der Speisen unbekannt war, und das Liebig'sche Titrirverfahren bei den grossen dabei entleerten

<sup>1</sup> Віdder u. Schmidt, Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. S. 312 u. 343. 1852.

<sup>2</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 335, 1866.

<sup>3</sup> Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. S. 20 u. 143. 1853.

Harnmengen keine genauen Resultate giebt. Dahin gehören die Bestimmungen von E. A. GENTH 1, MOSLER 2 und BECHER 3.

GENTH fand im Mittel aus 4-7 Beobachtungen:

| Aufgenommene<br>Flussigkeit |               | Harnmenge    |        | Harnstoff    |        |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Wasser<br>getronken         | lin<br>Ganzen | Schwankungen | Mittel | Schwankungen | Mittel |
| _                           | 1485          | 1050-1340    | 1252   | 36.8-44.1    | 40.2   |
| 2000                        | 3485          | 2580-3600    | 3203   | 41.7-54.6    | 48.9   |
| 4000                        | 5485          | 5200-5660    | 5474   | 48.6-58.3    | 54.3   |

Mohler schied für gewöhnlich 31.2 Grm. Harnstoff aus, bei Zugabe von 1566 Grm. Wasser aber 37.9 Grm. Als Bechen 10.85 Liter Wasser trank, erschienen 11-16 Grm. Harnstoff mehr als in der Norm.

Um mit Sicherheit den Einfluss des Wassers darzuthun, muss man den Körper mit einer bestimmten Eiweissmenge in das Stickstoffgleichgewicht bringen, oder bei einem nicht zu fettarmen hungernden Thier abwarten, bis die Stickstoffausscheidung eine gleichmässige geworden ist.

Ich habe zuerst diese Kautelen bei Versuchen am Hunde eingehalten. Es fand sich in einem Falle bei einem Hunde von 28 Kilo Gewicht 1):

| Einn    | Einnahme |            | Harnstoff    |  |
|---------|----------|------------|--------------|--|
| Fleisch | Wasser   | Harnmenge  | Hartiston    |  |
| 200     | 0        | 256        | 28.3         |  |
| 230     | 0        | 177<br>250 | 16.7<br>28.0 |  |
| 0       | 1957     | 742        | 21.3         |  |

Der Einfluss des Wassers ist hier ein nicht unbedeutender und beträgt etwa 4.6 Grm. Harnstoff, was einer Steigerung von 25 % entspricht.

J. FORSTER's hat in einem Versuche, bei dem er an einem Hunde Im S. Hungertage nach Eintritt der gleichmässigen Stickstoffausschei-

I GENTE, Unters. über den Einfluss des Wassertrinkens auf den Stoffwechsel. Wieshaden 1856.

MOSLER, Arch. d. Ver. f. wiss. Heilk. III. 1857.
 BECHER, Studien über Respiration. 2. Abschn. S. 46. 1855.
 Voir, Unters. üb. d. Einfluss des Kochsalzes. S. 61. 1860.

FORSTER, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 175, 1878. Hierher gehört auch eine sibre Beobachtung von J. Forster (Sitzgsber, d. bayr. Acad. 1875, 3. Juli. S. 212). Prizze er einem hungernden Hunde von 20 Kilo Gewicht 300 Ccm. einer 25 proc.

dung 3 Liter Wasser in den Magen spritzte, nachstehende Zahlen erhalten, die eine Vermehrung der Harnstoffmenge um etwa 10 Grm. oder um 90 % ergeben.

|    | Harnmenge | Harnstoff | Chlor | Gesammt-<br>Schwefelsäure |
|----|-----------|-----------|-------|---------------------------|
| 3  | 260       | 17.2      | _     | _                         |
| 4  | 226       | 15.1      | _     | _                         |
| 5  | 198       | 12.8      |       | 1.263                     |
| 6  | 177       | 12.6      | 0.108 | _                         |
| 7  | 171       | 12.1      | 0.175 | _                         |
| S  | 2010      | 22.9      | 0.992 | 1.563                     |
| 9  | 385       | 14.9      | 0.325 | 1.109                     |
| 10 | 343       | 18.6      | 0.206 | 1.602                     |
| 11 | 255       | 18.4      | _     | _                         |

Ich i habe gezeigt, dass eine stärkere Wasseraufnahme nicht unter allen Umständen eine vermehrte Stickstoffausscheidung nach sich zieht, sondern nur dann, wenn dadurch zu gleicher Zeit eine reichlichere Harnentleerung hervorgerufen wird. Dient das aufgenommene Wasser dagegen nur dazu im Körper angesetzt zu werden z. B. den durch starke Anstrengung oder hohe Temperatur der Luft herbeigeführten Wasserverlust zu decken, dann tritt keine Aenderung in der Harnstoffmenge ein:

| Wasser<br>auf | Harn-<br>menge | Harnstoff |
|---------------|----------------|-----------|
| 0             | 190            | 17.9      |
| 520           | 146            | 13.3      |
| 367           | 140            | 11.6      |
| 1000          | 137            | 11.2      |
| 500           | 150            | 12.5      |

Die am Fleischfresser gefundene Thatsache, wurde auch für den Pflanzenfresser bestätigt. Nach einer Steigerung des Wasserconsums um 27 % (11.1 Liter) nahm bei fünf Versuchen Henneberg's 2 am Ochsen unter sonst gleichen Umständen und wenig vermehrter Harn-

Traubenzuckerlösung und später 350 Ccm. einer 1 proc. Kochsalzlösung in die Ven. metatarsea ein, so stieg die Harnstoffausscheidung beide Male von 12 Grm. auf 18 Grm.

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 336. 1866.

<sup>2</sup> Henneberg, Neue Beiträge etc. S. 395. 1871; siehe auch Wolff, Die Ernährung der landw. Nutzthiere. S. 310. 1876.

menge die Stickstoffabgabe um 7.2 % zu; jeder der Versuche währte 17 Tage. Nach Stohmann entleerte eine Ziege, welche stets das gleiche Futter erhielt, bei einem mittleren Consum von 3508 Grm. Wasser 28.52 Grm. Stickstoff im Harn, dagegen bei einmaliger Aufnahme von 6150 Grm. Wasser 33.1 Grm., was einer Zunahme von 14 % entspricht.

Allerdings geben mehrere Forscher an, keine oder nur eine geringe Steigerung der Stickstoffabgabe im Harn nach reichlicher

Wasseraufnahme gefunden zu haben.

SEEGEN? reichte einem 30 Kilo schweren Hunde während 61 Tagen je 1200 Grm. Fleisch mit verschiedenen Quantitäten von Trinkwasser (500-1800 Grm.) und konnte trotz Schwankungen in der mittleren täglichen Harnmenge von 1260-2493 Grm. keinen deutlichen Einfluss des Wassers bemerken. A. Fraenkel 3 sah beim Hunde eine scheinbar nur geringfügige Harnstoffvermehrung unter der Einwirkung des Wassers; jedoch stehen seine Versuchsresultate nicht im Widerspruch mit denen von mir und Forster; in einem Falle fand sich keine Zunahme der Harnstoffmenge, aber auch nur eine geringe der Harnmenge; in den beiden andern Fällen ist die absolute Harnstoffsteigerung allerdings nicht bedeutend, jedoch kommt es hier auf die procentige an. Ein Hund von 20 Kilo Gewicht zeigte ein Plus von 12 % an Harnstoff, als durch Einspritzen von Wasser mit der Schlundsonde die Harnmenge auf das fünffache erhöht wurde; dasselbe Thier gab bei einer 4 fachen Harnquantität 6.5 % Harnstoff mehr.

Bei dem Versuche von Forster waren die Differenzen in der Quantität des getrunkenen Wassers oder des entleerten Harns viel bedeutender als bei den letzteren Versuchen, weshalb auch die Wirkung eine grössere war.

Die Vermehrung der Stickstoff- oder Harnstoffausgabe nach Aufnahme grosser Flüssigkeitsmengen, lässt sich auf zweierlei Weise deuten. Es könnte sich, wie schon Bidder und Schmidt meinten, um eine Auswaschung des in dem Körper angehäuften Harnstoffs handeln, oder um eine reichlichere Bildung desselben durch einen Mytärkten Eiweisszerfall. Bischoff hat der ersteren Auschauung entgegen gehalten, dass der Harn nie mit Harnstoff gesättigt ist und Wasser desselben längst ausreicht den Harnstoff auszuziehen. La ware aber immerbin eine vollständigere Auslaugung durch reich-

<sup>1</sup> STORMANN, Landw. Versuchsstationen. XII. S. 399; Ztschr. d. landw. Central-Treins d. Prov. Sachsen. 1870. No. 3: Biologische Studien. I. 137, 1873.

2 Saesen, Sitzgsber. d. Wiener Acad. LXIII. S. 16, 1871.

3 Frankel, Arch. f. pathol. Anat. LXVII. S. 296, 1876, LXXI. S. 117, 1877.

lichere Wassermengen möglich. Meine früher mitgetheilten Beobachtungen (S. 58 u. 59) über die völlige Entleerung des Harnstoffs in Zeit von 24 Stunden, namentlich bei Fütterung mit Harnstoff und mit Leim stehen der Annahme einer erheblichen Zurückhaltung und nachherigen Auswaschung dieses Stoffs entgegen. Es ist nicht möglich, dass die von Forster gefundene Vermehrung um etwa 10 Grm. von in den Säften zurückgehaltenem Harnstoff herrührt. Die Chlorverbindungen sind in grösserer Quantität in den Säften vorhanden als der Harnstoff. sie mitssten also doch durch das Wasser in höherem Grade ausgewaschen werden als letzterer; und doch steigt bei Forster's Versuch die Chlorausscheidung trotz der enormen Wassermenge im Harn nur um 0.8 Grm., die Harnstoffausscheidung aber um 10 Grm. Wenn auch wirklich das den Körper durchströmende Wasser etwas mehr Harnstoff entführen sollte, so muss diese auslaugende Wirkung ihre Grenze mit der Erschöpfung des Harnstoffs finden. H. Oppenheim! will nun auch dem entsprechend nur durch die ersten Quantitäten mehr genossener Flüssigkeit bei einem im Stickstoffgleichgewicht befindlichen Menschen die Harnstoffvermehrung erhalten haben; ein Plus von 2 Liter Wasser bewirkt nämlich in den nächsten 4 Stunden ein Ansteigen der Harnstoffmenge von 7 auf 12 Grm., erneute Wasseraufnahme in der 5. Stunde brachte aber kein weiteres Steigen hervor. Es ist jedoch dadurch eine Auslaugung des Harnstoffs nicht bewiesen und die Wirkung des Wassers auf den Eiweisszerfall nicht ausgeschlossen, denn es könnte ja nach der grösseren Eiweisszersetzung ein Ausgleich durch eine nachfolgende geringere stattfinden. Die Resultate der Versuche von Henneberg am Rinde, welche auf 17 Tage sich ausdehnten, sind nur durch eine Verstärkung des Eiweisszerfalls zu erklären. Die letztere geht auch aus der gleichzeitigen vermehrten Schwefelausscheidung im Harn bei Forster's Versuch hervor.

Ich halte daher die grössere Eiweisszersetzung nach reichlicher Wasserzufuhr für erwiesen, will aber nicht bestreiten, dass in geringem Grade auch eine Ausspülung von Harnstoff stattfindet. Wie man sich die Mehrzersetzung von Eiweiss erklären kann, soll später erörtert werden.

Ob reichliches Wassertrinken auch den Fettverbrauch beeinflusst,

<sup>1</sup> OPPENHEIM, Arch. f. d. ges. Physiol. XXII. S. 49. 1880. — Auch Jaques Mayer (Centralbl. f. d. med. Wiss. 1880. No. 15) giebt an, bei einem im Stickstoffgleichgewicht befindlichen Hunde nicht immer mit reichlicher Wasserausscheidung eine Steigerung der Stickstoffausscheidung beobachtet zu haben; er nimmt bei einer Vermehrung ebenfalls eine bessere Auslaugung des Harnstoffs aus den Säften an.

ist noch nicht näher untersucht; nur Bidder und Schmidt geben an, keine Aenderung in der Kohlensäureausscheidung darnach gesehen zu haben.

## VII. Einfluss einiger Salze auf den Stoffverbrauch.

## 1. Kochsalz.

Es ist seit langer Zeit eine ziemlich allgemein unter Aerzten und Landwirthen verbreitete Ansicht, dass eine Zugabe von Kochsalz den Stoffumsatz verstärkt: ein Thier, dessen Nahrung man viel Kochsalz zusetzt, soll nicht fett werden.

Es entscheidet über den Einfluss des Kochsalzes auf den Stoffumsatz nicht, wenn man hört, dass die Thiere bei Salzaufnahme mehr Heu verzehren oder mehr Fleisch produciren; das ist eine Wirkung auf den Appetit und nicht auf die Zersetzungen. Boussingault i fand bei Rindern unter der Einwirkung des Salzes einen so geringen Unterschied, dass er dasselbe von keinem Einfluss auf die Gewichtszunahme der Thiere oder auf bren Fleisch-, Fett- und Milchertrag sein lässt, wenn es auch für das Ansehen und die Beschaffenheit der Thiere entschieden eine günstige Wirkung zeigte.

Nach BARRAL2 befördert das Salz bei Hammeln die Mästung, indem hei gleichem Futter eine grössere Gewichtszunahme erfolgt. Es hätte daher entweder durch das Salz die Zersetzung eine geringere werden oder mehr Substanz aus dem Darm zur Resorption gelangen müssen; da oun nach Barral letzteres nicht der Fall war, aber nach Kochsalzgenuss sich im Harn mehr Harnstoff fand, so müsste der Verbrauch der stickstoffhaltigen Stoffe im Körper zugenommen haben. Es ist daher sicher-

lich die eine der Angaben BARRAL's unrichtig.

Eingehende Versuche über den Einfluss des Kochsalzes auf die Harnstoffausscheidung hat zuerst Th. Bischoff 3 am Hunde bei Fütterung mit 500 Grm. Fleisch angestellt. Er fand nun allerdings beide Male eine geringe Vermehrung des Harnstoffs (von 22.8 auf 26.5 Grm.); aber da das Thier sich nicht im Stickstoffgleichgewicht befand und die Harnstoffansscheidung höchst unregelmässig war, so ist ein bestimmter Entscheid nicht möglich.

Anch Kaupp will beim Menschen durch Salzzugabe eine Vermehrung der Harnstoffmenge unter ziemlichen Schwankungen der Einzelzahlen m Mittel von 34 Grm. auf 36 Grm, gefunden haben; ich halte es jedoch bei der früher üblichen Art der Austellung solcher Versuche am Menschen für unmöglich, die Speisen in ihrem Stickstoffgehalte so gleich zu balten, um mittlere Schwankungen von 1-2 Grm. Harnstoff auszuschliessen.

<sup>1</sup> BOUSSINGAULT, Ann. d. chim. et phys. (3) XIX. p. 117, XX. p. 113, XXII. 116.

<sup>2</sup> Barnal, Statique chimique des animaux. p. 397, 439, 1850. 3 Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. S. 111, 1853; Ann. d. Chem. u. Pharm. N. R. XII. S. 109, 1853.

<sup>4</sup> KAUPP, Arch. f. physiol. Heilk. 1855. Jahrg. 14. S. 385.

Um eine richtige Antwort auf die gestellte Frage zu erhalten, muss man den Körper des Thiers auch hier wieder vorerst in das Stickstoffgleichgewicht bringen und zwar mit grösseren Mengen reinen Fleischs, das nur Spuren von Kochsalz in den Harn sendet, wobei jegliche Aenderung des Eiweissverbrauchs deutlich sichtbar ist.

Ich 1 habe in einer 49 tägigen Fütterungsreihe mit 1500 Grm. Fleisch bei Zusatz von 0 bis 20 Grm. Kochsalz folgende mittlere Werthe erhalten:

| Kochsalz  | Harnstof |  |  |
|-----------|----------|--|--|
| auf       |          |  |  |
| 0         | 107.4    |  |  |
| 5         | 109.5    |  |  |
| 10        | 110.9    |  |  |
| <b>20</b> | 112.8    |  |  |

Es steigt demnach offenbar mit der Kochsalzmenge die Menge des Harnstoffs; diese Steigerung ist jedoch nicht beträchtlich, sie beträgt nur gegen 5 %. Später hat Dehn 2 nach Aufnahme von 2 Grm. Chlorkalium an sich ebenfalls eine Harnstoffvermehrung (um 4 Grm). nachgewiesen; ebenso fand Weiske 3 an Hammeln bei wachsender Kochsalzzufuhr eine Mehrausscheidung von Stickstoff im Harn.

BISCHOFF war nach seiner ersten Mittheilung geneigt, die Vermehrung von einem verstärkten Umsatz an Eiweiss abzuleiten; später jedoch dachte er an eine Verminderung des von ihm stets beobachteten Deficits an Stickstoff in den Exkreten, und glaubte er den Grund hierfür in der durch das Kochsalz bedingten vermehrten Wasseraufnahme und der rascheren Entfernung des Harnstoffs suchen zu müssen. Diese letztere Erklärung kann aber nicht richtig sein, da das angenommene Deficit nicht existirt und mein Hund ohne Kochsalz ebensoviel Stickstoff im Harn und Koth ausschied als er im Fleisch erhielt.

Es könnte sich aber hier möglicher Weise um eine Ausspülung des im Körper aufgespeicherten Harnstoffs handeln, da nach Kochsalzaufnahme mehr Harn entleert wird. Eine solche Störung der Harnstoffausscheidung durch das Kochsalz nimmt z. B. Salkowski an und zwar nach einigen von Feder an Hunden erhaltenen Resultaten. Derselbe fand nämlich in zwei Fällen (3 und 4), bei denen er nur an einem Tage das Salz reichte, allerdings an diesem Tage

<sup>1</sup> Voit, Untersuchungen üb. d. Einfluss des Kochsalzes etc. S. 29-66. 1860.

<sup>2</sup> Dehn, Arch. f. d. ges. Physiol. XIII. S. 367. 1876.

<sup>3</sup> WEISKE, Journ. f. Landw. 1874. S. 370.

SALKOWSKI, Ztschr. f. physiol. Chem. II. S. 395. 1878.
 FEDER, Ztschr. f. Biol. XIII. S. 278. 1877, XIV. S. 168. 187. 188. 1878.

eine Vermehrung der Harnstoffausscheidung, den Tag darauf aber eine ebenso grosse Verminderung derselben. Er erhielt nämlich:

| Kochsalz        | Harnmenge                | Harnstoff                    |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| 1, 0 20         | 125<br>480               | 9.3<br>13.1                  |
| 2. 0            | 985<br>1343              | 43.9<br>47.4                 |
| 3. 0<br>15<br>0 | 243<br>572<br>183<br>234 | 24.7<br>27.4<br>19.4<br>24.4 |
| 4. 0<br>15<br>0 | \$90<br>1022<br>720      | 83.2<br>86.2<br>79.3         |

Es verdient allerdings das Verhalten bei einer einmaligen Gabe von Kochsalz eine nähere Prüfung, jedoch ist es nicht möglich, dass die Harnstoffvermehrung bei meiner 49 tägigen Reihe auf einer Auswaschung beruht, da es sich dabei im Ganzen um eine Mehrausscheidung von 105 Grm. Harnstoff handelt. Es bleibt daher hier nichts anderes tibrig, als eine geringe Steigerung des Eiweissumsatzes durch das Kochsalz anzunehmen.

Nach meinem Versuche ist es auf den ersten Blick ersichtlich, dass dieser grössere Eiweissverbrauch mit einer vermehrten Wasserausscheidung im Harn zusammenhängt und die Ursache desselben die gleiche ist wie bei reichlicher Wasseraufnahme. Bei einer Steigerung in der Harnmenge um 349 Grm. durch 20 Grm. Kochsalz wurden 5.4 Grm. Harnstoff mehr entfernt; bei einer Steigerung desselben um 565 Grm. durch reichliche Wasseraufnahme erschienen 4.6 Grm. Harnstoff mehr. Das Gleiche hat Weiske bemerkt; bei seinen Hämmeln sieg mit der Salzzufuhr die freiwillige Wasseraufnahme und damit der Eiweissumsatz, aber nur wenn zugleich auch die Harnmenge zunahm.

Nach Salzaufnahme trank der Hund, welchem Wasser nach Bedürfniss zur Verfügung stand, mehr Wasser als ohne Zugabe von Kochsalz; es ist dies eine Erfahrung, welche unzählige Male im gewöhnlichen Leben gemacht wird. Boussingault hat das Gleiche bei Stieren, Barral bei Hämmeln dargethan. Mein Hund, der im verzehrten Fleisch täglich 1139 Grm. Wasser aufnahm, gab im Mittel folgende Werthe:

|                 | I             |                   | II            |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Kochsalz<br>auf | Wasser<br>auf | Wasser<br>im Harn | Wasser<br>auf | Wasser<br>im Harn |
|                 |               |                   |               |                   |
| 0               | 107           | 935               | 0             | 828               |
| 5               | 232           | 948               | 0             | 898               |
| 10              | 352           | 1042              | 0             | 987               |
| 20              | 665           | 1284              | 0             | 1124              |

Das Thier schied also mit steigender Salzgabe mehr Wasser im Harn aus, wie es schon Barral für den Hammel nachgewiesen hatte. Man könnte nun glauben, dass der durch das Salz durstig gewordene Hund mehr Wasser getrunken und deshalb das im Ueberfluss aufgenommene Wasser im Harn wieder entleert habe, wodurch dann, wie durch jede reichliche Wasseraufnahme; mehr Harnstoff erzeugt worden sei. Es erscheint aber auch dann, wenn man dem Thier kein Wasser vorsetzt, mit der Kochsalzsteigerung mehr Wasser im Harn (II) und zwar nahezu so viel als bei freiem Wassergenuss (I). Es wird also nicht wegen des Wassertrinkens mehr Harn entleert, sondern das Kochsalz hat die eigenthümliche Wirkung mehr Wasser in den Harn zu ziehen, wie es jeder Stoff thut, der im Harn entfernt wird, z. B. der Harnstoff, der Zucker u. s. w. Das Kochsalz ist unter diesen Umständen ein Diureticum. Wird schon ohne Kochsalzzufuhr so viel Flüssigkeit aufgenommen als nöthig ist, das Salz zur Ausscheidung zu bringen, so ruft dasselbe auch keine Harnvermehrung hervor; auf diese Weise erklären sich die widersprechenden Beobachtungen von W. KAUPP 1 und FALCK 2, nach denen eine Steigerung der Kochsalzzufuhr beim Menschen eher von einer Minderung des Harnvolumens begleitet war.

Bis jetzt ist nur die Aenderung des Eiweissumsatzes durch das Kochsalz untersucht worden; ob dasselbe auch auf den Fettzerfall einwirkt, ist noch nicht bekannt.

In der gleichen Weise wie das Kochsalz bewirken alle jene Salze eine geringe Steigerung des Eiweisszerfalls, welche unverändert oder verändert in den Harn übergehen und auf diese Weise mehr Harn zur Absonderung bringen.

## 2. Glaubersalz.

J. Seegen 3 hatte früher gemeint, es werde bei Hunden durch kleine Gaben von Glaubersalz (2 Grm.) der Umsatz der stickstoff-

<sup>1</sup> W. KAUPP, Arch. f. physiol. Heilk. 1855. S. 385.

<sup>2</sup> FALCK, Handb. d. Arzneimittellehre. I. S. 129. 1550.

<sup>3</sup> J. Seegen, Sitzgsber. d. Wiener Acad. XLIX. 1864.

haltigen Stoffe ansehnlich (bis zu 24 %) herabgesetzt. Die Thiere befanden sich aber dabei nicht im Stickstoffgleichgewicht, so dass eine Aenderung des Eiweissverbrauchs unter dem Einflusse des Glaubersalzes nicht zu erkennen war; ferner wurde bei ihnen nicht am Ende jedes Versuchstags die Harnblase völlig entleert.

Ich habe Hunden zu grösseren Quantitäten reinen Fleischs (1500 Grm.), sowie zu kleineren Gaben von Fleisch unter Zusatz von Fett (500 Grm. Fleisch mit 100 Grm. Fett) nach eingetretenem Stickstoffgleichgewicht 3 Grm. Glaubersalz gegeben und keine Aenderung in der Stickstoffausscheidung gefunden. Ich erhielt im Tag im Mittel:

|              | N der     | N der    | Wasser | Wasser  |
|--------------|-----------|----------|--------|---------|
|              | Einnahmen | Ausgaben | auf    | im Harn |
| 1. ohne Salz | 51.0      | 51.2     | 394    | 1261    |
| mit Salz     | 51.0      | 51.1     | 342    | 1335    |
| 2. ohne Salz | 17.0      | 16.7     | 109    | 403     |
| mit Salz     | 17.0      | 16.7     | 194    | 436     |

Die Gabe von 3 Grm. Glaubersalz ist so gering, dass sie kaum eine Aenderung der Wasserausscheidung im Harn hervorbringt und daher anch den Stickstoffgehalt desselben nicht beeinflusst. Es ist nicht zu zweifeln, dass bei grösserer Dosis wie durch das Kochsalz die Eiweisszersetzung gesteigert wird.

### 3. Salmiak.

RABUTEAU<sup>2</sup> erwähnt zuerst, eine Vermehrung der Stickstoffausscheidung im Harn (3 Grm. Harnstoff) und der Eiweisszersetzung beim Menschen durch 5 Grm. Salmiak, während möglichst (?) gleichmässiger Nahrungs- und Lebensweise, erhalten zu haben.

Genauere Versuche hierüber hat vorzüglich FEDER3 an Hunden angestellt. Dieselben zeigten beim Hunger und bei Fütterung mit Fleisch und Fett nach Aufnahme von Salmiak eine reichlichere Harnmenge und eine nicht unbeträchtliche Vermehrung der Harnstoffausscheidang (nach Bunsen bestimmt). Man kann zwar daraus noch nicht ohne Weiteres auf eine Vermehrung des Eiweissumsatzes unter diesem Einflusse schliessen, weil das Ammoniak des Salmiaks mög-

<sup>1</sup> Vorr, Ztschr. f. Biol. I. S. 195, 1865.

<sup>2</sup> RABUTEAU, Union médicale. 1871, No. 65, p. 325. 3 Faden, Sitzgsber. d. bayr. Acad. Math.-physik. Cl. 1876. 4. März; Ztschr. f. Biol XIII. S. 256, 1577, XIV. S. 161, 1878.

licherweise in Harnstoff übergehen kann. Da aber von Feder das Ammoniak des Salmiaks im Harn wieder aufgefunden und zu gleicher Zeit eine erhöhte Schwefelsäureausscheidung in letzterem nachgewiesen wurde, so ist dabei mit Sicherheit eine Steigerung des Eiweisszerfalls constatirt. Der Salmiak verhält sich demnach in dieser Beziehung genau wie das Kochsalz.

KNIERIEM 1 hatte schon in seinem ersten, am Hunde angestellten Versuche mit Salmiak angegeben, dass derselbe in grösseren Dosen den Eiweissumsatz sehr beschleunigt; später fand er die nämliche Wirkung bei Hühnern in noch höherem Grade. Nach einer vorläufigen Mittheilung Salkowski's 2 soll beim Hunde ein kleiner Theil des nach Salmiak in grösserer Menge ausgeschiedenen Harnstoffs auf vermehrten Eiweisszerfall kommen; in weiteren Untersuchungen zeigte sich die Eiweisszersetzung durch Salmiakzufuhr unzweifelhaft gesteigert. Ebenso geben Munk 3 für den Hund und Adamkiewicz 4 für den Menschen den vermehrten Eiweissverbrauch nach Einnahme von Salmiak an.

#### 4. Kohlensaures Natron.

Man dachte sich früher, dass durch die Alkalescenz des Blutes die Oxydationen im Organismus ermöglicht würden. Grunde liess Liebig die Pflanzensäuren unverändert den Körper wieder verlassen, die pflanzensauren Alkalien aber zu kohlensauren Salzen verbrennen; darum meinte ferner auch MIALHE, die Alkalien bewirkten eine Vermehrung der Kohlensäure- und Harnstoffabgabe.

Die Versuche haben jedoch diese Meinung nicht bewahrheitet; die Resultate derselben sind allerdings sehr verschiedenartig ausgefallen, da bei den meisten unrichtige Methoden angewandt wurden.

MUNCH 5 will am Menschen, deren Diät geregelt war, nach Einnahme von 3-9 Grm. kohlensaurem Natron keine beachtenswerthe Veränderung der Harnstoffmenge trotz Vermehrung der Harnsecretion geschen haben. Ebenso konnte L. Severin 6 nicht mit Sicherheit eine Steigerung der Harnstoffausscheidung nach Gebrauch von 2-4 Grm. des Salzes wahrnehmen. Höchst wahrscheinlich vermehrt das kohlen-

KNIERIEM, Ztschr. f. Biol. X. S. 269. 1874, XIII. S. 36. 1877.
 SALKOWSKI, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1875. No. 58. S. 913; Ztschr. f. physiol. Chem. I. S. 47, 48, 50, 1877.

<sup>3</sup> Munk, Ztschr. f. physiol. Chem. II. S. 45. 1878.

<sup>4</sup> Adamkiewicz, Arch. f. pathol. Anat. LXXVI. 1879. 5 Munch, Arch. d. Ver. f. gem. Arb. VI. S. 369.

<sup>6</sup> Severin, Ueber die Einwirkung des kohlensauren Natrons etc. Diss. inaug. Marburg 1865.

saure Natron in kleinen Gaben wie das Kochsalz etwas die Zersetzung des Eiweisses.

SEEGEN 1 erhielt bei einem Hunde, den er in zwei langen Versuchsreihen mit Fleisch ohne und mit Zusatz von kohlensaurem Natron (1—2 Grm.) gefüttert hatte, die auffallendsten Schwankungen in den Harnstoffzahlen; er kam dadurch zum Schluss, dass es ansser dem Harn und Koth noch andere Abscheidungswege für den Stickstoff gebe und dass unter verschiedenen Bedingungen die Ausscheidung der stickstoffhaltigen Umsatzprodukte auf dem einen oder andern dieser Wege sehr wechselnd sei. Die Angaben Seegen's beruhen, wie ich 2 nachgewiesen habe, auf Versuchsfehlern: er hat vor Allem Harn verloren, da der Hund denselben grösstentheils in den Käfig entleerte. Kein Beobachter, der die von mir angegebene Methode einhielt, hat solche Dinge wie Seegen gesehen.

Wenn RABUTEAU und Constant 3 angeben, durch doppeltkohlensures Natron oder Kali bei möglichst gleichem (?) Regime eine Verminderung des Harnstoffs um 20 % und zwar bei geringerem Appetit und unter Nöthigung zum Essen erhalten zu haben, so rührt dies wahrscheinlich, wenn anders im Uebrigen ihr Verfahren ein richtiges war, von einer schlechteren Ausnützung der Nahrung im Darm her, und nicht, wie sie meinen, von einer Einschränkung des Oxydationsprocesses in Folge der Auflösung eines Theils der Blutkörperchen.

#### 5. Kohlensaures Ammoniak.

Bei den vielen Versuchen, welche in letzter Zeit gemacht wurden, den Uebergang von kohlensaurem (oder pflanzensaurem) Ammoniak in Harnstoff zu beweisen, wurde auch eine Steigerung der Eiweisszersetzung nachgewiesen; Schröder <sup>4</sup> fand z. B. dabei an Hühnern eine Vermehrung der Schwefelausscheidung (um 11—12%), das Gleiche wiesen Feder und E. Voit <sup>5</sup> am Hunde nach einer grossen Gabe von kohlensaurem Ammoniak nach.

### 6. Phosphorsaures Natron.

SALKOWSKI 6 sah bei einem Hunde von 20 Kilo Gewicht durch eine einmalige Gabe von 20 Grm. phosphorsaurem Natron bei um das

<sup>:</sup> Seegen, Sitzgsber. d. Wiener Acad. LV. März 1867.

<sup>2</sup> Voit, Ztschr. f. Biol. IV. S. 343, 1868.

<sup>3</sup> RABUTEAU u Constant, Compt. rend. (2) LXXI. p. 231. 1870.

<sup>4</sup> SCHROEDER, Ztschr. f. physiol. Chem. II. S. 234, 1878. 5 FEDER u. E. Voit, Ztschr. f. Biol. XVI. S. 191, 1880.

<sup>6</sup> SALKOWSKI, Ztschr. f. physiol. Chem. I. S. 50. 1877.

Doppelte vermehrter Harnmenge die Stickstoff- und Schwefelabgabe im Harn zunehmen und zwar erstere um 7 %, letztere sogar um 40 %.

### 7. Salpeter.

In Versuchen an Menschen erhielt Beigel bei knapper Ditt (im Mittel aus 3 Reihen an 4 Personen) 31.74 Grm. Harnstoff, nach Zusatz von Natronsalpeter 31.48 Grm., nach Zusatz von Kalisalpeter 30.71 Grm. Man hatte offenbar in der damaligen Zeit von diesen antiphlogistischen Arzneimitteln eine starke Depression des Umsatzes erwartet, was sich also wenigstens für den Eiweissverbrauch nicht bestätigte, soweit die früheren Versuche am Menschen ohne genaue Berücksichtigung der Kost beweiskräftig sind. Salkowski² gab einem etwa 20 Kilo schweren Hunde 7-10 Grm. salpetersaures Natron; die Harnmenge stieg dabei von 190 auf 695 Grm. und der Stickstoff im Harn von 2.373 Grm. auf 2.790 Grm., woraus Salkowski schliest, dass die starke Steigerung der Diurese nur einen minimalen Einfluss auf die Harnstoffausscheidung hat. Der Einfluss auf die Eiweisszersetzung scheint allerdings nicht gross zu sein, er beträgt aber doch 18 %, also nicht weniger wie früher für die entsprechende Wirkung großer Wasser- oder Kochsalzquantitäten angegeben wurde.

### 8. Essigsaures Natron.

SALKOWSKI und Munk<sup>3</sup> reichten einem Hunde von 20.5 Kilo Gewicht, der sich bei Fütterung mit Fleisch und Speck im Stickstoffgleichgewicht befand, an 5 Tagen je 10 Grm. essigsaures Natron; die Folge war eine Steigerung der Diurese, unter besonders gitnstigen Umständen auf das Doppelte der ursprünglichen Harnmenge, und eine Vermehrung des Harnstickstoffs im Durchschnitt um 3-5½ %. Des ist die nämliche Grösse, welche ich unter gleichen Verhältnissen 🏜 Wirkung des Kochsalzes gefunden habe. Salkowski 4 scheint übrigens diese Steigerung des Harnstoffs nicht auf einen grösseren Eiweisszerfall, sondern nur auf eine Ausspülung desselben aus den Geweben zu beziehen.

#### 9. Borax.

Der Borax wird schon seit langer Zeit als vortreffliches Desinfectionsmittel gebraucht, um die Fäulniss hintanzuhalten; er ver-

Beigel, Nova acta acad. Leopold. XXV. p. 521. 1855.
 Salkowski, Ztschr. f. physiol. Chem. I. S. 46 u. 48. 1877.
 Salkowski u. Munk, Arch. f. pathol. Anat. LXXI. S. 500. 1877.

<sup>4</sup> Salkowski, Ztschr. f. physiol. Chem. II. S. 395. 1878.

hindert in hohem Maasse die Entwicklung der Spaltpilze, während er die Wirkung ungeformter Fermente weniger beeinflusst. Es ist daher von Interesse zu wissen, ob unter seiner Einwirkung die Zersetzungsprocesse im Organismus sich verändern oder nicht.

E. v. Cyon 1 bemühte sich in sehr verdienstlicher Weise für die Verwendung des Boraxes zur Conservirung des Fleisches im Grossen bei der Volksernährung; er stellte damit Versuche an Hunden an 2, bei denen er auch die Harnstoffausscheidung verfolgte. Als er den Thieren reichliches Futter (Fleisch und Fett) unter Zusatz von Borax gab, nahm er eine starke Gewichtszunahme der Thiere und ein bedeutendes Deficit von Stickstoff wahr, weshalb er dem Salze eine Eiweiss ersparende Wirkung zuschrieb. Doch würde sich wahrscheinlich dasselbe Resultat auch ohne Boraxbeimischung ergeben haben, da die Hunde Cyon's sehr herabgekommen waren und immer steigende Fleisch- und Fettmengen erhielten.

M. Gruber 3 prüfte den Eiweisszerfall unter dem Einflusse des Borax (10 und 20 Grm.) an grossen Hunden, welche sich mit reinem Fleisch im Stickstoffgleichgewicht befanden; es ergab sich dabei eine gesteigerte Wasserausscheidung im Harn und eine Vermehrung der Harnstoffmenge. Erstere zeigte bei der grossen Boraxgabe eine Steigerung um etwas über 40 %, letztere bei 10 Grm. Borax um 2 %, bei 20 Grm. Borax um 6 %. Der Borax wirkt also ähnlich wie eine entsprechende Gabe von Kochsalz. Es lässt sich hier auch darthun, dass der Borax wirklich die Eiweisszersetzung vermehrt und nicht blos eine Ausspülung des Harnstoffs der Gewebe bedingt, denn an den der Boraxaufnahme folgenden Tagen sank die Harnstoffmenge genau wieder auf den normalen Werth zurück und nicht weiter, wie es doch hätte sein mitssen, wenn der ausgewaschene Harnstoff wieder ersetzt worden wäre.

In gleicher Weise wie das Kochsalz und andere Salze eine geringe Vermehrung des Eiweissumsatzes bedingen, werden wohl auch die in den Mineralwässern getrunkenen Stoffe der Art wirken. Es sind zwar viele Intersuchungen am Menschen hierüber angestellt worden, aber dieselben wurden noch nicht mit denjenigen Cautelen ausgeführt, welche nothwendig and, um eine richtige Antwort auf die gestellte Frage zu bekommen: es ist namentlich nicht die Kost beim Menschen genau gleich gehalten worden. Hierher gehören die Untersuchungen von Moslen über die Wirtung des Friedrichshaller Bitterwassers auf den Stoffwechsel, von Beneke

<sup>1</sup> Cyos, Compt. rend. LXXXVII. p. 845. 1878.

<sup>2</sup> Die Hunde von Cyon verzehrten das Fleisch mit Borax sehr gern und ohne eglichen Schaden; nach Panum (Nordiskt med. Arkiv. VI. No. 12. 1874) ist jedoch Zuxatz von Borsaure nicht rathsam und selbst gefährlich; Hunde wollten das Peisch nicht fressen oder erbrachen es. Auch einige Hunde Gruben's verweiterten schon aufs erste Mal oder bei der zweiten Gabe die Aufnahme der mit m Borax versetzten Nahrung und zeigten Verdauungsstörungen.
3 Geuben, Zischr. f. Biol. XVI. S. 198, 1980.

über den Kurbrunnen in Nauheim, von Valentin über die Stahlquelle Pyrmonts, von Seegen 1 über das Karlsbader Mineralwasser u. s. w. Letzterer will z. B. nach dem Gebrauch des Karlsbader Wassers eine wesentliche Verminderung des Harnstoffs und der Eiweisszersetzung am Menschen gefunden haben, und er dachte sich, dass vielleicht dabei die Verbrennung des Fettes und der Kohlehydrate gesteigert und in Folge davon die Umsetzung der stickstoffhaltigen Gewebe beschränkt sei.2 Diese Arbeiten sind gewiss mit dem besten Streben gemacht worden, man hat aber damals noch nicht gewusst, auf was man bei Anstellung solcher Versuche zu achten habe. Selbst wenn auch eine kleine Aenderung des Eiweissverbrauchs durch jene Wässer sicher dargethan wäre, so werden dieselben doch nicht wegen dieser geringfügigen Aenderung des Stoffverbrauchs im Körper getrunken, wie man früher sich vorstellte, denn letztere könnte durch alle möglichen Einflüsse ebenso gut hervorgerufen werden; die Bedeutung des Gebrauchs der Wässer liegt in einer gans anderen Richtung.

## VIII. Einfluss einiger weiterer organischer und anorganischer Stoffe auf den Umsatz im Körper.

Es soll in diesem Abschnitte tiber die Einwirkung einer Anzahl von Stoffen auf den Umsatz im Thierkörper berichtet werden, welche allerdings zum Theil pathologische Erscheinungen im Organismus hervorbringen; die Kenntniss der Veränderungen des Stoffwechsels durch dieselben ist jedoch von Bedeutung zur richtigen Erfassung der Ursachen der Zersetzung.

### 1. Glycerin.

Es ist von Wichtigkeit zu wissen, ob das Glycerin den Verbrauch von stickstoffhaltigen oder stickstofffreien Stoffen im Körper beeinflusst oder nicht. Man war früher geneigt dieses Spaltungsprodukt der Fette seiner äusseren Eigenschaften halber auch in seinen physiologischen Wirkungen den fetten Oelen gleichzustellen, indem man es für ein fettansetzendes Mittel erklärte.

Die ersten Beobachtungen über den Stoffumsatz nach Aufnahme von Glycerin sind von Catillon<sup>3</sup> gemacht worden. Er giebt an, dass Menschea bei gleicher Ernährungsweise unter Zugabe von 30 Grm. Glycerin eine sehr ansehnliche Verminderung der Harnstoffausscheidung (von 23.6 Grm. auf 17.4 Grm. im Mittel) zeigten; grössere Gaben von Glycerin hatten

<sup>1</sup> SEEGEN, Wiener med. Woch. 1860. No. 21.

<sup>2</sup> Siehe eine Kritik dieser Versuche bei Kratschmer, Sitzgsber. d. Wiener Acad. 3. Abth. LXVI. October 1872.

<sup>3</sup> Catillon, Arch. de physiol. norm. et pathol. (2) IV. p. 83. 1877.

einen etwas geringeren Einfluss. Dieser vermeintliche geringere Eiweissumsatz ist aber nicht erwiesen, da CATILLON nicht einmal die verzehrten Nahrungsmittel gewogen hat; er war daher nicht im Stande die Stickstoffzufuhr genügend gleich zu halten.

Nach den tadellos ausgeführten Versuehen von Immanuel Munk<sup>1</sup> ändert das Glycerin in Dosen von 25—30 Grm. bei Hunden von etwa 20 Kilo Gewicht, welche mit Fleisch und Speck im Stickstoffgleichgewicht sich befinden, in keiner Weise den Eiweisszerfall, während eine gleiche Menge von Rohrzucker eine Herabsetzung desselben um 7 % hervorbringt. Eine Steigerung der Harnausscheidung war nicht constant zu beobachten.

L. Lewin² und Nik. Tschirwinsky³ verabreichten den Thieren grössere Gaben von Glycerin. Der Erstere reichte einem 28 Kilo schweren Hunde, nachdem er ihn durch Fütterung mit Fleisch und Fett in das Stickstoffgleichgewicht gesetzt hatte, täglich 30—200 Grm. Glycerin und beobachtete bei den grösseren Dosen neben einer Vermehrung der Harnmenge eine kleine Erhöhung der Harnstoffausscheidung. Der Letztere prüfte nochmals das Verhalten des Glycerins in Gaben von 100 bis 200 Grm. an einem Hunde von 24 Kilo Gewicht und zwar bei ausschliesslicher Fütterung mit reinem Fleisch, wobei am leichtesten eine Ersparung von Eiweiss wahrzunehmen ist, um den Einwand auszuschliessen, dass durch das Fett bei Lewin's Versuch sehon das mögliche Maximum der Eiweissersparung erreicht worden sei; er erhielt aber ebenfalls keine wesentliche Aenderung der Harnstoffmenge trotz der bedeutenden Harnvermehrung bei den grösseren Gaben von Glycerin.

Das Glycerin übt daher auffallender Weise, obwohl es grösstentheils im Körper zersetzt wird, keinen ersparenden Einfluss auf die Grösse der Eiweisszersetzung aus, wie andere stickstofffreie Stoffe, z. B. das Fett oder die Kohlehydrate. Man könnte sich, wie Tschirwinsky es aussprach, denken, dass eine solche Wirkung wohl vorhanden ist, dass sie aber durch eine andere, welche ihrerseits den Eiweisszerfall erhöht, indem sie z. B. grössere Quantitäten von Wasser in den Harn überführt, übercompensirt wird. Letzteres erschien Tschirwinsky namentlich deshalb wahrscheinlich, weil trotz der vermehrten Harnausscheidung bei seinen Versuchen keine grössere Harnstoffmenge auftrat. Heben sich die beiden Wirkungen eben auf,

<sup>1</sup> Im. Munk, Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1878, S. 36; Arch. f. pathol. Anat. LXXVL S. 119, 1879.

L. Lewis, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 243, 1879.
 Nig. Tschirwissev, Ztschr. f. Biol. XV. S. 252, 1879.

dann bleibt die Harnstoffzahl unverändert; es kann aber auch die eine oder andere Wirkung überwiegen.

Wenn nun auch das Glycerin den Eiweissumsatz nicht beeinflusst, so bewahrt es doch möglicher Weise einen Theil des Fettes im Körper vor der Zerstörung oder verhindert vielleicht die Fettabgabe vollständig. Es würde dann in dieser letzteren Richtung einen Nährwerth besitzen. Munk<sup>1</sup> meinte, das Glycerin könne kein Nahrungsstoff sein, da es das Eiweiss nicht schütze. Aber die letztere Eigenschaft ist nicht stets mit der anderen statt des Fettes zu verbrennen verknüpft, und die Grösse der Eiweissersparniss durch einen stickstofffreien Stoff giebt durchaus keinen Maassstab für die Bedeutung des letzteren bei der Ernährung. Die Kohlehydrate hemmen z. B. die Eiweisszersetzung mehr als die Fette und doch bedeuten 100 Theile Fett für die Erhaltung des Körperfettes viel mehr als 100 Theile Kohlehydrat. Grosse Gaben von Fett besitzen ferner einen geringeren Einfluss auf den Eiweissverbrauch als mittlere, ja sie ändern unter Umständen denselben gar nicht, obwohl durch sie die Fettabgabe vom Körper verhittet, ja viel Fett angesetzt wird. Gibt man zu den stickstofffreien Substanzen reichlich Kochsalz oder Wasser hinzu, so wird der Eiweisszerfall nicht verringert, aber die Wirkung auf die Fettzersetzung währt unverändert fort. Die Muskelanstrengung beeinflusst mächtig die Zerstörung des Fettes, aber kaum die des Eiweisses.

Um also etwas über den Werth des Glycerins für die Ersparung von Fett aussagen zu können, muss man die Gesammtkohlenstoffausscheidung von 24 Stunden unter seinem Einflusse kennen, was bis jetzt nicht der Fall ist. Scheremetjewski<sup>2</sup> hat allerdings nach Einspritzung von 2 Grm. Glycerin in die Blutgefässe von Kaninchen eine Vermehrung der Kohlensäureabgabe und der Sauerstoffaufnahme während einer Stunde gefunden, woraus er schloss, dass dasselbe rasch zerlegt wird. Aber wenn auch das Glycerin dabei ganz verbrennt, so ist damit noch nicht bekannt, ob dadurch das Fett im Körper geschützt wird oder nicht. CATILLON<sup>3</sup> will nach Aufnahme von Glycerin bei hungernden Hunden eine Zunahme des Kohlensäuregehalts der Ausathemluft bis zu 6-7 % bemerkt haben; man vermag aber daraus selbstverständlich nichts zu entnehmen tiber den Einfluss des Glycerins auf die Fettzersetzung im Organismus.

<sup>1</sup> Munk, Arch. f. pathol. Anat. LXXX. S. 39. 1880.

<sup>2</sup> SCHEREMETJEWSKI, Arbeiten aus d. physiol. Anstalt zu Leipzig. 1869. S. 194. 3 Catillon, Arch. de physiol. norm. et pathol. V. p. 144. 1878.

#### 2. Fettsäuren.

Ueber die Wirkung der Fettsäuren auf den Eiweisszerfall liegen Versuche von J. Munk 1 vor. Er brachte zuerst eine Hündin von 25 Kilo Gewicht mit 800 Grm. Fleisch und 70 Grm. Fett in das Stickstoffgleichgewicht und fütterte darauf während einiger Tage statt des Fettes die daraus abgespaltenen Fettsäuren 2: die letzteren bewirkten die gleiche Ersparniss im Eiweissverbrauch wie die ihnen chemisch äquivalente Fettmenge. In einem zweiten Falle bekam eine 30 Kilo schwere Hündin, die sich vorher mit 600 Grm. Fleisch und 100 Grm. Fett auf ihrem Eiweissbestande erhielt, während 21 Tagen täglich die Fettsäuren aus 100 Grm. Fett, wodurch sich die Stickstoffausscheidung nicht änderte. Den Fettsäuren kommt also die gleiche Bedeutung als Sparmittel für das Eiweiss zu, wie dem Fett. Es war ein anderes Resultat kaum zu erwarten, da das Glycerin in dem Fett nur einen sehr kleinen Theil, gegen 9 %, ausmacht und es kaum möglich sein dürfte, selbst wenn das Glycerin in demselben Maasse wie das Fett das Eiweiss schützen würde, einen Unterschied in der Eiweisszersetzung zu finden, ob man 100 oder 91 Grm. Fett reicht.

#### 3. Alkohol.

Nach früheren Anschauungen soll der Alkohol den Stoffwechsel vermindern und so ein Sparmittel für andere Substanzen sein. Dafür schien zu sprechen, dass Menschen, welche sich dem übermässigen Genusse von Spirituosen hingeben, in der Regel fett werden, und bei Gesunden und Fiebernden durch grössere Gaben Alkohols ein Abfall in der Körpertemperatur erzielt werden kann. Man dachte sich, der ausserhalb des Organismus so leicht verbrennende Alkohol verbinde sich im Blute rasch mit dem Sauerstoff, wodurch dann die Zersetzung anderer Stoffe aufgehoben werde; LIEBIG 3 sagte z. B.: als Respirationsmittel nimmt der Alkohol einen hohen Rang ein, durch seinen Genuss werden Stärkemehl und zuckerhaltige Nahrungsmittel entbehrlich; er ist unverträglich mit Fett. "Als man später beobachtete, dass der Alkohol im Thierkörper nicht so schnell oxydirt wird, sondern zum Theil unverändert denselben wieder verlässt,

<sup>1</sup> J. Munk, Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1879. No. 13. S. 94; Arch. f. pathol. Anat. LXXX. S. 10. 1880.

<sup>2</sup> Die Fettsäuren wurden im Darm des Hundes zum grössten Theil resorbirt und nur unerheblich mehr Seifen durch den Koth ausgeschieden als nach Einstehrung der gleichen Fettmenge.

<sup>3</sup> Liebig, Chemische Briefe. 1851. S. 557.

so stellte sich Schmiedeberg 1 vor, es binde sich der Sauerstoff bei Anwesenheit von Alkohol im Blute enger und fester an das Hämoglobin und werde deshalb demselben schwerer entzogen.

Um in der Sache ins Reine zu kommen, muss man vor Allem untersuchen, ob der Alkohol eine Aenderung im Stoffumsatz hervorbringt oder nicht.

Man hat zuerst den Einfluss der Alkoholaufnahme auf die Harnstoffausscheidung bei Menschen geprüft, und dieselbe dabei bald etwas vermindert<sup>2</sup>, bald ganz unverändert gefunden.<sup>3</sup> Aus den meisten dieser Angaben vermag man jedoch nichts Sicheres über den Gang der Eiweisszersetzung nach Alkoholgenuss zu entnehmen, da nur bei wenigen die nöthige Rücksicht auf eine genaue Gleichhaltung der Kost genommen worden ist; dies war vielleicht nur bei den Versuchen von Parkes und Wollowicz der Fall, bei denen die tägliche Harnstoffausscheidung eine recht gleichmässige ist und das Versuchsindividuum im Stickstoffgleichgewicht sich befand.

Bei Hunden sah A. P. Fokker in Folge der Zufuhr von Alkohol eine Ersparung an Eiweiss von 6-20~%, welche er dem Kohlenstoffgehalt desselben und nicht seiner toxischen Wirkung zuschrieb. Zuletzt hat Imm. Munk 5, dem, wie es scheint, Fokker's Arbeit unbekannt blieb, ebenfalls an Hunden, die er ins Stickstoffgleichgewicht gesetzt hatte, Versuche mit Alkohol angestellt; es ergab sich dabei, dass mittlere, eine erregende Wirkung austbende Dosen von Alkohol den Eiweisszerfall um 6-7~%0 vermindern, dass aber grössere Dosen, welche einen Depressionszustand und Betäubung hervorrufen, die Zersetzung des Eiweisses um 4-10~%0 steigern.

Den Gaswechsel nach Aufnahme von Alkohol haben Boeck und Bauer <sup>6</sup> studirt, und an Hunden bei kleinen Dosen eine Verminderung des Sauerstoffverbrauchs um 18 <sup>9</sup> und der Kohlensäureabgabe um 20 <sup>9</sup>/<sub>0</sub>, bei grösseren Dosen dagegen, welche jedoch noch ohne betäubende Wirkung waren, eine Steigerung der Werthe der beiden Gase um 12—34 <sup>9</sup>/<sub>0</sub> constatirt; im letzteren Falle trat am Tage darauf eine Nachwirkung ein mit einer Verminderung des Gasaustausches wie bei kleinen Dosen.

<sup>1</sup> Schmiedeberg, Petersburger med. Ztschr. XIV. S. 93. 1868.

<sup>2</sup> Hammond, American Journal of the medic. sciences. 1856. — E. Smith, Lancet. 1861. — Obernier, Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 508. 1869. — Rabuteau, Union medical. 1870. No. 90 u. 91.

<sup>3</sup> Perrin, Gaz. hebd. 1864. — Parkes u. Wollowicz, Proceedings of the Royal Society. XVIII. p. 362. 1870, XIX. p. 73. 1871. — Parker, Ber. d. deutsch. chem. Ges. V. S. 939. 1872.

<sup>4</sup> FOKKER, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. 1871. p. 125.

<sup>5</sup> Munk, Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1878/79. No. 6.

<sup>6</sup> BOECK u. BAUER, Ztschr. f. Biol. X. S. 361. 1874.

Dass der Alkohol eine Verminderung der Kohlensäureausscheidung hervorbringt, wurde schon öfters angegeben und durch Zahlen zu stiltzen gesucht, so z. B. von W. Prouti, der aber blos den Prozentgehalt der Athemlust untersuchte, dann von Vierordt 2 und Perrin 3, welche nur während kurzer Zeit die Bestimmungen machten. Nur E. Smith 4 behauptet mit der Steigerung der Körpertemperatur auch eine Vermehrung der Kohlensäure in der Exspirationsluft beobachtet zu haben, was sieh mit den Resultaten von Boeck und Bauer bei grösseren Dosen in Einklang bringen liesse.

Würde der Alkohol verbrennen und dadurch (vielleicht durch Beschlagnahme des Sauerstoffs) wie z. B. OBERNIER meint, andere Substanzen einfach vor der Zerstörung schützen, so dürfte die Kohlensäureausscheidung und die Sauerstoffaufnahme nicht wesentlich geändert sein, während doch die Verminderung der letzteren durch kleine und die Vermehrung durch grosse Gaben sehr beträchtlich ist.

Die Verminderung der Kohlensäureabgabe ist nur durch eine Depression der Zersetzung von Eiweiss oder von Fett bei der Gegenwart des Alkohols zu deuten; die dabei beobachtete Abnahme des Eiweisszerfalls ist zu klein, um den Ausfall in der Kohlensäure zu decken, es mitssen also dabei auch stickstofffreie Stoffe in geringeter Menge zerstört werden. Eine kleinere Sauerstoffzufuhr ins Blut oder in die Gewebe, z. B. wie SCHMIEDEBERG annimmt, durch stärkere Festhaltung des Sauerstoffs am Hämoglobin findet nicht statt, dem gerade bei der reichlicheren Aufnahme von Alkohol sehen wir eine Vermehrung des Gaswechsels, namentlich des Sauerstoffsconsums; aus späteren Darlegungen wird auch erhellen, dass bei einer geringeren Menge verfügbaren Sauerstoffs nicht eine Abnahme des Stoffzerfalls im Körper eintritt.

Die Vermehrung der Kohlensäuremenge bei den höheren Dosen Abrt von der grösseren Eiweisszersetzung, vor Allem aber von der grösseren Fettzersetzung her. Es trat nämlich bei den Thieren von BOECK und BAUER dabei nicht ein schlafartiger Zustand auf; sie zeigten vielmehr lebhaftere Muskelthätigkeit, raschere Athmung und frequentere Herzschläge, wodurch offenbar mehr Fett verbrannt wurde.

<sup>1</sup> Prout, Thomson's Annals of philos. II. p. 328, IV. p. 331; auch in Schweigger, Kenes Journ. f. Chem. u. Phys. XV. S. 47, 1815.
2 Vierordt, Physiologie des Athmens. S. 93, 1845.
3 Perris, Compt. rend. LIX. (2) p. 257, 1864; Gaz. méd. de Paris, 1865, p. 62; de

l'infinence des boissons alcohol. etc. sur la nutrition 1867.

<sup>4</sup> E. Smith, British medical Journal. March 1859; Lancet. 1861. Jan.

<sup>5</sup> Dabei kommen in Betracht: entweder die mit der Nahrung eingeführten sückstofffreien Stoffe (Fett und Kohlehydrate), oder die im Körper abgelagerten, wwie bei der Eiweisszersetzung abgespaltenen Fette. Daher rührt die Ablagorung von Fett bei Säufern.

Es ist nicht möglich, die Steigerung der Kohlensäureausscheidung ausschliesslich von der Oxydation des eingeführten Alkohols zu Kohlensäure und Wasser ohne Veränderung des Zerfalls im Körper abzuleiten, denn die dem gegebenen Alkohol entsprechende Kohlensäuremenge reicht nicht aus, die Vermehrung der Kohlensäure zu decken. Im soporösen Zustande des Menschen nach Genuss zu grosser Quantitäten von Alkohol findet sich wahrscheinlich eine Verminderung der Kohlensäurebildung.

### 4. Benzoesäure und Salicylsäure.

Die zugeführte Benzoesäure paart sich bekanntlich im Organismus zum Theile mit Glycin und wird dann als Hippursäure ausgeschieden. Es fragt sich, ob die Stickstoffausscheidung oder die Eiweisszersetzung dabei ganz die gleiche bleibt, oder ob der Eiweisszerfall wächst und um soviel mehr Stickstoff entfernt wird als in der Hippursäure enthalten ist.

URE 1 glaubte, dass die Hippursäure im Harn nach dem Gebrauch von Benzoesäure auf Kosten der Harnsäure vermehrt gefunden werde. d. h. dass die Benzoesäure einen stickstoffhaltigen Atomencomplex in sich aufnehme, der ohne sie zur Bildung von Harnsäure verwendet worden wäre; aber Wöhler und Keller2 konnten dabei keine Verminderung der Harnsäure nachweisen. Dagegen wollte Baring-Garron eine Verminderung des Harnstoffgehalts des Harns nach Einführung von Benzoesäure beobachtet haben, was aber Simon und C. G. Lehmann 3 nicht bestätigen konnten.

Die vorstehenden Versuche am Menschen sind noch nicht mit den nöthigen Cautelen angestellt gewesen, um die aufgeworfene Frage zu entscheiden. Aber auch die späteren Versuche gaben keine tibereinstimmenden Resultate. Aus den von V. Kletzinsky 4 nach Aufnahme von Benzoesäure am Menschen erhaltenen Zahlen scheint hervorzugehen, dass sich dabei die Stickstoffausscheidung im Harn nicht ändert; es müsste dann weniger Harnstoff erscheinen und also das mit der Benzoesäure sich verbindende Glycin für gewöhnlich zu Harnstoff werden.

Anders ist es nach den Untersuchungen von Meissner und She-PARD 5; sie beobachteten nämlich nach Genuss von Benzoesäure beim Menschen keine Verminderung des Harnstoffs, auch nicht beim Ka-

<sup>1</sup> URE, Journ. de Pharm. 1841. Oct.

<sup>2</sup> WÖHLER u. KELLER, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLIII. S. 108. 3 LEHMANN, Lehrb. d. physiol. Chem. II. S. 364. 1853.

<sup>4</sup> KLETZINSKY, Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk. IV. S. 41. 1858.

<sup>5</sup> Meissner u. Shepard, Unters. über das Entstehen der Hippursäure im thier. Organismus. S. 62. Hannover 1866.

ninchen und beim Hund; darnach wäre die Stickstoffausgabe im Harn und die Eiweisszersetzung um den in der Hippursäure ausgeschiedenen Stickstoff gesteigert. In dem gleichen Sinne berichtet SALKOWSKI!, nach dem die Benzoesäure beim Hunde eine reichlichere Harnstoff- und Schwefelausscheidung hervorbringt, so dass unter dem Einfluss der Benzoesäure der Zerfall des Eiweisses begünstigt wurde.

Die Salicylsäure nimmt im Körper wie die Benzoesäure Glycin auf und wird als Salicylursäure im Harn ausgeschieden; es ist daher wahrscheinlich, dass sie, wie die Benzoesäure, eine Vermehrung des Eiweisszerfalls hervorbringt. CHR. Bohr 2 hat dem entsprechend bei einem Hunde, dem er 450 Grm. Fleisch ohne und mit Salicvlsäure gab, die Ausscheidung des Harnstoffs nicht vermindert, sondern eher, nach seiner Meinung wahrscheinlich in Folge des gleichzeitig gesteigerten Wassertrinkens, ein wenig vermehrt gefunden. S. Wolfsohn 3 machte unter der Leitung von Jaffé ähnliche Versuche an Hunden, bei welchen sich eine Vermehrung der Stickstoffausgabe im Harn zeigte und zwar beim Hunger und bei Fleischfütterung.

### 5. Benzamid.

E. Salkowski 4 hat einem Hund Benzamid gereicht, wonach sich im Harn bei gesteigerter Harnmenge mittelst der Bunsen'schen Methode mehr Stickstoff oder Harnstoff fand, aber auch mehr Schwefel; das Benzamid bedingt daher eine vermehrte Eiweisszersetzung.

# 6. Asparagin.

Nach den mit M. Schrodt und St. v. Dangel von H. Weiske 5 an Hammeln ausgeführten Untersuchungen hat das dem Futter beigemischte Asparagin für die Zersetzungsvorgänge im Thierkörper eine bestimmte Bedeutung, da unter seinem Einflusse Eiweiss erspart wird und dadurch schon bei eiweissarmem Futter ein Ansatz von Eiweiss erfolgt. Sie verglichen die Wirkung des Asparagins mit der des Leims und halten es daher für einen Nahrungsstoff; auch E. Schulze ist geneigt anzunehmen, dass die Amide ähnlich wie Leim durch Herabsetzung des Umsatzes Eiweiss ersparend wir-

Salkowski, Zischr. f. physiol. Chem. I. S. 45, 1877.
 Che. Bohr, bei Panum in Hospitals-Tidende. (2) III. p. 129, 1876.
 S. Wolssohn, Ueber den Einfluss der Salicylsäure und des salicylsauren Natron auf den Stoffwechsel. Diss. inaug. Königsberg 1876.

4 E. Salrowski, Ztschr. f. physiol. Chem. I. S. 45. 1877.

5 H. Weiske, M. Schbodt u. St. v. Dangel, Ztschr. f. Biol. XV. S. 261. 1879.

ken. Keinesfalls kann aber die Wirkung des Asparagins mit der des Leims verglichen werden; der complicirt zusammengesetzte Leim schützt, in grossen Quantitäten gereicht, das Eiweiss, da er statt desselben in einfache Produkte zerfällt, das einfach constituirte Asparagin aber verwandelt sich nach Knieriem's 'Versuchen in einen davon nur wenig verschiedenen Stoff, in Harnstoff. Es wäre von Bedeutung, die Versuche mit Asparagin an Fleischfressern zu wiederholen, bei welchen Salkowski wenigstens nach Beibringung von Glycocoll und Sarkosin, welche ebenfalls in Harnstoff übergehen, sicherlich keine Verminderung der Eiweisszersetzung, sondern (nach der Schwefelausscheidung im Harn beurtheilt) eher eine kleine Steigerung derselben beobachtet hat.

### 7. Infusum von Kaffee, Thee und Coca.

Da der Kaffee und der Thee eine grosse Rolle bei der Ernährung des Menschen spielen, so ist es von Interesse zu untersuchen, ob sie einen Einfluss auf die Stoffzersetzung im Körper ausüben.

Als man die ersten Einblicke in die Zersetzungen im Organismus that, glaubte man, Alles was eine Wirkung auf den letzteren habe, übe diese durch eine Aenderung des Stoffwechsels aus. So meinte man daher auch, dass Kaffee, Thee, Tabak und ähnliche Mittel den Stoffumsatz (namentlich des Eiweisses) im Körper vermindern und dieses Erfolges halber genossen würden. Man stellte sich vor, man brauche, um gleiche Effekte im Körper zu erzielen, bei Aufnahme von Kaffee weniger stickstoffhaltige Substanzen zu verzehren.

Ich 3 habe, um ein Beispiel für die Wirkung dieser Klasse von Stoffen zu haben, den Eiweissumsatz bei einem Hunde während verschiedenartiger Ernährungsweise und Einführung einer gewöhnlichen Quantität von Kaffeeabsud untersucht. Das Thier bekam dabei in drei langen Versuchsreihen Brod mit Milch, ferner eine unzureichende Menge von Milch, und endlich eine bedeutende Fleischportion mit Milch, wodurch bei reichlichem Eiweisszerfall der Körper auf dem Stickstoffgleichgewicht erhalten wurde. Es konnte in keinem Falle eine irgendwie in Betracht kommende Aenderung des Eiweissverbrauchs constatirt werden. Es findet eher eine geringe Vermehrung

<sup>1</sup> KNIERIEM, Ztschr. f. Biol. X. S. 288. 1874.

<sup>2</sup> SALKOWSKI, Ztschr. f. physiol. Chem. IV. S. 86. 1880.

<sup>3</sup> Voit, Unters. über d. Einfluss des Kochsalzes, des Kaffees und der Muskelbewegungen auf den Stoffwechsel. S. 67 - 147. München 1860.

ls eine Verminderung dieses Verbrauchs statt; die geringfügige Vernehrung rührt zum Theil von dem Stickstoffgehalt des Kaffees her.

Es wurde zuerst angegeben, dass Kaffein oder Thein eine reichlichere larnstoffausscheidung bedingen, so z. B. von C. G. Lehmann! und Freichs?; letzterer leitet diese Vermehrung von einer Umwandlung des Ikaloids in Harnstoff ab und nicht von einer grösseren Eiweisszersetzung, reterer lässt es jedoch zweifelhaft, ob dieselbe von der Zersetzung jener tickstoffreichen Stoffe oder einem Ergriffensein des Gesammtorganismus bhängig ist.

Darauf folgte eine Reihe von Beobachtern, welche entsprechend den chon erwähnten Vorstellungen der damaligen Zeit, als Folge des Kaffeegenusses beim Menschen eine Verminderung des Harnstoffs und zwar eine mehr wesentliche, gesehen haben wollen; zu diesen gehört Boecker 3 und JUL LEHMANN. 4 Bei BOECKER'S Versuchen, bei welchen die Harnstoffabmahme 41 0 betrug, war, wie bei fast allen früheren am Menschen, die Zusammensetzung der Kost, namentlich ihr Stickstoffgehalt, nicht genügend gleichmässig und nicht bekannt. Letzterer fand eine Verminderung der Harnstoffmenge um 27 %; er hat sich zwar bestrebt, die Qualität und Quantität der Nahrung gleich zu halten, aber er kennt auch nicht den Stickstoffgehalt der Speisen und weiss nicht, ob der Körper mit dem Eiweiss der Nahrung ausreichte oder nicht. Dieselben Bedenken gelten gegen Hammond's 5 Angaben, der am Menschen bei, nach seiner Mittheilung, gleicher Art und Menge der Nahrung nach Kaffee- und Theegenuss ebenfalls eine Abnahme des Harnstoffs im Harn, aber nur eine ganz geringe, gefunden haben will.

F. Hoppe betrat zuerst, wenigstens was die Gleichmässigkeit der Nahrung betrifft, den richtigen Weg, nur überzeugte er sich noch nicht, ob der Organismus mit der Einnahme auf seiner Zusammensetzung blieb. Er gab einem Hunde täglich die gleiche Menge von Milch und Fleisch ohne und mit Zusatz von Kaffein und erhielt in der ganzen Reihe (von 19 Tagen) ein allmähliches Absinken der Harnstoffausscheidung, nämlich im Mittel:

```
ohne Kaffein . . . . . 18.4 Grm. Harnstoff mit Kaffein, anfangs . . 17.1 , , mit Kaffein, später . . 16.9 , ,
```

Hoppe schliesst daraus, dass das Kaffein die Menge des Harnstoffs wicht oder nur sehr unbedeutend vermindert. Offenbar befand sich das Thier bei Beginn der Kaffeinzufuhr noch nicht im Stickstoffgleichgewicht und gab noch allmählich abnehmende Mengen von Eiweiss von seinem körper her. Hoppe ist aber der Wahrheit sehr nahe gekommen.

In neuerer Zeit sind wieder Mittheilungen über die Wirkung des

<sup>1</sup> LEHMANN, Lehrb. d. physiol. Chem. II. S. 367, 1853.

<sup>2</sup> Frenichs, Handwörterb. d. Physiol. III. S. 672, 1846.

<sup>3</sup> Boecker, Beiträge zur Heilkunde. S. 188, 1849. 4 Jul. Lehmann, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXVII. 1853.

<sup>5</sup> Hammond. Americ. journ. of the medic. sciences. 1856. p. 330. 6 Hoppe, Sitzgsber. d. Ges. f. wiss. Med. in Berlin v. 15.Dec. 1856; in der Deutkhen Klinik. 9. Mai 1857. No. 19.

Kaffees auf den Stoffumsatz beim Menschen gemacht worden, bei welchen aber zunächst auf die für solche Versuche unumgänglich nöthigen Cautelen ebenfalls nur ungenügend Rücksicht genommen worden ist. Nach Squarey i hatte bei drei Personen der Kaffeegenuss keine merkliche Wirkung auf die Harnstoffausscheidung. E. Roux 2 will während 5 Monaten ein regelmässiges Regime in Nahrung und Arbeit eingehalten und dabei nach Aufnahme von Kaffee und Thee eine Vermehrung des Harnstoffs beobachtet haben, jedoch nur vorübergehend, denn bei Fortsetzung des Versuchs, ohne irgend eine Aenderung in den übrigen Bedingungen, sank die Harnstoffzahl wieder zur normalen herab. Im Gegensatz dazu giebt Rabuteau 3 wieder als Folge des Kaffees bei gleicher Diät eine Verminderung der Harnstoffausgabe an und zwar für Kaffein von 28 %, für Kaffeeinfusum von 20 %. Diese widersprechenden Resultate zeigen nur zu deutlich, dass erst Wenige solche Versuche am Menschen mit der nöthigen Genauigkeit anzustellen wissen.

Zuletzt hat Aug. Dehn 4, ebenfalls beim Menschen, nach Kaffeetrinken ebenso wie nach Aufnahme von Fleischextrakt oder von Kalisalzen eine geringe Zunahme der Abgabe von Harnstoff (um 4 Grm.) wahrgenommen. Er leitet diese Wirkung von dem Chlorkaliumgehalt des Kaffees (oder des Fleischextraktes) ab; jedoch wird hier wohl in erster Linie der Stickstoff dieser Genussmittel in Betracht kommen, abgesehen davon, dass Dehn nicht angiebt, wie er die Nahrung regelte und nicht weiss, wie viel Stickstoff in derselben sich befand, und ob der Körper im Stickstoffgleichgewicht war (er sagt nur, es sei täglich zweimal eine genau abgewogene Menge Nahrung verzehrt worden).

Der Kaffee bringt unzweifelhaft Aenderungen im Organismus und zwar besonders im Nervensystem hervor, von solcher Bedeutung für das Leben, dass wir uns veranlasst sehen, ihn zu einem täglichen Getränk zu machen. Nichtsdestoweniger sieht man in Folge davon keine irgend wahrnehmbare Modification in dem Umsatz des Eiweisses eintreten; höchst wahrscheinlich findet auch keine wesentliche Veränderung in der Kohlensäureausscheidung, also in der Zersetzung der stickstofffreien Stoffe, dabei statt. Es können daher mannigfache Alterationen im Nervensystem, welche unsere gesammte Stimmung und unser ganzes Sein wesentlich berühren, ja uns nach Aussen, sowie in unserem Gemeingefühl zu scheinbar anderen Menschen umgestalten können, vor sich gehen, ohne eine für uns erkennbare Spur in dem Stoffverbrauch zu hinterlassen. Gerade diejenigen Vorgänge in uns, nach denen wir unser allgemeines Wohl- oder Uebel-

<sup>1</sup> Squarey, Dublin Medical Press. Dec. 1865.

<sup>2</sup> Roux, Compt. rend. LXXVII. p. 365. 1873; Gaz. méd. de Paris. 44 Année. (4) II. No. 34. 1873.

<sup>3</sup> RABUTEAU, Compt. rend. LXXI. p. 426 u. 732. 1870; LXXVII. p. 489. 1873. 4 DEHN, Ueber die Ausscheidung d. Kalisalze. Diss. inaug. Rostock 1876; Arch. f. d. ges. Physiol. XIII. S. 367. 1876.

befinden beurtheilen, sind nur von geringfügigen Metamorphosen der Materie erzeugt, und haben, schon der verhältnissmässig kleinen Masse des Nervensystems halber, auf den Stoffwechsel im Grossen Ganzen einen kaum bemerkbaren Einfluss.

Die Cocablätter sollen bekanntlich den Hunger bis zu 3 Tagen ohne Schmerzgefühl ertragen lassen und zu gleicher Zeit starke Anstrengung ohne Ermüdung ermöglichen. Gazeau! hat den Eiweissumsatz unter ihrer Einwirkung untersucht und bei gleichmässiger Nahrung eine Vermehrung der Harn- und Harnstoffausscheidung (um 11-24 %) gefunden. Er meint, es trete durch das Cocain eine Beschlennigung des Umsatzes ein, in Folge deren der Hungernde auf Kosten seiner eigenen Organe besser als sonst lebt. Es wäre von Interesse mit den jetzigen Hilfsmitteln die Sache genau zu prüfen. Nach den Versuchen von ANREP 2 tritt bei Kaninchen der Hungertod ohne und mit Cocain fast zu gleicher Zeit ein; auch der tägliche Verlust am Körpergewicht schwankt in denselben Grenzen.

## 8. Morphium.

Man nahm ziemlich allgemein an, das Morphium bedinge eine Herabsetzung des Stoffumsatzes im Körper, bevor man im Stande war, eine solche mit Sicherheit darzuthun. Man sollte in der That glauben, dass, wenn die Athemfrequenz geringer wird, der Puls seltever ist, der Blutdruck abnimmt, die Körpertemperatur sinkt, dann auch die Zersetzungsprocesse im Körper bedeutend verringert sein müssten.

Vom Opium hatte Boecker 3 auf Grund von Versuchen au Menschen angegeben, dass es die Menge der festen Bestandtheile im Harn vermindere, und einzelne Kliniker sprachen dem Morphium die Eigenschaft zu, die Consumption des Körpers z. B. bei Phthisis pulmonum zu verzögern. Dass Boecker's, sowie Anderer Methode ganz anzureichend war, habe ich i genugsam hervorgehoben.

BOECK 5 brachte einen Hund durch Fütterung mit Fleisch und Fett in das Stickstoffgleichgewicht und gab dann Morphium hinzu; zeigte sich dabei ein um etwa 6 % geringerer Eiweissverbrauch.

Viel eingreifender ist jedoch nach den Untersuchungen von BOECK and BAUER die Wirkung des Morphiums auf die Abgabe von Kohlenstere und die Aufnahme von Sauerstoff. Es kommt hier sehr darauf

GAZRAU, Compt. rend, II. p. 799, 1870.
 ASREF, Arch. f. d. ges. Physiol. XXI, S. 69, 1879.
 BORGERB, Beitr. z. Heilk. S. 181, 1849.

<sup>1</sup> Vorr. Unters. über d. Einfluss des Kochsalzes etc. S. 248. München 1869.

Bozck, Ztschr f Biologie. VII. S. 420, 1871.

BOKER H. BAUER, Ztschr. f. Biologie. X. S. 339, 1874.

an, ob die Thiere in dem ersten Stadium der Morphiumwirkung, dem der erhöhten Erregbarkeit, in welchem sie zum Theil in tetanische und klonische Krämpfe verfallen, oder in dem des Schlafs sich befinden. Bei der Katze, bei der das erste Stadium vorherrschend ist, tritt eine Steigerung der Kohlensäureausgabe um 43 % und des Sauerstoffverbrauchs um 13 % ein; dies ist aber eine Folge der heftigen Körperbewegungen, d. h. nur eine secundäre und nicht eine direkte Wirkung des Morphiums. Bei dem Hunde dagegen, welcher sich in Narkose und in Halbschlummer befand, ruhig liegen blieb, auf äussere Reize träge reagirte und langsam athmete, wurde eine Verminderung der Kohlensäureausscheidung um 27 %, sowie des Sauerstoffconsums um 34 % beobachtet. Diese Verminderung rührt von der Ruhe des Thieres her, wobei weniger Kohlensäure erzeugt wird, und ist daher auch nicht eine direkte Folge des Morphiums, sondern nur eine solche der geringeren Muskelthätigkeit. Auf diese deprimirende Morphiumwirkung erfolgt eine Nachwirkung mit etwas erhöhter Kohlensäurebildung, offenbar durch die nachträglich erhöhte Erregbarkeit und Körperbewegung hervorgerufen.

Das Morphium wirkt also im Wesentlichen nur indirekt auf den Stoffumsatz ein und zwar vor Allem auf den der stickstofffreien Substanzen, indem es die Muskelthätigkeit ändert; in einem ersten Stadium der Wirkung findet sich eine Verstärkung der Muskelbewegungen und damit eine grössere Zersetzung der genannten Stoffe, in einem zweiten Stadium dagegen eine Verminderung unter das Normale ähnlich wie beim Schlaf.

#### 9. Chinin.

Da das Chinin im Stande ist die Wirkung ungeformter Fermente wie des Emulsins, der Diastase, des Ptyalins, Pépsins u. s. w. abzuschwächen und zu unterdrücken, sowie auch die Zersetzungen durch geformte Fermente zu sistiren, die Gährung durch Hefezellen aufzuheben, weisse Blutkörperchen, Spaltpilze und Infusorien zu tödten, auch die Körpertemperatur herabzusetzen, so sollte man glauben, dass es einen wesentlichen Einfluss auf den normalen Stoffumsatz im Organismus der höheren Thiere habe.

UNRUH! und dann KERNER<sup>2</sup> haben zuerst am Menschen den Einfluss des Chinins auf die Harnstoffausscheidung studirt; ersterer sah bei Fieberlosen häufig, letzterer stets eine Abnahme derselben; es war jedoch bei ihren Untersuchungen der Gehalt der Nahrung an

<sup>1</sup> UNRUH, Arch. f. pathol. Anat. XLVIII. S. 291. 1869.

<sup>2</sup> Kerner, Arch. f. d. ges. Physiol. III. S. 93. 1870.

fickstoff nicht bekannt, wenn sie auch alle Speisen und Getränke Qualität und Quantität gleichmässig hielten. Das Nämliche war i den Untersuchungen von HERM. JANSEN 1 der Fall, der beim Menhen einen Abfall von 51.5 Grm. auf 48.0 Grm. Harnstoff fand.

Mit allen Kantelen sind die Versuche Boeck's 2 ausgeführt; als einem mit Fleisch und Fett im Stickstoffgleichgewicht befindthen Hunde Chinin zugab, zeigte sich eine um 11 % geringere tiekstoffausfuhr. Die deprimirende Wirkung des Chinins ist demach ungleich bedeutender wie die des Morphiums.

Das Chinin übt diesen Einfluss nicht dadurch, dass es selbst erbrannt wird und so das Eiweiss schützt, denn es ist ein schwer ersetzlicher Stoff, der grösstentheils unverändert im Harn ausgeschieen wird. Es setzt offenbar den Eiweissumsatz herab, weil es die hätigkeit der Zellen zu alteriren im Stande ist, ähnlich wie es auch le Wirkung der Hefezellen, Zucker in Alkohol und Kohlensäure zu erlegen, hemmt.

Nach diesen Erfahrungen erschien es von besonderem Interesse lie Einwirkung des Chinins auf den Gaswechsel zu prüfen.

G. STRASSBURG<sup>3</sup> hat mittelst des Zuntz-Röhrig'schen Respiraionsapparates Kohlensäurebestimmungen an tracheotomirten Kaninben gemacht und berichtet, dass das Chinin die Ausscheidung dieses lases in nicht grösserem Maassstabe herabdrückt als es allmählich sch der Tracheotomie und Einbindung einer Kanule geschieht. Sach BOECK und BAUER 4 ist dagegen durch den direkt herabsetzenen Einfluss des Chinins auf die Fähigkeit der Zellen, Stoffe zu zeregen, auch der Gaswechsel (bei Katzen) anfangs vermindert, die Sohlensäureabgabe um 8-14 %, der Sauerstoffverbrauch um 7 %; päter aber, wenn durch grössere Dosen Krämpfe auftreten, erscheint ach in Folge der heftigen Muskelcontraktionen und der dadurch herorgerufenen grösseren Zersetzung der stickstofffreien Stoffe eine entprechende Vermehrung des Gasaustausches; beim Hund nahm dabei ie Kohlensäuremenge im Athem um 94 % zu.

An der Verminderung des Stoffzerfalls bei kleineren Gaben be-

<sup>1</sup> HERM. JANSEN, Unters. über d. Einfluss des schwefelsauren Chinius auf die brerwärme und den Stickstoffumsatz. Diss. inaug. Dorpat 1872. — Jansen fand gegen bei linhnern nach Chiningaben eine Vermehrung der Harnsäureausschei-

ring, also eine Steigerung des Eiweissumsatzes.

2 Bozck, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 422, 1871. Neuerdings hat Kramsztyk (Arsten aus d. Laborat. d. Warschauer med. Facultät. 1879. Heft 5, S. 96) an sich ibst, nachdem er sich ins Stickstoffgleichgewicht gesetzt hatte, durch Chinin ne Verminderung des Harnstoffs und der Phosphorsäure constatirt.

<sup>3</sup> G. STRAN-BURG, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. II. S. 334, 1874. 1 BORCK U. BAUER, Ztschr. f. Biologie. X. S. 350, 1874.

theiligen sich wahrscheinlich nur die eiweissartigen Substanzen. Die Muskelbewegungen und die Krämpfe tibertäuben bei den grösseren Dosen den durch die geringere Eiweisszersetzung bedingten Abfall in der Kohlensäurebildung durch eine gesteigerte Verbrennung der stickstofffreien Stoffe. Beim Menschen, welcher keine Krämpfe und Muskelunruhe in Folge medikamentöser Gaben von Chinin bekommt, ist höchstwahrscheinlich auch der Gaswechsel proportional dem Eiweissverbrauch herabgesetzt.

### 10. Digitalis.

Es ist von Wichtigkeit zu ermitteln, welchen Einfluss auf den Stoffumsatz ein in so eminentem Grade auf die Bewegung des Herzens und auf den Blutdruck wirkendes Mittel wie die Digitalis ausübt

Es ist bis jetzt noch nicht in richtiger Weise geprüft, ob die Digitalis den Eiweisszerfall ändert. Von Boeck und Bauer wurde der Gasaustausch beim Hunde unter der Einwirkung eines Infusums der Digitalis untersucht. Es stellte sich heraus, dass durch Gaben, welche den Blutdruck steigern und die Herzleistung unter Auftreten eines langsamen, stark sich hebenden, harten Pulses vermehren, die Kohlensäureabgabe um 8.5 % und die Sauerstoffaufnahme um 5.0% erhöht wird; der Austausch der beiden Gase ist aber vermindert bei Gaben, welche die Herzarbeit herabsetzen, die Pulszahl und den Blutdruck geringer machen (die Menge der Kohlensäure sinkt dabei um 9—36 %, die des Sauerstoffs um 16—35 %).

Es ist wahrscheinlich, dass die Digitalis in kleiner Dosis auf die Zufuhr des Ernährungsmaterials zu den Organtheilen wirkt, indem dabei durch die Erhöhung des Blutdrucks der Säftestrom rascher wird und die gleichen Stoffe öfter die zerlegenden Zellen passiren; in grösserer Dosis, durch welche der Blutdruck herabgesetzt wird, tritt dann entsprechend eine Verminderung der Zersetzung ein. Bei dieser Auffassung würde es sich vorzüglich um einen Einfluss auf den Eiweissumsatz handeln.

### 11. Eisen.

Da die Eisenpräparate vielfach als sogenannte Roborantien gebraucht werden, so könnte man sich vorstellen, sie übten diese Wirkung durch eine Ersparniss im Eiweissverbrauch aus.

RABUTEAU<sup>2</sup> will beim Menschen nach Eisengebrauch eine geringe

<sup>1</sup> Вовск u. Bauer, Ztschr. f. Biologie. X. S. 367, 1874.
2 Rabuteau, Compt. rend. LXXX. p. 1169, 1875; Gaz. méd. de Paris. 1975-No. 20.

eigerung der Harnstoffausscheidung (um 2 Grm.) gefunden haben; sagt zwar, es wäre die Lebensweise die gleiche gewesen, aber cht wie er dies erreicht hat. IMM. MUNK 1 gab Hunden im Stickoffgleichgewicht täglich in Eisenchlorid 1/3--1/2 Grm. Eisen und onnte keine Aenderung in der Stickstoffausscheidung, sowie in der usnützung des Eiweisses der Nahrung im Darm wahrnehmen.

### 12. Jod.

Das Jod (als Jodwasserstoffsäure) übt keinen wesentlichen Einuss auf die Zersetzung des Eiweisses beim Menschen aus, wie OECK 2 nachgewiesen hat. RABUTEAU 3 giebt allerdings an, bei Zuthr von Jod viel weniger Harnstoff im Harn (bis zu 29 %) gefunen zu haben, er hat aber offenbar die Zusammensetzung und Menge er Nahrung nicht sorgfältig gleichmässig erhalten.

### 13. Quecksilber.

Da es fest steht, dass das Quecksilber wie das Jod einen ganz edeutenden Eingriff in die Vorgänge im Organismus auszuüben im ande ist, so bringt es diese vielleicht durch Aenderungen im Stoffmsatz hervor; man dachte dabei namentlich an eine Verminderung er Zersetzung des Eiweisses, mit dem das Quecksilber feste Verindungen eingeht der an die antiseptische Wirkung des letzteren. DECK 5 hat aber bei Menschen, welche eine genau zubereitete Kost thielten und sich im Stickstoffgleichgewicht befanden, nach Einiben von grauer Quecksilbersalbe, keine irgend in Betracht komende Beeinflussung der Stickstoffausgabe nachweisen können; es ad sich nur eine ganz geringfügige Steigerung der letzteren. Darach ist auch eine Wirkung des Quecksilbers auf den Kohlenstoffverauch im Körper höchst unwahrscheinlich.

# 14. Arsenige Säure und Brechweinstein.

Es ist eine genügend constatirte Thatsache, dass die Bewohner on Gebirgsgegenden, besonders der steverischen Alpen, in ziemlich rossem Umfange die Gewohnheit haben, arsenige Säure zu essen. liese Sitte hat sich vorzüglich bei jenem Theile des Gebirgsvolkes ngang verschafft, welcher durch den Beruf gezwungen ist, oftma-

<sup>1</sup> IMM. MUNE, Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1878/79. No. 6.
2 Bober, Ztschr. f. Biologie. V. S. 403. 1869.
3 Rabutzau, Gaz. hebd. 1869. p. 133.
4 Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur u. Physiologie. S. 463.
3 Bober, Ztschr. f. Biologie. V. S. 393. 1869.

lige und beschwerliche Gebirgswanderungen und Bergbesteigungen zu machen, deren Strapazen durch den Arsenikgenuss besser ertragen werden sollen. Auch wird arsenige Säure in kleinen Dosen als Medikament angewandt.

Man könnte den Gebrauch des Arseniks vielleicht theilweise verstehen, wenn sich nachweisen liesse, dass unter seinem Einflusse die Zersetzungsprozesse im Organismus vermindert sind und also Körpersubstanz dadurch erspart wird; es würde dies auch erklären, warum Pferde durch Arsenik ein besseres Aussehen, Glätte und Glanz der Haare bekommen, und die Arsenikesser eine gewisse Wohlbeleibtheit und Formenabrundung erhalten.

Dieser Vorstellung entsprechend wollten auch C. Schmidt und Sturzwage unter dem Einfluss der arsenigen Säure bei Katzen eine bedeutende Verminderung der Stickstoff- und Kohlensäureausscheidung nachgewiesen haben, deren Ursache sie in der Eigenschaft der arsenigen Säure, die Gährung und Fäulniss aufzuheben, suchten Ich 2 habe dagegen dargethan, dass die geringere Harnstoffmenge von dem Erbrechen des grössten Theils der Nahrung nach Aufnahme des Giftes herrührt. Um das störende Erbrechen des aufgenommenen Futters zu vermeiden, gab Boeck 3 hungernden Hunden unter alle Cautelen die arsenige Säure und zwar in geringen Dosen, wie sie als höchste in der Medizin in Anwendung kommen und welche keine toxischen Wirkungen ausüben, und konnte eine berücksichtigenswerthe Aenderung des Eiweisszerfalles dabei nicht wahrnehmen; es ist daher nicht möglich, die medikamentöse Anwendung und Wirkung des Arsens auf eine Veränderung des Eiweissverbrauchs im Körper zurückzusühren. Das Gleiche berichtet Fokker 4, der bei seinen Versuchen an hungernden oder mit Fleisch und Brod gefütterten Hunden keinen in Betracht kommenden Einfluss des Arsens auf die Eiweisszersetzung fand. Kleine Gaben von Arsen vorabreichte auch Weiske 5 bei Pflanzenfressern und zwar bei Hammeln; unter Zunahme des Lebendgewichts war der Umsatz von Eiweiss bei gleichem Futter etwas geringer (um 5.4%), ebenso die Stickstoffausscheidung im Koth (um 0.3%); er meinte daher, dass

<sup>1</sup> SCHMIDT u. STÜRZWAGE, Molesch. Unters. VI. S. 283. 1859.

<sup>2</sup> Voit, Unters. über d. Einfluss des Kochsalzes etc. 1860. S. 249. Die Versuche von Lolliot (Etude physiologique de l'arsenic. Paris 1868), bei denen der Harn nur auf den prozentigen Gehalt an Harnstoff untersucht wurde, haben selbstverständlich keinen Werth.

<sup>3</sup> Boeck, Ztschr. f. Biol. VII. S. 430. 1871.

<sup>4</sup> FOKKER, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. 1872.

<sup>5</sup> Weiske, Journ. f. Landw. XXIII. S. 317. 1875.

der Arsen eine bessere Ausnützung des Futters und einen reichlicheren Ansatz von Eiweiss am Körper bewirkt. 1

R. H. SALTET 2 endlich sah im gleichen Fall beim Menschen eine tägliche Zunahme der Harnstoffausscheidung um 2 Grm.; es ist aber nur bei der sorgfältigsten Zubereitung der Speisen möglich. die Stickstoffaufnahme gleichmässig zu halten, und Schwankungen in der Harnstoffmenge von 2 Grm. zu vermeiden.

Ganz anders ist das Resultat, wenn man grössere toxische Dosen des Arsens anwendet; dieselben rufen mit Sicherheit eine vermehrte Stickstoffausgabe im Harn hervor. Gähtgens 3 hatte mit Kosset an einem Hunde Versuche in dieser Richtung angestellt. Das Thier (von 21 Kilo Gewicht) wurde zunächst während 15 Tagen gleichmässig, aber unzureichend mit einem Brei aus Schiffszwieback und Milch gefüttert, wobei es am neunten Tage 4.7 Grm. Stickstoff im Harn entleerte, an den folgenden sechs Tagen bei Arsenaufnahme im Mittel 4.8 Grm.; da aber an den beiden letzten Tagen ein Theil des Futters erbrochen wurde, so sahen sie dies als Anzeichen einer vermehrten Eiweisszersetzung an. Um das störende Erbrechen auszuschliessen, musste der Hund von da ab 12 Tage lang unter fortwährender Zufuhr von Arsen hungern, wobei die tägliche Stickstoffausscheidung von 3.0 Grm. allmählich bis zu 8.9 Grm. austieg.

Da hier noch der Einwand möglich war, die Steigerung der Liweisszersetzung sei von der Fettabnahme am Körper durch die längere Inanition bedingt 4 und nicht vom Arsen, so stellte Gähtgens's nochmals einen Versuch am Hunde an, bei welchem die Stickstoffmenge im Harn schon am dritten Tage gleichmässig geworden war and am vierten, fünften und sechsten Tage Arsen gegeben wurde; hier zeigte sich unzweifelhaft eine Zunahme des Eiweissverbrauchs 6m Mittel um 30% o). Es fand sich nämlich:

| Hungertag | Arsen | Stickstoff im Harn | Hungertag | Arsen | Stickstoff im Harn |
|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|--------------------|
| 3.        | 0     | 4.5                | 7.        | 0     | 5.0                |
| 4.        | Arsen | 4.4                | 8.        | 0     | 3.3                |
| 5.        | Arsen | 5.4                | 9.        | 0     | 3.7                |
| 6.        | Arsen | 5.8                |           |       |                    |

<sup>1</sup> Auch Fokker giebt an, dass Kaninchen nach Aufnahme von Arsenik bei gleichesn Futter mehr an Gewicht zunehmen; ebenso Roussin (Journ. d. pharm. et tum XLIII. p. 121. 1863).

<sup>2</sup> SALTET, Bijdrage tot de Kennis van de Werking van Het Arsenikzuur op den rezonden Mensch. Leiden 1879.

<sup>3</sup> Garraess, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1975. S. 529. — Kossel, Arch. f. exper. Fath. u. Pharm. V. S. 128. 1876.

§ Forster, Ztschr. f. Biol. XI. S. 522. 1875. — Воиск, Ebenda. XII. S. 512. 1876;

Centralbi. f. d. med. Wiss. 1877, S. 226.

<sup>5</sup> Gantoens, Ebenda. 1876. S. 833.

Das Antimon wirkt in grösseren Dosen ganz ähnlich wie der Arsen. Bei einem hungernden Hunde wies Gähtgens in Gemeinschaft mit Schmarbeck und Berg in 2 Reihen nach Aufnahme von Brechweinstein einen erhöhten Eiweissumsatz nach.

Arsen und Antimon bedingen, ähnlich wie der Phosphor, eine fettige Degeneration der Organe<sup>2</sup>; das Fett stammt dabei wahrscheinlich aus dem Eiweiss ab, welches in bedeutender Menge zerfällt, dessen stickstofffreie Zerfallprodukte aber nicht weiter verbrannt werden. Es ist daher zu vermuthen, dass bei grösseren Arsenikoder Antimongaben die Ausscheidung der Kohlensäure und die Aufnahme des Sauerstoffs vermindert wird wie bei der Phosphorvergiftung. Durch die grösseren Dosen der beiden Gifte wird wahrscheinlich wie durch den Phosphor die Organisation zerstört, vielleicht wie Binz<sup>3</sup> nachzuweisen suchte in Folge von Uebertragung oder Entziehung von Sauerstoff durch die Arsensäure oder arsenige Säure, wobei nach ihm innerhalb der Eiweissmoleküle die Sauerstoffatome heftig hin- und herschwanken und so die Spaltung des Eiweissmoleküls beschleunigt wird.

## 15. Phosphor.

Der Phosphor bringt im Thierkörper die heftigsten Wirkungen hervor; bei geringen Quantitäten des Giftes ziehen sich dieselben längere Zeit hin, so dass die Veränderung der Zersetzungsvorgänge während mehrerer Tage ziemlich rein zu studiren ist.

O. STORCH <sup>4</sup> und J. BAUER <sup>5</sup> haben dabei an hungernden Hunden eine höchst bedeutende Zunahme des Eiweisszerfalls beobachtet; derselbe stieg bei BAUER'S Versuchen um das doppelte, bei denen STORCH'S nahezu um das vierfache des normalen. Die Wirkung des Phosphors ist also ungleich grösser als die des Arsens oder Antimons. F. A. FALCK <sup>6</sup> hat zwar geglaubt eine Verminderung des Eiweissumsatzes nach subcutaner Einspritzung von Phosphoröl darthun zu können; er hat jedoch, wie BAUER gezeigt hat, den Thieren so grosse Dosen beigebracht, dass sie schon nach 24 Stunden 22 Grunde gingen und in dem elenden, dem Tode nahen Zustande

<sup>1</sup> Gähtgens, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876. S. 321.

SAIKOWSKY, Arch. f. path. Anat. XXXV. S. 73.
 BINZ, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. XI. S. 200. 1879.

<sup>4</sup> O. STORCH, Den acute Phosphorforgiftning i toxikologisk, klinisk og forensisk Henseende. Diss. Kjobenhavn 1865; siehe auch das Referat von Jürgensen, Dtsch-Arch. f. klin. Med. II. S. 264. 1867.

<sup>5</sup> J. BAUER, Ztschr. f. Biol. VII. S. 63. 1871, XIV. S. 527. 1878. 6 F. A. FALCK, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. VII. S. 377.

selbstverständlich weniger zersetzten. Auch STORCH und BAUER haben am letzten Lebenstage eine Verminderung der Eiweisszersetzung und Harnstoffausscheidung gesehen, wie auch FRERICHS bei der rasch verlaufenden acuten Leberatrophie.

Neuerdings hat Paul Cazeneuve 1 an Hunden die Angaben von Storch und Bauer bestätigt.

Neben der abnormen Vermehrung des Eiweissverbrauchs fand BAUER eine wesentliche Verminderung der Kohlensäureausscheidung (um 47%) und der Sauerstoffaufnahme (um 45%).

Unter dem Einflusse des Phosphors werden daher entweder die im Körper abgelagerten stickstofffreien Stoffe in geringerem Maasse zerstört oder es werden die aus dem zersetzten Eiweiss abgespaltenen stickstofffreien Stoffe nicht verbrannt. Die letztere Anschauung, nach der sich aus dem Eiweiss als stickstofffreier Antheil Fett abtrennt und liegen bleibt, ist wohl die richtige; sie wird durch die schon lange bekannte fettige Entartung der Organe bei der Phosphorvergiftung unterstützt.

Es könnte allerdings dieses Fett auch aus der Nahrung oder aus dem Fettgewebe des Körpers durch Infiltration in jenen Organen abgelagert werden. Da aber die Verfettung der Organe noch nach längerem, 12tägigem Hunger eintritt, so ist es wahrscheinlich, dass das Fett im Zelleninhalte aus eiweissartiger Substanz unter Abspaltung stickstoffhaltiger Zersetzungsprodukte entsteht. Dabei könnte mehr von dem in der Zelle abgelagerten Eiweiss flüssig werden und so der Zersetzung anheimfallen ohne Alteration des Bestandes

<sup>1</sup> PAUL CAZENEUVE, Revue mensuelle de médec. et de chirurg. IV. p. 265 u. 444.
1850. — Darin kritisirt er auch die Versuche einiger französischer Forscher, die
im Allgemeinen noch keine Ahnung davon haben, wie man Untersuchungen der
Art anstellen muss. Lécorché (Arch. de physiol. 1869. p. 110) wollte eine Verminderung des Harnstoffs beim Hunde unter dem Einflusse des Phosphors constatirt
haben; er erwähnt aber nicht einmal, ob die Thiere dabei hungerten oder Nahrung aufnahmen. Ritter in Nancy (Thèse 1872) beobachtete dagegen eine Vermehrung der Harnstoffquantität, wenn auch nur in geringem Maasse. Brouardeliarth. de physiol. 1876. p. 397) fütterte die Hunde, die trotz der Phosphorgaben wie gewöhnlich gefressen haben sollen, und erschliesst aus den erhaltenen Zahlen eine Abnahme der Harnstoffausscheidung; Cazeneuve entgegnet, dass bei näherer Betrachtung sich vielmehr eine Zunahme der letzteren ergiebt und ferner stets gastische Störungen auftreten, in Folge deren Erbrechen sich einstellt, oder die Ausnützung im Darme eine herabgesetzte ist. Thibaut endlich (Thèse à la Faculté de méd. de Lille, Des variations de l'urée dans l'empoisonnement par le phosphore; Compt. rend. XC. p. 1173. 1850) giebt an, bei langsamer Phosphorvergiftung, bei der die Thiere 7—11 Tage am Leben blieben, zunächst eine bedeutende Ablahme der Harnstoffmenge, dann ein Ansteigen und am Ende wieder ein Sinken terelben auf ein Minimum beobachtet zu haben, zugleich aber eine Ansammlung ma Harnstoff im Blut, der Leber, den Muskeln und dem Gehirn. Dieser Verlauf mit Aufspeicherung von Harnstoff ist bis jetzt von keinem Beobachter wahrgenommen worden und ist keinesfalls die Regel.

der Zelle, oder es könnte schliesslich die Organisation selbst zerstört werden. Im ersteren Fall würde es sich nur um eine abnorme Steigerung der normalen Eiweisszersetzung und Fettabspaltung in einer sonst gesunden Zelle handeln, im letzteren um ein Zugrundegehen der organisirten Form wie bei der acuten Leberatrophie. Der Phosphor zerstört offenbar den Zusammenhalt der Organisation und bedingt so den rapiden Untergang des Eiweisses, sonst würde er nicht in so geringer Gabe als ein tödtliches Gift wirken; die gesunde Zelle erholt sich dagegen auch nach einem gewaltigen Eiweissverlust z. B. nach langem Hunger bald wieder.

Die Fettanhäufung kommt entweder dadurch zu Stande, dass die veränderte Zelle nicht mehr die Fähigkeit besitzt das Fett weiter zu zerlegen, wodurch dann indirekt die Sauerstoffaufnahme und die Kohlensäureausscheidung herabgesetzt werden; oder dadurch dass durch irgend welche Ursachen weniger Sauerstoff zutritt und deshalb weniger Fett verbrannt wird.

Mir ist die erstere Vorstellung wahrscheinlicher. Nach Fraenkel 1 wirkt allerdings der Phosphor ausser der direkten Tödtung lebender Körpersubstanz, indem er für sich den Sauerstoff in Beschlag nimmt oder durch Zerstörung rother Blutkörperchen die oxydativen Vorgänge herabsetzt, wodurch dann in Folge des Sauerstoffmangels dass Gewebe absterben und den abnormen Eiweisszerfall bedingen soll; ich werde später noch auf diese Erklärung der vermehrten Eiweisszersetzung zurückkommen. Auch Meissner 2 meint, das Gewebe, dessen Eiweissumsatz die bedeutende Steigerung erfährt, wären die Blutkörperchen, auf deren Verminderung dann die Hemmung der Sauerstoffaufnahme beruhe.

Eine Auflösung rother Blutkörperchen direkt durch den Phosphor findet aber nach BAUER nicht statt; es bilden sich vielmehr bei Bertihrung mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft in der Lunge Säuren des Phosphors. Diese Säuren werden bei geringen Phosphorgaben durch das alkalische Blut rasch neutralisirt, und nur bei einem Ueberschuss derselben findet eine Lösung rother Blutkörperchen in der Lunge statt.

Es wird später dargelegt werden, dass die Sauerstoffaufnahme in den Körper nach ausgiebigen Blutentziehungen oder bei einer wesentlich geringeren Lungenoberfläche u. s. w. nicht vermindert ist, indem allerlei Einrichtungen bestehen, durch welche Compensationen

FRAENKEL, Arch. f. pathol. Anat. LXVII. S. 273, 1876.
 MEISSNER, Henle's u. Meissner's Jahresber. 1871. S. 215.

stattfinden, in Folge deren doch die zur Verbrennung der Zerfallprodukte nöthige Sauerstoffmenge zugeführt wird. Es geschieht
ferner, wie ebenfalls noch gezeigt werden wird, der Stoffzerfall in
den Geweben nicht durch direkte Einwirkung des Sauerstoffs, sondern durch andere Bedingungen der Organisation; der Sauerstoff
wird erst sekundär nach Maassgabe dieser Zerstörung aufgenommen.
Darnach beruht auch hier wahrscheinlich das Liegenbleiben des Fettes
nicht auf einer Störung in der Aufnahme des Sauerstoffes, sondern
auf einer Veränderung der Fähigkeit der Zelle, Stoffzersetzungen
hervorzubringen.

# IX. Einfluss der Thätigkeit der Muskeln, der Nerven und anderer Organe auf den Gesammtstoffumsatz.

#### 1. Muskelarbeit.

Eine der wichtigsten Fragen ist die nach dem Einfluss der Muskelarbeit auf den Stoffverbrauch im Thierkörper.

Aus den Erfahrungen des gewöhnlichen Lebens erschloss man schon lange, dass bei der Muskelanstrengung ein grösserer Stoffverbrauch im Körper stattfindet: wir fühlen nach einer stärkeren Arbeitsleistung Hunger, ein rüstiger Arbeiter isst mehr als ein wenig thätiger Mensch, und der Arbeiter bleibt in der Regel mager, während der Unthätige Fett ansammelt.

LAVOISIER 1 hat wohl zuerst diesen grösseren Stoffverbrauch bei der Arbeit am Menschen direkt dargethan, indem er mit Seguin die beträchtliche Vermehrung der Sauerstoffaufnahme nachwies, denn während der ruhende Mensch in 1 Stunde nur 38.3 Grm. Sauerstoff verzehrte, consumirte der arbeitende 91.2 Grm., also 2.4 mal mehr. Später haben Vierord 2 und Scharling 3 beim Menschen auch eine vermehrte Kohlensäureabgabe während körperlicher Anstrengung gefunden.

Aber damit wusste man nur, dass im arbeitenden Körper mehr Stoffe der Oxydation unterliegen, jedoch nicht welche Stoffe dies waren.

<sup>1</sup> LAVOISIER, Mém. de l'acad. des sciences. 1789. p. 185; Oeuvres de Lavoisier. II. p. 688, 696; Réport of the British association. p. 189. Edinburgh 1871, Brief von Lavoisier an Black vom 19. Nov. 1790.

Lavoisier an Black vom 19. Nov. 1790.

2 Viznonov, Physiologie des Athmens. 1845; Arch. f. physiol. Heilk. III. S. 536; Wagner's Handworterb. d. Physiol. II. S. 828. 1844.

<sup>3</sup> SCHARLING, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLV, S. 214, 1843; Journ. f. prakt. Chem. XLVIII, S. 435.

Da die Muskeln vorzüglich aus eiweissartigen Stoffen aufgebaut sind, so dachte man sich, dass bei der Thätigkeit derselben das Eiweiss in grösserer Menge verbraucht werde; namentlich kam Liebig in Consequenz seiner Vorstellungen tiber den Stoffumsatz im Thierkörper und dessen Ursachen zu dieser Schlussfolgerung.

Man richtete daher von da an das Hauptaugenmerk auf die Stickstoff- oder Harnstoffausscheidung bei körperlicher Anstrengung, besonders nachdem die Liebig'sche Methode der Harnstoffbestimmung bekannt geworden war. Aber fast alle Untersuchungen der damaligen Zeit sind unzulänglich, weil das dabei eingeschlagene Verfahren noch nicht der Art war, um den Einfluss der Arbeit auf den Eiweissumsatz mit Sicherheit zu erkennen; namentlich war man noch nicht im Stande, die Kost des Menschen gleichmässig zu halten, man kannte ferner nicht den Stickstoffgehalt derselben und hatte in keinem Falle das Stickstoffgleichgewicht hergestellt. Die Meisten fanden aber nur eine so geringe Vermehrung des Harnstoffs im Harn, dass aus ihr unmöglich die Kraftleistung bei tüchtiger Arbeit hervorgehen kann. Man war zwar im Stillen wohl etwas erstaunt tiber die geringfügige Aenderung der Stickstoffausscheidung im Harn, freute sich aber eine solche überhaupt nachgewiesen zu haben, um nicht mit der Theorie in Widerspruch zu kommen, oder liess letzterer zu Liebe eine unbekannte Quantität von Stickstoff durch Haut und Lungen austreten.

So hatten C. G. LEHMANN 1, J. Fr. SIMON 2, H. BEIGEL 3, W. HAMMOND 4 Genth 5, L. Lehmann 6, C. Speck am Menschen eine etwas grössere Harnstoffmenge (von 4-6 Grm. im Mittel) bei der Arbeit gefunden. Nu Mosler 8, J. C. Draper 9 und Ed. Smith 10 konnten keine berücksichtigens werthe Erhöhung der Harnstoffzahl nachweisen. Sie beruhigten sich je doch, indem Mosler den Harnstoff nicht unmittelbar während der Be wegung gebildet werden, sondern erst nach ihr in grösserer Menge ent-

2 J. Fr. Simon, Handb. d. angewandten med. Chem. II. S. 368. 1842.

4 W. Hammond, Amer. journ. of med. sciences. 1855. Jan.

6 L. LEHMANN, Arch. f. wiss. Heilk. IV. S. 484. 1860; Arch. d. Ver. f. gem. Arb. IV. 1859, VI. 1862.

7 Speck, Arch. f. wiss. Heilk. IV. S. 521. 1860, VI. S. 161. 1862; Arch. d. Ver. f. gem. Arb. IV. 1859, VI. 1862.

8 Mosler, Beiträge zur Kenntniss der Urinabsonderung bei gesunden, schwangeren und kranken Personen. Diss. inaug. Giessen 1853.
9 J. C. Draper, Schmidt's Jahrb. XCII. No. 10 aus New York Journal. March.

10 Ed. Smith, Phil. Transact. 1862; Edinburgh med. Journ. 1859. p. 614; The Lancet. I. p. 216. 1859.

<sup>1</sup> C. G. LEHMANN, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. II. S. 21; Lehrb. d. physiol. Chem. I. S. 164.

<sup>3</sup> H. Beigel, Denkschriften d. k. Leopold. Acad. d. Naturf. XXV. S. 477. 1855.

<sup>5</sup> GENTH, Unters. über den Einfluss d. Wassertrinkens auf den Stoffwechsel. Wiesbaden 1856.

stehen lässt, Draper aber annimmt, es werde der bei der Thätigkeit mehr verbrauchte Stickstoff durch die Respiration entfernt.

Ich habe zuerst die für solche Untersuchungen als richtig erkannte Methode angewendet und bei einem grossen, noch jungen, nicht fetten Hunde, welcher in einem Tretrade laufen musste, während des Hungers und im Stickstoffgleichgewicht mit 1500 Grm. reinem Fleisch unter allen Kautelen die Stickstoffausscheidung durch den Harn in 4 Versuchsreihen bestimmt 1.

Es ergab sich dabei im Mittel Folgendes:

| Nahrung             |     | Harn- | Harnstoff | Fleisch- |             |
|---------------------|-----|-------|-----------|----------|-------------|
| Fleisch Wasser      |     | menge | Harneton  | Umsatz   |             |
| , ( 0               | 258 | 186   | 14.3      | 196      | ohne Laufen |
| 7. ( 0 )            | 872 | 518   | 16.6      | 227      | mit "       |
| 10                  | 123 | 145   | 11.9      | 164      | ohne Laufen |
| П. { О              | 527 | 186   | 12.3      | 167      | mit "       |
| lo                  | 125 | 143   | 10.9      | 149      | ohne "      |
| [1500               | 182 | 1060  | 109.8     | 1522     | ohne Laufen |
| Π. ₹1500            | 657 | 1330  | 117.2     | 1625     | mit "       |
| 1500                | 140 | 1081  | 109.9     | 1526     | ohne "      |
| <sub>IV</sub> ∫1500 | 412 | 1164  | 114.1     | 1583     | mit Laufen  |
| 14. 11500           | 63  | 1040  | 110.6     | 1535     | ohne "      |

Später habe ich an einem grossen, älteren und fettreicheren hungernden Hunde unter starker Anstrengung (8 stündigem Laufen) mit der äussersten Sorgfalt nochmals zwei Versuche angestellt, und dabei noch auffallendere, schlagendere Zahlen als vorher erhalten 2; es betrug nämlich die Harnstoffmenge:

| Tag | Wasser<br>auf | Harnstoff |        |
|-----|---------------|-----------|--------|
| 1.  | 422           | 15.4      | Ruhe   |
| 2.  | 500           | 15.4      | Ruhe   |
| 3.  | 500           | 15.8      | Laufen |
| 4.  | 500           | 13.9      | Ruhe   |
| 1.  | 320           | 11.6      | Ruhe   |
| 2.  | 367           | 11.6      | Ruhe   |
| 3.  | 1000          | 11.2      | Laufen |
| 4.  | 500           | 12.5      | Ruhe   |
| 5.  | 490           | 11.8      | Ruhe   |

<sup>1</sup> Vorr, Unters. üb. d. Einfluss des Kochsalzes, des Kaffees und der Muskel-

bewegung auf den Stoffwechsel. München 1860.

2 Vorr, Ztschr. f. Biologie. II. S. 339. 1866. Im zweiten Falle wurde der Stickstoff im Harn direct durch Verbrennen mit Natronkalk bestimmt.

Darnach tritt beim Hunger durch das Laufen des Thiers nur eine ganz geringe Vermehrung der Harnstoff- oder Stickstoffausscheidung ein; sie betrug im Mittel bei dem jüngeren, fettarmen Thier 0.9—2.3 Grm. Harnstoff oder 8—16 %, bei dem fetteren Thier dagegen nur 0.1—1.2 Grm (1—8 %). Nach ausschliesslicher Zufuhr von reinem Fleisch ist die absolute Steigerung des Harnstoffs etwas grösser, nämlich beim Laufen mit vollem Magen um 7 Grm. (7 %), beim Laufen mit leerem Magen um 4 Grm. (3 %).

Man hätte nach den bis dahin allgemein gehegten Vorstellungen, wornach die Eiweisszersetzung die Kraft zur Arbeit liefert, denken sollen, es müsste die Differenz im Eiweissumsatz bei möglichster Ruhe und stärkster Bewegung sehr bedeutend sein, und gerade beim Hunger, wo das Minimum an Eiweiss zerstört wird, eben hinreichend die geringen Kraftäusserungen dabei zu ermöglichen, durch eine grosse Körperanstrengung viel mehr, doppelt und dreifach so viel Eiweiss dem Untergang anheimfallen. Statt dessen war beim Hunger kaum eine Differenz nachweisbar. Da nun bei der Fütterung mit reichlichen Fleischmengen von dem Hunde die gleiche Arbeit geleistet worden ist wie beim Hunger, so kann der bei ersterer beobachtete Mehrverbrauch an Eiweiss (im Mittel um 5 Grm.) unmöglich durch die Arbeit direkt bedingt oder zum Zustandekommen derselben nothwendig gewesen sein, die Ursache muss in etwas Anderem gesucht werden.

Während der Arbeit kommen nämlich mancherlei Umstände hinzu, welche für sich ohne Arbeit einen verstärkten Eiweisszerfall hervorrufen. Ich machte auf die in Folge der bedeutenderen Wasserverdunstung durch Haut und Lungen in reichlichem Maasse stattfindende Wasseraufnahme und auf die Entleerung einer grösseren Quantität verdünteren Harns aufmerksam; ferner auf die durch die verstärkte Herz., Athem- und Körperbewegung beschleunigte Circulation im Organismus, deren Folgen sich beim Hunger weniger geltend machen können als bei der Zufuhr grosser Gaben von reinem Fleisch, bei denen der Vorrath von zerstörbarem Eiweiss im Körper grösser ist; und endlich auf den Fettverlust, der stets eine Steigerung des Eiweissumsatzes bedingt.

Nach meinen Versuchen am Hunde wird die Stickstoffausscheidung und die Gesammteiweisszersetzung durch die Muskelarbeit nicht oder nur in geringem Grade und indirekt beeinflusst, es wirkt also die körperliche Anstrengung auf die Bedingungen der Zerstörung des Eiweisses nicht direkt ein, wohl aber auf die des Fettes. Meine Beobachtung stiess die ganze wohl gefügte Theorie, welche man

sich über die Ursachen des Eiweissverbrauchs gemacht hatte, sowie viele andere sich daran anknupfende, scheinbar fest stehende Anschauungen um und bildete den Ausgangspunkt für neue.

Man hätte die von mir gefundene Thatsache noch in anderer Weise auslegen können. Ich habe namentlich in meinem Buche (a. a. O. S. 191 u. 192) die Möglichkeit einer grösseren Zersetzung von Eiweiss während der Arbeit und einer nachträglichen Ausgleichung derselben besprochen.

Man hätte sich nämlich zunächst denken können, dass während der Arbeit wirklich mehr Eiweiss umgesetzt wird als bei der Ruhe, dass aber bei gleichzeitiger Nahrungsaufnahme aus dem Eiweissvorzahe derselben der Verlust alsbald wieder ersetzt wird, da ja die Bedingungen für den Ansatz nach meinen eigenen Erfahrungen nach einer Abgabe von Eiweiss vom Körper sich günstiger gestalten. Ein solcher Vorgang könnte jedoch nur bei reichlicher Zufuhr von Eiweiss in der Nahrung stattfinden, jedoch nicht beim Hunger, wo kein Ersatzmaterial vorhanden ist. Es müsste daher beim Hunger eine erhebliche Vermehrung der Stickstoffausscheidung eintreten: aber gerade dabei ist die letztere am geringsten und kaum bemerkbar.

Man hätte ferner vermuthen können, im hungernden Organismus zerfalle während der ganzen Dauer der Bewegung mehr Eiweiss, aber darnach, in der darauf folgenden Ruhe- oder Nachtzeit um so viel weniger, wodurch sich der erstere Verlust wieder ausgleichen und der Gesammteiweissumsatz in 24 Stunden trotz der Arbeit der nämliche bleiben wurde wie bei völliger Ruhe. Diese von mir zuust ansgesprochene Möglichkeit der Erklärung der durch mich geandenen Thatsache, welche Möglichkeit ich aus bestimmten Gründen Mr sehr unwahrscheinlich hielt, hat J. RANKE 1 durch den Versuch am Menschen geprüft, indem er während des Hungers die stündliche Harnstoffausscheidung bei Ruhe und zweistündiger Arbeit (Spazierengeben) bestimmte. Er fand statt eines allmählichen Sinkens derselben in den Vormittagsstunden entweder schon während der Stunden der körperlichen Bewegung oder erst in der darauf folgenden Ruheperiode ein geringes Ansteigen, das dann von einer nachträglichen raschen Verminderung abgelöst wird. Die dabei eintretende Vermehrang der Harnstoffausscheidung war aber so geringfügig, für die stunde höchstens 0.5 Grm. betragend, dass sie in gar keinem Verhältniss zu der geleisteten Arbeit steht.

<sup>1</sup> J. RANKE, Tetanus. S. 304, 1865.

Später haben Pettenkofer und ich 1 ebenfalls am ruhenden und arbeitenden Menschen, bei Hunger sowohl als auch bei genau controlirter Nahrungsaufnahme, Versuche über die Stickstoffausscheidung angestellt, und dabei die Ranke'schen Angaben nicht bestätigen können. An dem von uns benützten kräftigen Arbeiter, welcher 9 Stunden im Tag eine sehr bedeutende Leistung bis zur Ermüdung ausführte, wurde während der 12 Tag- und der 12 Nachtstunden der Eiweissverbrauch ermittelt, wobei sich ergab:

|               |        | Harnstoff        |                       |                       |  |
|---------------|--------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|               |        | in<br>24 Stunden | in der<br>Tageshälfte | in der<br>Nachthälfte |  |
| Hunger {      | Ruhe   | 26.8             | 15.9                  | 10.9                  |  |
|               | Ruhe   | 26.3             | 14.4                  | 11.9                  |  |
|               | Arbeit | 25.0             | 11.9                  | 13.1                  |  |
| mittlere Kost | Ruhe   | 37.2             | 21.5                  | 15.7                  |  |
|               | Ruhe   | 35.4             | 17.8                  | 17.6                  |  |
|               | Ruhe   | 37.2             | 19.2                  | 18.0                  |  |
|               | Arbeit | 36.3             | 20.1                  | 16.2                  |  |
|               | Arbeit | 37.3             | 18.9                  | 18.4                  |  |

Darnach ist also auch beim Menschen die in 24 Stunden ausgeschiedene Stickstoffmenge bei Ruhe und Arbeit abermals die gleiche. In den Reihen mit mittlerer Kost kann man bei der Theilung in die Tag- und Nachthälfte die vorher gestellte Frage nicht scharf entscheiden, da auf die Nachthälfte das ziemlich frugale Abendessen fällt, weshalb es darauf ankommt, ob von dem Mittagsmahl und dem Vesperbrod grössere oder kleinere Mengen beim Beginn der Nachthälfte verdaut sind. Ein irgend erheblicher Unterschied zwischen der Ruhe- und Arbeitszeit ist jedoch, wie schon diese Zahlen aussagen, nicht vorhanden. Bestimmtest lassen aber die Hungerreihen entnehmen, dass nicht einmal vortibergehend während der Arbeit mehr Eiweiss zerfällt als in der Ruhe.

Wir haben auch dabei die Ausscheidung der Gesammtschwefelsäure und der Phosphorsäure im Harn bestimmt und keine Aenderung in ihrer Menge durch körperliche Anstrengung gefunden, wie die folgende Tabelle nachweist<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> PETTENKOFER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. II. S. 459. 1866.

<sup>2</sup> Dadurch wird auch die Vermuthung widerlegt, dass bei körperlicher Anstrengung der Stickstoff zum Theil gasförmig durch Haut und Lungen fortgeht und also dabei doch mehr Eiweiss umgesetzt wird. In diesem Falle müsste nach der Arbeit wegen des grossen Verlustes von Eiweiss am Körper weniger davon

|               |                                  | Schwefel-<br>säure   | Phosphor-                 |
|---------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Hunger        | Ruhe<br>Arbeit                   | 1.47<br>1.72         | 3.15<br>2.95              |
| mittlere Kost | Ruhe<br>Ruhe<br>Arbeit<br>Arbeit | 2.56<br>2.66<br>2.57 | 4.19<br>—<br>4.15<br>4.07 |

L. A. Parkes 1 wollte anfangs am Menschen, im Gegensatz zu J. RANKE, bei gleicher Eiweisszufuhr an den Ruhetagen eine grössere Eiweisszersetzung gefunden haben wie an den Arbeitstagen. PARKES meinte, es werde im ruhenden Körper das verzehrte Eiweiss zum grössten Theile zerstört, in dem arbeitenden dagegen theilweise an den Muskeln angesetzt, während Liebig 2 daraus auf einen vermehrten Eiweisszerfall bei der Arbeit schloss, dessen Produkte aber erst mach und nach in der darauf folgenden Ruhe in Harnstoff umgewandelt und ausgeschieden würden. Nach letzterer Anschauung wäre es also nicht möglich, den Einfluss der Muskelanstrengung (oder auch anderer Bedingungen) auf den Eiweissverbrauch durch die an diesem Tage secernirte Stickstoffmenge zu entnehmen. Ich 3 habe dagegen gezeigt, dass bei diesen Versuchen von Parkes der Stickstoffgehalt der Nahrung nicht gleich gehalten und nicht genau bekannt war, ja dass ihr Autor noch keine gentigende Vorstellung davon hatte, mit welcher peniblen Sorgfalt derartige Untersuchungen am Menschen anzestellt werden müssen. Nach PARKES' Annahme müsste die Arbeit beim Hunger ganz anders auf den Eiweissumsatz einwirken als bei Nahrungsaufnahme. Ausserdem lassen sich aus den von Parkes angegebenen Zahlen jene Schlüsse nicht ziehen; die Produkte des Zeralls der stickstoffhaltigen Stoffe gehen nach meinen früheren Mittheilungen tiber die Stickstoffausfuhr nach Leimfütterung nicht so langsam in Harnstoff über und verweilen nicht längere Zeit im Kör-

zersetzt werden, was aber nicht geschicht. Da bei der Ruhe sicherlich aller Stickstoff im Harn und Koth erscheint, so müsste ferner bei der Arbeit gerade so viel Stickstoff im Athem oder Schweiss weggehen, als bei ihr mehr an Eiweiss zerstört wird, was doch gewiss einer der sonderbarsten Zufälle wäre. Weil aber bei der Arbeit die Ausscheidung der Schwefelsäure und Phosphorsäure unveränden bleibt, so ist damit auch die unveränderte Eiweisszersetzung bewiesen, denn wirde mehr Eiweiss zersetzt, so müssten die mit ihm verbundenen, nicht flüch-

ten anorganischen Stoffe in grösserer Menge im Harn sich vorfinden.

1 L. A. Parkes, Proceed. of the Roy. Soc. XV. p. 339. 1867, XVI. p. 44. 1868, XIX. p. 349. 1871; British med. journ. I. p. 275. 304. 334. 1871.

2 Liebig, Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. S. 393. 1869; Ann. d. Chem. u. Pharm.

CLIII. S. 1 u. 137.

<sup>3</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 324, 1870.

per, wie Liebig's Hypothese voraussetzt, sondern werden vielmehr im Lauf von 24 Stunden vollständig daraus entfernt. Es findet sich endlich bei meinen Versuchen weder am Hunde noch am Menschen eine geringere Eiweisszersetzung bei der Arbeit. Später hat Parkes¹ selbst, bei einer wie es scheint ziemlich gleichmässigen Nahrung mit 20 Grm. Stickstoff, eine geringe Steigerung der Harnstoffausscheidung in Folge der Muskelarbeit gefunden, nämlich:

|        |  |  |  | N | im Harn | und Koth |
|--------|--|--|--|---|---------|----------|
| Ruhe   |  |  |  |   | 18.95   | Grm.     |
| Arbeit |  |  |  |   | 21.26   | ,        |
| Ruhe   |  |  |  |   | 19.10   | <br>D    |
| Arbeit |  |  |  |   |         |          |
| Ruhe   |  |  |  |   | 18.21   | n        |

Es wäre auch noch, um den grösseren Eiweisszerfall bei der Arbeit zu retten, die Annahme möglich gewesen, es werde wohl im ganzen Körper bei der Anstrengung nicht mehr Eiweiss zerstört wie bei der Ruhe, es werde aber bei ersterer ein grosser Theil des Bluts nach den thätigen Muskeln gezogen, welches dann das Material zu einer Mehrzersetzung von Eiweiss in diesen Organen liefere, wahrend die übrigen Organe darben und deshalb entsprechend weniger Eiweiss verbrauchen. Ich 2 habe zuerst auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht und J. RANKE 3 hat dieselbe weiter ausgeführt. Es ist eine solche indirekte Wirkung des stärkeren Säftestroms auf den Eiweisszerfall in dem sich contrahirenden Muskel wohl denkbar, ich halte sie aber nur für unbedeutend. Keinesfalls steht der Eiweissverbrauch in direkter Beziehung zur Muskelarbeit im Körper, denn dann müsste die Grösse der letzteren stets die gleiche bleiben, weil die Gesammteiweisszersetzung bei Ruhe und Arbeit nahezu die gleiche ist, d. h. es müssten, wenn gewisse Muskelgruppen thätig sind, die übrigen Muskeln im Körper entsprechend weniger thätig sein, was aber nicht denkbar ist. Da in einem hungernden Organismus bei möglichster Ruhe und bei möglichster Anstrengung, in welchem letzteren Falle doch gewiss im Gesammtkörper mehr Muskelarbeit geleistet wird, der Eiweisszerfall sich nicht wesentlich andert, so kann derselbe direkt mit der Muskelthätigkeit nichts 20 thun haben.

L. Hermann i lässt, zur Erklärung des Gleichbleibens der Stickstoffausgabe, bei der Muskelcontraktion das Eiweiss in grösserer

<sup>1</sup> PARKES, Proceed. of the Roy. Soc. XX. p. 402. 1872.

<sup>2</sup> Volt, Ueber die Theorien der Ernährung. Akademierede. S. 35. 1868.

<sup>3</sup> RANKE, Blutvertheilung und Thätigkeitswechsel der Organe. 1871.

<sup>4</sup> L. Hermann, Unters. über den Stoffwechsel der Muskeln. S. 100. 1867.

Menge sich spalten, alsbald aber aus den stickstoffhaltigen Spaltungsprodukten und den stickstofffreien Stoffen der Nahrung wieder aufzebaut werden; nur bei sehr starker und ermtidender Arbeit findet letzteres nach ihm nicht mehr statt, weshalb dabei eine Steigerung der Stickstoffausscheidung zu beobachten ist. Es ist mir unklar, warum dann das in der Ruhe zersetzte Eiweiss nicht ebenso restituirt wird wie das bei der Arbeit; es würde ferner der erste Eiweisszerfall zu der Arbeitsleistung nichts beitragen, da ebensoviel Kraft zum Wiederaufbau des Eiweissmoleküls nöthig ist als beim Zerfall desselben frei geworden war. Das Endresultat bleibt selbstverständlich das nämliche, denn es ist auch bei HERMANN's Anschauung der Verlust des hungernden Organismus an Eiweiss bei Ruhe und Arbeit der gleiche.

Seit dem Erscheinen meiner Abhandlung und seit meinem anlangs paradox klingenden Ausspruch, dass bei der Körperbewegung nicht wesentlich mehr Stickstoff ausgeschieden werde als ohne dieselbe, wurden über dieses Thema ausser den schon genannten noch vielfache Untersuchungen am Menschen angestellt, und dabei je nach der angewandten Versuchsmethode verschiedene Resultate erhalten. sowie mancherlei Meinungen geäussert. 1

Nach Noves 2 wird nur bei einer in hohem Grade ermildenden Arbeit mehr Harnstoff ausgeschieden. Sam, Haughton3 fand täglich im Durchwhaitt bei gewöhnlicher Beschäftigung 31.3 Grm. Harnstoff, nach einem Carken Marsche ebenfalls 31.3 Grm., und er ist überzeugt, dass durch Körperbewegung nicht mehr Harnstoff gebildet wird. Auch Meissner bemerkte bei einem Hunde keine vermehrte Harnstoffausscheidung in Folge der Bewegung. 4

J. WEIGELIN i untersuchte ähnlich wie früher RANKE die Harnstoffausscheidung bei zweistündiger Muskelanstrengung und der darauf folgenden Ruhezeit; es ergab sich während der Zeit der Bewegung eine geringfagige Vermehrung der Harnstoffzahl, eine deutliche Vermehrung aber erst in der nachfolgenden Ruhezeit (die willkürliche Spannung der Mus-

<sup>1</sup> Die Einwände von Speck (Arch. d. Ver. f. gem. Arb. VI. S. 161, 1862 n. Arch. d. Beilk. 1861. S. 371), ebenso die Fragen von Meissner (Jahresber. von Henle u. Meissner, 1860. S. 374 u. 1862. S. 389), sowie die Zweifel Heidenham's (Mech. Leitung n. Warmeentwicklung im Muskel. S. 175, 1864) und Liebig's habe ich in der Tech. Philosoft II S. 327, 1866. VI. S. 324, 1870. Zischr f Biologie, II. S. 337, 1866, VI. S. 324, 1870 besprochen.

Noves, Amer. journ. of scienc. 1867. p. 345. Siehe auch Douglas, Phil. Mag. and Journ. of scienc. 1867. p. 273.
 Зам. Начентом, Med. Times and Gaz. 1867. p. 205 u. 269, II. p. 171 u. 203.

<sup>4</sup> MEISSNEB, Ztschr. f. rat. Med. XXXI. S. 283, 1868.

J. Weblelin, Versuche über den Einfluss der Tageszeiten und der Muskelandrengung auf die Harnstoffansscheidung. Diss. inaug. Tübingen 1869; Arch. f. Anat. 4 Physiot. 1868. S. 207. Die Lienio'sche Methode giebt in dem verdünnten Harn wahmid und nach der Arbeit ganz unzuverlassige, um Vieles zu hohe Resultate.

keln ohne Leistung nach Aussen zeigte nur während der Thätigkeit eine geringe Steigerung, nicht aber darnach während der Ruhe). Die Versuchsbedingungen sind aber ziemlich verwickelt und nicht so einfach, wie bei Ranke; denn Weigelin nahm bei Beginn der Arbeitszeit 2½ Schoppen Wasser und meist während und nach derselben noch weitere 2 Schoppen, ausserdem 1 Schoppen Milch, und es kann leicht sein, dass durch das angestrengte Gehen die Verdauung der Milch verzögert und in die Ruhezeit hineingezogen, oder durch die reichlichere Wasseraufnahme eine Aenderung der Harnstoffbildung hervorgerufen wurde. Vor Allem aber sind die Schwankungen der Werthe an den verschiedenen Versuchstagen ganz ausserordentlich gross, so dass aus den kleinen Differenzen der Mittelzahlen kaum ein sicherer Schluss erlaubt ist.

BYASSON 1, dessen Methoden nicht gentigend genau waren, ass eine Art Brod, aus Mehl, Eiern, Butter, Zucker und Salz bereitet, und erhielt im Mittel bei:

Ebenfalls mit ungentigenden Methoden erhielt Albini 2 bei Körperbewegung eher eine Verminderung der Harnstoffausscheidung.

Die Arbeit Engelmann's 3 ist aus Gründen, die schon (S. 78) mitgetheilt worden sind, ganz unzuverlässig und fehlerhaft, so dass seine Angabe einer Vermehrung des Harnstoffs, namentlich aber der Schwefelsäure und Phosphorsäure im Harn des arbeitenden Menschen keinen Werth besitzt.

F. SCHENK <sup>4</sup> hatte unter Nencki's Leitung einen Menschen durch constante Nahrungszufuhr in das Stickstoffgleichgewicht gebracht, und in einer ersten Versuchsreihe mit Liebic's Methode bei Ruhe im Mittel 46.2 Grm. Harnstoff, bei Arbeit im Mittel 52.5 Grm. Harnstoff erhalten, in einer zweiten Versuchsreihe jedoch keine Steigerung beobachtet. Die zuerst gefundene Vermehrung kann also nach ihm nicht eine Folge der geleisteten Arbeit sein.

An dem bekannten Schnellläufer Weston haben Austin Flint<sup>5</sup> in New-York und Pavy<sup>6</sup> Bestimmungen gemacht, deren Resultate mit den meinigen in Widerspruch stehend gedeutet wurden. Ihre Untersuchungen können jedoch keinen Entscheid bringen, weil der Körper Weston's sich nicht im Stickstoffgleichgewicht befand und die Nahrung ganz verschiedene Mengen von Stickstoff enthielt. An den Tagen der sehr erheblichen Arbeitsleistung (10—92 engl. Meilen täglich) wurde zwar nicht mehr Stickstoff im Harn ausgeschieden wie in der Ruhezeit, aber wesentlich mehr

<sup>1</sup> BYASSON, Essai sur la relation qui existe à l'état physiologiq. entre l'activité cérébrale et la composition des urines. Thèse. Paris 1868.

<sup>2</sup> Albini e Fienga, Gazz. med. ital. Lomb. 1870. No. 25.

<sup>3</sup> ENGELMANN, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1571. S. 14. 4 F. Schenk, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. II. S. 21. 1871; Centralbl. f.d. med. Wiss. 1574. S. 377.

<sup>5</sup> Austin Flint, Journ. of anat. and physiol. XI. (1) p. 109. 1876, XII. p. 91. 1876. 6 Pavy, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1877. No. 25; Lancet. I. No. 9—13 u. II. No. 25 bis 26. 1876, I. No. 2. 1877. — Siehe auch J. Jones, New Orleans med. a surg. Journ 1878; Brit. and for med.-chirurg. Review p. 190. 1877.

in den Speisen zugeführt worden war, von denen während des angeengten Laufens beträchtlich weniger als sonst verzehrt werden konnte. den einzelnen Arbeitstagen schwankt die Menge des in der Kost aufnommenen Stickstoffs um mehr als das Doppelte, und wenn man die ost der Ruhetage damit vergleicht, selbst um das Vierfache von einem ige zum andern; es ist dem entsprechend die Grösse des Eiweisszer-Is ausserordentlich wechselnd. Aus dem Umstande nun, dass in der beitsperiode bei ungenügender Zufuhr mehr Stickstoff im Harn erscheint in den Speisen enthalten war und in der Ruheperiode trotz reichlicherer führ nicht mehr wie vorher bei der Arbeit, wird nun der Schluss gegen, die Arbeitsleistung bedinge einen Zerfall des Muskelgewebes, der irch das Eiweiss der Nahrung nachher wieder ausgeglichen werde. J. DESTER 1 hat schon hervorgehoben, dass die angestellten Versuche einen chen Schluss nicht gestatten und bei gleich wechselnder Zufuhr auch me irgend welche Körperanstrengung die nämlichen Zahlenresultate erilten worden wären.

Nach BRIETZKE <sup>2</sup> zeigte sich bei Gefangenen keine Aenderung in der arnstoffmenge bei Ruhe und Arbeit. H. Oppenhem <sup>3</sup> endlich konnte bei nem im Stickstoffgleichgewichte befindlichen Menschen, auch bei angerengter Muskelarbeit keine Steigerung der Stickstoffausscheidung nacheisen, wenn dieselbe nicht zur Dyspnoe führte.

Wie man ersieht, findet nach allen denjenigen Versuchen an lenschen, bei welchen die Kost genau regulirt war und der Körper ben auf seinem Eiweissbestande erhalten wurde, keine in Betracht ommende Aenderung der Stickstoffausfuhr bei der Arbeit statt.

Scheinbar andere Resultate, als sie am Hund und am Menschen ich ergeben hatten, fanden v. Wolff, v. Funke, Kreuzhage und Kellner in Hohenheim durch höchst interessante und musterhaft urchgeführte Versuche am Pferde. Das Thier erhielt Tag für Tag as gleiche Futter, dessen Ausnützung unverändert blieb, und zeigte ei der Messung der Stickstoffausscheidung im Harn stets eine Verbehrung derselben mit der Höhe der am Göpel geleisteten Arbeit. Die theilen folgende Zahlen mit:

| Poriode<br>No. | Arbeit in<br>Kilogrammeter | Stickstoff im Harn<br>in 24 Stunden |  |  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1.             | 500 000                    |                                     |  |  |
| 2.             | 1000 000                   | 109.3                               |  |  |
| 3.             | 1500 000                   | 116.5                               |  |  |
| 4.             | 1000 000                   | 110.2                               |  |  |
| 5.             | 500 000                    | 98.3                                |  |  |

<sup>1</sup> J. Forster, Deutsch, Ztschr. f. Thiermedicin u. vergl. Pathol. 1878. S. 302.
2 Brietzke, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1878. S. 382; Brit. and for. med. chirurg.

Sense 1877. p. 190.

<sup>3</sup> H OPPENHEIM, Arch. f. d. ges. Physiol. XXII. S. 49, 1880.
4 WOLPF, FUNNE, KREUZBAGE U. KELLNER, Amtl. Bericht d. 50. Vers. deutsch. Starf. n. Aerzte zu München. 1877. S. 224. — O. KELLNER, Landw. Jahrb. VIII.

Das Lebendgewicht des Pferdes sank bis zur Periode 5. exclusive beträchtlich ab, von 534 auf 508 Kilo, d. h. das Futter war für die grössere Anstrengung nicht hinreichend und nur für mässige Arbeit genügend.

Ich kann diese Resultate nicht als in Widerspruch mit meinen Versuchsergebnissen und Darlegungen stehend erachten. Ich habe beim Hunde in manchen Fällen ebenfalls eine Steigerung des Eiweissverbrauchs bei dem Laufen beobachtet und zwar bis zu 16%. Da aber in anderen Fällen trotz intensiver Arbeit keine solche Aenderung eintritt, so kann jene Vermehrung nicht direkt von der Arbeit, sondern nur von anderen Nebeneinflüssen herrühren. Als solche habe ich die grössere Wasseraufnahme und Harnmenge bei der Muskelanstrengung, ferner den verstärkten Säftekreislauf, vorzüglich aber den Fettverlust vom Körper angegeben. Ein fettärmerer Organismus setzt nach den früher mitgetheilten Erfahrungen beträchtlich mehr Eiweiss um als ein fettreicher; die Fettabgabe hat einen geringen Einfluss, wenn in den Organen reichlich Fett abgelagert ist, einen bedeutenderen jedoch bei verhältnissmässig magerem Körper. Darum zeigt der gewöhnlich fettreiche Mensch, sowie ein älterer Hund keine Aenderung in der Stickstoffausscheidung. Ich hatte schon vor meinen Versuchen an Menschen geäussert, dass bei fettem Leib, sowie bei gentigender Aufnahme stickstofffreier Stoffe kein verstärkter Eiweissumsatz sich finden werde. 1 Ich führe die etwas grössere Zersetzung von Eiweiss an den Ruhetagen nach sehr starker Arbeit zum Theil auf die Fettabgabe zurück, so z. B. bei den Soldaten von PARKES, welche im Tag nur etwa 254 Grm. Kohlenstoff aufnahmen, während unser Arbeiter bei der gleichen Stickstoffzufuhr 315 Grm. Kohlenstoff erhielt und bei der Arbeit doch noch 56 Grm. Fett von seinem Körper einbüsste.

Solche Verhältnisse mitssen nun auch in höherem Grade bei dem Hohenheimer Versuchspferd gegeben sein. Vor Allem hat das Pferd an seinem Leibe relativ nur wenig Fett; wenn das Thier nun für die Ruhe gerade gentigend stickstofffreie Stoffe erhält, so muss es durch die andauernde strenge Thätigkeit allmählich immer ärmer an Fett werden, um so mehr je grösser die Leistung ist. Bei diesem Zustande bewirkt eine ungentigende Zufuhr stickstofffreier Stoffe eine

S. 701. 1879; Unters. über einige Beziehungen zwischen Muskelthätigkeit u. Stoffzerfall im thier. Organismus, ausgeführt auf d. k. landw. Versuchsstation Hohenheim 1880.

<sup>1</sup> Voix, Unters. über d. Einfluss des Kochsalzes etc. S. 198. 1960; Ztschr. f. Biologie. VI. S. 336. 1970.

Erhöhung des Eiweissverbrauchs und zwar um so mehr je grösser nach Zerstörung der stickstofffreien Stoffe die Anforderungen an die Arbeitsleistung des Thieres sind. Es versteht sich ja von selbst, dass in einem extremen Falle, wenn gar kein Fett mehr im Körper vorhanden ist und in der Nahrung keine stickstofffreien Stoffe gereicht werden, nur vom Eiweiss gezehrt wird und die Zerstörung desselben entsprechend der Arbeit wächst. Der Pflanzenfresser zeigt sich weit mehr abhängig von der Zufuhr stickstofffreier Substanzen als der Fleischfresser, wenigstens sieht man beim Kaninchen und auch beim Ochsen nach Entziehung der Nahrung schon früh eine erhebliche Zunahme der Eiweisszersetzung auftreten und zwar deshalb, weil in den ersten Tagen das Thier noch einen Vorrath von Kohlehydraten im Darm besitzt. Das arbeitende Pferd befand sich, namentlich in der 2-4. Periode, in einem Zustande des theilweisen Hungers an stickstofffreien Stoffen, wie auch die Gewichtsabnahme darthut, es verhielt sich wie ein Thier, dem man einmal Eiweiss mit viel, das andere Mal mit wenig Kohlehydraten giebt; würde man dem Pferd bei der Arbeit stets so viel stickstofffreie Stoffe bieten, dass der Körper kein Fett abgiebt, dann würde sicherlich auch keine Steigerung des Eiweisszerfalls beobachtet werden, was auch aus den neueren Hohenheimer Versuchen, bei denen bei der Arbeit mehr Kohlehydrate gefüttert wurden, hervorzugehen scheint. Wenn es möglich ist, durch stickstofffreie Substanzen den grösseren Eiweissumsatz bei der Arbeit zu hindern, dann kann letztere nicht direkt die Ursache des verstärkten Eiweisszerfalls sein. Die Resultate der Hohenheimer Forscher lassen sich also nicht in Gegensatz zu den meinigen stellen; die Muskelarbeit hat, wie durch letztere sicher erwiesen ist, keinen direkten Einfluss auf den Eiweissumsatz, and es handelt sich in scheinbaren Ausnahmefällen nur darum, zu ermitteln, wodurch eine Erhöhung des letzteren veranlasst ist und wie man dieselbe vermeiden kann. Die manchmal beobachtete geringe Steigerung der Stickstoffausscheidung geht durchaus nicht proportional der geleisteten Arbeit, und sie tritt vollständig in den Hintergrund gegenüber der enormen Zunahme der Kohlensäureausscheidung und des Fettverbrauchs bei der körperlichen Thätigkeit, wie gleich gezeigt werden soll.

Wie diese Erfahrung mit der Angabe von PLAYFAIR<sup>1</sup>, nach welcher verschiedene Arbeiter ganz nach Maassgabe ihrer Muskel-

<sup>1</sup> PLAYFAIR, On the food of man in relation to his useful work. Edinb. 1865; Med. Times and Gazette. II. p. 325. 1866.

thätigkeit mehr Harnstoff im Harn ausscheiden und mehr Eiweiss in der Nahrung verzehren, in Einklang zu bringen ist, wird später angegeben werden.

Nachdem dargethan ist, dass der Eiweissverbrauch bei der Arbeit nicht vermehrt ist, bekommt die früher beobachtete grössere Kohlensäureausscheidung eine ganz andere Bedeutung. So lange man an eine gesteigerte Eiweisszersetzung in Folge der Arbeit glaubte, konnte man von ihr die reichlichere Abgabe von Kohlensäure ableiten; nach den jetzigen Erfahrungen bleibt nichts anderes übrig, als eine vermehrte Zerstörung stickstofffreier Stoffe dabei anzunehmen.

Es sind vorher schon die Versuche von LAVOISIER, VIERORDT und Scharling erwähnt worden, nach denen die Kohlensäureabgabe und die Sauerstoffaufnahme bei der Arbeit wesentlich erhöht sind. Später hat Ed. Smith 1 angegeben, dass bei der körperlichen Anstrengung zwar nicht wesentlich mehr Harnstoff, aber bis zu zehnmal mehr Kohlensäure gebildet werde wie im Ruhezustande; seine Kohlensäurebestimmungen sind aber noch mit einem unvollkommenen Apparate und namentlich nur während kurzer Zeit gemacht worden. Nach Sczelkow<sup>2</sup> steigt nach der Beobachtung von einigen Minuten beim Tetanus der hinteren Extremitäten des Kaninchens der Gesammtgaswechsel bedeutend an. Ferner hat C. Speck 3 eine Steigerung der Kohlensäureausscheidung und des Sauerstoffconsums bei der Anstrengung während kurzer Zeit beobachtet, und für das langsame Heben und Niederlassen von je 1 Kilogrammeter im Mittel ein Plus von 0.0079 Grm. Sauerstoff und 0.010 Grm. Kohlensäure gefunden.

PETTENKOFER und ich 4 untersuchten zuerst alle Exkrete beim ruhenden und arbeitenden Menschen während 24 Stunden, und konnten so Aufschluss über die dabei im Körper sich zersetzenden Stoffe und die Quantitäten, in denen sie zerstört werden, geben. Während die Menge des im Harn ausgeschiedenen Stickstoffs und der festen Theile in demselben sich nicht änderte, zeigte der Vergleich der durch Haut und Lunge abgegebenen Gase ganz gewaltige Differenzen. An den Ruhetagen wurden von hungernden Menschen 821 Gramm Wasser und 716 Grm. Kohlensäure entfernt, bei der Arbeit dagegen

4 Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 538. 1866.

<sup>1</sup> Ed. Smith, Philos. Transact. Roy. Soc. CXLIX.(2) p. 681. 715. 1859; Medico-chirurg. Transact. XLII. p. 91. 1859.
2 Sczelkow, Sitzgsber. d. Wiener Acad. XLV. S. 171. 1862.

<sup>3</sup> C. Speck, Schriften der Ges. z. Beförd. d. ges. Naturwiss. zu Marburg X. 1871; Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. II. S. 405. 1874.

777 Grm. Wasser und 1187 Grm. Kohlensäure. Da im letzteren Fall die Kohlenstoffmenge diejenige des zersetzten Eiweisses um 291 Grm. übertrifft, und um 129 Grm. mehr beträgt als bei der Ruhe, so kann der Ueberschuss nur von oxydirtem Fett herrühren; es ist nicht möglich, dass in dem im Körper aufgehäuften Glykogen oder Zucker oder in anderen stickstofffreien Substanzen so viel Kohlenstoff enthalten ist. Während der Arbeit musste demnach im hungernden Organismus mehr Fett zerstört worden sein. Es zeigte sich:

|                |                | Verbrauch<br>an<br>trocknem Fleisch | Verbrauch<br>an Fett | Verbrauch<br>an<br>Kohlebydraten | Sauerstoff<br>auf | Sauerstoff<br>nöthig |
|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Hunger      | Ruhe<br>Arbeit | 79<br>75                            | 209<br>380           | 0                                | 761<br>1071       | 710<br>1192          |
| 2. mittl. Kost | Ruhe<br>Arbeit | 137<br>137                          | 72<br>173            | 352<br>352                       | 831<br>980        | 781<br>1070          |

Um die Steigerung der Kohlensäure und des Sauerstoffs während der Thätigkeit ganz zu erkennen, muss man die Ergebnisse der 12 Tagesstunden, von denen während 9 Stunden angestrengt gearbeitet wurde, sowie der 12 Nachtstunden mit einander vergleichen. Es ergiebt sich so im Mittel:

|                 |        | Kohlensäure |       | Sauerstoff |       |
|-----------------|--------|-------------|-------|------------|-------|
|                 |        | Tag         | Nacht | Tag        | Nacht |
| 1. Hunger       | Ruhe   | 403         | 314   | 435        | 326   |
|                 | Arbeit | 930         | 257   | 922        | 150   |
| 2. mittlere Kos | Ruhe   | 533         | 395   | 443        | 449   |
|                 | Arbeit | 856         | 353   | 795        | 211   |

Die Steigerung des Gaswechsels durch die Arbeit ist darnach aicht im entferntesten so bedeutend als man nach anderen Angaben, samentlich nach denen von Smith, der manchmal das Zehnfache der bormalen Abscheidung und Aufnahme beobachtet haben will, hätte erwarten sollen. Setzt man das Verhalten bei Ruhe zu 1 an, so inden sich bei der Arbeit:

|              |  | Hunger |     | mittlere Kost |   |
|--------------|--|--------|-----|---------------|---|
| Kohlensäure  |  |        | 2.3 | 1.6           | 5 |
| Sauerstoff . |  |        | 2.1 | 1.8           | } |

In der Nacht nach dem Ruhetage wird beim Hunger weniger Kohlensäure erzeugt und weniger Sauerstoff verzehrt, offenbar da Nachts die Ruhe eine vollkommenere ist als Tags. Besonders auffallend ist aber, dass in der dem Arbeitstage folgenden Nacht in allen Fällen niederere Werthe für Kohlensäure und Sauerstoff sich finden wie in der Nacht nach einem Ruhetage; offenbar rührt dies von dem festern und längern Schlafe nach der anstrengenden und ermüdenden Arbeit her.

Nach neueren Untersuchungen von mir ergab sich bei einem kräftigen hungernden Arbeiter von 73 Kilo Körpergewicht, der fünf Stunden anhaltend thätig war, für 1 Stunde bei 29529 Kilogrammeter Arbeit im Mittel eine Mehrzerstörung von 9.1 Grm. Fett; bei einem anderen Arbeiter von 60 Kilo Gewicht unter den gleichen Bedingungen für 1 Stunde bei 19036 Kilogrammeter Arbeit eine Mehrzerstörung von 7.2 Grm. Fett; dies macht also im Mittel für 1 Stunde Arbeit und einer Leistung von 24282 Kilogrammeter einen Mehrverbrauch von 8.2 Grm. Fett.

Man könnte, wie es für den Eiweisszerfall geäussert worden ist, auch für das Fett annehmen, dass im Laufe von 24 Stunden dem Körper nur eine bestimmte Menge von Material zur Verfügung stehe und dass, wenn durch die Arbeit viel davon aufgebraucht sei, in der darauf folgenden Ruhezeit entsprechend weniger zerstört werde, also absolut die Gesammtzersetzung des Fetts nicht verändert werde. J. Ranke i hat ein solches Verhalten für die Kohlensäureausscheidung beim Frosch nachzuweisen gesucht; er fand nämlich während des Tetanus des Froschs die stündliche Kohlensäureabgabe beträchtlich gesteigert; auf die anfängliche Steigerung schien ihm aber schon während der Muskelleistung oder auch nach derselben in der Zeit der Ruhe eine entsprechende Verminderung derselben zu folgen. Ich bin jedoch nicht im Stande dies aus Ranke's Zahlen zu erkennen; aus den Versuchen von Pettenkofer und mir ergiebt sich überdies eine sehr bedeutende absolute Zunahme der Kohlensäurebildung bei der Arbeit.

Nach dem Gesagten ist es selbstverständlich, dass alle zur Ueberwindung äusserer oder innerer Widerstände gemachten Muskelbewegungen eine Steigerung der Kohlensäureabgabe und des Fettzerfalls hervorrufen, und dass umgekehrt alle Momente, welche eine Verminderung der Muskelbewegungen bedingen, auch eine solche der Fettverbrennung und der Kohlensäureausscheidung hervorrufen.

#### 2. Athemmechanik.

Aus dem angegebenen Grunde wächst bei anstrengenden, also häufigeren und tieferen Athemzügen die Kohlensäuremenge. Alle Forscher, welche den Einfluss der willkürlichen Athmung des Menschen auf die Abgabe der Kohlensäure in der Lunge prüften, fanden

<sup>1</sup> J. RANKE, Tetanus. S. 319. 1865.

tbereinstimmend eine ganz bedeutende Wirkung der Art und Weise der Athmung, so Vierordt 1, Lossen 2, Berg 3 und Speck 4: bei häufigeren Athemztigen bei gleicher Tiefe oder bei tieferen Athemzügen bei gleicher Zahl wird, auch wenn man wie Lossen Stunden lang in gleichem Tempo fortathmet, mehr Kohlensäure ausgeschieden, also auch erzeugt. PFLUGER 5 suchte dem entgegen darzuthun, dass Lossen's Versuche dies nicht beweisen, vielmehr sich aus denselben mit Rücksicht auf die Fehlergrenzen ein Gleichbleiben der Kohlensture im Athem ergebe. Ich 6 habe seine Einwände widerlegt und zezeigt, dass die Athemmechanik die Zersetzung im Körper beeinfusst und zwar nach dem Grad der Thätigkeit der Athemmuskeln, nicht direkt durch Zufuhr verschiedener Mengen von Sauerstoff. Da bei zahlreicheren Athemztigen und gleich bleibender Tiefe eines jeden derselben oder bei tieferen Athemztigen und gleicher Zahl in einer gegebenen Zeit ein grösseres Luftvolum geathmet wird, so wächst dabei die Anstrengung der Athemmuskeln und somit auch nothwendig die Kohlensäurebildung. Bei den Versuchen von FINKLER und OERT-MANN , nach denen die Athemmechanik keinen Einfluss auf die Zeretzung haben soll, athmeten die Kaninchen zuerst nach Willkür selbständig durch Ventile, dann aber zur Erzielung tieferer und zahlreicherer Athemztige unter künstlicher Ventilation; dabei tritt der verschiedene Erfolg nicht so sehr hervor, weil das gewöhnliche ruhige Athmen nur eine geringe Kohlensäureproduktion hervorruft und die starke Athmung kunstlich für das Thier besorgt wurde. Wie man sieht, sind dies Versuche über den Erfolg einer ungleichen Zufuhr von Sauerstoff, jedoch nicht über den Einfluss der Athemmechanik.

# 3. Lähmung der Muskeln durch Curare und Durchschneidung des Rückenmarks.

Bei mit Curare vergifteten Thieren findet sich wegen des Wegbils der willkürlichen Muskelbewegungen und der Reflexe eine sehr bedeutende Herabsetzung des Gaswechsels, wie zuerst Röhrig und Zunz an Kaninchen nachgewiesen haben. Das Gleiche wurde von

<sup>1</sup> VIERORDT, Physiologie des Athmens. 1845.

<sup>2</sup> Lossen, Ztschr. f. Biologie. II. S. 244, 1566, VI. S. 298, 1870.

3 Berg, Deutsch. Arch. f. klin. Med. VI. S. 291, 1869; Ueber den Einfluss der Zahl u. Tiefe der Athemzüge auf die Ausscheidung der Kohlensäure durch die Lunge. Dis. inaug. Dorpat 1569.

<sup>4</sup> SPECK, Arch. d. Ver. f. wiss. Heilk. III. S. 713. 1867.
5 PPLCGER, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 1. 1876.
6 Vort, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 99. 1878.

<sup>7</sup> FINKLER u. OERTMANN, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 1 u. 35, 1976. Nonkig u. Zuntz, Arch. f. d. ges. Physiol. IV. S. 57. 1571.

JOLYET 1 am Hunde und dann von Zuntz 2 abermals am Kaninchen dargethan. Die von Letzterem erhaltene Abnahme ist aus gewissen Grunden zu gross ausgefallen; Pfluger 3 bestimmte sie bei energischer Curarenarkose an Kaninchen zu 35.3 % für den Sauerstoff und zu 37.4 % für die Kohlensäure.

Da die Eiweisszersetzung nach meinen Versuchen 4 dabei nicht wesentlich geändert ist, so muss in Folge der Aufhebung der Bewegungen durch das Curare die Verbrennung des Fettes, und zwar auch des aus dem Eiweiss abgespaltenen Antheils desselben, vermindert sein.

Aus dem gleichen Grunde sieht man nach Durchtrennung des Rttckenmarks einen starken Abfall im Gaswechsel, wie für Kaninchen von Erler<sup>5</sup> und Pflüger<sup>6</sup> gezeigt worden ist. Ich <sup>7</sup> habe bei einem Manne, der einen Bruch des 8. Brustwirbels erlitten und dessen untere Extremitäten gelähmt waren, die Kohlensäureabgabe untersucht, und um 38 % weniger gefunden als bei einem gesunden Manne bei geringfügiger Bewegung am Tag, und um 20 % weniger als beim gesunden Manne in der Nacht.

# 4. Ruhe während des Schlafs.

Während des Schlafes (oder in der Nacht) ist nach allen Angaben die Aufnahme des Sauerstoffs und die Abgabe der Kohlensäure sehr herabgesetzt. Dies ist an Turteltauben von Boussingault<sup>8</sup>, an Hammeln von Henneberg<sup>9</sup>, an Menschen von Scharling <sup>10</sup>, Ed. SMITH<sup>11</sup>, PETTENKOFER und mir<sup>12</sup>, sowie von LIEBERMEISTER<sup>13</sup> gefunden worden. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Ursache davon vor Allem in der während des Schlafs stattfindenden Muskelruhe, aber auch in dem Wegfall vieler Anregungen und Thätigkeiten des Nervensystems zu suchen ist.

Die Versuche von Pettenkofer und mir gestatten einen Schluss auf die während des Schlafs im Organismus vor sich gehenden Stoff-

<sup>1</sup> JOLYET, Gaz. méd. 1875. No. 7.

<sup>2</sup> ZUNTZ, Arch. f. d. ges. Physiol. XII. S. 522, 1876. 3 PFLUGER, Ebenda. XVIII. S. 302, 1878.

<sup>4</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 146. 1878. 5 ERLER, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1876. S. 557.
6 PFLÜGER, Arch. f. d. ges. Physiol. XVIII. S. 321. 1878.
7 VOIT, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 136. 1878.

<sup>8</sup> BOUSSINGAULT, Ann. d. chim. et phys. (3) XI. p. 444. 1844.
9 HENNEBERG, Landw. Versuchsstationen. VIII. S. 443. 1866.
10 Scharling, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLV. S. 214. 1843.
11 Ed. Smith, Philos. Transact. CXLIX. (2) p. 681. 1859.

<sup>12</sup> Pettenkofer u. Voit, Sitzgsber. d. bayr. Acad. 10. Nov. 1866 u. 9. Febr. 1867; Ztschr. f. Biologie. II. S. 545. 1866.

<sup>13</sup> LIEBERMEISTER, Handb. d. Pathol. u. Therap. des Fiebers. S. 189. 1875.

ersetzungen. Der Eiweisszerfall ist im Schlaf nicht wesentlich aners als beim Wachen, sobald der Einfluss der Nahrung aufgehoben t; die Verminderung desselben, welche durch den herabgesetzten lutdruck und die dadurch hervorgerufene geringere Strömung der rnährungsflüssigkeit bedingt sein kann 1, ist wenigstens nicht anähernd so gross, um die beträchtliche Abnahme der Kohlensäure a erklären. Da die letztere beim hungernden ruhenden Menschen on 403 Grm. auf 314 Grm., d. i. um 22 % sinkt, so wird während les Schlafes vorztiglich weniger Fett zersetzt, ganz in Uebereinstimnung mit der früheren Erfahrung, dass bei der Arbeit nicht mehr Eiweiss, wohl aber mehr Fett zerstört wird. Im Schlafe ist auch der Sauerstoffverbrauch wesentlich herabgesetzt, denn statt der im wachenden Zustande aufgenommenen 435 Grm. Sauerstoff traten Nachts nur 326 Grm., also um 24 % weniger ein 2. Die vorher erwähnte ansserordentlich geringe Kohlensäureproduktion und Sauerstoffeinmahme in dem tiefen Schlafe nach der Arbeit, ohne Aenderung der Stickstoffabgabe, beweist aufs Schönste den mächtigen Einfluss der Ruhe auf den Umsatz des Fettes.

Auch im Chloralschlafe fand ich 3 beim Hunde nur wenig Kohlenstare und Sauerstoff; in der Morphiumnarkose erhielten Boeck und Bauer<sup>4</sup>,
wie schon berichtet, neben einer geringen Herabsetzung des Eiweisszerfalls (um 6 %), eine Abnahme von 27 % in der Kohlensäure und von
34 % in Sauerstoff. Die Verminderung im Stoffverbrauch des schlafenden Murmelthiers ist nicht nur durch den Schlaf, sondern auch durch die
niedrige Eigentemperatur des Thiers bedingt.

Ohne den Schlaf würde im Thierkörper viel mehr Substanz, namentlich mehr stickstofffreie Stoffe, der Zerstörung anheimfallen und entsprechend mehr in der Nahrung nöthig sein; es ist wahrscheinlich, dass der Darm und die übrigen dabei thätigen Organe nicht im Stande wären soviel zu verdauen und zu bewältigen.

## 5. Einfluss der Reizung der Sinnesnerven.

Der Schlaf bewirkt nicht allein durch das Aufhören der willkarlichen Bewegungen eine Herabsetzung des Stoffumsatzes, son-

<sup>1</sup> Nach H. Quincke wird nach dem Schlafe in den ersten 2—3 Morgenstunden reichlicher Harn abgesondert; er glaubt, die Harnsecretion sei während des Schlafes vermindert und erfahre mit dem Erwachen eine Steigerung (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm. VII. S. 115, 1877).

Pathol. u. Pharm. VII. S. 115, 1877).

2 Unsere früher aus zwei Versuchen entnommene Angabe, dass in der Nacht in irgend welcher Weise Sauerstoff in erheblicher Menge aufgespeichert und dann anter Tags oder bei der Arbeit verbraucht werde, beruht auf einem Irrthum in der Versuchsanordnung (Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 124, 1878).

<sup>3</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie, XIV. S. 127, 1578. 4 Boeck u. Bauer, Ebenda, X. S. 339, 1874.

dern auch dadurch, dass die Anregungen der Sinnesorgane und die dadurch eingeleiteten Vorgänge in den Nerven und den Nervencentralorganen, die daran sich knupfenden Gedanken, sowie die Uebertragungen auf weitere peripherische Organe, namentlich auf die Muskeln. welche in Reflexbewegungen versetzt werden, nicht mehr oder nur in geringem Grade stattfinden. Pettenkofer und ich i haben uns tber diese Wirkung des Schlafes folgendermaassen geäussert: "man sieht also, dass das blosse Wachen, das blosse Aufnehmen von sinnlichen Eindrücken schon auf den Stoffwechsel wirkt, dass sich die Kohlensäurebildung dadurch vermehrt wie bei der Muskelarbeit, und es wird uns verständlich, warum manche Kranke bitten, man solle die Fenster verhängen und kein Geräusch machen und sie nicht anreden. Jede Wahrnehmung ist mit einer Ausgabe verbunden."

Man hat auch den Einfluss der Erregung sensibler Nerven auf die Zersetzungsvorgänge im Körper, und zwar besonders auf den Gaswechsel. untersucht.

Von Röhrig und Zuntz wird angegeben, dass in einem auf die Körpertemperatur erwärmten Bad von Seewasser oder von Soole von den Thieren (Kaninchen) etwas mehr Kohlensäure abgeschieden und mehr Sauerstoff verzehrt wird als in einem ebenso warmen Bad von Süsswasser, bedingt durch den Reiz des Salzes. F. Paalzow wendete ebenfalls Hautreize und zwar Senfteige an, und sah darnach bei Kaninchen ohne stärkere Muskelbewegungen eine Vermehrung der Kohlensäureabgabe und der Sauerstoffaufnahme auftreten. In derselben Weise wirkt auch die Kälte, indem sie die sensiblen Nerven der Haut erregt, worüber später noch Näheres berichtet werden wird. Alle Erregungen dieser Nerven, z. B. durch Schläge, Elektricität u. s. w., haben wahrscheinlich die gleichen Folgen.

Von grossem Interesse ist der Einfluss des Lichtes auf den Gasaustausch. Die ersten Versuche hierüber stellte J. Moleschott<sup>4</sup> an unversehrten und auch an geblendeten Fröschen an, und fand eine anregende Wirkung des Lichtes auf den Stoffverbrauch d. h. eine grössere Kohlensäureausscheidung. Das Gleiche meldeten später Jul. Béclard 5, Selmi und Piacentini 6, Jos. Chasanowitz 7, Pott 8,

<sup>1</sup> Pettenkofer u. Voit, Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1866. 10. Nov.

<sup>1</sup> PETTENKOPER U. VOIT, SIZZSDET. U. DAYF. ACAU. 1800. 10. NOV.
2 RÖHRIG U. ZUNTZ, Arch. f. d. ges. Physiol. IV. S. 57. 1871.
3 F. PAALZOW, Arch. f. d. ges. Physiol. IV. S. 492. 1871.
4 J MOLESCHOTT, Wiener med. Woch. 1853. S. 161 u. 1855. S. 681.
5 JUL. BÉCLARD, Compt. rend. XLVI. p. 441. 1858.
6 SELMI U. PIACENTINI, Rendiconti dell'Istituto Lombardo. (2) III. p. 51. 1870.
7 JOS. CHASANOWITZ, Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Kohlensäureausdung im thior. Organismus. Dies inang. Königsborg 1872.

scheidung im thier. Organismus. Diss. inaug. Königsberg 1872. ► Ротт, vgl. Unters. über die Mengenverhältnisse durch Respiration u. Perspiration ausgeschied. Kohlensäure. Habilitationsschrift. Jena 1875.

PFLCGER und PLATEN 1, sowie endlich in einer ausführlichen Abhandlung über den Einfluss gemischten und farbigen Lichtes J. Moleschott and S. Fubini 2. Platen fand bei Kaninchen, denen er abwechselnd die Augen mit weissen und schwarzen Gläsern bedeckte, im Hellen eine um 140 o grössere Kohlensäureausscheidung und eine um 160,0 grössere Sauerstoffaufnahme als im Dunkeln. Nur Speck 3 war nicht im Stande, am Menschen einen solchen Einfluss des Lichtes mit Sicherbeit darzuthun; es rührt dies wohl davon her, dass der Mensch bei den nur kurze Zeit währenden Versuchen auf den Wechsel von Hell und Dunkel vorbereitet ist und daher der Eingriff und namentlich seine Verbreitung geringer ausfällt als beim Thier. Unzweifelhaft ist im hellen Sonnenlicht und an heiteren Tagen mit der ganzen Stimmung auch die Zersetzung im Körper eine andere als bei trttbem, mit Wolken bedecktem Himmel.

Aehnlich werden wohl auch die Erregungen anderer Sinnesberven z. B. des Hörnerven durch eine Musik oder durch starken Larm, sowie alle Anregungen des Nervensystems bei freudigen Anlissen, Schreck u. s. w. einwirken.

Alle diese Reize bringen, wie auch noch bei Betrachtung des Einflusses der Kälte auf den Stoffwechsel dargethan werden soll, die vermehrte Kohlensäureausscheidung nicht ausschliesslich durch die Wirkung auf das Nervensystem hervor, da dieses nur nach Maasssibe seiner verhältnissmässig geringen Masse zu den Ausscheidungen beiträgt, sondern vorzüglich durch die Reflexübertragungen auf die Muskeln, wodurch in letzteren die Zersetzung zunimmt. Dabei braucht es nicht immer zu wirklichen Muskelbewegungen zu kommen, welche aber bei stärkeren Erregungen hervortreten und zumeist die Ursache des erhöhten Gaswechsels nach den angegebenen Reizungen der Sinnesorgane sind.

Wie durch die Muskelarbeit wird auch hier wahrscheinlich nicht der Verbrauch an Eiweiss im Körper, sondern nur der an Fett erhöht.

Wenn auch alle die genannten Nervenreize eine Erhöhung des Stoffvechsels hervorbringen, so ist die Aenderung des letzteren doch nicht du Wesentliche dieser Einwirkungen, und ist mit der Constatirung eines wichen Einflusses die Bedeutung eines Agens für den Körper, z. B. eines Hautreizes, eines kalten Bades u. s. w. durchaus nicht dargethan. Früher, unter Stoffwechsel nur den Untergang organisirter Substanz ver-

l Pylicger u. Platen, Arch. f. d. ges. Physiol. XI. S. 263. 1875.
2 J. Moleschott u. S. Fubini, Unters. z. Naturlehre des Menschen u. d. Thiere.
III. 1880 (mit genauer Angabe der gesammten Literatur).

J Speck, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. XII. S. 1. 1879.

stand, musste eine Zerstörung der alten, vielleicht schwach gewordenen Gebilde und der Aufbau neuer, kräftiger allerdings von hohem Werthe erscheinen; wir fassen aber jetzt diese Vorgänge anders auf und wissen, dass es sich gerade hier nur um eine etwas gesteigerte Verbrennung von Fett oder stickstofffreien Stoffen handelt. Der Stoffwechsel kann in demselben Maasse auch erhöht werden durch etwas mehr Speise, durch eine geringfügige körperliche Bewegung oder lokal in einem Nerven durch einen unterbrochenen elektrischen Strom. Niemand wird aber behaupten wollen, es könne durch einen Bissen Brod oder durch einen Spaziergang ein Hautreiz oder ein kaltes Bad oder ein elektrischer Strom ersetzt werden. Der Hunger bringt eine Herabsetzung des Stoffwechsels hervor; auch der Schlaf thut das Gleiche, ohne dass man sagen darf, der Schlaf empfange seine Bedeutung durch den in ihm stattfindenden geringeren Stoffverbrauch. Der Zerfall chemischer Verbindungen ist vielmehr nur ein Ausdruck und ein Maassstab für die anderen Vorgänge in den Organen, wegen deren wir jene Reize anbringen und den Schlaf geniessen. Im ersten Falle handelt es sich um die Einleitung einer Bewegung in den kleinsten Theilchen der Nerven, der Nervencentralorgane, der Mukeln u. s. w. und um eine weit verbreitete Einwirkung auf alle diese Organe oder auf einzelne derselben, wodurch sie in gesteigerte Thätigkeit versetzt werden. Beim Schlaf findet sich im Gegensatz dazu Ruhe und Ausruhen der Theile des Körpers. Die Aenderung des Stoffwechsels ist hierbei eine sekundäre Erscheinung; der erhöhte Stoffumsatz ist so wenig die Ursache des günstigen Einflusses der Muskelbewegung, eines kalten Bades, der Elektricität oder einer Tracht Schläge auf den Körper als die Verbrennung der Kohle es ist, welche eine dadurch in Gang versetzte Maschine vor den schlimmen Folgen eines längeren Stillstands bewahrt.

#### 6. Einfluss der Thätigkeit des Gehirns.

Man hat auch versucht den Einfluss der Thätigkeit des Gehirss auf den Stoffumsatz im Körper zu ermitteln.

In einem thätigen Muskel oder in einer thätigen Druse z. B. bei lebhafter Sekretion von Speichel oder von Milch ist unter vermehrten Blutzufluss die Zersetzung gesteigert. Dies wird wohl auch beim Gehirn, wenn bei der Anstrengung desselben der Kopf uns heiss wird, der Fall sein; aber es fragt sich, ob dieser Einfluss so gross ist, um ihn mit Sicherheit darzuthun. Man war bisher auf falschen Wege, indem man meist nach einer Vermehrung des Eiweisszerfalls suchte, während doch wahrscheinlich, der Analogie mit dem Muskel nach, eine solche nicht oder nur in ganz geringem Grade gegeben ist, sondern vielmehr eine Steigerung der Verbrennung stickstofffreier Stoffe. Man wird daher wohl eine vermehrte Kohlensäureausscheidung beim Denken nachweisen können, wenn nicht bei der Concentration auf die gestellte Denkaufgabe die übrigen Erregungen weg-

len, wodurch dann die Steigerung durch einen Abfall auf anderer ite verdeckt wird; es lässt sich aber im Voraus nicht sagen, ob eselbe bei der Thätigkeit eines Organs, das nur 200 des Körpers smacht, irgendwie von Bedeutung ist.

Es haben sich schon Manche damit beschäftigt, die Stickstoffabgabe er den Eiweissumsatz bei der geistigen Arbeit zu bestimmen. Die eisten Untersuchungen der Art sind aber nicht brauchbar, da die Menhen sich dabei nicht in dem Zustande befanden, bei welchem allein ne Aenderung in der Eiweisszersetzung durch das Denken erkannt wern kann; dahin gehören die Versuche von Boecker!, Hammond 2 und am. HAUGHTON 3. Neuerdings geben Gamgee und Paton 4 an, in einer tägigen Reihe, während welcher die Kost gleichmässig erhalten wurde, ei starker geistiger Arbeit eine Vermehrung des Harnstoffs, dagegen ne Verminderung der Phosphorsäure beobachtet zu haben; letzterer bent aber ausdrücklich, die Harnstoffsteigerung stehe nur indirekt in Beehung zur geistigen Arbeit, sie sei eine Folge der reichlicheren Ausheidung des Harns und anderer Sekrete. Cazeneuve 5 war nicht im tande irgend eine Aenderung dieser Art zu finden.

# 7. Einfluss der Thätigkeit des Darms,

Nach den Erfahrungen an anderen Organen bedingt höchst wahrbeinlich die mit der Verdauung und der Resorption der Nahrung erbundene Arbeit des Darmkanals und seiner Drüsen ebenfalls eine leigerung des Stoffwechsels, und zwar vorzüglich in der Zerstörung ickstofffreier Stoffe. Wir besitzen aber noch keine Vorstellung darber, wie gross dieselbe sein kann.

Nach der Aufnahme von Nahrungsstoffen in den Darm tritt beuntlich meist eine vermehrte Zersetzung im Körper ein; wenigstens det dies in hohem Grade statt nach der Zufuhr eiweissartiger Stoffe, n Leim und von Kohlehydraten, was sich ausser in der reichlichen arnstoffausscheidung bei den beiden ersteren in einer gesteigerten odaktion von Kohlensäure und in einer gesteigerten Consumption a Sauerstoff ausdrückt.

MERING und ZUNTZ 6 sind geneigt, diese Steigerung des Stoffchsels nach der Nahrungszufuhr auf die Arbeit des Darms zu behen. Sie schliessen dies, weil nach Einspritzung von Zucker-

BORCKER, Beiträge z. Heilk. 1849.

<sup>2</sup> HAMMOND, Amer. journ. of med. scienc. 1856. p. 330. Bei gleicher Art u. Menge Nakrung land er normal 43.6 Grm. Harnstoff, bei anhaltender geistiger Anstrenag 15.6 Grm., bei wenig geistiger Beschäftigung 38.1 Grm.
3 Sam. Насентов, The Dublin quaterly journal of medical science. 1860. р. 1.

GAMGER U. PATON, JOURN. of anat. and physiol. V. p. 297. 1871.

LEFINE, Revue mensuelle de méd. et de chir. 1880. p. 167.

<sup>6</sup> MERING U. ZUNTZ, Arch. f. d. ges. Physiol. XV. S. 634, 1877.

lösungen, von milchsaurem und äpfelsaurem Natron und von Glycerin in die Venen nicht mehr Sauerstoff wie beim Hunger aufgenommen wird, wohl aber nach Einbringung derselben in den Darm. Die Bedingungen sind jedoch bei den beiden Versuchen so verschieden, dass ein Vergleich nicht möglich ist; die Einspritzung von Zuckerlösung in einer Menge, wie sie vom Darm aus niemals im Blut sich findet, kann sehr wohl eine Zeit lang die Zerstörung des Zuckers hemmen, oder Eiweiss und Fett vor derselben bewahren; dass Zuckerinjektionen in das Blut die Kohlensäureabgabe im Lauf von sechs Stunden sehr steigern, zeigen Versuche, welche J. Forster angestellt hat.

Der kolossale Mehrverbrauch nach Aufnahme der oben genannten Nahrungsstoffe kann unmöglich durch die Arbeit des Darms hervorgerufen sein. Während von dem Hund beim Hunger 366 Grm. Kohlensäure abgegeben werden, treten bei reichlicher Zufuhr von Fleisch 783 Grm., und von Kohlehydraten 785 Grm. aus; dies wäre die gleiche Steigerung wie bei der stärksten Arbeit der Muskeln.

Die Annahme von Mering und Zuntz wird durch meine Versuche 1 nicht unterstützt.

Man könnte sich zwar denken, der bedeutende Eiweissumsatz nach Aufnahme von Eiweiss in den Darm rühre, wenigstens zum Theil, von der Thätigkeit des Darms her; dies ist aber nicht der Fall, da man nach vorausgehender reichlicher Fütterung mit Eiweis am ersten Hungertage bei leerem Darm die grössten Mengen von Eiweiss in Zerfall gerathen sieht. Die Darmarbeit verstärkt den Eiweissverbrauch im Körper nicht, denn wenn man den Darm mit grossen Quantitäten von Fett oder Kohlehydraten ohne Eiweiss überlastet, so dass derselbe in hohem Grade thätig sein muss und die Blutgefässe in ihm gefüllt sind, so wird doch nach meinen Versuchen<sup>2</sup> die Eiweisszersetzung nicht grösser als bei völligem Hunger.

Es wird aber auch bei gefülltem Darm nicht mehr Fett zerstört; füttert man einen Fleischfresser mit mittleren Gaben von reinem Fet, so ist die Ausscheidung der Kohlensäure und die Aufnahme des Sauerstoffs dieselbe wie beim Hunger. 3

Da also die Verdauung und die Resorption von Eiweiss und von Fett weder den Umsatz von Eiweiss noch den von Fett erhöht, so wird die Aufnahme des Zuckers im Darm auch keine solche Wirkung haben.4

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 145. 1878.

Derselbe, Ebenda. V. S. 354 u. 435. 1869.
 Derselbe, Ebenda. V. S. 388. 1869.

<sup>4</sup> Zuntz (Landw. Jahrb. 1879. S. 95. Anm.) meint, ich dächte nur an eine

# X. Einfluss der Temperatur der umgebenden Luft auf den Stoffumsatz. 1

Man hat schon seit langer Zeit der Temperatur der umgebenden aft einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensprozesse im Thierörper zugeschrieben. Manche Beobachtungen deuteten darauf hin, o z. B. das Wiederaufleben niederer Thiere im Frühling nach der starrenden Winterkälte, das geringe Nahrungsbedürfniss der Kaltolater, und die Möglichkeit der höheren Thiere in den verschiedenden Klimaten ihre Eigenwärme zu bewahren.

Es liegen fast ausschliesslich Beobachtungen über den Verbrauch in Sanerstoff und die Abgabe von Kohlensäure in warmer und kalter Last vor, woraus wohl auf eine Aenderung im Stoffwechsel überhupt, aber nicht auf die dabei im Körper zersetzte Substanz gechlossen werden kann.

Die ersten hierher gehörigen Angaben rühren von Adair Crawford? er, welcher aus mit sehr primitiven Mitteln angestellten Versuchen an Gerschweinehen entnahm, dass diese Thiere in der Kälte die Luft mehr Mogistisiren, also mehr Sauerstoff verzehren, als in warmer Umgebung. einer Differenz von 29 °C, zeigte sieh in der wärmeren Lust eine brahme des Sauerstoffverbrauchs um 67 %.) Ungleich weiter kam La-MIER 3: er fand mit Seguin (1789) am niichternen Menschen in 1 Stunde einer Temperatur von 32.5 °C. einen Safterstoffverbrauch von 34.5 Grm., gegen bei 15 °C. einen solchen von 38.3 Grm. Es thun diese beiden ersuche dar, dass der Mensch in einer um 17.5 die mittlere übertrefnden Temperatur 11 % Sauerstoff weniger aufnimmt, aber nicht, dass in der Kälte mehr verbraucht. Lavoisier erklärte diese Thatsache arch die grössere Dichtigkeit der kälteren Luft und die dadurch verflasste stärkere Berührung derselben mit dem Lungenblute.

Funfzig Jahre später hat Liebig 1, ohne einen Versuch anzustellen,

eigerung der Eiweisszersetzung durch die Darmarbeit, während er und Mering gegen von einer Steigerung der Aufnahme des Sauerstoffs und der Abgabe von blensaure, also von einem vermehrten Zerfall der stickstofffreien Körperbestandelle gesprochen hätten. Abgesehen daven, dass eine Erhöhung des Gaswechsels icht nur eine grössere Zersetzung stickstoffreier Stoffe anzeigt, sondern ebenso solche der stickstoffhaltigen Stoffe, welche letztere manchmal ausschliesst die Kohlensaure liefern und den Sauerstoff in Beschlag nehmen, habe ich cht nur an eine vermehrte Eiweisszersetzung gedacht, vielmehr auch auf die Beranderte Kohlensaureausscheidung beim Hunger und nach Aufnahme von inem Fett hingewiesen.

<sup>1</sup> Die hierher gehörige Literatur findet sich kritisch besprochen in meiner bandlung in der Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 57. 1878. 2 Сламуово, Exper. and observ. on animal heat. London 1788.

<sup>3</sup> Lavoisier, Ocuvres, II. p. 688 u. 704; Drei Briefe von Lavoisier an Black in sport of the British Association, p. 189. Edinburgh 1871.

<sup>1</sup> Lieung, Thierchemie. 3. Aufl. S. 17. 21. 23. 1846; Chem. Briefe. S. 364. 368. u. 19. 1551.

ganz die gleiche Lehre vorgetragen: er lässt durch Abkühlung des Körpers die Menge des eingeathmeten Sauerstoffs zunehmen und dadurch eine Mehrzersetzung in ihm stattfinden. Anfangs hatte Liebig ebenso wie La-VOISIER den Grund der intensiveren Verbrennung bei der Kälte in der Aufnahme der dichteren und deshalb sauerstoffreicheren Luft gesucht; später jedoch, als er die Unabhängigkeit der Aufnahme des Sauerstoffs in das Blut von dem äusseren Druck erkannt hatte, liess er den Verbrauch desselben lediglich durch die Intensität der Athemzüge und der Bewegung des Blutes bedingt sein.

Diese Vorstellungen galten durch Liebig's überzeugende Darstellungen bei den Meisten als vollständig bewiesen, und nur die immer erneuten Unternehmungen, den Einfluss der Temperatur der Umgebung auf den Stoffumsatz experimentell festzustellen, sowie die aus verschiedenen Ursachen nicht übereinstimmenden Resultate dieser Versuche zeigten die Schwierigkeit der Aufgabe.

Man muss, wie man allmählich, zuletzt vorzüglich durch die von Pflitger und seinen Schülern gemachten Versuche erkannte, unterscheiden zwischen der Einwirkung von Kälte und Wärme auf Kaltblüter, welche dabei ihre Körpertemperatur ändern, und der Einwirkung auf Warmblüter mit ihrer in weiten Grenzen constantes Eigenwärme, ferner zwischen den momentanen und dauernden Erfolgen, und endlich bei Warmblütern zwischen den Erscheinungen bei Gleichbleiben der Körpertemperatur und bei Veränderungen derselben. 1

Für die Kaltblüter (Frösche) ist zuletzt durch Hugo Schulz? mit Sicherheit festgestellt worden, dass bei diesen Thieren die Kohlersäureausscheidung (und die Sauerstoffaufnahme) von der Temperatur ihres Körpers (1-34°) abhängig ist, indem die Intensität der beiden Funktionen proportional mit letzterer steigt und fällt. Nach Pflüger's Auseinandersetzungen sind die früheren theilweise differirenden Argaben von Marchand und auch die von Moleschott wegen Versuchsfehlern nicht richtig, obwohl letzterer wenigstens das sicher erwies, dass von den Fröschen in warmer Luft von 280 mehr Kohlensäure abgegeben wird als in kalter Luft bei - 20.

Hierher gehören auch die bei verschiedener äusserer Temperatur angestellten Versuche von Delaroche an Fröschen, von Regnault und Re-

<sup>1</sup> Der Unterschied im Erfolg zwischen Kaltblütern und Warmblütern wurde zuerst von Delaroche und Moleschott hervorgehoben, der bei Warmblütern je nach dem Gleichbleiben oder der Veränderung der Eigenwärme von Sanders-Est.

2 H. Schulz, Arch f. d. ges. Physiol. XIV. S. 78. 1876.

3 Pelüger, Ebenda. XIV. S. 73. 1876.

<sup>4</sup> Marchand, Journ. f. pract. Chem. XXXIII. S. 129. 1844.

<sup>5</sup> Moleschott, Unters. z. Naturlehre d. Menschen u. Thiere. II. S. 315. 1857.

an Eidechsen, von Spallanzani 2 an Schnecken, von Treviranus3 Bienen, Hummeln und Libellen, endlich die von Bürschlig an der a orientalis. In allen diesen Fällen wurde zwar bei höherer Temtur mehr Sauerstoff oder Kohlensäure gefunden, jedoch bleibt es meist felhaft, wieviel auf Wirkung der Wärme und auf die der intensiveren kelaction kommt, da die kleinen Thiere bei niederer Temperatur wie arrt und fast bewegungslos waren, bei höherer Temperatur dagegen lebhafte Bewegungen machten.

Komplizirter liegen die Verhältnisse über den Einfluss der äusse-Temperatur auf den Gaswechsel bei den warmblütigen Thieren, che längere Zeit die Fähigkeit besitzen ihre Eigenwärme zu eren.

Die Versuche von Berthollet 5, von Delaroche 6 an Kaninchen, rschweinchen, Katzen und Tauben, von Vierordt 7 am Menschen, TLIER an Vögeln, Mäusen und Meerschweinchen, C. G. LEHMANN feldtanben, Zeisigen und Kaninchen, REGNAULT und REISET 10 an einem n und einem Hund, die von ED. SMITH 11 und von Speck 12 am Menn sind theilweise noch mit unzureichenden Hilfsmitteln, theilweise in eigneter Weise angestellt worden. Im Allgemeinen ergeben sie aber Erhöhung der Kohlensäuremenge in der Kälte.

SANDERS-EZN 13 hat das Verdienst, zuerst darauf aufmerksam geht zu haben, dass bei Warmblütern (Kaninchen) ein Unterschied Erfolge besteht, je nachdem die Eigenwärme des Thieres bei der virkung verschiedener Temperaturen der umgebenden Luft sich h bleibt oder sich ändert. Tritt letzteres ein, so wird in nier Temperatur nicht wie die früheren Forscher als allgemeine bei Warmblütern angegeben haben, eine Vermehrung der lensäure und des Sauerstoffs gefunden, sondern es sinkt die densäureausscheidung wie bei den Kaltblütern ab.

Eine sehr beträchtliche Erböhung der Kohlensäureproduktion in der e ergaben auch die sehr bemerkenswerthen am Menschen angestell-

<sup>1</sup> REGNAULT u. REISET, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXIII. S. 297, 1850.

SPALLANZANI, Mémoires sur la respiration. 1803.
 TREVIBANES, Ztschr. f. Physiol. IV. S. 1. 1831.
 BUTSCHLI, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1874. S. 348.

BERTHOLLET, Mémoires de société d'Arcueil. II.

BERTHOLLET, Mémoires de société d'Arcueil. II.

DELABOCHE in DELAMÉTHERIE, Journ. de physique, de chimie, d'histoire nalle et des arts. LXXVII. p. 5, 1813; lu à l'institut. 1812, 11. Maí.

VIERORDT, Physiol. d. Athmens. 1845; Wagner's Handwörterb, II. S. 828, 1844.

LETELLIER, Ann. d. chim. et phys. (3) XIII. p. 478, 1845.

C. G. LEHMANN, Abhandl. bei Begründung d. sachs. Ges. d. Wiss. 1846, S. 463.

REGNALLE U. REISET, Ann. d. Chem. u. Pharm. I.XXIII. S. 260, 1850.

I En Seure Philos Transact Rev. Soc. CXIIX. (2) p. 684, 1859.

<sup>11</sup> Ep. Smith, Philos. Transact. Roy. Soc. CXLIX. (2) p. 681. 1859. 12 Speck, Schriften d. Ges. zur Beförderung d. ges. Naturwiss. zu Marburg. X.

<sup>13</sup> SANDERS-EZN, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. Math.-physik. Cl. 1867. S. 58.

ten Untersuchungen von J. Gildemeister und von Liebermeister!; kah Bäder hatten den gleichen Erfolg, welcher nach dem Bade noch einig Zeit anwährte, dann aber einem Sinken unter die Norm Platz machte.

Hierher gehören auch die Untersuchungen von Senator 2 an Hu den, die von Röhrig und Zuntz an Kaninchen bei Eintauchen in kalte und warmes Wasser, von L. Lehmann am Menschen unter dem Einflus kalter Sitzbäder, endlich die von H. Erler und Litten an Kaninchen

Aus diesen Versuchen an Warmblütern ging mit grösster Wahr scheinlichkeit hervor, dass diese Thiere, so lange sie ihre normak Eigentemperatur erhalten, in der Kälte mehr, in der Wärme wenige Kohlensäure liefern, dass sie aber bei Aenderung ihrer Körperten peratur sich wie die Kaltblüter verhalten, also bei Abkühlung ein geringeres, bei Erwärmung anfangs ein grösseres, zuletzt aber vo dem Tode wieder ein geringeres Quantum von Kohlensäure pro duziren.

Peltger? hat im Jahre 1876 in einer vorläufigen Mittheilung die Resultate seiner umfangreichen Versuche über Temperatur Stoffwechsel der Säugethiere (Kaninchen), bei welchen kunstlie regelmässig respirirt wurde, zusammengestellt. Bei Aufhebung de Einwirkung von Gehirn und Rückenmark, also bei unwirksam ge machter Wärmeregulation, ist darnach der Stoffwechsel wie bei de Kaltblütern um so grösser, je höher die durch Bäder regulirte Tes peratur des Thieres ist (zwischen 20—42° C. im Rectum). Bei verschrtem Nervensystem und normaler Eigenwärme kommt zu de Wirkung der Temperatur im Innern des Körpers noch die des ce tralen Nervensystems hinzu, so dass in kalter Luft der Stoffweche energischer ist. Wird aber der Körper des Thieres wärmer (39.5-42.0° C.) oder kälter (20-30°), so ist die Temperaturwirkung größe als die des Nervensystems und es tritt wiederum eine Erhöhung de Stoffwechsels bei höherer, eine Erniedrigung bei niederer Eiger wärme ein.

<sup>1</sup> Л. Git рамкізтек, Ueber die Kohlensaureproduktion bei d. Anwendung 🕶 kalten Badern u-anderen Warmeentziehungen. Diss. inaug. Basel 1870; Arch. f. pub Anat. LH S 430 Liebermeisten, Deutsch, Arch. f. klin. Med. X. S. 89 a. 43 1872. Siehe auch L. Schroder, Ebenda, VI, S. 385, 1869.

<sup>2</sup> Ses viol. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1872. S. 40 -14 u. S. 52 - 53, 1874. S. 4 u. 54; Arch. f. pathol. Anat. XLV, S. 366, 1869, L. S. 362 u. 368, 1870; Centralbi f. d med. Wiss, 1871, No. 47 u. 48.

Romao u. Zuntz, Arch. f. d. ges. Physiol. IV, S. 57, 1871.

<sup>4</sup> L. Leibaass, Arch. f. pathol. Anat. LVIII, 8, 92, 1873.

5 H. Em en, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1876, 8, 557; Ueber das Verhaltnin 🌌 Kohlensaureabgabe zum Wechseld, Korperwarme, Diss, inaug. Konigsberg 1873.

Litter, Arch. f. path. Anat. LXX, S. 10, 1877. 7 Pertorn, Arch. t. d. ges. Physiol. XII, S. 282 u. 303, 1876. Die Belege # diesen Schlussfolgerungen finden sich im Arch. f. d. ges. Physiol. XVIII. S. 247, 1978

G. Colasanti hat dann noch ähnliche Versuche mitgetheilt; er prüfte den Gasaustausch von Warmblütern (Meerschweinchen). deren Nervensystem unversehrt und deren Eigentemperatur normal war, bei gewöhnlicher Zimmertemperatur (18.8°) sowie bei abgekühltem Athemraum (7.40) und zwar während längerer Versuchsdauer, um den Einwand abzuschneiden, es wäre die Wirkung nur eine momentane und nicht eine dauernde. In der Kälte war die Quantität der Kohlensäure um etwa 40%, die des Sauerstoffs um etwa 3800 höher. Ein ähnliches Resultat erhielt DITTMAR FINKLER 2 bei noch grösseren Temperaturdifferenzen (zwischen 3.64-26.21°): in der Kälte betrug die Zunahme der Kohlensäure 47%, die des Sauerstoffs 66%.

Den Einfluss der Abkühlung des Organismus auf den Stoffumsatz, allerdings verbunden mit dem der Muskelruhe, thut in besonders schlagender Weise der Winterschläfer dar. Bei dem fest schlafenden Murmelthier, dessen Temperatur im Rectum bis auf 10° gesunken ist, ist die Menge der Kohlensäure etwa 77 mal, die Menge des Sauerstoffs etwa 40 mal geringer als im wachen Zustande.<sup>3</sup>

Herzog Carl Theodor 4 hat auf meine Veranlassung an einer Katze, welche täglich vom 14. Dez. bis 14. Juni das gleiche Futter erhielt, 22 Bestimmungen der ausgeschiedenen Kohlensäure und des aufgenommenen Sauerstoffs bei verschiedener äusserer Temperatur (-5.5° bis + 30.8°) gemacht. Es trat entsprechend den früheren Angaben, wenn man von der mittleren Temperatur von 160 C. ausgeht, bei Erniedrigung derselben eine Zunahme in der Quantität der Kohlensäure und des Sauerstoffs (um 40%), bei einer Erhöhung eine Abnahme (um 31%) ein. Die grössten Schwankungen in der Kohlenduremenge betrugen 12.0—22.0 Grm. oder 83% bei einer Temperaturdifferenz von 37° C.

Da eine Erhöhung der Zersetzung in der Kälte nicht, wie man füher glaubte, durch eine reichlichere Zufuhr von Sauerstoff in Folge der grösseren Dichtigkeit der kalten Luft oder in Folge der tieferen Athemzuge erklärt werden kann aus Gründen, die ich später noch darlegen werde, so lag der Gedanke nahe, dass die Kälte nicht direkt auf den Stoffumsatz wirkt, sondern andere den letzteren stei-

G. COLASANTI, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 92, 1876.
 D. FINKLER, Ebenda. XV. S. 603, 1877.

<sup>3</sup> REGNAULT U. REISET, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXIII. S. 275, 1850. - Valen-TIS., Unters. z. Naturlehre d. Menschen u. d. Thiere. II. S. 285. — Voit, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 112, 1575.

Herzog Carl Theodor, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 51. 1878.

gernde Veränderungen bedingt, z. B. eine reichlichere Aufnahme von Speise oder eine intensivere körperliche Bewegung.

Bei den Versuchen an der Katze war der Einfluss einer grösseren Nahrungsaufnahme oder einer vortibergehenden stärkeren Ventilation des Körpers in der Kälte ausgeschlossen, aber vermehrte willkürliehe und unwillkürliche Bewegungen konnten wohl stattfinden. Nur bei dem Menschen sind dieselben möglichst zu vermeiden; ich 1 habe daher mittelst des grossen Pettenkofen'schen Respirationsapparates an einem ruhig in einem Lehnstuhl sitzenden nüchternen Mann während 6 Stunden bei verschiedener äusserer Temperatur (+ 4.4° bis 30.00 C.) eine Anzahl von Kohlensäurebestimmungen gemacht. Das Hauptresultat, die Zunahme der Kohlensäureausscheidung in der Kälte gegentiber der bei mittlerer Temperatur von 14-15° tritt auch beim Menschen deutlichst hervor; die Vermehrung beträgt 36% bei einer Temperaturerniedrigung um 9.9°. Dagegen findet sich bei einer Steigerung der Temperatur nicht eine allmähliche Abnahme der Kohlensäuremenge wie bei der Katze, sondern ebenfalls eine wenn auch ganz geringe Zunahme derselben, und zwar um 10% bei einer Temperaturdifferenz von 15.7%. Die Steigerung des Stoffumsatzes in der Kälte ist viel geringfügiger als die bei starker Muskelarbeit, wo die Kohlensäureabgabe um mehr als das Doppelte die bei der Rube übertrifft.

Es sind also nicht die willkürlichen Bewegungen, welche in der Kälte die Kohlensäuresteigerung hervorrufen, denn das Versuchsindividuum verhielt sich in der Kammer so ruhig als möglich; jedoch war nicht zu vermeiden, dass es am Ende der Kälteversuche stark fror und vor Frost zitterte. Man könnte aber ausserdem die vermehrte Stoffzersetzung in der kalten Luft oder im kalten Bade noch auf die Anstrengung der Athemmuskeln, durch welche das in der Kälte nicht unbedeutend grössere Volum der Athemluft in die Lunge gebracht werden muss<sup>3</sup>, beziehen; aber die Steigerung der

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 78. 1878.

<sup>2</sup> Zuntz meint (Landw. Jahrb. 1879. S. 113), dass die gesteigerte Wasserverdunstung von der Haut des Menschen bei höherer Temperatur eine Abkühlung bedingt, welche die Wirkung der wärmeren Luft compensirt, während bei den Versuchen von Colasanti und Finkler die Luft stets feucht erhalten war. Dann müsste in der warmen Luft von 30° durch Verdunstung eine Erniedrigung der Temperatur der Haut wie durch eine kalte Luft von etwa 12° entstanden sein, was nicht wohl denkbar ist. Eine ähnliche Beobachtung, wie ich am Menschen, hat auch F. J. M. Page (Journ. of physiol. II. p. 228. 1879) an einem Hunde gemacht; er beobachtete ein Minimum der Kohlensäureausscheidung bei einer äußeren Temperatur von 25° und eine Vermehrung derselben sowohl bei Erniedrigung als auch bei Erhöhung der Temperatur um 10°.

3 Leichtenstern, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 197. 1871.

Kohlensäureausscheidung in der Kälte ist beträchtlicher als die durch eine Aenderung in der Athemmechanik. 1 Da ferner die Verstärkung der Athembewegungen des Menschen in der Kälte nicht in auffallendem Maasse sichtbar war, während erst die grössten Verschiedenbeiten in der Athemrhythmik einen erheblichen Erfolg hervorbringen. so muss es, wenn auch ein Theil und unter Umständen ein nicht unheträchtlicher Theil der in der Kälte gesteigerten Zersetzung auf die verstärkte Arbeit der Athemmuskeln trifft, doch noch andere Ursachen des reichlichen Zerfalls und der Oxydation in der Kälte geben.

Es bleibt daher nichts anderes übrig als noch weitere Wirkungen von Nerven auf den Umsatz im Organismus unter dem Einfluss der Temperatur der umgebenden Luft anzunehmen. Die Erregung der sensiblen Nerven der Haut durch die Kälte pflanzt sich, wie von anderen Haut- und Sinnesreizen schon angegeben worden ist, auf weitere Organe des Körpers, namentlich auf die Muskeln, fort. Die Nerven und Nervencentralorgane, welche nicht mehr als 3% des gabzen Körpergewichts ausmachen, können für sich allein, auch bei der grössten Thätigkeit, wohl keinen irgend erheblichen Einfluss auf die Gesammtzersetzung ausüben; man hat daher vorzüglich auf die Muskeln, welche 42% des Körpers und ohne das Skelett 50% desselben betragen, aufmerksam gemacht; man nimmt daher an, dass vorzuglich in ihnen durch Reflex ein Einfluss auf die Zersetzung, selbst bei Ausschluss der willkürlichen Bewegungen, stattfindet. Nach meinen Versuchen am Menschen wirkt eine höhere Temperatur auch als ein Reiz für die sensiblen Nerven wie eine mässige Kälte.

Es ist von vorn herein wahrscheinlich, dass durch den Kältereiz auf reflektorischem Wege der Umsatz ähnlich wie durch die Muskelarbeit beeinflusst wird d. h. dass dabei nur die Zerstörung der stick-Mofffreien Stoffe, nicht aber die des Eiweisses gesteigert wird.

Man hat bei Einwirkung von Kälte auf den Organismus aus der Stickstoffausscheidung den Eiweisszerfall zu bestimmen versucht. Bei den Versuchen von Schröder<sup>2</sup>, Willemin<sup>3</sup> und C. Barth<sup>4</sup> handelt sich um den Einfluss kalter Bäder auf die Stickstoffausscheidung Wirkung der Mässigung des Fiebers durch die Kälte. Liebermeister 5 hat bei Menschen unter

LOSSEN, Ebenda. II. S. 244. 1866, VI. S. 298. 1870, XIV. S. 108. 1878.

2 Schröder, Deutsch. Arch. f. klin. Med. VI. S. 385.

3 Willemin, Archives générales de médecine. II. p. 322. 1863.

4 C. Berth, Beitr. zur Wasserbehandlung d. Typhus. Diss. inaug. Dorpat 1866.

5 Lorderminster, Deutsch. Arch. f. klin. Med. X. S. 90. Siehe auch L. Lehways. Arch. d. Ver. f. gem. Arb. I. S. 538, 1853.

gleichmässiger Lebensweise und Diät keine deutliche Vermehrung der Harnstoffausscheidung in Folge von Wärmeentziehung beobachtet; in gleicher Weise nahm Senator 1 an einem Hunde, der mit 300 Grm. Fleisch und 10 Grm. Schmalz ernährt wurde, keine Aenderung in der Harnstoffmenge bei verschiedenen Temperaturen (— 1.5 bis + 197) wahr. Ich habe bei dem hungernden Manne, welcher Temperaturen von 4.4—26.7° ausgesetzt war, im 6 stündigen Harn folgende Stickstoffmengen gefunden:

| Temperatur in °C. | Stickstoff im<br>Harn. |  |  |
|-------------------|------------------------|--|--|
| 4.4               | 4.23                   |  |  |
| 6.5               | 4.05                   |  |  |
| 9.0               | 4.20                   |  |  |
| 14.3              | 3.51                   |  |  |
| 16.2              | 4.00                   |  |  |
| 23.7              | 3.40                   |  |  |
| 24.2              | 3.34                   |  |  |
| 26.7              | 3.97                   |  |  |

Die kleinen Schwankungen rühren von unvermeidlichen Fehlersbei einem nur 6 stündigen Versuche und an aus einander liegendem Tagen her; es kann demnach, so lange die Körpertemperatur die gleiche bleibt, keine irgend erhebliche Aenderung des Eiweissverbrauchs in der Kälte und Wärme stattfinden, während die Kohlensäureausscheidung beträchtliche Verschiedenheiten zeigte. Die Einwirkung von Kälte bedingt daher in diesem Falle nur einen höheresse Umsatz von Fett oder von stickstofffreien Stoffen.

Ganz anders ist es, wenn die Eigenwärme des Thiers alterirt wirdBei Herabsetzung derselben nimmt der Zerfall von Eiweiss und
von Fett ab, wie namentlich das Murmelthier im Winterschlafe beweisewobei es sich neben der schwachen Strömung der Ernährungsfüssigkeit offenbar um eine Beeinträchtigung der Bedingungen des Zerfallsder Stoffe in den abgekühlten Zellen handelt.

Eine Erhöhung der Körpertemperatur bringt ausser der schosserichteten Zunahme der Kohlensäureproduktion und des Sauerstossensums auch eine Vermehrung der Eiweisszersetzung hervor. Bartels<sup>2</sup> hat zuerst am Menschen nach Gebrauch von Dampfbäderseine Steigerung der Harnstoffausscheidung gefunden, dann Naunts<sup>3</sup> am Hunde bei künstlicher Temperaturerhöhung des Körpers. Des

<sup>1</sup> SENATOR, Arch. L. pathol. Anat. XLV, S. 363, 1869.

<sup>2</sup> Barthes, Greifswalder medic. Beitr. III. (1) 1864.

NAUNYN, Berliner klin, Woch. 1869. No. 4; Arch. f. Anat. u. Physiol. 1879.
 159.

sichersten Aufschluss hiertiber geben aber die Versuche von Gust. Schleich 1. Derselbe hat am Menschen bei genauer Regelung der Nahrungsaufnahme nach einstündigen warmen Vollbädern von 38 bis 42.5° eine deutliche Vermehrung der Harnstoffmenge (bis zu 29 %) erhalten und zwar noch mehrere Tage nach dem Bade, z. B.

#### Harnstoff

- 1. 32.0
- 2. 41.3 Badtag
- 3. 37.6
- 4. 31.1
- 5. 30.2

Eine vorübergehende Erhöhung der Temperatur der Zellen und Gewebe begünstigt also für längere Zeit die Zerstörung des Eiweisses in denselben. Dies könnte geschehen durch Begunstigung der Zersetzung, also durch die erleichterte Dissociation in der höheren Temperatur, oder durch einen lebhafteren Säftestrom, welcher mehr Ernährungsflüssigkeit an den zerlegenden Zellen vorbeiführt, oder endlich durch Veränderungen in der Organisation, in Folge deren die Bedingungen für die Zersetzung geändert werden. Ich bin geneigt neben der ersteren Ursache auch die letztere anzunehmen und zwar wegen des längere Zeit fortdauernden höheren Eiweisszerfalls auch nach dem Aufhören der Temperatursteigerung. Ob die Kohlensäuresteigerung bei höherer Eigenwärme des Thiers ausschliesslich von der Mehrzersetzung des Eiweisses herrührt oder ob dabei auch das Fett in grösserer Menge oxydirt wird, ist nicht entschieden. Es scheint sogar weniger Fett verbrannt zu werden, da eine beträchtliche Steigerung der Körpertemperatur von einiger Dauer in zahlreichen Organen eine parenchymatöse Degeneration hervorbringt, um Theil als fettige Degeneration unter Ablagerung des aus dem Liweiss abgespaltenen Fettes innerhalb der zelligen Elemente?

# XI. Einfluss einiger pathologischer Vorgänge im Körper auf den Stoffamsatz.

Es ist nothwendig noch die Aenderungen, welche der Stoffverbranch bei einigen pathologischen Veränderungen erleidet, kurz zu besprechen, insoweit dieselben für die Feststellung der Ursachen der normalen Zersetzungsprocesse von Bedeutung sind.

G. Schleich, Verhalten der Harnstoffproduction bei künstl. Steigerung der Körpertemperatur. Diss. inaug. Tübingen 1875; Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. IV. 8.82, 1875.

<sup>3</sup> LITTEN, Arch. f. pathol. Anat. LXX. S. 10. 1877.

### 1. Stoffumsatz nach Blutentziehung.

Man betrachtete früher das Blut als den Ort, an dem hauptsächlich die Stoffzersetzungen im Organismus stattfinden und zwar weil seine Entleerung aus den Gefässen rasch den Tod herbeiführt, ferner weil es flüssig ist und wandelbarer erschien als die festen Organe und endlich weil es den zerstörenden Sauerstoff in sich birgt.

Die Veränderungen, welche nach einem Aderlass im Körper auftreten, sind sehr eingreifende, es ist die absolute Menge des Bluts und damit die Zahl der rothen Blutkörperchen geringer, wodurch das Verhältniss der Blutmenge und der in ihrem Ernährungszustande damit innig verbundenen Organe alterirt wird, es vermindert sich ferner in Folge des Uebertritts von Ernährungsflüssigkeit aus den Organen auch prozentig der Gehalt des Bluts an rothen Blutkörperchen sowie an festen Bestandtheilen, die weissen Blutkörperchen sind in lebhafter Neubildung begriffen, die Zahl und Tiefe der Athemzüge nimmt anfangs meist ab, die Herzschläge werden häufiger unter Sinken des Blutdrucks und Abnahme der Geschwindigkeit des strömenden Blutes. Durch das Studium der Zersetzungsprozesse nach Blutentziehungen konnte demnach ein tiefer Einblick in den Verlauf und die Bedingungen dieser Vorgänge gewonnen werden: vor Allem ist daraus die Abhängigkeit der Zersetzungen vom Blute überhaupt zu erkennen, dann ob die Oxydationen nach Wegnahme eines Theils des Sauerstoffträgers beeinträchtigt sind, und in wie weit an ein bestimmtes Blutquantum ein gewisser Ernährungszustand der Organe geknüpft ist.

Es ist von vorn herein wahrscheinlich, dass alle diese Eingriffe, verbunden mit dem Verlust einer beträchtlichen Menge von Eiweiss und anderen Stoffen, auch die Zersetzungsvorgänge im Körper anders gestalten werden.

Man dachte sich gewöhnlich, die nothwendige Folge der Blutentziehung wäre eine Verminderung der Stoffzersetzungen. Nur O. Weber! sprach sich in einem ganz richtigen Gefühle dahin aus, dass der Aderlass eine Steigerung des Stoffwechsels in Folge des Uebertritts von Plasma in das Gefässsystem bedingen müsse.

Die Grösse des Eiweisszerfalls nach Aderlässen wurde zuerst von J. BAUER<sup>2</sup> an zwei Hunden bei Zufuhr von Nahrung, welche den Körper auf seinem Bestande erhielt, und bei Hunger bestimmt.

<sup>1</sup> O. Weber, Pitha u. Billeoth, Handb. d. Chirurgie. I. (1) S. 426.
2 J. Bauer, Sitzgsber. d. bayr. Acad. Math.-physik. Cl. 1871. S. 254; Ztschr. f. Biologie. VIII. S. 579. 1872.

Im ersten Falle trat nach Entziehung von etwa 28% des Gesammtbluts eine Steigerung der Eiweisszersetzung ein, welche sich auf fünf Tage ausdehnte und im Mittel im Tag 13.5% betrug. Beim Hunger wurde zwei Mal, nämlich am 7. und 10. Hungertage, Blut entleert und beide Male eine Erhöhung der Stickstoffausscheidung im Harn gefunden, und zwar unter Zunahme der Wasserausscheidung im Harn, obwohl das Thier kein Wasser aufgenommen hatte; nach der ersten Blutentziehung betrug die unmittelbare Harnstoffzunahme 78%, nach der zweiten 37%, also wesentlich mehr wie bei Nahrungsaufnahme. Die absolute Zunahme der Harnstoffmenge ist aber bei Nahrungszufuhr wesentlich grösser wie beim Hunger.

Die Zersetzung der stickstofffreien Stoffe nach Blutentziehungen ist ebenfalls von J. Bauer imit meinem kleinen Respirationsapparate an einem kleinen Hunde in 3—4 stündlichen Versuchen ermittelt worden, wiederum beim Hunger und bei Nahrungsaufnahme. Dabei zeigte sich unmittelbar nach dem Aderlasse keine Aenderung in der Ausscheidung der Kohlensäure, jedoch entweder eine geringe Abmahme des Sauerstoffverbrauchs (um 15%) oder eine geringe Steigerung desselben (um 22%). Erst von der 20. Stunde nach der Operation ab war der gesammte Gasaustausch während 3 Tagen herabgesetzt, für die Kohlensäure und den Sauerstoff bis zu 36%.

Später hat DITTMAR FINKLER<sup>2</sup> nach Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit des Bluts durch Aderlässe bis zu einem Dritttheil
der gesammten Blutmenge in den nächsten Stunden ebenfalls keine
Verminderung des Sauerstoffverbrauchs und wahrscheinlich auch
nicht der Kohlensäurebildung wahrgenommen.

Da nach Blutverlusten für mehrere Tage die Eiweisszersetzung größer ist als normal, die Kohlensäureausscheidung aber allmählich abnimmt, so muss dabei weniger Fett der Oxydation anheimfallen, und zwar entweder von dem im Körper abgelagerten oder in der Kahrung zugeführten oder von dem aus dem zersetzten Eiweiss abgespaltenen Fett. Daher rührt auch die Fettanhäufung, welche man nach Blutverlusten und im Gefolge von Anämie häufig beobachtet.

Die Abnahme des Fettumsatzes kann nicht durch die geringere Sauerstoffaufnahme und letztere nicht durch den Verlust an Blutkörperchen bedingt sein. Denn die kleinere Menge von Blut ist, wie die Bestimmungen gleich nach dem Aderlass darthun, sehr wohl im Stande noch ebenso viel Sauerstoff überzuführen als vorher die

J. BAUEB, Zischr. f. Biologie. VIII. S. 567, 1872.
DIPPM. FINELER, Arch. f. d. ges. Physiol. X. S. 368, 1875.

222

grössere Menge unter den gewöhnlichen Verhältnissen. Bei einem Aderlass handelt es sich nicht nur um eine einfache Entziehung von etwas Ernährungsmaterial, sondern es leiden in Folge davon alle Organe und nehmen an dem Stoffverlust Theil. Ein Blutverlust wirkt auf den ganzen Körper ein, indem er das Verhältniss von Blut und Gewebe stört, welche beide in inniger Wechselbeziehung mit einander stehen. Eine grössere Menge von Blut bedingt nämlich einen besseren Ernährungsstand der Organe, und so nehmen umgekehrt die letzteren nach Entziehung von Blut entsprechend ab, indem sie sich mit der geringeren Blutquantität ausgleichen, wodurch, wie später noch erörtert werden soll, der vermehrte Eiweissumsatz hervorgerufen wird. Die durch Abgabe von Substanz schwächer gewordenen Zellen und Gewebe besitzen nicht mehr in dem gleichen Grade die Fähigkeit der Stoffzerlegung wie vorher.

FRAENKEL 1 meint, die durch die beschränkte respiratorische Thätigkeit des Bluts verminderte Sauerstoffzufuhr wäre die Ursache des grösseren Zerfalls von Eiweiss und der geringeren Kohlensäurebildung nach einem Aderlasse; nach gewöhnlichen Blutentziehungen findet sich aber niemals Sauerstoffmangel oder Athemnoth, sondern es wird stets sekundär so viel Sauerstoff aufgenommen als zur Oxydation der zerlegten Stoffe nöthig ist.

Die Verhältnisse der Eiweisszersetzung nach Einspritzung von Blut oder von Blutserum in die Blutgefässe werden bei einer anderen Gelegenheit besprochen werden.

#### 2. Stoffumsatz bei Respirationsstörungen.

Früher, als man noch die falsche Vorstellung hatte, der in das Blut aufgenommene Sauerstoff wäre die alleinige oder hauptsächliche Ursache für die Stoffzersetzungen im Thierkörper, musste man consequenter Weise annehmen, dass bei mangelhafter Sauerstoffzuführ von Anfang an weniger Material oxydirt und deshalb weniger Harnstoff und Kohlensäure erzeugt werde, oder dass ursprünglich ebenso viel Stoff wie normal durch den Sauerstoff angenagt, aber nicht aller bis zu den letzten Ausscheidungsprodukten verbrannt werde.

Nach den Anschauungen, welche wir jetzt über die Vorgänge bei den Zersetzungen gewonnen haben, wonach der Sauerstoff nicht die nächste und direkte Ursache der Zerstörung im Körper ist, sondern von ihm secundär so viel zugepumpt wird, als zur Verbrennung der durch andere Ursachen in Zerfall gerathenen Stoffe nöthig ist, sind ohne weiteres drei Fälle denkbar: es könnte bei Störungen

<sup>1</sup> Fraenkel, Arch. f. pathol. Anat. LXVII. S. 273. 1876.

es Gasaustausches, welche längere Zeit ertragen werden, weniger toff zerfallen und deshalb weniger Sauerstoff zur Oxydation nothiendig sein, oder es könnte der erste Stoffzerfall wie normal vor ich gehen, aber wegen Sauerstoffmangels die Ausscheidung höherer, auerstoffarmer Zersetzungsprodukte erfolgen, oder es könnte endlich durch compensirende Einrichtungen genügend Sauerstoff eintreten und keine Aenderung in der Zersetzung zu erkennen sein. Es wird sich ergeben, dass, wenigstens was den Gaswechsel betrifft, die letztere Möglichkeit bis zu einem gewissen Grade erfüllt ist.

Senator 1 hat zuerst an Hunden, bei denen er durch eine um den Rumpf zusammengeschnürte Binde Athemnoth hervorbrachte, die Grösse der Eiweisszersetzung bestimmt; die Stickstoffausfuhr zeigte sich trotz einer fast auf das Doppelte gesteigerten Harnmenge im ersten Stadium der Respirationsstörung niemals erheblich verringert, sondern mindestens der normalen unter denselben Bedingungen gleich kommend. Er meinte aus der reichlichen Wasserausscheidung im Harn auf eine vermehrte Bildung von Wasser und Kohlensäure, hervorgebracht durch die grössere Muskelarbeit in Folge des Athemhindernisses, schliessen zu dürfen. Es war ihm nicht möglich, wenn die Athemnoth längere Zeit ertragen wird, unvollständig verbrannte Produkte aufzufinden.

Später gab A. Fraenkel <sup>2</sup> an, bei jeder Verminderung der Sauerstoffzusuchen zu den Geweben eine beträchtliche Steigerung der Harnstoffausscheidung d. h. der Eiweisszersetzung gesehen zu haben. Bei sechsstündigen Versuchen an hungernden Hunden, bei denen durch die Trendellenburg'sche Trachealkanüle der Lufteintritt herabgesetzt war, erhielt er z. B. statt 9 Grm. bis zu 17 Grm. Harnstoff. An einem im Stickstoffgleichgewicht befindlichen Thier war die Wirkung relativ und absolut geringer, da bei ihm aus bestimmten Gründen der Verweh nicht so sehr forcirt werden konnte. Die vermehrte Harnstoffausscheidung währt über den Versuchstag hinaus an und zwar nach Fraenkel's Meinung deshalb, weil auch die Niere durch den Eingriff Inktionsschwach wird und anfangs den Harnstoff nicht mehr im gehörigen Grade aus dem Blute auszuziehen vermag.

Auch bei auf andere Weise herbeigeführter Störung der Sauerstoffanfnahme fand Fraenkel das Gleiche; so ergab sich bei einem im Stickstoffgleichgewicht befindlichen Hunde durch Einathmung von Kohlenoxydgas, das die Blutkörperchen unfähig macht, den Sauerstoff in normaler Weise zu binden, eine deutliche Steigerung der Harnstoffausscheidung während mehrerer Tage.

<sup>1</sup> SENATOR, Arch. f. pathol. Anat. XLII. 2 A. FRAENKEL, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1875. S. 739, 1877. S. 767; Arch. f. pathol. Anat. LXVII. S. 273. 1876, LXX. S. 117. 1877 (gegen Eighnorst).

H. EICHHORST 1 war allerdings nicht im Stande bei tracheotomirten Kindern, welche bei Kehlkopferoup in grösster Athemnoth sich befanden, eine vermehrte Sekretion von Harnstoff nachzuweisen, er fand sogar im Gegentheil ein Absinken und bei Freiwerden der Athmung ein Steigen derselben; es erscheint aber kaum möglich bei Kindern den Harn Tag für Tag genau abzugrenzen und die tägliche Harnstoffmenge zu bestimmen.

Nach Fraenkel bedingt die verminderte Sauerstoffzufuhr die Steigerung der Eiweisszersetzung; es kann nach ihm nicht die Hemmung der Kohlensäureausscheidung die Ursache sein, weil der Effekt noch ebenso eintritt bei Eingriffen, welche wohl die Sauerstoffaufnahme beschränken, aber keine Kohlensäureanhäufung hervorrufen. Er fragt weiter, warum bei Sauerstoffmangel mehr Eiweiss zerfällt, und er meint, es gehe dabei das lebendige Eiweiss in todtes über, welches dann rasch zerstört werde. Ich werde diese Anschauung später noch besprechen, und bemerke hier nur, dass auch bei grosser Athemnoth, wenn sie längere Zeit ertragen wird, nicht weniger Sauerstoff in den Körper aufgenommen wird, und rasch der Tod unter Asphyxie eintritt, sobald dies nicht mehr möglich ist.

Ueber den Gasaustausch bei Respirationsstörungen liegen frühere Untersuchungen an lungenkranken Menschen von Ad. Hannover vor, der mit Scharling's Apparat arbeitete und im Allgemeinen eine Verminderung des Gaswechsels fand; ich habe mit Dr. Möller an kranken Menschen, welche Athemhindernisse boten, ebenfalls Versuche über die Ausscheidung der Kohlensäure angestellt und keine erhebliche Aenderung derselben bemerkt, und besonders bei einem Versuche, wo die Athemluft bei hochgradiger halbseitiger Pleuriüs und dann später nach der Genesung geprüft werden konnte, beide Male die gleichen Werthe erhalten.

Durch alle jene Erkrankungen der Lunge oder Athemhindernisse wird bis zu einer gewissen Grenze die Zersetzung in den Zellen und Geweben nicht verändert; es müssen sich daher anpassende Einrichtungen finden, durch welche trotzdem die zur Verbrennung der Zerfallprodukte nöthige Sauerstoffmenge zugeführt und die erzeugte Kohlensäure ausgeschieden werden kann: nämlich durch häufigere und tiefere Athemzüge, durch zahlreichere Herzschläge, durch Ausdehnung der Blutgefässe der gesunden Lunge u. s. w. Durch solche Compensationen wird auch nach Aderlässen von der geringeren Zahl der Blutkörperchen noch so viel geleistet wie normal unter gewöhn-

<sup>1</sup> EICHHORST, Arch. f. pathol. Anat. LXX. S. 56, 1877, LXXIV. S. 201, 1878; Centralbl. f. d. med. Wiss. 1877, S. 557.

<sup>2</sup> Ad. Hannover, De quantitate relativa et absoluta Acidi carbonici ab homine sano et aegroto exhalati. Hauniae. 1845.

<sup>3</sup> C. Möller, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 542, 1878.

lichen Umständen, oder von einem Leukämischen 1, der auf 3 farbige 1 farbloses Blutkörperchen besass, nicht weniger Sauerstoff aufgenommen und verbraucht als von einem gesunden ruhenden Menschen bei der gleichen Nahrung. 2 Allerdings ist dies nur möglich, wenn nicht zu viel Sauerstoff nöthig ist; der Kranke vermag nicht genügend Sauerstoff aufzunehmen, um die bei tüchtiger Muskelanstrengung in Ueberschuss zersetzten Stoffe zu verbrennen, er wird daher alsbald durch Dyspnoe von derselben abgehalten; der Gesunde besitzt ein höheres Maximum der Sauerstoffaufnahme als der Lungenkranke oder der Leukämiker.

Es geht also daraus hervor, dass bei Respirationsstörungen durch bestimmte Ursachen mehr Eiweiss zerfällt wird, aber die Zersetzung der Stoffe, welche Kohlensäure liefern, bis zu einer gewissen Grenze onverändert vor sich geht. 3

# 3. Stoffumsutz bei der Zuckerharnruhr.

Bei der Zuckerharnruhr finden sich höchst merkwürdige Veränderungen des Stoffverbrauchs im Körper.

Untersuchungen der Gesammtausscheidungen beim Diabetiker unter verschiedenen Ernährungsverhältnissen sind von Pettenkofer and mir gemacht worden; von Anderen ist meist nur die Eiweisszersetzung oder die Zuckerausscheidung bei wechselnder Nahrungszufuhr studirt worden.

Das Hauptphänomen, welches schon früher erkannt wurde, ist der grosse Bedarf im Leib des Diabetikers; denn trotz des enormen Nahrungsquantums magert er beständig ab. Eine mittlere Kost, bei der ein kräftiger Arbeiter auf die Dauer besteht, reicht dem Diabetiker nicht hin, er verliert dabei noch viel Eiweiss und Fett von minem Körper. Ein solcher Kranker bringt verhältnissmässig mehr

<sup>1</sup> Pettenkoper u. Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 319, 1869. 2 Nach Oertmann (Arch. f. d. ges. Physiol. XV. S. 381, 1877) zeigen entblutete Insche keine geringere Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensäure; " muste also bei ihnen ohne das Blut der gewöhnliche Gaswechsel besorgt wor-

<sup>3</sup> Vierordt hat unter verschiedenem Luftdruck keine Aenderung der abso-Acen Kohlensaureausscheidung gefunden. (Siehe auch: Vivenor, Zur Kenntniss physiol. Wirkungen u. d. therap. Anwendung d. verdichteten Luft. Erlangen 1868.

— PASEM, Arch. f. d. ges. Physiol. I. 1868. — Liebig, Ztschr. f. Biologie. V. S. 1. 1869; Arch. f. d. ges. Physiol. X. S. 479. 1875.) Dagegen giebt S. Hadra (Arch. f. klin. Med. 18, 100) an, eine Rarustoffvermehrung (nach Liebig's Methode bestimmt) beobachtet m haben, als er mehrere Stunden in comprimirter Luft unter 2 Atmosphären Druck Er hatte sich durch gleichmassige gemischte Kost ins Stickstoffgleichwith versetzt; es soil schon von anderer Seite wiederholt das gleiche Factum constatirt worden sein.

<sup>1</sup> PETTENKOPER u. Voit, Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1865, S. 224; Ztschr. f. Biol. III S. 386, 1867,

Eiweiss als ein Gesunder zum Zerfall, er zerstört mehr von dem in der Nahrung aufgenommenen oder im Körper vorhandenen Fett. bindet aber trotzdem unter sonst gleichen Umständen wesentlich weniger Sauerstoff und scheidet weniger Kohlensäure aus als der normale Mensch. Es ist vielleicht möglich, alle quantitativen Aenderungen des Stoffwechsels aus der Nichtzersetzung und dem Wegfall des Zuckers abzuleiten; der gesunde Arbeiter, der sich mit gemischter Nahrung erhält, wirde sicherlich wie der Diabetiker Eiweiss und Fett verlieren, sowie weniger Sauerstoff aufnehmen, wenn man seiner Kost so viel Kohlehydrat entzöge, als der Diabetiker im Zucker ausscheidet. Der Diabetische würde dann von einer gemischten Nahrung mehr bedürfen, weil er deren Kohlehydrat nicht verwertet, sowie ein Mensch mit einer Gallenfistel mehr von einer fetthaltigen Nahrung, deren Fett er nicht resorbirt, nöthig hat. Es ist daher wichtig zu prüfen, ob der Diabetiker von einer nur aus Eiweiss und Fett bestehenden Kost, bei der er keinen oder nur wenig Zucker abgiebt, zur Erhaltung seines Körperbestandes ebenso viel oder mehr braucht als der Gesunde. Im ersteren Falle würde es sich nur un die Wirkung des Wegfalls des Eiweiss und Fett ersparenden Zucker handeln, im letzteren dagegen um eine tiefere Veränderung der 201setzenden Zellen und Gewebe.

Vielfach wurde früher über die bedeutenden Harnstoff- und Phosphorsäuremengen im Harn Diabetischer berichtet', welche aber von einer zufälligen reichlichen Eiweisseinnahme hätten herrühren können. Es wurde aber bald klar, dass der Diabetiker so viel verzehren muss, weil der Verbrauch in seinem Körper ein so gewaltiger ist.

Die grössere Stickstoffausscheidung unter sonst gleichen Verhältnissen, namentlich bei gleicher Eiweisszufuhr wie beim Gesunden, bemerkten zuerst Sam. Haughton<sup>2</sup>, Reich<sup>3</sup>, Rosenstein<sup>4</sup>, Hupper<sup>4</sup>, vor Allem aber C. Gaehtgens<sup>6</sup>, der zu dem Zwecke einem gesunden und einem diabetischen Manne ganz die gleiche gemischte, an Kohlehydraten reiche Nahrung gab. Damit ist allerdings dargethan,

<sup>1</sup> Mosler, Arch. d. Ver. f. wiss. Heilk. III. — Boecker, Deutsche Klinik. 1853. No. 33. — Thierfelder u. Uhle, Arch. f. physiol. Heilk. 1858. S. 32. — Neuraum, Journ. f. pract. Chemie. LXVII. — J. Vogel, Handb. d. spec. Pathol. u. Ther. v. Virchow. VI. 2. Abth. — Beneke, Zur Physiol. u. Pathol. d. phosphors. u. oxals. Kalks. Göttingen 1850.

<sup>2</sup> Sam. Haughton, Dublin quarterly journ. of medic. scienc. 1861. 1863. 3 Reich, De diabete mellito quaestiones. Diss. inaug. Gryphiae 1859.

<sup>4</sup> Rosenstein, Arch. f. pathol. Anat. XII. S. 414. 1857.

<sup>5</sup> HUPPERT, Arch. f. Heilk. VII. 1866.

<sup>6</sup> C. Gaehtgens, Ueber den Stoffwechsel eines Diabetikers verglichen mit den eines Gesunden. Diss. inaug. Dorpat 1866.

ass der Diabetiker bei gemischter Kost mehr Eiweiss zersetzt, es st aber obige Frage noch nicht entschieden, zu deren Lösung der liweissumsatz bei kohlehydratfreier Kost untersucht werden muss. as scheint in der That im Diabetiker auch in letzterem Falle mehr Eiweiss in Zerfall zu gerathen, wenn nicht die Armuth seines Leibes an Fett die Ursache davon ist. KCLZ 1 hat bei einem an Zuckerharuruhr leidenden Mädchen bei vorwiegend animalischer Diät wähfend 43 Tagen durchschnittlich täglich 50 Grm. Harnstoff erhalten, also mehr als ein kräftiger Mann liefert. Der nur 54 Kilo schwere Diabether von Pettenkofer und mir zersetzte beim Hunger in 24 Stunden 26 Grm. Fleisch (und 154 Grm. Fett), der 71 Kilo schwere Arbeiter 18 Grm. Fleisch (und 209 Grm. Fett). Es ist daher wahrscheinlich, lass ein magerer, gesunder Mann von 54 Kilo Gewicht weniger Fleisch erliert wie der Diabetiker; in der That büsste der herabgekommene, on Pettenkofer und mir untersuchte Mann II bei einem Körperwichte von 52 Kilo (nach einer Bestimmung von Dr. Schuster) m ersten Hungertage nur 200 Grm. Fleisch ein. Auch Kratschar sah bei seinem Kranken beim Hunger viel Harnstoff und Zucker scheinen, in einem Falle noch an den zwei letzten Lebenstagen je 3 Grm. Harnstoff und 62 Grm. Zucker; in einem andern Falle wuren bei einem Körpergewichte von 34 Kilo unverhältnissmässig grosse engen von Harnstoff ausgeschieden 3. Darnach wird allerdings obige mahme sehr plausibel, aber ein reiner, ganz entscheidender Versuch dieser Richtung, im Vergleich mit einem Gesunden von möglichst eicher Körperbeschaffenheit angestellt, liegt meines Wissens bis tet noch nicht vor. Noch weniger ist es sicher gestellt, ob der abetiker in einem solchen Falle und bei Ausschluss von Kohledraten mehr Fett zerstört. Nimmt man einen abnormen Zerfall Eiweiss beim Diabetiker als erwiesen an, dann finden sich wahrbeinlich Veränderungen der kleinsten Theilchen der Organisation, odurch das organisirte Eiweiss weniger stabil ist, leichter oder in Osserer Menge flüssig wird und dann der Zersetzung unterliegt REPERT, PETTENKOFER und ich).

Man könnte die Ansicht hegen, dass bei der Zuckerharnruhr aus gend einem Grunde die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen und den eweben zuzuführen, nicht mehr in dem Grade vorhanden ist wie

t Kēlz. Ueber die Harnsäureausscheidung in einem Fall von Diabetes mellitus. m. inaug. Marburg 1872.

<sup>2</sup> KRATSCHMER, Sitzgsber. d. Wiener Acad. LXVI. 3. Abth. Oct. 1872.

<sup>3</sup> Bei einem Versuche, bei dem unser Diabetiker 1350 Grm. Fleisch mit 80 Grm. tterhielt, zersetzte er 856 Grm. Fleisch und 184 Grm. Fett; J. Ranke zersetzte bei 81 Grm. Fleisch mit 78 Grm. Fett 969 Grm. Fleisch.

bei einem gesunden Menschen, und dann daraus erklären wollen, warum ein Theil des verftigbaren Materials unverbrannt bleibt und als Zucker ausgeschieden wird. Gelangt aber bei einem Gesunden wenig Sauerstoff in das Blut neben viel zersetzbaren Stoffen, so tritt nicht Zucker im Harn auf, sondern es zerfallen diese Stoffe nicht und werden aufgespeichert, wie es bei unserem schlecht genährten Manne (II) der Fall war. Es macht also eine verhältnissmässig geringe Sauerstoffzufuhr keinen Diabetes. Ausserdem vermag der Diabetiker nach Pettenkofer und mir bei sehr reichlicher Nahrungsaufnahme so viel Sauerstoff aufzunehmen wie ein normaler Mensch. er könnte also leicht gentigend Sauerstoff einführen, um den für gewöhnlich ausgeschiedenen Zucker zu verbrennen; es wird vielmehr nicht mehr Sauerstoff verbraucht, weil der Zucker nicht weiter zerfällt und deshalb keinen Sauerstoff in Beschlag nimmt. Es ist de her die Vorstellung von Fraenkel, dass der abnorme Gewebszerfall bei Diabetes von der ungentigenden Sauerstoffbindung herkomme, nicht begründet.

Auch die gesteigerte Zersetzung vermag das Auftreten des Zucker bei dem Diabetes nicht zu erklären; denn selbst der grösste Umass für sich allein durch ein Uebermaass von Nahrung oder die reichlichste Aufnahme von Stärkemehl und Zucker bei einem Gesunden hat keine Zuckerharnruhr zur Folge. Erhält ein Gesunder die Stofmenge, bei deren Umsetzung der Diabetiker grosse Quantitäten von Zucker ausscheidet, so bekommt er keinen Diabetes; er wird vielmehr Substanz ansetzen und daneben unter reichlichem Sauerstofconsum viel zersetzen.

Die anfänglich von Pettenkofer und mir gemachte Annahme, dass beim Diabetes ein Missverhältniss zwischen Zersetzung und Sauerstoffaufnahme gegeben ist, ist darnach nicht richtig.

Es kann nicht zweiselhaft sein, dass bei der Zuckerharnruhr aus irgend einer Ursache mehr Eiweiss und Fett in Zerfall gerathen, aber daneben vor Allem die Bedingungen für die Zersetzung des in normaler Menge vorhandenen Zuckers nicht mehr gegeben sind. Das Auftreten des Zuckers im Körper ist nicht etwas Anormales; es entsteht auch beim Diabetiker wahrscheinlich nicht einmal mehr Zucker wie beim Gesunden bei gleichem Stoffzerfall, er wird nur nicht zerstört wie normal. Darum wird im letztern Falle der aus den Kohlehydraten der Nahrung stammende Zucker unverändert wieder abgeschieden; letzterer bildet meist den Hauptantheil der Zuckermenge im Harn des Diabetikers, weshalb bei animalischer Kost weniger Zucker im Harn auftritt. Der aus dem Darm resorbirte Zucker wird sehr

rasch aus dem Blute wieder entfernt, denn nach MERING und KCLZ nimmt nach Brodzufuhr schon nach 1 Stunde die Zuckermenge im Harn zu und erreicht nach 3 Stunden ihr Maximum. Aber es wird noch darüber hinaus Zucker im Körper bei dem Zerfall von Eiweiss oder Fett erzeugt (GAEHTGENS, HUPPERT), weshalb auch ohne Aufnahme von Kohlehydraten Zucker im Harn auftritt. Der Zucker ist beim Diabetes nicht immer absolut unzerstörbar<sup>1</sup>, es nimmt jedoch die Fähigkeit ihn zu zerstören allmählich ab. Es kann unter Umstanden noch viel Zucker zerlegt werden und nur bei reichlicher Aufnahme von Kohlehydraten Zucker in den Harn übergehen; in intensiveren Fällen wird noch ein kleiner Theil des Zuckers umgesetzt, so dass bei rein animalischer Kost kein Zucker im Harn nachweisbar ist (S. ROSENSTEIN, SEEGEN), weil der aus dem Eiweiss entstandene Zucker eben verbrannt wird; zuletzt fehlt aber die Möglichkeit der Zuckerzersetzung vollständig und es findet sich auch Zucker im Harn bei rein animalischer Diät.

Man könnte endlich fragen, warum denn der Zucker nicht weiter zersetzt wird. Nach der Anschauung von O. Schultzen 2 fehlt das Ferment, welches den Zucker in Glycerinaldehyd und in Glycerin spaltet, während das Glycerin noch leicht und vollständig im Leibe des Diabetikers unter Verschwinden des Zuckers zu Kohlensäure und Wasser verbrennen soll; KULZ3 und MERING4 haben jedoch gezeigt, dass das Glycerin die Zuckerausscheidung vermehrt, was Inulin, Fruchtzucker und Mannit nicht thun 5. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein ungeformtes Ferment normal den Zucker zerlegt und im Diabetes mangelt, da angestrengte körperliche Bewegung, welche überhaupt den Stoffzerfall begünstigt, auch die Zuckerausscheidung, wie namentlich KULZ 6 gefunden hat, vermindert. Es bleibt also nichts Anderes übrig als dem Organisirten unter normalen Verhältnissen die Eigenschaft zu vindiziren den Zucker zu spalten; es kann nicht im Allgemeinen das Vermögen der Zelle chemische Verbindungen zu

<sup>1</sup> Der von Pettenkofen und mir beobachtete Diabetiker war noch im Stande bei Zufuhr von sehr viel Stärkemehl und Zucker einen Theil des Zuckers zu stydiren, er entfernte nicht allen im Harn wieder. Nach Kulz kann ein Diatiker bis zu 200 Grm. Traubenzucker geniessen, ohne dass die Zuckerausschei-ung um mehr als 7 Grm. zunimmt (Beitr. etc. I. 1874).

<sup>2</sup> SCHULTZEN, Berliner klin. Woch. 1872. No. 35.

<sup>3</sup> Kerz. Deutsch. Arch. f. klin. Med. XII. S. 248; Beitr. z. Pathol. u. Ther. des Diabetes mellitus. II. Marburg 1875.

4 MERING, Deutsch. Ztschr. f. pract. Med. 1877. No. 18.

<sup>5</sup> Kerr, Beitr. etc. 1874. S. 129. u. 142. - Mering, Deutsch. Ztschr. f. pract. Med.

<sup>6</sup> Воссиаврат, Annuaire de thérapeutique. p. 291. 1865. — Ксіл, Deutsch. Zischr. f. pract. Med. 1876. No. 23; Beitr. etc. I. S. 179. 1874, П. S. 177. 1875.

zerlegen abgenommen haben, da Eiweiss und Fett noch in grosser Menge zersetzt werden, es muss der Zelle die Fähigkeit abgehen. den Zucker zu zersetzen 1.

Es wird auch aus Eiweiss oder Fett Zucker abgetrennt, denn bei rein animalischer Kost kann sich noch Zucker im Harn finden, sowie sich auch dabei Zucker und Glykogen in der Leber oder in der Milch nachweisen lassen. Wenn man bei 24 stilndigem Hunger noch geringe Mengen von Zucker im Harn antrifft, so rühren diese möglicher Weise von dem im Körper aufgehäuften Zucker her. Ganz unzweifelhaft stammt aber der Zucker vom Eiweiss oder Fett ab, wenn man längere Zeit keine Kohlehydrate giebt. So hat Mering 2 bei einem Diabetiker, der ausschlieselich reines Fleisch erhielt, am 14. Tage noch 59.8 Grm. Zucker im Harn aufgefunden; ebenso wies Külz bei Aufnahme von 302 Grm. fett- und zuckerfreiem Kasein im Tag im Mittel noch 81 Grm. Zucker nach, als der Diabetiker schon längere Zeit vorher nur animalische Kost verzehrt hatte; Kratschmer bestimmte im Harn bei reiner Fleischkost (1000 Gra-Fleisch, Fleischsuppe und Mandelmilch) nach 17 Tagen neben 85 Grm. Harnstoff noch 112 Grm. Zucker.

## 4. Stoffumsatz beim Fieber.

Man hat schon seit langer Zeit angenommen, dass im Fieber die Stoffzersetzung im Körper regelwidrig gesteigert sei, vor Allem weil man sich die damit verknüpfte höhere Temperatur, die Fieberhitze nicht anders zu deuten vermochte. Aber es war erst in den letzte Jahren möglich, den Umsatz beim Fieber mit Sicherheit zu messet.

Es gelang zuerst die Zersetzung des Eiweisses beim Fieber durch die Untersuchung der Stickstoffausscheidung im Harn zu controlire Jedoch hatte man in einem ersten Zeitraum noch nicht die richtige Methode in Anwendung gebracht, um eine Frage der Art sicher beantworten: es musste vor Allem die Bestimmung des Harnstoff oder vielmehr des Stickstoffs im Harn eine genaue sein und der Körper des Menschen oder der Thiere unter Bedingungen sich befinden, bei welchen sich eine Aenderung durch irgend ein Agens er kennen lässt. Da diese Erfordernisse nicht erfüllt waren, fand man anfangs durchgängig in fieberhaften Krankheiten die Menge des Hanstoffs vermindert 4.

<sup>1</sup> Es ist hierfür von grosser Bedeutung, dass das Opium die Eigenschaft hat, die Zuckerausscheidung zu vermindern (siehe Frenichs, Pavy, Seegen, 14mentlich aber Kratschmer).

<sup>2</sup> Mering, Deutsch. Ztschr. f. pract. Med. 1877. No. 18 u. No. 40.

<sup>3</sup> Kulz, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. VI. S. 140.

<sup>4</sup> Becquerel, Séméiotique des urines. p. 37 et 51. Paris 1841. — F. Simon, physiol. u. pathol. Anthropochemie. S. 421. Berlin 1542. — C. G. LEHMANN, Lehrb. d. physiol. Chem. I. S. 143. 1853; Handb. d. physiol. Chem. S. 294. 1859. — Tomowitz, Ztschr. d. Ges. d. Aerzte zu Wien. 1851. S. 846.

achdem Liebig durch seine Titrirmethode eine leichte und in en Fällen genügend genaue Bestimmung des Harnstoffs gelehrt erbielten alle in dieser Richtung Arbeitenden das Resultat. vährend des Fiebers die Ausscheidung des Harnstoffs beträchtber die Norm vermehrt sei 1. Obwohl bei den meisten dieser the auf den zweiten wichtigen Punkt, nämlich auf die Hersteleiner gleichmässigen Stickstoffausscheidung ohne das Fieber nf die Stickstoffzufuhr noch nicht oder nicht genügend geachtet . war doch die angegebene Wirkung des Fiebers auf den szerfall höchst wahrscheinlich, da die Fiebernden meist keine our wenig Nahrung aufnehmen und trotzdem die Harnstoffmenge ersten Zeit einer fieberhaften Krankheit grösser ist als bei gesunden, gut genährten Menschen, also statt 35 Grm. bis zu 0 Grm. und mehr beträgt; erst später, wenn der Körper durch rankheit herabgekommen ist, wird weniger Harnstoff als norusgeschieden, jedoch immer noch mehr wie von einem gesunlenschen unter sonst gleichen Verhältnissen.

in sicherer Entscheid kann jedoch auch hier nur dann erhalten n, wenn man den Menschen oder das Thier in völligem Huntande, bei welchem normal nur geringe Schwankungen der toffsekretion vorkommen, vor und während des Fieberanmtersucht, oder wenn man zum Vergleich des Eiweissumsatzes gesunden, möglichst gleich beschaffenen Organismus die näm-Nahrung reicht wie dem Fieberkranken, oder indem man demKranken vor oder nach dem Fieberanfall die gleiche Diät wie während der Fiebertage.

biese Cautelen sind nur in einigen wenigen Fällen beim Menbeachtet worden; es ist beim Kranken noch schwieriger wie Jesunden die Nahrung auf gleicher, bekannter Zusammensetzung Iten.

Alfred Vogel, Ztschr. f. rat. Med. N. F. IV. 1854; Klin. Unters. über den I. Erlangen 1860. — Schneller, De quantitate ureae in urina febrili. Diss. ingioment. 1854. — Traube u. Jochmann, Deutsche Klinik. 1855. No. 46; Gete Beitrage. II. S. 286. — L. Wachshuth, De ureae in morbis febrilibus acutis one. Diss. inaug. Berlin 1855. — Jul. Vogel, in Neubauer u. Vogel. Anleitung alve des Harns. S. 246. 1856. — S. Moos, Ztschr. f. rat. Med. N. F. VII. S. 291. — Redenbacher, Ebenda. (3) II. S. 384. 1858. — W. Brattler, Ein Beitrag zur eim kranken Zustand. München 1858. — Georg, De maciei causis in febri inte. Diss. inaug. Gryphiae 1858. — Metzger, Ztschr. f. rat. Med. (3) IV. S. 192. — Warnecke, Bibl. for Laeger, XII. S. 330. — H. Ranke, Ausscheidung der 185. 28. 1858. — H. Huppert, Arch. d. Heilk. VII. S. 51. 1866, VIII. S. 343. Speedschteten eine Harnstoffsteigerung am fieberfreien Tag. Sorgfaltige in über die einschlägige Literatur bei Huppert, Arch. d. Heilk. 1866. VII.

Die gleiche Diät des Krankenhauses wie einem Fieberkranken wurde einem annähernd gleich schweren Nichtkranken von Th. Lenge und dann namentlich von O. Schultzen<sup>2</sup> und E. Unruh<sup>3</sup> gegeben: es zeigte sich bei den Kranken in den meisten Fällen eine erheblich grössere Harnstoffproduktion, im Durchschnitt um das 1.5 fache der normalen im Hunger: H. HUPPERT und A. RIESELL 4 berücksichtigten zuerst genau die Nahrung, indem sie deren Zusammensetzung gleich hielten und den Stickstoffgehalt der einzelnen Nahrungsmittel im rohen Zustande ermittelten; aus der Stickstoffbestimmung im Harn und Koth ergab sich, dass der Fieberkranke von seinen Organen Eiweiss abgiebt und zwar erheblich mehr als gesunde Menschen beim Hunger. Bei einem Menschen, welcher vor dem Eintritt eines Anfalls von Febris recurrens auf das Stickstoffgleichgewicht gebracht worden war, trat während des Fiebers entsprechend der Temperatursteigerung ein Stickstoffzuschuss vom Körper ein, bedeutender als in der Reconvalescenz.

Auch bei Thieren, bei welchen das Fieber durch Einspritzen von Jauche hervorgerufen worden war, konnte man die Steigerung der Stickstoffausscheidung constatiren. Dies geschah zunächst durch NAUNYN<sup>5</sup>, SENATOR<sup>6</sup> und Silujanoff<sup>7</sup> an Hunden; Ersterer fand eine Vermehrung der Harnstoffmenge um das Doppelte; bei den Letzteren fiel sie nicht so beträchtlich aus. Bei hungernden Hühner erhielt H. Schimanski s nach subcutanen Eiterinjektionen in 3 Reihen eine ansehnliche Zunahme der Harnsäuremenge.

Nach den Untersuchungen von FURBRINGER 9 am Menschen ist beim Fieber auch die Schwefelsäureausscheidung erhöht, jedoch das Verhältniss der Schwefelsäure zum Stickstoff nicht geändert, während nach dem Fieber verhältnissmässig weniger Schwefelsäure sich findet Auch dies thut den vermehrten Eiweissumsatz im Fieber dar.

Das Fieber bringt nach alle dem unzweifelhaft einen erheblichen Zerfall stickstoff- oder eiweisshaltiger Körpersubstanz hervor; es

<sup>1</sup> Th. Lemke, De quantitate ureae in urina febrili. Diss. inaug. Gryphiae 1858-2 O. Schultzen, Ann. d. Charité-Krankenhauses zu Berlin. XV. 1869.

<sup>3</sup> E. Unruh, Arch. f. pathol. Anat. XLVIII. S. 227, 1569.

<sup>4</sup> A. Riesell, Unters. über den Stickstoffumsatz in einem Falle von Pneumonie. Diss. inaug. Leipzig 1569. — H. Huppert u. A. Riesell, Arch. d. Heilk. X. S. 329: 1869. - H. HUPPERT, Ebenda. X. S. 503. 1869.

<sup>5</sup> NAUNYN, Berliner klin. Woch. 1869. No. 4.

<sup>6</sup> SENATOR, Arch. f. pathol. Anat. XLV. 1869.

<sup>7</sup> SILUJANOFF, Ebenda. LII. S. 327, 1571.

S H. SCHMANSKI, Ztschr. f. physiol. Chem. III. S. 396, 1879.
9 FÜRBRINGER, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1877. S. 865; Arch. f. pathol. Anst. LXXIII. S. 39, 1878. Er hat nicht den Gesammtschwefel, sondern nur den in Schwefelsäure enthaltenen bestimmt.

in kurzer Zeit wie eine lange Hungerperiode ohne Fieber, das Gefüge der Zellen und Gewebe zu zerstören. Das an den en abgelagerte Eiweiss schmilzt in grösserem Maassstabe als Hunger ab, geräth in den Säftestrom und wird zersetzt.

fan hat beobachtet, dass noch einige Zeit nach dem Fieber arnstoffansscheidung gesteigert ist, namentlich findet man bei h sich entscheidenden fieberhaften Krankheiten nach der Krisis ormaler Temperatur manchmal eine enorme Stickstoffausfuhr, die während des Fiebers übertreffend. HUPPERT leitet letztere er Pneumonie von der Lösung des Exsudates ab; Unruh hat larauf aufmerksam gemacht, dass diese nachträgliche Steigeauch bei Krankheiten eintritt, bei welchen kein Exsudat zur ption gelangt. Dieselbe rührt wahrscheinlich von einer fortnden vermehrten Zersetzung des Eiweisses auch nach dem Temtrabfall her, so wie auch zu Folge der Beobachtung Schleich's bisses Bad noch einige Tage lang fortwirkt, indem die Verängen der Zellen, welche den erhöhten Zerfall bedingen, noch ausgeglichen sind. Manche wollen sie von einer Anhäufung kommener Oxydationsprodukte, von Vorstufen des Harnstoffs, nd des hohen Fiebers ableiten, welche erst nachträglich oxydirt usgeschieden werden, so z. B. Huppert, Riesenfeld, Keith RSON 1, UNRUH. Es scheint mir dies jedoch nach allen übrigen ungen nicht sehr plausibel, man müsste dann doch diese Vorz. B. Leucin, Glycocoll im Blute oder im Harn vorfinden

an hat die Frage aufgeworfen, was das primäre beim Fieber ist, die raturerhöhung oder der gesteigerte Eiweisszerfall, d. h. ob erstere einige Ursache der rapiden Zerstörung des in den Organen abgem Eiweisses ist. Seit den Untersuchungen von Bartels, Naunyn mleich, nach denen jede Steigerung der Körpertemperatur eine ver-Zersetzung stickstoffhaltiger Körpersubstanz zur Folge hat, ist für wahrscheinlich geworden, obwohl die Harnstoffsteigerung beim nicht immer entsprechend der Temperaturerhöhung ist. Bauer entsprechend der Temperaturerhöhung ist. Bauer entsprechend der Bäder mit der Temperatur auch weisszersetzung zu vermindern, sie sahen sogar im Gegentheil eine e Steigerung derselben; dies schliesst aber noch nicht aus, dass die rtemperatur nicht doch die Steigerung des Eiweissumsatzes einleitet;

KEITH ANDERSON, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1866. S. 303; Edinb. med. journ.

Siehe hierüber auch: F. Strassmann, Prüfebrile Harnstoffausscheidung. Diss. Berlin 1879; A. Scholze, Ueber die Ursache der epikritischen Harnstoffausing. Diss. inang. Berl. 1879.

Bauer u. Kunstle, Deutsch, Arch. f. klin. Med. XXIV. S. 57.

die höhere Temperatur während des Fiebers bringt, wie vorher gesagt. Veränderungen in den Zellen hervor, welche den erhöhten Eiweisszerfall bedingen; diese Veränderungen währen längere Zeit an und wirken noch fort, wenn auch die Temperatur wieder abgesunken ist.

Fraenkel nimmt neben der Wirkung der erhöhten Körpertemperatur noch die des Sauerstoffmangels an, wodurch mehr Gewebe abstirbt und zersetzt wird; beim Fieber ist aber die Sauerstoffaufnahme gewiss nicht beschränkt, sondern sie geht ganz ungehindert von statten.

Um einen weiteren Aufschluss tiber die Zersetzungsvorgänge im Fieber zu bekommen, hat man auch die Grösse der Kohlensäureauscheidung und der Sauerstoffaufnahme dabei bestimmt. Es könnte bei dem reichlicheren Zerfall von Eiweiss ein Theil der Zerfallprodukte z. B. Fett unzersetzt bleiben, wie es nach einem Aderlass oder bei der Phosphorvergiftung der Fall ist, und deshalb die Kohlensäureabgabe und der Sauerstoffconsum geringer wie normal sein; oder es wird der Gaswechsel entsprechend der Vermehrung des Eiweissumsatzes gesteigert, dann findet sich beim Fieber keine grössere Zerstörung der stickstofffreien Stoffe; oder er nimmt im höheren Maasse 22. dann wird ausser dem Eiweiss auch mehr stickstofffreie Substant, Fett, zersetzt.

C. G. LEHMANN meinte, eine gesteigerte Kohlensäurebildung wäre noch bei keiner Krankheit beobachtet. Liebermeister? fand zuerst mit Hilfe seines Kastenapparats bei Wechselfieberkranken, welche nur wenig Nahrung aufnehmen und ruhig im Bette liegen also wenig Kohlensäure liefern sollten, während des Fieberanfalls eine beträchtliche Vermehrung der Kohlensäureproduktion (21) mal so viel als normal). Zu gleicher Zeit hat auch Leyden mit dem Lossen'schen Apparate, ebenfalls am Menschen bei Febris recurrens exanthematischem Typhus und Pneumonie, eine Steigerung in der Kohlensäureabgabe (bis zu 70 % der normalen) erhalten: Hunde mit künstlich erzeugtem Fieber lieferten ihm damals keine constante Resultate. Dagegen ermittelte Silvjanoff bei Hunden nach subcutaner Einspritzung von Leichenblut mehr Kohlensäure wie normal beim Hunger. Nur zwei Beobachter erhielten keine entschiedene Vermehrung des Gaswechsels; Senaton's gab nämlich an, bei Hmden mit kunstlich erzeugtem Fieber die Kohlensäureausscheidung nie

<sup>1</sup> C. G. LEHMANN, Handb. d. physiol. Chem. S. 380, 4859,

<sup>2</sup> Liebermeisten, Deutsch, Arch. J. klin, Med. VII, S. 75, 1870, VIII, S. 153 1871. 3 LEYDEN, Deutsch, Arch. f. klin, Med. V. S. 237, 1869, VII. S. 536, 1870; Cotralbl. f. d. med. Wiss, 1870, No. 13.

SELVANOFF, Arch. f. pathol. Anat. LIII. S. 327, 1871.
 SENATOR, Ebenda, XLV. 1869; Arch. f. Anat. u. Physiol. 1872; Unters. abs. den fieberhatten Process u. seine Behandlung. Berlin 1873.

vermehrt, sondern eher vermindert gesehen zu haben; ferner soll Dach WERTHEIM 1, welcher allerdings mit einem sehr unvollkommenen Apparate und während sehr kurzer Zeit (10 Minuten) arbeitete, bei verschiedenen fieberhaften Krankbeiten nicht selten eine Verminderung der Kohlensäuremenge, eine Vermehrung derselben keinesfalls constant vorkommen.

Die übrigen Forscher, welche sich zuverlässiger Athemapparate bedienten, haben wieder wie die meisten der früheren einen vermehrten Gasaustausch beobachtet. Colasanti 2 bestimmte an einem febernden Meerschweinchen um 18 % mehr Sauerstoff und um 24 % mehr Kohlensäure. Ebenso fanden A. Fraenkel und E. Leyden 3 mit einem meinem kleinen Respirationsapparate nachgebildeten Apparate bei fiebernden Hunden in Zusammenhang mit der Temperaturerhöhung eine beträchtliche Steigerung der Kohlensäureexhalation.

Die von Colasanti am Meerschweinehen beobachtete Erhöhung der letzteren um 24 % wäre allerdings von dem gesteigerten Eiweisszerfall allein abzuleiten; bei der von Liebermeister erhaltenen Vermehrung der Kohlensäureausscheidung am Menschen um das 21/2 fache misste man dagegen wahrscheinlich auch eine gesteigerte Verbrenumg von Fett annehmen. Es wäre wichtig dies durch besondere Versuche zu entscheiden.

#### VIERTES CAPITEL.

# Die Fettbildung im Thierkörper.

In dem vorigen Kapitel ist angegeben worden, unter welchen Umständen ein Ansatz oder eine Abgabe von Eiweiss und von Fett am Körper stattfindet. Während aber das Eiweiss, wie noch dargethan werden wird, nur aus dem Eiweiss der Nahrung sich ablagert, wird das Fett nicht ausschliesslich aus dem resorbirten Fett augesetzt, sondern es entsteht zum Theil erst im Thierleib aus andern chemischen Verbindungen entweder durch eine Abspaltung

WEBTHEIM, Deutsch. Arch. f. klin. Med. XV. S. 173, 1875; Wien. med. Woch.

<sup>1876.</sup> No. 3-7, 1878. No. 32, 34, 35.
2 Colasanti, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 125, 1876.
3 A. Fraenkel, Verhandl. d. physiol. Ges. z. Berlin, 1879. 4. Febr. — E. Leyden
4 A. Fraenkel, Centralbl. f. d. med. Wiss, 1878. S. 706; Arch. f. pathol. Anat. LXXVI.

oder durch einen synthetischen Aufbau aus einfacheren Atomencomplexen. Es soll in diesem Kapitel erörtert werden, aus welchen Materialien sich im thierischen Organismus das Fett bildet '.

Als man mit den Vorgängen im Pflanzen- und Thierleib noch weniger bekannt war, glaubte man, das im Thier vorkommende Fett entstehe auf die nämliche, allerdings noch unbekannte Weise, wie das in den Samen und anderen Pflanzentheilen befindliche Fett.

Später erkannte man immer niehr und mehr, dass die Thiere die Bestandtheile ihres Körpers nicht aus den Elementen und einfachsten Verbindungen wie die meisten Pflanzen aufbauen, sonder die constituirenden Stoffe grösstentheils als solche aufnehmen, wie sie durch die Pflanze bereitet worden sind. Und so meinte man damals auch, das Fett im Thierkörper stamme ausschliesslich von dem Fett der Nahrung ab; dieser Ansicht waren Prout und vorzüglich die französischen Forscher Dumas, Boussingault und Payen?. Darnach wurden die Fette nur in der Pflanze sich bilden, aus welchen sie die Thiere schon fertig aufnehmen, und entweder in ihrem Leibe verbrennen oder mehr oder weniger modificirt ansetzen. Ein Entstehen von Fett aus irgend einer andern Substanz findet also nach dieser Anschauung im Thierkörper nicht statt, und der Fettreichthum in letzterem wirde sich ausschließlich nach dem Fettreichthum der Nahrung richten; die Ansammlung von Fett im Körper bei der Mästung wäre nichts weiter als eine einfache Uebertragung dieses Stoffes von einem Organismus auf den andern.

### I. Gründe, welche für die Entstehung von Fett aus Kohlehydraten geltend gemacht wurden.

Das eingehende Studium der Zusammensetzung der Nahrung des Pflanzenfressers, die Kenntniss von den merkwürdigen Umwandlungen organischer Stoffe in andere ausserhalb des Organismus, und das Nachdenken über die Bedeutung der einzelnen Nahrungsbestandtheile führten Liebig: zu der Ueberzeugung, dass die Kohlehydrate der Nahrung einen maassgebenden Einfluss bei der Fettbildung ausüben.

Siehe hieruber: Voit, Ztschr. f. Biol. V. S. 79, 1869. (Auch: Ewald Wollst. Ueber Fett- u. Fleischbildung im thier. Organismus. Diss. inaug. Leipzig 1870. - Сава Савитовък, Dorpater med. Ztschr. I. S. 12, 1872.)
 Prot т. Philos. Transact. Roy. Soc. H. p. 355, 1827. - - Dumas, Legensura

<sup>2</sup> Prot r. Philos. Transact. Roy. Soc. H. p. 355, 1827. - Dumas, Legensur b statique chimique des êtres organisés, 1841. — Dumas u. Boussingaulli, Ann. d. chim et phys. (3) XII. p. 153, 1844. — Boussingaulli u. Payen, Ebenda, VIII. p. 63, 1845. — 3 Lieno, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLVIII. S. 126, 1843. LIV. S. 376, 1845. Handworterb. d. Chem., Artikel Fettbildung.

Liebig hatte damals schon mancherlei Umwandlungen der Kohlehydrate angegeben, welche auf die Entstehung gewisser Componenten oder Zersetzungsprodukte der Fette aus jenen hindeuten; wir vermö-

gen zu diesen noch eine Anzahl weiterer hinzuzuftigen. In dem Stärkemehl und den Zuckerarten findet sich das nämliche Verhältniss von Kohlenstoff und Wasserstoff wie in den Fetten, dagegen ein höherer Gehalt an Sauerstoff: es könnte somit aus ersteren durch Austreten von Sauerstoff in irgend einer Weise ein Stoff sich bilden, der die Zusammensetzung des Fettes besitzt. Liebie hat Beispiele für einen solchen Vorgang beigebracht, um seine Anschauung wahrscheinlich zu machen. Bei der Gährung spaltet sich unter dem Einflusse niederer Organismen ein zusammengesetztes Molekül in eine sauerstoffreiche und eine sauerstoffarme Verbindung, denn es tritt bei der Alkoholgährung aus dem Zucker eine gewisse Quantität von Sauerstoff in der Form von Kohlensture aus und es bleibt der sauerstoffarme Alkohol zurück, oder es bildet sich unter anderen Umständen aus Zucker, unter Abspaltung von Kohleusäure und Wasser, das den Fetten nahestehende Fuselöl, welches durch Oxydation in die nach Chevreul im Delphinöl befindliche Valeriansäure sbergeht, oder es entsteht aus dem Zucker nach Abscheidung von Kohlensaure und Wasserstoff die zu den fetten Säuren gehörige Buttersäure PELOUZE U. GELIS, SCHARLING, ERDMANN U. MARCHAND). Mannit geht ferner mit Kreide und Käse vermischt in Gährung über und liefert dabei, ausser Kohlensäure, Wasserstoff und Alkohol, noch Essigsäure, Buttersäure und Milchsäure; Gummi und Amidon liefern bei der gleichen Behandlung nach Berthelot Alkohol, Milchsäure und Buttersäure. Zu diesen Stoffen komben nun noch die übrigen neuerdings bei der Hefegährung gefundenen, den Fetten nahe stehenden Producte: Glycerin, Bernsteinsäure, Essigstre, ja es sind dabei sogar Spuren von wirklichem Fett ausserhalb der Hefezellen nachgewiesen worden (Pasteur, Löw1); jedoch gehen diese Verbindungen möglicherweise nicht aus Zucker, sondern aus eiweissartigen Stoffen hervor, wenigstens häufen sich nach Nägell die in den Hefezellen Während der Gährung erscheinenden Fetttropfen nach reichlichem Zuckermatz nicht in grösserer Menge an.

Weiterhin hat Nägell<sup>2</sup> erwiesen, dass durch Spaltpilze, welche sich in Lösungen von Kohlehydraten unter Zusatz von anderen Stoffen entwickeln, Fett entsteht: in Nährlösungen mit Zucker (oder Mannit oder Glycerin) unter Zusatz von Ammoniak, sowie von weinsaurem oder essigsurem Ammoniak mit den nöthigen Aschebestandtheilen bildet sich Cellubae und Fett in millionenfacher Vermehrung aus einer unendlich gerinden der Pilzaussaat. Das Fett muss jedoch hier nicht aus dem Kohlehydrat entstehen, denn es tritt der gleiche Effekt bei Fütterung der Pilza mit Kiwaise auf worüber später noch berichtet werden wird.

der Pilze mit Eiweiss auf, worüber später noch berichtet werden wird.
Auch in den höheren Pflanzen findet sich nach allen Berichten ein Unbergang von Kohlebydraten in Fett, und es scheint dieser Vorgang bei den Botanikern eine ausgemachte Sache zu sein. Die fetthaltigen

<sup>1</sup> Low, Sitzgsber. d. bayr. Acad. VIII. S. 161, 1878.

<sup>2</sup> Namell, Sitzgsber, d. bayr, Acad. d. Wiss. 1879. S. 287.

Samen der Pflanzen enthalten vor der Reife Stärkemehl, und indem dies abnimmt, sammelt sich Oel an, so dass der reife Same gar keine Stärl mehr einschliesst (H. v. Mohl!, Mulder?); der Saft der Palmen füh viel Zucker, bis Fett in ihm auftritt; nach Avequin 3 geben die Art von Zuckerrohr, welche viel Zucker liefern, wenig Wachs und umgekehr S. DE LUCA i findet in den kaum gebildeten Oliven viel Mannit, welch aber mit der Entwicklung der Frucht abnimmt und in der reifen, m Oel beladenen gänzlich fehlt. Nach DE BARY5 werden die im Chlor phyll der Spirogyren und Zygnemen entstandenen Stärkekörner nach de Copulation der betreffenden Zellen in dem Maasse aufgelöst als Fet tropfen auftreten.

Die Entstehung von Fettsäuren aus Kohlehydraten hat neuerding auch Hoppe-Seyler dargethan und zwar auch ohne Mitwirkung von me deren Organismen. Bei der Fäulniss gehen bei Anwesenheit von Acti alkalien gewisse Kohlehydrate und auch Glycerin in Milchsäure über letztere liefert nun nach ihm durch Einwirkung von Alkalien entweden bei der Fäulniss oder auch ohne sie bei höherer Temperatur neben Essigsäure, Buttersäure, Capronsäure etc. noch eine Reihe fester fetter Sänrer von hohem Molekulargewicht.

Aehnlich dachte sich Liebig den Process bei der Bildung des Fettes im Thiere aus den Kohlehydraten; nach seiner Ansicht wird auch im Thierkörper vom Zucker durch einen unvollkommenen Oxydationsprocess bei Mangel an Sauerstoff eine gewisse Menge Wasserstoff und durch eines Gährungsprocess eine gewisse Menge Sauerstoff in der Form von Kohlessäure abgetrennt.

Aber nicht allein solche Uebertragungen und Vergleichungen sondern auch die Erfahrungen der Praxis und mühevolle Versuche Thier schienen für die Fettbildung aus Kohlehydraten zu sprechen

Bei den Fleischfressern, welche ausser dem Fett keinen stickstofffreien Nahrungsstoff geniessen, ist die Fettbildung meist nur unbedeutend, sie nimmt aber wie bei den anderen Hausthieren zu bei gemischter Nahrung mit einem Ueberschuss an Kohlehydraten. Die Hauptmasse der Nahrung bei der Mast der Pflanzenfresser besteht aus Kohlehydraten. Da in dem Futter der Kuh keine Butter, in dem des Rindes kein Ochsentalg, in dem der Schweine kein Schweineschmalz, in dem der Gänse kein Gänsefett enthalten ist, so lies LIEBIG die grossen Mengen von Fett in dem Körper dieser Thiere vom Organismus erzeugt werden, und zwar aus den Kohlehydraten der Nahrung. In der That, jedes Thier, ja jeder Körpertheil des selben, hat sein eigenthümliches, bestimmt zusammengesetztes Fett-

<sup>1</sup> H. v. Mohl, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. IV. S. 250. 1853.

<sup>2</sup> Mulder, Physiol. Chem. I. S. 269, 1844.

AVEQUIN, Ann. d. chim. et phys. 1840. p. 218.
 S. De Luca, Compt. rend. XV. p. 470 u. 506. 1862.
 De Bary, Unters. über d. Familie d. Conjugaten. Leipzig 1858.

<sup>6</sup> HOPPE-SEYLER, Zeitschr. f. physiol. Chem. II. S. 16. 1878, III. S. 351. 1879.

zemische trotz der Aufnahme der verschiedensten Fette in der Nahang!; will man nicht die Annahme machen, dass aus dem Fettremenge der Nahrung die einzelnen Fette stets nur in dem constanten Verhältniss, in dem sie sich in der betreffenden Thierart finden, abrelagert und die übrigen verbrannt werden, so muss man die Entdehung von Fett aus anderen Substanzen in den Zellen und Geweben tugeben.

LIEBIG hatte dann namentlich als besten Beweis für die Fettbildung aus Kohlehydraten die Versuche Huben's 2 und Gundlach's 3 Bienen angeführt, nach denen diese Thiere bei längerer Fütterung mit wachsfreiem Honig oder Zucker noch Wachs produziren, ohne sch in ihrem Gesundheitszustande oder Gewichte zu ändern. Das m Mastfutter einer Gans oder eines Schweines, oder im Futter einer flichkuh enthaltene Fett reicht ferner nicht entfernt hin das im Körer der Thiere abgelagerte oder in der Milch ausgeschiedene Fett a decken.

Dagegen suchten zwar Dumas und Boussingault im Verein mit Aves die früher ausgesprochene Meinung noch eine Zeit lang aufrecht a erhalten, indem sie darzuthun sich bestrebten, dass auch bei pflanzenressenden Thieren in der Nahrung stets genügend Fett enthalten sei, m das im Körper angesetzte Fett zu liefern. Sie meinten, zur Wachscreitung bei Honigfütterung hätten die Bienen von ihrem eigenen Leibe liveiss und Fett abgegeben; es wäre ferner im Mais, mit dem die Gans temästet wurde, genügend Fett enthalten, was aber thatsächlich nicht der fall ist; im Futter der Milchkühe soll endlich nach Boussingaulte, entegen Playpair, so viel Fett vorkommen, um das in der Milch entaltene Fett daraus abzuleiten, und wenn bei ungenügendem Futter dies icht möglich sei, dann hätte das Thier aus seinem Leibe Fett zugesetzt.

Aber diese einzelnen positiven Resultate Boussingault's schlugen wicht durch und wurden ganz vergessen, da eine Anzahl von Fällen ekannt wurde, bei denen das in der Nahrung vorgebildete Fett archaus nicht hinreichte, das unter ihrem Einflusse im Körper ansammelte Fett zu erklären, weshalb die Liebig'sche Ansicht immer mehr an Boden gewann.

DUMAS und MILNE-EDWARDS 6 hatten die Huben'schen Bienen-

<sup>1</sup> LASSAIGNE, Journ. chim. med. (3) VII. p. 266. - E. Schultze u. A. Reinecke, landw. Versuchsstationen. 1867. S. 97.

<sup>?</sup> FRANZ HUBER, Neue Beobachtungen an den Bienen, herausgeg. v. J. KLEINE.

<sup>3</sup> GUNDLACH, Naturgeschichte der Bienen. Kassel 1842.

<sup>4</sup> Bocssingault u. Payer, Ann. d. chim. et phys. VIII. p. 63. 1843.
5 Bocssingault, Ebenda. (3) XII. p. 153. 1844; Économie rurale. II. p. 548.
6 Duras u. Milke-Edwards, Ann. d. chim. et phys. (3). XIV. p. 100. 1845; Gapt rend. XVII. p. 531. 1843; Ann. d. scienc. natur. zool. (3) XX. p. 174. 1843.

versuche wiederholt und geprüft, ob die Bienen bei der Zuckerfütterung aus ihrem Leib Fett abgeben; da dies nicht der Fall war, so schlossen sie, dass das Wachs nur aus dem verzehrten Zucker entstanden sein könne. Das Fett des von den Gänsen gefressenen Maises reicht, wie die genauen Versuche von Persoz¹ergaben, nicht hin, das abgelagerte Fett zu decken; auch bei Fütterung mit entfettetem Mais oder fettfreien Nahrungsstoffen wird im Körper reichlich Fett abgesetzt. Zu den gleichen Resultaten führten die erneuten Bemühungen des früheren Gegners Liebig's, Boussingault's², der im Futter von Schweinen, Gänsen und Enten nicht so viel Fett auffand, als im Körper der Thiere unterdess abgelagert worden war: ebenso endlich die Versuche von Rob. Thomson 3 an Kühen und die von Lawes und Gilbert¹ an Schweinen.

Alle diese Thatsachen schienen den Ursprung des Thierfettes aus Kohlehydraten vollkommen sicher zu stellen, und in der That, es galt dies auch von da ab als eine so unumstössliche Wahrheit; dass ein Zweifel daran geradezu für einen Unsinn gehalten wurde.

Ueberlegt man aber, wieviel Fett im günstigsten Fall aus Kohkhydraten zu entstehen vermag, so zeigt sich, dass dies wegen des
hohen Sauerstoffgehalts derselben nur eine geringe Menge sein kanNach den Thierversuchen wird jedenfalls die Hauptmasse der Kohlenhydrate im Organismus alsbald zu Kohlensäure und Wasser verbrannt, und es bleibt höchstens ein kleiner Bruchtheil zur Erzengung
von Fett tibrig.

Trotz der allgemeinen Zustimmung sah es mit dem Beweis der Bildung des Fettes aus Kohlehydraten bei höheren Thieren recht misslich aus. Durch künstliche Herstellung niederer oder selbst höherer Fettsäuren und anderer Zersetzungsprodukte des Fettes aus Kohlehydraten ist nur eine Möglichkeit für den Vorgang im Thier aufgefunden, aber man weiss noch nicht, ob diese Möglichkeit im

2 Bot ss/186A( LT, Ann. d. chim. et phys. (3) XIV, p. 419, 1845; Compt. rend. XX p. 1726, 1845.

3 Rob. Thomson, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXI, S. 228, 1847.

Liebio, Chem. Briefe, S. 449, 1851.

PERSOZ, Ann. d. chim. et phys. (3) XIV. p. 408, 1845; Compt. rend. XVIII.
 p. 245, 1844, XXI. p. 20, 1845; L'institut, 1844, p. 422.

LAWES U. GILBERT, Report of the British Association for the Advancement of science for 1852

<sup>6</sup> Man glaubte auch schon den experimentellen Beweis für diese Umwandlung getunden zu haben; sie sollte in der Leber unter dem Einflusse der Galle vor sich gehen nach H. ΜΕCKEL VOS ΠΕΜ-ΒΙΧΙΑ (De genesi adipis in animalibus. Pio-inaug Halis 1845). Als Pettenkofen durch Mischung von Galle und Zucker unter Zusatz von Schwefelsaure durch Entziehung von Wasser einen kohlenstoffreicheren Stott, das Fett, direkt darstellen wollte, erhielt er kein Fett, wohl aber seize bekannte Gallensaureprobe.

Thierleib wirklich zur Ausführung gelangt; ja selbst wenn es dem Chemiker gelingt, wirkliches Fett aus Zucker darzustellen, ist die Frage für den Thierkörper noch lange nicht entschieden. Es lag auch nicht der leiseste direkte Beweis für obige Hypothese vor, und einzig und allein das Nichtausreichen des Fettes in vielen Fällen, sowie den nicht wegzuleugnenden Einfluss der Kohlehydrate auf die Fettablagerung im Thierkörper vermochte man mit Recht für die Fettbildung aus Kohlehydraten im thierischen Organismus geltend zu machen. Es fragt sich, ob die genannten Thatsachen nicht auch in anderer Weise zu erklären sind und ob es nicht noch andere Materialien giebt, aus denen das Fett im Körper entstehen kann.

# II. Ablagerung von Nahrungsfett im Thierkörper.

Nachdem einmal die Entstehung von Fett aus Kohlehydraten zugegeben war, meinte man, der weitaus grösste Theil des Fettes des Pflanzenfressers, ja alles Fett desselben, gehe aus den Kohlebydraten hervor, indem man sich durch den massenhaften Verbrauch der letzteren und durch den prozentisch so geringen Gehalt des Futters an Fett verleiten liess. Aber eine genauere Betrachtung der vorliegenden Versuche hätte gelehrt, dass stets ein ganz ansehnlicher Theil des vom Pflanzenfresser angesetzten Fettes von dem aus der Nahrung resorbirten abzuleiten ist, so bei den von Liebig aufgezählten Beispielen (bei einem Schwein, zwei Kühen und einer Gans) gegen 30%, bei Boussingault's Versuchen an Kühen 68-100%, an Schweinen 58-77%, an Gänsen 57%, bei den Kühen von Thomsos mindestens 40%, und nur bei den Mastversuchen von Lawes und Gilbert beträgt die Fettmenge der Nahrung in einigen Fällen blos 12% des angesetzten Fettquantums. Obwohl nämlich prozentig meist nur wenig Fett im Futter der Pflanzenfresser enthalten ist, macht dies doch bei der grossen Masse des letzteren absolut tienlich viel aus. Auch wird nicht, wie Liebig 1 meinte, das Fett der Pflanzennahrung unbenützt mit dem Koth wieder abgeschieden, sondern beträchtliche Mengen davon im Darm resorbirt, wie die Venuche von Boussingault, Thomson, Kuhn, Henneberg und STORMANN an Pflanzenfressern mit Sicherheit ergeben.

Man hat späterhin sogar die Möglichkeit einer Ablagerung von Fett aus dem aus der Nahrung resorbirten Fett geleugnet, so dass

<sup>1</sup> LIEBIG, Arm. d. Chem. u. Pharm. XLV. S. 112, 1843.
Bandbuch des Physiologie. Bd. VI.

alles im Thierkörper vorhandene Fett in ihm selbst aus anderen Stoffen hätte gebildet werden müssen.

Nach den Angaben von Letellier i sollen nämlich Turteltauben bei ausschliesslicher Darreichung von Butter kein Fett ansetzen, weil darnach der Körper nur 7.1% Fett enthielt und viel Butter im Koth wieder zum Vorschein kam; ein solcher Versuch ist jedoch selbstverständlich nicht beweisend, zudem Boussingault bei einer mit Butter gestopften Ente die Fettmenge im Körper von 226 Grm. auf 440 Grm. zunehmen sah.

Nachdem man aber in jeder Thierart unabhängig von der Art der Nahrung eine constante und eharakteristische Fettmischung nachgewiesen und im Eiweiss eine weitere Quelle für die Fettbildung erkannt hatte, leugnete man jeden Ansatz von Nahrungsfett im Körper. Es waren vorzüglich Toldt 2 und Subbotin 3, die alles in den Zellen des Thierkörpers vorkommende Fett nur als ein daselbst zurückgebliebenes Spaltungsprodukt des Eiweisses betrachteten, während das Nahrungsfett nur das in den Zellen entstandene Fett vor der Zersetzung bewahren soll.

Es ist von grosser Bedeutung für die Frage nach der Fettbildung im Körper dies sicher zu entscheiden, denn wenn dem wirklich so ist, dann darf man für das im Organismus gefundene Fett das Nahrungsfett nicht mehr als Material herbeiziehen, und dann ist es auch nicht zweifelhaft, dass in den meisten Fällen das Fett vor allem aus den Kohlehydraten sich bildet; auch müsste in diesem Falle alles aus dem Darm resorbirte Fett jederzeit und auch nach Aufnahme der grössten Menge verbrannt werden.

RADZIEJEWSKI 1 machte in dieser Richtung einige interessante Versuche. Er gab einem durch vorhergehendes Füttern mit Fleisch abgemagerten Hund nahezu fettfreies Fleisch mit reinem Rüböl, dessen einer Bestandtheil, nämlich die Erukasäure, bekanntlich im Thierfett normal nicht vorkommt; aber er war nicht im Stande, obwohl die Fütterung längere Zeit fortgesetzt wurde und das Fettpolster sich ziemlich entwickelt zeigte und auch die übrigen Organe, namentlich die Muskeln, mit Fett erfüllt waren, Erukafett im Thier zu finden. In ähnlicher Weise verwendete Subbotin als fremdes Fett Spermazet mit Talg: auch er konnte keinen Ansatz von Spermazet nachweisen. Diese Versuche schienen allerdings auf den ersten Blick einen Ueber-

<sup>1</sup> LETELLIER, Ann. d. chim. et phys. (3) XI. p. 150. 1644.

<sup>2</sup> TOLDT, Sitzgsber. d. Wiener Acad. LXII. 1870. 3 SUBBOTIN, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 73, 1870.

<sup>4</sup> Radziejewski, Arch. f. pathol. Anat. XLIII. S. 268.

gang von Nahrungsfett in das Fettgewebe auszuschliessen. Aber es könnten sehr wohl die dem Körper fremden Fettarten deshalb nicht zur Ablagerung gelangen, weil sie eher zerstört werden als die für den Körper charakteristischen Fette; darnach wäre bei den Versuchen von Subbotin der Talg und bei denen von Radziejewski das aus dem Eiweiss entstandene Fett zurtickgeblieben.

Einen hierin völlig entscheidenden Versuch stellte Fr. Hofmann 1 an einem kleinen Hunde an. Das Thier war zuerst durch einen 30tägigen Hunger, bei dem es von 26.45 Kilo seines Körpergewichts 19.45 Kilo eingebüsst hatte, fettarm gemacht worden und erhielt dann während 5 Tagen eine möglichst grosse Menge von Speck mit wenig Fleisch. In dieser Zeit wurden aus dem Darm 1854 Grm. Fett resorbirt, im Thier aber 1353 Grm. davon angehäuft. Das Fett passirt sehr rasch das Blut und tritt in die Organe über; denn in 100 Grm. Blut des mit Fett überfütterten Thieres befanden sich nur 0.08 Grm., im ganzen Blut nur 0.97 Grm. Fett, während in der trockenen Leber 39.72% Fett oder in der ganzen Leber 66 Grm. fett aufgehäuft waren. Auch aus den Respirationsversuchen von Pettenkofer und mir<sup>2</sup> lässt sich bei Hunden ein reichlicher Ansatz 70n Fett nach Fütterung mit viel Fett und wenig Fleisch oder mit Fett allein darthun; im letzteren Falle wurden von 350 Grm. verzehrten Fettes 186 Grm. oder 53% im Körper zurtickgehalten.

Darnach gelangt also ganz unzweifelhaft das in der Nahrung angenommene Fett theilweise oder auch ganz in den Organen zur Ablagerung und ist aus ihm ein ansehnlicher Theil, ja hie und da die ganze Menge des bei der Mästung abgelagerten Fettes abzuleiten. Le milssen also die Kohlehydrate höchstens für einen Theil des im Körper aufgehäuften Fettes in Anspruch genommen werden.

# III. Gründe für die Entstehung von Fett aus Eiweiss.3

Es ist ausserdem noch ein Stoff vorhanden, welcher in der uns beschäftigenden Frage zu berücksichtigen ist.

Weil der Pflanzenfresser bei Fütterung mit Eiweiss und Kohlebydraten sein charakteristisches Fett erzeugt, hielt man dies für einen Beweis der Bildung des Fettes aus den Kohlehydraten; aber auch der Fleischfresser, der Hund oder der Fuchs, lagert bei Aufnahme Fleisch und Fett, welches letztere nicht Hunde- oder Fuchsfett

<sup>1</sup> Fr. Hofmann, Ztschr. f. Biologie. VIII. S. 153, 1872. 2 Pettenkoffer u. Volt, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 1, 1873. 3 Siehe hierüber auch: Volt, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 371, 1870.

ist, sein für ihn charakteristisches Fett an, das also hier nicht ans Kohlehydraten entstehen kann.

Es ist in der That in jeder Nahrung neben dem Fett und den Kohlehydraten noch das Eiweiss da, aus dem möglicherweise Fett hervorgeht. Diese Idee ist durchaus nicht neu, man dachte vielmehr schon lange an eine solche Möglichkeit, nur glaubte man nicht, dass es sich dabei um eine ergiebige Quelle für die Fettbildung handele. Selbst Liebig i hatte Gründe für die Fettbildung aus eiweissartigen Substanzen geltend gemacht, obwohl er Milne-Edwards gegenüber ausdrücklich betonte, er habe den Ursprung des Fettes niemals im Albumin gesucht, sondern sich vielmehr bemüht darzuthun, dass die stickstofffreien Bestandtheile des Organismus aus den stickstofffreien der Nahrung entspringen.

Aehnlich wie aus den Kohlehydraten erhält man durch Behandlung eiweissartiger Materien mit zerstörenden Agentien niedere Fettsäuren; so fand z. B. Liebig bei Behandlung des Caseins mit schmelzendem Kasunter anderen Zersetzungsprodukten Valeriansäure, Wurz bei Erhitzung von fettfreiem Faserstoff mit Kali Buttersäure.<sup>2</sup>

Auch bei der gewöhnlichen Fäulniss eiweissartiger Stoffe sah man niedere Fettsäuren auftreten. Schon Fourcroy berichtete, dass der Faserstoff bei einer gewissen Art Fäulniss in eine ölige Materie unter Estweichen von Stickstoff übergehe, wogegen aber Gay-Lussar bemerkt, dass im faulenden Fibrin nicht mehr Fett enthalten sei als im frischen Bei der Fäulniss von Casein unter Wasser fand P. Iljenko als fächtige Produkte Buttersäure und Valeriansäure; Balard und Laskowsky entdeckten in altem Käse Buttersäure, Milchsäure, Capron-, Capryl-und Caprinsäure; nach Wurtz tritt bei der Fäulniss fettfreien Faserstoffs Buttersäure auf.

Unter den Produkten der chemischen Zersetzung und der Fäulziss des Eiweisses sind wir also bis jetzt nur den niederen Gliedern der Fettsäurereihe (Valeriansäure, Buttersäure, Essigsäure), aber nicht den höberen Fettsäuren oder den Neutralfetten begegnet.

Von weit grösserer Bedeutung für die Fettbildung aus Albuminsten ist das Entstehen von Leichenwachs oder Adipocire aus stickstoffhaltiges Organen, Muskeln etc., welche unter gewissen, noch nicht genau erforschten Bedingungen vor sich geht. Man findet das Leichenwachs be-

<sup>1</sup> Lignio, Chem. Briefe, S. 153, 1851; Ann. d. Chem. u. Pharm. XLVIII. S 18 843

<sup>2</sup> Fourerov gab an, dass der Kasestoff sich dem Fett annähere, wenn der Auflosung desselben in Actzkali durch eine Saure zersetzt wird; ebenso wollen Berzellus bei Behandlung von Fibrin mit starken Sauren unter Verlust von Sickstoff eine fette Substanz auftreten sehen.

<sup>3</sup> ILJESKO, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXIII. S. 264.

<sup>4</sup> Albered Schriften, Recherch, sur la putréfaction de l'albumine et sa transformation en graisse. Diss. inaug. Bern 1876. — NESCRI, Ueber die Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei der Faulniss mit Pankreas. Bern 1876; Journ. £ practichem. N. F. XVII. S. 97.

kanntlich hie und da in Macerirtrögen der Anatomien, in manchen feuchten Begräbnissplätzen, also an Orten, wo die Zersetzung unter geringer

Sauerstoffaufnahme langsam vor sich geht.

Es handelt sich dabei nicht um ein Zurtickbleiben schon vorher vorhandenen Fettes nach dem Verschwinden des Eiweisses durch die Fäulniss, wenigstens nicht bei der wahren Adipocirebildung, wie z. B. WETHE-RILL, ALFRED SECRETAN und Nägelt meinten, auch nicht um eine Bildung von wahrem Fett, sondern um ein Entstehen von höheren Fettsäuren, von Palmitinsäure, Margarinsäure etc. aus Eiweiss. Hierher gehören die Beobachtungen von Fourcroy , Chevreul, Gibbes 2, Quain 3, Gregory 4, G. Liebig 3, VIBCHOW 6, MICHAELIS 7, besonders aber die von WETHERILL 8 und EBERT 9.

Ich habe einmal die Lunge eines Hirsches, welche ein Jäger in einen Gebirgssee eingehängt und längere Zeit vergessen hatte, erhalten; sie besass das Volumen der zusammengefallenen frischen Lunge und war vollkommen in Leichenwachs übergegangen, das aus den Ammoniak- und Kalkseisen höherer Fettsäuren bestand. Wenn auch die Adipocirebildung of der Thätigkeit von Fäulnisspilzen beruhen sollte, wie Nägell 10 glaubt, 50 ändert dies doch an der Sache nichts, denn es gehen auch dabei die hilheren Fettsäuren aus Eiweiss hervor.

Man hatte ferner Beobachtungen über die Verfettung von in die Banchhöhle lebender Thiere eingebrachten Organen z. B. von Hoden, Krystalllinsen, Froschmuskeln oder auch von hart gekochtem Eiereiweiss gemacht: dieselben gingen nach einigen Wochen unter grossem Substanz-Verlust in eine gelbe, schmierige, reichliche Fetttropfen einschliessende Masse über. 11 Da es sich hierbei nach neueren Erfahrungen höchst wahrcheinlich zum grössten Theile um ein Eindringen weisser Blutkörperchen, welche dann unter fettiger Metamorphose zu Grunde gehen, handelt, so gehe ich auf diese Versuche nicht näher ein.

Unter anderen Bedingungen hat man ebenfalls einen Uebergang von Eiweiss in Fett wahrzunehmen geglaubt, nämlich beim Reifen des Roquefort-Käses. Nach Blondeau 12 soll dabei das Casein unter dem Einfluss von sich entwickelndem Penicillium Veränderungen eingehen und sich schliesslich in wahres Fett verwandeln; da er jedoch nur den procenti-

<sup>1</sup> Founceor, Sur les différens etats des cadavers trouvés dans les fovelles du Cimetière des Innocens de Paris 1786; Memoires du Museum. X. p. 443. 1823. 2 Gebbes, Philos. Transact. II. p. 169. 1794.

<sup>3</sup> Quain, Med. chir. Transact. 1850. p. 141.

<sup>4</sup> Gregory, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXI. S. 362. 1847.
5 G. Liebig, Ebenda. LXX. S. 343. 1849.
6 Vinchow, Würzburger Verhandl. III. S. 369. 1852.
7 Michaelis, Prager Vierteljahrschr. IV. S. 45. 1853.
8 Wetherill, Transact. of the Americ. Philos. Society. 1855. p. 11; Journ. f. Fract Chem. LXVIII. S. 26, 1856.

<sup>9</sup> EBERT, Ber. d. deutsch. chem. Ges. VIII. S. 775. 1875.

<sup>10</sup> Nageli, Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1879. S. 287.

<sup>11</sup> Rud. Washer, Nachr. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. 1851. No. 8; Arch. f. Physiol. Heilk. X. S. 520. 1851. — Husson, Nachr. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. 1853. 5. S. 41. — Middeldorff, Zischr. f. klin. Med. 1852. S. 58. — Donders, Nederl. Lancet (3) I. p. 556. — Burdach, Experimenta quaedam de commutatione substantia-Im proteineacearum in adipem. Diss. inaug. Regiomontii 1853. - Voit, Ztschr. f. gie. V. S. 97, 1869.

<sup>12</sup> BLOSDEAU, Ann. d. chim. et phys. (4) I. p. 208. 1864.

gen Gehalt an Fett ermittelt hat, so findet möglicherweise nur eine relative Vermehrung des Fettes statt. Den Angaben Blondeau's wurde von Brassier 1 widersprochen, welcher bei Bestimmung der Gesammtfettmenge sogar eine Abnahme der absoluten Fettmenge beim Reifen des Kases fand. Das Material der beiden Forscher war jedenfalls ein grundverschiedenes, denn der trockene unreife Käse Blonde au's enthielt nur 2.1% Fett, der Brassier's 37 %. Kemmerich 2 hat in einer Notiz angegebes, er habe Blondeau's Beobachtungen bestätigen können: dagegen berichtet NADINA SIEBER<sup>3</sup>, die Zunahme des Fettes beim Reifen des Roquefort-Käses wäre nur eine scheinbare, durch den dabei stattfindenden Wasserverlust hervorgebracht, denn in der Trockensubstanz des unreifen und reifen Käses war der procentige Fettgehalt nicht verschieden. Sollten sich dennoch bei weiteren Beobachtungen BLONDEAU'S Angaben als richtig herausstellen, so ist es wahrscheinlich die im Roquefort-Käse vorkommende reichliche Schimmelvegetation, welche das Casein als Nahrung verwendet und in den Zellen in Fett umwandelt.

In den niederen Pilzen lässt sich nämlich nach Nägell's 4 Untersuchungen die Entstehung von Fett aus Albuminaten und anderen stickstoffhaltigen Verbindungen darthun, ähnlich wie bei Zusatz von Kohlehydraten oder stickstofffreien kohlenstoffhaltigen Stoffen. In Pilzzellen, welche in der Jugend nur plasmatischen, aus Albuminaten bestehendes Inhalt besitzen, tritt später unter Zunahme der Cellulose und Abnahme des Eiweisses Fett auf. Aus einer Spur von Spaltpilzsaat, welche in Lösungen von Pepton, Asparagin, Leucin und der nothwendigen Mineralstoffe gebracht werden, erhält man eine millionenfache Vermehrung von Fett und Cellulose. Selbst die an höheren Pflanzen gemachten Beobachtungen lasers noch die Deutung einer Entstehung des Fettes aus Eiweiss zu.

Hoppe hat die Mittheilung gemacht, dass die Milch nach längeren Stehen, unter Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensäure, mehr Fett und weniger Eiweiss enthält. KEMMERICH meint, es berabe dieser Vorgang auf einer Wirkung von Pilzsporen wie bei der Fäulnis des Käses. Für das Kolostrum der Kuh hat M. Fleischen? die Zunahme

Brassier, Ann. d. chim. et phys. (1) V. p. 270, 1865.

<sup>2</sup> KEMMERICH, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1867. No. 27.

<sup>3</sup> Nadina Sieber, Journ. f. pract. Chem. XXI, S, 203, 1850.

<sup>4</sup> NAGELI, Sitzgsber, d. bayr, Acad. 1879, S. 287.

<sup>5</sup> Nach den Auseinandersetzungen Nigelis könnte bei dieser Bildung von Fett das letztere unmittelbar aus den Bestandtheilen jedes der organischen Nahrstoffe (also aus Pepton, Asparagin, Leucin, Zucker, Mannit, Glycerin, essigsaures und weinsaurem Ammoniak) durch Synthese hervorgehen, was ihm jedoch nicht wahrscheinlich ist. Oder es findet die Fettbildung stets nur aus ein und der selben chemischen Verbindung statt z. B. nur aus Zucker; dann müsste aus dem Eweiss zunachst Zucker entstehen, wenn aus Eiweiss Fett hervorgehen soll. Oder @ entsteht das Fett nur aus Eiweiss, dann wurde der Zucker wahrscheinlich so virken, dass er mit dem stickstoffhaltigen Rest des zerfallenen Eiweisses wieder Eiweiss wird, aus dem abermals Fett sich abspaltet. In der Leichtigkeit Fet zu erzeugen, ordnete Näckli die Stoffe, von den weniger sich dazu eignenden beginnend, folgendermaassen: Essigsaures Ammoniak, weinsaures oder bernstelssaures Ammoniak (Asparagin?), Leucin, Eiweiss oder Pepton, weinsaures Ammoniak mit Zucker, Leucin mit Zucker, Eiweiss mit Zucker. 6 Hopre, Arch. f. pathol. Anat. XVII. S. 417, 1859.

<sup>7</sup> M. Fleischer, Arch. f. pathol. Anat. Ll. 1871.

des Fettes nachgewiesen. Nach Burdach soll bei der Entwickelung der Eier einer Lungenschnecke (Limnaeus stagnalis) Eiweiss in Fett übergehen; ich halte aber diese Angabe für nicht gentigend festgestellt.

Nach allen diesen Erfahrungen spalten sich aus Eiweissstoffen niedere und höhere Fettsäuren unter gewissen Umständen ab, und sind die niederen Pilze im Stande sogar wirkliches Fett aus Eiweiss za bereiten. Für die Vorgänge im höheren Thier erhalten wir jedoch daraus keinen sicheren Aufschluss.

Aber man konnte auch für das lebende höhere Thier einen Uebergang von Eiweiss in Fett constatiren, vor allem unter anormalen Bedingungen.

Hierher gehört die in grosser Ausdehnung stattfindende fettige Metamorphose und Anhäufung von Fett bei der Rückbildung thierischer Theile, von Eiterkörperchen, Epithelzellen, Leberzellen u. s. w., wo unzweifelhaft das Fett aus dem in der organisirten Form befindlichen Eiweiss hervorgeht. 1 Diese fettige Metamorphose kann auch den ganzen Körper ergreifen und acut auftreten, so z. B. bei der Phosphorvergiftung, bei Neugeborenen in Folge einer parenchymatösen Entzundung oder einer gestörten Ernährung aller Organe 2, meh reichlichen Blutverlusten, nach Erwärmung des Körpers, oder mehr chronisch bei Säufern. Es handelt sich hier offenbar um einen allgemeinen Vorgang in der Organisation, welcher stattfindet, sobald die Zelle unter gewisse veränderte Bedingungen geräth, wenn z. B. ein Organtheil gar nicht mehr ernährt wird oder wenn er durch irgend welche Ursache bei gestörter, jedoch noch vorhandener Ernährung, nicht mehr regelrecht thätig ist. Das bei der fettigen Degeneration angehäufte Fett ist nicht von Aussen in die Zellen und Gewebe infiltrirt oder schon vorher vorhanden gewesen und nach der Zerstörung der Organisation nur liegen geblieben, sondern es entsteht im Zelleninhalte und zwar aus den eiweissartigen Substanzen, die dabei unter Auftreten von Fett schwinden.

Von ganz besonderem Interesse für unsere Frage sind die Vor-

Egg. Arch. f. pathol. Anat. XXIX. S. 152. 1864. — Roloff, Ebenda. XXXIII. S. 553.

<sup>1</sup> Siebe hierüber: Fick, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1842. S. 19. — Rokitansky, allg pathol. Anat. I. S. 147. 157. 287. — Reinhard, Arch. f. pathol. Anat. I. S. 20. 1842. — Virchow, Ebenda. I. S. 94. 1847, IV. S. 261. 1852. VIII. S. 538. 1856, XIII. S. 266; Würzburger Verhandl. VII. S. 213. — Wittich, Arch. f. pathol. Anat. IX. S. 195. — Foreigr, Ebenda. XII. S. 204. — Wachsmuth, Ztschr. f. rat. Med. N. F. VII. S. 50. Вотгенев, Arch. f. pathol. Anat. XIII. S. 227. 1858. — Frenchs, Die Bright'sche Strakheit. 1851. S. 36. — Wundt, Ueber das Verne der Nerven in entzündeten der Merengericten Organen, Dies inaug. Heidelbarg 1856. — R. Start 2021. and degeneraten Organen. Diss. inaug. Heidelberg 1856. — B. Sigm. Schultze, De allpin genesi pathologica. Gryphiae 1852.

2 Bunl, Klinik der Geburtskunde von Hecker u. Bunl. S. 296, 1861. - Försten-

gänge bei der Phosphorvergiftung oder der acuten Leberatrophie, da dabei der Prozess in kurzer Zeit abläuft. Durch die Untersuchung der Zersetzungen im Körper bei diesen Erkrankungen ist man im Stande, über die Abstammung des Fettes etwas auszusagen. Es ist früher schon (S. 185) erwähnt worden, dass sich bei der Phosphorvergiftung auch bei hungernden Thieren, neben einer höchst bedeutenden Zunahme des Eiweisszerfalls, eine wesentlich geringere Kohlensäureausscheidung und Sauerstoffaufnahme findet. Entweder müssen also, um die letztere Thatsache zu erklären, ansehnlich weniger stickstofffreie Substanzen im Körper zerstört werden, oder es werden die aus dem reichlich zersetzten Eiweiss abgespaltenen stickstofffreien Stoffe, vorzüglich Fett, nicht weiter verbrannt. Für letztere Anschauung spricht die enorme Fettanhäufung in den Zellen. 1 Da die selbe noch nach 12tägigem Hunger auftritt, so kann es sich nicht um eine Infiltration von im Körper schon vorhanden gewesenem Fett handeln; es stimmen vielmehr alle Erscheinungen für den Ursprung des Fettes aus dem in abnormer Menge zersetzten Eiweiss.

Diese Spaltung des Eiweisses in stickstoffhaltige Bestandtheile und in stickstofffreie, unter denen vorztiglich Fett auftritt, könnte ein abnormer Vorgang sein, der normal nicht vorkommt, oder sie findet normal immer statt; im letzteren Falle wäre das Pathologische nur die zu reichliche Bildung und die Nichtzerstörung des Fettes, sowie unter Umständen auch das Angreifen der organisirten Form.

Die eigenthümliche Zusammensetzung des phosphor- und stickstofhaltigen Lecithins, das sich bekanntlich in Glycerinphosphorsäure, höhere Fettsäuren und Neurin spalten lässt, und das verbreitete Vorkommen des selben in Begleitung von Fetten unterstützen sehr die Ansicht von dem Zusammenhang von Eiweiss und Fett.

Man hat in der That immer mehr Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass auch im normalen Zustande, bei den gewöhnlichen Vorgängen der Ernährung, im höheren Thier eine Umwandlung eiweissartiger Materie in Fett geschieht.

### IV. Versuche am höheren Thier, welche den Uebergang von Eiweiss in Fett als normalen Vorgang darthun.

Aus den Resultaten von Ernährungsversuchen hat Hoppe <sup>2</sup> auf einem Ansatz von Fett aus Eiweiss geschlossen. Er hatte nämlich bei einem Hund, nach Zusatz von Rohrzucker zu dem als Futter gereichten Fleisch,

<sup>1</sup> J. BAUER fand bei Phosphorvergiftung am Hunde im trockenen Organ: im Muskel 42.4% Fett, in der Leber 30%, in einer exquisiten Phosphorleber eines Menschen sogar 76.5% (Ztschr. f. Biologie. VII. S. 76. 1871). 2 HOPPE, Arch. f. pathol. Anat. X. S. 144. 1856.

ngleich mit einer viel geringeren Stickstoffausscheidung im Harn eine edeutendere Gewichtszunahme des Thieres beobachtet als ohne denselben. as diesen Daten kann man höchstens entnehmen, dass unter dem Einasse des Zuckers stickstoffhaltige Substanz angesetzt worden ist; dies hut auch Hoppe, nur nimmt er daneben noch einen Ansatz von aus Eireiss entstandenem Fett an, weil sonst nach dem Stickstoffabgang und ler Gewichtsvermehrung ein Gewebe mit 6% Stickstoff abgelagert worlen wäre. Wie wir jetzt wissen, darf man aber aus einer Aenderung des Körpergewichts nicht auf einen Ansatz oder eine Abgabe von Eiweiss oder Fett folgern, da das Wasser zu sehr mit eingreift; die ungenügende Gewichtsvermehrung des Hundes ist sehr wohl durch eine neben dem Eiweissansatz einhergehende Wasserabgabe, wie sie meist bei einem Ansatz von Körpersubstanz stattfindet, zu erklären. Eine Ablagerung von Fett kann nur durch die gleichzeitige Kohlenstoffbestimmung oder durch das Wiegen des Fettes festgesteilt werden. Obwohl demnach Hoppe einen Fettansatz ans Eiweiss nicht darthat, so hat er doch das Verdienst, von Neuem auf die Möglichkeit einer Fettbildung auf Kosten von Eiweiss im normalen Körper die Aufmerksamkeit gelenkt zu haben.

Der erste Nachweis des Ueberganges von Eiweiss in Fett im Thierleibe unter normalen Verhältnissen wurde von Pettenkofer und mir geführt. Wir hatten einen Hund mit grossen Mengen reinen Muskelfleisches gefüttert und, obwohl aller Stickstoff desselben im Harn und Koth zum Vorschein kam, einen Theil des Kohlenstoffs in den Ausgaben nicht aufgefunden. Wir erhielten in zwei Versuchen:

#### 1, bei 2500 Grm. Fleisch am zweiten Tag:

|                    | Stickstoff | Kohlenstoff |
|--------------------|------------|-------------|
| ein im Fleisch     | \$5.00     | 313.0       |
| aus im Harn        | 84.38      | 50.6        |
| aus im Koth        | 1.00       | 6.7         |
| aus in Respiration | 0          | 213.6       |
|                    | \$5.38     | 270.9       |
| Differenz —        | 0.38       | + 42.1      |

#### 2. bei 2000 Grm. Fleisch am ersten Tag:

|     |    |             | Stickstoff | Kohlenstoff |
|-----|----|-------------|------------|-------------|
| ein | im | Fleisch     | 68.0       | 250.4       |
| aus | im | Harn        | 66.5       | 39.9        |
| aus | im | Koth        | 1.4        | 9.2         |
| aus | in | Respiration | 0          | 158.3       |
|     |    |             | 67.9       | 207.4       |
|     | 3  | Differenz + | - 0.1      | + 42.7      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pettankofer u. Voit, Ann. d. Chem. u. Pharm. 2. Suppl.-Bd. S. 52 u. 361. <sup>1852</sup>; Ztschr. f. Biologie. V. S. 106. 1869, VI. S. 371. 1870, VII. S. 489. 1871.

Es bleibt keine andere Möglichkeit, als zu schliessen, dass sich bei dem Zerfall des Eiweisses der Stickstoff in stickstoff haltigen Ausscheidungsprodukten abgetrennt hat, aber nicht alle dabei übrig gebliebene stickstofffreie, an Kohlenstoff reiche Substanz zu Kohlensäure und Wasser verbrannt ist, sondern ein Theil im Körper zurückgehalten worden ist. Da es nun keinen anderen Stoff giebt, in welchem eine so grosse Menge von Kohlenstoff angesetzt werden kann, als das Fett, so haben wir angenommen, es wäre aus dem Eiweiss Fett entstanden und dieses nicht weiter zerlegt worden. Im Falle 1. sind 14% des Kohlenstoffs des Fleisches in 57 Grm. Fett abgelagert worden, im Falle 2. 18% in 58 Grm. Fett; in 1. wiren aus dem Eiweiss 9% Fett entstanden, in 2. 12%.

Denkt man sich 1, nach Abtrennung alles Stickstoffs des Eiweisses in der Form von Harnstoff, in der stickstofffreien Gruppe den überschüssigen Sauerstoff mit dem ihm zukommenden Antheil Kohlesstoff zu Kohlensäure vereinigt, so bleibt ein Körper nahezu von der Zusammensetzung des Fettes zurück. Henneberg 2 lässt das Eiweis in sich selbst, nach Analogie der Zuckergährung und ohne Eingriff des atmosphärischen Sauerstoffs, zerfallen, indem er nach Abtrennung des Stickstoffs als Harnstoff (35.5 Grm.) zu dem Rest (66.5 Grm.) 12.3 Grm. Wasser hinzutreten und 27.4 Grm. Kohlensäure austreten lässt; dann bleiben 51.39 Grm. Fett übrig, welche im Maximum aus 100 Grm. Eiweiss entstehen können. Ich habe mich dieser Annahme angeschlossen, aber nicht verhehlt, dass möglicherweise die Zersetzung auf eine andere Weise verläuft.

Später hat man noch in anderer Art den Nachweis eines Ueberganges von Eiweiss in Fett geführt. Nach Subbotin 3 wird von einer Hündin bei Fütterung mit reinem Fleisch am meisten Milch mit dem höchsten prozentigen Gehalt an Fett abgesondert, dagegen keine mehr nach Aufnahme von Fett; auch ich i habe bei einer Hündin die grösste Milchmenge nach reichlicher Eiweisszufuhr gefunden. Einen genauen Versuch hat Ed. Kemmerich 5 an einer Hündin während 22 Tagen angestellt, indem er die Quantität des in der Milch ausgeschiedenen Fettes bei möglichstem Ausschluss des Fettes und der Kohlehydrate in der Nahrung, welche aus ausgekochtem Fleisch bestand, bestimmte:

<sup>1</sup> Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. S. 402. 1867; Ztschr. f. Biologie. V. S. 116. 1869. 2 Henneberg, Landw. Versuchsstationen. X. S. 437. 1868; Neue Beiträge st. 1872. S. 45. — 100 Grm. Stärkemehl spalten sich in dieser Weise in 47.9 Grm. Köhlensäure, 11.1 Grm. Wasser und 40.96 Grm. Fett.

<sup>3</sup> SUBBOTIN, Arch. f. pathol. Anat. XXXVI. S. 561. 1866.

<sup>4</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 137. 1869. 5 Kemmerich, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1866. No. 30, 1867. S. 127.

der Milch befand sich mehr Fett als in dem Futter aufgenommen orden war, und zwar betrug der Ueberschuss an Fett in ersterer glich 6.2 Grm., in den 22 Versuchstagen 68 Grm. Es lässt sich gegen nur der eine, mir jedoch nicht wahrscheinliche Einwand heben, dass bei der reichlichen Fleischfütterung das Thier von inem Körper Fett abgab und in die Milch sandte. Der schon angebene Versuch von Radziejewski, bei welchem nach Fütterung it Fleisch und Rüböl oder Rübölseifen viel Fett, aber ohne Erukalure im Körper zur Ablagerung gelangte, thut entschieden die Fettildung aus Eiweiss dar. Es konnte ferner bei den Versuchen von BEBOTIN , welcher durch längeres Hungern abgemagerte Hunde uit reinem Fleisch und Palmöl ohne Stearin oder mit Fleisch und iner Seife ohne Oelsäure fütterte und darnach im Fettgewebe des gemästeten Thieres im ersten Falle nichtsdestoweniger beträchtliche Mengen von Stearin, im zweiten den normalen Gehalt an Olein fand, las Stearin und Olein nur aus dem Eiweiss hervorgegangen sein. Vor allem aber ist der Versuch von Fr. Hofmann<sup>2</sup> an Schmeissfliegen beweisend; die Eier derselben, deren Fettmenge bestimmt war, entwickelten sich in defibrinirtem Blute mit bekanntem Fettgebalt zu Maden mit sehr ausgebildetem Fettkörper; das Fett der Lier und des verzehrten Blutes betrug 0.0599 Grm., das schliesslich im Körper abgelagerte Fett 0.6328 Grm.

### V. Aus den Kohlehydraten wird beim Fleischfresser wahrscheinlich kein Fett gebildet.

Nachdem man einmal auf diese Quelle für Fett aufmerksam geworden war, lag der Gedanke nahe, ob sie beim Fleischfresser ausser dem Fett der Nahrung nicht die einzige sei. In der That konnten PETTENKOFER und ich 3 an Hunden bei reichlicher Fütterung mit Kohlehydraten allein oder unter Zusatz von Fleisch keinen Anhaltspunkt für eine Bildung und einen Ansatz von Fett aus Stärkemehl oder Zucker gewinnen; stets war es unter gewissen Annahmen mögheb, den in den Exkreten nicht wieder erscheinenden, abgelagerten Kohlenstoff aus dem resorbirten Fett und aus der bei der Zersetzung Eiweisses sich abtrennenden kohlenstoffreichen Substanz abzuleiten.

Nach unseren Versuchen ist die Menge des abgelagerten Fettes darchaus nicht proportional der Menge des verfütterten Kohlehydrates, wie es doch sein sollte, wenn letzteres die Quelle des Fettes

<sup>1</sup> Subdotin, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 73. 1870. 2 Fr. Hopmann, Ebenda. VIII. S. 159. 1872. 3 Pettenkoper u. Voit, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 435. 1873.

wäre; es steht vielmehr das angesetzte Fettquantum in einer unver kennbaren Beziehung zu der Quantität des zersetzten Fleisches. Während nämlich bei ausschliesslicher Fütterung mit Fett sehr viel Fet zur Ablagerung kommen kann, z. B. von 350 Grm. Fett bis zu 185 Grm., so betrug bei ausschliesslicher Zufuhr auch der größten Quantitäten von Stärkemehl, wie z. B. von 379 und 608 Grm., der Fettansatz nach der Kohlenstoffzurückhaltung nur 22—24 Grm. Wärest diese letzteren wirklich aus dem Stärkemehl hervorgegangen, so würden aus dem Kohlehydrat nur 4—6% Fett erzeugt, das Kohlehydrat würde also dann in dieser Beziehung 13 mal weniger wirken wie das Fett. Diese geringe Wirkung trotz der grössten Stärkemassen ist dagegen nach meiner Annahme leicht verständlich, da dabei nur wenig Eiweiss zerstört wurde.

Wird nach Verabreichung einer gewissen Quantität von Stärkemehl (ohne Zusatz von Fleisch) die Zufuhr des Kohlehydrates noch weiter gesteigert, dann tritt trotzdem keine Steigerung des Fettansatzes ein, was doch der Fall sein müsste, wenn aus dem Stärkemehl das Fett erzeugt würde, während dieses Verhalten einleuchtend ist, wenn das Fett aus dem Eiweiss abstammt, weil beide Male gleich viel Eiweiss zersetzt wird. Wir erhielten:

| Stärkemehl<br>ein | Fleisch<br>zersetzt | Fett<br>an | Kohlensäure |  |
|-------------------|---------------------|------------|-------------|--|
| 379               | 211                 | 24         | 546         |  |
| 608               | 193                 | <b>22</b>  | 799         |  |

Der innige Zusammenhang zwischen Fettbildung und Eiweissverbrauch tritt dadurch schlagend hervor; die enorme Erhöhung der Kohlensäureausscheidung bis zu 799 Grm. spricht dagegen deutlich für die leichte Zersetzbarkeit des Zuckers im Thierkörper.

Bei gleich bleibender Aufnahme von Stärkemehl wird aber entsprechend mehr Kohlenstoff zurückbehalten d. h. mehr Fett aufgespeichert, sobald zugleich mehr Eiweiss zerstört wird, so z. B. in einem Versuche bei Fütterung mit 1800 Grm. Fleisch und 379 Grm. Stärkemehl, wo der Fettansatz 112 Grm. betrug; letzterer war also fünf Mal grösser wie bei Aufnahme der gleichen Stärkemenge ohne Fleisch, was bei einer Fettbildung aus Stärkemehl gar nicht zu erklären ist, bei Abspaltung von Fett aus Eiweiss dagegen und der sieben Mal grösseren Eiweisszersetzung leicht begreiflich ist. Als wir zu der gleichen Stärkeportion nur 800 Grm. Fleisch hinzustigten, wurden nicht 112 Grm. Fett angesetzt wie vorher bei 1800 Grm. Fleisch, sondern nur 55 Grm. d. h. es wurde trotz gleich bleibender Stärkequantität nur mehr die Hälfte Fett abgelagert, da die Eiweiss-

zersetzung auf die Hälfte herabgesunken war. Nichts kann in der That beweisender für unsere Theorie sein als diese Versuche bei gleicher Stärkezufuhr, aber verschiedenem Eiweisszerfall:

| Stärkemehl | Fleisch  | Fett |
|------------|----------|------|
| ein        | zersetzt | an   |
| 379        | 211      | 24   |
| 379        | 608      | 55   |
| 379        | 1469     | 112  |

Selbstverständlich muss auch ein gewisser Zusammenhang zwischen der Grösse der Stärkezufuhr und der Fettablagerung bestehen, wenn auch das Fett nicht aus der Stärke hervorgeht. Da nämlich die Stärke das bei dem Zerfall des Eiweisses abgespaltene Fett vor der weiteren Zerstörung schützt, so muss durch mehr Stärke bis zu einer gewissen Grenze absolut und procentig mehr von diesem Fett erspart werden. Jede Eiweissmenge erfordert demnach eine bestimmte Menge von Kohlehydrat, um das aus ihr entstandene Fett völlig zum Ansatz zu bringen; darum sehen wir bei den grösseren Stärkegaben von dem aus dem Eiweiss verfügbaren Fett prozentig am meisten zum Ansatz gelangen, nämlich bei:

|                        | Nah     | rung       | Ansatz von Fett   |  |  |
|------------------------|---------|------------|-------------------|--|--|
|                        | Fleisch | Stärkemehl | . aus 100 Eiweiss |  |  |
| grössere Stärkegaben { | 400     | 344        | 10                |  |  |
|                        | 800     | 379        | 9                 |  |  |
|                        | 1800    | 379        | 8                 |  |  |
| kleinere Stärkegaben   | 400     | 210        | 0                 |  |  |
|                        | 500     | 167        | 2                 |  |  |
|                        | 1500    | 172        | 3                 |  |  |

Die Resultate der Versuche am Hunde bei Fütterung mit Stärkemehl lassen sich ganz einfach deuten unter der Annahme, dass die
Kohlehydrate im Thierkörper stets ganz in Kohlensäure und Wasser
thergehen, dass sie aber das aus dem Eiweiss abgetrennte Fett erparen und sich die Grösse der Ersparung richtet nach der Menge
des aus dem Eiweiss entstandenen Fettes und der Menge des ersparenden Kohlehydrats. Die Versuchsresultate bleiben dagegen völlig
twerständlich, wenn man aus den Kohlehydraten das Fett hervorzehen lässt.

Beim Hunde hatten wir zu der Fettbildung in keinem einzigen Falle die Kohlehydrate nöthig, wenn wir im Maximum nach Henneberg's Berechnung aus dem Eiweiss 51.4% Fett hervorgehen lassen. In der Mehrzahl der Fälle braucht nach unseren Versuchen (a. a. O. S. 515) sich ansehnlich weniger Fett aus Eiweiss abzuspalten, um den Fettansatz zu decken, und nur in zwei Fällen, bei welchen das Extrem angestrebt worden war, nämlich bei ausschliesslicher Darreichung von 379 und 608 Grm. trockenem Stärkemehl im Tag für einen Hund von 35 Kilo Gewicht musste bei der Berechnung die Zahl 51.4% angenommen werden. Um den bei unseren Versuchen stattgehabten Fettansatz zu erklären, hätten einmal aus dem Stärkemehl 25% Fett (a. a. O. S. 478), ein andermal sogar 29% Fett (a. a. O. S. 483) entstehen mitssen, was im höchsten Grade unwahrscheinlich ist.

Ich halte die Entstehung von Fett im Thierkörper aus Eiweis durch die Vorgänge bei der fettigen Degeneration, die Versuche von Pettfnkofer und mir bei Fütterung des Fleischfressers mit reinen Fleisch, und durch die Resultate von Kemmerich, Radziejewski, Subbotin und Fr. Hofmann für erwiesen; unentschieden ist nur, wieviel daraus hervorgeht. Dass aus dem Eiweiss 9% Fett gebildet werden können, ist nach unseren Versuchen bei ausschliessliche Fütterung mit reinem Fleisch sicher; wahrscheinlich wird aber we sentlich mehr Fett abgetrennt, da voraussichtlich ein Theil desselben unter den ungünstigen Bedingungen des Versuchs alsbald weiter zerstört worden ist und erst zur Ablagerung gelangt, wenn eine das Fett vor der Verbrennung schützende Substanz gereicht wird. Entsteht aus dem Eiweiss so viel Fett, als ich angenommen habe (51.4%), dann geschieht nach unseren Versuchen im Fleischfresser jeder Ansatz von Fett nur durch das in der Nahrung aufgenommene und durch das aus dem Eiweisszerfall entstandene Fett; die Kohlehydrate wären in diesem Falle nicht heranzuziehen, sie hätten nur die eine Aufgabe, das Fett vor der Verbrennung zu schützen. Ist dagegen die angenommene Zahl zu hoch gegriffen, so mitsen die Kohlehydrate für die Fettbildung mit zu Hilfe gezogen werden; es wird aber damit an der Bedeutung der gewonnenen Erkenntniss, nach welcher bei dem Eiweisszerfall im thierischen Organismus sich beständig und normal eine gewisse Menge von Fett abtrennt, welche abgelagert werden kann, nichts geändert.

# VI. Entsteht beim Pflanzenfresser aus Kohlehydrat Fett?

Vor allem war es nun wichtig, die Sache weiter am Pflanzenfresser, der sich besonders zur Mast eignet und grosse Massen von Kohlehydraten verzehrt, zu verfolgen.

Ich i habe in einem Vortrage bei einer Versammlung der deutschen grikulturchemiker angedeutet, dass vielleicht auch beim Pflanzenesser die Kohlehydrate nicht zur Fettbildung dienen. Man hatte hon früher mancherlei Andeutungen dafür gewonnen; so haben B. die Fütterungsversuche an Milchkühen eine Zunahme der abduten Butterausscheidung mit der Eiweissmenge der Nahrung ereben, ferner gelang es nicht Schweine mit einem stärkereichen und iweissarmen Futter fett zu machen. 2

Namentlich auf einen Zweifel Liebig's hin habe ich einen sechsligigen Versuch in dieser Richtung an einer in voller Laktation beindlichen Milchkuh bei ziemlich kräftigem Futter gemacht, welche figlich über 1/2 Kilo Fett in der Milch entleerte. Es wurde der Stickstoffgehalt des Futters genau ermittelt, dann der Stickstoff- und Kohlenstoffgehalt des Harns, ferner der Stickstoff- und Fettgehalt der Milch und endlich der Stickstoff- und Fettgehalt des Kothes. Daraus lässt sich entnehmen, ob das aus dem Stickstoff des Harns berechnete zerstörte Eiweiss mit dem aus dem Darm resorbirten Fett gentigt, das Fett der Milch zu decken. Ich erhielt dabei:

| im F  | utter |       |      |      |    |      |     |    | 2757.74 | Grm. | Fett |
|-------|-------|-------|------|------|----|------|-----|----|---------|------|------|
| im K  | oth   |       |      | 1    |    |      |     |    | 1099.33 | 9    | - 19 |
|       |       |       |      |      | re | 2801 | bir | t: | 1658.40 | Grm. | Fett |
| aus 3 | 602 ( | 3rm.  | zers | etzt | em | Eir  | wei | 88 | 1851.00 | 99   | 79   |
| also  | zur ' | Verfi | gun  | 5    |    |      |     |    | 3509    | Grm. | Fett |
|       |       |       |      |      |    |      |     |    | 2024    |      | 73   |

Es ist also das Fett der Milch ohne Inanspruchnahme der Kohlebydrate längst gedeckt, obwohl der im Koth befindliche, von den Zersetzungen im Körper stammende Stickstoff gar nicht mitgerechnet worden ist. Gehen nur 10% Fett aus Eiweiss hervor, so ist nach Einrechnung des Nahrungsfettes genügend Fett da, um das Milchlett zu liefern.

Ich habe die früher angeführten älteren Versuche von Boussin-CAULT, PLAYFAIR und THOMSON, sowie einige andere an Milchkühen berechnet und gefunden, dass dabei das resorbirte und das aus dem lessetzten Eiweiss herrührende Fett vollauf hinreichen, das in der Milch abgeschiedene Fett zu geben.

Darauf hin ist eine Anzahl neuerer Versuche mit allen Vorsichts-

<sup>1</sup> Voit, Landw. Versuchsstationen. VIII. 1866. 2 Die Versuche von F. Letellier, nach denen Turteltauben bei Fütterung Zucker kein Fett ansetzen sollen, sind nicht beweisend (Ann. d. chim. et phys. D XI. p. 150. 1544).

maassregeln an Milchkühen und milchgebenden Ziegen angestellt worden.

Aus den Versuchen von Fr. Stohmann an milchgebenden Ziegen geht hervor, dass meist schon das aus der Nahrung resorbirte Fett für den Fettbedarf in der Milch ausreichend ist; nur in zwei Fällen, bei fettarmem und sehr eiweissreichem Futter, fand dies nicht statt, aber das Eiweiss war in genügender Menge vorhanden, um den Ausfall an Fett zu ersetzen.

Um einen extremen Fall zu haben, reichte Gust. Kunn<sup>2</sup> in Möckern zwei Kühen eine an Eiweiss und an Fett arme Nahrung während 14 Tagen, wobei sich ergab:

|     |          |     |     |      |     | Fett  |       |  |
|-----|----------|-----|-----|------|-----|-------|-------|--|
|     |          |     |     |      |     | 1.    | 2.    |  |
| im  | Futter   |     |     |      | •   | 277.0 | 278.0 |  |
| im  | Koth .   |     |     |      |     | 93.5  | 94.5  |  |
|     |          | r   | eso | rbir | t:¯ | 183.5 | 183.5 |  |
| aus | zersetzt | em  | Ei  | wei  | 88  | 84.0  | 73.0  |  |
| zui | Verfügi  | ıng |     |      |     | 267.5 | 256.5 |  |
|     | der Milc |     |     |      |     | 277.5 | 292.0 |  |

Hier reicht also das resorbirte und aus der Eiweisszersetzung hervorgegangene Fett eben für das Fett der Milch hin, ja es fehlen sogar noch 10—35 Grm. Fett. Es scheint allerdings dabei die äusserste Grenze schon erreicht, ja sogar etwas überschritten zu sein, man muss aber bedenken, dass dabei der im Koth in Zersetzungsprodukten enthaltene Stickstoff nicht mit in Rechnung gekommen ist, sowie dass der Körper des Thieres sehr wohl Fett eingebüsst haben kann, was nur durch eine Bestimmung der Athemprodukte zu entscheiden ist.

Endlich liegen von M. Fleischer<sup>3</sup> in Hohenheim an Milchkühen ausgeführte Versuche ebenfalls bei ärmlicher Fütterung vor; er fand:

|                          | Fett  |       |  |  |
|--------------------------|-------|-------|--|--|
|                          | 1.    | 2.    |  |  |
| aus dem Futter resorbirt | 170.5 | 166.5 |  |  |
| aus zersetztem Eiweiss . | 160.1 | 171.3 |  |  |
| zur Verfügung            | 330.6 | 337.8 |  |  |
| in der Milch             | 303.3 | 290.5 |  |  |

<sup>1</sup> Fr. Stohmann, Ztschr. d. Landw. Centralver. d. Prov. Sachsen. 1868. No. 6 bis 10; Journ. f. Landw. (2) III. Heft 2. 3. 4. 1868.

<sup>2</sup> Gust. Kuhn, Landw. Versuchsstationen. X. S. 418. 1868. — Kühn u. Fleischer. Ebenda. XII. S. 451. 1869.

<sup>3</sup> M. Fleischer bei E. Wolff, Die Versuchsstation Hohenheim. 1870. S. 50°; Arch. f. pathol. Anat. LI. S. 30. 1870.

s ist demnach auch hier, unter der Annahme, dass aus dem s 51.4% Fett sich abspalten, in gentigender Menge Fett vor-. um das Fett der Milch zu geben.

nch die meisten übrigen, an nicht milchgebenden Thieren ange-Alteren Versuche, welche man früher als beweisend für den Ueberon Kohlehydraten in Fett betrachtete, sind es nicht, da dabei noch Rücksicht auf das Eiweiss als Quelle des Fettes genommen wor-

ie ausführlich beschriebenen Versuche von Boussingault an Gänsen iten lassen sehr wohl die Deutung zu, dass das Fett nicht aus ydraten entstanden ist, während dies allerdings für die von Liebto asoz citirten Beispiele, für welche jedoch keine ausreichenden Anvorliegen, nicht möglich ist.

nch für die von Boussingault an Mastschweinen erhaltenen Result man die Kohlehydrate nicht nöthig; dagegen sind die von Lawes (LBERT 1) fiber diese Thiere gemachten Angaben der Art, dass für i der Mast abgelagerte Körperfett in einer Anzahl von Fällen die ydrate nicht entbehrlich erscheinen. Es fehlen nämlich nach den letzteren Forschern bei mittlerer und geringer Eiweisszufuhr 29 Fett, welche nach ihrer Meinung nur von den Kohlehydraten ren können. Aber es ist nöthig hiertiber vor einer Entscheidung enauere Untersuchungen an Schweinen anzustellen und zwar über nge und die Zusammensetzung des von den Thieren aufgenommeatters, über die Menge und Zusammensetzung des Koths, sowie ie Quantität des im Körper abgelagerten Eiweisses und Fettes. Ich lies filr erforderlich, da man frither keine Vorstellung davon hatte, s man bei Versuchen der Art zu achten hat und mit welcher it dieselben ausgeführt werden müssen.

s ist bis jetzt nur eine von H. Weiske und E. Wildt 2 mit Senauigkeit durchgeführte Versuchsreihe an Schweinen bekannt war für einen möglichst ungünstigen Fall, bei einem an Eiweiss aber an Kohlehydraten reichen Futter. Von drei gleichen, Wochen alten Thieren wurden zwei zur Bestimmung des am r schon vorhandenen Fleisches und Fettes gleich geschlachtet as dritte mit Kartoffeln gefüttert. In 184 Tagen nahm dasselbe ler Differenz des Stickstoffs des Futters und des Kothes 14.3244 verdauliches Eiweiss auf und setzte 1.2425 Kilo davon an, so 13.0819 Kilo Eiweiss zur Zersetzung und zur Bildung von Kilo Fett disponibel waren. Am Körper wurden in dieser 3.1398 Kilo Fett abgelagert, wovon 0.5748 Kilo aus der Nah-

LAWES U. GILBERT, Philos. Transact. Roy. Soc. 11. p. 493, 1859; Report of the Association for the advancement of science, 1852 u. 1854; Journ. Roy. Ag. g. XIV. (2) 1853; Philosophical Magazine for July 1866; Journal of Anatomy siology, XI. (4) p. 577, 1877. H. Weiske u. E. Willot, Zischr. f. Biologie, X. S. 1, 1874.

rung stammten, also 5.5650 Kilo erst im Organismus aus Eiweiss oder Kohlehydraten entstanden sein mussten. Es scheint daher auch hier auf den ersten Blick das Eiweiss in gentigender Menge gegeben zu sein; jedoch ist der von E. Schulze und auch von Zuntz dagegen gemachte Einwand vollkommen berechtigt, dass aus dem Stickstoff der Kartoffeln wegen des hohen Asparagingehalts nicht die Eiweissmenge derselben zu entnehmen ist. Zieht man nach E. Schulze die Amide der Kartoffeln ab, so bleiben nur mehr 5.192 Kilo Fett übrig, die von dem Eiweiss geliefert werden können, während 5.5650 Kilo Fett zu decken sind.

Es liegt hiermit möglicherweise ein Beispiel vor, bei dem die Grenze etwas überschritten ist und die Kohlehydrate zur Fettbildung zu Hilfe genommen werden müssen; jedoch ist andererseits zu beachten, dass der im Koth in Zersetzungsprodukten enthaltene Stickstoff dabei nicht berücksichtigt worden ist. Es findet sich hier eine Lücke, deren Ausfüllung in hohem Grade wünschenswerth ist.

Als sichersten Beweis für die Umwandlung von Kohlehydraten in Fett hat Liebig die Wachsbereitung der Bienen bei Fütterung mit reinem Honig angeführt. Es ist allerdings das Bienenwachs kein eigentliches Fett, wie Liebig wohl wusste; wenn jedoch aus Kohlehydraten Wachs entsteht, so ist dies auch für das Neutralfett in hohem Grade wahrscheinlich.

Aber die hierher gehörigen Beobachtungen von HUBER, GUMD-LACH oder DUMAS und MILNE-EDWARDS sind dafür nicht beweisend, denn sie sagen doch nur aus, dass die Bienen bei Fütterung mit reinem Honig noch einige Zeit lang etwas Wachs bauen. Wenn auch dabei das Wachs nicht, wie Dumas und Milne-Edwards erwiesen, aus dem im Körper der Bienen befindlichen Fett abstammen kann, so ist doch auch hier noch das in den Organen oder im Pollenvorrath befindliche Eiweiss vorhanden, dessen stickstofffreie Abkömmlinge durch den Zucker vor der weiteren Zersetzung geschützt werden. Nun sind die Bienen aber noch im Stande, ebenfalls mit reinem Honig ohne allen Blumenstaub junge Brut fertig zu bringen und sie zu ernähren, was doch mit Honig allein nicht denkbar ist; sie mussen daher Eiweiss von ihrem Leib dazu abgeben, was dann auch für die Wachsbereitung möglich ist. Die Bienen vermögen sogar mit blossem Honig viel länger ihre Brut zu ernähren als Wachs zu erzeugen; die Bereitung des Futterbreies und des Wachses sind nach den Angaben der Bienenztichter entsprechende Vorgänge. Es finden hier augenscheinlich bei den Bienen dieselben Prozesse statt wie bei der Produktion von Milch in der Brustdrüse hungernder

Mütter auf Kosten der übrigen Organe des Körpers oder wie bei der vollständigen Erhaltung von Gehirn und Rückenmark während langen Hungerns oder wie bei der Fettbildung im hungernden Organismus in Folge der Phosphorvergiftung. Ferner ist der grosse Einfluss einer reichlichen Eiweisszufuhr auf die Wachsproduktion erkannt worden; nach Fischer in Vaduz liefert die Biene nur bei hinreichender eiweisshaltiger Nahrung reichlich und andauernd Wachs: es gelang ihm durch eine Futtermischung von 1 Theil Hühnerei mit 2 Theilen Kandiszuckerlösung die Bienen zu einer erstaunlichen Wachsabsonderung zu zwingen, so dass 1000 Stück Bienen täglich 12 Grm. Wachs gaben.

HOPPE-SEYLER<sup>2</sup> hat einmal gemeint, weil sich aus den Futterstoffen der Bienen mittelst Aether Cerotinsäure, wachsartige Stoffe, Cholestearin, Lecithin und zersetztes Chlorophyll neben wenig Fett ausziehen lassen, so seien die Bestandtheile des Bienenwachses in den Pflanzen bereits fertig gebildet, und es wäre daher kein Grund dazu da, dass die Bienen in ihrem Leibe Wachs erzeugen, zumal anch gar keine wachssecernirenden Organe in ihnen nachgewiesen seien. Ich 3 habe in meiner Abhandlung über die Fettbildung eigens erwähnt, dass in nicht sorgfältig gereinigtem Honig geringe Mengen **von** Eiweiss (0.12-0.20%) und von Fett (0.02-0.04%) vorhanden sind; diese Quantitäten sind aber viel zu gering, um das produzirte Wachs zu liefern, abgesehen davon, dass für die Wachserzeugung reiner Zucker die nämlichen Dienste thut wie Honig.

ERLENMEYER und A. v. Planta haben neuerdings Versuche an Bienen über die Wachsbereitung gemacht. Es wurde in der That bei viertägiger Fütterung mit Kandiszucker oder Honig noch Wachs gebaut, der Stickstoffgehalt der Bienen war aber vor und nach dem Versuche der gleiche, weshalb sie meinen, es könne das Wachs nicht ans dem Eiweiss der Organe entstanden sein. Darin ist eine Unmöglichkeit enthalten, nämlich das Gleichbleiben des Eiweissgehaltes des Bienenkörpers bei viertägiger Fütterung mit stickstofffreiem Honig. Es ist klar, die Thiere haben die stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte des Eiweisses noch in ihrem Leibe gehabt; ein hungernder Hund, der einen Tag lang keinen Harn und Koth lässt, hat am Ende des Versuchs den gleichen Stickstoffgehalt wie bei Beginn desselben,

<sup>1</sup> Fischer, Landw. Versuchsstationen. VIII. S. 28. 1866.

<sup>2</sup> HOPPE-SETLER, Ber. d. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Rostock; Ber. d. deutsch. chem. Ges. IV. S. 810. 1871.
3 Voιτ, Ztschr. f. Biologie. V. S. 148. 1869.

<sup>4</sup> ERLENMEYER u. A. VON PLANTA, Deutsche Bienenzeitung. 1580. No. 1. S. 31; sehe auch: SCHNRIDER, Ann. d. Chem. u. Pharm. CLXII. S. 235, 1872.

obwohl er in Menge Eiweiss zersetzt hat. Ich habe die Gründe entwickelt, warum ich die Wachsbildung aus Kohlehydraten nicht für bewiesen erachte, und muss auch jetzt noch bei dieser Auffassung bleiben.

Aus allen den vorliegenden Thatsachen kann ich wie früher nur den Schluss ziehen, dass auch bei den Pflanzenfressern in den meisten, vielleicht in allen Fällen, die Kohlehydrate blos die Rolle haben, das Fett vor der Verbrennung zu schützen. Es sprechen ausserdem noch manche andere Beobachtungen für die Bedeutung des Eiweisses als Material für die Fettbildung und gegen die der Kohlehydrate.

Trotz reichlichster Stärkezufuhr, aber geringer Eiweissmenge im Futter setzen die Thiere niemals Fett an. Nach Boussingault mästen sich Schweine mit Kartoffeln nicht; Gänse und Enten nach Boussingault und Persoz nicht mit dem stickstoffarmen Reis allein, wohl aber bei Zusatz von Fett oder von eiweissreichen Substanzen. Also gerade bei tibermässiger Zufuhr desjenigen Materials, aus dem man das Fett ableiten will, wird kein Fett abgelagert; die Mastmittel sind dagegen immer reich an Eiweiss und auch an Fett. Man hat zwar, um sich über diesen mislichen Punkt hinwegzuhelfen, gemeint, es seien eben stickstoffhaltige Zellen und Organe nöthig, in denen sich das Fett ablagern, oder in denen das Kohlehydrat zu Fett werden kann. Gewiss gehören Zellen dazu, um das Fett zum Ansatz zu bringen, aber diese sind schon bereit, namentlich im Unterhautzellgewebe und im Zellgewebe tiberhaupt; sie haben bei Mageren einen eiweisshaltigen flüssigen Inhalt und füllen sich beim Fettwerden einfach mit Fett an. Man vermag ja Thiere, z. B. Hunde, bei ausschliesslicher Darreichung von Fett sehr reich an Fett zu machen, wie der Versuch von FR. HOFMANN beweist; Hunde werden ferner bei Fütterung mit wenig Fleisch und viel Fett ausserordentlich fett ohne einen Ansatz von Eiweiss. Man kann auch nicht sagen, dass die Aufnahme von Eiweiss aus der Nahrung dazu gehört, die Thätigkeit in den Zellen und Geweben zu ermöglichen, durch welche das Fett aus den Kohlehydraten entsteht, denn auch ohne Zufuhr von Eiweiss, beim Hunger, sind diese Prozesse vorhanden und häufig in nicht geringerem Maasse wie bei Zufuhr von Eiweiss, allerdings auf Kosten des Eiweisses der Organe. Keiner der Züchter und Beobachter konnte sich des Eindruckes der Wichtigkeit des Eiweisses für die Fetterzeugung erwehren; vor allem waren es Persoz und Boussingault, die dieser Empfindung Ausdruck gaben-

#### VII. Bildung von Fett aus Fettsäuren.

Man hat ausser den Kohlehydraten und dem Eiweiss noch andere Stoffe als Materialien für die Fettbildung im Thierkörper angesehen, so namentlich die höheren Fettsäuren, welche aus der Spaltung der Neutralfette im Darm hervorgehen und hie und da auch als solche in der Nahrung aufgenommen werden.

ie ersten Versuche hierüber hat der der Wissenschaft zu früh ent-RADZIEJEWSKI 1 angestellt. Er gab einem Hunde in einer längeitterungsreihe 914 Grm. Seife aus Rüböl und fand darnach in den In und Organen viel Fett vor, aber von der Erukasäure nur ge-Spuren. Er glaubte daraus folgern zu dürfen, dass das gewöhnliche ngsfett zum grössten Theil im Darm verseift und dann wieder durch synthetischen Prozess in Neutralfett verwandelt werde. Es ist nicht lar, wie Radziejewski zu diesem Schlusse kam, da nur sehr wenig il gebildet und angesetzt worden ist. Hofmann und ich2 haben die ate Radziesewski's so gedeutet, dass die Erukasäure im Körper verist und das aus dem Eiweiss entstandene Fett vor der Zerstörung get hat. Die gleiche Anschauung sprach auch Subbotin3 aus; er hatte früher schon erwähnten Versuche einen Hund 6 Wochen lang mit und 4058 Grm. Seife aus Palmitinsäure und Stearinsäure (ohne re) gefüttert und doch im reichlich vorhandenen Körperfett nicht dieser festen Fettsäuren angetroffen als im gewöhnlichen Hundefett. hier das Fett nicht aus dem Eiweiss, sondern aus der Fettsäure gegangen, so hätte sich doch ein Fett aus Palmitin und Stearin rn müssen, wenn man nicht annehmen will, dass der Ueberschuss Imitin und Stearin verbrannt ist. Radziejewski hat in einer spä-Abhandlung unserer Anschauung vollkommen Rechnung getragen r zugestimmt, indem er hervorhob, dass er bei Abfassung seiner Arbeit noch nicht das Eiweiss als Quelle für das Fett gekannt

leuere Versuche thun nun, wie es scheint, den Uebergang von Fettin Neutralfett im Thierkörper dar. Schon Percwoznikoff4 wollte eleichzeitiger Injektion von Seife und Glycerin in den Darm Füller Zotten mit molekularem Fett und gewöhnlichem weissem Chylus an haben. Ebenso gab A. Will an, nach Fütterung hungernder ie mit Palmitinsäure und Glycerin im Darmepithel nach Behandnit Ueberosmiumsäure bei der mikroskopischen Untersuchung die unschwarze Färbung wahrgenommen zu haben, welche dieses Rebei Fetten hervorruft. Auch Wordoschillow " entnimmt aus seinen inchungen, dass die in den Magen eingebrachten Seifen zersetzt le Fettsäuren im Darm emulsionirt und nach dem Uebergang in vlusgefässe grösstentheils in Neutralfett umgewandelt werden. Es er hier leicht eine Täuschung möglich, da auch die Fettsäuren zu milchigen Flüssigkeit sich emulsioniren lassen. J. Munk i bestimmte auf chemischem Wege das Fett und trennte es von den Fett-Er fand beim Hund nach Einführung von Fettsäuren in den nach 3-6 Stunden im Chylus neben unveränderten Fettsäuren

RADZIEJEWSKI, Arch. f. pathol. Anat. XLIII. S. 268, 1868, LVI. S. 211, 1872.
HOPMANN, Zischt. f. Biologie. VIII. S. 153, 1872.
SUBBOTIN, Ebenda. VI. S. 73, 1870.
PERCWOZNIKOFF, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876. No. 48, S. 851.
A. WILL, Arch. f. d. ges. Physiol. XX, S. 255.

Wordschillow, Protokoll d. Ges. d. Naturforscher in Kasan. 1871. Mai.

J. Muxx, Verhandl. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1879. No. 13; Arch. f. pathol. LXXX. 8, 29, 1880.

9—20 mal mehr Neutralfett als beim hungernden Thier und 7 mal mehr als nach Fütterung mit Eiweiss; er leitet die erhebliche Steigerung in Fettgehalte des Chylus von einer Umwandlung der Fettsäuren in Fett durch eine auf dem Wege von der Darmhöhle bis zum Milchbrustgangs stattfindende Synthese ab. Man könnte vielleicht noch an eine ander Erklärung denken: es könnte nämlich der Chylus nach Aufnahme von Stoffen, welche das aus dem Eiweiss abgespaltene Fett vor der weiteres Zersetzung schützen, reicher an Fett werden.

Darnach scheinen also gewisse Theile des Organismus, vielleicht die Epithelien der Darmzotten, die Fähigkeit zu besitzen, Fettsäuren und Glycerin bei gleichzeitiger Darreichung beider Stoffe unter Wasserabgabe zu Fett zu vereinigen; werden nur die Fettsäuren gereicht, so muss das zur Synthese des Fettes nöthige Glycerin vom Organismus genommet werden, wobei zu bedenken ist, dass nur eine sehr kleine Menge von Glycerin (4%) dazu gehört, um eine grosse Menge von Fett zu bilden.

Die Erzeugung von Fett aus Fettsäuren findet unter gewöhnlichen Verhältnissen jedenfalls nur in sehr geringem Maasse statt; bei dem Wiederzusammentritt der im Darme getrennten Componenten des Fettes handelt es sich eigentlich nur um die schon besprochene Ablagerung von dem aus der Nahrung resorbirten Fett.

# VIII. Zusammenfassung des jetzigen Standes der Lehre von der Fettbildung im Thierkörper.

Der jetzige Stand der Lehre von der Fettbildung im Thierkörper lässt sich wie folgt zusammenfassen.

Es ist nicht mit Sicherheit erwiesen, dass die Kohlehydrate im fleischfressenden oder pflanzenfressenden Thier in Fett übergehen, aber auch nicht, dass sie nur das anderweit erzeugte Fett vor der Verbrennung schützen. Sollte aber auch das letztere gelingen, so ist ihre Bedeutung für die Entstehung des Fettes im thierischen Organismus nicht geringer; sie sind dann allerdings nicht das Material, aus welchem Fett hervorgeht, aber sie müssen dem Pflanzenfresser nach wie vor gegeben werden, um Fett zu gewinnen.

Dagegen ist durch die Versuche am Thier meiner Meinung nach die stetige Abtrennung von Fett bei der Zersetzung der eiweissartigen Stoffe dargethan; unsicher ist nur, in welcher Menge dies geschieht. Erst wenn wir darüber Bestimmtes wissen, vermögen wir über die quantitativen Verhältnisse genauen Aufschluss zu geben.

Nimmt man an, es gingen aus dem Eiweiss bei einem Zerfall in sich selbst 51.4% Fett hervor, was Manche, wie z. B. Hoppe-Seyler, allerdings für unmöglich halten, dann hat man für die überwiegende Mehrzahl der Fälle, vielleicht für keinen, die Kohlehydrate zur Fettbildung nöthig. Es liegen nur einige Versuche an Schweinen,

die sich am leichtesten mästen, vor, bei denen wie es scheint die Kohlehydrate für einen Theil des Fettes zu Hilfe gezogen werden müssen. In einer Anzahl anderer extremer Versuche, z. B. an Milchkühen bei kohlehydratreichem und eiweissarmem Futter, ist die Grenze des Möglichen eben erreicht; ich halte es aber für eine Stütze meiner Auffassung, dass bei den ungünstigsten Bedingungen nahezu 51.4% Fett aus dem zersetzten Eiweiss sich bilden müssen, um das erzeugte Fett zu decken.

Entsteht thatsächlich weniger Fett aus Eiweiss, z. B. nur 25%, so kann man zwar für die meisten Fälle die Kohlehydrate immer noch entbehren, aber nicht für alle; dann muss man annehmen, dass nicht nur beim Zerfall des Eiweisses Fett entsteht, sondern auch bei der Spaltung der Kohlehydrate die Materialien für das Fett gebildet werden, welche zu Fett zusammentreten, wenn sie nicht alshald weiter verbrannt werden.

Die Verhältnisse der Fettbildung lassen sich leicht verstehen, wenn man an dem Ergebnisse der Versuche festhält, nach dem im Körper nichts leichter in die nächsten Componenten zerfällt als das Eiweiss der Ernährungsflüssigkeit, dann der Zucker, dann das aus dem Eiweiss entstandene Fett und endlich das aus dem Darm resorbirte oder im Körper abgelagerte Fett. Die Kohlehydrate können daher für die Fettbildung erst in Betracht kommen, wenn die übrigen Quellen nicht ausreichen und die Bedingungen der Zersetzung in den Zellen nach Spaltung des Eiweisses und Ablagerung des dabei entstandenen Fettes, sowie des aus dem Darm resorbirten Fettes bei Vorhandensein von Zucker oder dessen nächster Zersetzungsprodukte schon erschöpft sind. In den meisten Fällen wird der Zucker vollständig zu Kohlensäure und Wasser oxydirt, so dass die Kohlebydrate sicherlich keine Hauptrolle, sondern nur eine Nebenrolle bei der Entstehung des Fettes spielen. Sehr häufig deckt ja beim Manzenfresser schon das Fett der Nahrung die ganze zum Ansatz gelangte Fettmenge oder einen ansehnlichen Theil derselben; weiterhin tritt das thatsächlich aus dem Eiweiss hervorgegangene Fett ein, and liefert den Bedarf, auch wenn viel weniger als 51.4% Fett aus Eiweiss sich bilden würden.

Weitere Versuche müssen entscheiden, wieviel man aus dem Eiweiss Fett sich abspalten lassen muss, um das im Körper erzeugte Fett zu liefern und wieviel in Wirklichkeit daraus abgetrennt wird. Sollten sich dann in der That einzelne Fälle ergeben, wo das anderweit gelieferte Fett nicht ganz ausreicht, so müssen für den Rest die Kohlehydrate eintreten; sollten aber die übrigen Materialien in allen genauen Versuchen als genügend befunden werden, so hat meine Anschauung allgemeine Gültigkeit.

HENNEBERG 1 hat gemeint, die Kohlehydrate kämen in Beziehung der Fettbildung durch die neueren Versuche wieder in ihr altes Recht. Dies ist aber nicht mehr möglich; denn es ist widerlegt, dass aus ihnen ausschliesslich das Fett erzeugt wird. Es kann sich nur fragen, ob sie noch neben dem Eiweiss zur Fettbildung herangezogen werden müssen, was wenigstens von mir noch nicht für entschieden angesehen worden ist. Die schwierige Aufgabe ist, wie ich nochmals betone, nur durch Versuche am Thier und nicht durch chemische Untersuchungen zu lösen, welche stets nur Möglichkeiten liefen, aber nicht darthun, wie sich die Vorgänge im thierischen Organismus in Wirklichkeit gestalten.

# FÜNFTES CAPITEL.

# Die Ursachen der Stoffzersetzung im thierischen Organismus.

Nach der Begründung der Methoden der Untersuchung der den Körper verlassenden Zersetzungsprodukte und nach der Bestimmung der letzteren unter den verschiedensten Umständen war es möglich, aus der Fülle des Materials eine Anzahl von wichtigen Schlussfolgerungen auf den im Organismus stattfindenden Stoffzerfall zu ziehen. Um den in dieser Richtung gemachten Fortschritt zu würdigen, braucht man sich nur die Magerkeit der Kenntnisse über die Zersetzungen im Thierkörper vor 20 Jahren ins Gedächtniss zurückzurufen.

Aus den im dritten Capitel gemachten Aufzeichnungen geht vor allem das bedeutungsvolle Resultat hervor, dass der Verbrauch an Stoffen in einem gegebenen Organismus ein sehr verschiedener ist und dass eine grosse Anzahl von Faktoren auf denselben von Einfluss sind. Ehe ich es unternehme, die näheren Gründe für alle diese Verschiedenheiten zu suchen, ist es nothwendig, zuerst im Allgemeinen die Ursachen des ununterbrochenen Stoffwandels im Thierkörper zu besprechen und sich klar darüber zu werden, an welchen Theilen des Organismus jener Wechsel vor sich geht.

<sup>1</sup> HENNEBERG, Tageblatt der 49. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Hamburg. 1876. Beilage S. 169.

hat sich im Laufe der Zeit, entsprechend dem jeweiligen s Wissens, gewisse Vorstellungen über diese Vorgänge gein ist aber doch erstaunt, wie ausserordentlich ähnlich sich 'heorien in dieser Richtung sind.

### Frühere Vorstellungen über die Ursachen der Stoffzersetzung.

isste den Menschen schon in den frühesten Zeiten die Abnahme raden Organismus an Masse, sowie das Gleichbleiben des ausen Körpers an Gewicht trotz der täglichen beträchtlichen Zuubstanz aufgefallen sein. Bei dem damaligen Stande der Chemie n aber noch nicht, aus was der Körper besteht, was ihm zud was von ihm weggeführt wird. Die Anschauungen über die Vorgänge im Körper und deren Ursachen konnten daher nur elhafte sein.

seobachtung des Verbrauchs an Substanz im Körper und der ig von Wärme drängten alsbald dazu, die Vorgänge im thieganismus mit denen beim Verbrennen von Holz oder von Oelchen; bei Galenus findet sieh eine merkwürdige Stelle, welche stellung Ausdruck giebt; er sagt: "Das Blut ist gleich dem Herz dem Docht und die athmende Lunge einem Instrument, aussere Bewegung zuführt." Man sprach daher bis in unsere in von dem Lebensfämmehen oder dem Lebensfämpehen und Herz mit einer Flamme ab.

Anfängen der Chemie, zur Zeit der Jatrochemiker, hatte man insen und die Wärmeentwicklung bei Vermischung gewisser Subserste Andeutung einer Zersetzung ohne Anwendung höherer und ohne Brennen mit Flamme kennen gelernt und diese Ernuter dem Namen der Gährung, fermentatio, zusammengefasst. gfachen Aehnlichkeiten halber liess man die Vorgänge im Thiereh auf solchen Gährungen mit Wärmeentwicklung beruhen, die mit einem Verlust von Körpersubstanz verbunden dachte. Istromathematiker fügten zu dieser Ursache des Verbrauchs Abreibung der sich bewegenden Gebilde.

der allmählichen Erkenntniss des Verbrennungsprozesses entzich nach und nach bestimmtere Anschauungen über die Ur-Zersetzungen im Körper und über die Beziehungen des Ath-

enselben. Schon Sylvius de le Boë (1614—1672) erklärte das la etwas der Verbrennung Aehnliches, da zu beiden die Luft

einem Buche von Hippolytus Guarinonius (Die Grewel der Verwüstung in Geschlechtes. Ingolstadt 1610) entnehme ich folgende Vorstellungen: det eine Zerfliessung von Substanz durch die natürliche Hitze statt, Leib verzehrt, wenn man ihr nicht etwas Anderes in der Nahrung in giebt; auch die Leibesbewegung verursacht eine Hitze, durch die eh mehr verzehrt wird; ist die Luft kalt, so wird die Hitze inwendig ijagt und begehrt mehr Nahrung.

nothwendig sei. Nach John Mayow (1668) ist es ein auch im Salpeter sich findender Bestandtheil der atmosphärischen Luft, der das Verbrennen und Athmen bedingt. Dieser Bestandtheil geht nach ihm in das Blut über und bewirkt dort unter Wärmeentwicklung eine Gährung; auch zur Muskelbewegung ist jener Bestandtheil nöthig, sowie ausserdem die Zufuhr von verbrennlicher Substanz. Thomas Willis (1671) hält Athmes und Verbrennen für gleiche Vorgänge.

Jedoch vermochte man später mit solchen Prozessen vorzüglich nur die Eigenwärme des Organismus in eine gewisse Verbindung zu bringen. Darum legte man damals von rein physiologischer Seite den früheren Betrachtungen und Beobachtungen offenbar keine grosse Bedeutung für den Verbrauch von Substanz im Körper bei, man kannte andere Vorgänge

genug, welche einen solchen zu bedingen schienen.

So findet man z. B. bei A. v. HALLER 2 (1762) kaum eine Erwähnung von jenen Angaben, dagegen höchst merkwürdige Anschauungen in einer ganz anderen Richtung. Man meinte nämlich, die Grundstoffe des Körpers. die flüssigen und festen Theile desselben, würden durch die Arstrengungen während des Lebens abgerieben; das Flüssige liess man dann durch die Hautausdünstung, die Lunge und den Harn etc. weggeben, das Feste durch den Harn; für den Verlust tritt Neues aus der Nahrung ein. Als Ursachen, welche die festen Grundstoffe aus ihrer Stelle rücken. nahm man mehrere, aber nur mechanische an: alle Theile des Körpen werden bei jedem Herzschlage ausgedehnt und sinken darnach wieder zusammen, wodurch ihre Federkraft sowie der Zusammenhang ihrer Grandstoffe allmählich aufgehoben wird; in gleicher Weise werden die Grandstoffe an den inneren Wänden der Gefässe durch das sich bewegende Blut abgerieben, ebenso an den offenen Enden der Schlagadern, von denen die Ausdünstungen weggehen, und endlich auch durch das Reiben der Speisen am Darm, der Luft an den Luftkanälen, der Muskeln an einander und an den Knorpeln und Knochen bei der Zusammenziehung. Durch alle diese Reibungen wird der weichere Leim nach und nach von des erdigen Theilen losgelöst, und beide, Leim und Erden, in das Blut aufgenommen; dadurch entstehen Gruben, welche durch neue fittssige und feste Theile wieder ausgefüllt werden.

#### II. Lavoisier's und Liebig's Theorien.

Die Entdeckungen Lavoisier's 3 stiessen alle diese Anschauungen um, obwohl man später wieder von mancher Seite sich genöthigt sah, Theile jener Abreibungstheorie wieder aufzunehmen. Lavoisies bezeichnete, nachdem er die Verbrennungserscheinungen aufgeklist und gefunden hatte, dass der in den Organismus eintretende Sauerstoff darin gewisse Stoffe oxydirt, nämlich den Kohlenstoff zu Kohlen-

<sup>1</sup> J. Mayow, Opera omnia. 1681.

<sup>2</sup> A. v. Haller, Elementa physiologiae. VIII.

<sup>3</sup> LAVOISIER, Mém. de l'acad. des sciences. 1789. p. 195; Oeuvres de LAVOISIES. II. p. 688.

nre, den Wasserstoff zu Wasser, und ferner dass diese Oxydationen sehr ausgedehntem Maasse stattfinden, zuerst mit aller Bestimmteit den Sauerstoff als die Ursache der Zersetzungen im Körper. e mehr Sauerstoff dem letzteren zugeführt wird, desto mehr musste nch in ihm verbrennen: die Athemzüge führen wie Blasbälge den anerstoff zu und sind die Regulatoren der Zersetzungen. Wegen er beschleunigten Respiration wird bei der Arbeitsleistung, während ler Verdauung und in kalter Luft mehr zerstört. Das Material für lie Verbrennung liegt nach ihm als eine an Kohlenstoff und Wassertoff reiche, durch die Organe producirte Flüssigkeit in der Lunge bereit und bedarf nur des Zutritts von Sauerstoff, um zu verbrennen.

Die Physiologen konnten sich anfangs mit Lavoisier's chemicher Theorie nicht befreunden, da sie ihnen manche Erscheinungen micht zu erklären schien; Joh. MCLLER i meinte noch im Jahre 1835, lie Hypothese der Wasserbildung aus Wasserstoff wäre blos zum Vorbeil der Verbrennungstheorie erfunden, das Leben sei vielmehr mit biner ununterbrochenen, auch beim Hunger stattfindenden Zersetzung ganisirter Stoffe verbunden, welche durch das in Folge des Athmens eständig veränderte Blut bewirkt wird. Die Physiologen hielten noch anger an der Lehre fest, nach der mit dem Bestehen der Thiere eine indauernde Veränderung des materiellen Substrats ihrer festen Theile erbunden sein soll, hervorgerufen durch die Lebensäusserungen (Kraft-Asserungen) und die äusseren Reize; dadurch soll die Materie derelben in ihrer Mischung verändert und unbrauchbar werden und an neue Theilchen durch die Ernährung statt der abgentitzten einteten, also ein fortdauernder Wechsel des Stoffs, ein beständiges Zerstören und Wiederschaffen stattfinden. 2

Es war Liebig 3, welcher die Theorie Lavoisiek's, deren Unollkommenheit ihm nicht verborgen bleiben konnte, mit seltenem eharfblick aufgriff und erweiterte. Nachdem vorzüglich durch seine bemischen Untersuchungen die nähere Zusammensetzung der Organe und der Nahrung, sowie neben der Kohlensäure und dem Wasser ich die Zersetzungsprodukte im Harn, namentlich die stickstofflitigen, ermittelt worden waren, liess er nicht mehr eine kohlenoff- und wasserstoffreiche Flüssigkeit in den Lungen sich oxydiren, undern die organischen Verbindungen: Eiweiss, Fett, Kohlehydrate

<sup>1</sup> Jon. Miller, Handb. d. Physiol. 1835. S. 37 u. 318.

Siehe Tirdemann's Physiol. I. S. 367, 1830.
 Liebia, Die organ. Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie u. Patholie 1842; Ann. d. Chem. u. Pharm. XLI. S. 189 u. 241, 1842, LIII. S. 63, 1845, LVIII.
 1846, LXX. S. 311, 1849, LXXIX. S. 205 u. 358, 1851.

u. s. w. der Zersetzung anheimfallen und zwar durch zwei Ursachen. Er hatte nämlich erkannt, dass die organisirten Formen vor allem aus eiweissartigen Substanzen aufgebaut sind, und an ihnen, welche nach Beraubung ihres Wassers und ihres Fettes noch die Organisetion zeigen, die Wirkungen des Lebens ablaufen; er nahm als die Organe, welche Lebenserscheinungen darbieten, hauptsächlich die Muskeln und als vorzüglichste Lebenserscheinung die Contractie derselben an. Er erwog ferner die Fähigkeit der im Körper vorkommenden Stoffe sich mit dem Sauerstoff zu verbinden, wobei er zu dem Resultate kam, dass die stickstofffreien Stoffe, die Fette mi Kohlehydrate, leicht oxydirt werden, die stickstoffhaltigen aber m in geringem Grade die Eigenschaft der Verbrennlichkeit besitzen So erachtete er in consequenter Weise als die Ursache der Zersetzung des Eiweisses die Muskelcontraction, d. h. die Arbeit, als die Ursache der Zersetzung der stickstofffreien Substanzen dagege den Sauerstoff.

LIEBIG meinte, bei der Muskelthätigkeit würden die organisiene Formen eingerissen, um durch die Zerstörung des Eiweisses die Knachter die Arbeit zu liefern; das mit der Nahrung eingeführte Eiweischabe das Zerstörte wieder aufzubauen und müsste deshalb immet organisiren. Darum nannte er das Eiweiss das plastische oder gewebsbildende Nahrungsmittel und bezeichnete mit dem Namen "Stoffwechsel" nur den durch die Arbeit veranlassten Untergang und des durch das Nahrungseiweiss wieder geschehenden Aufbau der organisirten Form. Das Eiweiss geht daher nach ihm ausschliesslich im Stoffwechsel zu Grunde, es ist für ihn der wichtigste, ja ausschliessliche Nahrungsstoff, der allein einen Verlust im Körper ersetze und an dessen Untergang man den Stoffwechsel zu messen vermöge.

Die stickstofffreien Stoffe dagegen werden nach ihm nicht durch die Muskelarbeit, sondern durch den Sauerstoff angegriffen; sie liefern dabei nur Wärme und schützen die anderen Bestandtheile, mentlich die plastischen, vor dem schädlichen Sauerstoff, indem ihn wegnehmen und so die Respirationsprodukte liefern: die stiekstofffreien Stoffe sind ihm daher die "Respirationsmittel".

Dies war eine fertig ausgebildete Theorie, welche den dameigen Kenntnissen entsprach und einen tiefen Einblick in die Vorgänge im thierischen Organismus gestattete. Es war aber die Angabe geblieben, dieselbe durch Versuche am Thier zu prüfen, dem in dieser Richtung lag nichts anderes vor, als die drei Versuche LAVOISIER'S über die Grösse des Sauerstoffverbrauchs eines Menschen bei Arbeit, nach Nahrungsaufnahme und in der Kälte.

#### III. Theorie von der Luxusconsumption.

Der erste Theil der Liebig'schen Theorie, nach welchem das Eireise der Nahrung nur für das durch die Muskelthätigkeit im Stoffrechsel zu Grunde gegangene organisirte Eiweiss eintreten soll, erreckte zunächst von Seite der Physiologen lebhafte Widersprüche.

Frerichs! hob zuerst hervor, dass dann der Fleischfresser, welher für gewöhnlich verhältnissmässig viel mehr Eiweiss in seinem futter verzehrt als der Pflanzenfresser, entweder sich in Beziehung der Stoffzersetzungen ganz anders verhalten oder ungleich mehr mit im Muskeln thätig sein müsste als der letztere. Man ist aber nicht in Stande, in anstrengenden Bewegungen den Grund für den grösse-Eiweissverbrauch des Fleischfressers zu finden, während gerade E Pflanzenfresser als kräftige Zugthiere benutzt werden und ein Stabengelehrter häufig mehr Eiweiss aufnimmt als der im Schweisse cines Angesichts hart arbeitende Lastträger.

Nach der Liebig'schen Lehre musste consequenter Weise bei deichbleibender Leistung eines bestimmten Organismus stets die pleiche Quantität von Eiweiss zerstört werden, und ferner musste, mehr Eiweiss aus dem Darm resorbirt wird als zum Ersatz durch die Arbeit zersetzten nöthig ist, dieser Ueberschuss im Exper angesetzt werden, oder mit anderen Worten, die Stickstoffmucheidung durfte nicht beeinflusst werden durch die Eiweissaufmake in der Nahrung.

Sobald man aber hiertiber Versuche zu machen anfing, sah man bereinstimmend bei reichlicherer Eiweisszufuhr entsprechend mehr Sickstoff im Harn auftreten, trotz sonst gleichen übrigen Verhältim Organismus, namentlich der Muskelthätigkeit. Solches meden Frenichs, Bidder und Schmidt, C. G. Lehmann, Bischoff LL w., wie schon früher (S. 105) angegeben worden ist. Auch noch anderer Beziehung sprach diese Erfahrung gegen Liebig's Anmanng; da nämlich nach derselben nur organisirtes Eiweiss zu unde gehen soll, so hätte man jetzt die von vorn herein unwahrdeinliche Annahme machen müssen, dass die einfache Zufuhr und erenwart von Eiweiss zur massenhaften Zerstörung von organisirter labetanz Veranlassung giebt, nur damit das neu eingetretene Eiweiss ich an ihrer Stelle ablagern kann.

<sup>1</sup> Frenche, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1848. S. 469; Wagner's Handwörterb. d. byniol. III. (1) S. 663. 1546.

Man war dadurch genöthigt nach einem anderen Grunde für die Zerstörung des Eiweisses zu suchen als die Muskelarbeit.

Man modificirte in Folge davon die Liebig'sche Hypothese in etwas, denn man konnte sich nicht von der festgewurzelten Idee, die Muskelthätigkeit als eine Ursache der Zerstörung von Eiweis und zwar von organisirtem anzusehen, losmachen. Man sagte also, so viel Eiweiss als durch die Arbeit in den Muskeln abgentitzt werde, müsse in der Nahrung zum Ersatze wieder zugeführt werden; alle darüber hinaus aus dem Darm aufgenommene Eiweiss wäre Luxus und verbrenne wie die stickstofffreien Stoffe alsbald im Blute duch den Sauerstoff, ohne vorher organisirt gewesen zu sein. Dies ist die Theorie von der Luxusconsumption, welche von C. G. LEHMANN, von Frerichs 2 und von Bidder und Schmidt 3 aufgestellt und vertheidigt wurde. Nach derselben giebt es also zwei Ursachen der Zersetzung des Eiweisses, nämlich die Arbeit der Muskeln und der Sauerstoff im Blute. Die Stickstoffausscheidung des hungernder Thieres liefert den Maassstab für den reinen Stoffwechsel oder für den mit dem Bestehen des Lebens verbundenen Umsatz stickstofhaltiger Organtheile und für die nothwendige Zufuhr an Eiweiss, sie giebt das typische Minimum des für die Thiergattung nothwendige Stoffumsatzes an Eiweiss an, während das darüber hinaus augenommene, überflüssige Eiweiss durch stickstofffreie Substanzen &setzt werden kann und wie diese nur zur Wärmebildung diest Der Umsatz der die Wärme liefernden Stoffe wird wesentlich durch den Wärmeverbrauch bestimmt, wodurch jedes Thier eine typische Respirationsgrösse, entsprechend der Respirationsgrösse beim Hungerbesitzt. Das Wesentliche dieser Theorie, was ihr auch den Namen gegeben hat, ist die Annahme, dass das Plus von Eiweiss in der Nahrung zur Erhaltung des Eiweissstandes am Körper nicht nöthig. also dafür ein Luxus ist; die Verbrennung des vermeintlichen Ueberschusses im Blute war eine weitere, mehr nebensächliche Vorstellung.

Durch diese Annahme schienen in der That die Widersprüche vollkommen sich auszugleichen und die bis dahin gekannten Thatsachen erklärt zu sein. Der wahre oder reine Stoffwechsel ist eine feststehende Grösse, welche durch die Muskelarbeit, aber nicht durch die Nahrung oder deren Eiweissgehalt und andere Einflüsse bestimm

<sup>1</sup> С. G. Lehmann, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. Artikel Harn. П. S. 18

<sup>2</sup> Frenichs, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1848. S. 469.

<sup>3</sup> Bidder u. Schmidt, Die Verdauungssäfte u. d. Stoffwechsel. 1652. S. 348.

wird; das im Ueberschuss zugeführte Eiweiss wird, ohne an der Ernährung und dem Ersatz Antheil genommen zu haben, in oxydirtem Zustande wieder ausgestossen. Der reine Stoffwechsel und der eigentliche Bedarf an Eiweiss ist bei Fleischfressern und bei Pflanzenfressern dem Prinzip nach der gleiche; bei den Pflanzenfressern sind aber in der Regel die stickstofflosen Stoffe die Materialien zur Unterhaltung des Respirationsprozesses, bei den Fleischfressern häufig auch noch die stickstoffhaltigen Substanzen.

## IV. Widerlegung der Theorie von der Luxusconsumption.

Die Anschauung vom typischen Stoffumsatz und der Luxusconsumption fand bei den Physiologen fast allgemeine Anerkennung und sie war längere Zeit die herrschende. Nur Bischoff wehrte sich dagegen und suchte die Liebig'sche Lehre zu halten, die ihr Urheber allerdings später verliess, um sich vollständig der früher so hestig bekämpsten und schon widerlegten Lehre von der Luxusconsumption anzuschliessen.2 Er hob hervor, wie unwahrscheinlich die Existenz zweier Ursachen der Eiweisszersetzung wäre; man wüsste ferner gar keinen Grund dafür anzugeben, warum erst in dem Augenblicke, in welchem der vermeintliche Bedarf an Eiweiss gedeckt ist, der Sauerstoff im Blute zu wirken anfangen soll. Es gelang ihm aber nicht, den scheinbaren Widerspruch der grösseren Eiweisszersetzung nach reichlicherer Eiweisszufuhr mit Liebig's Ansicht zu heben.

Später haben Bischoff und ich 3 gemeint, die Verdauung und Resorption des Eiweisses im Darmkanale, sowie die Herumbewegung desselben im Körper und die Wegführung der Zersetzungsprodukte, namentlich der gasförmigen durch die Respiration, bedinge eine bedeutende Anstrengung der Darmmuskeln, des Herzens und der Athemmuskeln, in Folge deren ein grosser Theil des aufgenommenen Stoffes zerstört werde. Damit wäre allerdings die Theorie Liebig's von der Muskelarbeit als alleinige Ursache der Eiweisszersetzung gerettet wesen. Aber abgesehen davon, dass es doch eine sehr unvollkommene Maschine wäre, wenn das ganze über den Verbrauch beim Hunger hinausgehende Eiweissquantum durch die innere Arbeit, die sie dem Körper aufbürdet, zu Grunde ginge, so kann diese Ansicht

<sup>1</sup> Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. 1853. S. 74.

 <sup>1. 1810.
 2. 1810.
 3.</sup> Въсновр и. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 25. 1860.

nicht richtig sein, da die Muskelthätigkeit, wie später gefunden wurde, überhaupt keinen grösseren Eiweissverbrauch bedingt.

Hätte man nicht geglaubt, die Arbeit nütze die Organe ab, und hätte man einen plausibeln Grund für den Zerfall der grösseren Eiweissmengen in den Organen nach reichlicher Zufuhr gewusst, so wäre Niemand auf den Gedanken einer Oxydation des über den Verbrauch beim Hunger eingenommenen Eiweisses im Blute gekommen. Die Theorie von der Luxusconsumption wurde, wie die Luxbig'sche, erschüttert, sobald man ihre Voraussetzungen durch das Experiment am Thiere prüfte. Wenn die Muskelarbeit die Quantität des zum Ersatz nöthigen Eiweisses bestimmt, so muss der Organismus mit einer Eiweissmenge auskommen, wie sie beim Hunger zersetzt wird; alles darüber hinaus aufgenommene Eiweiss muss Luxus sein und durch stickstofffreie Stoffe zu ersetzen sein.

Jeder Versuch, den man in dieser Richtung macht, ergiebt, das ein Organismus mit der beim Hunger zersetzten Eiweissmenge, auch wenn man noch so viel stickstofffreie Stoffe dazufügt, nicht ausreicht, sondern täglich noch Stickstoff oder Eiweiss von sich verliert und zuletzt an Inanition zu Grunde geht. Der Hunger giebt demnach keinen Maassstab für den Bedarf, er ist kein Maass für den "Stofwechsel" oder den Untergang des Organisirten. Die geringste Menge von Eiweiss, welche mit stickstofffreien Stoffen den Eiweissbestand des Körpers erhält, ist anschnlich, beim fleischfressenden Hund meist 2½—3 mal größer als der Verbrauch beim Hunger. Auch beim Menschen stellt sich das Gleiche heraus; der kräftige Arbeiter von Pettenkofen und mir lieferte bei mittlerer Erhaltungskost 37 Grm. Ilarnstoff, am ersten Hungertage nur 25 Grm. Ich¹ habe hierauf besonders aufmerksam gemacht und die Beweise dafür zusammengestellt.

Es bringt weiterhin nach den Untersuchungen von Bischoff und mir jede Vermehrung der Eiweisszufuhr eine Steigerung des Eiweissumsatzes unter allmählicher Verminderung der Eiweissabgabe vom Körper hervor. Schliesslich kommt bei steigender Eiweissgabe ein Punkt, wo ebensoviel Eiweiss umgesetzt als zugeführt wird. Es tindet sich ein allmählicher Uebergang ohne irgend eine bestimmte Grenze von der Eiweisszersetzung beim Hunger bis zu der bei der reichlichsten Aufnahme.

Wenn man nach Bidder und Schmidt nur dasjenige als Luxusconsumption erklärt, was von den stickstoffhaltigen Stoffen der Nah-

<sup>1</sup> Votr, Ztschr. f. Biologie, III. S. 29 u 30, 1867; dieses Werk S. 112 u. 133.

ung nicht direkt für das Bestehen des Individuums nöthig ist, dann st auch die grösste Menge von Eiweiss in der Nahrung nicht einsch ein im Blute verbrennender Ueberschuss über den nothwendigen sedarf, denn es bringt jede über das Minimalmaass hinaus gehende Liweissmenge einen ihr entsprechenden höheren Stand an Eiweiss m Körper hervor, zu dessen Erhaltung dauernd so viel Eiweiss dargereicht werden muss; sobald man darnach wieder weniger Eiweiss giebt, geht das vorher unter dem Einflusse der grösseren Gabe angesetzte Eiweiss zu Verlust. Es ist allerdings ein Luxus, wenn man in einem Körper einen höheren Eiweissstand erhält, als derselbe eigentlich zu seinen Leistungen nöthig hat; aber sobald man einen solchen reicheren Bestand an Eiweiss braucht, muss man auch fortwithrend die grosse Quantität von Eiweiss zuführen; in demselben Sinne ist es ein finanzieller Luxus, eine Lokomotive zu heizen und standig für eine weite Fahrt bereit zu halten, wenn man nie beabsichtigt, sie zu benutzen. Es würde nur dann eine Luxusconsumption existiren, wenn zur Erhaltung des höheren Eiweissstandes im Körper unter den gegebenen Bedingungen eine geringere Eiweisszufur ausreichend wäre; da nun aber jene grosse Eiweissquantität a dem stofflichen Zwecke wirklich zugeführt werden muss, so ist atch die Zersetzung einer so beträchtlichen Eiweissmasse bei der eben bestehenden und nicht zu ändernden Einrichtung unseres Körper nicht ein Luxus; es muss so viel Eiweiss dargeboten werden, wenn der Körper nicht ärmer an Eiweiss werden soll.

Man hat gemeint, es wäre das Vorhandensein einer Luxusconmption bewiesen, wenn ein Theil des Eiweisses im Blute oder gar chon im Darmkanale zersetzt wird. Es ist aber für die Entscheidung eines Luxus ganz gleichgültig, an welchem Orte das Eiweiss der Zersetzung unterliegt, ob in dem Blute oder in den übrigen Orgenen, und ob auch das eben aus dem Darm resorbirte, in den Säften gelöste Eiweiss sich daran betheiligt; entscheidend ist nur, ob des in der Nahrung zugeführte Eiweiss nöthig war, einen gewissen Stand an Eiweiss im Körper zu erzeugen und zu erhalten. Würde anch das der Zersetzung anheimfallende Eiweiss theilweise oder selbst ganz im Blute verbrennen oder im Darm zerstört werden, so wire dies doch kein zu vermeidender Luxus, sondern höchstens eine schlechte Einrichtung des Körpers; es ist eben eine bestimmte Menge von Eiweiss nöthig, um den Eiweissbestand des Gesammtorganismus rhalten und letzteren vor dem Hungertode zu bewahren. Es wird Niemand behaupten, es wäre ein unnöthiger Luxus das zum Betriebe einer schlechten, viel Wärme ohne Nutzeffekt verlierenden

Maschine erforderliche bedeutende Quantum von Kohle zu verbrennen; bei der einmal gegebenen Maschine ist dies keine Verschwendung, da ohne den Verbrauch von so viel Brennmaterial die Maschine still steht und die Consumption ohne Verbesserung der Maschine nicht zu ändern ist. Die Frage nach der Verbrennung von Eiweiss im Blute und die von der Luxusconsumption sind also ganz verschiedene Dinge; da ein Luxus in dem angegebenen Sinne nicht existirt, so hat auch die Annahme von der Verbrennung des Ueberschusses im Blute keinen Grund mehr.

Den beiden Theorien, sowohl der von Liebig als auch der der Anhänger der Luxusconsumption, lag der Gedanke zu Grunde, das durch die Muskelarbeit Eiweiss zersetzt werde. Nach der ersteren soll sämmtliches Eiweiss auf diese Weise verbraucht werden, nach der letzteren nur ein Theil desselben.

Aber dieser Gedanke erwies sich als falsch. Er setzt vorans, dass im ruhenden Muskel kein Eiweiss zersetzt werde, obwohl derselbe lebend ist und beständig von Blut durchströmt wird; er setzt ferner voraus, dass in anderen Organen, an denen wir zufällig keine Formveränderung wahrnehmen, wie z. B. in der Leber, kein Eiweissverbrauch stattfindet. Ist die Muskelleistung die Folge der Zersetzung, so kann die Arbeit nicht wie bei einer Abnutzung die Ursache der Zersetzung sein; man könnte also höchstens annehmen, dass es vor Eintritt der Muskelcontraktion durch eine besondere Ursache zu einem grösseren Verbrauch von Eiweiss als während der Ruhe kommt. Vor Allem aber bedingt auch die intensivste Muskelarbeit als solche, wie ich gezeigt habe, keinen grösseren Eiweisszerfall: es wird zum Zwecke der äusseren Arbeit nicht mehr Eiweiss zerstört wie bei möglichster Ruhe des Körpers, womit der Hauptsatz der Theorie Liebig's und der Theorie von der Luxusconsumption, dass die Muskelarbeit die Ursache der Zersetzung von Eiweiss sei, gefallen ist.

### V. Untergang organisirter Formen.

In den beiden Theorien ist ausserdem aufgenommen, dass das an dem Organisirten befindliche Eiweiss dem Untergang anheimfalle, entweder ausschliesslich oder wenigstens zum Theil.

Es ist eine der wichtigsten Fragen der Lehre vom Stoffwechsel, wo die Zersetzungen im Körper vor sich gehen, ob in den Säften oder in den organisirten Theilen, und ob im letzteren Falle die Formen der Organisation zerstört werden oder nur ein molekulärer Austausch der Materien der organisirten Theile unter Erhaltung der

vrm stattfindet oder in den Geweben vorzüglich die in den Säften lösten Stoffe der Zersetzung unterliegen.

Zunächst ist anzugeben, was wir über den Untergang organisire Formen im lebenden Körper wissen; man beobachtet ihn im ligemeinen nur an solchen Gebilden, welche während ihrer Lebenswer Zellen bleiben und isolirt in einer Flüssigkeit schwimmen oder a einer freien Oberfläche sich befinden.

Es ist gewiss, dass die verhornten organisirten Gebilde der berhaut bis zu einem gewissen Grade wachsen und abgestossen der auf irgend eine andere Art entfernt werden; es sind dies die Epidermisschuppen, die Haare, Federn, Nägel, Hufe u. s. w. Ich babe früher (S. 51) die von Moleschott für das Wachsthum der Hongebilde des menschlichen Körpers unter bestimmten Voraussetsungen gefundenen Zahlen angegeben. Es treffen darnach auf die Haare, wenn sie alle Monate geschnitten werden, täglich 0.2 Grm.; auf die Nägel 0.005 Grm.; auf die ganze Oberhaut nach vollständiger Ablung eines Stücks derselben 14.35 Grm. Ich habe schon erörtert, warum namentlich der letztere Werth für die gewöhnlichen pormalen Verhältnisse nicht gelten kann und jedenfalls viel zu hoch K Für unsere Frage ist der Nachweis der Abhängigkeit des Wachsthems dieser Gebilde von der Grösse der Zufuhr von Ernährungssigkeit von grossem Interesse; nach den Beobachtungen von Alfr. VOGEL tritt, wie ich (S. 52) mitgetheilt habe, bei schweren Erkrantagen z. B. beim Typhus wegen der ungentigenden Ernährung ein Stillstand in dem Wachsthum der Nägel ein und man ist geradezu in Stande aus der rinnenartigen Vertiefung auf die Zeit der Krankzu schliessen: ähnliches beobachtet man auch an den Hufen der Marde; eine nur wenige Tage währende ungenügende Ernährung L. B. während des Transports bringt nach den Beobachtungen der Wollhandler eine Verdunnung des Wollhaares des Schafes an einer estimmten Stelle hervor, so dass es an dieser beim Ziehen leicht inreisst.

In ähnlicher Weise kommt auch an den Schleimhäuten eine behanische Ablösung der Epitheliumzellen vor, vor Allem an der beheimhaut des ganzen Darmtraktus, der Nasenhöhle und der Luftwege; wir können jedoch über die quantitativen Verhältnisse nichts stangen. Gross kann dabei der Verlust nicht sein, da bei einem 5 Kilo schweren Hunde die auf einen Tag treffende Menge von wekenem Koth bei reichlichster Fütterung mit Fleisch nur gegen 6 Grm., beim Hunger 1.85 Grm. beträgt und davon der weitaus wösste Theil aus etwas anderem als aus Darmepithelien besteht.

In gewissen Dritsen gehen die Dritsenzellen zu Grunde und bilden einen Theil des Sekretes; so ist es bei dem Samen, der Milch, dem Hauttalg u. s. w.

In den bis jetzt aufgezählten Fällen handelt es sich nicht um eine Zerstörung der organisirten Form und eine Umsetzung der chemischen Verbindungen derselben bis zu den gewöhnlichen letzten Ausscheidungsprodukten wie z. B. zu Harnstoff oder Kohlensäure, sondern um eine Ausscheidung mehr oder weniger veränderter organisirter Gebilde.

Die Blutkörperchen können möglicherweise in grösserer Anzahl zu Grunde gehen und neue dafür entstehen. Wir besitzen leider über diesen Wechsel keine sichere Kunde; nur über den Untergang derselben beim Hunger haben wir eine annähernde Vorstellung. Nach den früher (S. 97) angegebenen Bestimmungen verlor das 27.2 Grm. feste Theile einschliessende Blut einer 3105 Grm. schweren Katze wilrend eines 13 tägigen Hungers 4.8 Grm. trockene Substanz. Die trockenen Blutkörperchen wogen bei Beginn des Hungers etwa 16.1 Gm. und erlitten einen Verlust von 2.8 Grm.. so dass im Tag 0.21 Grm. trockene Blutkörperchen zu Grunde gegangen sind. Da aber im hungernden Thiere ohne das Fett täglich etwa 15.8 Grm. feste Theile zerstört wurden, so beträgt dagegen der Verlust an trockenen Blatkörperchen nur 1.3%. Man könnte nun zwar meinen, es sei damit nur das Verhalten der Blutkörperchen beim Hunger bezeichnet und es zerfielen bei voller Nahrungsaufnahme vielleicht viel mehr Blutkörperchen. Dies ist jedoch nur eine Vermuthung; man kennt keinen Grund, warum nach Zufuhr von Nahrungsmaterial mehr rothe Blutkörperchen sich auflösen sollten, nur hat man einige Anhaltspunkte für die reichlichere Bildung weisser Blutkörperchen während der Verdauung. Ausserdem ist dabei die Gesammtzersetzung wesentlich grösser, wesshalb auch bei einer entsprechend gesteigerten Zerstörung der Untergang der Blutkörperchen wiederum nur einen geringen Bruchtheil des Gesammtumsatzes darstellen würde. Unter besonderen Umständen werden möglicherweise viel weisse Blutkörperchen erzeugt z. B. bei der Laktation, wo nach RAUBER<sup>1</sup> eine massenhafte Einwanderung weisser Blutkörperchen in die Brustdrüse stattfindet.

Man ist dagegen nicht im Stande, histologisch die Spuren eines fortwährenden Untergangs und Aufbaus anderer organisirter Formen z. B. der Leberzellen, der Muskelfasern u. s. w. zu constatiren. Bei dem bedeutenden Schwinden der Organe während des Hungers han-

<sup>1</sup> RAUBER, Ueber den Ursprung der Milch etc. Leipzig 1679.

delt es sich vorzüglich um eine Atrophie der histologischen Elemente, um eine Abnahme ihres Inhalts, und nicht um eine völlige Zerstörung derselben, denn man findet auch nach längerem Hunger, wenn die Muskelmasse um nahezu 50% an Gewicht eingebüsst hat, nicht weniger Muskelfasern oder Leberzellen und keine entsprechende Neubildung jungen Gewebes nach erneuter Nahrungsaufnahme. F. Miescher hat an einem eklatanten Beispiel, an Rheinlachsen, welche 6-9½ Monate lang hungern und dabei ihre Geschlechtsorgane auf Kosten der Rumpfmuskeln ausbilden, gezeigt, dass in letzteren nicht ein Zerfallen ganzer Gewebselemente stattfindet, sondern vielmehr ihre Muskelfasern am Leben bleiben, niemals völlig leer werden und vielleicht keine einzige Fibrille verlieren; auch sieht man später keine Zeichen von Neubildung ganzer Muskelfasern.

Es sprechen ja unzweiselhaft manche Beobachtungen sür einen Wechsel gewisser organisirter Gebilde, so z. B. die Bildung der Knochenhöhlen in den Kinderjahren, das Verschwinden des Alveolarandes der Kieser im Alter, die Neubildung der Theile nach Verletungen, die Resorption des Knochencallus u. s. w. Jedoch nehmen alle diese Vorgänge grössere Zeiträume in Anspruch; ausserdem hat man es bei ihnen nicht mit einem normalen Untergang und Wiederausbau organisirter Formen im gewöhnlichen Stoffwechsel eines ausgewachsenen Organismus zu thun. Es deuten vielmehr andere Erscheinungen darauf hin, dass der Wechsel dieser organisirten Gebilde hein sehr lebhaster ist; getrübte Stellen in der Krystalllinse des Auges, Hornhautslecken, Narben in der Haut u. s. w. erhalten sich das ganze Leben hindurch.

Alle diese Erfahrungen thun meiner Meinung nach wenigstens viel dar, dass der Wechsel in der organisirten Form nicht so gross sein kann, um alles aus der Nahrung eingetretene Eiweiss organisiren zu lassen. Ein mit Fleisch ernährter Fleischfresser müsste bei einer solchen Annahme alle acht Tage, in extremen Fällen alle vier Tage seine ganze Muskel- und Organmasse zertrümmern, nur um sie aus neuem Material wieder aufzubauen. Von einem solchen kolossalen Untergang organisirter Gebilde müsste man doch irgend

<sup>!</sup> Da wo bei Krankheiten ein wirklicher Untergang des Gewebes vorliegt, wie z. B. der acuten Leberatrophie ist man mit Leichtigkeit im Stande die Auflösung der Form nachzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. Mirscher, Schweizer. Literatursammlung z. internationalen Fischerei-Ausstellung in Berlin. S. 212. 1850.

<sup>3</sup> Nur Sigmund Mayer findet in den peripherischen Nerven Gebilde, welche ihn auf eine Rückbildung und Entwicklung von Nervenfasern schliessen lassen inger med. Woch. 1579. No. 51).

etwas mit dem Mikroskop wahrnehmen können; es müsste der Muskel eines nur einen Tag hungernden Thieres ganz anders aussehen als der eines mit viel Eiweiss gefütterten. 1 Manche 2 waren geneigt, das Hämoglobin der Blutkörperchen als die Quelle des Harnstoffs zu betrachten und demnach den ganzen Untergang und Aufbau auschliesslich im Blute, in den Blutkörperchen, vor sich gehen zu lassen; dabei wäre die Zerstörung eine noch weit grössere und geradezu ungeheure, denn wenn ein Hund von einem Gewicht von 35 Kilo 2500 Grm. Fleisch im Tag zerstört, so ist dies so viel Substanz als in den Blutkörperchen von 5.5 Kilo Blut enthalten ist, während in Körper des Thiers sich nur 2.5 Kilo Blut befinden. Nach Aufnahme von Eiweiss in den Darm sieht man (S. 107) schon nach 1 Stunde eine Zunahme der Harnstoffmenge auftreten, welche in 6-7 Standen ihr Maximum erreicht, so dass zu dieser Zeit schon die Hälfte des in Folge der betreffenden Eiweissportion in 24 Stunden ausgeschiedenen Harnstoffs secernirt ist; ich frage, was ist bei diesen Verhalten wahrscheinlicher, eine Bildung des Harnstoffs aus massenhaft zerstörtem Gewebe oder aus dem eben resorbirten Eiweiss? Ich kann mich aus den angegebenen Gründen nicht entschliessen, sämmtliche chemischen Zersetzungsvorgänge im Körper auf einen Untergang organisirter Formen durch Abstossen oder Zerstören derselben zurückzusühren, wenn auch sicherlich gewisse organisirte Gebilde z. B. Epithelien, Horngebilde, Blutkörperchen u. s. w. zu Verlust gehen.

Etwas ganz anderes ist es, wenn man das aus der Nahrung ner zugeführte Eiweissmolekül an die Stelle eines alten in der organisirten Form treten lässt. Dabei fände nur eine allmähliche Auswechslung der Bausteine statt, es würde aber nicht der ganze Bau als solcher vorerst eingerissen, um einem neuen Aufbau nach Wegräumen des Schuttes Platz zu machen. Jedenfalls treten unter Umständen Stoffe aus dem Organisirten aus und werden dann später durch neue ersetzt, z. B. beim Hunger, beim Verschwinden von Fett aus den Fettzellen, oder bei einer Abgabe von Wasser sowie von Aschebestandtheilen aus den Organen. Eine solche fortwährende Auswechslung der Stoffe in der Organisation, in grösserem Masser

<sup>1</sup> An den Stellen, wo wir wirklich einen Wechsel der Formen kennen, kann man bei Vermehrung der Eiweisszufuhr einen grösseren Untergang von Zellen darthun, wenn auch nicht in entsprechendem Maasse, also z. B. eine reichlichere Milchabsonderung in der Brustdrüse, ein grösseres Wachsthum der Epidermisund Epithelgebilde, eine vermehrte Bildung weisser Blutkörperchen.

und Epithelgebilde, eine vermehrte Bildung weisser Blutkörperchen.
2 Führen u. Ludwig, Arch. f. physiol. Heilk. III. S. 1. 1955. — Мизямин, Ztschr. f. rat. Med. (3) XXXI. S. 258. — Addison, British med. journ. I. p. 202. 1864.

<sup>3</sup> Voit, Unters. über d. Einfluss d. Kochsalzes etc. S. 13. 1860.

h jeder Nahrungsaufnahme, wäre wohl denkbar und mögohl wir den Grund und Sinn eines solchen Vorganges bei
Ernährung nicht einsähen und über seine Ausdehnung auch
twas erfahren könnten. Derselbe wäre zudem im Uebrigen
btrachtung der Zersetzungs- und Ernährungsverhältnisse von
elang, da es für sie ganz gleichgültig ist, seit wie lange
Eiweissmolekül im Körper steckt, ob es alt oder neu ist,
unächst nur interessirt, ob ein solches in seinem chemiammenhalte gestört und in die Ausscheidungsprodukte zerlen ist. Manche Erscheinungen, z. B. die des Alterns, wächwer verständlich, wenn immer junges Organisirtes enter immer neue Moleküle die alten verdrängten, während
en erklären sind, wenn die alten Gewebe persistiren und
es Störungen in ihnen sich ausbilden würden.

verde später noch die Anschauungen über den Ort und das Ier Zersetzung im Körper näher darlegen; durch die vor-Betrachtungen soll nur die Unwahrscheinlichkeit auch der Annahme der Theorie von Liebig und der Anhänger der sumption, nach welcher durch die Lebensthätigkeit bestänisirtes zu Grunde geht, gezeigt werden.

## VI. Rolle des Sauerstoffs beim Stoffumsatz.

agt sich jetzt noch, welche Bedeutung der Sauerstoff bei tzungsvorgängen im Körper hat. Lavoisier meinte, er illeinige Ursache aller Zerstörungen im Organismus; Liebig direkt nur auf die stickstofffreien Stoffe wirken; Frenchste ausserdem auch auf die überschüssig zugeführten sticken Stoffe. Ist die Grösse der Zufuhr des Sauerstoffs und reh die Athembewegungen wirklich irgendwie bestimmend resetzung von Substanz im Thierkörper? Wir wissen jetzt, nicht der Fall ist und es sich in letzterem nicht um einfrationen, wie man bis vor wenigen Jahren allgemein ien hat, handelt, sondern um einen allmählichen Zerfall immengesetzten chemischen Verbindung in einfachere Proer allmählichem Eintritt von Sauerstoff d. h. um oxydative

um eine direkte Verbindung des Sauerstoffs mit dem Kohlenstoff oder einer chemischen Verbindung, wobei man sich darüber stritt, ob der sindung schon vorhandene Sauerstoff mit dem Kohlenstoff oder mit retoff vereint bleibt.

Schon aus der von Lavoisier gefundenen und von Regnault und Reiser bestätigten Thatsache, wonach in reinem Sauerstoff athmende Thiere nicht mehr von diesem Gas verbrauchen und nicht mehr Kohlensäure liefern wie beim Athmen in gewöhnlicher atmosphärischer Luft, hätte man auf den richtigen Weg geleitet werden müssen. 1 Da man aber von der direkten Oxydation durch den Sauerstoff so fest überzeugt war, suchte man die genannte Thatsache anderswie zu deuten; Lavoisier meinte, in reinem Sauerstoff wire der Verbrauch dann nicht grösser, wenn die Respiration dabei nicht beschleunigt sei. Auch Liebig war sich klar darüber, dass die Dichtigkeit des Sauerstoffs von keinem Einfluss sein könne, wei das Leben der Menschen an der Meeresfläche und auf den höchsten Bergen nicht verschieden sei; und doch schienen ihm noch bis zuletzt die Athembewegungen bestimmend zu sein für die Sauerstoffaufnahme und für die Oxydationen im Körper. Er hat am meisten dazu beigetragen, die Anschauung von der direkten Verbrennung (der stickstofffreien Stoffe) durch den Sauerstoff zu befestigen und zu verbreiten.

Nach und nach wurden allerlei Beobachtungen gemacht, welche die theilweise Unabhängigkeit der Stoffzersetzung in den Organen vom Sauerstoff darthaten. Das erste hierher gehörige Factum verdanken wir G. v. Liebig <sup>2</sup>, welcher den Nachweis lieferte, dass der ausgeschnittene Froschmuskel in einer sauerstofffreien Atmosphären noch längere Zeit Arbeit leistet und Kohlensäure producirt. Dies wurde später von Lud. Hermann <sup>3</sup> bestätigt und für den Muskel gedeutet, indem er bei der Muskelcontraction nicht eine Oxydation, sondern eine Spaltung einer complicirten Substanz in einfachere Produkte stattfinden liess (S. 194).

Bei den im Münchener physiologischen Institut ausgeführten Untersuchungen über die Zersetzung von Eiweiss und stickstofffreien Substanzen wurden dann immer mehr und mehr Erfahrungen gemacht, welche nicht mit der früheren Vorstellung, nach welcher der

<sup>1</sup> Auch Vierordt beobachtete unter verschiedenem Luftdruck keine Aenderung in der absoluten Kohlensäureausscheidung (Physiologie des Athmens. S. 52 1845.)

<sup>2</sup> G. v. Liebig, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1850.
3 Lud. Hermann, Unters. über d. Stoffwechsel der Muskeln, ausgehend was Gaswechsel derselben. Berlin 1867. Er betrachtet die Sauerstoffaufnahme und die Kohlensäureabgabe des Muskels als zwei von einander unabhängige Akte, die Kohlensäureabgabe tritt in Folge des Zerfalls der Muskelsubstanz auf, die Sauerstoffaufnahme ist dagegen mit dem Prozess der fortwährenden Restitution der Muskelsubstanz verbunden. Bei der Ruhe halten Zerfall und Restitution gleichen Schritt, bei der Thätigkeit überwiegt der Zerfall.

Sanerstoff die direkte Ursache der Umsetzung jener Stoffe sein soll, zu vereinen waren.

Wäre der Sauerstoff wirklich die direkte Ursache des Zerfalls im thierischen Organismus, so hätten sich für die quantitativen Verhältnisse der Zerstörung der Stoffe ganz bestimmte Regeln ergeben müssen.

Es hätten in einem solchen Falle die Stoffe je nach ihrer Verwandtschaft zum Sauerstoff verbrennen müssen, also am leichtesten das Fett, dann die Kohlehydrate und endlich das stickstoffhaltige Eiweiss, während thatsächlich nach vielen Versuchen das Eiweiss selbst in der grössten Menge zerstört wird, das Fett dagegen ungleich sehwerer zerfällt und von einer gewissen Grenze an unverändert abgelagert wird.

Eine grössere Zufuhr von Eiweiss ruft stets eine Erhöhung des Sauerstoffconsums hervor, eine Zufuhr von Fett ändert den letzteren kaum; nach den früheren Auffassungen hätte gerade das Entgegengesetzte stattfinden müssen. Wenn aus dem Thierkörper Dämpfe von Alkohol oder Aether, phosphorige Säure, flüchtige Kohlenwasserstoffe und sogar das leicht entzündliche Wasserstoffgas unverbrannt entweichen, aber Eiweiss in Menge zersetzt wird, so kann darin nicht eine einfache Oxydation nach Maassgabe der chemischen Verwandtschaft zum Sauerstoff gegeben sein.

Würden die Fette und Kohlehydrate, wie man sich vorstellte, direkt durch den Sauerstoff oxydirt und würden sie durch Beschlagnahme desselben das Eiweiss beschützen, so müssten diese beiden Stoffe sich in Quantitäten vertreten, welche die gleiche Menge von Sauerstoff zur völligen Verbrennung zu Kohlensäure und Wasser nothig haben. Dies tritt aber nicht ein. Denn es verbrennen im Körper die grössten Mengen von Kohlehydraten, bei dem Fett kommt jedoch bald der Punkt, wo es nicht mehr zersetzt wird und ein Ansatz desselben erfolgt. Der Bedarf an Sauerstoff zur vollständigen Verbrennung ist nicht das Maass für die gegenseitige Ersetzung der einzelnen Stoffe im Organismus; so wenig man für einen Ofen von bestimmter Construktion aus dem Verbrauch von Holz auf den an Steinkohlen rechnen kann, weil dafür die Construktion des Ofens das bestimmende ist, so wenig ist eine solche Rechnung für die Ver-

<sup>1</sup> Es ist kein Beweis für die leichtere Zersetzlichkeit des Fettes gegenüber dem Eiweiss, wenn im verhungerten Thier das Fett meist ganz verschwunden ist, während noch genug Eiweiss vorhanden ist. Das Fett ist häufig in geringerer Menge abgelagert als das Eiweiss und daher bälder zerstört wie letzteres; es kommen jedoch auch Fälle vor, wo nach dem Hungertode noch genug Fett gefunden wird.

brennung der Fette und Kohlehydrate im Thierkörper möglich, in welchem ebenfalls die Bedingungen der Organisation den Zerfall feststellen.

Nach der früheren Auffassung hätte ferner der Sauerstoffverbrauch, unter sonst gleichen äusseren Verhältnissen z. B. der Arbeitsleistung und der Athmung, trotz qualitativ und quantitativ verschiedener Nahrungsaufnahme stets der gleiche bleiben müssen; derselbe schwankt aber, nur durch die wechselnde Zufuhr von Nahrungstoffen bedingt, in den weitesten Grenzen hin und her. Es kam also der Sauerstoff nicht der direkte Zerstörer sein, da in diesem Falle gar kein Grund zu finden wäre, warum er in so ungleicher Menge eintreten sollte, zudem für ihn im Körper stets genügend Material an Eiweiss und Fett zur Zerstörung bereit liegt.

Dass die Eiweisszersetzung nicht vom Sauerstoff abhängig ist, ging mit Evidenz aus der Unveränderlichkeit des Eiweissverbrauchs bei der Muskelarbeit hervor, obwohl dabei die doppelte Menge von Sauerstoff zur Zerstörung von Fett in Beschlag genommen wird. In Gegensatz dazu vermag man durch reichliche Eiweisszufuhr ebenfalls die doppelte Quantität von Sauerstoff in den Körper zu zwingen, wobei jedoch nur das Eiweiss in verhältnissmässig grössere Menge und nicht mehr Fett umgesetzt wird. Ausserdem thaten Pettenkofer und ich, sowie J. Bauer bei der Zuckerharnruhr und der Phosphorvergiftung trotz der sehr gesteigerten Eiweisszersetzung eine ansehnlich geringere Sauerstoffaufnahme dar; es kann also der Zerfall des Eiweisses nicht durch den Sauerstoff veranlasst sein.

Als Pettenkofer und ich gefunden hatten, dass im Thierkörpe das Eiweiss in grossen Mengen leicht angegriffen wird und der Stick stoff desselben völlig im Harn und Koth erscheint, jedoch unter Unständen nicht aller Kohlenstoff, so sagten wir 2, dass das Eiweisszunächst ohne Einfluss des Sauerstoffs, in stickstoffhaltige und stickstofffreie Produkte zerfällt, von welchen letzteren einer die Zusaumensetzung des Fettes hat. Schon vorher hatte Moritz Traubergestützt auf meinen Versuch, nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch, nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch, nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch, nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch, nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch, nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit trotz gestützt auf meinen Versuch nach dem bei Muskelarbeit dem b

<sup>1</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 493, 1871.

<sup>2</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. III. S. 432, 1867, V. S. 169 u. 487, 1869, VI. S. 321, 1870, VII. S. 493, 1871. — Voit. Ueber die Theorien d. Ernährung thier. Organismen. Rede. S. 25, 1868.

<sup>3</sup> Mor. Traube, Arch. f. path. Anat. XXI. S. 407. 1961.

Wir haben aus allen den vorher angegebenen charesultaten die Unabhängigkeit der Gesammteiweisszersetzung Steper von dem Sauerstoff erschlossen, und diese Anschauung · auch auf die Zersetzung der übrigen Stoffe, namentlich der und Kohlehydrate, ausgedehnt. Es soll darnach im Organisucht eine direkte Oxydation der complicirt zusammengesetzten gegeben sein, sondern vielmehr durch andere Bedingungen als den Sauerstoff eine Spaltung des Eiweisses sowie der höheren schen Verbindungen in einfachere, wobei dann allmählich in die r weiter und weiter vorschreitenden Spaltungsprodukte der stoff eintritt. Es ist demnach der Sauerstoff nicht die Ursache Lerstörung im Körper, sondern die Grösse des unter anderen gungen eintretenden Stoffzerfalls ist maassgebend für die seir erfolgende Aufnahme und Verbrauchung des Sauerstoffs.<sup>2</sup> sobald ich dies einsah, habe ich 3 alsbald ausgesprochen, dass die Athembewegungen nicht die Regulatoren des Stoffwechsels und keinen direkten Einfluss auf die Zersetzungsprozesse im er auszuttben vermögen. Die Athemztige werden vielmehr je der Wegnahme des Sauerstoffs aus dem Blute durch die Zerodukte regulirt.

indem die Produkte des Zerfalls allmählich reicher an Sauerwerden, nehmen sie aus dem Blute Sauerstoff weg und prom Kohlensäure, was dann sekundär Athembewegungen nach nieht, durch welche neuer Sauerstoff in das Blut eintritt und Kohlensäure entfernt wird; würde durch die Zerfallprodukte kein witoff verbraucht, so würden auch die heftigsten Athembewegen keinen Sauerstoff ins Blut bringen. Die gleichen Anschauungen witter auch Pfecger auf seine Untersuchungen über den Gashauch zwischen Blut und Gewebe gestützt, dargelegt.

In seiner letzten Abhandlung hat LIEBIG nach uns sich ebenfalls in geäussert, dass es sich bei dem Zerfall des Albumins in Kohtere, Wasser und Harnstoff nicht um eine Verbrennung, sondern Spaltungen handle, an denen der Sauerstoff einen bedingenden

<sup>1</sup> Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biol. VII. S. 455 u. 493. 1871, VIII. S. 379 u. 1872, IX. S. 31. 32. 436. 469. 509. 534. 1873, XIV. S. 82. 1878 (Zusammenstellung).

2 Der Zerfall des Zuckers in Kohlensäure und Alkohol durch die Hefezellen sicht auch nicht durch eine Oxydation; es ist eine Spaltung, bei welcher der Sazerstoff entbehrt werden kann.

3 Voit, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 388 u. 390. 1870, VII. S. 197 u. 494. 1871, VIII.

<sup>33. 1572,</sup> XIV. S. 94. 1578.

4 P.L. Corge, Arch. f. d. ges. Physiologie. VI. S. 343. 1572, XIV. S. 630. 1977.

LIBBIO, Sitzgsber. d. bayr. Acad. IV. S. 481. 1869.

Antheil habe, ohne die Ursache derselben zu sein, was ihn aber nicht hinderte, in derselben Abhandlung nach wie vor lediglich die Zahl der Athemzüge und der Herzschläge in einer gegebenen Zeit als die Ursache der Sauerstoffaufnahme und der Oxydation im Körper zu bezeichnen.

Ferner kam Pfltger 1, von einem ganz anderen Wege ausgehend als wir, ebenfalls zu der entschieden ausgesprochenen Ueberzeugung, dass bei den Lebensprozessen nicht eine direkte Oxydation des Eiweisses, sondern eine Dissociation desselben stattfindet, und tiberhaupt nicht der Sauerstoff die chemischen Processe des Lebens bestimmt, welche vielmehr innerhalb weiter Grenzen von diesem unabhängig seien. Nach seinen Beobachtungen sind nämlich Frösche im Stande ohne eine Spur von freiem Sauerstoff noch längere Zeit wie normal Kohlensäure zu bilden und auszuscheiden, sowie alle Lebenserscheinungen zn zeigen. Auch hat Pflicer mit seinen Schülen DITTMAR FINKLER und ERNST OERTMANN (siehe S. 203) durch Versuche, bei welchen der Gasaustausch von Kaninchen zuerst bei selbständiger Athmung durch Ventile und dann bei sehr frequenter kunstlicher Respiration ermittelt wurde, direkt darzuthun gesucht, dass die Grösse der Sauerstoffzufuhr von keinem Einfluss auf die Kohlensaurebildung ist.2

Es finden also bei den Stoffzersetzungen im Thierkörper für gewöhnlich keine einfachen Oxydationen statt, wobei der Sauerstoff sich ohne Weiteres mit den Elementen der Stoffe verbindet, sondern es spalten sich in ihm durch gewisse Ursachen, zunächst unabhängig vom Sauerstoff, complicirte chemische Verbindungen in ihre Componenten (Dissociation), entweder gerade auf ohne Zutritt eines Stoffs (einfache Spaltung), oder unter Aufnahme von Wasser (hydrolytische Spaltung) oder unter Aufnahme von Sauerstoff (oxydative Spaltung); ja es können nebenbei sogar allerlei synthetische und reduktive Prozesse unter Aufspeicherung von Spannkraft vorkommen. Im Grossen und Ganzen handelt es sich aber um Zerfallprocesse und zwar um solche oxydativer Natur, da wir als schliessliches Resultat sauerstoffreichere Endprodukte auftreten sehen.

Dadurch unterscheiden sich aber die Zersetzungen im Organismus nicht von den meisten gewöhnlichen Verbrennungen. Bei vielen, unbedenklich noch heutzutage als Verbrennungsprocesse bezeichneten Vorgängen ist es nicht anders wie bei den oxydativen Spaltungen im Orga-

<sup>1</sup> Pflüger, Arch. f. d. ges. Physiol. X. S. 251, 1875.

<sup>2</sup> Die Athemmechanik hat dagegen, nicht wegen der ungleichen Sauerstoffzufuhr, sondern wegen der verschiedenen Muskelanstrengung einen wesentlichen Einfluss auf die Zersetzung im Körper, wie Lossen und ich gezeigt haben (S. 203).

z. B. bei der Verbrennung von Holz im Ofen oder von Oel in Lampe. Auch hierbei ist nicht der Sauerstoff die nächste Ursache reetzung, er oxydirt nicht das Holz oder das Oel, so wenig wie weiss oder das Fett im Organismus, sondern durch die höhere ratur, die sogenannte Anzündungstemperatur, treten ebenfalls Spalauf, es bilden sich meist gasförmige Producte, in welche bei Anzeit von Sauerstoff nach und nach dieser Stoff eintritt. Die dabei te Wärme dient als Ursache zum schnellen Zerfall weiterer Holzeltheilchen. Ist kein Sauerstoff zugegen, so findet die Spaltung die Anzündungstemperatur statt, aber es entstehen die Producte vollkommenen Verbrennung, welche im thierischen Organismus auch en können z. B. bei der Ablagerung von Fett aus Eiweiss oder Ausscheidung von Zucker im Harn. Man hat für die genannten mungen schon längst die richtige Auffassung (KNAPP), die man letzter Zeit für die betreffenden Vorgänge im Thierkörper genanten

ass der Sauerstoff nicht die nächste Ursache des Stoffzerfalls sierkörper ist, sondern die Aufnahme desselben durch die aus in Ursachen erfolgende oxydative Spaltung secundär geschieht, auch noch aus weiteren Thatsachen hervor. Direkt nach einem bigen Aderlasse wird, obwohl viel weniger sauerstofftragende beperchen vorhanden sind, doch noch ebensoviel Sauerstoff aufmen und verbraucht wie normal, da durch diesen Eingriff andie Zersetzungen im Körper nicht geändert werden. Ebensobei der Leukämie und anderen Respirationsstörungen, bei wellie Aufhahme des Sauerstoffs sehr erschwert ist, aber doch in lem Maasse erfolgt, weil die Bedingungen des Stoffzerfalls nicht tlich alterirt sind.

ei der Phosphorvergiftung wird Fett in den Organen abgeland weniger Sauerstoff aufgenommen; der Phosphor kann dabei lie Zersetzung von Fett im Körper durch Wegnahme von Sauereringern, denn die geringe Dosis von Phosphor nimmt viel nig Sauerstoff in Beschlag, er muss auf die Ursachen des Zerfirken, wodurch dann weniger Material zersetzt wird und we-Sauerstoff nöthig ist. In gleicher Weise wird bei höheren traturen das Fett oder bei Diabetes der Zucker nicht deshalb indert gelassen, weil der Sauerstoff zur Zerstörung mangelt; inte genug Sauerstoff eintreten, aber es sind die Bedingungen in Stoffzerfall beeinträchtigt. Der Alkohol beeinflusst nicht die zungen im Körper, indem er für sich den Sauerstoff wegnimmt, bei grösseren Dosen desselben gelangt mehr Sauerstoff als norter Verwendung; die Verminderung des Eiweiss- und Fettveris bei mittleren Dosen beruht auf einer Wirkung auf die Ur-

sachen des Zerfalls. Man darf dem entsprechend auch die Rolle anderer Stoffe, z. B. des Fettes oder der Kohlehydrate, nicht in einer Beschlagnahme des Sauerstoffs für ihre Verbrennung suchen.

Es ist schwierig sich von den früheren falschen Vorstellungen über die Bedeutung des Sauerstoffs für die Zersetzungen im Körper ganz loszulösen. Immer wird noch von der Zerstörung durch den Sauerstoff, der sich der Stoffe im Organismus je nach ihrer Verbrennlichkeit bemächtigt, gesprochen; noch immer meint man, die Athembewegungen seien die Regulatoren des Stoffverbrauchs im Thier, tiefere und zahlreichere Athemzüge oder eine raschere Blutcirculation machten durch grössere Sauerstoffzufuhr eine stärkere Verbrennung, Thiere mit kleinen Lungen mästeten sich leichter, weil in Folge der geringeren Sauerstoffaufnahme weniger in ihnen verbrannt wird. Der Sauerstoff kann, selbst bei Erschwerung der Uebertragung, in grösster Menge eingeführt werden, wie die enorme Steigerung seines Verbrauchs bei angestrengter Arbeit oder reichlicher Nahrungsaufnahme zeigt; den Umständen, welche den Zerfall im Thierkörper bedingen, scheint eher eine Grenze gesteckt zu sein.

Man hat nach dem Bekanntwerden mit dem Ozon und seinen Wirkungen gemeint, der Sauerstoff finde sich im Blute und den Geweben im ozonisirten Zustande und wirke deshalb energisch oxydirend ein. Es war aber nicht möglich mit Sicherheit die Gegenwart von Ozon im Blute darzuthun. Würde auch Ozon im Blute gebildet, so könnte es nicht in die Gewebe gelangen, da es in ersterem alsbald verbraucht würde; ist man ja nicht einmal im Stande in einem bewohnten Zimmer Spuren von Ozon zu finden, so rasch wird dasselbe durch organische Substanzen weggenommen.

Mit dem Nachweis, dass der Sauerstoff nicht die nächste Ursache der Zerstörung im Körper ist, sind alle die früheren Voraussetzungen über die Ursachen der Stoffzersetzung im thierischen Organismus als unrichtig erkannt worden, und es gilt jetzt an der Hand aller der Erfahrungen am Thier über die Verschiedenheiten des Umsatzes neue Vorstellungen hierüber zu gewinnen.

#### VII. Ungeformte Fermente als Ursache des Stoffumsatzes.

Man hat als Ursachen des Zerfalls im Organismus vielfach sogenannte ungeformte oder geformte Fermente kennen gelernt. Schon in den ältesten Zeiten hat man die Achnlichkeit der Erscheinungen im lebenden Organismus und denen der Fäulniss oder der Gährung gefühlt; man suchte viele der ersteren durch eine Fermentation zu

<sup>1</sup> Siehe hierüber: Pflüger, Arch. f. d. ges. Physiol. X. S. 252, 1875.

erklären. Mit der besseren Einsicht in das Wesen der Fäulniss und Gährung wurde die Uebereinstimmung immer mehr dargethan.

Es finden sich bekanntlich weit verbreitet im Thier- und Pflanzenreiche ungeformte Fermente (Enzyme) oder Stoffe, welche sich aus den Organen durch Lösungsmittel ausziehen lassen und Zersetzungen oder Spaltungen gewisser Substanzen bewirken. Schon im Darmkanal werden durch solche ungeformte Fermente der Verdauungssäfte Nahrungsstoffe umgewandelt, also z. B. Eiweiss in Peptone, und diese weiter in Leucin, Tyrosin, Asparaginsäure und Glutaminsäure übergesührt, die Fette in Glycerin und Fettsäuren gespalten, Stärkemehl in Dextrin und Traubenzucker zerlegt. Aber auch in den übrigen Organen ausser den Verdauungsdrüsen kommen Fermente der Art vor. Aus der Leber ist ein Ferment auszuziehen, welches Glykogen in Traubenzucker umwandelt ; ausser in der Leber hat man saccharificirende Fermente gefunden in der Schleimhaut des Magens und Dünndarms, im Gewebe der Niere, des Gehirns und vieler anderer Organe, in der Galle, im Blute u. s. w. 2 Nach HCFNER3 M das eiweissspaltende Ferment des Pankreas wie das zuckerbildende des Speichels in allgemeiner Verbreitung im Organismus; BECCKE wies das Pepsin in den Muskeln und im Harn nach; STRUCTZEN und Nencki 5 lassen das Eiweiss durch ungeformte Fermente nicht nur im Darm, sondern grösstentheils erst im Kreislauf unter Wasseraufnahme in Amidosäuren und stickstofffreie Körper bergehen. Als Schönbein die Zerlegung des Wasserstoffsuperoxyds in Wasser und neutralen Sauerstoff durch alle ungeformten und geformten Gährungserreger gefunden hatte, sprach er sich dahin aus, dass die Zersetzungsvorgänge im thierischen Organismus mit den Gabrungserscheinungen in Zusammenhang stehen und in ersterem Fermente allgemein verbreitet sind, welche der Gährung ähnliche Vorgange und Spaltungen veranlassen. Liebig? verglich ebenfalls die chemischen Prozesse in der Hefezelle, in welcher er ein unge-

CLAUDE BERNARD, Leçons de physiol. expérimentale. II. 1856.
 WITTICH, Arch. d. ges. Physiol. III. S. 339, 1870. — NASSE, Arch. f. physiol. Raik IV. — Jacobson, De sacchari formatione fermentoque in jecore et de fermento in hile Regimenti 1865. — Tiegel, Arch. f. d. ges. Physiol. VI. S. 249, 1872. — Phósz I. Imel., Ebenda. VII. S. 391, 1873. — Lépine, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. Math. phu Cl. 1870, 31. Oct. S. 322. — Seegen u. Kratschmer, Arch. f. d. ges. Physiol. W. S. 593, 1877. — Epstein u. McLler, Ber. d. chem. Ges. VIII. S. 679, 1875. — Amer. Med. Jahrb. 1876. Heft 2.

<sup>3</sup> Horrer, Journ. f. pract. Chem. CX. S. 53, CXVII. S. 372, CXVIII. S. 1.
4 Brocke, Zischr. f. Chem. 1870. S. 60.
5 Chultzes u. Nencki, Zischr. f. Biologie. VIII. S. 124. 1872.

<sup>§</sup> Schongers, Ebenda. I. S. 273, 1865, H. S. 1, 1866, IV. S. 367, 1868. LERMS, Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. S. 412, 435, 436, 1869.

formtes Ferment als Wirksames annahm, mit denen in den thierischen Zellen in besonders anschaulicher und bestimmter Weise; HOPPE-SEYLER 1 findet vielfach Analogien der chemischen Prozesse bei der Fäulniss und denen im Thierkörper und lässt zur Erklärung der Zersetzungen in den Organen des letzteren fermentative Prozesse stattfinden; auch nach O. Nasse 2 machen die Wirkungen ungeformter Fermente einen wesentlichen Theil der Vorgänge im thierischen Organismus aus.

Mit der Auffindung eines solchen ungeformten Fermentes von bestimmter Wirksamkeit ist allerdings die Art seiner Wirkung noch nicht aufgeklärt; vorläufig ist damit nur die Existenz eines Stoffes dargethan, welcher auf noch unbekannte Weise einen gewissen Effekt hervorbringt; es ist aber alle Aussicht vorhanden, über kurz oder lang in Erfahrung zu bringen, wie das ungeformte Ferment seine Wirkung ausübt, worauf ich später noch zurückkommen werde.

Es liessen sich die Zersetzungsvorgänge in den einzelnen Organen und im Gesammtorganismus leicht übersehen, wenn sie sämmtlich durch ungeformte Fermente hervorgerufen wären. Aber es ist bis jetzt nicht gelungen, alle diese Spaltungen auf die Thätigkeit ungeformter Fermente zurückzuführen. Nur dann, wenn man im Stande ist aus den Zellen oder Geweben Stoffe in Lösung zu bringen, welche die in den Organen stattfindenden Zersetzungen hervorrufen, dürfen wir diese letzteren von einem ungeformten Ferment ableiten; ist dies nicht möglich, so muss eine andere Ursache für der Zerfall gegeben sein. Die meisten und hauptsächlichsten Umsetzungen in den thierischen Organismen lassen sich jedoch nicht durch ungeformte Fermente erzeugen. So wenig wir aus den Hefezellen ein Ferment ausziehen können, welches Traubenzucker in Kohlensaure und Alkohol zerlegt, oder aus den Spaltpilzen einen Stoff, der die Fäulnisserscheinungen bedingt, so wenig erhalten wir aus den Organen höherer Thiere Stoffe in Lösung, mit denen wir die stofflichen Wirkungen der Organe nachzuahmen vermögen. Hefezellen ist mit Leichtigkeit ein Stoff zu gewinnen, welcher Rohrzucker in Traubenzucker überführt, aber nie ein solcher, welcher die geistige Gährung einleitet; es muss sich dabei also um verschiedene Ursachen handeln, und es kann nicht genug empfohlen werden, hier scharf zu trennen, da sonst Verwirrungen unvermeidlich sind.3

<sup>1</sup> HOPPE-SEYLER, Physiol. Chemic. 1. S. 128; Arch. f. d. ges. Physiol. VII. S. 399.

<sup>1573,</sup> XII. S. 1. 1676; Ztschr. f. physiol. Chem. II. S. 1.

2 Nasse, Arch. f. d. ges. Physiol. XI. S. 138.

3 Kühne, Verh. d. naturf.-med. Vereins zu Heidelberg. I. S. 3. 1876 u. Unters. d. physiol. Instituts d. Univ. Heidelberg. I. (3) S. 1, II. (2) S. 62.

# VIII. Die Ursachen des Stoffumsatzes finden sich grösstentheils an der Organisation und nicht in den Säften.

Die Ursachen für diejenigen Zerlegungen, welche nicht auf ungeformten Fermenten beruhen, finden sich an dem Organisirten, an den Zellen und Zellengebilden; es sind dort offenbar Bedingungen gegeben, welche einen ähnlichen Effekt, nämlich den Zerfall von chemischen Verbindungen, hervorbringen wie die ungeformten Fermente. Die Zerstörung der Organisation der Hefezelle, z. B. durch Zerreiben, hebt auch die Alkoholgährung auf, obwohl dadurch kein Stoff und auch nicht die Wirksamkeit des in der Hefe vorhandenen ungeformten Ferments vernichtet wird. Dieselbe Rolle wie die Hefezelle spielt auch die Organisation der einzelnen Organe der höheren Thiere. Man spricht daher hier von der Wirkung eines geformten Ferments im Gegensatz zum ungeformten löslichen Ferment, welche Bezeichnung allerdings keine glückliche ist, da es sich in dem einen Fall um die Wirkung einer chemischen Verbindung, in dem anderen Fall um die Wirkung eines aus zahlreichen chemischen Verbindungen bestehenden Organismus handelt. Es wäre am besten, den Namen Ferment in dem ursprtinglichen Sinn als synonym mit Hefe zu gebrachen, und die löslichen Stoffe, mit der Eigenschaft chemische Verbindungen zu zerlegen, mit KUHNE Enzyme oder mit Nägeli Contactsubstanzen zu nennen.

Es ist mit einem solchen Wort allerdings noch nicht die Erklärung der Erscheinung gegeben; es ist damit vorläufig noch nichts geschehen, als der Ort fixirt, wo aus noch unbekannten Ursachen jene Wirkungen vor sich gehen, und der Forschung eine bestimmte Richtung gegeben. Man drückt damit aus, dass nicht an einem isolirbaren Stoff, wie etwa an dem Sauerstoff oder an einem ungeformten Ferment, die Wirksamkeit haftet, sondern dass durch noch unbekannte Bedingungen der Organisation der Zerfall erfolgt. Dadurch ist zugleich die Aufgabe hingestellt, zu suchen, was denn an der lebenden Organisation Besonderes ist, das den Anlass für die Spaltung chemischer Verbindungen giebt. Man versteht darunter selbstverständlich nicht etwas Vitalistisches im früheren Sinne, sondem etwas wie die übrigen Lebenserscheinungen Erklärbares. Diese Vorgänge werden voraussichtlich zuerst an dem einfachsten Falle, dem der Hefezelle, durchschaut und erklärt werden; das Studium der Hefewirkung ist deshalb für die Erkenntniss der Prozesse in complicirten thierischen Organismen von so grosser Bedeutung.

Die meisten Physiologen suchen jetzt die Ursachen der Um-

setzungs - und Oxydationsprozesse im thierischen Organismus nicht mehr in einem bestimmten Organ, sondern in allen lebenden Zellen und Zellengebilden, und leiten von den Unterschieden in der Organisation der einzelnen Organe die Verschiedenheiten der Zersetzung trotz gleichen Ernährungsmaterials ab. Es hat immer Physiologen gegeben, welche gegenüber der einseitigen Hervorhebung der Bedeutung der Säfte die Selbständigkeit der Gewebe und Gewebselemente behaupteten (Burdach); ebenso ist die Cellularpathologie gegenüber den Ausschreitungen der Humeralpathologie zu ihrem Rechte gekommen. In der Ueberzeugung der Bedeutung der Gebilde hat Liebig 1 stets daran festgehalten, dass in ihnen und nicht in den Säften die Zersetzungen des Eiweisses vor sich gehen; Bischoff und ich 2 sind ihm darin beigetreten. Durch meine weiteren Untersuchungen wurde ich in dieser Anschauung immer mehr bestärkt, weshalb ich bei jeder Gelegenheit betont habe 3, dass die Zellen die Orte sind, an denen die Zerstörung sowohl der stickstoffhaltigen als auch der stickstofffreien Stoffe zu Stande kommt. Auch Hoppe-SEYLER 4 hat Grunde für diese Ansicht beigebracht; in letzter Zeit hat namentlich Pfluger 5 dieselbe vertheidigt und weitere Beweise dafür angegeben. Nach seinen Darlegungen nehmen die niedersten Thiere ohne Blut sowie die lebenden thierischen und pflanzlichen Zellen Sauerstoff auf und geben Kohlensäure ab; bei den Insekten geschieht die Athmung unabhängig vom Blut, indem die Zellen der Organe die Luft direkt durch die Tracheen erhalten; entblutete Frösche haben nach Oertmann noch den gleichen Gaswechsel wie die bluthaltigen. Der Vogelembryo verbraucht Sauerstoff und produzirt Kohlensäure zu einer Zeit, wo sich in ihm nur Zellen, noch kein Blut und keine Blutgefässe finden; bei der Phosphorescenz leuchten nur die Zellen, niemals eine Flüssigkeit oder das Blut, und das Leuchten erlischt ohne den Sauerstoff sowie durch chemische Eingriffe, welche das Leben der Zellen zerstören.

Wenn an den Zellen die Ursachen der Umsetzungen haften, so ist damit nicht gesagt, dass der Zerfall eines Stoffes in einer Zelle oder in einem Organ bis zu den letzten Ausscheidungsprodukten verläuft. Es geht derselbe in einem bestimmten Organ möglicherweise

<sup>1</sup> Liebig, Thierchemie. 1. Aufl. S. 147 u. 251.

<sup>2</sup> BISCHOFF U. VOIT, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. 1860. S. 6. 3 VOIT, Unters. über den Einfluss des Kochsalzes etc. S. 9; Ztschr. f. Biologie. IV. S. 527. 1868; V. S. 329. 1869; VI. S. 35 u. 93. 1870; VII. S. 494 u. 496. 1871; VIII. S. 351 u. 384. 1872; IX. S. 34 u. 329. 1873.

<sup>4</sup> HOPPE-SEYLER, Arch. f. d. ges. Physiol. VII. S. 399, 1873.
5 PFLUGER, Arch. f. d. ges. Physiol. X. S. 251, 1875. — E. OERTMANN, Ebends. XV. S. 381, 1877.

ir bis zu einer gewissen Stufe vor sich, und es werden dann die rodukte erst in anderen Organen nach und nach in die Exkretionsoffe verwandelt.

Aus bestimmten Gründen wurden früher die Hauptzersetzungen in e Säfte des Thierkörpers verlegt. Man hielt namentlich das den ganm Körper durchströmende Blut für den hauptsächlichsten Ort der Vergennung, besonders da man eine Flüssigkeit für geeigneter zu chemihen Veränderungen erachtete als ein solides Organ, und da man im inte den als den Zerstörer angesehenen Sauerstoff fand. Dieser Meinig war noch Joh. Müllen, dann die Anhänger der Theorie von der nxusconsumption wenigstens für das über den Verbrauch beim Hunger resetzte Eiweiss und die stickstofffreien Stoffe, Liebig für die letzteren. Jenn an dem Organisirten wirklich die Bedingungen für den Zerfall sich nden, wofür viele Thatsachen sprechen, dann können diese Vorstellungen on der Bedeutung der Säfte nicht richtig sein; nur bei einer direkten hydation oder der Wirkung ungeformter gelöster Fermente liessen sich lieselben noch aufrecht erhalten.

Es ist durch eine Anzahl von Beobachtungen eine in grösserem Maasstabe stattfindende Zersetzung von Substanzen im Plasma für sich allein, ohne Mitwirkung zelliger Gebilde, höchst unwahrscheinlich geworden. Namentlich haben Hoppe-Seyler und später Pflüter hervorgehoben, dass im Blute wegen des geringen Sauerstoffconsums in ihm keine lebhaften Oxydationsprozesse vor sich gehen, und dass kein Grund vorhanden ist, im Blute, dem Chylus und der Lymphe einen irgend erheblichen Verbrauch von Stoffen anzunchmen.

Man hat gemeint, das Blut könne nicht der Herd der Zersetzung im Körper sein, da dasselbe beim Hunger relativ nicht mehr abnümmt als die übrigen Organe und sich absolut nur in geringem Grade an dem Verlust betheiligt; aber es wäre trotzdem das Stattfüden der Umsetzungen im Blute möglich, wenn die Organe beim Hunger abschmelzen und auf ihre Kosten das Blut wieder ergänzen.

In dem Blute kommen ja gewiss, auch abgesehen von den Wirkungen ungeformter Fermente, Stoffzersetzungen vor, soweit als die Zellen desselben thätig sind; jedoch stellen die Blutkörperchen nur einen kleinen Bruchtheil der im Körper vorhandenen Zellen und Gewebe dar. Ich trenne daher nicht das Blut und das Gewebe, wie es früher geschah; ich unterscheide vielmehr das Organisirte,

<sup>1</sup> HOFFE-SEYLER, Med.-chem. Unters. Heft 1. S. 133. 1866; Heft 2. S. 293. 1867.

2 Pricer, Arch. f. d. ges. Physiol. VI. S. 44. 1871. Früher (Centralbl. f. d. med. Wiss 1867. No. 21. S. 321 n. No. 46. S. 722) hatte er dem lebendigen Blut einen regen Softwechsel zugeschrieben, da es sich gegen den Sauerstoff nicht indifferent verhalt und einen Theil des locker gebundenen Sauerstoffs verzehrt.

die Gewebe und Zellen, von dem Nichtorganisirten, den Säften; das Blut ist durch seine Zellen auch ein Organ wie die übrigen, mit allen Eigenschaften derselben, und es kann dadurch in ihm recht wohl ein Theil der Kohlensäure aus zugeführten höheren Spaltungsprodukten erst entstehen.

Die Säfte, Blutplasma, Ernährungsflüssigkeit und Lymphe, sind nur die Träger des neuen Ernährungsmaterials zu den den Zerfall bedingenden Gewebselementen und der Zerfallprodukte von den Geweben an die Ausscheidungsorgane; sie erhalten dadurch, wie noch erhellen wird, eine ganz wesentliche Bedeutung für die Vorgänge des Stoffwechsels.

## IX. Verhalten des aus dem Darmkanale resorbirten Eiweisses.

Es fragt sich jetzt, ob wir aus den im dritten Capitel mitgetheilten Erfahrungen über die Momente, welche die Zersetzungen im Körper beeinflussen, im Stande sind, uns eine bestimmte Vorstellung über die Art und Weise des unter der Einwirkung der Zellen vor sich gehenden Stoffumsatzes zu machen. Selbstverständlich hat jede Theorie allen jenen Erfahrungen Rechnung zu tragen.

Vor allem ist es wichtig zu entscheiden, welches Material beim Stoffwechsel durch den Einfluss der Organisation zerstört wird. Nach den früheren Auseinandersetzungen (auf S. 274) ist ein Untergang von Zellen oder Geweben in grösserem Maassstabe höchst unwahrscheinlich, derselbe ist nur für eine geringe Anzahl von Gebilden erwiesen. Wenn aber auch die Formen der Hauptsache nach bestehen bleiben, so könnten doch die die Organisation aufbauenden Stoffe hauptsächlich das Zerfallmaterial abgeben, indem entweder der Zelleninhalt zu Grunde geht wie beim Hunger, wo auch keine Verminderung der Zahl der Zellen und Fasern, sondern nur eine Volumenabnahme derselben zu erkennen ist, oder indem eine molekuläre Auswechselung der Stoffe der organisirten Theile und des frischen Ernährungsmaterials ohne Einreissen der Form stattfindet-In beiden Fällen würden die in der Nahrung zugeführten Stoffe nur dazu dienen, das zerstörte Organisirte wieder aufzubauen. Es könnte jedoch auch die Organisation im Grossen und Ganzen stofflich in takt bleiben, und hauptsächlich die den Zellen in der Ernährung flüssigkeit zugeführten unorganisirten gelösten Stoffe unter ihrer Einwirkung zersetzt werden. Die bei dem Studium des Stoffverbrauchs

gewonnenen Thatsachen sprechen meiner Ansicht nach zu Gunsten der letzteren Möglichkeit. <sup>1</sup>

Die auffallendste und bedeutungsvollste Thatsache ist die, dass die Eiweisszersetzung mit der Zufuhr eiweissartiger Stoffe zunimmt, wodurch sie unter Umständen mehr als 15 mal so gross wird wie die beim Hunger, obwohl im letzteren Falle viel mehr Eiweiss im Körper abgelagert ist als im ersteren mit der Nahrung aufgenommen wurde.

Es muss also nach der obigen Darlegung das aus dem Darmkanal neu zugeführte Eiweiss entweder den Zerfall des am Organisirten befindlichen Eiweisses in ganz ausserordentlicher Weise begünstigen, damit es als Ersatz dafür eintreten kann, oder es muss im Wesentlichen in den Geweben selbst zerfallen und sie vor der Zerstörung bewahren.

VALENTIN 2. HOPPE-SEYLER 3 und Andere nahmen einen Untergang der organisirten Formen und die Bildung neuer aus dem zugestihrten Eiweiss an. Namentlich HOPPE-SEYLER ist ein entschiedener Vertreter dieser Anschauung: die Muskeln, die Drüsen u. s. w. sind nach ihm keine stabilen Apparate, welche eingeführte Nährstoffe verarbeiten, sondern Aggregate zelliger Elemente von nicht lange währender Existenz, die sich schnell verbrauchen, während neue Elemente an die Stelle der alten treten; die jungen entwickelungsfähigen Zellen sind nach seiner Anschauung allein der Aufnahme auch von nicht gelösten Nährstoffen fähig und ihre Vermehrung ist von der reichlicheren oder kärglicheren Ernährung des Organismus abhängig. Ich habe schon vorher die Gründe (S. 275) angegeben. aus denen diese Vorstellung nicht richtig sein kann, und hervorgehoben, dass in diesem Falle bei reichlicher Eiweisszufuhr die Zerstörung und die Neubildung organisirter Gebilde ganz kolossale Dimensionen annehmen müsste. Man vermag sich auch durchaus keinen Grund zu denken, warum die Auflösung der organisirten Formen beim Hunger um so viel geringer sein sollte und nur der Zutritt von gelöstem Eiweiss aus dem Darm einen so enormen Unbergang jener Gebilde bewirken soll; die Bedingungen für ein Einreissen von Organisirtem sind gewiss beim Hunger in nicht geringerem

<sup>1</sup> Jon. MCLLER hat zuerst an diese Möglichkeit gedacht, indem er sagte:
Es ware sehr wichtig zu wissen, ob der Harnstoff nur aus zersetztem, schon under ausgebildetem Thierstoffe entsteht und sich also auch bei hungernden Thieren erzeugt, oder ob er sich aus den Nahrungsstoffen als ein unbrauchbares Praduct des Verdauungsprocesses erzeugt." (Handb. d. Physiol. I. S. 569, 1835.)

Product des Verdamingsprocesses erzeugt." (Handb. d. Physiol. I. S. 569, 1835.)

2 Valentin, Wagner's Handworterb. d. Physiol. I. S. 372, 1842.

3 Hoppe-Seyler, Arch. f. d. ges. Physiol. VII. S. 399, 1873.

Grade gegeben, nur fehlt bei ihm das Material für den Ersatz de Verlustes. Es könnte höchstens bei Aufnahme von Eiweiss meh Organisirtes entstehen, aber nicht mehr zu Grunde gehen. Nach den Untersuchungen Nägelis ist auch die Funktion der Zucker zerlegung durch die Hefezelle ganz zu trennen von der Erzeugunneuer Zellen oder von dem Wachsthum der vorhandenen; es kom men nach ihm im Pflanzenreiche vielfache Stoffumwandlungen unte dem Einflusse von Zellen vor ohne eine Neubildung von Zellen.

Viel plausibler und wenigstens nicht den Beobachtungen wider sprechend ist die andere Anschauung, nach der nicht die organisirk Form eingerissen wird, sondern aus irgend einem Grunde bei Zufuhr neuen Eiweisses in den Zellen befindliches organisirtes Eiweiss zersetzt wird, für welches dann das erstere als Ersatz eintritt. So dachten Liebig und Bischoff; letzterer und ich liessen, entsprechend der Liebig'schen Lehre, durch die für die Bewältigung des verzehrten Eiweisses nöthige Arbeit Eiweiss in den Zellen verbraucht werden, was aber nicht richtig sein kann, da bei der Arbeit nicht mehr Eiweiss umgesetzt wird. Andere nahmen daher eine einfache Verdrängung des in den Zellen abgelagerten Eiweisses durch das neu aufgenommene unter Erhaltung der Form an (S. 274 u. 278); auch Perluger scheint hierüber eine ähnliche Anschauung, wenigstens nach einer Aeusserung Dünkelberg's 1, zu haben. Jedoch erscheint mir ein solcher fortwährender Austausch des Alten gegen das Neue, und zwar in der enormen Ausdehnung bei reichlicher Eiweisszufuhr, von vorn herein nicht wahrscheinlich; wir verstehen nicht, wodurch eine Verdrängung der Art zu Stande kommen könnte. Gerade die Unwahrscheinlichkeit dieses Vorganges bewogen LEHMANN, FRERICHS, BIDDER und SCHMIDT die Theorie von der Luxusconsumption aufzustellen. Es erklärt sich, meiner Ansicht nach, die so auffallende Vermehrung der Zersetzung des Eiweisses nach Zufuhr dieses Stoffes am einfachsten so, dass das neu aufgenommene gelöste Eiweiss durch die Eigenschaften der Zellen und Gewebe zerlegt wird, ähnlich wie die Hefezellen die sie umspülende oder in sie eindringende Zuckerlösung in Kohlensäure und Alkohol spalten.

Die beiden Auffassungen sind in ihren Consequenzen wesentlich von einander verschieden. Nach der Verdrängungshypothese ist das Organisirte in einem beständigen stofflichen Wechsel begriffen, der

<sup>1</sup> DUNKELBERG, Der Landwirth. 1878. No. 34 u. 57. Das schnelle Anwachsen des Stoffwechsels bei reichlicher Nahrungszufuhr soll durch die dichtere Anhäutung neugebildeter organisirter Molekeln bedingt sein, durch welche die inneren Oxydationen und Spaltungen wachsen.

in seiner Intensität von der Zufuhr abhängig ist; das neue Eiweiss ist die Ursache für den Untergang von Organisirtem und zugleich der Ersatz für den Verlust, so dass ausschliesslich Organisirtes zerfällt und das Neue stets organisirt. Die andere Hypothese lässt das Organisirte für gewöhnlich fortbestehen und sich nur in geringem Maassstabe verjüngen; das neue gelöste Eiweiss wird dagegen grösstentheils, ohne dass es vorher organisirt und Verlorenes ersetzt, durch die Thätigkeit der Zellen zerstört. Nach der ersten Annahme wird beim Hunger am wenigsten Organisirtes eingerissen, am meisten bei reichlicher Eiweissaufnahme; nach der zweiten wird beim Hunger das Organisirte angegriffen, weil kein anderes Material vorhanden ist, bei genttgender Zufuhr aber wird es durch das Ernährungsmaterial geschützt. Es tritt also im letzteren Fall nur dann ein Wechsel im Organisirten, ein Verlust oder ein Ansatz desselben. ein, wenn die Zufuhr für den jeweiligen Bestand der Organe zu klein oder zu gross ist. Die Zellen besitzen nach meiner Anschauung die Eigenschaft, bis zu einer gewissen Grenze Stoffe zu zerlegen, deshalb wächst mit der Zufuhr derselben auch die Zersetzung; die gleiche Zahl von Hefezellen liefert bei Zusatz von mehr Zucker so lange mehr Alkohol, bis ihre Leistungsfähigkeit erschöpft ist, ebenso wird von einer gleichbleibenden Anzahl von Leberzellen bei reichlicher Nahrungsaufnahme viel Galle produzirt.

### X. Modus des Eiweisszerfalls.

Man hat sich über den Modus des Zerfalls des Eiweisses noch besondere Vorstellungen gebildet, welche ich vor der Darlegung der Zersetzungsvorgänge durch die Zellen noch besprechen muss.

Nach den Ergebnissen der chemischen Untersuchung und der Versuche am Thier zerfällt, wie schon angegeben worden ist, das Eiweiss zunächst ohne Mitwirkung des Sauerstoffs, es findet eine Dissociation des Eiweissmoleküls statt.

Es bestehen bei diesem Zerfall zwei Möglichkeiten. Entweder ist das in Dissociation gerathene Eiweissmolektil unwiederbringlich verloren; es spaltet sich in gewisse Gruppen und es treten stickstoffhaltige Produkte sowie stickstofffreie kohlenstoffreiche (z. B. Zucker oder Fett) auf, welche für gewöhnlich immer weiter bis zu den Ausscheidungsstoffen zerstört werden, unter Umständen aber auch auf einer der Zwischenstufen unzersetzt stehen bleiben können, wie L. B. das Fett bei Zufuhr von Kohlehydraten, bei Phosphorvergif-

tung u. s. w., oder der Zucker beim Diabetes. 1 Oder es ist die Möglichkeit für einen Wiederaufbau des Eiweissmoleküls nach der Abtrennung gewisser Gruppen mit Hilfe neu zutretender Stoffe gegeben.

Die Ansicht einer Regeneration des in Zerfall gerathenen Eiweisses ist eine alte. Schon Mulder? lässt die Zerfallprodukte des Eiweisses im Blute zu Proteinstoffen recomponirt werden. VALEN-TIN 3 und Kohlrausch 4 glaubten, es könnten die stickstofffreien Nahrungsstoffe mit den stickstoffhaltigen Umsetzungsprodukten (Harnstoff und Gallensäuren) wieder zu Eiweiss werden. 5 L. HERMANN 6 griff diesen Gedanken wieder auf, indem er eine Regenerirung des Eiweisses im Muskel annahm: es dient nach ihm das während der Muskelthätigkeit neben Kohlensäure und Säure gebildete Myosin mit Hilfe der neu zugeführten kohlenstoffhaltigen Substanz zum Wiederaufbau des Muskels. Später hat HERMANN? diesen Vorgang noch weiter ausgedehnt, indem er die bei der Spaltung der Albuminate im Darm hervorgegangenen einfacheren Bestandtheile nach der Resorption sich wieder zu complicirten Verbindungen (wahrscheinlich in der Leber) vereinigen lässt.

PFLUGER hat nun den ganzen Vorgang des Stoffwechsels auf einen theilweisen Zerfall und eine Regeneration des lebendigen Eiweissmoleküls gegründet. Nach seinen Vorstellungen zersetzt sich im Thierkörper ausschliesslich lebendiges Eiweiss; dieses letztere

<sup>1</sup> Nach der Darstellung von Hoppe-Seyler (Arch. f. d. ges. Physiol. XII. S. i) ist der Stoffwechsel der Thiere eine Kette von Processen, von welchen die ersten ist der Stonwechsel der Intere eine Kette von Processen, von welchen die ersten fermentativen der Fäulniss analog verlaufen und Wasserstoff im freien Zustande oder durch seine Anfügung Reductionsprodukte liefern; bei Mitwirkung von freien Sauerstoff erfolgt dann energische Oxydation, die durch die Zerreissung des Sauerstoffmoleküls mittelst des fermentativ gebildeten Wasserstoffs in statu nascent und Freiwerden aktiven Sauerstoffs begründet wird; die so gebildeten Oxydationsprodukte dienen Fermenten abermals als neue Angriffspunkte.

<sup>2</sup> Mulder, Arch. f. d. holland. Beitr. II. S. 39.

<sup>3</sup> VALENTIN, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 455. 1842. 4 Kohtbausch, Physiologie u. Chemie, eine Kritik von Liebie's Thierchemie. S. 58. Göttingen 1844.

<sup>5</sup> Sie erklärten dadurch, warum trotz verschiedener Stickstoffzusuhr der "Stoffwechsel" doch der gleiche sein könne. Das Stickstoffdesicit beim Pferd rührt nach VALENTIN von der Wiederverwendung des Stickstoffes her, welche namentlich bei der stärkeren Umsetzung während der Bewegung des Thieres stattsinde. Beim Pflanzenfresser werden nach ihm vor Allem die stickstoffhaltigen Zersetzungprodukte wieder zum Aufbau benutzt, bei den Fleischfressern wäre umgekent ein Mangel an Kohlensäure und Wasser da, der ersetzt werde durch Bildung von Fett aus Eiweiss mit Hilfe der Galle nach Abspaltung des Harnstoffs. Darum brauche der Pflanzenfresser eine geringere Stickstoffzufuhr, und darum werde durch eine stickstofffreie Kost die Eiweisszersetzung vermindert.

 <sup>6</sup> L. Hermann, Unters. üb. d. Stoffwechsel der Muskeln. S. 100. 1867.
 7 Derselbe, Ein Beitrag zum Verständniss der Verdauung. Zürich 1868.

<sup>8</sup> PFLUGER, Arch. f. d. ges. Physiol. X. S. 251, 1875.

soll ausserordentlich leicht in Zersetzung gerathen, während das todte Nahrungseiweiss indifferent ist. Die Spaltungsprodukte, welche man aus dem todten Eiweiss im Laboratorium erhält, bestehen aus den Fettsäuren zugehörigen Radikalen, einer aromatischen Gruppe und aus Amiden; im lebenden Organismus findet man dagegen im stickstoffhaltigen Theil der Zersetzungsprodukte Harnsäure und Harnstoff, welche ein Cyanradikal enthalten oder von einem solchen abzuleiten sind. Daraus schliesst er, dass das todte Nahrungseiweiss stets organisirt, d. h. in lebendes Eiweiss verwandelt werde, wobei die Amidgruppe in eine Cyangruppe übergehe; dazu ist ein Aufwand von Kraft erforderlich, weil die intramolekuläre Bewegung im Cyan viel beträchtlicher ist als wie im Amid. Durch diese starke Bewegung innerhalb der Cyangruppe, welche auch auf die nächstliegenden Radikale von Einfluss ist, erhält nun das lebendige Eiweiss seine leichte Zersetzlichkeit und wird der Zerfall bewirkt. Da die Stärke der intramolekulären Bewegung abhängig ist von der Temperaturhöhe, so steigt und fällt mit der letzteren die Zersetzung. Nach der Beobachtung Peltger's können-Frösche einige Zeit ohne Sauerstoff leben und dennoch Kohlensäure produciren; er lasst daher bei der Dissociation des Eiweisses durch die intramolekuläre Bewegung Kohlenstoff, Sauerstoff oder Wasserstoff unter Bildung von Kohlensäure und Wasser etc. und unter Wärmeentwickelung sich abspalten. Die dadurch entstandenen Lücken von Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff werden im lebenden Thier zum Theil sortwährend wieder ausgefüllt, indem sich an die durch die Abtrennung frei gewordenen Affinitäten aus der umgebenden Nährflüssigkeit Sauerstoff, sowie kohlenstoff- und wasserstoffhaltige Radikale (ans dem in der Nahrung zugeführten Fett und Kohlehydrat) anlegen. So vermag ein und dasselbe Eiweissmolekül lange weiter zu leben und Arbeit zu leisten, wenn ihm nur der abgespaltene Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff wieder ersetzt wird.1

<sup>1</sup> Die bedeutende intramolekulare Bewegung in der Cyangruppe, durch welche Fritoza die leichte Zersetzlichkeit des lebenden Eiweisses erklärt, bringt für die kraftumme im Körper selbstverständlich keinen Zuschuss, da nachber zur Ummöden der stickstoffhaltigen Atomgruppe aus der amidartigen Bindung im Mahrungseiweiss in die cyanartige im lebenden Eiweiss wieder ebensoviel auch nach ist, als vorher gewonnen wurde. Die im Körper auftretende Wärme mid die zu äusseren Leistungen verbrauchte Arbeit rührt nach Pritger's Anskauung von der Abspaltung von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff aus im Eiweissmolekul in der Form von Kohlenstoff und Wasser her; der Ersatz füllet durch die Spannkraft führenden, kohlenstoff- und wasserstoffhaltigen Raditate uns dem eingeführten Fett und Kohlehydrat) statt. Es erlaubt diese Theorie die Kraft für die Muskelarbeit und die Wärme ganz und direkt vom zerfallenden Ereiss abzuleiten und die stickstofffreien Stoffe nur indirekt dafür in Anspruch

Es ist nun zunächst ein solcher unvollständiger Zerfall und Wiederaufbau von Eiweiss durch nichts bewiesen; es ist aber auch nach meiner Ansicht keine Nöthigung vorhanden einen Vorgang der Art anzunehmen, es lassen sich vielmehr die mannigfaltigen Aenderungen der Zersetzungen unter verschiedenen Einflüssen einfacher erklären unter der Voraussetzung, dass ein einmal angenagtes Eiweissmolektiganz dem Zerfall anheimfällt und sein Stickstoff ausgeschieden wird. Nur die allerdings auf den ersten Blick auffallend erscheinende Thatsache des Gleichbleibens der Eiweisszersetzung bei der Muskelarbeit könnte zu Gunsten der Regenerationshypothese sprechen, wenn sich jene Thatsache nicht ebensogut auf andere Weise erklären liesse.

Da beim Hunger stets Stickstoff ausgeschieden wird, so kann dabei nach der Regenerationshypothese nur ein Theil des Eiweisses restituit werden, ein Theil zerfällt vollständig. Warum wird aber hierbei ein Theil der Eiweissmoleküle ganz zerstört, obwohl nichts zum Wiederaufbau derselben fehlt und das Material im eingeathmeten Sauerstoff sowie in dem im Körper abgelagerten Fett zur Gentige vorhanden ist? Wollte man letzteres beim Hunger auch für ungenügend erklären, so lässt sich doch einwenden, dass auch bei ausschliesslicher Aufnahme der grössten Massen von Fett oder Kohlehydraten kaum weniger Stickstoff im Ham entfernt wird wie beim Hunger. Es entschlüpft demnach auch unter diesen günstigsten Umständen ein Theil des Eiweisses der Regeneration. Bei starker Arbeit hat der von uns untersuchte Mann nicht mehr Stickstoff ausgeschieden als bei der Ruhe; ist trotzdem dabei mehr Eiwein angegriffen worden, so fragt es sich, warum gerade dieses völlig restituirt, in der Ruhe dagegen ein Theil stets ganz zerstört wird. Bei einem recht mageren hungernden Hunde sind die zum Aufbau dienenden stickstofffreien Stoffe jedenfalls nur in kleiner Menge vorhanden und es kann also hierbei die Restitution nur eine geringfügige sein; giebt man dem Thier nun ausschliesslich stickstofffreie Stoffe im Ueberschuss, so ist nur ganz unbedeutend weniger Stickstoff im Harn enthalten, weshalb es sich bei der Regeneration höchstens um eine geringe Grösse handeln kann.

Nach den Resultaten meiner Versuche ist das nicht organisirte gelöste Eiweiss leichter zersetzlich, nach der Anschauung von Pflüger dagegen das organisirte. Da aber sicherlich ein Theil des Eiweisses völlig zerfällt und also höchstens ein Theil nach Abspaltung gewisser Elemente regenerirt wird, so erscheint es mir plausibler, wenn man alle einmal angegriffenen Eiweissmoleküle eine tiefere Veränderung erleiden und sich ganz zersetzen lässt. Es ist bei Annahme einer Regeneration des Eiweisses

zu nehmen. — Wegen der Regeneration des Eiweisses wird nach Pplüger, wie früher schon L. Hermann angegeben hat, bei mittlerer Arbeit nicht mehr stickstoffhaltige Substanz zersetzt: nur bei übermässiger Muskelarbeit, wenn das But sauerstofffrei aus dem Muskel kommt und also der zur Restitution nöthige Sauerstoff fehlt, zerfällt das Eiweissmolekül weiter und tritt vermehrte Harnstoffuscheidung auf. Ebenso ist es bei ungenügender Sauerstoffzufuhr nach Franken, wo auch das lebendige Eiweissmolekül wegen Mangels an Sauerstoff sich nicht regeneriren kann und daher zerfällt.

chwer erklärlich, warum bei Zufuhr von Nahrungseiweiss eine demselben entsprechende Menge von Stickstoff und Kohlenstoff ausgeschieden, also eine entsprechende Menge von Eiweiss vollständig dissociirt wird; es bleibt bei dieser Hypothese nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass alles neu zugeführte Eiweiss zuerst organisirt und dieses dann ebensoviel von dem schon Organisirten verdrängt. Die Zersetzung tritt aber manchmal unter Bedingungen ein, wo vorher der Körper viel Eiweiss verloren hat, also eine Ablagerung desselben wohl stattfinden könnte, während unter anderen Umständen ein reichlicher Eiweissansatz, also ohne Verdrängung, gegeben ist. Soll trotz der enormen Zerstörung nach Aufnahme von viel Eiweiss nebenbei auch noch eine Regeneration auf Kosten des Kohlenstoffs des zersetzten Eiweisses einhergehen?

Auch die stickstofffreien Stoffe sollen sich nach Pritter nur dann zersten, wenn sie in das Eiweissmolekül eingetreten sind; bei Ausscheidung grosser Quantitäten von Kohlensäure nach Aufnahme von Kohlensäure müsste man daher annehmen, dass unter einem räthselhaften hinfusse der Kohlehydrate enorme Mengen von Eiweiss gespalten und durch letztere wieder aufgebaut werden. Es scheint mir doch ungleich einfacher, die Zersetzung des Zuckers als solche durch die Thätigkeit der Zellen geschehen zu lassen, ähnlich wie die des Zuckers durch die Hefezellen. Oder sollte man entsprechend meinen, auch in der Hefezelle palte sich ausschliesslich das Eiweiss und der Zucker diene nur dazu,

die entstandenen Lücken auszufüllen?

Wenn im lebenden Organismus bei der Spaltung des Eiweisses schliesslich Cyanverbindungen und nicht Amide auftreten, so sind eben die Belingungen im Körper andere als wir sie bei den Zersetzungen im Labotorium einzuführen vermögen. Ausserdem aber wissen wir, dass im Körper der Säugethiere Ammoniak in Harnstoff und in dem der Vögel larnstoff in Harnsäure übergeht, also sich aus Amiden Cyanverbindungen bilden.

Beim Hunger schmilzt Eiweiss von den Organen ab, wird im gelösten untende durch die Säfte aufgenommen und entweder zersetzt oder zum Theil in anderen Organen abgelagert; hier ist also gewiss nicht organisirtes Eiweiss zerstört worden, sondern es ist organisirtes Eiweiss in Osliches übergegangen und dieses dann erst der Zersetzung anheimgeallen.

Es möchte recht schwer fallen, alle die Ergebnisse der Stoffsechselversuche mit der Regenerationstheorie zu erklären. Im Lebrigen ist es jedoch gleichgültig, welche Anschauung man über Len Modus des Eiweisszerfalls hat. Die Stickstoffausscheidung giebt minlich sowohl nach letzterer Theorie sowie nach der meinigen an, weviel Eiweiss im Organismus völlig zerstört worden ist und wiestweiss zum Ersatz nöthig ist; es ist dafür ganz einerlei, ob schenbei noch eine unbekannte Menge von Eiweiss wohl angegriffen, ber wieder restituirt wird. Es ist ferner so viel stickstofffreie, kohlenstoffhaltige Substanz zerstört worden, als die über den Kohlen-

stoff des zersetzten Eiweisses hinausgehende Kohlenstoffausscheidung anzeigt, und es ist dafür ebenfalls gleichgültig, ob dieser Kohlenstoff direkt aus stickstofffreien Substanzen (Fett und Kohlehydraten) stammt, oder ob derselbe aus dem Eiweiss abgespalten und durch die gleiche Menge aus Fett oder Kohlehydraten ersetzt worden ist.

Ich werde daher in Folgendem die Ergebnisse der Untersuchungen über den Stoffumsatz im Thierkörper nach meiner Anschauung über den Eiweisszerfall zu deuten suchen; es lassen sich alle jene Erfahrungen damit leicht in Einklang bringen.

Es ist selbstverständlich, dass die vielfachen, über die Zersetzungen im Körper gefundenen Thatsachen ganz intakt bleiben, mag man sich diese oder jene Theorie über die Art und den Ort des Stofwechsels machen, jene Thatsachen bilden das werthvolle Material, dem alle Erklärungsversuche gerecht werden müssen.

# XI. Näheres über die Vorgänge des Stoffumsatzes unter der Wirkung der Organisation.

# 1. Es zerfüllt nur circulirendes gelöstes Eiweiss und nicht das Organeiweiss.

Gleichgültig ob die organisirten Gebilde im Körper unter des Andrängen des neuen Eiweissmaterials zerstört werden oder im alten Eiweissmoleküle entlassen, oder ob, wie ich nachweisen werde, das gelöste Eiweiss unter dem Einflusse der Zellen zersetzt wird in allen Fällen muss das gelöste Ernährungseiweiss zu den Orgutheilen gebracht werden. Dies geschieht bekanntlich, indem es den Blutgefässen mit der Ernährungsflüssigkeit, welche die Orgatheile umspillt und in Wechselbeziehung mit denselben tritt, heraugepresst wird, wonach dann der Ueberschuss durch die Lymphy fässe wieder in die Blutbahn zurücktritt. Dieser intermediäre strom, der auch beim Hunger vorhanden ist und in den auch die aus dem Darm aufgenommenen Stoffe eintreten, führt also die weschiedenen Ernährungsstoffe an den Organen vorüber; es kann de Eiweisstheilchen mehrmals den Weg vom Blute aus durch die Gewebe nach dem Blute zurück durchlaufen müssen, ehe es zur Verwendung gelangt oder zersetzt wird.

Man unterscheidet daher schon seit lange im höheren thierischen Organismus sehr wohl das Organisirte, die Zellen und die eigentlichen Gewebe, von den Säften, welche als solche nur gelöste Stoffe thalten und die Aufgabe haben ersteren das Ernährungsmaterial zuführen und die Zerfallprodukte fortzuspülen.

Um die Vorgänge des Stoffumsatzes durch die Thätigkeit der ellen zu verstehen, muss man auch die Stoffe im Organisirten und im ächtorganisirten trennen. Ich habe daher das in den Zellengebilden bgelagerte und dort in der Organisation fester gebundene Eiweiss, relches häufig auch eine bestimmte in Wasser unlösliche Eiweissmodifikation darstellt, das Eiweiss der Organe oder das Organeiweiss tenannt, im Gegensatz zu dem in der Ernährungsflüssigkeit gelösten Eiweiss, welches die Organtheile umspült und in dem intermediären Saftstrom eirculirt.

Dieses von mir "circulirendes Eiweiss" genannte gelöste Eiweiss der Afte habe ich nicht entdeckt, denn es ist schon längst bekannt, dass in der Ernährungsflüssigkeit eine Eiweisslösung die Organe durchströmt; ich abe es nur in eine ganz bestimmte Beziehung zum Eiweisszerfall geeacht. Ich gab ihm diesen Namen, nicht weil es im Säftestrom zersetzt vird, oder weil die Circulation die Ursache des Zerfalls ist, sondern um nzudeuten, dass es in der Ernährungsflüssigkeit gelöst ist und durch den ntermediären oder circulirenden Säftestrom an die die Bedingungen der ersetzung tragenden Zellen gebracht wird. Ich will also damit nicht inen chemischen Unterschied bezeichnen, sondern zunächst nur einen aterschied in dem Orte, an dem es sich befindet und dann in seiner dysiologischen Beziehung zu den Zersetzungen im Körper. Ein und daselbe Molekul Eiweiss kann in einem bestimmten Momente Eiweiss des Intplasmas, in einem nächsten Eiweiss der Ernährungsflüssigkeit, in einem aderen Eiweiss der Lymphe oder auch Organeiweiss sein. Je nach der bertlichkeit giebt man dem nämlichen Eiweisstheilchen verschiedene Naen z. B. Eiweiss des Blutplasmas, oder der Lymphe, oder auch circurendes Eiweiss, wenn es im intermediären Säftestrom gelöst sich be-

Die Resultate meiner Versuche bestimmten mich nun, dem Eireiss der Ernährungsflüssigkeit oder dem circulirenden Eiweiss eine
wichtige Rolle bei der Zersetzung des Eiweisses zu ertheilen. Das
gelöste Eiweiss der Säfte, zu welchem sieh das aus dem Darm neu
eintretende gesellt, ist nach meiner Erfahrung leichter zersetzlich als
das in den organisirten Formen festgebundene und zum Theil in
Wasser unlösliche Organeiweiss. Gelingt dieser Nachweis, dann wird
dicht das organisirte Eiweiss zersetzt und das in den Säften gelöste

<sup>1</sup> Vort, Ztschr. f. Biologie. V. S. 344, 444, 450, 1869; H. S. 323; X. S. 223, 1874. Diese Ansdrücke und die damit verbundenen Vorstellungen wurden, obwohl sie zekt aus den Thatsachen abgeleitet sind, auffallender Weise vielfach missvertanden (Liebus, Hoppe-Seyler), von Anderen aber in ihrer vollen Bedeutung erstenden gewürdigt (so z. B. von Huppert, Arch. f. Heilk. VII. S. 1 u. X. S. 503; von Cheltzen, Ann. d. Charitékrankenhauses zu Berlin. XV. S. 156, 1869; Senator, Jeberhafter Process. S. 104).

Eiweiss zum Ersatz verwendet, sondern es wird, wie es schon durch die früheren Betrachtungen wahrscheinlich geworden war, das letztere unter dem Einfluss der Zellen zerstört.

An einem hungernden Thiere findet sich in den Organen eine bedeutende Menge von Eiweiss aufgestapelt und doch wird davon täglich nur ein kleiner Bruchtheil zerstört, nach meinen Bestimmungen an einem grossen Hund nicht ganz 1 %. Wenn dagegen eine gewisse Portion Eiweiss vom Darm her eintritt, welche höchstens 12 % der beim Hunger am Körper befindlichen Eiweissquantität beträgt, so wächst die Eiweisszersetzung ganz unverhältnissmässig und sie wird 15 mal so gross wie beim Hunger. Es ist also der Eiweiseverbrauch durchaus nicht proportional der Gesammteiweissmenge im Körper, sondern annähernd dem aus dem Darm kommenden Eweissquantum; das neu eingeführte gelöste Eiweiss verhält sich ganz anders in Beziehung der Zersetzung wie das in weit grösserer Menge in den Organen abgelagerte Eiweiss, indem es entweder organisites Eiweiss verdrängt oder selbst sehr leicht zersetzlich ist. Vorläufg wollen wir letztere Hypothese bei unseren Betrachtungen annehmen; der Beweis dafür wird noch beigebracht werden.

Es zeigt aber nicht nur das eben aus dem Darm aufgenomment Eiweiss die Eigenschaft der leichten Zersetzbarkeit, sondern auch unter Umständen ein Theil des schon länger im Körper befindlichen Eiweisses, denn es wird in den ersten Hungertagen so viel Eiweisszerlegt wie nach reichlicher Eiweissaufnahme, wenn an den dem Hunger vorausgehenden Tagen viel Eiweiss verzehrt worden ist. Ei muss daher im Körper ein gewisser Vorrath von leicht zersetzlichen Eiweiss vorhanden sein, zu dem das von der Nahrung eingeführte hinzukommt; das kann nach dem vorausgehenden nichts anderes sein als das in den Säften befindliche gelöste Eiweiss.

Ich schliesse also daraus, dass das in den Säften circulirende gelöste Eiweiss leicht zersetzlich ist gegenüber dem an den Organen in viel grösserer Masse abgelagerten organisirten Eiweiss. Die Säfte stellen stets nur einen kleinen Theil der Organe dar, aber sie enthalten das zersetzbare gelöste Eiweiss, welches sie den Organen zur Zersetzung zuführen. Die Menge der Säfte oder die Intensität des Saftstroms ist sehr verschieden und damit auch der Eiweissverbrauch; er ist in der Regel gering beim Hunger, gross nach reichlicher Aufnahme von Eiweiss in der Nahrung, da letzteres in die Säfte gelangt; alle Umstände, welche den intermediären Saftstrom vermehren, steigern deshalb auch die Eiweisszersetzung.

Man könnte dagegen einwenden, es müsste, wenn das in den

Säften gelöste Eiweiss so leicht zerlegt würde, der geringe Vorrath desselben beim hungernden Organismus in kürzester Zeit zerstört sein, während doch der Hunger bis zu 40 Tagen ausgehalten wird und die Säftemasse zuletzt immer noch einen bestimmten Theil der Organmasse bildet; das Eiweiss der am ersten Hungertag im Körper befindlichen Säfte reicht in der That längst nicht hin den Eiweissverlust zu decken und die Organe haben bis zu 50 % ihres Eiweisses eingebüsst. Daraus scheint allerdings auf den ersten Blick hervorzugehen, dass das organisirte Eiweiss in höherem Grade dem Zerfall unterliegt als das in den Säften gelöste. Aber gerade das Verhalten beim Hunger ist ein Hauptbeweis meiner Lehre und widerlegt die Verdrängungshypothese. Das Eiweiss der Organe schmilzt nämlich beim Hunger als solches ab, gelangt in Lösung in den Säftestrom und dient dann zur Ernährung anderer Organe z. B. des Gehirns und Rückenmarkes, der Eierstöcke und Hoden beim Lachs, der Brustdrüse u. s. w. oder es wird zersetzt; damit ist dargethan, dass das organisirte Eiweiss als solches nicht zerfällt, sondern vielmehr zuerst flesig wird und als unorganisirtes erst zerstört wird.

Darnach scheint mir Folgendes festzustehen: Die Organe werden von einer Flüssigkeit durchströmt, welche ersteren die Nährstoffe zusührt; je mehr in diesem Sästestrom den Zellen gelöstes Eiweiss geboten wird, desto mehr wird durch sie bis zu einer gewissen Grenze auch zerlegt. Das Eiweiss der Nahrung gelangt in den Säftestrom and vermehrt daher so ziemlich entsprechend die Zersetzung; aber auch beim Hunger circulirt noch ein Säftestrom, dessen gelöstes Eiweiss immer ergänzt wird durch abschmelzendes Organeiweiss. Es wird daher nur in den Säften gelöstes Eiweiss unter der Einwirkung der Zellen zersetzt, und nie organisirtes. Säftestrom und Organe stehen in inniger Wechselwirkung und beständigem Ausgleich mit einander: Das überschüssig zugeführte nicht zersetzte eirculirende Eiweiss bleibt nicht einseitig in den Säften, sondern vermehrt auch den Eiweissreichthum der Organe, indem es zum Theil organisirt; beim Hunger nimmt im Gegensatz dazu die Eiweissmenge der Säfte durch Zersetzung ab und nun enthalten die Organe einen Ueberschuss, der flüssig wird und in die Säfte übergeht. Ebenso ist es, wenn durch einen Aderlass ein Theil des Eiweisses der Säfte entzogen

<sup>1</sup> Die Stoffe müssen nicht in das Protoplasma der Zellen eindringen, um imsetzt zu werden, es kann der Zerfall auch an der Überfläche geschehen. Niczus Albandl d. bayr. Acad. Math.-physik. Classe. XIII. S. 75. 1879) hat wenigstens für Hefezellen darzuthun gesucht, dass die Zersetzung des Zuckers grösstentheils imserhalb der Zelle erfolgt; die Ursache der Gährung ist nach ihm im leben- Protoplasma der Zellen, aber sie wirkt über die Zellen hinaus.

wird. Das Verhältniss von Organ- und Saftmenge ist aber nicht immer das nämliche, es kann durch bestimmte Umstände sehr verschieden sich gestalten; ein und derselbe Hund zersetzt die gleich grosse Quantität von verzehrtem Fleisch bei reichlich entwickelten Organen oder auch bei einem durch langen Hunger sehr herabgekommenen Zustande, es muss also im letzeren Falle im Verhältzis zur Organmasse viel Saft circuliren oder auch ein grösserer Vorrath von circulirendem Eiweiss vorhanden sein. Es ist darnach von grosser Bedeutung für die Eiweisszersetzung, wie gross die Safemenge oder der Vorrath des circulirenden Eiweisses ist und ob der Ansatz von Eiweiss am Körper als Organeiweiss oder als gelösts circulirendes Eiweiss geschieht. In einem fettarmen Körper nimm nur die Menge des letzteren und damit zugleich die Eiweisszerstörent zu; unter dem Einfluss des aus der Nahrung aufgenommenen oder im Körper abgelagerten Fettes wird dagegen aus circulirendem Eweiss Organeiweiss gebildet und deshalb weniger Eiweiss zerstört, wie noch weiter aus den folgenden Betrachtungen erhellen wirk Nur aus dem von Vierordt nachgewiesenen relativ grösseren Salestrom bei kleineren Thieren lässt sich erklären, warum die Organi der letzteren verhältnissmässig mehr Eiweiss zersetzen.

Es ist noch durch andere Versuche direkt nachgewiesen worden. dass das in den Organen befindliche Eiweiss als solches nicht des Zerfall unterliegt, wohl aber das in den Säften gelöste, und durch die Untersuchung des Eiweissumsatzes nach Injektion von defibrinirtem Blut und Blutserum in die Gefässe. Worm MCLLE und Ponfick? hatten schon bei ihren Bluttransfusionen gefunden. dass injicirtes Blut derselben Thierart sich im Körper längere Zei erhält, also nicht alsbald zerstört wird. Nach den Versuchen von TSCHIRIEW 3 zeigte sich bei Einspritzung von Blutserum eine des liche Vermehrung der Harnstoffmenge, keine jedoch bei Einspritung von Blut. Zu gleicher Zeit hat J. FORSTER! in tadelloser Weise das Sicherste erwiesen, dass wenn man einem hungernden, in gleichmässiger Harnstoffausscheidung befindlichen Hunde Blut einspritzt. Harnstoffmenge unverändert bleibt, dass dagegen bei Einspritzung von Blutserum eine dem Eiweissgehalt desselben entsprechende Harringen stoffsteigerung erfolgt. Das Gleiche schloss Landois: aus seinen Ver-

<sup>1</sup> WORM MULLER, Arbeiten aus d. physiol. Anstalt zu Leipzig. S. Jahrg. S 13-2. POMPICK, Arch. f. pathol. Anat. LXII. S. 273.

<sup>3</sup> Tschiriew, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. Math.-physik. Cl. 1874. S. 441.

<sup>4</sup> J. FORSTER, Sitzgsber, d. bayr, Acad. 1875, 3. Juli. S. 206, 5 Landois, Deutsche Ztschr. f. Chir. IX, S. 457, 1875.

suchen: auch nach ihm bleiben die Blutkörperchen des injicirten Bluts längere Zeit intakt, das Serum wird aber rasch zerstört.

Bei Fütterung mit Knochen findet sich im Harn weniger Kalk als beim Hunger; man kann dies nur so erklären, dass im ersteren Fall das Ossein der Knochen zersetzt wird, im letzteren aber Organeiweiss, bei dessen Zerfall auch der damit verbundene Kalk frei und ausgeschieden wird. Bei Salzhunger und Zufuhr der organischen Nahrungsstoffe ist ferner, entsprechend dem vorigen Beispiel, eine geringere Menge Asche im Harn enthalten wie beim Hunger, da nach Aufnahme von salzfreiem Eiweiss dieses letztere zerstört wird; würde dabei Organeiweiss zu Grunde gehen und das neu aufgenommene Eiweiss dafür angesetzt werden, so müsste wie beim Hunger viel mehr Asche frei werden und ein Theil davon in den Harn übergeben.

Dadurch ist eine der für das Verständniss der Stoffwechselvorgänge im thierischen Organismus wichtigsten Thatsachen entschieden. Ein Theil der Nahrungsstoffe wird unzweifelhaft in den Zellen direkt zerstört, ohne dass sie zur organisirten Form geworden sind, so z. B. der Leim (siehe S. 318), das Fett, der Zucker. Es ist von vorn herein nicht einzusehen, warum das aus der Nahrung stammende gelöste Eiweiss sich ganz anders verhalten und nicht ebenfalls wie erstere zersetzt werden sollten; dies ist nun auch wirklich der Fall: das circulirende Eiweiss schützt vor Allem das Organeiweiss vor dem Untergang. Bei der Hefezelle finden sich ganz ähnliche Verhältnisse gegenüber dem Zersetzungsmaterial; das in ihr abgelagerte Kohlehydrat, die in Wasser unlösliche Cellulose, entspricht dem Organeiweiss, der in der umgebenden Flüssigkeit gelöste Traubenzucker dem circulirenden Eiweiss. Es wird Niemand behaupten wollen, dass der Alkohol und die Kohlensäure von der Cellulose zu Grunde

<sup>1</sup> Man könnte zwar dagegen einwenden, es werde die durch den Untergang des Organisirten frei gewordene Asche beim Salzhunger alsbald wieder zum Aufhan verwendet. Wir wissen aber, dass die freigewordene Asche sich zum Theil der Wiederverwendung entzieht; denn bei Einschaltung eines Hungertages während des Salzhungers wird mehr Asche ausgeschieden, d. h. die aschearmen Orane sind nicht im Stande das beim Hunger frei gewordene Salz vollständig zusternhalten.

<sup>2</sup> Ich kann noch eine Erfahrung dafür beibringen. Beim Hunger wird Kreatin und Kreatinin im Harn ausgeschieden, von der zerstörten Muskelsubstanz herführend. Glebt man Eiereiweiss ohne Kreatin, so wird wesentlich weniger Kreatin millarn gefunden. Will man nun nicht annehmen, dass die Muskelsubstanz auch bei Eiereiweisszufuhr zerstört worden ist, und das darin enthaltene Kreatin nicht ausgeschieden, sondern immer wieder beim Aufbau neuer Muskelsubstanz aus dem Eiereiweiss verwendet worden ist, so bleibt kein anderer Schluss übrig als der, dass das Eiereiweiss das Organisirte vor der Zersetzung bewahrt hat (Voit, Zbach f. Biologie. IV. S. 109, 1868).

gegangener Zellen stamme und der Traubenzucker nur dazu diene, die Cellulose für junge Zellen zu liefern; wir sagen vielmehr, die Hefezellen besitzen die Fähigkeit den in der umspülenden Flüssigkeit befindlichen und mit ihr in Berührung kommenden Zucker zu zerlegen, wenn auch bei Nichtzufuhr von Zucker die Cellulose der Hefezelle löslich wird und zerfällt wie das Organeiweiss eines höheren Organismus beim Hunger. Auch hier muss der Zucker zu jeder Zelle geführt werden und eine Circulation gegeben sein, denn durch einen dichten, am Boden gelagerten Brei von Hefezellen wird nur wenig Zucker zerlegt, viel jedoch durch in der Flüssigkeit bewegte Zellen.

Wegen der so höchst auffallenden Steigerung der Eiweisszersetzung nach Resorption von Eiweiss aus dem Darme haben alle Physiologen gefühlt, dass das resorbirte Eiweiss sich im Körper besonders verhalten müsse; man hat sich nur verschiedene Erklärungen von dieser Thatsache gemacht. Die Anhänger der Lehre von der Luxusconsumption haben, wie schon angegeben, gerade weil sie keine Ursache für die Zunahme des Umsatzes nach Aufnahme von Eiweiss finden konnten, die Verbrennung des Ueberschusses im Blute und zwei Arten der Eiweisszersetzung angenommen. Hoppe-Seyler und Pflüger trennen ebenfalls, wie ich, das Eiweiss der Säfte oder das circulirende Eiweiss von dem organisirten oder lebendigen Eiweiss, nur lassen sie nicht ersteres, sondern das letztere zu Grunde gehen, was mir aus bestimmten Gründen unrichtig zu sein scheint-Im geraden Gegensatz dazu und meiner Anschauung sich mehr annähernd, glaubt Fick 1 jene Thatsache nur erklären zu können, wenn zwei in ungleichem Grade zersetzliche Substanzen vorliegen; da er nun mit Gold-STEIN 2 nach Einspritzen von Peptonlösungen ins Blut nach kurzer Zeit eine entsprechende Vermehrung der Harnstoffausscheidung gefunden hatte, so nahm er, wie schon Brücke, an, dass das aus dem Darme in der Form von Pepton aufgenommene Eiweiss viel leichter zerfalle als das in geringer Menge resorbirte, nicht peptonisirte, oder das im Körper schon vorhandene gewöhnliche Eiweiss und deshalb stets völlig zerstört werde.3 Fick unterscheidet demnach als in verschiedenem Grade zersetzlich das gewöhnliche Eiweiss und das Pepton; ich dagegen das gelöste und das organisirte Eiweiss. Fick's Erklärung für die reichliche Eiweisszersetzug nach Eiweissaufnahme kann nicht richtig sein; das Pepton ist gewiss sehr leicht zersetzlich, aber es muss auch ausser ihm gewöhnliches unverindertes Eiweiss in grosser Menge zerfallen können, denn man sieht bein Hunger, also ohne Gegenwart von Pepton, wenn durch die vorausgehende Futterung ein hoher Eiweissstand am Thier erreicht worden ist, ebensoviel Eiweiss zu Grunde gehen als bei bedeutender Eiweisszufuhr zum

<sup>1</sup> Fick, Arch. f. d. ges. Physiol. V. S. 40. 1871.

<sup>2</sup> Goldstein, Verhandl. d. Würzburger physik.-med. Ges. N. F. II. S. 62.

<sup>3</sup> Nach denjenigen, welche das aus dem Darm resorbirte Pepton in den Säften wieder in Eiweiss sich zurückverwandeln lassen, muss umgekehrt das Pepton schwerer zersetzlich sein als das gewöhnliche Eiweiss.

Das Gleiche geht auch aus der raschen Zersetzung von in die eingespritzten Eiweisslösungen z. B. von Blutserum hervor (Tschi-Forsten). Würde das Eiweiss vorzüglich als Pepton resorbirt und wie Fick meint, alsbald wieder zerstört werden, so wäre die Wirmancher die Eiweisszersetzung hemmender Einfüsse nicht verständs bliebe nur die unwahrscheinliche Annahme übrig, dass durch sierm weniger Pepton erzeugt und mehr unverändertes Eiweiss aufmen wird.

anderer Weise sucht Fraenkel! die vorliegende Thatsache zu er-Er meint, es werde im Thierkörper kein lebendes, sondern nur orbenes eiweisshaltiges Material zersetzt: die Menge des letzteren, von aussen eingeführt oder im Körper entstanden, bestimme die des Umsatzes. Der Unterschied in der Zersetzlichkeit von todtem bendem Eiweiss beruht nach ihm in Differenzen der chemischen ntion beim Eingehen des Eiweisses in die organisirte Form. Beim r stirbt nach ihm lebendiges Gewebe ab z. B. rothe Blutkörper-Injection von lebendigem Blut macht desshalb keine grössere Zer-, wohl aber die von todtem Serum. Er constatirt also, wie ich, Unterschied in der Zersetzlichkeit von Organeiweiss und gelöstem rendem Eiweiss; er nennt nur ersteres das lebende Eiweiss?, letzas abgestorbene. Fraenkel ist daher in nichts in Widerspruch mit Anschauung. Er meint allerdings, es ware nicht bewiesen, dass dingungen der Zersetzung in den Zellen sich finden und darin (oder das leicht zersetzliche eirculirende Eiweiss zerstört wird; er will och gewiss nicht annehmen, dass das todte Eiweiss in den Säften Wirkung der Zellen, deren Bedeutung für die Zersetzung sicher han ist, zerfällt. Nach FRAENKEL ist nun der Mangel an Sauerei pathologischen Processen ein Moment, durch welches ein Abin den Geweben in weiterem Umfang eintritt, denn vom Sauerstoff Lebensfähigkeit aller Organe im höchsten Grade abhängig. Es sich aber bei jenen pathologischen Vorgängen kein eigentlicher l an Sauerstoff, denn bei wirklichem Mangel tritt bald der Tod ein; nur eine grössere Anstrengung nöthig, den in normaler Menge aufmenen Sauerstoff zuzuführen (S. 224). Ich nehme ebenfalls beim ein Einschmelzen von Organeiweiss zu löslichem Eiweiss (oder sterben nach Fraenkel) an, welches durch allerlei Einflüsse gewerden kann; es ist mir aber aus dem angegebenen Grunde nicht heinlich, dass der Sauerstoffmangel als solcher eine Ursache dieses melzens ist, ich meine vielmehr aus jenem Grunde, es werde dasnicht durch den Sauerstoffmangel als solchen, sondern durch anit diesen pathologischen Vorgängen verbundene Einflüsse bewirkt. an vermag ausserdem nicht einzusehen, warum bei Sauerstoffmangel, ch den ganzen Körper und alles Eiweiss desselben trifft, die Ei-

FRANKEL, Arch. f. pathol. Anat. LXVII. S. 273, 1876; Centralbl. f. d. med.

Das Eiweiss als solches ist nicht lebend, sondern die aus verschiedenen , darunter auch aus Eiweiss, aufgebauten Formen zeigen die Lebenserlagen.

weisszersetzung nur so wenig höher ausfallen, d. h. warum nur so wenig lebendiges Eiweiss in todtes übergehen soll.

E. OERTMANN<sup>1</sup> hat geglaubt, es müsste nach meiner Lehre vom circulirenden Eiweiss bei Entziehung von Blut ein starkes Sinken des Stoffwechsels eintreten. Er fand aber dagegen bei entbluteten Fröschen in den Athemgasen nicht weniger Sauerstoff und Kohlensäure und schloss daraus, der Stoffwechsel gehe bei ihnen mit derselben Intensität weiter und finde zum überwiegend grössten Theil, wo nicht ganz an fest in den Geweben gebundenen Substanzen statt. Ebenso hat Dittu. Finkler 2 nach Aderlässen und bei bedeutender Aenderung der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes keine Aenderung des Gaswechsels oder der Oxydationsprocesse gesehen. Die beiden haben aber nicht den Stoffwechsel bestimmt, sondern nur einen Theil desselben; es könnte sehr wohl ein geringerer Eiweisszerfall gegeben sein ohne Aenderung des Gaswechsels; ferner ist der Umsatz des Eiweisses nach einem Aderlasse aus schon angegebenen Gründen sogar grösser als vorher, und endlich verhalten sich Frösche, welche in ihren Lymphräumen einen ansehnlichen Vorrath von verwendbarem circulirendem Eiweiss besitzen und daher von der neuen Zufuhr unabhängiger sind, anders als die Säugethiere.3

#### 2. Die Masse und Leistungsfähigkeit der Zellen, sowie die Qualität und Quantität des ihnen zugeführten Zersetzungsmaterials bestimmen den Umsatz.

Nach den vorausgehenden Darlegungen enthalten also die Zellen des thierischen Organismus die Ursachen und Bedingungen des Zerfalls; es werden durch sie nur gelöste unorganisirte Stoffe zersetzt und wenn wir Organisirtes verschwinden sehen, so müssen die dasselbe aufbauenden Stoffe vorerst in gelöste übergehen und in den Säftestrom gelangen. Bei dem gleichen den Zellen zugeführten Material treten, da die Organe verschieden gebaut und zusammengesetzt sind, verschiedene Zerfallsprodukte auf; jede Zelle trägt nach Maassgabe ihrer stofflichen Thätigkeit ihren Theil zum ganzen Verbrauch bei. Die Masse und Leistungsfähigkeit der stofflich thätigen Zellen einerseits und die Qualität und Quantität des den Zellen zugeführten Verbrauchsmaterials andererseits, bestimmen demnach den Stoffumsatz; die Zellen vermögen aber nur bis zu einer gewissen äussersten Grenze thätig zu sein, über die hinaus auch bei weiterer Zusuhr nicht mehr zersetzt werden kann.

Dem Gesagten entsprechend geräth bei einer grösseren Masse (Zahl und Volum) der Zellen unter sonst gleichen Umständen mehr in Zerfall, denn beim Hunger wird dabei mehr von dem Zellinhalt

<sup>1</sup> OERTMANN, Arch. f. d. ges. Physiol. XV. S. 397, 1877.

DITTM. FINKLER, Ebenda. X. S. 252 u. 368, 1975.
 VOIT, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 141, 1978.

and den Zellen flüssig, bei Erhaltung des Körpers muss mehr Nahrungsmaterial zugeführt werden. Deshalb zeigt im Allgemeinen ein grosser Organismus einen bedeutenderen Stoffumsatz als ein kleiner. Ein kleines Thier kann allerdings unter Umständen ebensoviel verbrauchen wie ein grosses, ein Hund von 8 Kilo z. B. 1000 Grm. Fleisch zersetzen wie ein solcher von 40 Kilo, aber letzterer vermag im Maximum mehr Fleisch zu bewältigen: das Maximum des Stoffverbrauchs eines Organismus wird unter sonst gleichen Umständen durch die Masse der Zellen desselben festgestellt, ähnlich wie mehr Hefezellen bei genügender Zuckerlösung mehr Alkohol und Kohlensäure liefern. Wegen der allmählichen Abnahme des Volums der Zellengebilde und auch theilweise der Zahl der Zellen nimmt beim Hunger die Zersetzung unter sonst gleichen Verhältnissen ab; bei einer Zunahme derselben wird sie grösser.

Es kommt aber nicht nur auf die Masse der thätigen Zellen an, sondern auch auf ihre Beschaffenheit. Sowie man im Stande ist durch allerlei Agentien auf die Fähigkeit der Hefezellen, Zucker zu zerlegen, einzuwirken, so können auch die Zellen des zusammengesetzten höheren Organismus in verschiedene Zustände versetzt werden, bei denen die Bedingungen für den Stoffzerfall günstiger oder ungünstiger sich gestalten. Durch Zusatz von etwas Chlornatrium, Chlorkalium, Nicotin, durch Wärme u. s. w. wird die Gährung durch Hefe oder die Fünlniss durch die Spaltpilze beschleunigt, durch Strychnin unfangs erhöht und später vermindert, durch Chinin, Blausäure, Morphium, arsenige Säure, Chloroform, Kälte u. s. w. unterdrückt. In derselben Weise wirken auch auf die Thätigkeit der Zellen des Thierkörpers manche Einflüsse direkt ein.

Bei Abkühlung der Zellen nimmt der Umsatz und zwar der des Eiweisses und des Fettes ab, wie namentlich der äusserst geringe Verbrauch im schlafenden Murmelthier zeigt; Kaltblüter verbrauchen zum Theil deshalb weniger als Warmblüter. Die Erwärmung der Zellen macht dagegen eine vermehrte Zersetzung des Eiweisses, jedoch wahrscheinlich eine geringere des Fettes.<sup>2</sup> Abkühlung und Erwärmung wirken auf die Bedingungen des Stoffzerfalls in den Zellen

2 Hier handelt es sich wahrscheinlich um die Wirkung zweier Momente, um eine Erhöhung der Fähigkeit der Zellen, Stoffe zu zerlegen und später um ein

bichlicheres Abschmelzen von Organeiweiss.

BUCHOLTZ, Ueber das Verhalten der Bakterien zu einigen Antisepticis. Diss. inaug. Dorpat 1876. — Kühn, Ein Beitrag zur Biologie der Bakterien. Diss. inaug. Dorpat 1879. — Werncke, Ueber die Wirkung einiger Antiseptica und verwandter Stoffe auf Hefe. Diss. inaug. Dorpat 1879. — Liebie, Sitzgsber. d. bayr. Acad. Math.-Physik Classe. II. S. 405. 1869.

ein, zum Theil auch auf die Zersetzlichkeit des Materials, da alle Zersetzungen bei höherer Temperatur leichter vor sich gehen.

Das Chinin wirkt offenbar ebenfalls direkt auf die Eigenschaften der Zellen des Thierkörpers, wenn es den Eiweissumsatz nicht unwesentlich herabsetzt und zwar in ähnlicher Weise wie es auch die Wirkung der Hefezellen auf Zucker hemmt. In der gleichen Weise wie das Chinin bringt der Alkohol in mässigen Dosen die Depression in dem Umsatz von Eiweiss und Fett hervor.

Gewisse Agentien greifen tiefer ein: anfangs wirken sie wohl herabsetzend auf den Stoffumsatz, später bringen sie dadurch, dass sie die Organisation zerstören und Organeiweiss flüssig machen, einen grösseren Eiweisszerfall hervor, vermindern aber meist den Fettumsatz durch Verminderung der Fähigkeit der Zellen, Stoffe zu zersetzen. Dahin gehören die Vorgänge bei der Phosphorvergiftung, dem Fieber, der Zuckerharnruhr, bei tiefen Respirationsstörungen, Einathmung von Kohlenoxydgas. Alle diese Processe stimmen darin überein, dass bei ihnen das Organeiweiss in grösserem Maasse als normal beim Hunger zu Grunde geht und auch bei reichlicher Eiweisszufuhr angegriffen wird.

Die Muskelarbeit ist von gewaltigem Einfluss auf den Umsatz, indem sie die Fähigkeit der Stoffzersetzung in den Muskeln erhöht Diese Wirkung, sowie die des Lichtes, der Kälte und anderer sensibler Reize kann nur darauf beruhen, dass unter der Einwirkung der Nerven, d. h. bei der Aenderung der Lagerung der kleinsten Theilchen der Muskelfasern die Bedingungen für den Zerfall der Stoffe günstiger sich gestalten. Da dabei nicht wesentlich mehr stickstoffhaltiges Material den Zellen geboten wird, so bleibt der Eiweiseumsatz nahezu unverändert, der Verbrauch des im Vorrath vorhandenen Fettes muss aber dann bedeutend zunehmen.

Ob die Zellen junger Thiere in höherem oder geringerem Grade die Eigenschaft, Stoffe zu zerlegen besitzen als die alter Thiere, ist nicht bekannt. Man sollte denken, dass die jungen Zellen leistungskräftiger sind; es wird auch ziemlich allgemein bei jüngeren Organismen ein lebhafterer Stoffwechsel angenommen als bei alten. Aber es ist schwer hierüber einen Entscheid zu treffen; man kann nicht gut an demselben Thier in der Jugend und im Alter untersuchen, da im jüngeren Organismus noch andere Momente mitwirken. Derselbe enthält nämlich eine geringere Organmasse und ist meist ärmer an Fett und dadurch verhältnissmässig reicher an Eiweiss; es scheint in ihm ferner relativ mehr Blut und Ernährungsflüssigkeit vorhanden zu sein und er besitzt in hohem Grade die Fähigkeit, wie später

och besprochen werden wird, aus circulirendem Eiweiss Organeireiss zum Ansatz zu bringen. Darnach hat es fast den Anschein, Is ob die jungen Zellen des noch nicht ausgewachsenen Thiers reniger zu zersetzen vermögen, aber die Zellen eines eben ausgerachsenen mehr als die eines alten.

Die hauptsächlichsten Aenderungen im Stoffwechsel werden aber ervorgerusen durch die Verschiedenheiten in der Qualität und Quanität des Verbrauchsmaterials, welches den Zellen durch die Sästeirculation zugestührt wird. Es handelt sich dabei vorzüglich um lie Menge des durch den Saststrom dargebotenen Eiweisses, aber auch um die zugleich vorhandenen stickstofffreien Stoffe. Bei niederen Thieren z. B. Fröschen, welche weniger abhängig von der beständigen Zusuhr von frischer Ernährungsstüssigkeit und Sauerstoff, sowie von der stetigen Wegsuhr der Zersetzungsprodukte sind, kann ohne Circulation das in den Gewebsmaschen vorhandene Material str längere Zeit zu allen Verrichtungen ausreichen; bei den höheren Thieren und beim Menschen muss unablässig zu dem genannten Zwecke eine Circulation stattsinden. Die Bedeutung der regelmässigen Sastströmung und Ernährung wird trefflich illustrirt durch den Stillstand im Wachsthum der Nägel und Haare beim Hunger.

Bei grösserer Zufuhr von Eiweiss wächst der Verbrauch an dieen Stoff, während der Umsatz des Fettes bei vermehrter Aufnahme desselben sich nicht wesentlich ändert. Wenn daher durch eine intenivere Saftcirculation, ohne dass mehr Eiweiss aus dem Darme sufgenommen wird, die Theilchen der Eiweisslösung öfter an den Zellen vortibergeführt werden, so muss der Verbrauch des Eiweisses chöht sein, der des Fettes aber nahezu gleich bleiben. Von dem intensiveren Saftstrom rührt unzweifelhaft die grössere Eiweisszertung nach Aufnahme reichlicher Wassermengen, sowie von Koch-Borax, Salmiak und anderen Alkalisalzen her. Dass die raschere Greulation aus dem angegebenen Grunde von Einfluss auf die Zerting ist, zeigt auch der verhältnissmässig grössere Eiweissumsatz eben dem relativ fast gleichen Fettumsatz bei kleinen Thieren, wohl beim Hunger als auch bei eben zureichender Nahrung; es 🖿 sich durchaus kein anderer Grund finden, warum die gleiche des kleinen Thiers mehr Eiweiss verbraucht als die von Viergefundene, früher schon hervorgehobene Thatsache, dass die in einer gewissen Zeit durch die Gewichtseinheit Organ getriebene Statuenge beim kleinen Thier viel bedeutender ist als beim grossen.

Wir gehen nun daran die bei verschiedener Zufuhr von Ernäh-Ingsmaterial stattfindenden Zersetzungen zu erklären. Bei dem Hunger zerfällt vorzüglich Eiweiss und Fett. Das Eiweiss der bei Beginn des Hungers vorhandenen Säfte reicht, wie vorher gesagt, nicht hin den bei längerer Inanition ausgeschiedenen Stickstoff zu decken; letzterer rührt zum weitaus grössten Theil von dem in den Organen abgelagerten organisirten Eiweiss her, von welchem bis zu 50 % zu Verlust gehen kann. Das Fett wird von den Reservoiren desselben im Unterhautzellgewebe, im Mesenterium u. s. w. weggenommen.

Das Organeiweiss wird beim Hunger nicht als solches an Ort und Stelle im Muskel und den Organen zerstört, sondern es wird zeerst flüssig und gelangt in den Säftestrom, durch den es dann an andere Zellen geführt und in Zerfall gebracht wird; das im hungernden Organismus befindliche Säfteeiweiss ist abgeschmolzenes Organeiweiss Ich schliesse dieses Abschmelzen aus den schon früher bei Betrachtung des Hungers (S. 95) angegebenen Thatsachen. Die Organe hungernder Thiere nehmen nicht gleichmässig an Masse ab; die einen wie z. B. die willkürlich beweglichen Muskeln verlieren 42 % ihres ursprüng lichen Gewichtes, die anderen, der Herzmuskel und namentlich das Gehirn und Rückenmark erleiden kaum einen Verlust; will man also nicht die sehr unwahrscheinliche Hypothese machen, dass diese so überaus thätigen Organe wirklich gar keinen Stoff einbüssen, so bleib nichts anderes übrig, als ein Flüssigwerden von Organeiweiss, d. i. eine Umwandlung des letzteren in gelöstes circulirendes Eiweiss anzenchmen, welches theilweise für andere leistende Organe zum Ernäbrungsmaterial wird. Das Gleiche findet statt, wenn von den Britstes hungernder Mütter noch Milch abgesondert wird, deren Volum das der Drüse weit übertrifft, oder wenn beim Hunger Neubildungen wachset Diese Versorgung gewisser Theile mit Stoff auf Kosten anderer Theile lehrt auch die schon berührte Erfahrung, dass bei einem mit kalkarmem Futter ernährten Thier die zur Stütze des Körpers dienesden Knochen, z. B. die Beinknochen, kaum abnehmen, dagegen as dere Knochen, wie das Brustbein oder der Schädel zu dunnen durchsichtigen Plättchen werden; der aus den Säften zu Verlust gegangen Kalk wird ergänzt aus dem Kalk der Knochen, aber in gewissen Knochen zum Theil wieder abgelagert. Am schlagendsten ist jedoch das von Miescher beigebrachte Beispiel. Die Rheinlachse estwickeln ihre Geschlechtsorgane während eines 6-912 monatlichen Hungers bis zu einer enormen Grösse und zwar auf Kosten der Stoffe der Rumpfmuskeln; dieser Process nimmt so bedeutende Dimensionen an, dass zur Laichzeit ein volles Dritttheil aller festen Bestandtheile des Körpers im Eierstock angesammelt ist. Das verflüssigte Eiweiss der Rumpfmuskeln wird durch die sich entwickelnden Geschlechtsorgane zum grössten Theil in Beschlag genommen und vor der Zerstörung gerettet.

Was ist nun die Ursache der Liquidation des Eiweisses, des Verschwindens des Fettes aus den Fettzellen, des Uebergangs des Kalks der Knochen in die Säfte? Die in ihrem Ernährungszustand von einander abhängigen Organe und Säfte des Körpers befinden sich in einem stofflichen Gleichgewichtszustand, sie gleichen sich gegenseitig ans. Bei voller Ernährung wird das überschüssige eirenlirende Eiweiss zu Organeiweiss; um dieses letztere zu erhalten, muss man danernd jene grössere Eiweissmenge darreichen, denn wenn man es nicht thut, wird das angesetzte Organeiweiss wieder flüssig und zersetzt. Ebenso ist ein Ueberschuss von Fett in den Säften zur Fülung der Fettzellen nöthig und von Kalk zur Ablagerung desselben an den Knochen; enthalten die Säfte weniger Fett und Kalk, so wird das Fett aus den Fettzellen, der Kalk aus den Knochen ersetzt. Wenn also beim Hunger ein Theil des Eiweisses und des Fettes der Sine zerstört, oder ein Theil des Kalkes derselben durch Harn und Koth entfernt wird, so ist ein Missverhältniss zwischen Säften und Organen gegeben, die Organe können nicht einseitig ihren relativ böberen Stand an Eiweiss, Fett oder Kalk erhalten, sie geben an die Säfte die betreffenden Stoffe ab. um den Gleichgewichtszustand herzustellen, der aber alsbald wieder gestört wird. Dieser stoffliche Ausgleich zwischen Organen und Säften tritt in besonders hohem 6mde bei Blutentziehungen hervor; da die Organe sich einer gewissen Menge von Blut und Ernährungsflüssigkeit adaptirt haben, so mussen nothwendig die Organe nach einer ausgiebigen Blutentziebung Substanz von sich abgeben; es wird Organeiweiss gelöst, in den Säftestrom aufgenommen und dann theilweise zersetzt, theilweise ur Herstellung von Blutplasma und Blutkörperchen verwendet. 1 Bei dem Rheinlachs wird die Liquidation der Rumpfmusculatur ebenalls durch Auftreten eines Missverhältnisses zwischen diesen Musleln und dem ihnen zufliessenden Ernährungsmaterial hergestellt; die vorher reichlichst ernährten Rumpfmuskeln erhalten weniger Blut <sup>10</sup>geführt, wodurch in Folge des Ausgleichs eine Abnahme derselben Matthinden muss.2

<sup>1</sup> Nach Bentzen (s. S. 99) ist nach mittelmässigen Blutverlusten das Volum gesammten Blutes in einigen Stunden völlig restituirt; nach starken Adersten vergehen 24—48 Stunden bis zur Restitution der ursprünglichen Blutmenge.

2 Die geringe Blutzufuhr zu den Rumpfmuskeln und das Sinken des Blutsufuhr zu den Rumpfmuskeln und das Sinken des Blutsufuhr zu den Rumpfmuskeln und das Sinken des Blutsufuhren wird nach Mieschen's Beobachtungen anfangs durch eine Erweiterung der Blutgefässe der Milz, welche zeitweise 1/4—1/2 der ganzen Blutmenge zurück-

Die Zellen sind, je nach ihrer Masse und Leistungsfähigkeit, im Stande, eine bestimmte Menge von Stoff zu zerlegen. Das Zersetzungsmaterial des hungernden Organismus besteht in gelöstem Eiweiss und in Fett. Kein Stoff (ausser Leim und Pepton) wird im Körper leichter in die nächsten Produkte gespalten als das Eiweis: es wird während des Lebens beständig zersetzt und es ist der eiszige Stoff (ausser Leim und Pepton), welcher für sich allein den ganzen Umsatz deckt. Es zerfällt namentlich leichter als das Fett, denn man vermag durch ausschliessliche Darreichung von Eiweiss die Fettabgabe vom Körper zu verhüten und ferner bei Zusatz von Fett zum Eiweiss der Nahrung dieses Fett völlig zum Ansatz bringen; das Fett wird daher erst angegriffen, wenn von dem Eiweiss nichts mehr zur Zerstörung vorhanden ist. Beim Hunger wird, da dabei für gewöhnlich durch den schwachen Sästestrom nur wenig circulirendes Eiweiss den Zellen zugeführt wird, nur wenig Eiweis zersetzt, welches dann aus dem Organeiweiss wieder ergänzt wird. Niemals wird bei der Inanition so viel Eiweiss geboten, dass dedurch die Bedingungen für die Fettzersetzung aufgehoben sind; wird deshalb bis zur Erschöpfung der Leistungsfähigkeit der Zeller noch von dem in den Säften befindlichen, fein vertheilten Fett zerstört, wofür aus den grossen Reservoiren des Fettes neues Material in den Säftestrom einrückt.

Ist an den ersten Hungertagen durch die vorausgehende Nabrungsaufnahme mehr circulirendes Eiweiss vorhanden, so wird mehr Eiweiss zersetzt, weshalb nur eine geringere Menge von Fett zerstört werden kann (S. 89). Ebenso ist es, wenn durch die Einflüsse, welche die Circulation verstärken, ein grösseres Eiweissquantum verbraucht und dann mehr Organeiweiss zum Ersatz eingerissen wird.

Befindet sich in den Säften neben dem Eiweiss viel Fett, wwird weniger Eiweiss in den Zerfall gezogen, da bei Anwesenheit von Fett die Fähigkeit der Zellen, Eiweiss zu zerlegen, geschwickt wird, oder, wie mir wahrscheinlicher dünkt, der Vorrath des circulirenden Eiweisses spärlicher ist¹; der Fettumsatz fällt dann um wgrösser aus. Wird dagegen, wie an den späteren Hungertagen, bei mageren Thieren der Körper arm an Fett und relativ reich an Eweiss, so wird mehr Eiweiss und weniger Fett verbraucht.

halt, später durch die Entwickelung der Blutgefasse der Geschlechtsorgane bergestellt. Ich kann mich mit der Erklarung Miescheze's, wonach die Ursache der Liquidation eine im Verhältniss zum Stoffzerfall ungenügende Athmung und Samestoffaufnahme sein soll, aus Gründen, welche der aufmerksame Leser an mehreren Stellen tinden wird, nicht befreunden.

<sup>1</sup> In einem fettreichen Körper findet sich weniger Blut.

Bei einem grossen Organismus ist der Eiweisszerfall absolut beser wegen der reichlicheren Einschmelzung von Organeiweiss.

Ein kleines Thier setzt beim Hunger verhältnissmässig viel mehr weiss, aber nicht mehr oder nur wenig mehr Fett um. Die grösse Eiweisszersetzung rührt von der reichlicheren Blutzufuhr zu der wichtseinheit der Organe her. Wegen des bedeutenderen Eiweissrbrauchs sollte daher das kleinere Thier nach dem vorher Gegten weniger Fett verbrennen. Dies ist auch der Fall, wenn die rigen Bedingungen des Stoffzerfalls die gleichen bleiben; da aber skleinere Thier in der Regel verhältnissmässig mehr Arbeit leistet, sich welche mehr Fett zerstört wird, so ist auch der relative Verauch an Fett im kleineren Organismus meist etwas gesteigert, aber viel geringerem Grade als der des Eiweisses (S. 88).

Ueberblickt man die Verhältnisse bei ausschliesslicher Zufuhr on eiweissartiger Substanz, so sieht man mit der Zufuhr auch die emetzung derselben anwachsen und zwar deshalb, weil das aus en Darme aufgenommene Eiweiss im Säftestrom zu den Zellen gethrt wird und dort zugleich unter Anwachsen des Vorraths des ciralirenden Eiweisses im Körper unter die Bedingungen der Zersetzung relangt. Während anfangs noch Eiweiss vom Körper zu Verlust geht, a von den Zellen noch mehr circulirendes Eiweiss zerstört als vom Darm aus zugeführt wird, kommt schliesslich beim weiteren Steirem der Zufuhr ein Punkt, wo eine der resorbirten Menge Eiweiss seiche Quantität zerlegt wird und der Körper also kein Eiweiss inbust; es ist das Stickstoffgleichgewicht vorhanden. Dabei wird tein Organeiweiss (ausser dem in den abgestossenen Horngebilden, ka Blutkörperchen u. s. w. enthaltenen) mehr abgegeben, dasselbe vird durch den Zerfall des circulirenden Eiweisses völlig geschützt. biebt man darüber hinaus noch weiter Eiweiss zu, so wird an den rsten Tagen etwas vom Ueberschuss als circulirendes Eiweiss und mter Umständen als Organeiweiss abgelagert, aber bald wieder so iel zersetzt als gereicht wird, da die Säste und Organe an Masse rewonnen haben. Dies geht so lange fort, bis die Grenze erreicht , bei der die Zellen kein weiteres Eiweiss mehr zu verarbeiten remögen. Meine Versuche haben ergeben, dass ein Hund von 35 Kilo bewicht die gewaltige Menge von 2500 Grm. Fleisch mit 550 Grm. Eiweiss in 24 Stunden zum Zerfall bringen kann, fünfzehnmal mehr beim Hunger. Ganz das Gleiche nimmt man wahr, wenn man tier Anzahl von Hefezellen verschiedene Mengen von Zucker, von der kleinsten angefangen, zustührt; es wird immer mehr zersetzt bis. n einer gewissen oberen Grenze, über die hinaus, unter sonst gleichen Verhältnissen, nichts weiter mehr vergährt wird. Ebenso es bei einem Ofen, wo auch bis zu einem bestimmten Punkte du Einlegen von mehr Brennmaterial die Verbrennung gesteigert wi

Auch nach Aufnahme von Eiweiss in den Darm sind im Kör wie beim Hunger vorzüglich zwei Stoffe zur Zersetzung durch die 2 len bereit, Eiweiss und Fett. Da das gelöste Eiweiss ungleich leich zerfällt als das Fett, so wird letzteres erst in Angriff genomm wenn ersteres, soweit es disponibel ist, verbraucht ist. Desha nimmt bei erhöhter Zufuhr und Zersetzung von Eiweiss die Zent rung des Körperfettes immer mehr ab, bis schliesslich kein Fett me angegriffen und ausschliesslich Eiweiss umgesetzt wird: die Men des verfügbaren, leicht zersetzlichen Eiweisses ist so gross gewordt dass durch die Verarbeitung dieses einen Stoffs die Grenze erreic ist, wo eine weitere Stoffzerlegung durch die Zellen nicht mehr mö lich ist. Ja es kann zuletzt bei einem grossen Ueberschuss von I weiss in einem fettarmen Körper dahin kommen, dass nach der Sp tung des letzteren in gewisse erste Produkte schon die Bedingung der Zersetzung in den Zellen erschöpft sind; es bleibt dann ein Th dieser Produkte (kohlenstoffreiche Stoffe oder Fett) unverändert li gen. Ist der Körper fett, so wird aus dem circulirenden Eiwe leicht Organeiweiss angesetzt, der Vorrath des circulirenden Eiweis ist geringer und es nimmt der Eiweissumsatz ab. Kommt in eine fetten Körper durch reichliche Aufnahme von Eiweiss Organeiwe zur Ablagerung, so muss wegen der Abnahme der Eiweisszersetzu noch Fett vom Körper zerstört werden (S. 117)1; es verschwind dadurch allmählich das Fett im Körper und es gelangt in Fol davon immer weniger Organeiweiss zum Ansatz, der Vorrath d circulirenden Eiweisses nimmt zu, so dass zuletzt auch von dem a gelagerten Organeiweiss eingerissen wird und die grösste Eiwei zufuhr nicht mehr ausreicht, den Körper auf seinem Eiweissbestan

<sup>1</sup> Ein Ansatz von Organeiweiss geschieht nicht dadurch, dass in den Zel die Bedingungen für die Zersetzung erschöpft sind, er geschieht vielmehr dur die Wegnahme von Eiweiss aus dem Säftestrom und kann daher eintreten, we die Möglichkeit zur Zerstörung von Material in den Zellen noch besteht. Dart kann trotz eines Ansatzes von Eiweiss noch Fett angegriffen werden, wenn ma demselben durch das zerstörte Eiweiss die Fähigkeit zu zersetzen noch nic aufgehoben ist. Würde ein Ansatz von Eiweiss erst erfolgen, wenn die Ze setzungsfähigkeit der Zellen schon erschöpft ist, so dürfte nach einem Ansatz von Eiweiss nie mehr eine Zerstörung von Fett stattfinden. Bei der Gegenw von viel Fett wird, ohne dass Fett verbrannt wird, dem Säftestrom Eiweiss er zogen und in den Organen abgelagert, weshalb dabei weniger Eiweiss zum Ze fall gelangt; das Gleiche geschicht bei noch wachsenden Thieren, wo die Zelmit grosser Kraft Eiweiss für sich in Beschlag nehmen, fernere bei der Bildurer Milch in der Brustdrüse, oder auch bei der Entwickelung anderer Organz. B. des Eierstockes beim Lachs, oder von Neubildungen.

m erhalten (Bantingkur)<sup>1</sup>. Ich habe diesen Vorgang mehrmals beobachtet, wenn ich mageren Hunden längere Zeit grosse Portionen
reinen Fleisches gab, die sich anfangs im Stickstoffgleichgewicht
befanden, aber allmählich noch Eiweiss von ihrem Körper verloren.

Auch die reichlichste Aufnahme von Fett oder Kohlehydraten hebt die Eiweisszersetzung nicht auf; dies erklärt sich einfach dadurch, dass der Strom des eireulirenden Eiweisses fortdauert und kein Stoff im Körper leichter zerfällt als das Eiweiss. Jedoch wird

dabei kein Fett vom Körper mehr abgegeben.

Reicht man Fett ausschliesslich oder mit Eiweiss, so ändert sich an dem Eiweissumsatz nur wenig; der Säftestrom und das durch ihn den Zellen gebotene Eiweissquantum wird durch die Gegenwart des Fettes kaum alterirt, es nimmt nur die Eiweisszersetzung, wie bei reichlicher Ablagerung von Fett am Körper, etwas ab, weil unter dem Einflusse des Fettes der Vorrath des circulirenden Eiweisses geringer wird und aus ihm leichter Organeiweiss zum Ansatz gelangt. Das Fett wirkt also nicht, wie man früher glaubte, indem es als verbrennlichere Substanz den Sauerstoff in Beschlag nimmt und so das Eiweiss schützt; abgesehen davon dass der Sauerstoff nicht eine Ursache des Stoffzerfalls im Körper ist, ist das Fett umgekehrt schwerer zersetzlich als das Eiweiss und es erspart Eiweiss auch dann, wenn es gar nicht angegriffen, sondern ganz abgelagert wird. Können nach Darreichung geringerer Eiweissmengen die Zellen noch weiter Stoff zerlegen, dann wird noch von dem aufgenommenen oder dem in den Fettzellen befindlichen Fett in den Zerfall gezogen; ist aber durch reichlichere Eiweisszersetzung schon die Leistungsfähigteit der Zellen erschöpft, so gelangt alles resorbirte Fett zum Anwährend die Grösse der Eiweisszufuhr vorzüglich den Eiweissverbrauch bestimmt, hat die Aufnahme von Fett unter sonst gleich bleibenden Verhältnissen nur einen geringen Einfluss auf die Fettverstörung, denn die Zellen können nach Ablauf der Eiweissspaltung our noch eine bestimmte Menge von Fett zerlegen und ohne Auftahme von Fett tritt das am Körper abgelagerte Fett ein. Das Fett der Nahrung (oder auch das im Körper abgelagerte Fett) gewinnt dadurch seinen bedeutenden Einfluss auf den Ansatz von Eiweiss and Fett. Bei Aufnahme von reinem Eiweiss in einen mageren Kör-Er wird das letztere ganz oder zum grössten Theil durch die Zellen Mahald wieder zerstört, höchstens eine verhältnissmässig kleine Menge

<sup>1</sup> William Basting, Letter on corpulence, addressed to the public. London, Harrison, 1864. — Jul. Vogel, Korpulenz, ihre Ursachen, Verhütung und Heilung durch einfache diätetische Mittel. Leipzig 1864. (Ungenügende Erklärung.)

vermehrt die Ernährungssitssigkeit oder den Vorrath des circulir den Eiweisses; man vermag daher mit reinem Eiweiss einen Körn nicht reich an Eiweiss oder Fett zu machen. Bei Gegenwart von Faber wird aus dem circulirenden Eiweiss dauernd Organeiweiss aus setzt und zwar um so mehr je weniger eine Zunahme von circulire dem Eiweiss stattfinden kann, also bei nicht zu grossen Eiweissgabe

Die Kohlehydrate verhalten sich in Beziehung des Einflus auf den Eiweisszerfall wie das Fett; sie vermindern denselben n in etwas höherem Grade als das letztere. Um ihre weitere Wirku zu verstehen, muss man bedenken, dass der Zucker durch die Zelle leichter angegriffen wird als das Fett; nach meinen Erfahrungen wi nämlich vom Hunde auch die grösste Menge des verzehrten Kohl hydrats in 24 Stunden verbrannt, also kein Kohlenstoff oder Fe daraus aufgespeichert, während bei Aufnahme von Fett nur ein The zersetzt wird und bald ein Ansatz desselben erfolgt. Es wird der nach von den den Zellen im Säftestrom zugeführten Stoffen das F weiss am leichtesten in die nächsten Produkte gespalten, dann folg die Kohlehydrate (Zucker) und endlich als am schwersten zerle bare Substanz das aus dem Eiweiss abgetrennte oder aus dem Dar resorbirte Fett. Diese ungleiche Zersetzlichkeit bestimmt den Erfol Es wird zunächst nach Maassgabe der Zufuhr des circulirenden g lösten Eiweisses dieser Stoff zerlegt in stickstoffhaltige Produkte u in stickstofffreie, kohlenstoffreiche, darunter Fett. Mit dieser erst Zerlegung des Eiweisses ist aber die Leistungsfähigkeit der Zelk niemals erschöpft; sind daher Kohlehydrate vorhanden, so wird nie das aus Eiweiss entstandene oder im Körper aufgespeicherte Fe zerstört, sondern die leichter zersetzlichen Kohlehydrate. Auf die Weise wird durch die Kohlehydrate der Verlust von Fett vom Körp immer mehr und mehr vermindert und zuletzt ganz aufgehoben, j sogar ein Fettansatz aus dem Fett des Eiweisses ermöglicht. Ob 1 viel vom Kohlehydrat aufgenommen werden kann, dass ein The desselben unzerlegt bleibt und daraus Fett abgelagert wird, ist not nicht entschieden. Die Zellen zertrümmern bei gleichem Krafter wand etwa 1.75 mal so viel Kohlehydrate wie Fett, so dass für di Verhütung des Fettverlustes vom Körper etwa 175 Grm. Kohlehydrat die gleichen Dienste thun wie 100 Grm. Fett.

Von grossem Interesse ist das Verhalten des Leims und de Peptone bei den Zersetzungsvorgängen. Sie verringern die Umsetsund des Eiweisses und zwar in viel höherem Grade als die Kohlehydrab und Fette. Der Leim (und wahrscheinlich auch das Pepton) wir stets im Lauf von 24 Stunden vollständig zerstört und nichts davo

am Körper angesetzt. Leim und Pepton sind also offenbar noch leichter zersetzlich als das gelöste Eiweiss, und werden daher in erster Linie angegriffen. Erst wenn nach ihrem Zerfall die Zellen noch im Stande sind Stoffe zu zersetzen, kommt das noch zur Verfigung stehende circulirende Eiweiss und dann das Fett an die Reihe. lst die Leistungsfähigkeit der Zelle durch den Umsatz des Leims erschöpft, dann sollte auch kein Eiweiss (abgesehen von dem in abgestossenen Horngebilden, den aufgelösten rothen Blutkörperchen 4. s. w. befindlichen) und kein Fett mehr verbraucht werden. Nach meinen Versuchen scheint in der That der Leim unter Umständen Mr das circulirende Eiweiss ganz verbrennen zu können, und nur dasjenige Eiweiss ersetzt werden zu müssen, welches durch Abslossung von Organisirtem zu Verlust geht. Das nebenbei gegebene Eiweiss gelangt grösstentheils zum Ansatz d. h. es entsteht bei Gegenwart von Leim aus dem circulirenden Eiweiss mehr als durch irgend einen andern Stoff Organeiweiss.

Es ist nicht möglich, dass durch den Leim, wie man es für das Eiweiss angenommen hat, organisirtes Eiweiss verdrängt und aus dem Leim wieder aufgebaut wird, wenigstens haben wir keinen Anhaltspunkt für einen solchen Vorgang 1; die Versuchsresultate erklären sich ganz einfach, wenn man den Leim als solchen wie das Fett oder den Zucker sich zersetzen und das Eiweiss schützen lässt. Warde ausser dem Leim noch organisirtes oder circulirendes Eiweiss u Grunde gehen, so mitsste die mit dem letzteren verbundene Asche ebenfalls ausgeschieden werden; im Leimharn findet man aber (S. 125) bur sehr wenig Asche, auf 30.5-32.3 Theile Harnstoff nur 1 Theil Asche, während beim Hunger, wo Organeiweiss zersetzt wird, auf 6.3 Theile Harnstoff 1 Theil Asche kommt. Eine von Etzinger<sup>2</sup> beobachtete Thatsache thut die Zersetzung des Leims oder des leimgebenden Gewebes sicher dar; giebt man nämlich einem Hunde Knochen, so wird im Harn weniger Kalk ausgeschieden als beim Hunger; beim Hunger wird Organeiweiss zersetzt und dadurch der damit verbundene Kalk überflüssig und entfernt; bei Darreichung von Ossein wird aber dieses statt des Organeiweisses zerstört und somit ach der Kalk nicht frei (S. 305). Wird aber der Leim zersetzt

<sup>1</sup> Nach reichlicher Aufnahme von Eiweiss wird am Körper Eiweiss angeetzt und deshalb am ersten Hungertage viel zersetzt; dagegen wird auch nach
futerung mit den grössten Mengen von Leim am ersten Hungertage nur wenig
fickstoff ausgeschieden, es kann also der Leim nicht wie das Eiweiss den Körper
in eiweissreichen Zustand bringen (Ztschr. f. Biologie. H. S. 228. 1866).

2 Etzingen, Ztschr. f. Biologie. X. S. 99, 1874.

und nicht in Eiweiss umgewandelt, dann ist dadurch bewiesen, dass im Stoffwechsel für gewöhnlich das Organisirte intakt bleibt.

Nach diesen Auffassungen lassen sich die Vorgänge der Zersetzung der verschiedenen Stoffe im Körper verstehen. Das was man Stoffwechsel nennt, geschieht bei voller Ernährung im Wesentlichen nicht an der organisirten Form, sondern es werden vorztelich die aus dem Darm neu zugeführten organischen Stoffe zersetzt und bewahren so den Bestand der Organe an Eiweiss und auch das im Körper abgelagerte Fett; es handelt sich daher hauptsächlich um eine Erhaltung, und nicht um einen Ersatz für Verlorenes. Für gewöhnlich ist also der Untergang der organisirten Form nicht gross, nur beim Hunger wird dieselbe in ausgedehnterem Maasse eingerissen. LIEBIG verstand unter "Stoffwechsel" die Abnützung des Organisirten durch die Arbeit und den Wiederaufbau desselben durch das in der Nahrung zugestihrte Eiweiss; der Stickstoff oder Harnstoff des Harns war ihm daher das Maass des Stoffwechsels. Wir begreifen jetzt unter "Stoffwechsel" nicht nur den Untergang und Ersatz des Organisirten, sondern den Wechsel jeglichen Stoffs im Körper; der ausgeschiedene Stickstoff ist uns daher nicht mehr ein Maass des Stoffwechsels, sondern nur unter gewissen Voraussetzungen ein Mass des Eiweissstoffwechsels. Aber auch der Kohlenstoff- und Sauerstoffverbrauch lässt nicht den Stoffwechsel messen (S. 71); man vermag jedoch durch die Bestimmung des in den Organismus aufgenommenen und von ihm abgegebenen Stickstoffs und Kohlenstoff auf den Umsatz des Eiweisses, des Fettes oder der Kohlehydrate schliessen, und ebenso aus den entsprechenden Untersuchungen des Wechsel des Wassers oder der Aschebestandtheile zu entnehmen. B ist daher unrichtig und führt zu Missverständnissen, wenn man von der Messung des Stoffwechsels oder von Veränderungen des Stoffwechsels unter gewissen Einflüssen spricht; man darf nur von des Wechsel eines bestimmten Stoffs z. B. des Eiweisses, des Fettes, des Kalks u. s. w. reden.

Aus der Verfolgung des Wechsels der hauptsächlichsten organischen Stoffe im thierischen Organismus hat sich ergeben, dass die Masse und Fähigkeit der Zellen die Grösse des Gesammtumsatzes bestimmt und dass der Eiweissumsatz das Maassgebende für den Gang der Zersetzung ist. Das Eiweiss wird nämlich als am leichtesten zerlegbarer Stoff (neben dem Pepton und Leim) zuerst in nähere Produkte gespalten, von denen eines wahrscheinlich Fett ist. Ist dadurch die Möglichkeit der Stoffzerlegung durch die Zellen schon erschöpft, so wird dieses Fett angesetzt und nichts weiter mehr zersetzt;

ist diese Grenze, wie es meist der Fall ist, dadurch jedoch noch nicht erreicht, dann kommt derjenige Stoff an die Reihe, welcher pächst dem Eiweiss am leichtesten zerfällt, das ist der Zucker; bei Zufuhr desselben bleibt daher das aus dem Eiweiss abgetrennte Fett intakt. Ist kein Zucker vorhanden, so wird das Fett angegriffen, bis die Zellen nicht mehr im Stande sind noch mehr Stoff zu verarbeiten. Die Grösse des Verbranchs an Eiweiss, welche vor Allem von der Zufuhr desselben abhängt, bestimmt demnach bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit der Zellen die Grösse der Zersetzung der übrigen Stoffe. Da die Muskelarbeit die Fähigkeit der Zelle, Stoffe zu zerstören, sehr erhöht und aus schon angegebenen Gründen unter ihrem Einflusse mehr Fett oder Kohlehydrat verbrannt wird, sorichtet sich der Verbrauch dieser Stoffe vorzüglich nach der Muskelanstrengung. Der Bedarf eines Organismus an Eiweiss ist hauptsächlich von der Organmasse, der Bedarf an stickstofffreien Stoffen von der Arbeitsleistung abhängig.

### XII. Wodurch erhält das Organisirte die Fähigkeit der Stoffzerlegung?

Nach der Feststellung der Stoffzersetzungen im Thierkörper unter verschiedenen Umständen und nach Aufstellung einer Theorie, wornach die Ursachen für den Zerfall in dem Organisirten oder in den Zellen sich finden und die Grösse des letztern sich richtet einerseits nach der Masse und stofflichen Leistungsfähigkeit der Zellen, andererseits nach der Menge und Zersetzlichkeit des zugeführten Verbranchsmaterials, kann man noch die weitere Frage aufwerfen, was denn an der Organisation gegeben ist, dass sie die Eigenschaft der Stoffzersetzung besitzt. Es handelt sich also hier nicht um eine Theorie des gesammten Stoffwechsels, sondern nur um die eine Frage, wodurch das Organisirte die Fähigkeit erhält, höhere chemische Verbindungen in einfachere zu zerspalten. Es werden durch irgend eine Einwirkung die Theilchen der complicirten, leicht zersetzlichen orgauschen Verbindungen auseinander gerissen, indem entweder gewisse Gruppen derselben durch eine stärkere Anziehung weggenommen werden (z. B. durch Capillarattraktion, Sänren oder Alkalien, Contaktsubstanzen) oder indem eine Bewegung übertragen wird, die das Gefüge erschüttert (Wärme, Elektricität, intramolekulare Bewegung).

Beim Eindringen von Stofflösungen in eine Membran oder bei dem Austausch von Flüssigkeiten durch Membranen, bei der Osmose, Bandbach der Physiologia. Bd. VI. kommen bekanntlich Zerlegungen von chemischen Verbindungen vor<sup>1</sup>; es wäre möglich, dass ein Vorgang der Art auch bei der Wechselwirkung der Stoffe der Zellen und der sie umspülenden Ernährungsflüssigkeit und bei der Zersetzung betheiligt ist.

Man könnte auch an elektrische Wirkungen denken, so wie man das Chlornatrium durch Elektrolyse in den Labdrüsen hat zerlegen lassen.

Bei dem Verbrennen des Holzes im Ofen oder des Oeles in der Lampe ist es die Anzündungstemperatur, durch welche aus diesen Stoffen gasförmige Zerfallprodukte entstehen, in welche dann bei weiterer Zersetzung Sauerstoff eintritt. Die dabei produzirte Wärme ist die Ursache für den Fortgang der Verbrennung an dem fibrigen Material. Man könnte sich vorstellen, auch im Organismus wirke einfach nur die Wärme, und die Stoffe würden in bestimmter Menes zersetzt, weil ihre Zersetzlichkeit oder Verbrennlichkeit eine verschiedene sei. Aber eine solche Annahme würde viele der Erscheinungen nicht oder nur recht gezwungen erklären: warum z. B. wem die Anzundungstemperatur einmal im Körper gegeben ist, bein Hunger nicht das reichlich in den Säften vorhandene Eiweiss rasch alles in den Zerfall gezogen wird, während doch thatsächlich der Organismus in andern Fällen (bei Eiweisszufuhr) die Möglichkeit besitzt bedeutende Quantitäten von Eiweiss zu zersetzen; warum dabei nicht das im Körper abgelagerte Fett in grösserer Menge zu Grunde geht, da doch für viele Tage solches zerstörbares Material vorhanden ist; warum das Fett nicht leichter zersetzt wird als das Eiweist; warum kleine hungernde Thiere verhältnissmässig mehr Eiweiss zerstören als grosse; warum bei Muskelanstrengung nur mehr Fett verbraucht wird; warum überhaupt die Organisation von Einfluss auf den Umsatz ist. Jedoch ist die Temperatur des Körpers unzweiselhaft von wesentlichem Einfluss auf die in ihm stattfindenden Zersetzungen (S. 218) sowie auf alle chemischen Zersetzungen, went sie auch nicht die nächste Ursache derselben ist.

Der einfachste Fall der Spaltung einer zusammengesetzten Verbindung durch die lebende Organisation ist der der weingeistigen Gährung durch die Hefezelle. Alle Theorien, die man sich über die Ursache der Gährung gemacht hat, haben daher auch für den aus

<sup>1</sup> Schönbein, Ann. d. Physik. 1861. No. 10. S. 275. — Wiedemann, John. f. pract. Chem. (2) IX. S. 148. — Horstmann, Neues Handwörterb. d. Chemie. Artikel: "Dissociation". — Graham, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXVII. S. 56 u. 129. 1850; LXXX. S. 197. 1851. — Maly, Ztschr. f. physiol. Chem. I. S. 174. 1877. — A. Kossel, Ebenda. II. S. 158. 1878, III. S. 207. 1879.

und Zellengebilden zusammengesetzten höheren thierischen ismus Geltung.

s giebt nun für die Gährung vier Erklärungsversuche: die Zergstheorie Liebig's, die Fermenttheorie der Gährungschemiker, auerstoffentziehungstheorie Pasteur's und die molekular-physche Theorie Nägeli's (entsprechend der Theorie Pflügers, er Ursache der Eiweisszersetzung), welche sich auf den uns zenden Fall übertragen lassen.

lach der Zersetzungstheorie Liebig's ist es eine mole-Bewegung, welche ein in chemischer Bewegung d. h. in etzung begriffener Stoff auf andere Stoffe, deren Elemente sehr fest zusammenhängen, überträgt. Bei der Gährung im Sinne (alkoholischen Gährung) geschieht die Uebertragung ewegung durch eine fremde Ursache, ein besonderes (ungeformerment, welches zur Einleitung und Unterhaltung der Bewegung endig ist; bei der Fäulniss soll zur ersten Einleitung der Beig ein Ferment gegeben sein, die weitere Unterhaltung der Beig aber von dem sich zersetzenden Fäulnissmaterial herrühren, s die einmal begonnene Fäulniss durch eigene Bewegung fort-Diese Unterscheidung der Gährung und Fäulniss als ihrem nach verschiedene Vorgänge wurde unhaltbar durch Schwann's ckung (1837), wornach beide Prozesse durch lebende Organisbewirkt werden. Die Theorie von einem in den Zellen enten in Zersetzung begriffenen Stoff als Ursache der Gährung sich nicht halten, da man einen solchen Stoff von der Wirkung benden Zelle aus letzterer nicht darzustellen vermag.

den Zellen bestimmte Stoffe, sogenannte ungeformte oder unsirte Fermente, welche dieselbe Eigenschaft wie die Zellen en, an; diese Fermente wirken aber nicht, indem sie sich zer, sondern wie Säuren oder Alkalien u. s. w. durch Contakting (durch katalytische Kraft) d. h. blos durch ihre Anwesennhne sich chemisch zu betheiligen oder eine Verbindung einn, denn die nämliche Menge von Schwefelsäure oder einem
rmten Ferment kann immer neue Substanz umwandeln. Diese
it ist zuerst von M. Traube 2 ausgesprochen und neuerdings

500-

LIEBJE, Chem. Briefe. 3. Aufl. S. 221, 1851; Die Chemie in ibrer Anwendung Realtur u. Physiologie. S. 369, 1846; Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. S. 323, 1869.

M. TRAUBE, Theorie d. Fermentwirkungen. Berlin 1858.

HOFFE-SBYLEB, Arch. f. d. ges. Physiol. XII. S. 1, 1876; Physiol. Chem. Thl. 1.

Gährungen muss man danach ein besonderes Ferment annehmen. Ich habe früher (S. 286) schon hervorgehoben, dass die ungeformten Fermente nicht die Ursachen der Gährung oder der hauptsächlichen Zersetzungen im Thierkörper sein können, da man nicht im Stande ist solche Fermente aus den Zellen zu lösen und da die Ursache des Stoffzerfalls untrennbar verbunden ist mit der lebenden Zelle oder der Organisation. Nach Nägell's Auseinandersetzungen finden sich noch andere Differenzen in der Wirkung der ungeformten Fermente und der Organisation. Er giebt als physiologischen Unterschied zwischen beiden an, dass in den meisten Fällen die ungeformten Fermente die in unverwerthbarer Form gebotenen Nährstoffe in verwerthbare z. B. in lösliche oder in leicht osmirende umwanden, während die Zellwirkung gerade den entgegengesetzten Charakter, den der Zerstörung und der Herstellung schlechter oder nicht mehr nährender Produkte hat. Auch chemisch sind die beiden Wirkunge verschieden; durch das ungeformte Ferment, welches eine bestimmt chemische Verbindung darstellt, zerfällt die organische Substanz giet und vollständig in ihre Componenten; bei der Thätigkeit der Zelle treten nebenbei noch andere Produkte, darunter zumeist Kohlensture, auf, weil die Organisation mit ihren mannigfaltigen Molekularbewegungen und Molekularkräften eine complizirtere Zersetzung herrorbringt. Darum kann das ungeformte Ferment durch eine andere un organische Contaktsubstanz z. B. durch Schwefelsäure oder Alkalien oder Wasser bei höherer Temperatur ersetzt werden, die Organisation aber nicht!. Ausserdem scheint noch in thermochemischer Beziehung nach Nägeli ein Unterschied zu bestehen: bei der Gährung soll Wärme frei werden, so dass dabei Produkte mit einer geringeren Menge von potentieller Energie entstehen, bei der Fermentwirkung dagegen sollen durch Aufnahme von Wärme die Produkte eine groesere Summe von Spannkraft besitzen. Bunsen<sup>2</sup> und Hüfner<sup>3</sup> haben eine Erklärung der Wirkung der ungeformten Fermente oder der Contaktsubstanzen zu geben versucht: das Ferment zieht darnach gewisse Atome oder Atomgruppen eines zusammengesetzten Molektis stärker an als den Rest und bringt dadurch, in Verbindung mit der

<sup>1</sup> Die auch bei Ausschluss von Sauerstoff erfolgenden typischen Gährungen lassen sich nur durch Zellen hervorbringen, so alle Gährungen des Zuckers und der zuckerähnlichen Stoffe, sowie der Peptone und Albuminate. Die anderen, welche den Zutritt von Sauerstoff verlangen, z. B. die Gährungen der Säuren, des Asparagins, des Harnstoffs, der Essigbildung aus Weingeist u. s. w. können um so eher auch durch weitere chemische Mittel hervorgebracht werden, je einfacher die Produkte sind.

<sup>2</sup> Bunsen, Gasometrische Methoden. S. 267.

<sup>3</sup> HCFNER, Journ. f. pract. Chemie. N. F. X. S. 148 u. 385, 1874.

Wärmewirkung und mit den chemischen Anziehungen der Atome und Atomgruppen unter einander, eine neue Gruppirung, also eine chemische Umsetzung hervor. Nägeli setzt ergänzend hinzu, dass die Contaktsubstanz nicht bloss durch Anziehung und Abstossung, sondern vorzüglich auch durch die Bewegungszustände ihrer Moleküle und Atome wirke.

Die Sauerstoffentziehungstheorie von Pasteur! ist nur für die Eigenschaft der Hefezellen, Zucker in Alkohol und Kohlensure zu zerlegen, bestimmt. Nach ihr können die Hefezellen nicht um freien Sauerstoff benützen, sondern dieses Gas auch anderen Verbindungen entziehen; bei Aufnahme von freiem Sauerstoff soll keine Gährung stattfinden, bei Mangel an freiem Sauerstoff aber soll derselbe dem Gährungsmaterial entzogen werden, wodurch letzteres in seinem molekulären Gleichgewicht gestört und zersetzt wird. Diese Theorie ist nach Nägeli unhaltbar, da der Zutritt von Sauerstoff für die Gährung sogar günstig ist; auf die höheren thierischen Organismen, denen normal stets genügend Sauerstoff zu Gebote steht, ist sie überdiess nicht anwendbar.

Nageli2 hat endlich eine molekular-physikalische Theorie der Gährung aufgestellt, die, wenn sie richtig ist, auch ein helles Licht auf die Ursache des Stoffumsatzes im Thierkörper wirft. Anknupfend an die von Bunsen und Hüfner gegebene Erklärung der Wirkung der ungeformten Fermente ist nach ihm die Gährung die Vehertragung der in jedem Stoff vorhandenen Bewegungszustände der Moleküle, Atomgruppen und Atome der verschiedenen das lebende Protoplasma zusammensetzenden, chemisch unverändert bleibenden Verbindungen auf das Gährmaterial, wodurch das Gleichgewicht in dessen Molekülen gestört und dieselben zum Zerfall gebracht werden. Entsprechend der verschiedenen Organisation und Mischung des lebenden Protoplasmas finden am letzteren, im Gegensatz zu der Wirkung der einfachen ungeformten Fermente, verschiedene Gährunsen statt. Eine Betheiligung der Wärme als eigentliche Ursache des Zerfalls ist nach Nägell's Vorstellung nicht gegeben; wenigstens lagt er: nur wenn die bestimmten Schwingungszustände des Gährungsrregers auf das Gährmaterial einwirken, wird Kraft in der entprechenden Weise übertragen und die entsprechende Zersetzung reranlasst; eine andere noch so grosse Kraft, die zur Verfügung teht, kann nicht die gleiche Arbeit leisten, und die grosse Menge on Spannkraft, welche bei der geistigen Gährung frei wird, besteht

<sup>1</sup> Pasters, Ann. d. chim. et phys. (3) LVIII. p. 323, LXIV. p. 1. 1862. 2 Nacell, Abhandl. d. bayr. Acad. Math.-physik. Cl. XIII. (2) S. 76. 1879.

in andersartigen Schwingungszuständen und vermag keine Zuckermoleküle zur Vergährung zu bringen.

Ueberträgt man die Theorie Nägeli's auf die Zersetzungen in dem aus vielen Zellen zusammengesetzten thierischen Organismus so wäre auch bei letzterem die Ursache für den Zerfall die molekular-physikalische Bewegung der die lebendige Organisation bildenden Stoffe. Das ist also die gleiche Ursache, durch welche Priege die Spaltung des lebenden Eiweisses zu Stande kommen lässt, nämlich die intramolekulare Bewegung des Eiweissmoleküls (S. 297. Die beiden Forscher lassen aber durch diese Bewegung nicht die gleiche Material in Zerfall gerathen, denn nach Prieger lockert die intramolekulare Bewegung in der Cyangruppe das lebendige Eiweismolekül selbst, nach Nägeli dagegen wird der Anstoss auf die die Zellen umspülenden Zuckermoleküle übertragen.

Wie man ersieht, stimmt die Nägell'sche Anschauung mit meiner Auffassung von der Zersetzung insofern überein, als ich durch die Kraft der thierischen Zelle ebenfalls vorzüglich die sie umspülenden oder in sie eindringenden gelösten und nicht organisirten Stoffe, das gelöste eireulirende Eiweiss, die im Säftestrom befindlichen Fette und Kohlehydrate als solche spalten lasse und nicht wie Pfilter das lebendige organisirte Eiweiss.

Keine der Theorien steht mit den Thatsachen der Zersetzunges im Thierkörper in solchem Einklang wie die von Nägell, wenn wir dieselbe auch vorläufig nur als eine Hypothese betrachten dürfel-Vermöge der Grösse der Molekularbewegung in den Zellen kommt jeder Zelle ein gewisses Vermögen oder ein gewisses Maass von Kraft zu, die in den Säften enthaltenen chemischen Verbindungen zu spaltez Zuerst werden die leichter zerlegbaren getrennt, dann die schwerer zerlegbaren, so lange bis die verfügbare Kraft erschöpft ist.

Man ist dagegen nicht wohl im Stande, die mannigfaltigen Vorgünge bei der Zersetzung von Eiweiss, Fett und Kohlehydraten im thierischen Organismus zu verstehen unter der Annahme, dass im den Zellen abgelagerte ungeformte Fermente die Ursache der Zerstörung sind und für jeden Stoff ein bestimmtes Ferment sich findet. Man begreift dabei nicht, warum z. B. manchmal so viel Eiweiss zersetzt und dann weniger Fett angegriffen wird, warum bei Zufahr von Kohlehydraten das fettzersetzende Ferment nicht thätig ist.

## ZWEITER ABSCHNITT.

# DIE ERNÄHRUNG. VERHÜTUNG DES STOFFVERLUSTES VOM THIERKÖRPER.

# Allgemeines und Geschichtliches über die Bedeutung der Nahrungsstoffe.

Im thierischen Organismus werden beim Hunger beständig organische Stoffe zerstört und anorganische ausgeschieden; es muss also, wenn das Thier nicht an Stoffmangel schliesslich zu Grunde geben soll, neues Material in der Nahrung zugeführt werden.

Nachdem in dem ersten Abschnitte dieses Werks dargelegt worden ist, wie sich die Zersetzungen im Thierkörper unter den verschiedensten Einflüssen gestalten, namentlich wie gewisse in den Darm eingeführte organische Stoffe in dieser Richtung wirken, ist us möglich, die Qualität und Quantität derjenigen Stoffe zu bezeichnen, welche den Körper auf seiner Zusammensetzung erhalten oder einen Ansatz an Stoffen sowie eine Abnahme derselben hervorbringen.

Da aus dem Thierkörper während des Lebens ununterbrochen sämmtliche Elemente, aus denen er zusammengesetzt ist, nach Aussen entleert werden, so muss die Zufuhr, welche ihn vor Verlust bewahren soil, jedenfalls alle jene Elemente enthalten. Es sind dazu die folgenden Elemente nöthig: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Chlor, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen, vielleicht auch Silicium und Fluor. Der Körper kann bekanntlich keines dieser Elemente erzeugen oder eines in das andere Imwandeln; fehlt daher eines derselben in der Zufuhr, dann ver-

<sup>†</sup> VAUQUELIN (Annales de chimie. XXIX. (7) p. 1. Paris 1799) wollte die Beobachtung gemacht haben, dass eine Henne in den Excrementen und den Eiern mehr Kalk ausscheidet als in der Nahrung enthalten ist; er nahm daber eine Eildung von Kalk bei der Verdauung und Assimilation an.

mag die letztere den Körper nicht stofflich zu erhalten und das Leben ist auf die Dauer nicht möglich, so z. B. bei ausschliesslicher Darreichung von Eiweiss oder Zucker oder Kochsalz.

Es ist bekannt, dass ein Gemische aller dieser Elemente im isolirten Zustande nicht tauglich ist den Organismus vor Verlust zu schützen; ja es ist wohl nur mit einem einzigen Elemente als solchem möglich, die Abgabe desselben von den Organen zu verhüten, nämlich mit dem Eisen. Der Thierkörper ist also nicht im Stande, auch nicht der einfachste, aus den isolirten Elementen die ihn constituirenden höheren chemischen Verbindungen synthetisch aufzubauen. Man hat früher der Lebenskraft diese Eigenschaft zugeschrieben; namentlich liess man aus dem Stickgas der atmosphärischen Luft stickstoffhaltige Substanzen des Thierleibs entstehen, als eine Anzahl von Forschern das Verschwinden eines Theils des Stickstoffs der Luft beim Athmen beobachtet haben wollten.

Aber auch mit einfachen Verbindungen der Elemente vermag sich der Leib des höheren Thiers nicht zu erhalten, nicht z. B. mit einem Gemische von Wasser, Kohlensäure, Ammoniak<sup>1</sup> oder Salpetersäure, sowie der übrigen anorganischen Verbindungen, obwohl darn alle nöthigen Elemente gegeben sind. Die tausendjährige Erfahrung hat gelehrt, dass der Mensch und die höheren Thiere nicht wie die meisten Pflanzen von der Luft und einigen einfachen Verbirdungen des Bodens zu leben im Stande sind. Der Körper des höheren Thiers vereinigt nicht die einfachsten Atomgruppen synthetisch zu den complexen Bestandtheilen seiner Organe; bei den meisten der im Thierleib vorkommenden Synthesen werden keine für den Bestand des Organismus nöthigen Verbindungen erzeugt, sondern es erfahren meist in der Spaltung schon ziemlich vorgerückte stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte irgendwo nochmals einen Aufbau. Entstehen zur Zusammensetzung der Organe gehörige Stoffe auf synthetischem Wege, so werden nur sehr complicirte Verbindungen in noch complicirtere verwandelt, so z. B. bei dem Uebergang von Eiweiss in Hämoglobin oder bei der von Manchen angenommenen Synthese von Eiweiss aus Pepton oder von Fett aus Fettsäuren und Glycerin. Im Grossen und Ganzen empfängt das höhere Thier die Bestandtheile seiner Organe in den Nahrungsstoffen bereits fertig vor, und nur einige wenige derselben können auch aus ihnen sehr nahe stehenden gebildet werden. Es verhüten auch gewisse einfache anorganische Verbindungen den Verlust der entsprechenden Verbin-

<sup>1</sup> Pereira liess noch aus dem in der atmosphärischen Luft enthaltenen Ammoniak höhere stickstoffhaltige Substanzen im Organismus entstehen.

ingen vom Körper z. B. das Wasser, das Chlornatrium, das Chlorlium, die phosphorsauren Alkalien und alkalischen Erden. Zur rhaltung und Ablagerung von Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff und nes Theils des Wasserstoffs und Sauerstoffs (im Eiweiss, Fett u. s. w.) fissen aber bestimmte, höchst complicirt zusammengesetzte, organiche Verbindungen eingeführt werden.

Die genannten Elemente sind im Thierkörper vorztiglich in eireissartigen Stoffen und im Fett enthalten; es gilt also entweder inen Wiederersatz für den Verlust dieser Stoffe zu schaffen, oder einen solchen Verlust zu verhüten. Die übrigen organischen Stoffe. welche in den Organen und Säften vorkommen, brauchen nicht als solche zugeführt zu werden; der thierische Organismus erhält und vergrössert mit Eiweiss, Fett, Wasser und den nöthigen Aschebestandtheilen seinen stofflichen Bestand; es können daher sicherlich aus Eiweiss und Fett (ja aus Eiweiss allein) alle anderen im Körper befindlichen organischen Stoffe hervorgehen.

Ausser dem Eiweiss und Fett sind im Körper nur mehr leimrebende Stoffe, Hornstoff und Lecithin in erheblicher Menge abgelagert. Aus resorbirtem Leim wird aber nie leimgebendes Gewebe erzeugt, da der Leim stets vollständig zersetzt wird. Der Hornstoff bildet sich nicht aus dem verzehrten Hornstoff, der im Darmkanale nicht löslich ist; ebensowenig entsteht das Mucin des Schleims aus dem in der Nahrung enthaltenen Schleimstoffe. Das in der Nahaufgenommene Lecithin trägt nicht zur Vermehrung und zum Fratz des im Körper befindlichen Lecithins bei, denn es wird im Darm schon in seine Bestandtheile zerlegt. Diese drei zusammensetzten Substanzen bilden sich daher aus Eiweiss und Fett (oder Eweiss allein) aus. Die tibrigen meist im Zerfall schon weiter vorgeschrittenen Stoffe sind nur in geringer Menge vorhanden und georen grösstentheils nicht mehr nothwendig zur Zusammensetzung er Organe, es sind Zerfallprodukte des Eiweisses und Fettes, welche licht oder nur zum geringen Theil aus den entsprechenden Stoffen Nahrung abgelagert werden. Das Kreatin des Muskels geht z. B. der Eiweisszersetzung hervor, denn das in der Nahrung aufgemmene Kreatin vermehrt nicht den Kreatingehalt des Muskels, odern wird im Harn wieder entfernt, und es findet sich im Muskel ines verhungerten Thieres nicht weniger Kreatin als in dem eines schlich mit Fleisch ernährten. In der Nahrung zugeführter Harnoff wird als solcher, Harnsäure als solche oder als Harnstoff wieir ausgeschieden.

Keinesfalls ist es nöthig für die Zufuhr aller dieser Zersetzungs-

produkte der Organe in der Nahrung eigens Sorge zu tragen; sie entstehen in normaler Menge bei Darreichung von Eiweiss und Fett (oder von Eiweiss allein).

Das im höheren thierischen Organismus in den Zellengebilden und Säften befindliche Eiweiss stammt aus den eiweissartigen Stoffen der Nahrung ab. So viel wir jetzt wissen, entsteht im Körper des höheren Thiers kein Eiweiss aus leimgebenden Substanzen oder aus Leim, auch wahrscheinlich nicht aus Pepton. Noch viel weniger kann sich Eiweiss mit Hilfe von stickstofffreien Stoffen aus Leeithin oder stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukten wie Harnstoff, Harnsäure, Tyrosin, Kreatin, Leucin, Asparagin, Kaffein, Taurin u. s. w. aufbauen; alle hierüber gesammelten Thatsachen sprechen gegen einen solchen Vorgang. Wohl aber vermögen in hohem Grade das Pepton und der Leim, in geringerem Grade das Fett (auch die Fettsäuren) und der Zucker, vielleicht noch einige andere Stoffe wie z. B. die Milchsäure, das Asparagin, die Zersetzung des Eiweisses zu vermindern und also Eiweiss zu sparen.

Das Fett im Thierkörper wird aus dem Fett der Nahrung abgelagert oder aus dem Eiweiss abgespalten, vielleicht auch aus Zucker aufgebaut. Etwas anderes ist es, die Abgabe des Fettes vom Körper zu verhüten oder zu verringern. Dazu dienen vor Allem: Fett, Zucker, Eiweiss und Leim. Möglicherweise übernehmen diese Rolle theilweise auch einfachere organische Verbindungen, wie z. B. Lecthin, höhere Fettsäuren, Glycerin, Alkohol, Milchsäure und andere niedere Fettsäuren u. s. w., welche Stoffe aber alle für gewöhnlich nur in geringer Menge in den Körper gelangen.

Dies ist in grossen Zügen die stoffliche Bedeutung der in der Nahrung zugeführten Stoffe, wie wir sie grösstentheils aus dem Studium der Zersetzungsprocesse im Körper abzuleiten vermögen.

Alle diejenigen Stoffe, welche einen für die Zusammensetzung des Körpers nothwendigen Stoff zum Ansatz bringen, oder dessen Abgabe verhüten und vermindern, nennt man Nahrungsstoffe.

Die Nahrungsstoffe wirken dabei in verschiedener Weise, wie aus obiger Uebersicht schon hervorgeht: sie ersetzen entweder einen von Körper zu Verlust gegangenen Stoff wieder, wie z. B. durch Wasser, Aschebestandtheile, Eiweiss, Fett die betreffenden Substanzen zum Ansatz gelangen, oder sie vermindern und verhütten nur den Verlust eines Stoffes, wie z. B. durch Fett, Kohlehydrate, Leim, Pepton und Albuminate die Abgabe von Eiweiss, durch Kohlehydrate und Eiweiss die Abgabe von Fett geringer gemacht oder ganz aufgehoben wird.

Diese beiden Wirkungen, der Ersatz für den Verlust und die

Verhütung desselben, müssen wohl aus einander gehalten werden, wenn man die Rolle der Nahrungsstoffe verstehen will. Früher dachte man sich, es würden gewisse Stoffe des Körpers zerstört oder unter den gegebenen Bedingungen ausgeschieden, und die Stoffe der Nahrung hätten ausschliesslich die Aufgabe für den erlittenen Verlust als Ersatzmaterial einzutreten. Dies ist für den Ansatz von Eiweiss und Fett nach dem Hunger ganz richtig; bei Nahrungsaufnahme handelt es sich aber nach meiner Auffassung im Wesentliehen um eine Verhütung des Verlustes durch die Stoffe der Nahrung, welche meist dadurch, dass sie selbst zerstört werden, die Bedingungen für die Zersetzung der Stoffe des Körpers aufheben und so letztere vor dem Zerfall schützen. Es ist vorher schon aufgezählt werden, welche Nahrungsstoffe die eine und welche die andere Rolle thernehmen; dieselben können nicht ausschliesslich Ersatzstoffe sein, dem man hätte in diesem Falle zur Erhaltung des Körpers nur so viel Eiweiss und Fett nöthig, als beim Hunger zu Grunde geht oder allenfalls so viel Zucker, um daraus das zerstörte Fett entstehen zu lassen. Man hat dagegen erkannt, dass durch die Zufuhr der neuen Stoffe und unter ihrem Einflusse der ganze Gang der Zersetzung geändert wird.

Selbst das Wasser und die Aschebestandtheile nehmen wir nicht immer blos zur Deckung des erlittenen Verlustes auf; dadurch dass diese Stoffe eingeführt und wieder ausgeschieden werden, bleiben vielfach die Gewebe vor einer Wasser- und Ascheabgabe bewahrt. Die Knochen büssen z. B. bei kalkarmer Kost Kalk ein, da die Säfte durch Ausscheidung ärmer an diesem Stoff geworden sind; giebt man gentigend Kalk in der Nahrung, dann kommt der Knochen nicht in die Lage Kalk zu verlieren.

Letzteres ist in noch höherem Grade der Fall mit den sich zersetzenden organischen Nahrungsstoffen, welche in vielen Fällen die im Körper befindlichen Stoffe vor dem Zerfall bewahren. Beim Hanger rückt für das in den Säften zerstörte Fett aus den Fettzellen Ersatz nach; reicht man Fette oder Kohlehydrate, so werden diese angegriffen und das im Zellgewebe enthaltene Fett bleibt intakt. In zleicher Weise schützt das Nahrungseiweiss oder der Leim zum crossen Theil das in den Organen abgelagerte Eiweiss. Die Kohlehydrate sind hauptsächlich, ja, wenn aus ihnen kein Fett entsteht, sogar ausschliesslich ersparende Nahrungsstoffe.

Man hat im Laufe der Zeit die verschiedenartigsten Anschauungen Aber das, was der Nahrung die Eigenschaft ertheilt, den Körper zu erhalten oder zu ernähren, gehabt, entsprechend den Erfahrungen der Zeit<sup>1</sup>; man ist erst spät zu besserer Erkenntniss von der Bedeutung der Nahrung und von den Vorgängen bei der Ernährung gelangt, da dieselbe einen hohen Grad der Ausbildung anderer Wissenschaftszweige, namentlich der Chemie, voraussetzt.

Man hatte, wie schon erwähnt, gewiss sehr frühe die Erfahrung gemacht, dass der Mensch ohne Zufuhr von Speise abmagert und endlich zu Grunde geht; man konnte daraus nichts anderes schliessen als dass die Speisen die Aufgabe haben, den Verlust zu verhüten. Es musste auch bemerkt worden sein, dass der Erwachsene Tag für Tag Speise in grosser Menge einnimmt, ohne dadurch schwerer zu werden.

Nach HIPPOKRATES erleidet der Organismus durch die Ausscheidungen der Haut und durch die Abgabe von Wärme Verluste: die wachsenden Körper, sagt er, haben die meiste eingepflanzte natürliche Wärme und erfordern daher auch die meiste Nahrung, ausserdem zehrt sich der Körper auf. Auch nach Aristoteles dient die Speise zur Deckung des Abgangs durch die Hautausscheidung und durch die Wärme; von einem Verlust des Körpers durch den Harn und Koth wusste er noch nichts, denn er meinte, offenbar weil diese beiden Exkrete in so auffallender Abhängigkeit von der Nahrungszufuhr sind, dieselben stammten direkt von den Speisen ab und enthielten das Bittere, zur Ernährung der Körpertheile Unbrauchbare der Nahrung.

Da die Thiere sich von den verschiedensten Stoffen der Thier- und Pflanzenwelt nähren, so dachte man sich in allen Speisen pflanzlichen und thierischen Ursprungs befände sich ein tiberall gleicher Nährstoff, der im Darm ausgezogen und vom Unbrauchbaren getrennt werde. Dem entsprechend sagte IIppokrates: es giebt mehrere Arten von Alimenten, aber doch nur ein einziges Aliment.

Sechshundert Jahre später vermochte einer der grössten Naturforscher, welcher das ganze ärztliche Wissen seiner Zeit zu einem abgerundeten System vereinigte, Claudius Galenus, trotz der bedeutenden Forschritte in der Erkenntniss der Vorgänge im Thier nichts Neues zu dieser Lehre hinzuzufügen. Nach seinem früher (S. 265) mitgetheilten Vergleich scheint ihm die Nahrung dazu zu dienen, das im Körper Verbrannte zu ersetzen.

Paracelsus stellte sich vor, im Magen zerlege eine unbekannte Ursache, der Archaeus, die Speisen in ihr Gutes und Böses; von dem Guten oder der Essenz decke jedes Organ seinen Bedarf, das Böse, Giftige oder Unbrauchbare werde als schädliches Exkrement im Harn, Koth und Athem abgeschieden. Was jedoch die Essenz ist und wodurch das Organ sich allmählich verzehrt, darauf hat er keine Antwort.

Nach den Jatrochemikern und Jatromathematikern dient die Nahrung dazu den durch die Gährung oder durch die Abreibung der sich bewegenden Gebilde erlittenen Verlust an Körpersubstanz zu ersetzen (S. 265) oder ihn zu verhüten<sup>2</sup> und zwar durch ihren Gehalt an gährungsfähigem Schleim. (Stahl, Lorry.)

<sup>1</sup> VOIT, Ueber die Theorien der Ernährung. Acad. Rede. 1868. 2 In dem S. 265 schon erwähnten Werke von Guarinonius (1610) lese ich: Speise und Trank haben das im Leib Zerflossene zu ersetzen; die Zerfliessung

Aus diesem einen Nährstoff liess man nun alle die mannigfaltigen Substanzen im Thierkörper entstehen; man nahm im Organismus eine Umwandlung eines Stoffes in andere durch den Prozess der Verähnlichung

oder Assimilation an, worauf ich noch zurückkommen werde.

Die Vorstellungen Hallen's über die Ernährung und die Bedeutung der Nahrungsmittel, welche die Anschauungen von der Mitte des vorigen Jahrhunderts wiedergeben, lassen noch ein geringes Wissen von der chemischen Zusammensetzung der Nahrung und des Körpers erkennen. Die Grundstoffe, welche die festen und flüssigen Theile des Körpers bilden. sind: eine kalkartige Erde, Wasser, Oel, Eisen und Luft.1 Diese Grundstoffe werden verzehrt; es gehen flüssige Theile durch die Haut- und Lungenausdünstung, durch den Schweiss, sowie durch den Harn und Koth verloren, aber auch die Grundstoffe der festen Theile verzehren sich durch das früher (S. 266) erwähnte Abreiben und gehen dann (vorzüglich die Erde und das Oel) durch den Harn ab. Durch die Ernährung sollen nun die verlorenen flüssigen und festen Theile wieder ersetzt werden, was durch Ansetzen der flüssigen Theile und durch Ergänzen des Abgeriebenen aus den Speisen geschieht. Das Wasser derselben liefert die wässrigen Säfte, der Schleim der pflanzlichen und thierischen Nahrung die schleimigen, die Lymphe der Fleischspeisen oder das leimige, der thierischen Natur sich annährende alkalische Wesen der Pflanzen (der Kleber) die gallertartigen; das Mehl und das thierische Fett giebt das Fett im Körper. In den Pflanzentheilen (Mehl der Vegetabilien) und dem Fliesswasser der Thiere ist Gallerte, welche eigentlich allein ernährt; darum erhalten sich die Thiere von Vegetabilien und der Löwe frisst das in Ochsenfleisch verwandelte Gras. Da die Pflanzen nur mit diesen gallertartigen Theilen des Mehles nähren, so braucht man viel davon zur Nahrung und es ist eine grössere Anstrengung nöthig, um das säuerliche Mehl in die Natur eines alkalischen Leims zu verwandeln. Die Gallerte und das Fett des Fleisches sind dagegen nicht vom Fliesswasser im Menschenblut unterschieden und brauchen zur Verwandlung in unsere Säfte nur herausgezogen zu werden. Im Fleisch befindet sich neben der ernährenden bindenden Gallerte zu viel von dem urinösen Salz, so dass die Gallerte Scharf wird und die Kraft sich anzuhängen verliert und leicht Fäulniss macht. Wir geniessen darum am besten eine gemischte vegetabilische und animalische Kost, wobei die Fleischnahrung von dem säuerlich werdenden Mehle temperirt wird. In diesen Sätzen HALLER's findet sich, wie man sieht, die erste Andeutung von verschiedenen Stoffen in der Nahrung und ihrer verschiedenen stofflichen Bedeutung.

and Salzen, Wasser und Oel; das Fett aus wenig Wasser, viel Oel und einem allerlichen brandigen Saft.

der Substanz geschieht durch die natürliche Hitze, welche den Leib verzehrt, benn man ihr nicht etwas Anderes zu verzehren giebt, wie der Hirte, welchen die Walfe antasten und fressen wollen, ein Schaf hinwirft, so dass der Hirt und der Wolf erhalten wird. So wird die Nahrung der natürlichen Hitze vorgeworfen; estere dient aber auch zum Ersatz des am Leib Zergangenen, indem sie sich durch die Hitze in Fleisch, Bein, Ader oder Blut verkehrt, wie die Sonne alle Gewachse aus Samen und Erde hervorbringt. 1 Der Leim z. B., welcher die Theile (Erdstoffe) zusammenhält, soll bestehen

Die späteren Physiologen hielten daran fest, dass statt der durch die Lebensäusserungen abgenützten und unbrauchbar gewordenen festen Theile des Körpers durch die Ernährung neue eintreten müssen.

Die Errungenschaften Lavoisier's brachten zunächst vor Allem über die Ursachen des Verbrauchs im Thierkörper neue geläutertere Vorstellungen: der eingeathmete Sauerstoff verbrennt darnach eine an Kohlenstoff und Wasserstoff reiche Flüssigkeit des Bluts und sein Verbrauch bestimmt die Grösse der Zerstörung sowie die der Nahrungszufuhr. Er erkannte aber auch mit Hilfe der von ihm ausgebildeten Elementaranalyse in den thierischen und pflanzlichen Substanzen den Gehalt an Kohlenstoff und Wasserstoff, welchen Elementen später noch der Stickstoff zugesellt wurde. Somit diente der Kohlenstoff und Wasserstoff der Nahrung dazu den im Körper verbrannten Kohlenstoff und Wasserstoff wieder zu ersetzen. Mit der Vergleichung der Elemente der Nahrung und der Exkrete war aber für die eigentliche Ernährungslehre wenig erreicht, da man mit Kohlenstoff und Wasserstoff Niemanden ernähren konnte und über die Bedeutung der verschiedenen Stoffe der Nahrung alles noch dunkel blieb.

Nach und nach lernte man einzelne nähere Bestandtheile der Speisen, sowie des Thierkörpers und der flüssigen Exkrete isoliren. In Folge davon bezeichnete man in den dreissiger Jahren als einfachste Nahrungsstoffe aus dem Pflanzenreiche: die säuerlichen Säfte, den Schleim, den Zucker, das fette Oel, das Eiweiss und den Kleber, dann aus dem Thierreiche: den Leim, den Faserstoff, das Eiweiss, den Käsestoff und das Fett.

MAGENDIE und Prout versuchten zuerst eine Trennung aller dieser so verschiedenen Nahrungsstoffe in bestimmte Classen. Der Erstere's schied sie in solche, welche keinen oder nur wenig Stickstoff enthalten, und in solche, welche eine grosse Menge desselben einschliessen. Der Letztere's legte in richtigem Gefühle die Zusammensetzung der Milch, der einzigen fertig gebildeten ausschliesslichen Nahrung, seiner Eintheilung zu Grunde und unterschied folgende Nahrungsstoffe: Sacharina (Zucker, Stärkemehl, Gummi), Oleosa (Oele, Fette) und Albuminosa (animalische Materien, vegetabilisches Gluten). Prout stellte, auf die Kenntniss der näheren Bestandtheile fussend, zuerst bestimmt die Ansicht auf, dass der Thierkörper aus den nämlichen Substanzen bestehe, die er in der Nahrung aufnimmt. Diese Anschauung, welche schon im Jahre 1742 von Begeraria in Bologna geäussert worden war, hielt später Dumas's in voller Ausdehnung fest.

So viel war also allmählich klar geworden, dass es mehrere Nahrungsstoffe giebt und nicht in allen Nahrungsmitteln der gleiche Nahrungsstoff verborgen ist; man war aber noch sehr im Unklaren darüber, was alle diese Stoffe oder die Hauptgruppen derselben bedeuten und welche Verwendung sie im Organismus finden.

<sup>1</sup> FOURCEOY entdeckte den Stickstoff in den thierischen Substanzen, GAY-LUSSAC in dem Samen der Pflanzen.

<sup>2</sup> Magendie, Handbuch d. Physiol. übers. v. Heusinger. S. 28, 1836.

<sup>3</sup> Риост, Philos. Transact. II. p. 355, 1827.

<sup>4</sup> BECCARIA, Collection académique. X. p. 1.

<sup>5</sup> DUMAS, Leçon sur la statique chimique des êtres organisés. 1841.

Die im Darm gelösten Nahrungsmittel und die Gebilde des Thierorpers schienen jedoch immer noch so ausserordentlich verschieden zu in, dass man einen besonderen physiologischen Vorgang annahm, durch elchen die Nahrungsmittel in ihrer Mischung der Säftemasse im Thierörper ähnlich gemacht und die Eigenschaften der letzteren erlangen Mssen, ehe sie geeignet sind zu festen Theilen der Organe zu werden. die lebenden organischen Flüssigkeiten haben darnach die Fähigkeit in underen organischen Materien adäquate Veränderungen hervorzubringen, wodurch letztere die Eigenschaften der ersteren annehmen; dadurch entsteht aus den verschiedenartigen Nahrungsmitteln etwas Gleichartiges, die eigentliche Nahrungsflüssigkeit. Diese Verähnlichung oder Assimilation geschieht zunächst im Darm durch die Verdauungssäfte, ferner in den Saugadern durch Vermischen des Speisesaftes mit der Lymphe und auch in den mancherlei Drüsen. Vor Allem aber tritt in der Lunge oder im arteriellen Blute durch die Luft eine weitere Veränderung der rohen Nahrungsflüssigkeit ein, wobei sie in die eigentliche Ernährungs- und Bildungsflüssigkeit umgewandelt wird. Dieselbe dient nun zur Ernährung aller Gewebe und Organe und aus ihr bilden sich der Hornstoff, die Hänte, Gefässe, Nerven, Muskeln, Drüsen, Knochen u. s. w., indem jedes Gewebe und Organ durch eigene Thätigkeit zunächst diejenigen Materien and Theile anzieht, welche den in ihre Mischung eingehenden organischen Verbindungen am nächsten verwandt sind, und in ihre Mischung und organisches Gefüge bringt.

Unter der Assimilation, von der schon Galenus sprach, verstand man also eine Umwandlung der Nahrungsstoffe in die Stoffe des Thierkörpers. Anlangs, vor Bekanntschaft mit der Elementarzusammensetzung dieser Stoffe, liess man den in der Nahrung angenommenen einen Nährstoff in die mannigfaltigen Substanzen des Körpers übergehen; dann sollten die Verschiedenen Stoffe der Nahrung durch Veränderung zu den Stoffen der Organe werden. Im Anfange des Jahrhunderts war es eine der Hauptaugaben der Lebenskraft diese Wandlungen zu vollziehen: durch sie Furde selbst Knochenerde erzeugt (S. 327 Anmerkung). Später meinte man, sämmtliche Nahrungsstoffe könnten sich in die stickstoffhaltige Subkanz des Thierkörpers, in Eiweiss verwandeln, aus dem man damals vor-Eiglich die Organe bestehen liess. Dies nahm noch Jon. Müllen im Jahre 1835 an: am nahrhaftesten sind ihm daher diejenigen Stoffe, bei Welchen die Reduction in Eiweiss am leichtesten stattfindet oder welche belbet eiweissartiger Natur sind. 1 Da man aber damals eine Umwandlang eines Elements in ein anderes durch die Lebenskraft nicht mehr anchmen konnte, so hatte man zur Ueberführung der stickstofffreien Stoffe in das stickstoffreiche Eiweiss Stickstoff nöthig: es blieb keine andere Wahl, als ihn aus der eingeathmeten Luft oder aus stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukten stammen zu lassen. Man war in der That fest berzeugt, dass die pflanzenfressenden Thiere und die von Reis und Mais

I Je entfernter eine Substanz in Hinsicht ihrer Zusammensetzung von dem Eineiss steht, einen um so grösseren Aufwand der Verdauungssäfte nimmt sie fach den damaligen Begriffen zu ihrer Verwandlung in Anspruch und desto weiter ist sie nährend. (J. Müller, Handbuch d. Physiol. S. 460, 1835.)

lebenden Völker in ihrer Nahrung gar keinen Stickstoff aufnähmen, oder dass die Neger lange Zeit nur von Zucker sich nähren und die Karawanen bei ihren Reisen durch die Wüste während mehrerer Wochen keine andere Speise wie Gummi zur Verfügung hätten.

Von einem Aehnlichmachen oder einer Assimilation im früheren Sinne des Wortes können wir jetzt wohl nicht mehr sprechen. Häufig wird heutzutage das Wort "assimiliren" in ganz falscher Weise gebraucht, z. B. statt ansetzen oder resorbiren, wodurch leicht Missverständnisse entstehen. Das Kalkphosphat z. B. kann nicht assimilirt werden. Dagegen kann es wohl als eine Assimilirung bezeichnet werden, wenn aus Pepton oder Acidalbuminat die verschiedenen eiweissartigen Stoffe der Organe sich bilden, ebenso wenn aus einem beliebigen Fett, aus Eiweiss oder vielleicht aus Zucker das charakteristisch zusammengesetzte Fett eines Thiers hervorgeht.

Alle diese früheren Ideen über die Ernährung wurden erst spät durch Versuche an Thieren mit einfachen Nährstoffen geprüft. Entsteht z. B. im Thier wirklich aus Zucker oder Fett Eiweiss, so muss sich der Körper mit diesen Stoffen erhalten.

Dies geschah zuerst durch Magendie. Er fütterte Hunde ausschlieslich mit stickstofffreien Stoffen, mit Rohrzucker, Gummi, Olivenöl, Butter u. s. w. Da dabei die Thiere trotz guten Appetits allmählich abmagerten und nach etwa 34 Tagen zu Grunde gingen, so schloss er gamzichtig, dass der Stickstoff der Organe nur von den Nahrungsmitten stamme und die stickstofffreien Substanzen sich im Thier nicht in stickstoffhaltige umwandeln. Es ist ein grosses Verdienst von Magendie in Folge davon auf den Stickstoffgehalt der Vegetabilien, von welchen der Mensch und die Thiere leben, wie des Reises, des Maises, der Kartoffeln und des Zuckerrohrs hingewiesen zu haben.

Aber die Bedeutung der stickstofffreien Stoffe der Nahrung, welche doch in so grossen Quantitäten genossen werden, blieb damit noch gant unbekannt. Man wäre vielleicht bälder zu der Einsicht von dem priscipiellen Unterschiede der stickstoffhaltigen und der stickstofffreien Nihrstoffe für die Erhaltung der Stoffe am Körper gekommen, wenn nicht MAGENDIE gefunden hätte, dass die Thiere auch bei ausschliesslicher Darreichung einer stickstoffhaltigen Substanz auf die Dauer nicht bestehen Erhielten Hunde nur weisses Weizenbrod, nur Käse, harte Eier oder ausgewaschenen Faserstoff, so wurden sie mager und verendeten unter allen Zeichen der Inanition. Ein blos mit gekochtem Reis gefütterist Esel lebte nur 14 Tage lang; Kaninchen und Meerschweinchen starben Hungers, wenn sie nur von einer einzigen Substanz, z. B. von Weizen oder Hafer, Gerste, Kohl, Carotten u. s. w. frassen. Aehnliche Versucht mit gleichem Resultate hatten Tiedemann und Gmelin<sup>2</sup> an Gänsen gemacht; mit Eiweiss blieben sie nur kurze Zeit (46 Tage) am Leben. Von MACAIRE und MARCET<sup>3</sup> liegen Versuche der Art an Hammeln vor. CLOUET wurde, als er einen Monat hindurch nur Kartoffeln verzehrte, so schwach,

<sup>1</sup> MAGENDIE, Compt. rend. XIII. p. 237, 1841.

<sup>2</sup> Tiedemann u. Gmelin, Die Verdauung nach Versuchen. II. S. 183. 1826. 3 Macaire u. Marcet, Mem. de la société de phys. et d'hist.-nat. de Genève. V.

ass er diese Diät nicht länger fortzusetzen vermochte. Früher schon atte der englische Arzt William Stark! die Wirkung von allerlei in hualität und Quantität verschiedenen Speisen an sich selbst probirt.

Die meisten Versuche der Art waren, wie wir jetzt erkennen, nicht fichtig angestellt; die Ursachen, warum die Thiere dabei zu Grunde gingen, sind sehr verschieden. Hunde hätten mit weissem Weizenbrod, Kise oder harten Eiern recht wohl längere Zeit am Leben bleiben können, aber man hat damals nicht Sorge dafür getragen, dass die Thiere die vorgesetzten Substanzen auch frassen; man meinte, wenn sie nicht gehörig davon aufnehmen, so wäre dies ein Beweis, dass die Substanzen den Körper nicht ernähren. Hätte aber der Esel den gekochten Reis in gentigender Menge verzehrt, so wäre er noch nicht nach 14 Tagen m Grunde gegangen; ebensowenig die Kaninchen und Meerschweinchen bei Flitterung mit Weizen, Hafer, Gerste, Kohl oder Karotten. Ich habe Hunde beobachtet, welche kein rohes Fleisch frassen, andere welche gekochtes Fleisch oder Brod nicht berührten. Namentlich sind aber die Phanzenfresser wählerisch, so z. B. die Kaninchen, welche irgend ein Nahrungsmittel während mehrerer Tage gern fressen, dann aber dasselbe hartnickig verweigern. Man muss also dafür Sorge tragen, dass die vorgesetzten Nahrungsmittel auch in bestimmter Menge aufgenommen werden. Bei den meisten der genannten Ernährungsversuche, namentlich bei denen Musewore's, ist aber fiber die Quantität des Verzehrten gar keine Aufmichnung gemacht worden.

Bei Fütterung des Hundes mit weissem Weizenbrod, des Esels mit Reis, der Kaninchen mit Karotten, des Menschen mit Kartoffeln u. s. w. handelt es sich um zusammengesetzte Nahrungsmittel, wobei die Thiere, auch nach Einführung grosser Mengen, entweder an Eiweiss oder an Fett einbussen und schliesslich zu Grunde gehen; bei Fütterung der Hunde

mit Kase können Aschebestandtheile fehlen.

Giebt man dagegen ausschliesslich einen Nahrungsstoff, selbst in Sposer Quantität, z. B. Faserstoff oder Zucker oder Stärkemehl oder Fett 2. s. w., so sterben die Thiere, weil dadurch nur ein Theil der Stoffe des

Agreers vor Verlust bewahrt wird, ein anderer nicht.

Alles dies erkannte man damals nicht; man meinte vielmehr, als an mit dem stickstoffreichen Eiweiss den Körper ebensowenig erhalten bonnte, wie mit den stickstoffreien Stoffen, es wäre eine gewisse Abschselung und Mannigfaltigkeit in jeder Kost nothwendig. Niemand achte daran, dass die beiden Classen von Nährstoffen eine verschiedene toffliche Rolle bei der Ernährung spielen könnten.

Man hatte um das Jahr 1840 über die als unbrauchbar abgeschielenen Stoffe, über die Ursachen der Zersetzungen im Thier, sowie über tinge nähere Bestandtheile der Organe und der Nahrung bestimmte Vorsellungen gewonnen, in der speciellen Ernährungslehre war man aber sich nicht über die ersten Anfänge hinaus gekommen; Niemand konnte ingeben, warum wir in unserer Nahrung Eiweiss, Zucker u. s. w. essen,

William Stark, Klin. u. anat. Bemerkungen nebst diatetischen Versuchen. n. d Engl. v. Chn. Fr. Michaelis. Breslau 1789.

oder warum der eine Organismus sich mit Fleisch, ein anderer mit dem davon scheinbar ganz verschiedenen Heu erhält.

Ein Fortschritt in dieser Richtung wurde ermöglicht, als man in der Nahrung des Pflanzenfressers die gleichen oder gleich wirkende Stoffe fand, wie in der des Fleischfressers und wie im Thierleib. G. J. Mut-DER's bedeutungsvolle Arbeiten tiber die eiweissartigen Stoffe lehrten, dass die Eiweisskörper in den Pflanzen und in den Thieren die grösste Aehnlichkeit mit einander haben; durch Liebig wurde dann die Uebereinstimmung derselben noch weiter dargethan. Schon MULDER 1 schloss daraus: "Die Pflanzenfresser geniessen ähnliche Nahrung wie die Fleischfresser, sie geniessen Beide Eiweissstoffe, jene von Pflanzen, diese von Thieren; der Eiweissstoff ist aber für beide gleich." Besonders aber durch die glänzende Darstellung Liebig's wurde es klar, warum das Heu im Leib des Pflanzenfressers die gleichen Dienste leistet wie das Muskelfleisch in dem des Fleischfressers: Beide enthalten eiweissartige Stoffe, die an die Stelle der im Körper verbrauchten gleichnamigen Stoffe treten. Somt musste, dies konnte dem scharfen Blicke Liebig's nicht verborgen bleibes, das in der vegetabilischen Nahrung in überwiegender Menge befindlicht stickstofffreie Stärkemehl die Aufgabe des stickstofffreien Fetts der asimalischen Nahrung übernehmen.

LIEBIG<sup>2</sup> wurde durch solche Betrachtungen zu einer Eintheilung der organischen Nahrungsstoffe geführt, welche zum ersten Male einen tiefen Einblick in die Vorgänge bei der Ernährung thun hiess (s. S. 267).

Die organisirten Formen, an denen wir die Thätigkeitsäusserunges ablaufen sehen, setzen sich nach ihm aus Eiweiss zusammen; die übriges Stoffe sind im Organisirten nur wie in einem Schwamm eingesaugt und könnes unbeschadet der Form daraus weggenommen werden. Bei der nach ausses sichtbaren Wirkung der Organe, vorzüglich der Arbeitsleistung der Mukeln, sollen die eiweisshaltigen Formen zerstört werden und dadurch zugleich die Kraft für die Arbeit liefern, so dass das Eiweiss der Nahrung nur dazu dient, das durch die tägliche Arbeit, die Herz-, Athem- und die übrigen Muskelbewegungen zu Verlust gegangene organisirte Eiweiss wieder aufzubauen. Das schwer verbrennliche Eiweiss ist daher nach Liebig der plastische oder gewebsbildende Nahrungsstoff.

Die Ursache der Zerstörung der stickstofffreien Stoffe dagegen war ihm der Sauerstoff. Die leicht oxydirbaren Fette und Kohlehydrate der Nahrung nehmen den Sauerstoff in Beschlag und verbrennen zu Kohlensäure und Wasser, wodurch sie zugleich vorzüglich die für das Bestehen

<sup>1</sup> MULDER in W. Wenckebach's Natuur- en Scheikundig Archief. p. 126. 1838. Er zog die Eiweisskörper mit Wasser, Alkohol, Aether und Salzsäure aus, löste in Kalihydrat, fällte mit Essigsäure und wollte so aus allen eiweissartigen Stoffen einen Grundstoff von der gleichen Zusammensetzung, das schwefel- und phosphorfreie Protein erhalten haben; die Unterschiede der ursprünglichen Eiweisskörper sollen von den mit dem Protein verbundenen Schwefel- und Phosphoratomen kommen.

LIEBIG, Die org. Chem. in ihrer Anwendg. auf Physiologie u. Pathologie. 1842;
 Chemische Briefe. S. 418, 446, 1851;
 Ann. d. Chem. u. Pharm. XLI. S. 189 u. 241, 1842, LIII. S. 63, 1845, LVIII. S. 335, 1846, LXX, S. 311, 1849, LXXIX. S. 205 u. 358, 1851, CLIII. S. 167 u. 206, 1870.

nismus nöthige Wärme liefern, sie sind die Respirationsmittel Wärmebildner.

nach Liebie die eiweissartigen Stoffe der Nahrung nur als Erdas durch die Arbeit zerstörte Eiweiss des Organisirten eintreten. stofffreien Stoffe der Nahrung gleich als solche verbrannt wernahm er nur für das Eiweiss einen Stoffwechsel an und nicht tickstofffreien Stoffe. Daher kamen die Ausdrücke: das Eiweiss Stoffwechsel zersetzt oder der Harnstoff ist ein Maass des Stoffdie stickstofffreien Stoffe werden im Respirationsprozess zerstört. te deshalb auch, das Stärkemehl oder das Fett diene nicht zur ig, sondern nur zur Unterhaltung der Respiration.

verhängnissvolle Consequenz dieser falschen Auffassung war, damals und noch längere Zeit darnach dem Eiweiss vor Allem erksamkeit zuwandte und es als den hauptsächlichsten und wichlahrungsstoff, ja als den einzigen! betrachtete, da es allein den durch den Stoffwechsel wieder ersetzen sollte und man unter Erur den Wiederaufbau des durch die Arbeit zerstörten Gewebes

it war an die Stelle eines allgemein in der Nahrung präden und nicht weiter zu verändernden Nährstoffs des Hippokrates Jatrochemiker das Eiweiss getreten, welches ausschliesslich als galt und in welches jede nährende Substanz sich verwan-

beurtheilte deshalb geraume Zeit den Nährwerth eines Nahrungsasschliesslich nach seinem Eiweissgehalte; man unterschätzte das die Kohlehydrate als Nahrungsstoffe gegenüber dem Eiweiss beruhigt, wenn in einem Nahrungsgemische nur für letzteres gesorgt war. Ja man ging noch weiter und benützte die menge einer Substanz als Maass ihres Nährwerthes, ohne zu b dieser Stickstoff in Eiweiss oder leimgebendem Gewebe oder oder Alkaloiden oder Ammoniak u. s. w. steckt, während er in der Form von eiweissartiger oder leimgebender Substanz o hielt z. B. PAYEN 2 den Kaffeeabsud für ein Nahrungsmittel, er Stickstoff enthält. Auf diese Weise entstanden die Nähroder Nutritionsskalen von Boussingault3, von Schlossberger und ron Horsford 5, in welchen die Substanzen einfach nach ihrem gehalte geordnet sind. Bei der Aufstellung von Futtertabellen flanzenfressenden Haussäugethiere vernachlässigte Boussingault ständig die stickstofffreien Stoffe, die ja nach den damaligen Vor-

Libbio's chemischen Briefen (4. Aufl. S. 264, 1865) heisst es: Im eigentne sind nur diejenigen Materien Nahrungsmittel, welche Eiweiss oder anz enthalten, die fahig ist, in Eiweiss überzugehen. – Liebio meinte eil alle Materien, welche zur Ernährung dienen, zunächst ins Blut geb könnten nur diejenigen unter ihnen Nahrungsstoffe sein, welche in wandelt werden konnten.

YEN, Compt. rend. XXII et XXIII. 1846.

DESINGAULT, Economie rurale. p. 483. Paris 1844; Die Landwirthschaft, RAEGER. H. S. 292. 1844.

BLOSSBERGER U. KEMP, Ann. d. Chem. u. Pharm. LI. S. 210, LVI. S. 78. REFORD, Ebenda. LVIII. S. 166.

stellungen nur Wärme zu bilden haben. Erst nach und nach gelang es, den letzteren zu ihrer Bedeutung zu verhelfen; HAUBNER berücksichtigte zuerst auch die Fette des Futters, später E. Wolff die Kohlehydrate (ausser der Holzfaser); aber noch lange blieben sie die Respirationsmittel und bei Manchen sind sie es noch heut zu Tage.

Der Schwerpunkt von Liebos's Deduktionen liegt in der für alle Zeiten bleibenden scharfen Trennung der eiweisshaltigen und der eiweissfreien Stoffe für die Zwecke der Ernährung, sowie in der Einreihung der Fette und Kohlehydrate in die gleiche Classe der Nahrungsstoffe; mat hatte durch sie endlich bessere Vorstellungen von der Rolle der gemischten Nahrung und der einzelnen Nahrungsstoffe gewonnen, auf welcksich weiter bauen liess. Der Fehler Liebos's war, dass er bei Feststellung der Bedeutung der Nahrungsstoffe nicht ausschliesslich ihre stoffliche Wirkung, sondern auch und zwar vorzüglich ihre Kräftewirkung als Wärmebildner und Erzeuger der lebendigen Kraft für die Arbeit ins Auge faste Obwohl er aus dem Eiweiss der Nahrung das der Zellengebilde hervergehen und aus den verzehrten Fetten und Kohlehydraten Fett im Koper zum Ansatz gelangen lässt, legt er seiner Eintheilung doch nicht ausschliesslich ihre stoffliche Bedeutung zu Grunde.

Die Eintheilung der Nahrungsstoffe in plastische und respiratorische lässt sich nicht durchführen: sie ist nicht richtig und nicht consequenda sie für die einen Stoffe die stoffliche Wirkung, für die anderen degegen die Kräftewirkung in Betracht zieht.

Das Eiweiss ist nicht der allein plastische, die organisirten Formet bildende Nahrungsstoff, denn zur Organisation und zum Auf ban lebenier thierischer Gebilde gehört nicht nur Eiweiss, sondern ebenso nothwenig z. B. Wasser, die Aschebestandtheile u. s. w. Zehrt beim Hunger der Körper auf Kosten seiner Organe, dann wird zugleich mit den Zerfzüprodukten des Eiweisses auch das in der Organisation enthaltene Wasser und die Asche überflüssig und entfernt. Liebte hat das Eiweiss vorztglich deshalb den plastischen Nahrungsstoff genanut, weil er meinte, et trete nur für zerstörtes organisirtes Eiweiss ein und müsse also immet organisiren. Wenn dasselbe aber auch zerfallen kann, ohne dass es vorher zu Organisirtem, ohne dass es also plastisch geworden ist, so be zeichnet der Name "plastisch" nicht mehr seine volle Bedeutung.

Die stickstoffreien Stoffe, die Fette und Kohlehydrate, sind aber auch nicht die respiratorischen Nahrungsstoffe. Beim Fleischfresser kant das Eiweiss unter Umständen allein und ausschliesslich zerstört werden so dass seine Produkte den Sauerstoff verbrauchen, sowie die Kohlersäure des Athems und die Wärme liefern; in allen thierischen Orzant men trägt es einen ziemlich beträchtlichen Theil zur Kohlensäure und zur Warme bei, Man kam durch diese Definition ferner zu der falsche Auffassung, die stickstofffreien Stoffe seien dazu da den eindringenden Sauerstoff in Beschlag zu nehmen oder das Respirationsbedürfniss zu decken oder die Kohlensäure zur Ausscheidung zu bringen, während dies der nicht der Fall ist; der Sauerstoff ist nicht die Ursache der Zerstoffe dieser Stoffe (S. 280), sondern letztere nehmen bei ihrem Zerfall sauerstoff aus dem Blute weg, der dann nach Maassgabe seines Verbraub durch neuen ersetzt wird. Die Erzeugung von Wärme kann kein Montal

für die Eintheilung der Nahrungsstoffe, wobei es sich nur um eine stoffliche Wirkung handelt, abgeben; ein Nahrungsstoff und ein Wärme liefemder Stoff sind zwei ganz verschiedene Dinge.

Man hat allmählich gelernt, die Nahrungsstoffe nach ihrer stofflichen Bedeutung für den Thierkörper aufzufassen und man fragt sich jetzt, welche Stoffe müssen zugeführt werden, um den letzteren auf seinem Bestande an Stoffen zu erhalten.

Wir nennen deshalb, wie vorher schon (S. 330) angegeben worden ist, jeden Stoff, welcher im Stande ist, einen zur Zusammensetzung des Organismus nothwendigen Stoff zum Ansatz zu bringen oder dessen Abgabe zu verhüten oder zu vermindern, einen Nahrugsstoff, ganz gleichgültig, welche Kräftewirkungen derselbe im Körper ausübt.

Die Elemente sind darum für das höhere Thier keine Nahrungsstaffe, auch nicht die einfacheren organischen Verbindungen wie der Harnstoff oder das Kreatin, auch wenn sie alle nöthigen Elemente enthalten, da sie an dem Zerfall im Körper nichts ändern und keine zur Zusammensetzung desselben gehörigen Stoffe liefern.

Es kann vorkommen, dass ein Stoff im Körper zersetzt wird, dabei Sauerstoff in Anspruch nimmt und Wärme entbindet, und trotzdem nicht als Nahrungsstoff bezeichnet werden darf. Man hat gemeint, ein Stoff wäre ein Nahrungsstoff, sobald seine Zersetzung im Körper nachgewiesen sei; derselbe ist aber nur dann ein Nahrungsstoff, wenn durch ihn Eiweiss oder Fett in bertleksichtigenswerther Menge vor dem Zerfall bewahrt wird. Liefert er bei seiner Oxydation bebenbei Wärme, so ist dies eine andere Wirkung als die eines Nahrungsstoffs; die Wärmeerzeugung braucht nicht einmal nothwendig Nutzen für den Organismus zu sein. Hat er nämlich die Eigenchaft, die Blutgefüsse der äusseren Haut zur Ausdehnung zu bringen, 56 kann dadurch mehr Wärme verloren gehen, als durch seine Verbrennung gewonnen wird. Ich könnte mir dagegen denken, dass en Stoff sich im Körper nicht zersetzt und doch den Zerfall von Liveiss und Fett hemmt, also als ein Nahrungsstoff bezeichnet wer-

Ist ein Stoff von keinem Einfluss auf die Zersetzung eines ein-Lehen Stoffes im Körper z. B. des Eiweisses, so kann er desswegen doch ein Nahrungsstoff sein, denn er vermag möglicherweise die Abgabe von Fett vom Körper aufzuheben oder zu vermindern. So ist es vielleicht mit dem Glycerin, das den Eiweisszerfall nahezu uverändert lässt, aber wahrscheinlich den Fettumsatz herabdriickt.

<sup>1</sup> Votr. Ztschr. f. Biologie. VIII. S. 384, 1872.

Hätten die stickstofffreien Stoffe nur die Bedeutung den Sauerstoff zu binden und die Wärme zur Erhaltung der Körpertemperatur zu liefern, wären sie also wirklich, wie man sagt, die respiratorischen Nahrungsstoffe, so brauchte man in heissen Klimaten nur wenig davon aufzunehmen, da dorten die erzeugte Wärme nur unbequem ist und man alle möglichen Veranstaltungen treffen muss, um die überschüssige Wärme wieder los zu werden. Das Hauptmoment für den Verbrauch der stickstofffreien Stoffe ist die Muskelarbeit; es wird daher bei gleicher Arbeitsleistung am Aequator nahezu die gleiche Menge dieser Stoffe zerstört wie an den Polen, und man muss in beiden Fällen gleichviel von denselben zuführen, um den Körper auf seinem Fettbestande zu erhalten, gleichgültig ob dabei Wärme erzeugt wird oder nicht.

In ähnlicher Weise wird das Eiweiss als Nahrungsstoff nicht deshalb aufgenommen, um uns die Kraft für körperliche Leistunges oder Wärme zu geben, denn auch bei möglichster Ruhe oder bei höherer Temperatur der Umgebung wird unter sonst gleichen Verhältnissen die nämliche Menge von Eiweiss zersetzt; wir nehmen das Eiweiss aus einem ganz andern Grunde, nämlich um unsem Leib vor dem Verlust au Eiweiss zu bewahren.

So machen wir also keine weitere Eintheilung der Nahrungstoffe als etwa in anorganische und organische, und bei letzteren in stickstoffhaltige und stickstoffreie. Es gilt den Körper vorzüglich auf seinem Bestande an Wasser und Aschebestandtheilen, an Eiweis und Fett zu erhalten oder ihn auf einen gewissen gewünschten Stad daran zu bringen. Alle Stoffe, welche solches thun, entweder dedurch dass sie einen vom Körper zu Verlust gegangenen Stoff ersetzen oder einen solchen ganz oder theilweise vor dem Zerfall bewahren, sind uns Nahrungsstoffe. Man könnte sie daher auch je nach ihrer stofflichen Wirkung in die schützenden und in die ersetzenden Nahrungsstoffe eintheilen (S. 330). Jeder derselben hat seinen bestimmten Wirkungskreis, und keiner hat einen Vorzug wirdem andern.

Wir mitsen dem Organismus Wasser zustihren, damit er af seinem Gehalt an Wasser bleibt. Das Wasser nehmen wir größer-

<sup>1</sup> Alle ubrigen organischen Stoffe des Organismus aind, wie schon geseit (S. 32%), nur Abkommlinge von Eiweiss und Fett. Der Sauerstoff ist in uneren Sinne kein eigentlicher Nahrungsstoff und auch nicht die nächste Ursache des Zerfalls der Stoffe im Organismus: indem er in gewisse Zerfallprodukte einfürwerden die letzten leicht ausscheidbaren Verbindungen erzeugt, wodurch der Wirkungen, welche man als Lebenserscheinungen bezeichnet, auf die letzten leicht ausgehen serscheinungen bezeichnet, auf die letzten leicht werden.

Die Aschebestandtheile der Nahrung dienen zur Erhaltung der betreffenden Aschebestandtheile; sie müssen als solche zugeführt werden.

Das Eiweiss der Nahrung hat die Bedeutung (S. 330), den Körper auf seinem Gehalte an Eiweiss zu erhalten oder ihn reicher daran zu machen. Ein Eiweissansatz findet nur durch Aufnahme von Eiweiss statt. Dagegen haben manche Stoffe, die wir als Eiweissschützer bezeichnen, die Eigenschaft, den Eiweisszerfall zu vermindern, vielleicht ihn in gewissen Organen, in welchen die organisirte Form nicht zu Grunde geht, ganz aufzuheben. In solcher Weise wirken in hohem Grade die Peptone und der Leim, in geringerem Grade die Fette md Kohlehydrate.

Das überschüssige Fett der Nahrung lagert sich im Körper ab; aber auch aus dem Zerfall des Eiweisses und vielleicht aus Kohlehydraten entsteht Fett, welches zum Ansatz gelangen kann. Viele
Stoffe der Nahrung sind Fettsparer wie z. B. das Fett der Nahrung,
die Kohlehydrate, Eiweiss, Leim u. s. w. Die Kohlehydrate und
das Eiweiss vermögen das Körperfett völlig vor der Annagung zu
schützen. Das Fett und die Kohlehydrate sind zur Erhaltung des
ausgewachsenen ruhenden Organismus nicht absolut nöthig, sie können
durch Eiweiss ersetzt werden; nothwendige Nahrungsstoffe sind nur:
das Wasser, die Aschebestandtheile und das Eiweiss.

Die Entscheidung, ob ein Stoff zu den Nahrungsstoffen zu rechnen ist und welchen Nährwerth ein Nahrungsmittel besitzt, ist nicht durch eine chemische Analyse der Substanz zu treffen, sondern nur durch den Versuch am Menschen oder Thier. Der Chemiker als solcher kann nur Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten aufstellen, welche durch die Versuche am Thier erst geprüft werden müssen. So wenig man durch die chemische Analyse einen Aufschluss über den Heizwerth der verschiedenen Heizmaterialien erhält, so wenig lässt dieselbe den Nährwerth einer Substanz entnehmen. Derselbe wird am besten und sichersten durch die Untersuchung der Stoffabgabe und der Zersetzungen unter dem Einflusse der betreffenden Substanz bestimmt. Durch blosse Fütterungsversuche mit einfachen Nahrungsstoffen ohne das Studium der Zersetzungen ist nur selten Entscheid möglich, selbst wenn die einfachen Nahrungsstoffe von den Thieren auf die Dauer verzehrt werden; giebt man z. B. Eiweiss mit Wasser und den nöthigen Aschebestandtheilen, und geht das Thier zu Grunde, so darf man nicht schliessen, dass das Eiweiss kein Nahrungsstoff ist, und man weiss nicht, warum der Tod ein getreten ist; ebenso ist es, wenn man ausschliesslich Fett oder Kohle hydrate oder Leim darreicht. Nur in gewissen Fällen geben di Fütterungsversuche eine bestimmte Nachricht; die Frage z. B., o Pepton oder Leim ganz statt des Eiweisses eintreten können, läss sich bejahend beantworten, wenn die Thiere bei genügender Ausnahme dieser Stoffe, zugleich mit den nöthigen stickstofffreien Stoffer Wasser und Aschebestandtheilen, lange Zeit am Leben bleiben.

Unsere Definition von Nahrungsstoffen bringt es mit sich, das ein Nahrungsstoff niemals den Organismus vollständig auf seiner Bestande erhält und also niemals eine Nahrung ist. Bei Zufuh grosser Mengen von Fett oder Kohlehydraten verliert der Körpe ausser Wasser und Aschebestandtheilen stets noch Eiweiss; bei aus schliesslicher Darreichung von viel Eiweiss gehen immer noch Wasse und Aschebestandtheile zu Verlust. Es vermag aber ein Nahrungstoff mehrere Stoffe im Körper zu ersetzen oder zu schützen; so erhält das Eiweiss den Bestand an Eiweiss und an Fett, die Fette und Kohlehydrate verhüten die Fettabgabe und vermindern die Eiweisszersetzung.

Wir legen jedem Nahrungsstoff die Eigenschaft bei, nahrhaft zein; das Eiweiss z. B. ist für die Ernährung nicht bedeutungsvoller wie das Wasser oder ein Aschebestandtheil, es ist daher nicht mehr und nicht weniger nahrhaft wie die letzteren. Man schätzt das Eiweiss meistentheils höher, weil man es theuer bezahlen muss; würde das Wasser recht viel kosten, so würde man es auch im gewöhnlichen Leben für einen ebenso wichtigen und werthvollen Nahrungsstoff betrachten.

Ein Nahrungsmittel ist ein Gemenge von zwei oder mehreren Nahrungsstoffen, welches aber noch keine Nahrung zu sein braucht Eine Nahrung oder nährend nennen wir ein Gemisch von Nahrungsstoffen oder Nahrungsmitteln, das den Körper auf seinem stofflichen Bestande erhält oder ihn in einen gewünschten stofflichen Zustand versetzt. 1

<sup>1</sup> Es ist von wesentlicher Bedeutung diese Definition von Nahrungsstoff und Nahrung, von nahrhaft und nährend, fest zu halten, wenn man schlimme Missverständnisse vermeiden will. Man blieb z. B. über die Bedeutung des Fleischextraktes in weiten Kreisen so lange im Unklaren, da man dasselbe wegen seinet Gehalts an gewissen Nahrungsstoffen fälschlich als nährend bezeichnete und deshalb für eine Nahrung ansah. Das Ei, welches Nahrungsstoffe enthält, is nahrhaft, ebenso wie das Wasser oder das Kochsalz. Das Ei ist auch unter Umständen eine Nahrung, also nährend, nur muss man bedenken, dass zu eine Nahrung eine bestimmte Quantität Substanz nöthig ist und für einen Arbeite im Tag 43 Stück Eier gehören, um eine Nahrung zu geben oder nährend zu sein

# ERSTES CAPITEL.

# Bedeutung der einzelnen Nahrungsstoffe.

# I. Anorganische Nahrungsstoffe.

## 1. Das Wasser.

Der lebende thierische Organismus besteht bekanntlich zum grosen Theile aus Wasser: dasselbe ist nicht nur in den Flüssigkeiten, sondern auch in den organisirten Theilen enthalten. Die letzbren sind in Wasser aufgequollen, so dass es daraus nicht oder nur mit grosser Kraft ausgepresst werden kann.

Der Gesammtkörper eines ausgewachsenen Menschen enthält im Mittel etwa 63 % Wasser und 37 % Trockensubstanz2: ein erwachsener Mensch von 60 Kilo Gewicht schliesst daher etwa 38 Kilo Wasser und 22 Kilo trockene Theile ein.

Die einzelnen Organe eines und desselben Organismus haben enen sehr ungleichen Gehalt an Wasser und an festen Theilen. Es legen hierüber umfangreiche Bestimmungen vor: von E. Bischoff<sup>3</sup> ind A. W. Volkmann am Menschen, von Bidder und Schmidte ind mir" an der Katze.

abrungsmittel oder Gemische von verschiedener Zusammensetzung lassen sich icht miteinander vergleichen: man kann daher nicht allgemein sagen, das Ei einahrhafter als Kartoffeln. Um aber zu entscheiden, ob gewisse Zwecke mit inem Gemisch besser erreicht werden als mit einem anderen, muss man stets is Zusammensetzung und die Menge mit in Betracht ziehen; ein Ei von 51 Grm. wicht enthalt z. B. nicht mehr Nahrungsstoffe als 40 Grm. fettes Mastochsen-

1 Valentin, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 367, 1842. - Frencus, Benda III. S. 638, 1846. — F. C. DONDERS, Die Nahrungsstoffe. Aus d. Hollandischen Bengraffe. Crefeld 1853. — F. Lussana, Gaz. med. ital. Lombard. 1867. No. 1—24. Urber die Bestimmung der einzelnen Nahrungsstoffe in den Nahrungsmitteln be J Koxio, Die menschl. Nahrungs- u. Genussmittel. Berlin 1880; E. Wolff, Anthing z. chem. Unters. landw. wichtiger Stoffe. 3. Aufl. 1875; Flügge, Lehrbuch der

CL. Bernard (Leçons sur les propriétés physiologiques des liquides de l'orga-le L. p. 30. 1559) gab an, dass die Wassermenge im menschlichen Körper 90 %, trage, und zwar auf Grund einer Bestimmung Chaussien's, der die ganze Leiche 163 60 Kilo schweren Mannes im Backofen getrocknet und offenbar den Leich-

a entweder verkoblt oder das Fett ausgeschmolzen hatte.

3 E. Bischoff, Zischr. f. rat. Med. (3) XX. S. 75. 1863.

4 A. W. Volkmann, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-physik. Cl. 1874. 14. Nov.

5 Bidder u. Schmidt, Die Verdanungssäfte und der Stoffwechsel. S. 329, 1852. 6 Voir, Ztschr. f. Biologie, II. S. 353, 1866.

Ich gebe als Beispiel nur die von E. Bischoff bei einem tigen, 33 Jahre alten Manne von 69.7 Kilo Gewicht erhaltenen W der wichtigsten Organe an:

| Organ              | Gewicht Organ des frischen Organs |          | °/o Wasser | von<br>100 Wasse<br>des Körper<br>sind im<br>Organ |  |
|--------------------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|--|
| Skelett            | 11080.0                           | 2442.36  | 22.04 ¹    | 6.1                                                |  |
| Muskeln            | 29102.0                           | 22022.07 | 75.67      | 54.8                                               |  |
| Darmkanal          | 1266.0                            | 943.74   | 74.54      | 2.3                                                |  |
| Leber              | 1576.6                            | 1076.01  | 68.25      | 2.6                                                |  |
| Milz               | 131.3                             | 99.49    | 75.77      | 0.2                                                |  |
| Nieren             | 259.0                             | 214.13   | 82.68      | 0.5                                                |  |
| Lunge              | 475.0                             | 375.06   | 78.96      | 0.9                                                |  |
| Herz               | 332.2                             | 263.13   | 79.21      | 0.6                                                |  |
| Gehirn u. Rücken-  |                                   |          |            |                                                    |  |
| mark               | 1403.3                            | 1050.17  | 74.84      | 2.6                                                |  |
| Nervenstämme .     | 290.3                             | 169.34   | 58.33      | 0.4                                                |  |
| Haut               | 4850.0                            | 3493.46  | 72.03      | 8.7                                                |  |
| Fettgewebe         | 12570.0                           | 3760.57  | 29.92      | 9.3                                                |  |
| Blut (ausgelaufen) | 3418.0                            | 2836.94  | 83.00      | 7.0                                                |  |

Das Reingewicht des Körpers betrug 68650 Grm., die Wiemenge darin 40137.6 Grm., letztere macht also 59 % der Körmasse aus. Volkmann fand im ganzen menschlichen Körper 6: freies Wasser. Es ergeben sich nach der Tabelle Schwankunge Wassergehalt der einzelnen Organe desselben Organismus von 83 %. Von besonderem Interesse ist aber die aus der letzter lumne ersichtliche Vertheilung des Wassers auf die verschie Organe; es finden sich demnach bis 55 % desselben in den Mu

Die meisten Organe sind in ihrem Wassergehalte nicht seh schieden von den tiber 40 % des Körpergewichts betragenden keln, nur das Skelett und das Fettgewebe zeigen wesentlich weichungen davon. Es wird daher der Wasserreichthum de sammtorganismus vor Allem von dem Wassergehalte dieser Körpertheile und ihrem Verhältniss zu einander bestimmt. Thier besitzt deshalb einen für seine Art und sein Alter typi Gehalt an Wasser, worauf namentlich Bezold aufmerksam get

<sup>1</sup> E. BISCHOFF hat im Knochen 22.04 % Wasser angenommen, Vou bestimmte dagegen im ganzen Skelett wenigstens 50 %. Ich kann nicht glass das Skelett eines ausgewachsenen Mannes zur Hälfte aus Wasser benach den Untersuchungen von E. Voir sind im Skelett des ausgewachsenen des 26.5 % Wasser, in dem des jungen Hundes 63.4 %.

hat. Säugethiere (Maus und Fledermaus) enthalten nach ihm 68—71% Wasser. Die von mir untersuchte wohl genährte ausgewachsene Katze von 2812 Grm. Gewicht gab etwa 42% feste Theile und 58% Wasser; der junge Kater von BIDDER und SCHMIDT enthielt 32% feste Theile. Amphibien und Fische sind reich an Wasser, nicht nur wegen des höheren Wassergehaltes ihrer Muskeln, sondern auch wegen der geringen Masse des Fettgewebes.

Bei dem nämlichen Individuum ist der Wassergehalt nicht zeitlebens der gleiche, sondern verschieden je nach dem Alter und dem Ernährungszustand.

Der Körper von Neugeborenen und Kindern ist reicher an Wasser als der von Erwachsenen. Bei einem neugeborenen Mädchen fand E. Bischoff 33.6 % Trockensubstanz und 66.4 % Wasser; dasselbe zeigte im Ganzen und in seinen Theilen, besonders in den Muskeln, dem Gehirn und der Leber, einen höheren Wassergehalt. Das Gleiche nimmt man auch bei Thieren wahr ; Bezold erhielt bei Mäusen folgende Werthe:

|                    | o/o Gehalt<br>an Wasser |
|--------------------|-------------------------|
| Embryo             | 0- 4-                   |
| Neugeborne Maus .  | 82.53                   |
| 8 Tage alt         | 76.78                   |
| Ausgewachsene Maus | 70.81                   |

Im Alter scheint der Wassergehalt wieder zuzunehmen, wenigstens sind bei alten Leuten die Muskeln nach RANKE's<sup>2</sup> Angaben trotz der anscheinenden Trockenheit reicher an Wasser.

Bei schlechter Ernährung wird der ganze Körper wässriger; ein wohlgenährter Organismus enthält dagegen mehr Trockensubstanz, da in ihm mehr Fettgewebe mit geringem Wassergehalt abgelagert ist und auch die übrigen Organe, die Muskeln u. s. w., weniger Wasser einschliessen. Bischoff und ich<sup>3</sup> haben bemerkt, dass ein Hund, der während einer 41 tägigen Fütterung mit Brod eine 3717 Grm. Fleisch entsprechende Stickstoffmenge abgegeben, jedoch nur 531 Grm. an Gewicht verloren hatte, Wasser im Körper zurückbehielt, wodurch eine starke Tränkung desselben mit Wasser stattfand. Als das Thier darnach täglich 1800 Grm. Fleisch erhielt, wurde das vorher aufgestapelte Wasser in grossen Mengen im Harn entleert; trotz der reichlichen

<sup>1</sup> Auch die Knochen junger Thiere sind wasserreicher; im ausgewachsezen Zustand ist (bei Kaniuchen) die Menge des Fettes in ihnen grösser, die des
Wassers geringer (E. Wildt, Landw. Versuchsstationen. XV. S. 404. 1872).

2 J. Ranke, Tetanus. S. 75. 1865.

<sup>3</sup> Bischopr u. Voir, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 211 ч. 214. 1560.

Fütterung und einem beträchtlichen Ansatz von Eiweiss nah Körpergewicht am ersten Tage um 310 Grm. ab, und im Harn befanden sich 120 Grm. Wasser mehr als der Hund eingenchatte. Dass die Ernährung mit Brod den Körper wässriger that ich direkt an zwei Katzen dar, welche längere Zeit mi gefüttert worden waren; die Muskeln und das Gehirn derselbe ten einen um 3-4 % höheren Wassergehalt als die entspreck Organe einer normal genährten Katze. Bei vollständigem I dagegen wird der Körper für gewöhnlich nicht reicher an 18. 99).

Den grossen Einfluss der Fettablagerung auf die Wasser im Thierkörper haben besonders Lawes und Gilbert! dure ausgedehnten Schlachtversuche aufs bestimmteste erwiesen; gen Rinder, Schafe und Schweine enthalten um so weniger Wasse mehr Fett sich in ihnen ansammelt. Es handelt sich dabe Theil um eine Verdrängung von Wasser durch das Fett, gritheils aber um eine relative Zunahme desselben durch den des wasserfreien Fettes. Die beiden englischen Forscher gebigende prozentige Zusammensetzung für das ganze Thier an:

|                   | 0 0 | Wasser | o Fett |
|-------------------|-----|--------|--------|
| Halbfetter Ochs   |     | 51.5   | 19.1   |
| Fetter Ochs .     |     | 45.5   | 30.1   |
| Mageres Schaf     |     | 57.3   | 15.7   |
| Halbfettes Schaf  |     | 50.2   | 23.5   |
| Fettes Schaf .    |     | 13.1   | 35.6   |
| Sehr fettes Schaf |     | 35.2   | 45.5   |
| Mageres Schwein   | •   | 55.1   | 23.3   |
| Fettes Schwein    |     | 41.3   | 42.2   |

Es gilt wohl unzweiselhaft das Gleiche auch für den Men wohl genährte, kräftige Männer werden wasserärmere Organ sitzen als schlecht genährte Individuen, von denen schon der ausdruck sagt, sie seien aufgeschwemmt.

Wegen der wechselnden Menge des Wassers ist man nie Stande aus einer Aenderung des Körpergewichts auf einen . oder eine Abnahme von Eiweiss oder Fett zu schliessen. Jed fahrene Fleischer weise, dass man die Schlachtthiere nicht nur ihrem Gewichte beurtheilen darf. Remontepferde, welche wenig Rafer erhalten haben, werden aufangs bei dem besseren in der Kaserne magerer. Der Organismus kann ferner an E

<sup>1</sup> Lawm u. Gir. винт, Phil. Transact. II. p. 494, 1959.

and Fett abnehmen, und doch durch Wasseransatz an Gewicht zunehmen.

Die grosse Quantität von Wasser in den Organen und Säften ist eine wesentliche Bedingung für das Zustandekommen der Lebenserscheinungen. Die Zufuhr der Nahrungsstoffe zu den kleinsten Theilchen eines complizirten Organismus und die Abfuhr der Zersetzungsprodukte von denselben geht nur in Flüssigkeiten vor sich; die meisten chemischen Prozesse finden ferner nur in Lösungen statt, Fermente sind z. B. bei Abwesenheit von Wasser unwirksam und die Bewegungen der Moleküle bei den Vorgängen der Nervenleitung und der Muskelkontraktion u. s. w. sind nur möglich, wenn die Theilchen von Flüssigkeit umspült sind.

Der Wassergehalt der Organe darf darum nur geringen Schwankungen unterliegen, wenn nicht das Leben gefährdet werden soll. Bei gewissen Erkrankungen z. B. bei der Cholera, wo grosse Mengen von Wasser durch die profusen Diarrhöen verloren gehen, dickt das Blut zu einer theerartigen Flüssigkeit ein und der Wassergehalt der Muskeln und Nerven nimmt um 5—6 % ab.¹ Dadurch werden pathologische Erscheinungen und Störungen veranlasst: das Blut bewegt sich nur langsam, es wird kein Harn mehr abgesondert und is treten heftige Muskelkrämpfe auf. Bei weiterer Wasserentziehung hört das Leben auf; in gewöhnlicher Temperatur eingetrocknete niedere Organismen zeigen keine Lebenserscheinungen mehr, sie können aber durch Wasseraufnahme wieder zum Leben erweckt werden.

Da der Körper beständig Wasser verliert, und zwar durch den Ham, den Koth, sowie durch die Verdunstung an der Haut und der Lunge, so muss dasselbe immer wieder ersetzt werden. Der Verlust an Wasser ist bei demselben Individuum bekanntlich je nach den Umständen äusserst verschieden. Für die Wasserausscheidung im Ham ist neben der Grösse der Wasserzufuhr die Menge der in der Niere entfernten Stoffe bestimmend, für die Ausscheidung durch Haut und Lungen ausser der Temperatur, der Feuchtigkeit und Bewegung der umgebenden Luft die Beschaffenheit der Haut und die Zahl der Albemzüge. Es lassen sich daher keine bestimmten Werthe für die Abgabe und die Zufuhr des Wassers aufstellen. Unter den gewöhnlichen Lebensverhältnissen sind die Verschiedenheiten in dem nöhigen Wasserconsum hauptsächlich von der wechselnden Wasserverdunstung an der Haut abhängig. Bei mittlerer Ernährung scheidet der Mensch täglich im Mittel an Wasser aus 2:

<sup>1</sup> Voir, Ztschr. f. rat. Med. N. F. VI. 1855.

<sup>2</sup> PETTENKOPER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. II. S. 490, 1866.

|    |     |     |     |     |      |   | •   | bei Rube | bei Arbeit |   |
|----|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|----------|------------|---|
| im | Har | n   |     |     |      |   |     | 1212     | 1155       |   |
| im | Kot | h   |     |     |      |   |     | 110      | 77         |   |
| in | der | Per | rsp | ira | tion |   |     | 931      | 1727       |   |
|    |     |     |     |     | Su   | m | ma: | 2253     | 2959       | • |

das sind 5-6 % des im ganzen Körper befindlichen Wassers. Nach den Ermittelungen von J. Forster nehmen unter normalen Bedingungen lebende Menschen bei mässiger Beschäftigung täglich 2215-3538 Grm. Wasser auf.

Es findet allerdings im Körper auch eine Bildung von Wasser statt durch Verbrennung des Wasserstoffs der organischen Verbindungen. Dieser Vorgang liefert jedoch nicht gentigend Wasser, un die ganze Wasserabgabe zu decken. Beim hungernden Menschen werden 32 Grm. Wasserstoff zu 288 Grm. Wasser oxydirt; bei mittlerer Kost, welche einen Arbeiter auf seinem Bestande erhält, wurden aus 10 Grm. Wasserstoff 360 Grm. Wasser gebildet; das Maximum der Wasserbildung wurde bei mittlerer Kost und Arbeit erreicht, wobei viel Fett zerstört wird und aus 52 Grm. Wasserstoff 468 Grm. Wasser entstehen. Die Quantität des durch Oxydation von Wasserstoff erzeugten Wassers macht in allen drei Fällen 16 % der abgegebenen Gesammtwassermenge aus, so dass doch ein nicht unbeträchtlicher Theil des nothwendigen Wassers nicht als solches zugeführt wird, sondern im Körper erst entsteht. Wenn wir beim Hunger, ohne Aufnahme von Wasser und trotz beständiger Abgabe desselben, die Thiere nicht trockener, sondern häufig sogar relativ etwas reicher an Wasser werden sehen, so rührt dies davon her, dass bei der Zerstörung des Eiweisses auch das in den Organen damit verbundene Wasser frei wird, welches dann mit dem aus dem Wasserstoff hervorgegangenen zur Verfügung steht.

Es muss daher unter allen Umständen zur Erhaltung des Körpers Wasser als solches aufgenommen werden, entweder in den Getränken oder in den übrigen Speisen, welche meist reichlich Wasser enthalten. Fleischfressende Thiere erhalten häufig im frischen Fleisch so viel Wasser, dass sie weiter keines im Getränke zuzuführen brauchen.

Wird bei im Uebrigen gentigender Ernährung zu wenig Wasser geboten, so sinkt der Wassergehalt der Organe, und das peinigende Durstgestihl ermahnt und zwingt dann, mehr Wasser zu geniessen. Würde man dabei ab und zu einen Hungertag einschalten, so wäre

<sup>1</sup> J. Forster, Zischr. f. Biologie, IX. S. 887, 1873.

Durst wohl erträglicher, da uns in diesem Falle das bei dem chmelzen von Organeiweiss frei werdende Wasser zu Gute käme. ist mir deshalb wahrscheinlich, dass der Durst mit Hunger leichter zuhalten ist als der einseitige Durst unter Aufnahme von viel kenen Nahrungsmitteln.1

Führt man mehr Wasser ein als nöthig ist, so werden nicht a die Organe reicher an Wasser, denn diese können für gewöhnnur in geringem Grade mehr Wasser aufnehmen. Sobald etwas ir Wasser in das Blut gelangt ist, als die Organe für sich genchen, muss der Ueberschuss wieder entfernt werden. Dies geieht vor Allem in Folge des grösseren Blutdrucks in den Nieren, leicht auch durch eine vermehrte Ausdünstung an der Haut, westens wenn die Blutgefässe derselben ausgedehnt werden.

Das Wasser, welches sich in grösster Menge im Organismus abgert findet, ist derjenige Nahrungsstoff, welcher auch in weitaus ster Masse dem Körper dargeboten werden muss. Für gewöhnpflegt man auf das Wasser als wichtigen und in quantitativer dehung bedeutungsvollsten Nahrungsstoff nicht sonderlich zu achten, t meist in ausreichender Menge zu Gebote steht. Müssten wir elbe jedoch sehr theuer zahlen, wie z. B. das Eiweiss in der Form Fleisch, dann würden wir, wie schon bemerkt, seinen Werth anders schätzen, ähnlich wie die Reisenden in der Wüste, che das Wasser für Menschen und Thiere mit sich zu führen geingen sind.

### 2. Die Aschebestandtheile.2

Gewisse Aschebestandtheile sind für den thierischen Organismus mgänglich nothwendig, denn ohne sie können die organisirten tilde nicht aufgebaut werden und viele Prozesse in ihnen, sowie den Flüssigkeiten des Körpers nicht vor sich gehen. Von bederer Bedeutung sind sie für die noch wachsenden Organismen, in sie in grösserer Menge geboten werden müssen; wir können ferner die Wirkung des Magensafts, des pankreatischen Safts, Galle u. s. w. ohne die darin enthaltenen Mineralstoffe nicht ken. Auch in den niedersten Organismen wie z. B. in den Amöben en wir Kali vorzüglich an Phosphorsäure gebunden. Die Asche-

<sup>1</sup> C. PH. FALCK U. TH. SCHEFFER, Arch. f. physiol. Heilk. XIII. S. 61 u. 508. WYER, De animalium, aqua iis adempta, nutritione. Diss. inaug. Marburgi 1852. Kunde, Zischr. f. wiss. Zool. VIII. S. 466.

<sup>2</sup> A. v. Bezold, Ztschr. f. wiss. Zool. IX. S. 240. 1858. - Voit, Sitzgsber. d. Acad. II. (4) S. 1. 1869. — ALVARO REYNOSO, De l'alimentation inorganique de boe et des animaux. Paris 1875. - J. Forster, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 297.

bestandtheile sind wahrscheinlich, theilweise wenigstens, mit organischen Stoffen im Körper innig verbunden und integrirende Bestand theile derselben.

Da von diesen anorganischen Stoffen unter den im Körper ge gebenen Bedingungen stets ein Theil, vorzüglich mit dem Harn und Koth, ausgeschieden wird, so muss ein Ersatz für dieselben statt finden; sie sind deshalb Nahrungsstoffe und nicht minder wichti, wie die organischen Nahrungsstoffe z. B. das Eiweiss.

Man hatte wohl schon seit langem erfahren, dass die thierischen Ge webe und Flüssigkeiten, sowie die verschiedenen Nahrungsmittel beim Verbrennen eine Asche hinterlassen; aber man betrachtete dieselbe meist als etwas Zufälliges und Nebensächliches. Nur die Knochenerde in den Knochen und allenfalls das Eisen im Blute sah man als nothwendige Betandtheile an, für die in der Nahrung gesorgt sein müsse.

So wie Liebic 1 zuerst mit vollen Verständniss die Bedeutung der Aschebestandtheile in der Pflanze hervorhob, machte er auch auf den Werth derselben für die thierischen Gebilde und die chemischen Vorgänge in ihnen aufmerksam.

Bis in die neuere Zeit waren jedoch keine Versuche an Thieren darüber angestellt worden, um die Erscheinungen kennen zu lernen, welche bei Mangel an allen oder an einzelnen Aschebestandtheilen eintreten.

LIEBIG hatte zwar die Resultate einiger Versuche von Magendie, bei welchen die Hunde bei Fütterung mit reinem Blutfaserstoff zu Grunde gegangen waren, dahin gedeutet, dass die Thiere an Aschemangel gelitten haben. Der letztere hat möglicherweise mit zum Tode beigetragen; sist aber fraglich, ob die Thiere den Nährsalzhunger nicht viel länger ertragen und aus Mangel an anderen Substanzen starben. Es ist nämlich von Magendie nicht genau angegeben worden, wieviel die Thiere täglich von dem trockenen Faserstoff verzehrten; sie können daher eben so gut in Folge des Verlustes von Eiweiss oder von Fett ihr Leben singebüsst haben.<sup>2</sup>

Jedes Organ und jedes Sekret des Thierkörpers hat bekanntlich seine charakteristische Aschezusammensetzung und seinen bestimmten Gehalt an Asche, welche nur innerhalb enger Grenzen sehwanken.

VOLKMANN<sup>3</sup> hat die Mengen der im Körper eines 62.5 Kilo

<sup>1</sup> Larma, Chem. Briefe, S. 457, 1851.

<sup>7</sup> Von den reinen Eiweissstoffen sind aus schon bekannten Gründen sehr grosse Massen zur Erhaltung des Eiweiss- und Fettbestandes nöthig, welche Meigen die Hunde Magnene's wahrscheinlich nicht verzehrten. Darum sind die selben aufs Acusserste abgemagert. Der Mangel an Salzen kann nicht die Ursache des Todes gewesen sein, da die Hunde auch bei Fütterung mit Käse, weissen Weizenbrod, Eiern u. s. w., welche doch Salze enthalten, verhungerten und ebensonach Zusatz von Bouillon zu dem Fibrin. (Voit, Sitzungsber. d. b. Acad. II. (4) S. 15. 1869; Ztschr. f. Biologie III. S. 69 u. 70 1867, V. S. 364—367, 1869.)

<sup>3</sup> Volkmann, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-physik. Cl. 1874, 14. Nov. S.245

schweren Mannes befindlichen Aschebestandtheile, nach Bestimmungen des Prozentgehaltes an Asche in den einzelnen Organen berechnet. Er giebt an:

| Organ                                                                                 |     | Asche in <sup>0</sup> ,0          | Asche<br>im<br>ganzen Organ        | von<br>100 Asche<br>treffen auf |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Skelett Muskeln Herz Gehirn Fettgewebe Lunge Leber Milz Darmkanal Niere Haut Pankreas |     | 22.11<br>1.05<br>1.06<br>1.41<br> | 2247.3<br>281.7<br>3.4<br>19.8<br> | 83.1<br>10.4<br>0.1<br>0.7<br>  |
| Blut<br>Rest                                                                          | : : | 0.85<br>1.03<br>4.70              | 20.4<br>55.7<br>2715.5             | 0.7<br>2.0<br>100.0             |

Die Asche macht demnach im Mittel 4.7 % des Gesammtkörpers

Scheidet man das an Asche so reiche Skelett aus, so treffen:

|                      | A   | sche in º/o | Aschemenge | von 100 Asch |
|----------------------|-----|-------------|------------|--------------|
| auf das Skelett      |     | 22.11       | 2247.3     | 83           |
| auf den fibrigen Kör | ner | 1.09        | 468.2      | 17           |

Man hatte lange nur annähernde Kenntnisse darüber, in welchen Quantitäten die Aschebestandtheile zur Erhaltung und zum Aufban eines Organismus zugeführt werden müssen. Um über diesen Bedarf richtige Vorstellungen zu gewinnen, muss man sich das Verhalten der Aschebestandtheile im Körper vergegenwärtigen. Ein Theil derselben ist im Organisirten und in den Säften in ziemlich fester Verbindung mit organischen Substanzen und verlässt in der Begel erst nach Zerstörung dieser Substanzen den Körper; es unterliegt jedoch der Gehalt an so gebundenen unorganischen Stoffen geringen, namentlich von der Zufuhr abhängigen Schwankungen. Ein anderer Theil der Salze ist in den Säften einfach gelöst und licht fester gebunden z. B. die im Ueberschusse mit der Nahrung eingeführten Salze und solche welche bei dem Zerfall der verhanlichen Stoffe frei und überflüssig geworden sind; diese werden dann leicht durch Harn und Koth entfernt.

Die feste Zurückhaltung der für den Körper nothwendigen Aschebestandtheile thut die Beobachtung von Bidder und Schmidt dar,

<sup>1</sup> BIDDER u. SCHMIDT, Die Verdauungssäfte u. d. Stoffwechsel. S. 312. 1552.

dass beim Hunger die Chlorverbindungen zu einer Zeit verschwinde wo der Körper noch reichlich Chlor enthält. Nach meinen Beel achtungen¹ fehlt bei einem Ansatz von Fleisch am Körper in de Exkreten eine diesem Ansatze entsprechende Aschemenge. E. B schoff² sah Stickstoff und Phosphorsäure in den Ausscheidunge fallen und steigen bei Ansatz und Abgabe von Fleisch. Kemmence fand im Blutserum wie normal die Natronsalze vorherrschend, of gleich er mit den ausgelaugten Fleischalbuminaten nur die Kalisch und die Erden des Fleisches zugestührt hatte. Vor Allem aber konst J. Forster⁴ bei an Aschemangel zu Grunde gegangenen Thiere nur eine geringe Abnahme an unorganischen Stoffen in den Organe constatiren.

Man hat demnach nur so viel Asche zuzuführen, als von de für die Konstitution der Körpertheile nothwendigen und fest gebal tenen Salzen verloren gehen; das sind die durch Abstossung orga nisirter Gebilde abgeschiedenen, ferner die in den Darm mit de Verdauungssäften ergossenen und nicht mehr resorbirten, endlich di durch die Verbrennung von organischer Substanz frei gewordene und nicht wieder gebundenen Salze. Führt man nämlich keine Näh salze zu, jedoch alle anderen Nahrungsstoffe, so werden namentie bei Zerstörung des Eiweisses der Säfte die damit verbundenen Selb frei; der grösste Theil derselben wird alsbald wieder an neues E weiss gebunden, jedoch geschieht dies nicht momentan, so dass ei kleiner Theil entschlüpft und im Harn und Koth ausgeschieden wird Würde also der Körper keine organisirte Substanz verlieren, die Sah der Verdauungssäfte völlig resorbirt werden und die Bindung de durch Zersetzung organischer Stoffe frei gewordenen Salze rae genug geschehen, so brauchte man einem ausgewachsenen Organi mus gar keine Nährsalze zuzusühren.

Diese Anschauung wurde durch die Untersuchungen von J. Fot ster' gewonnen. Er prüfte zuerst, welche Erscheinungen auftretes wenn dem thierischen Organismus neben den übrigen Nahrungsstofft keine (oder möglichst wenig) Aschebestandtheile dargereicht werdes

Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der Salzhunger versuche ist die, dass der Körper dabei alle übrigen Nahrungsstoff also Wasser. Eiweiss, Fett oder Kohlehydrate, in genügender Mengerhält; denn sobald dies nicht der Fall ist, sind die Erscheinungen

<sup>1</sup> Vort, Ztschr. f. Biologie, H. S. 53 u. 240, 1866.

<sup>2</sup> E. Bischorr, Ebenda, III, S. 309, 1867.

KEMMERICH, Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 55, 1569.

<sup>4</sup> J. FORSTER, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 297, 1573.

des Salzhungers mit denen des Mangels anderer Nahrungsstoffe complizirt.

Liebig glaubte, die Salze müssten stets zugleich mit den übrigen Nahrungsstoffen in den Darm gebracht werden, da die letzteren wast nicht verdaulich wären, nicht resorbirt würden und nicht die Fähigkeit hätten, Blut und Organ zu bilden. Es war dies eine weitere Schlussfolgerung aus seiner Annahme, dass im Körper nur organisirtes Eiweiss zerstört werde und das Eiweiss der Nahrung immer zuerst organisiren mitsse, wozu aber die Aschebestandtheile withwendig sind. Die Nahrungsstoffe ohne die entsprechenden Salze whienen ihm daher für den Ernährungsprozess so gleichgültig wie Steine zu sein. Wenn dies richtig wäre, so würden die Salzhungerremuche scheitern, weil die Thiere keinen Nahrungsstoff resorbiren and an allgemeiner Inanition zu Grunde gehen würden. Liebig hat voer tibersehen, dass die bei der Zerstörung des Organisirten frei zewordenen Salze wieder zum neuen Aufbau dienen können und lass die Resorption und Verwerthung von Nahrungsstoffen ohne Salze B. von reinem Blutfaserstoff, Leim, Fett, Zucker u. s. w. längst wiesen ist<sup>2</sup>: ausserdem ist der Aufbau von Organisirtem wahrcheinlich nur geringstigig, weil sich dasselbe im ausgewachsenen Corper nur in geringem Grade an der Zersetzung betheiligt und vor Mem das neu zugeführte gelöste Eiweiss umgesetzt wird. Es ist elbetverständlich kein Beweis für die Unverdaulichkeit der salzfreien chrungsstoffe, wenn die Thiere dieselben auf die Dauer nicht verchren; es werden von den Thieren manche Nahrungsmittel, die sie gut verdauen, nach einiger Zeit nicht mehr verzehrt, da sie men nicht mehr schmecken.

Bei den Versuchen Forster's gingen Tauben bei salzarmer Nahmg in 13—29 Tagen zu Grund; Hunde, welche mit heissem Wasser megelaugtes Fleischpulver mit 0.8% Asche in der Trockensubstanz, mer Zusatz von Fett oder Kohlehydraten erhielten, befanden sich 26—36 Tagen so elend, dass sie bei Fortsetzung des Versuchs wehl in kurzer Frist umgekommen wären.

<sup>1</sup> Liebig, Chem. Briefe. Volksausgabe. S. 289, 1865.

<sup>2</sup> Magendie's Hunde (S. 336) hatten sich nach anfänglicher Verweigerung produit über 2 Monate hindurch täglich 500—1000 Grm. ausgewaschenen Fasertoff zu fressen, der doch gewiss nicht vollständig mit dem Koth wieder zum Vorthein kam: als dem Faserstoff Bouillon mit den Aschebestandtheilen des Fleitels zugesetzt wurde, magerte das Thier ebenfalls ab und wäre bei Fortsetzung in Versuchs zu Grunde gegangen. Tiedemann und Gmelin (S. 336) erwähnen kine Verdauungsstörungen bei Fütterung einer Gans mit je 190 Grm. Faserstoff wirdend 5 Tagen. Panum und Heiberg (S. 104) sahen bei Hunden nach Darrichung von reinem Kleber oder der reinen Eiweissstoffe des Blutes die Harnstoffnenge im Harn entsprechend der Quantität der eiweissartigen Stoffe steigen.

Bei allen Thieren trat bald ein Zustand von Muskelschwäche und Zittern auf, der am besten mit dem Ausdruck "allgemeine Ermidung" bezeichnet werden kann. Die Schwäche in einzelnen Muskelpartien der Hunde, namentlich der hinteren Extremitäten, nahm allmählich, schon von der zweiten Versuchswoche an, einen lähmungsartigen Charakter an, wie es bei einer Schwächung der Funktion des Rückenmarks zu beobachten ist. Auch die Thätigkeit des Gehirns erlitt Störungen, die sich in dem wachsenden Stumpfsinn und der völligen Theilnahmlosigkeit der Thiere zu erkennen gaben Das Sehen war gestört, wenigstens stiess einer der Hunde bei der Versuchen zu gehen, beständig mit dem Kopfe an eine entgegenstehende Mauer an. Auch Erscheinungen einer erhöhten Erregberkeit machten sich in späterer Zeit öfters geltend durch plötzliches Niederfallen, heftiges Erschrecken. Der Tod erfolgte unter allgemeinen Krämpfen und Erstickungserscheinungen. Von Skorbut oder Knochenerkrankungen war nichts zu bemerken. Durch nachheriges Darreichen des gewöhnlichen gemischten Hundefutters trat in diesen schlimmen Zustande nur ganz langsam Besserung ein; die Thiere zeigten eine erstaunliche Gefrässigkeit, aber die Schwäche und das Zittern der Muskeln verloren sich nur allmählich, so dass nach einem vollen Monat noch Spuren davon bemerkbar waren.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass ein Organismus, der alle organischen Nahrungsstoffe erhält und dabei bis auf eine unwesentliche Grösse seinen Bestand an Eiweiss, Fett und Wasser bewahrt, ohne Zufuhr der Aschebestandtheile längere Zeit am Leben bleibt, aber schliesslich durch Abgabe der Salze vom Körper zu Grunde geht.

Dabei erleidet die Verdauung der übrigen Nahrungsstoffe, die Resorption im Darme, sowie die Stoffzersetzung im Körper keine Aenderung in qualitativer und quantitativer Beziehung. Dieselben gehen bis zum Tode des Thiers in der gleichen Weise vor sich wie bei Aufnahme einer Nahrung, die neben den übrigen nothwendigen Stoffen auch die Aschebestandtheile enthält. Es treten jedoch allmählich Störungen in den Functionen der Organe auf, welche schlieslich einestheils die Umänderung der Nahrungsstoffe im Darme in

<sup>1</sup> Aus seinen früher (S. 104) angegebenen Beobachtungen, nach denen von Hunden reines Bluteiweiss längere Zeit verzehrt, verdaut und verwerthet wird, schloss später auch Panum (Nordiskt medicinskt Arkiv. IX. No. 19. 1874), dass der Körper ohne Nährsalze längere Zeit sich erhält und nur wenig Salze nöthig sind; er verurtheilt dabei sehr streng die entgegengesetzten Aussprüche von Liebus, J. Lehmann und Kemmerich.

resorbirbare Modificationen 1 und somit die Erhaltung des Körpers auf seinem Bestande an Eiweiss und Fett verhindern, anderntheils aber durch Unterdrückung lebenswichtiger Processe den Untergang des Organismus hervorbringen, bevor noch die Unmöglichkeit der Nahrungsaufnahme Verfall und Tod nach sich zieht. An dem Entzuge der Aschebestandtheile leiden zuerst in bemerkbarer Weise die nervösen Centralorgane.

Die Ausscheidung der Phosphorsäure im Harn und Koth ist bei Salzhunger nie unterbrochen, aber sofort erheblich vermindert. Bei reichlicher Aufnahme der organischen Nahrungsstoffe geht jedoch oor sehr wenig Phosphorsäure vom Körper zu Verlust, mehr bei beschränkter Zufuhr, wenn das Thier an Körpersubstanz verliert, oder un Hungertagen. Der Chlorgehalt des Harns nimmt von Tag zu Tag ab, bis zuletzt nur mehr unwägbare Spuren darin enthalten sind; auch hier erscheinen wieder geringe Mengen von Chlor, sobald der Körper Substanz von sich abgiebt. Die auffallende Vermehrung der Ausscheidung der Aschebestandtheile beim Hunger nach einer längeren Zufuhr salzarmer Nahrung kommt offenbar daher, dass beim Hanger Organisirtes zerstört wird, dessen Salze dann frei und theil-Weise ausgeschieden werden, während bei salzarmer Nahrung voruglich das aus letzterer stammende Eiweiss der Zersetzung anheimalt, und das in geringer Menge frei gewordene Salz fast ganz wieder gefesselt wird (S. 305). Aber auch ein Theil der an dem Hungertage frei gewordenen Aschebestandtheile wird nicht entfernt, andern dient dazu, die an Asche ärmer gewordenen Organe wieder damit zu versehen; beim Einschieben von Hungertagen wird daher der Salzhunger länger ertragen, denn eine Abnahme in der Masse der Organe und Säfte bei nicht zu lange währendem Hunger ist für das Leben ungleich weniger gefährlich, als eine, wenn auch kleine Abnahme der constituirenden Aschebestandtheile der noch vorhandenen Organe und Säfte.

Zuerst verarmt beim Aschehunger das Blut an Aschebestandtheilen, da aus diesem die Ausscheidung erfolgt; nach und nach werden sie aber auch den übrigen Organen entzogen. Die Abnahme ist daher im Blute am grössten, im Muskel etwas geringer; das Ver-

Vom 24.—32 Tage fingen die Hunde an, das Beigebrachte theilweise zu briechen, später wurde das Verzehrte auch nach längerem Verweilen im Magen ganzlich unverändert durch Erbrechen wieder entleert; es standen offenbar zur Bereitung eines wirksamen Magensaftes nöthigen Aschebestandtheile nicht zur Verfügung, denn die 12 Stunden im Magen des Thiers gewesene Masse beite nur schwach sauer, roch nicht nach Mageninhalt, sondern nach den aufweichten Fleischruckständen, enthielt aber noch Chlor.

hältniss der einzelnen Aschebestandtheile ist dabei nicht geändert. Der Verlust an Phosphorsäure ist zehnmal grösser als der Gehalt des normalen Bluts an diesem Stoffe. Man ist zwar im Stande diese Abnahme durch die chemische Analyse der Organe und Säste nachzuweisen, sie ist jedoch nur sehr unbeträchtlich. Nach den Berechnungen Forster's betheiligen sich an dem Verlust an Phosphorsäure das Blut mit 1.9 %, die Muskeln mit 18.5 %, die tibrigen Weichtheile mit 12.7 %, die Knochen mit 66.5 %, trotzdem ist die Abgabe von Knochenerde aus den Knochen eine so kleine, dass sie durch die chemische Analyse des Knochens nicht dargethan werden kan der Verlust an Phosphorsäure des Knochens nicht dargethan werden kan der Chemische Analyse des Knochens nicht dargethan werden kan der Verlust an Phosphorsäure des Knochens nicht dargethan werden kan der Verlust an Phosphorsäure des Knochens nicht dargethan werden kan der Verlust an Phosphorsäure des Verlust an Phosphorsäure de

Das Thier zeigt beim Salzhunger einen geringeren Wassergehalt; vielleicht wird durch diese Concentration der zu geringe Salzgehalt etwas auszugleichen gesucht.

Das Leben ist also noch möglich, wenn auch die Organe einer Theil ihrer constituirenden Asche eingebüsst haben: ihr Gehalt as Asche kann innerhalb gewisser, allerdings sehr enger Grenzen schwaken. Sobald aber der Verlust über diese Grenze hinausgeht, ör von dem normalen Gehalte nicht weit abliegt, sind die normale Functionen der Organe so wenig mehr möglich, wie bei einem großen Verlust an Eiweiss oder Wasser. Es gehen dabei nicht etwa ör Zellen zu Grunde, sondern es tritt eine das Leben gesährdende Ascherung in deren Functionen ein. Es ist dieses Verhalten analog den einer complicirten chemischen Verbindung, welche ihren individuelles Charakter noch nicht zu verlieren braucht, wenn auch eine Große von Molekülen daraus weggenommen wird.

Um den Salzverlust vom Körper zu verhindern braucht die Zefuhr von Nährsalzen, wenn für die organischen Nahrungsstoffe gesorgt ist, nicht so gross zu sein als man früher annahm; es wieddabei nur eine geringe Menge von Asche dem gebundenen Zustalentzogen und von dieser wegen der sofortigen Wiederverwestenur wenig ausgeschieden. In der gewöhnlichen Nahrung des Keschen und der Thiere befinden sich, wenn sie den Bestand an Eweiss und Fett erhält, mehr wie genug Aschebestandtheile; wenten daher für gewöhnlich nicht eigens für dieselben zu sorgenur in gewissen seltenen Fällen ist dies nöthig.

Wie gross ist nun der Bedarf an Nährsalzen, d. h. in welche Menge sind die Nährsalze nöthig, um die Abgabe von Salt von Körper zu verhüten? Wir können hierüber nur wenig aussagen.

Die Ascheausscheidung beim wohlgenährten Menschen giebt in higen Darlegungen kein Maass für den Bedarf, da dabei in habebestandtheile zur Aufnahme gelangen, die als

brauchbar wieder entfernt werden. Nach den Beobachtungen von Pettenkofer und mir beträgt die tägliche Ausscheidung von Asche bei mittlerer gemischter Kost 25.7 Grm. (19.5 Grm. im Harn und 6.2 Grm. im Koth); dies ist also sicherlich mehr als dem Bedarf entspricht, obwohl dabei nur 1 % der Gesammtaschemenge des Körpers ausgeschieden wird. Beim Hunger findet sich meist weniger Asche in den Exkreten als bei voller Nahrungsaufnahme. Der von mir untersuchte Hund von 33.8 Kilo Gewicht lieferte in einer 8 tägigen Hungerreihe folgende Aschemengen im Harn1:

| Tag | Asche | Harnstoff |
|-----|-------|-----------|
| 1.  | 5.54  | 29.7      |
| 2.  | 2.49  | 18.2      |
| 3.  | 2.25  | 17.5      |
| 4.  | 1.79  | 14.9      |
| 5.  | 1.90  | 14.2      |
| 6.  | 1.71  | 13.0      |
| 7.  | 2.10  | 12.1      |
| 8.  | 2.57  | 12.9      |

Nach der Stickstoffausscheidung im Harn und Koth sind in den S Tagen 1850 Grm. Fleisch zersetzt worden mit 24.05 Grm. Asche: im Harn und Koth waren 23.03 Grm. Asche enthalten. Es wird demnach beim Zerfall von Organeiweiss die damit verbundene Asche frei und als nicht mehr verwendbare Substanz grösstentheils entlernt; es sind dies für den Tag 0.15 % der Gesammtasche des Thiers. Aber auch die Aschemenge beim Hunger zeigt nicht den wirklichen Bedarf in der Nahrung an, da beim Hunger wegen der Abgabe von Organeiweiss mehr Asche verloren geht als bei Zufuhr salzfreier Nahrung. Die Ascheabgabe bei salzarmer Kost liefert uns ebenfalls keinen Anhaltspunkt für den Bedarf: es ist sicherlich mehr Asche zur Erhaltung des Aschebestandes im Körper nothwendig, denn es kommt ein Theil der aufgenommenen Asche unter den in der Niere und im Darme gegebenen Bedingungen zur Ausscheidung, ehe er Verwendung gefunden hat.

Der Aschegehalt der geringsten Nahrungsmenge, welche eben für einen Organismus gentigt, giebt uns wohl eine annähernde Vorstellung von der für ihn nöthigen Aschezufuhr. Der 31 Kilo schwere Hand von Bischoff und mir2 setzte bei Aufnahme von 500 Fleisch and 250 Fett stetig etwas Eiweiss an und gab wahrscheinlich noch

<sup>1</sup> Voir, Ztschr. f. Biologie. I. S. 139, 1865, H. S. 300, 1866. — Im täglichen Koth aind 1.88 Grm. Trockensubstanz, 0.15 Grm. Stickstoff und 0.36 Grm. Asche.

2 Bischope u. Voir, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 104 u.

<sup>256, 1561.</sup> 

etwas Asche ab; in der täglichen Nahrung befanden sich nun 6.5 Grm. Asche, also wesentlich mehr als bei Aschehunger und bei Gesammthunger zu Verlust geht. Für den Menschen können wir noch keine Angaben in dieser Beziehung machen.

Um die Ascheausscheidung richtig zu beurtheilen, muss man bedenken, dass die Verhältnisse im Hungerzustande und bei Nahrungszufuhr verschieden sind. Beim Hunger (oder auch unter anderen Umständen z. B. beim Fieber) gehen vorztiglich die constituirenden Aschebestandtheile der zerstörten Organe in die Exkrete tiber, so dass die Aschezusammensetzung im Körper sich nicht ändert. Bei Aufnahme von Nahrung, wobei der Bestand an organischen Stoffen im Organismus erhalten wird und wenig Organisirtes zu Grunde geht, findet nur ein geringer Ascheverlust, zunächst aus den Säften stammend, statt; man muss daher nur so viel Mineralstoffe zuführen, um diesen Verlust zu verhüten. Alles was über den Bedarf des Körpers hinausgeht, wird alsbald wieder abgeschieden, so dass für gewöhnlich die Aschezusammensetzung der Exkrete von der der Zufuhr bestimmt wird. Findet ein Ansatz von Organeiweiss statt, so werden auch die zu den Organen gehörigen Aschebestandtheile mit angesetzt und nicht ausgeschieden.

Die Asche vertheilt sich in verschiedener Weise auf die Exkrete und die Organe je nach der Art und Menge der Nahrung, der Ausnützung derselben im Darm und den Bedürfnissen des Körpers.

Beim Hund werden bei Fütterung mit reinem Fleisch oder mit Fleisch unter Zusatz von Fett und Kohlehydraten im Harn etwa 81% der Aschebestandtheile entfernt; beim Hunger 85%. Anders ist es jedoch nach Aufnahme von Brod beim Fleischfresser oder bei der gemischten Kost des Menschen oder beim Pflanzenfresser, wo sich im Koth viel Residuen der Nahrung finden und der Antheil der im Koth entleerten Aschemenge grösser wird. Bei der gemischten Kost des Menschen gehen 76% der Aschebestandtheile in den Harn, 24% in den Koth über. Beim ausgewachsenen, mit Wiesenhet ernährten Hammel ist von Henneberg der Kreislauf der Mineral-

2 HENNEBERG, Neue Beiträge. Heft 1. S. 230. 1870. Die einzelnen Aschebestandtheile vertheilten sich auf die Exkrete in folgender Weise:

|       | Kali | Natron | Kalk  | Magnesia | Phosphors. | Schwefels.  | Chlor | Kiesels. |  |
|-------|------|--------|-------|----------|------------|-------------|-------|----------|--|
| Koth  | 5.3  | 25.2   | 110.8 | 52.1     | 98.8       | 35.0        |       | 114.6    |  |
| Harn  |      | 54.4   | 4.7   | 25.5     | 1.7        | <b>53.2</b> | 86.4  | 2.2      |  |
| Wolle | 3.6  | _      | 0.4   | 0.2      | 0.2        | 1.6         | 0.5   | 0.1      |  |
| Summa | 93.6 | 79.6   | 115.9 | 107.8    | 100.7      | 89.9        | 86.9  | 116.9    |  |

Auch Valentin (Wagner's Handwörterb. d. Physiol. I. S. 421. 1842) hat die Ver-

<sup>1</sup> Dies ist jedoch je nach der Nahrung sehr verschieden, es können 11 bis 56% der Asche im Koth sich finden; siehe hierüber Rubner, Ztschr. f. Biologie XV. S. 156. 1879.

stoffe untersucht worden; von 100 Grm. der im Futter gegebenen Aschebestandtheile erschienen 42.2 % im Harn (hauptsächlich Kali und Chlor), 58.2 % im Koth (hauptsächlich Kalk, Magnesia und Phosphorsäure) und 1.2 % in der Wolle. Werden in dem noch wachsenden Organismus Mineralstoffe angesetzt, so wird das Bedürfniss an Asche größer und es findet sich im Harn und Koth relativ weniger Asche vor; es ist in diesem Falle auch die Ausnützung im Darm eine bessere, denn während nach Rubner der erwachsene Mensch 46.8 % der Asche der Milch nicht resorbirt, verwerthet nach J. Forster das 4 monatliche Kind 36.5 % derselben nicht, das Saugkalb nimmt sogar nach Soxhlet die ganze Asche bis auf 2.6 % in die Säffe auf. Von 100 Grm. Mineralstoffen der verzehrten Milch gehen beim Saugkalb 2.6 % in den Koth, 44.4 % in den Harn über und 53.6 % werden zum Ansatz im Körper verwendet.

Was die einzelnen Aschebestandtheile als Nahrungsstoffe betrifft, so ist vorzüglich über die Verbindungen der Alkalien (Natron und Kali) mit Chlor und Phosphorsäure, der alkalischen Erden (Kalk und Magnesia) mit Phosphorsäure, und über das Eisen Einiges zu berichten.

Der in den Exkreten enthaltene Schwefel stammt von zersetzem Eiweiss ab; er wird für die höheren Thiere in der Form von Eiweiss dem Körper wieder zugeführt.

Es kommt vor Allem darauf an die Principien, nach denen der Wechsel der Salze erfolgt, zu kennen. Es ist nicht möglich auf alle lie Verschiedenheiten in der Ausscheidung der einzelnen Aschebetandtheile näher einzugehen, da bei den meisten Untersuchungen ler Art die Aschezufuhr und auch die übrigen Kautelen nicht gelörig berücksichtigt wurden und das Wenige, was man sicher hierliber weiss, zum Theil bei der Beschreibung der Zusammensetzung der Exkrete zu bringen ist.

thellung der in der Nahrung aufgenommenen Aschebestandtheile auf die Exkrete

beinem Stagigen Versuch bei einem Pferde bestimmt.

1 Soxulur, Erster Bericht über Arbeiten der k. k. landw. Versuchsstation in Wien aus den Jahren 1870—1877. Wien 1878. — Die Vertheilung der einzelnen Aschebestandtheile war folgende:

|     |     |           |    |    | im Koth | im Harn | angesetz |
|-----|-----|-----------|----|----|---------|---------|----------|
| VOD | 100 | Phosphors | äu | re | 1.1     | 26.4    | 72.5     |
| 75  |     | Chlor .   |    |    | 1.2     | 95.5    | 3.8      |
|     |     | Kalk      |    |    | 2.7     | 0.4     | 96.9     |
| -   | 66  | Magnesia  |    |    | 3.8     | 65.7    | 30.5     |
|     | -   | Kali      |    | 4. | 2.2     | 77.1    | 20.7     |
| -   |     | Natron .  |    |    | 5.4     | 65.5    | 29.1     |
|     | 4   | Eisenoxyd |    |    | 61.1    | -       | 38.9     |

#### A) Die Alkalien.

Von den Verbindungen der Alkalien mit Chlor und Phosi säure finden sich, wie Liebig zuerst dargethan hat, die mit vorztiglich in den organisirten Gebilden, die mit Natron in den ten des Körpers: im Blutplasma ist das Natron vorherrschend blutfreien Muskel und in den Blutkörperchen das Kali. Der r liche Gehalt der Zellengebilde an Kali steht vielleicht in Zusam hang mit der leichten Imbibitionsfähigkeit thierischer Membr für Kalisalze. Nach den Analysen von A. v. Bezold ist das hältniss der beiden Basen, Natron und Kali, in der ganzen Wi thierreihe im Gesammtorganismus nahezu das gleiche, sie finden in äquivalenter Menge vor; für die Maus, das Kaninchen und Katze hat Bunge<sup>2</sup> diese Angabe annähernd bestätigt, nur tiberw entsprechend dem Alkaligehalt der Nahrung beim Pflanzenfre ein wenig das Kali, beim Fleischfresser das Natron. Manche Thi z. B. die Puppen der Schmetterlinge, sind jedoch nach Bunge i natronarm, was wohl von dem Verhältniss der Säfte und organisi Gebilde im Thier abhängig ist.

Die Alkalien werden grösstentheils im Harn entfernt, nur ringe Mengen im Koth, wenigstens beim Fleischfresser, bei weld nach animalischer Kost im spärlichen Kothe fast keine in Wa löslichen Aschebestandtheile angetroffen werden; die im Kothe Menschen<sup>3</sup> bei gemischter Kost und in dem der Pflanzenfre (S. 360 Anmerkung) enthaltenen Alkalien stammen vorwiegend der Nahrung ab, von der ein beträchtlicher Theil unverwerthet der ausgeschieden wird. Wird der Darm rascher entleert, z. B. Diarrhöen, so finden sich in den Fäces mehr Alkalien, vor A Natron, von den Verdauungssäften herrührend.<sup>4</sup> Im Speichel ist Alkali enthalten; in den Sputis geht daher Alkali, besonders Nat verloren, bei Entzündung der Mundhöhle sind die Kalisalze herrschend.5

Die Menge der Alkalien im Harn und das Verhältniss von und Natron ist vorzüglich von der Art und Menge der Nahrung

<sup>1</sup> A. v. Bezold, Ztschr. f. wiss. Zool. IX. S. 241, 1858.
2 Bunge, Ztschr. f. Biologie. X. S. 318, 1874.
3 Lehmann, Lehrb. d. physiol. Chem. II. S. 117, 1853. — Fleitmann, Ad. Physik. LXXVI. S. 356. — Porter, Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXI. S. 109. — Ex Lin, Ebenda. LIX. S. 335. — Rogers, Ebenda. LXV. S. 85.

<sup>4</sup> C. Schmidt, Charakteristik d. epidem. Cholera. S. 90. 1850. 5 Salkowski, Arch. f. path. Anat. LIII. S. 209. Nach Manassein enthalter Muskeln fiebernder Thiere weniger Salze und Extraktivstoffe (Arch. f. path. A 1572. S. 220).

bängig. In den wichtigeren vegetabilischen Nahrungsmitteln ist das Verhältniss von Kali zu Natron ein weit höheres als in dem Gesammtorganismus und in den animalischen Nahrungsmitteln. Der bungernde Körper scheidet vorzüglich Kalisalze, welche bei der Zerstörung der Organe frei geworden sind, und weniger Natron aus. Beim Fieber ist nach Salkowski im Harn 3-4 mal mehr Kali enthalten als im fieberfreien Zustand, da dabei wie beim Hunger besonders die kalireichen Gewebe angegriffen werden; es erscheint zugleich sehr wenig Natron, so dass wahrscheinlich Natron zurtickgehalten wird, das dann in einigen Fällen nach der Krisis zur Ausscheidung kommt. 1

Ueber die Bedeutung des Chlorkaliums in den Geweben ist moch nichts Sicheres bekannt. Es wird als solches in animalischen und vegetabilischen Nahrungsmitteln zugeführt; es kann sich aber auch erst im Körper aus Chlornatrium und Kaliumphosphat bilden.

Mehr als über das Chlorkalium wissen wir über das Chlornatrium. Dasselbe findet sich unter den Aschebestandtheilen des Blutplasmas, der Lymphe, des Speichels, des Magensaftes, des Schweisses u. s. w. in überwiegender Menge constant vor. Man hat angegeben, es habe die Aufgabe, die Auflösung der Blutkörperchen? und die zu grosse Quellung der Zellen und Gewebe zu verhüten, sowie den Durchgang von Stofflösungen in und aus den organisirten Gebilden zu begünstigen3, gewisse eiweissartige Stoffe (Globulin, Myosin) zu lösen, und endlich das Material für das Chlor und Natron mancher Verdauungssäfte zu liefern.

Das Chlornatrium wird nach meinen Versuchen am Hund<sup>4</sup>, entgegen früheren Angaben, vollständig im Harn und Koth ausgeschieden, wenn es nicht im Körper zurückgehalten wird. Nur beim Schwitzen geht auch etwas durch den Schweiss ab.5

In den vom Menschen verzehrten animalischen Nahrungsmitteln ist es nur in geringer Menge vorhanden wie z. B. im Muskelfleische oder in der Milch, in noch geringerer aber in den meisten Vegetabilien.6 Wir setzen daher den Speisen aus dem Thier- und Pflanzen-

I Zuelzer (Centralbl. f. d. med. Wiss. 1877. No. 42 u. 43; Deutsch. Ztschr. f. pract. Med. 1878. No. 2 u. 3) verglich bei verschiedenen Zuständen das Verhältniss om Stickstoff zum Kalium, Natrium, und Chlor im Harn. Bei Excitationszuständen fand er eine Verminderung des Chlornatriums und eine Zunahme des Chlorkanums; das Umgekehrte bei Depressionszuständen.

John McLler, Ann. d. Physik. 1832.
 Liebre, Chem. Briefe. S. 489, 1851; Ann. d. Chem. LXII. S. 314, 1847.
 Voir, Unters. üb. d. Einfluss des Kochsalzes u. s. w. S. 29, 1860.

RANKE, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1862. S. 325.
 BENGE, Ztschr. f. Biologie. X. S. 295. 1874; mit genauen Bestimmungen des Kali-, Natron- u. Chlorgehalts verschiedener Nahrungsmittel.

reiche meist Kochsalz zu und sind sehr begierig nach demselber auch Thiere, namentlich Pflanzenfresser nehmen es mit grosser Gie auf. Es ist aber möglich ohne Zusatz von Kochsalz zu der gewöhlichen Nahrung auszureichen und den nöthigen Gehalt an Kochsal und Natronsalzen zu erhalten, da die meisten Pflanzen- und Fleisel fresser zeitlebens kein Kochsalz eigens aufnehmen.

Der Fleischfresser (der Hund) lebt auf die Dauer von reine Fleisch unter Zusatz von Fett. Im frischen Fleisch findet man m 0.069 ° Chlor, entsprechend 0.114 ° Chlornatrium; in 500 Gra Fleisch, mit denen ein Hund von 30 Kilo Gewicht mit 200 Grm. Fet auf die Dauer, selbst Jahre lang, ausreicht, werden daher nur 0.6 Gra Kochsalz im Tag zugeführt und doch zeigen die Säfte desselben des normalen Natrongehalt und wird im Magen saurer Magensaft abgesondert. Dem entsprechend enthalten die Exkrete nur in Spure Chlor, der Koth so gut wie keines, der Harn nur sehr wenig; ich fand im letzteren bei Zufuhr von 500 Grm. Fleisch und 200 Gm. Fett nur 0.25 Grm. Kochsalz, bei 1500 Grm. Fleisch 1.1 Grm. Dies ist allerdings mehr als das hungernde Thier liefert; denn Falck! & hielt in einem Falle von 0.221 Grm. am ersten Hungertage bis 🗷 0.017 Grm. am 23. Tage, in einem anderen Falle von 0.017 Gra am ersten bis zu 0.016 Grm. am 60. Hungertage. Es reicht als beim Fleischfresser die in der Nahrung vorhandene höchst geringe Chlornatriummenge hin, die Kochsalzausscheidung zu decken.

Wieviel der Mensch Kochsalz zuführen muss, um dem Kochsalzbedürfniss eben zu genügen, ist nicht bekannt; es kann dies aber nicht viel sein, da auch bei ihm beim Hunger die Kochsalzausscheidung im Harn sehr sinkt, ja fast ganz aufhört.<sup>2</sup> Ein Säugling bekommt in 1 Liter Frauenmilch, mit der er sich ein Jahr lang er nährt, täglich nur 0.79 Grm. Kochsalz. Der Mensch nimmt in den meisten Fällen unstreitig mehr Chlornatrium auf als er zu obigen Zwecke im Minimum nöthig hat. Der Ueberschuss wird daher auch einem anderen Grunde verzehrt: eine ungesalzene Speise schmeckt uns nicht und das Kochsalz ist uns nicht nur ein Nahrungsstoff, soedern auch das wichtigste Genussmittel, das da, wo es sehwer zu erlangen ist, höher als Gold geschätzt wird.

Der Pflanzenfresser erhält in den grossen Massen des Fatten nicht unbedeutende Mengen von Chlornatrium; ein Pferd von 427 Kib Gewicht nimmt nach VALENTIN täglich im Tränkwasser 0.2 Gra. Chlor, im Heu 13.7 Grm., im Hafer 1.2 Grm., im Ganzen also 15.1

<sup>1</sup> Falck, Beiträge zur Physiologie u. s. w. S. 91, 1875.

<sup>2</sup> O. Schultzus, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1863. S. 31.

Grm. Chlor auf, wovon 7.4 Grm, im Harn und 6.6 Grm. im Koth wieder erscheinen.

Sobald man den Nahrungsmitteln Kochsalz zusetzt, tritt alsbald eine grössere Menge von Kochsalz im Harn auf. Hat der Körper vorher nur wenig Kochsalz empfangen, wie es z. B. beim Fleischfresser nach Fütterung mit reinem Fleisch der Fall ist, so wird in ihm nach meinen Versuchen in den ersten Tagen etwas von dem Salz aufgespeichert, bald aber findet sich in den Ausscheidungen wieder ebensoviel als zugeführt worden ist. Diese Zurückhaltung des Kochsalzes haben zuerst Buchheim und Wagner<sup>1</sup>, dann Kaupp<sup>2</sup> erkannt. Die Grösse der Aufspeicherung für den ganzen Körper des Hundes ist jedoch nur eine sehr geringfügige, nur etwa 4-5 Grm.; beim Menschen scheint sie bedeutender zu sein. Kehrt man nach Aufnahme einer grösseren Kochsalzmenge zu der geringeren zurück. 30 wird das vorher im Körper aufgespeicherte Salz in wenigen Tagen wieder abgegeben. Das in eine Vene oder in den Magen eines Hundes eingespritzte Kochsalz verlässt sehr rasch den Körper; nach FALCK's3 sorgfältigen Untersuchungen erscheint gleich in der ersten Stunde ein ansehnlicher Theil des Salzes im Harn, in der dritten Stunde nach der Einspritzung ist das Maximum der Ausscheidung erreicht and schon nach 8 Stunden ist alles entfernt.

Es besteht demnach in den Säften und Geweben eine gewisse Breite des Kochsalzgehaltes, aber dieselbe bewegt sich in engen Grenzen; das Minimum und das Maximum liegen sich so nahe, dass der Procentgehalt kaum eine Aenderung erfährt. Es ist noch unverständlich, warum das Blut trotz Einführung einer grossen Salzmenge nicht eine höhere Concentration an Salz annimmt; eine gewisse Quantität von Salz muss jedoch fest gehalten werden, so dass sie nicht entfernt werden kann, was daraus hervorgeht, dass bei Kochsalzhunger das Kochsalz aus dem Harn fast verschwindet, obwohl das Blut noch genug davon enthält. Im ganzen Körper des llundes von 35 Kilo befinden sich etwa 22 Grm. Chlor, entsprethend 36 Grm. Chlornatrium, davon sind etwa 7 Grm. im Blut und 29 Grm. in den übrigen Organen; da vom Hund beim Hunger nur 0.2-0.3 Grm. Kochsalz ausgeschieden werden, so werden dabei täglich nur 0.7 % der Kochsalzmenge des Körpers entfernt.

Giebt man in der übrigen Nahrung kein Kochsalz, so verliert

BICHHEIM U. WAGNER, Arch. f. physiol. Heilk. XIII. S. 93, 1854.

<sup>2</sup> RAIDP, Ebenda, XIV. S. 385, 1855.

3 FALCE, Arch. f. path. Anat. LVI. S. 315, 1872. — FRIEDR. MCLLER, Beitrag z. Remains der Wirkung des Chlornatriums. Marburg 1872.

der Organismus allmählich von dem in ihm vorhandenen Salz, jedoch wird dabei vorzüglich nur der überschüssige Vorrath abgegeben
und darnach von dem nothwendigen Bedarf nur geringe Mengen, so
dass schliesslich die Concentration des Kochsalzes im Blut und in
den Geweben nicht wesentlich abgenommen hat. Daraus lässt sich
schliessen, dass dieser fester gehaltene Antheil des Kochsalzes nothwendig für den Bestand und die Vorgänge im Körper ist, und also
das Kochsalz zum Theil ein wirkliches Nährsalz, ein Nahrungstoff
für den Thierkörper ist.

Es liegt noch kein Versuch vor, bei welchem der Kochsalzhunger bei Zufuhr der tibrigen Nahrungsstoffe so lange fortgesetzt worden ist, bis krankhafte Erscheinungen aus Mangel an diesem Salz eingetreten sind. Beim allgemeinen Hunger werden auch andere, namentlich organische Stoffe vom Körper abgegeben, bei den Aschehunger versuchen von Forster, bei welchen zuletzt so gut wie kein Chlor mehr entfernt wurde, noch andere Aschebestandtheile: man weim daher nicht, welchen Antheil der Kochsalzmangel dabei an den Erscheinungen hatte.

Es sind am Menschen mehrere Versuche bei Zufuhr ungesalzener Speisen angestellt worden, wobei aber immer noch so viel Kochsalz gegeben wurde, als der Hund bei Fütterung mit reinem Fleisch und Fett erhält. Im Anfang wird dabei der Ueberschuss des Kochsalzes im Harn entfernt, dann bleibt sich die Ausscheidung ziemlich gleich. In den von Wundt ausgeführten Versuchen kamen folgende Mengen von Kochsalz im Harn zum Vorschein:

1. Tag 7.21 2. , 3.62 3. , 2.44 4. , 1.36 5. , 1.09

E. Klein und E. Verson<sup>2</sup> haben acht Tage lang bei einer tiglichen Kochsalzzufuhr von höchstens 1.4 Grm. gelebt und keine besonderen Unannehmlichkeiten verspürt. Der Körper gab in diese 5 Tagen 46.9 Grm. Kochsalz durch Harn und Koth ab; es ist aber zu bemerken, dass die Versuchsperson an einen sehr reichlichen Salzverbrauch (27 Grm. im Tag) gewöhnt war. Trotzdem war das Kochsalz im Körper noch längst nicht erschöpft; das Blut enthich nämlich:

<sup>1</sup> FALCK, Arzneimittellehre I. S. 129, Marburg 1850. — KAUPP, Arch. Lpbysisk Heilk, 1855. S. 185. — Wi SDT, Journ. f. pract. Chem. LIX, S. 354, 1853. 2 KLEIN u. VERSON, Sitzgsber, d. Wiener Acad. Math.-phys. Cl. IV, (2) 8,855.

| 0/                   | Kochsalz | absolute Mengo<br>von Kochsalz |  |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|
| vor dem Versuch      | 0.402    | 17.7                           |  |
| während des Versuchs | 0.282    | 12.3                           |  |
| nach dem Versuch     | 0.423    | 19.0                           |  |

Das Blut hat also bei dem achttägigen Kochsalzhunger nur 5.4 Grm. = 31 % seines Kochsalzes verloren, die übrigen Organe wahrscheinlich verhältnissmässig noch weniger.

KLEIN und Verson schliessen aus ihren Versuchen, dass das Kochsalz gar kein Nährsalz sei, sondern nur ein Genussmittel, und ganz enthehrt werden könne. Dies ist nicht ganz richtig!, denn der Körper enthielt immer noch Kochsalz in beträchtlicher Menge. Est dann, wenn im Blute und den tibrigen Organen kein Kochsalz mehr ist und doch keine pathologischen Erscheinungen auftreten, dufte man schliessen, dass dasselbe zu entbehren wäre. Es wurden femer noch 1.4 Grm. Kochsalz in der täglichen Nahrung geboten; ein Hund von 35 Kilo reicht mit 0.6 Grm. Kochsalz aus. Dass bei Kochsalzhunger die Oxydation des Eiweisses nicht erhöht wird, wie KLEIN and VERSON meinen, hat FORSTER 2 gezeigt.

Auch Schenk3 hat dargethan, dass das Kochsalz ein nothwendiger und zur Zusammensetzung gehöriger Bestandtheil des Blutes ist. Bei mit chlorfreiem Sagopulver gefütterten Kaninchen nahm der Gehalt des Blutes an Chlor nur sehr wenig ab; bei einem Hunde, dem er während 20 Tagen ausgekochte Fleischrückstände gab, nahm der Chlorgehalt des Harns rasch bis auf ein Minimum (0.01 Grm. am 9. Tag) ab, während der des Blutes fast unverändert blieb.

Bunge 1 stellte eine Hypothese über die Nothwendigkeit des Korhsalzzusatzes zu der Nahrung auf. Er hatte gefunden, dass das während eines Tags gegebene Kaliumphosphat durch gegenseitigen Austausch (in Natronphosphat und Chlorkalium) dem Körper Chlor and Natron entzieht. Er glaubte aus diesem Umstande das auffallende Kochsalzbedürfniss der Pflanzenfresser erklären zu können, da in deren Nahrung der Gehalt an Kali den an Natron weit überwiegt.3 Es findet sich allerdings in der täglichen Nahrung der Pflanunfresser häufig nicht weniger Natron und so viel Chlor wie in der der Fleischfresser, erstere nehmen aber darin wenigstens doppelt so

Forster, Ztschr. f. Biologie, IX. S. 309, 1873.
 Schenk, Anat.-physiol. Unters. S. 19. Wien 1872.
 Busser, Ztschr. f. Biologie, IX. S. 104, 1873, X. S. 111, 1874.

<sup>1</sup> Voir, Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. (4) S. 510. 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es ist auch zu beachten, dass manche Vegetabilien sehr wenig Natron ent-halten und ein ansehnlicher Theil desselben vom Pflanzenfresser nicht resorbirt wird, Statend beim Fleischfresser die Auslaugung eine fast vollstandige ist.

viel Kali auf als letztere; bei jenem Austausche handelt es sich nie um die absolute, sondern um die relative Menge beider Salze.

Nun ist es durch Bunge sicher erwiesen, dass wenn in d Säften noch tiberschtissiges Kochsalz sich befindet, an dem ein Tage der Kalidarreichung neben der vermehrten Kaliausscheidn auch mehr Chlor und Natrium in den Harn tibertritt; allein bei ein längere Zeit fortgesetzten Aufnahme von Kalisalzen ist dies wal scheinlich nicht der Fall. Es tritt wohl nur an die Stelle des tibe schtissigen Kochsalzes Chlorkalium ein. Aus den Angaben von Bungeht schon hervor, dass der Organismus durch die einmalige Natronentziehung schon so erschöpft an Kochsalz ist, dass er die Tag darauf weniger Natron ausscheidet als normal und von dem in de Nahrung aufgenommenen zurückhält.

Die Frage nach der Grenze, bis zu welcher der Organismus be fortgesetzter Kalizufuhr fortfährt, Natron abzugeben, ist experimentel bis jetzt zwar nicht entschieden<sup>1</sup>; jedoch thun die Versuche wenig stens die rasche Abnahme der Natronentziehung dar.

Wenn aber auch die Verdrängung des Natrons ihre Grenze hat so kann doch Bunge's Ansicht vollständig richtig sein, d. h. dure die Herabdrückung des Natrongehaltes des Körpers auf das äusserst Maass ein Bedürfniss nach Natron bestehen, dessen Befriedigung an gestrebt wird.

Bunge hat ferner vielfache Angaben über den Kochsalzeonsun bei den verschiedenen Völkerschaften gemacht, nach denen die von Vegetabilien lebenden Stämme Kochsalz geniessen, die von Fleisch lebenden aber nicht.<sup>2</sup>

Es können also die Pflanzenfresser auch ohne Zusatz von Kochsalz zu ihrem Futter leben, wenigstens nehmen die meisten der selben während des ganzen Lebens viele Generationen hindurch kein Salz auf. Es ist daher ihr Organismus noch im Stande bei der normalen Nahrung, in welcher der Kaliüberschuss kein sehr grosser zu

2 Siehe darüber auch: Victor Hehn, Das Salz, eine kulturhistorische Stud Berlin 1873.

<sup>1</sup> Siehe über die Natronentziehung durch Kalisalze auch: Gāthgers, Dorpster med. Ztschr. I. S. 358. 1571; J. Kurtz, Ueber Entziehung von Alkalien aus dem Thierkörper. Diss. inaug. Dorpat 1874; Drhn, Ueber die Ausscheidung der Kalisalze. Dissinaug. Rostock 1876 u. Arch. f. d. ges. Physiol. XIII. S. 353. 1876. — Umgekehrt vird durch Aufnahme von Natronsalzen die Kaliausscheidung im Harn vermehrt. Girfers u. Kurtz konnten zwar danach keine deutliche Steigerung der Kalimenge finden, sie wird aber schon von Boecker (Prager Vierteljahrschr. IV. S. 117. 1854) mit von Ed. Reinson (Inters. üb. d. Ausscheidung d. Kali und Natrons durch den Harn Diss. inaug. Dorpat 1864) angegeben. Feder (Ztschr. f. Biologie. XIII. S. 283. 157. XIV. S. 172. 1878) fand nach Darreichung von Kochsalz und Salmiak die Kalisunscheidung vernehrt.

sein braucht (wie z. B. im Wiesenheu, den Riedgräsern), der Chlor und Natron entziehenden Wirkung der Kalisalze so weit Widerstand zu leisten, dass die normalen Functionen nicht gestört werden. In gewissen Fällen könnte aber doch die Widerstandsfähigkeit gegen das Kali ungenügend sein, z. B. bei den kalireichen Kartoffeln und dem Klee, von denen es fraglich ist, ob sie die Pflanzenfresser längere Zeit hindurch ohne Salzzusatz ernähren können. In dem Weizen, Roggen, den Kartoffeln und Leguminosen ist verhältnissmässig sehr viel Kali enthalten, also gerade in den Nahrungsmitteln, die das Volk und der Arbeiter vorherrschend geniesst. Darum meint anch BUNGE, dass für die ärmeren Volksklassen das Kochsalz ein mentbehrlicher Nahrungsstoff sei.

Es kann wohl nicht zweifelhaft sein, dass ein gewisser Zusatz und Veberschuss von Kochsalz, über den unumgänglich nöthigen Bedarf hinans, günstige Einwirkungen auf den Körper hervorbringt. Alle Landwithe berichten, dass die pflanzenfressenden Hausthiere besser gedeihen, wenn man ihrem Futter Salz zufügt. Die Thiere fressen nach BARRALI lieber bei Salzzusatz, was auch die Hunde Kemmerich's 2 zeigten, welche die Fleischrückstände mit den Fleischsalzen und Kochsalz gern verzehrten. ohne dieselben aber nicht an Gewicht zunahmen, d. h. weniger frassen. Nach E. Wolff werden die Thiere durch Beigabe einer mässigen Menge von Salz zur Aufnahme eines grösseren Futterquantums bestimmt, so dass das Futter durch seine Schmackhaftigkeit an Nähreffekt zu gewinnen scheint. In dieser Beziehung wirkt also das Kochsalz nicht direkt als Nährsalz, sondern indirekt als Genussmittel. Nach den Angaben von Botssingault 3 tibt das Kochsalz bei Rindern keinen wesentlichen Einfines auf den Fleisch-, Fett- und Milchertrag aus, aber das Salz hatte für das Ansehen und die Beschaffenheit der Thiere entschieden eine gunalige Wirkung, was schon Plinius und Haller erwähnen. Man könnte sich auch denken, das Kochsalz habe einen Einfluss auf die Verdaulichkeit des Futters im Darme. GROUVEN 4 sah bei Fütterung von Ochsen mit Roggenstroh keine erhöhte Ausnitzung eintreten. Nach E. Wolff hewirkt das Chlornatrium bei Hammeln unter Umständen eine bessere Verdauung des Rohproteins im Wiesenheu; dagegen trat diese Wirkung Dach Hofmeister bei einem an verdaulicher Proteinsubstanz ziemlich reichen Futter nicht ein; auch Weiske? konnte bei Hammeln keine Aen-

I BARRAL, Statique chimique des animaux, appliquée spécialement à la question del'umploi agricole du sel. p. 430. Paris 1850. <sup>2</sup> KENMERICH, Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 75. 1869.

<sup>3</sup> Boussingault, Arch. I. d. ges. Physiol. B. S. 55, 1503.
3 Boussingault, Ann. d. chim. et d. phys. (3) XIX. p. 117, XX. p. 113, XXII.
5 116, 1848. — Plouviez, Compt. rend. XXV. p. 110, 1848; Bull. de l'acad. de méd.
6 AIY. p. 1077. — Dupasquien, Journ. de pharm. et de chim. (3) IX. p. 339.
6 GROUVEN, Zweiter Bericht u. s. w. 1864. S. 322.
7 Wolff, Die Versuchsstation Hohenheim. S. 68, 1870.

<sup>6</sup> HOPMRISTER, Landw. Versuchsstationen. VI. S. 196. 1864.

WEISKE, Journ. f. Landwirthschaft. 1874. S. 370.

derung in der Verwerthung des Futters durch das Salz constatiren. Das Kochsalz hat also in dieser Richtung kaum eine Bedeutung.

Die phosphorsauren Alkalien ispielen sicherlich eine grosse Rolle bei den Processen im Thierkörper. Das Kaliumphosphat findet sich in allen organisirten Gebilden, auch in den einfachsten Organismen, und gehört nothwendig zu ihrem Bestand. Das alkalisch reagirende Natronsalz ist von Bedeutung für die Vorgänge im Blut und den Säften ist das Lösungsmittel für manche Eiweissstoffe, für Harnsäure u. s. w. Sie sind in den Organen und Säften neben den Chloralkalien in grösster Menge enthalten, und die stetigen Begleiter der eiweissartigen Substanzen, zu denen sie in enger Beziehung stehen.

In den vegetabilischen und animalischen Nahrungsmitteln sind sie gewöhnlich in gentigender Menge vorhanden, um den Verlust an Alkaliphosphat vom Körper zu verhüten; es ist aber noch nicht bekannt, wieviel man zu diesem Zwecke zustihren muss. Die Ausscheidung der Phosphorsäure beim Hunger ist wesentlich grösser als die des Chlornatriums (nach E. Bischoff<sup>3</sup> beim Hund täglich im Mittel 1.1 Grm. im Harn gegen 0.2-0.3 Grm. Kochsalz), da beim Hunger vorzüglich die das phosphorsaure Kali im Ueberschuss enthaltenden Muskeln und weniger die kochsalzreichen Süfte an Masse abnehmen. Nach den früheren Betrachtungen ist es leicht erklärlich, warm bei reichlicher Zufuhr von phosphorsauren Alkalien z. B. in größseren Portionen von reinem Fleisch, sehr viel von ihnen im Han erscheint und die Menge der aufgenommeuen Phosphorsäure genut der ausgeschiedenen entspricht; so hat z. B. E. Bischoff nach Filterung des Hundes mit 2000 Grm. Fleisch (mit 8.90 Grm. Phosphorsäure) 8.85 Grm. Phosphorsäure in den Exkreten aufgefunden.

Ueber die Rolle der phosphorsauren Alkalien im Thierkörper gebes die Versuche von Kemmerich einigen Aufschluss. Er reichte junges. 6 Wochen alten Hunden die der Hauptmasse ihrer Salze beraubten Fleischrückstände, dem einen mit Zusatz der Fleischsalze, dem andern mit Zusatz von Kochsalz. Nach 26 Tagen war das erstere Thier viel schwere als das letztere, das zwar an Körpergewicht etwas zugenommen hatte.

<sup>1</sup> Siehe hieruber S. 79.

<sup>2</sup> Man schrieb früher, nach den Untersuchungen von Cheverul (1925) ber die Wirkung des Sauerstoffs auf organische Substanzen, den alkalischen Sates die Bedeutung zu, die Oxydationsprocesse im Körper zu ermöglichen. Man glaste deshalb, die Aufnahme von Alkali vermehre die Harnstoff- und Kohlensanressscheidung (Mialher).

scheidung (MIALHE).

3 E. BISCHOFF, Ztschr. f. Biologie, III. S. 321, 1867. Nach ihm werden den 7 % der Phosphorsaure im Koth ausgeschieden.

<sup>1</sup> KEMMERICH, Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 75. — Siehe hieruber: Voir. Siup.
Ber. d. bayr. Acad. II. (1) S. 18. 1869 u. J. Forster, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 313.1873

aber sich im kläglichsten Zustand befand, so dass es kaum mehr gehen konnte und meist gleichgültig und theilnahmlos in einem Winkel lag.

Man könnte daraus schliessen wollen, der mit Zusatz der Fleischasche gefütterte Hund habe die zum Wachsthum seiner Organe nöthigen Aschebestandtheile gehabt, welche dem Kochsalzhund fehlten. Jedoch beobachtete KEMMERICH, als er dem letzteren Hund danach die Fleischasche zu den Fleischrückständen gab und dem ersteren das Kochsalz, dass allerdings der jetzige Kochsalzhund weniger an Gewicht gewann, er nahm aber doch in 32 Tagen um 530 Grm. zu. Nach den Resultaten FORSTER'S bei völligem Aschehunger müsste die Zunahme des Körpergewichts bei beiden Hunden die gleiche sein, nur müssten beim Kochsalzhund nach einiger Zeit die Symptome des Aschemangels auftreten. Der stärkere Ansatz des mit den Fleischsalzen gefütterten Hundes wird noch bedenklicher durch eine andere Beobachtung Kemmerich's. Er hatte nämlich zur Fleischasche immer noch etwas Kochsalz hinzugemischt; liess er dieses weg, so machten die Fleischsalze keine Gewichtszunahme mehr and das Thier verhielt sich, was die Gewichtszunahme betrifft, wie wenn es nur Kochsalz erhalten hätte. Daraus geht hervor, dass das Kochsalz mit den Fleischsalzen wohl einen grösseren Ansatz bedingt, aber nur dadurch, dass das Thier dabei den Appetit erhielt, mehr von den Fleischrickständen zu verzehren.

Aus den Kochsalzversuchen Kemmerich's ist jedoch zu entnehmen, dass das Fehlen des phosphorsauren Kalis pathologische Erscheinungen und schliesslich den Tod des Thieres nach sich zieht. Ein Theil der von Forster beim Gesammtaschehunger beobachteten Erscheinungen ist sicherlich auf das Fehlen des Kaliumphosphats zurückzuführen; die Ausscheidung der phosphorsauren Alkalien war dabei nie aufgehoben, wenn auch auf eine kleine Menge reducirt. 1

## B) Die alkalischen Erden.

Die Verbindungen von Kalk und Magnesia mit Phosphorsäure finden sich in allen organisirten Theilen und sie scheinen für die Constitution der geformten Gebilde ebenfalls unentbehrlich zu sein.<sup>2</sup> Sie sind darin in näherer Verbindung mit organischen Stoffen, wahrscheinlich mit den eiweissartigen. Auch in den Säften kommen sie vor, wohl ebenfalls in gewisser Beziehung zu dem Eiweiss stehend.<sup>3</sup> Die beiden alkalischen Erden kommen stets mit einander vor;

<sup>1</sup> Ueber die Entziehung von Alkalien aus dem Körper siehe: EYLANDT, Diss. Imang. Dorpat 1854; Wilde, Diss. inaug. Dorpat 1855; Miquel, Arch. f. Heilk. 1851; E. Salkowski, Arch. f. path. Anat. LVIII. S. I. u. 460. 1873 (durch Taurin und Säuren beim Kaninchen); Gähtgens, Centralbl. f. med. Wiss. 1872. No. 53 u. Ztschr. f. phys. Chem. IV. S. 35. 1880 (durch Schwefelsäure beim Hund); Adamkibwicz, Arch. f. Physiol. 1879. S. 370 (durch Salmiak beim Menschen); Walter, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. VII. S. 148. 1877 (durch Salzsäure u. Phosphorsäure am Kaninchen und Hund; Lassar, Arch. f. d. ges. Physiol. IX. S. 44. 1874 (durch Schwefelsäure am Kaninchen, der Katze, dem Hunde und dem Schaf).

C. SCHMIDT, Zur vergl. Physiol. d. wirbellosen Thiere. S. 44 u. 45, 1845.
 Beim Gerinnen des Faserstoffs im Blut oder des Kaseins der Milch durch

in den meisten Geweben und Säften ist der Kalk in grösserer Men vorhanden wie die Magnesia, in den Muskeln ist jedoch auffallend Weise die letztere vorherrschend. Die weitaus grösste Masse d beiden Verbindungen ist in den Knochen abgelagert. Im Körper ein Hundes von 3.8 Kilo Gewicht findet man nach Heiss! etwa 126.7 Gr. Kalk und 3.1 Grm. Magnesia; davon sind in den Knochen 126.2 Gr. 99.5% des Kalks und 2.2 Grm. — 71% der Magnesia enthalte Da (nach S. 353) 83% der Gesammtasche des Körpers auf die Knochen treffen, so bilden die Phosphate der alkalischen Erden de überwiegend grössten Theil der Aschebestandtheile.

Aus dem Körper der höheren Thiere und des Menschen werdbeständig phosphorsaure alkalische Erden ausgeschieden, es mu daher in der Nahrung für sie gesorgt sein. Die Ausscheidung de selben erfolgt in dem Harn und Koth, nur kleine Mengen gehen durc die Haare und Epidermisschuppen verloren.

Bei dem Fleischfresser wird, wenn er reines Fleisch mit Fei als Futter erhält, der Haupttheil der Magnesia im Harn, der de Kalks im Koth entfernt. Der von E. Heiss untersuchte kleine Hund schied in 308 Tagen aus:

|    |      | Ka    | lk  | Magnesia |     |  |  |
|----|------|-------|-----|----------|-----|--|--|
|    |      | Grm.  | °/o | Grm.     |     |  |  |
| im | Harn | 3.73  | 27  | 12.63    | 65  |  |  |
| im | Koth | 9.99  | 73  | 6.87     | 35  |  |  |
|    |      | 13.72 | 100 | 19.50    | 100 |  |  |

Im verzehrten Fleisch und Speck nahm das Thier 13.21 Grm Kalk und 20.69 Grm. Magnesia auf; im Koth befand sich also meh Kalk, obwohl im verzehrten Fleisch mehr Magnesia enthalten war:

Noch ungleich weniger Kalk und Magnesia findet sich bekanntlich im Harn der Pflanzenfresser (Grasfresser) vor, der bei der Abscheidung durch freie Kohlensäure neutral oder schwach sauer ist und nach einigem Stehen alkalisch wird. Hier ist der Gehalt det Harns an phosphorsauren alkalischen Erden und an Phosphorsaure

Lab fällt phosphorsaurer Kalk mit heraus. Wenn sich auch Kalk und Magnetis durch Ammoniumoxalat und Ammoniak mit phosphorsaurem Natron aus dem Serum völlig ausfällen lassen, so ist damit eine Bindung der alkalischen Erden an Eiweiss nicht widerlegt, sie kann so locker sein, dass sie leicht zersetzt wird.

1 Heiss, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 151. 1876.

<sup>2</sup> Achnliche Zahlen hat Bertram (Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 336. 1878) the Menschen bei vorwiegender Fleischkost gefunden; auf 100 Theile der in der Nahrung enthaltenen alkalischen Erden fanden sich:

für gewöhnlich minimal. Auf 100 Theile der aufgenommenen alkalischen Erden wurden abgegeben:

|                    |   | Hammel <sup>2</sup> | milchgeb.<br>Ziege <sup>3</sup> | Ziegen-<br>boek4 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Kalk im Harn       |   | 4.7                 | _                               | 5.1              |
| Magnesia im Harn . |   | 25.5                | _                               | 29.3             |
| Kalk im Koth       | , | 110.8               | 94.1                            | 96.9             |
| Magnesia im Koth . |   | 82.1                | 24.4                            | 63.6             |

Darnach geht auch beim Pflanzenfresser ein grösserer Theil der Magnesia in den Harn über, so dass der Koth relativ reicher an Kalk wird. Wenn beim Pflanzenfresser beim Hunger oder nach Aufnahme von animalischer Nahrung, z. B. von Milch, der Harn allmählich sauer wird, so enthält er wahrscheinlich mehr alkalische Erden.

Man könnte glauben, das Vorkommen der Erden im Koth rühre ansschliesslich von einer unvollständigen Auslaugung derselben aus der Nahrung her. Dies ist aber nicht der Fall, denn die Sache verhält sich nicht anders beim Hunger, wo nach meiner Beobachtung chenfalls Koth entleert wird. Derselbe ist sehr reich an Asche, die fast nur aus phosphorsauren alkalischen Erden besteht. Mein Versuchshund von 33.8 Kilo Gewicht lieferte beim Hunger im Tag 1.58 Grm. trockenen Koth mit 0.36 Grm. Asche, welche 39.1% Kalk und 5.9 % Magnesia enthielt. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass auch bei stark sauer reagirendem Harn eine beträchtliche Menge von Kalk und auch von Magnesia aus den Säften in den Darm ausgeschieden wird. In noch höherem Grade ist dies der Fall bei den Grasfressern, deren Harn nur Spuren von alkalischen Erden aufnehmen kann, weshalb schon Liebig? äusserte, dass beim Pflanzenfresser der Darm die Stelle der Niere übernehme. Ob die aus den Säften stammenden alkalischen Erden von dem nicht resorbirten Theil

2 HENNEBERG, Neue Beitr. S. 230; bei Fütterung mit Wiesenheu.

4 BERTRAM, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 336, 1878.

6 Siehe hierüber: J. Lehmann, Landw. Versuchsstationen. I. S. 68, 1859. —
6 Siehe hierüber: J. Lehmann, Landw. Versuchsstationen. I. S. 68, 1859. —
7 Weiske, Zweiter Bericht u. s. w. 1864. S. 150. — Weiske, Ztschr. f. Biologie. VIII.

8. 246. 1872. — Bertram a. a. O.

7 Lierie, Chem. Briefe. 4. Aufl. II. S. 116.

<sup>1</sup> Im Pflanzenfresserharn sind nur Spuren von Phosphorsäure: Boussingart, Mém. d. chim. XXII. p. 169; Henneberg u. Stohmann, Beitr. I. S. 111; Knop, Lehrb. d. Agrikulturchemie. S. 856; Henneberg, Neue Beitr. I. S. 121; Stohmann, Biologische Studien. S. 148.

<sup>3</sup> STORMANN, Biolog. Studien. S. 150. In der Milch waren 9.1% des Kalks und 1.1% der Magnesia.

<sup>5</sup> Die Angabe von Lehmann (Lehrb. d. physiol. Chem. I. S. 398. 1853), dass vegen des grösseren Kalkbedarfs im Darme fast aller Kalk, aber nur sehr wenig Marnesia absorbirt werde, weil in den Exkrementen der pflanzenfressenden und leischfressenden Thiere ein Ueberschuss von Magnesia sich finde, kann demnach, venigstens im Allgemeinen, nicht richtig sein. Schon bei Berzelius (Lehrb. d. Chem. IX. S. 345. 1840) findet sich eine ähnliche Mittheilung.

der Verdauungssäfte herrühren oder die Ausscheidung auf andere Weise an der Darmoberfläche geschieht, muss noch untersucht werden.

Obwohl die phosphorsauren alkalischen Erden den weitens grössten Theil der Aschebestandtheile des Körpers der Wirbelthiere ausmachen, so treten sie doch in den Exkreten gegenüber den übriges Aschebestandtheilen, selbst beim Hunger, sehr zurück, da sie bis auf geringe Mengen im Knochen gebunden sind.

Ueber die Grösse des Bedarfs an alkalischen Erden in der Nahrung können selbstverständlich nur Versuche am Thier entscheiden. Wegen der grossen Quantität von Kalk in den Knochen hat man die Frage meist so gestellt: wieviel muss man Kalk zustihren, um das Skelett zu erhalten, und welche Erscheinungen treten an demselben ein, wenn ein kalkarmes oder kalkfreies Futter gegeben wird?

CHOSSAT¹ hat zuerst angegeben, dass Tauben nach längerer Fütterung mit gewaschenen Weizenkörnern und destillirtem Wasser Knochenbrüchigkeit bekommen. Spätere Forscher waren nicht im Stande CHOSSAT'S Beobachtungen an den Tauben zu bestätigen; man zweifelte daher an der Richtigkeit derselben. Im Laufe der Zeit wurden jedoch mancherlei Angaben über Knochenerkrankungen bei Thieren gemacht, welche ein kalkarmes Futter z. B. schlechtes Hes, weiche Tränkwasser u. s. w. bekommen hatten. In Folge davon leiteten die Meisten, allerdings unter dem Widerspruch von mancher Seite, die Knochenerkrankungen Rhachitis und Osteomalacie von einem zu geringen Gehalt an Kalk in der Nahrung ab. Es war aber nicht gelungen, diese Anschauung durch das Experiment zu beweises.

Es sind bei zu geringer Zufuhr der alkalischen Erden verschiedene Erfolge möglich. Der Körper könnte erstens allmählich Erdsalze verlieren, zunächst aus dem Blute und dann aus den übrigen Organen; die Knochen, als Hauptträger des Kalks, könnten den aderen Organen wieder Ersatz liefern und dadurch allmählich so viel Kalk einbüssen, dass tiefgreifende Aenderungen an ihnen vor sich gehen. Es könnten aber auch zweitens die Knochen den Kalk fester halten als die übrigen Organe, dann würden letztere bei Kalkmangel an Kalk rasch verarmen und das Leben gefährdende Störungen auftreten, ohne dass man an den Knochen irgend eine Erkrankung wahrnimmt; in diesem Falle könnte der Tod erfolgen entweder ohne besondere weitere Veränderung der Organe oder unter Abmagerung und Zerfall derselben, wenn der Kalk zu ihrem Zusammenhalt absolut nothwendig wäre.

<sup>1</sup> Chossat, Compt. rend. XIV. p. 451, 1842; Gaz. med. 1842, p. 208.

Nach Chossat's Versuchen wäre die erste Ansicht die richtige; edoch vertrat schon früher ALPH. MILNE EDWARDS1 die zweite; dem bei einer Wiederholung der Chossat'schen Versuche, wobei inge Tauben während 3½ Monaten kalkarmes Futter erhielten, bekamen die Thiere Diarrhöen, verfielen und zeigten zwar ein etwas geringeres Gewicht der Knochen, jedoch keine abnorme Zusammensetzung derselben. In neuerer Zeit vertheidigte vorzüglich Weiske<sup>2</sup> die zweite Anschauung. Nach ihm wurde eine ausgewachsene Ziege, welche mit einem Gemenge von mit Säure ausgezogenem Strohhäcksel, Kasein, Zucker, Stärkemehl und Kochsalz unter Zusatz von destillirtem Wasser gefüttert worden war, von Tag zu Tag magerer, sie konnte zuletzt nur mühsam aufstehen, sich kaum aufrecht erhalten and ging am 50 sten Tage zu Grunde. Die Knochen boten aber weder in der Gesammtasche noch in den einzelnen Bestandtheilen eine Abweichung vom Normalen dar. Da das Thier 63.8 Grm. Kalk ohne Aenderung der Zusammensetzung der Knochen einbüsste, so sollen nach Weiske die übrigen Organe diese Kalkmenge abgeben and deshalb aufhören zu funktioniren.

Es ist aber durch J. Forster<sup>3</sup> und durch Erwin Voit<sup>4</sup> dargethan worden, dass die Thiere Weiske's an Inanition, welche die Abnahme der Organe bedingte, zu Grunde gegangen sind, entweder wegen zu geringer Zufuhr von Eiweiss oder von stickstofffreien Stoffen; die Thiere verlieren nämlich bald den Geschmack an dem regewohnten Futter und nehmen es freiwillig nicht mehr auf. Bei wichen Versuchen ist es aber unumgänglich nöthig, dem Thiere We übrigen Nahrungsstoffe in der gehörigen Quantität beizubringen. 🛂 ist durch die Versuche der Genannten, im Gegensatz zu denen WEISKE'S, sicher gestellt, dass in diesem Falle sowohl bei Gesammtachehunger als auch bei einseitigem Kalkhunger die Thiere nicht a Gewicht einbussen und sich im Uebrigen vollkommen erhalten, ja dass junge, noch wachsende Thiere (Hunde und Tauben) an Masse mehmen. E. Voit hat ferner bei längerem Kalkmangel Veränderagen an den Knochen auftreten sehen, in Folge deren die Thiere zu Grande gehen, und nicht an Kalkmangel der anderen Organe, denen von dem grossen Kalkreservoir, den Knochen, immer noch Kalk geliesert wird.

<sup>1</sup> MILNE-EDWARDS, Compt. rend. LII. p. 1327. 1561; Ann. d. scienc. natur. Zool.

<sup>(4)</sup> XIII. p. 113. 2 Weiske . Ztschr. f. Biologie. VII. S. 179 u. 333. 1971, VIII. S. 239. 1972, IX.

<sup>3</sup> J. FORSTER, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 369, 1873. 4 E. Voit, Ebenda. XVI. S. 62. 1580.

Man muss dabei unterscheiden zwischen den noch wachsenden und den schon ausgewachsenen Organismen; erstere haben zur Ausbildung und zum Wachsthum ihres Skelettes mehr Kalk nöthig als die letzteren, welche den schon erlangten Kalkgehalt nur zu erhalten brauchen.

An noch wachsenden Thieren zeigen sich bei Kalkmangel nach einiger Zeit alle Erscheinungen der Rhachitis in hohem Maasse, und zwar um so früher je weniger Kalk gegeben wird und je grösser das Kalkbedürfniss ist. Dies ist vor allem der Fall bei jungen Thieren grosser Race, welche rasch wachsen. Hierher gehören die Beobachtungen mancher früherer Forscher, namentlich F. Roloff's!; welcher bei jungen Hunden und jungen Schweinen nach kalkarmen Futter regelmässig Knochenerkrankungen constatiren konnte.

Bei jungen Hunden tritt nach E. Voir bei Fütterung mit einer im Uebrigen ausreichenden Menge von Fleisch unter Zusatz von Fett Rhachitis auf; bei einem Hunde kleiner Race nach etwa 100 Tagen, von wo ab die Veränderungen bis zum 162 sten Tage sich immer mehr und mehr steigern, bei einem Hunde grosser Race schon nach 29 Tagen.<sup>2</sup> Die Thiere fangen an sich langsamer m bewegen und äussern bei den Bewegungen, später auch beim Liegen Schmerzen; die Gelenke an den Extremitäten und Rippenknorpeln zeigen Anschwellungen, die Extremitäten verkrümmen sich nach Aussen, die Wirbelsäule nach Unten, der Schultergürtel sinkt ein, der Brustumfang ist breit, das Becken schmal, die Zähne bleiben klein und lockern sich; schliesslich kann das jämmerlich verbildete Thier nicht mehr laufen und den Käfig nicht mehr ohne Hilfe verlassen. Bei der Sektion zeigen sich alle Organe normal, nur die Knochen bieten alle Merkmale der rhachitischen Erkrankung in höchst charakteristischer Weise dar: es fehlt die normale Verknöcherung des Skeletts, die Knochen sind mürbe und zum Theil geknickt, die platten Knochen erscheinen dünner, jedoch besitzen alle die nämlichen Längedimensionen wie die eines normal gefütterten Thieres und haben beträchtlich an Gewicht zugenommen. Die Rhachitis ist bekanntlich ein pathologischer Process im wachsenden Skelett, 22 den Theilen, welche das Knochenwachsthum zu Stande bringen, nämlich am Periost und Epiphysenknorpel; sie ist ein entzundlicher

<sup>1</sup> F. ROLOFF, Arch. f. path. Anat. XXXVII. 1866; Arch. f. wiss. u. prakt. Thierheilk. I. S. 189. 1875, IV. S. 152. Ziegen und Schaflämmer frassen das kalkarme Futter nicht auf die Dauer und verhungerten eher bei voller Krippe. — Siehe auch: Dusart, frères, Gaz. méd. de Paris. p. 61. 1874.

<sup>2</sup> Bei jungen, 3 Wochen alten Tauben beginnen bei Fütterung mit abgeschwemmtem Weizen und destillirtem Wasser nach etwa 34 Tagen krankhafte Erscheinungen sich zu zeigen, jedoch nimmt man zu diesem Zeitpunkt noch keine pathologischen Veränderungen der Knochen wahr.

Zustand, vorztiglich an den thätigen Knochen, an denen die Muskelbewegungen sekundär Verbiegungen und Brüche hervorbringen, wobei an den wachsenden Theilen eine Ueberproduktion von Zellen mit Aussetzen der Verknöcherung stattfindet! Dazu gesellen sich noch Erscheinungen von Seite der Nervencentralorgane: Theilnahmslosigkeit und Stumpfheit gegentiber den äusseren Eindrücken.

Die Knochen des kalkarm gefütterten Hundes haben einen höheren Wassergehalt; das ganze Skelett des Thieres besitzt wegen der Armuth an Knochenerde im trockenen Zustande ein geringeres Gewicht als das eines unter Zusatz von Kalk gefütterten Vergleichshundes. Das trockene Skelett hatte aber an Masse während der Aufnahme der kalkarmen Nahrung zugenommen.

Der Gehalt der Organe des kalkarm ernährten Hundes an Kalk ist geringer als der gleichaltriger Hunde. Das Blut junger wachsender normaler Thiere ist merkwürdiger Weise sehr reich an Kalk, reicher als das älterer Thiere, während in den übrigen Orga-Den der Kalkgehalt mit dem Alter meist zunimmt; bei den jungen, rhachitischen Hunden ist die Kalkmenge des Blutes immer noch etwas höher wie bei ausgewachsenen normalen Hunden. Obwohl aber der prozentige Kalkgehalt der Knochen ein geringerer ist als normal, so hat doch die absolute Kalkmenge der Knochen und der Organe bei dem kalkarmen Futter nicht abgenommen, sondern sogar etwas zugenommen.2 Es handelt sich demnach bei den wachsenden, kalkarm ernährten Thieren und der Rhachitis nicht um die Entziehung des in den Knochen vorhandenen Kalkes, sondern um eine Nichtablagerung von Kalk neben normal vor sich gehendem Wachsthum des organischen Theiles des Skeletts.

Man war früher geneigt die Rhachitis von einer Entziehung der Knochenerde durch Säuren, namentlich durch Milchsäure abzuleiten (MAR-CHAND 3). Dem entsprechend wollte C. Heitzmann 4 bei verschiedenen Thieand durch Beibringung von Milchsäure Knochenkrankheiten erzeugt haben; E. Heiss 5 that aber dar, dass ein Hündchen von 3.8 Kilo Gewicht, den er während 308 Tagen zu seinem Futter 4-9 Grm. Milchsäure gab, chensoviel Kalk und Magnesia in Harn und Koth ausschied, als es auf-

<sup>1</sup> Osteomalacie und Osteoporose (Atrophie) sind von der Rhachitis ganz ver-

<sup>\*</sup>hiedene Processe und streng von ihr zu scheiden.

2 Heibene (Bidrag tit Lären om Stofskiftet, Afhandling for Doctorgraden i Me-2 Heiberg (Bidrag tit Lären om Stofskiftet, Athandling for Doctorgraden i Deteinen. Kjöbenhavn 1869, siehe Panum, Canstatt's Jahresber. 1869, S. 81) sah das bedett junger Hunde selbst bei Inanition oder Fütterung mit Fett und Butter destillirtem Wasser) an Gewicht zunehmen. Die Menge der Kalksalze im Schenn war geringer, die des Wassers grösser geworden. Er lässt daher das ochengewebe auf Kosten der übrigen Gewebe ernährt werden.

3 Marchand, Journ. f. prakt. Chemie. XXVII. S. 93. 1842.

4 C. Hettzmann, Wiener med. Presse. 1873. S. 1035.

<sup>5</sup> E. HEISS, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 151. 1876.

genommen hatte und ganz normale Knochen besass. Neuerdings geben Siedamgrotzky und Hofmeister an, bei Pflanzenfressern nach längerer Aufnahme von Milchsäure einen deutlich lösenden Einfluss auf die Knochen wahrgenommen zu haben; es fragt sich aber, ob es sich dabei um eine direkte Wirkung der Säure handelt. Es können nämlich ebenso wie durch Kalkarmuth in der Kost die Erscheinungen des Kalkmangels im Körper auch bei normaler Kalkzufuhr hervorgerufen werden, wenn in Folge von Verdauungsstörungen oder Diarrhöen oder von Aufnahme viel Koth erzeugender Nahrungsmittel nur wenig Kalk im Darme resorbirt wird. Darum bleibt von zwei Kindern, welche beide qualitativ und quantitativ ganz die gleiche Nahrung empfangen, das eine gesund, das andere aber wird rhachitisch. Bei Entziehung der Knochenerde durch eine Säure müsste sich im Harn rhachitischer Kinder viel Kalk finden. wie es auch MARCHAND angab; bei Kalkmangel in der Nahrung oder schlechter Ausnützung im Darme dagegen wenig, wofür die Erfahrungen von Seemann 2 sprechen.

Das Kalkbedürfniss des noch wachsenden Thiers ist trotzden kein sehr grosses. Ich stelle einige Zahlenangaben hiertiber zusammen:

| junges Thier                                                                                                                                                            | Gewicht<br>in Kilo                                                                     | Alter                                                                               | Kalkbedarf<br>im Tag                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hund kleiner Race Hund grosser Race Taube <sup>3</sup> Schwein <sup>4</sup> Schwein <sup>5</sup> Schwein Schwein Saugkalb <sup>6</sup> Kalb <sup>7</sup> Kind, Säugling | 1.5—2.8<br>3.2—4.5<br>0.157—0.228<br>25.6—96.2<br>———————————————————————————————————— | 60—126 Tage 1—240 Tage 8— 11 Monate 2— 3 Wochen 5 Monate 5 Monate erstes Lebensjahr | 0.128<br>0.769<br>0.039<br>1.72<br>2.80<br>1.70<br>14.5<br>10.0<br>13.5<br>0.32 |

Wie man ersieht, ist der Bedarf des jungen Wirbelthiers an Kalk sehr ungleich und es ist noch nicht möglich eine bestimmte Regel aufzustellen; die Zufuhr muss verschieden sein je nach dem Gewicht des Thiers, der Masse seiner Knochen, der jeweiligen Wachsthumsgrösse, der Art der Nahrung und der Ausnützbarkeit derselben im

<sup>1</sup> SIEDAMGROTZKY U. HOFMEISTER, Arch. f. Thierheilk. 1879. S. 243; Centralbl. f. d. med. Wiss. XVII. S. 792.

<sup>2</sup> SEEMANN, Arch. f. pathol. Anat. LXXVII. S. 299. — Siehe auch A. BAGINSKY, Veröffentl. d. Ges. f. Heilk. in Berlin. II. S. 178. 1879.

<sup>3</sup> E. Voit, Ztschr. f. Biologie. XVI. S. 107. 1880.

<sup>4</sup> J. LEHMANN, Ztschr. d. landw. Vereins in Bayern. 1873. Decemberheft.

<sup>5</sup> Boussingault, Ann. d. chim. et phys. (3) XIV. p. 419. 1845. 6 Soxhlet, Erster Bericht üb. Arbeiten d. k. k. landw. Versuchsstation in Wien 1870-1877.

<sup>7</sup> J. LEHMANN, Mittheil. d. landw. Kreisvereins f. d. Oberlausitz. III. S. 129. 1860.

<sup>8</sup> Weiske, Journ. f. Landw. 21. Jahrg. Heft 2. S. 142.

arm. Der junge Hund grösserer Race hatte verhältnissmässig viel ehr Kalk nöthig als der kleinerer Race; in reinem Fleisch und ett vermag man einem wachsenden Fleischfresser grosser und kleiner lace nicht genügend Kalk zuzuführen, während kleine ausgewachene Hunde sich damit auf die Dauer völlig erhalten. Der menschiche Säugling bedarf im ersten Lebensjahre täglich etwa 0.32 Grm. Kalk nur für das Wachsthum der Knochen; in der getrunkenen Milch behoden sich 0.55-2.37 Grm., so dass leicht Mangel an Kalk eintitt, wenn die Ausnutzung im Darme eine ungünstige ist.

Ganz anders sind die Verhältnisse beim ausgewachsenen Thier, wenn es nur gilt, den an den Erdphosphaten erlittenen Verlust zu decken, ohne einen Ansatz derselben zu bewirken. Hier ist der Bedarf sehr gering, da bei voller Zufuhr der organischen Nahrungsstoffe nur wenig von den alkalischen Erden verloren geht. Nach dem Versuche von E. Heiss erhält sich ein 3.8 Kilo schwerer Hund nit 0.043 Grm. Kalk im täglichen Futter (150 Grm. Fleisch und 6 Grm. Fett) dauernd auf seinem Kalkbestande. Ein Hund grösserer Race, z. B. von 38 Kilo, hat zu seiner Erhaltung nicht 1500 Grm. leisch und 200 Grm. Fett nöthig, er reicht vielmehr mit 500 Grm. Peisch und 130 Grm. Fett aus, worin aber nicht genügend Kalk für las grosse Thier vorhanden ist, so dass es Tag für Tag Kalk von einem Körper abgiebt. 1 Es entsteht hierdurch jedoch nicht Rhachitis der Osteomalacie, sondern einfache Atrophie des Knochens, Osteoborose, ohne weitere pathologische Veränderungen desselben.

In diese Kategorie gehören die vorher erwähnten Versuche von CHOSSAT, der bei mit Weizenkörnern gefütterten Tauben nach 10 Moaten eine Zerbrechlichkeit der Knochen eintreten sah. Ich 2 habe liese Versuche wiederholt und zwei gleichalterige ausgewachsene lanben, die eine mit gewaschenen Weizenkörnern und destillirtem Wasser, die andere mit Weizenkörnern und unserem kalkreichen Trinkwasser, dem noch Stückchen von kohlensaurem Kalk zugesetzt waren, ernährt. Nach einem Jahre waren noch keine Verschiedenbeiten wahrzunehmen, beide Thiere befanden sich in sehr gutem Er-

chied, als er in der Nahrung erhielt.

2 Vorr, Amtl. Ber. d. 50. Vers. dentsch. Naturf. u. Aerzte in München. 1877.

243. — Burge (Deutsche Klinik. 1858. No. 41) hat schon früher bei einem Huhn, mer während 9 Monaten ausschliesslich Mais und destillirtes Wasser gab, die eckenknochen und das Brustbein, jedoch nicht die anderen Knochen sehr verunt gefunden.

<sup>1</sup> Schon J. Forster (Zeitschr. f. Biologie. IX. S. 297 u. 464. 1873) hat die Abahme des Kalks der Knochen bei Aschehunger dargethan. Auch Perl (Arch. path Anat LXXIV. S. 54. 1878) giebt an, dass ein 22 Kilo schwerer Hund bei atterung mit 450 Grm. Fleisch und 70 Grm. Speck (unter Zusatz von destillirtem Wasserl, obwohl er sich im Stickstoffgleichgewicht befand, doch mehr Kalk aus-

nährungszustande und hatten das gleiche Körpergewicht; aber einige Monate später war bei der ersteren ohne andere Störungen und ohne Abmagerung ein Flügelknochen gebrochen, und bei der Section zeigte sich in hohem Grade das, was man Osteoporose nennt. Die Knochen waren zum Theil ganz dunn geworden und zwar im Gegensatze zu dem Befunde bei den rhachitischen jungen Thieren vor Allem diejenigen Knochen, welche nicht oder in geringerem Grade durch Muskeln bewegt werden. Die Knochen hatten also nicht gleichmässig an Gewicht verloren; die der Extremitäten waren nur wenig leichter geworden, das Brustbein und der Schädel waren dagegen zu ganz dünnen siebartigen Plättchen zusammengeschrumpft. Da man nicht wohl annehmen kann, es werde von den ersteren weniger Kalk weggenommen, so ist nur die früher (S. 98, 312) schon ausgesprochene Vorstellung möglich, dass die Knochen ziemlich gleichmässig Kalk verlieren, aber diejenigen, welche stärker benutzt werden, der Kalk aus den Säften wieder ergänzen.

Beim Hunger wird noch Kalk ausgeschieden, vorzüglich aus dem zerstörten Organeiweiss stammend. Ein grosser hungernder Hund von 34 Kilo Gewicht scheidet im Mittel 0.074 Grm. Kalk im Han und 0.14 Grm. Kalk im Koth aus. Vom hungernden Thier wird mehr Kalk abgegeben als bei Zufuhr von Ossein (siehe S. 305 n. 319) oder von aschefreier Nahrung, welche die Zersetzung des Organeiweisses verhüten. Aus dem schon S. 359 angegebenen Grunde muss man aber in der Nahrung mehr Kalk reichen als beim Kalkhunger und beim allgemeinen Hunger zu Verlust geht. Ein Theil des beim Hunger abgeschiedenen Kalks rührt von den Knochen her, deren organische Grundlage dabei angegriffen wird wie das übrige Gewebe, wodurch der darin abgelagerte Kalk frei wird.2

Die Art der Resorption des Kalks vom Darm aus in die Säfte ist noch nicht ganz aufgeklärt. So viel ist sicher, dass der Kalk nur in geringer Menge in die Säfte übergeht, wenn auch viel davon in der Nahrung zur Verfügung steht.

Man dachte sich früher, die in Wasser löslichen Kalksalze würden rasch in das Blut aufgenommen, die übrigen leicht durch den sauren Magensaft gelöst und dann resorbirt. Jedoch werden alle gelösten Kalksalze durch das alkalische Blutserum gefällt, es kann also nur eine gewisse kleine Menge von Kalk, welche in Verbindung mit organischen Substanzen (wahrscheinlich mit Eiweiss3) ist und dadurch die Fahigkes

Etzinger, Ztschr. f. Biologie. X. S. 99. 1874.
 Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 355. 1866. — Weiske, Ebenda. X. S. 442. 1874.
 A. P. Fokker, Arch. f. d. ges. Physiol. VII. S. 274. 1873.

mpfängt, in alkalischen Flüssigkeiten gelöst zu bleiben, in den Säften athalten sein. Die mit dem Kalk meist gesättigten Säfte geben ihn an ie bedürftigen Knochen, Drüsen und übrigen Gewebe ab; nur dann, renn die Safte durch diese Abgabe Kalk verloren haben, kann neuer as dem Darmkanal aufgenommen werden, so dass für gewöhnlich nur oviel Kalk aus dem Darme resorbirt wird, als für den Körper nöthig ist. in noch wachsendes Thier, bei welchem die Knochen in grösserer Menge len Kalk aus den Säften wegnehmen, resorbirt daher mehr Kalk aus dem Derme und nützt hierin eine und dieselbe Nahrung besser aus; ähnlich i es bei der Schwangerschaft. Ausgewachsene 4-5 jährige Hammel mtleeren nach Henneberg 1 bei Heufütterung 98.8 % der Phosphorsäure Entters im Koth, junge 9 monatliche Thiere nach Hohenheimer Vermehen nur 79.5 %. Das von Soxhlet untersuchte Saugkalb nahm den Kalk fast ganz (bis auf 2.7 %) aus der Milch auf, setzte aber auch 96.9 % devon im Körper an (S. 361). Man sieht bei Hunden nach Aufnahme Wen Knochen keinen Kalk in den Harn übergehen, da der Körper dabei nur Spuren von Kalk verliert und kein Bedürfniss danach hat. Darun wird auch von den zu der gewöhnlichen Nahrung gereichten Kalkwhen meist nur wenig resorbirt und im Harn ausgeschieden. Es ist möglich, dass das Eiweiss der Säfte bei reichlicherer Zufuhr von Kalk etwas hr davon bindet und dann dieser Kalk bei der Zerstörung des Eiweisses **h den** Nieren wieder entfernt wird.<sup>2</sup> Etwas anderes ist es, ob bei Zusatz wa Kalksalzen zum Futter eines jungen Thiers mehr Kalk an den Knoden zur Ablagerung gebracht, also das Knochenwachsthum begünstigt verden kann. Einige hierüber angestellte Versuche scheinen dafür zu arechen. Ein fünf Monate altes Kalb setzte nach J. Lehmann 3 bei dem swöhnlichen Futter täglich 10.4 Grm. Kalk am Körper an; nach Zuwon Erdphosphaten an 2 Tagen wurden täglich 13.4 Grm. Kalk abpalagert; es ist jedoch möglich, dass für diese beiden Tage der Kalkshalt des Koths zu niedrig angesetzt ist, da der auf sie treffende Koth tem Rest des Kalks gewiss nicht an den beiden Tagen, sondern erst The entleert wurde. Ein ähnliches Resultat haben Gohren 4 und Hof-MISTER 5 bei Lämmern erhalten.

Der Kalkgehalt der Nahrungsmittel giebt uns nach dem Gemeten keinen Aufschluss über ihre Befähigung den Kalkverlust vom

1 HENNEBERG, Neue Beitr. u. s. w. Heft 1. S. 230; Landw. Jahrb. II. S. 244. 1873 (Versuche aus Hohenheim).

<sup>2</sup> Hubner, De phosphatum terreorum in urina quantitate. Diss. inaug. Berolini (nicht beweisend, nur procentige Angaben). — Neubauer, Journ. f. pract. Chem. LYII. S. 65. 1556 (am Menschen, keine Vermehrung). — RIESELL, Hoppe-Seyler's E.-chem. Unters. Heft 3. S. 319. 1868 (Vermehrung nach Aufnahme von Kreide). Schoolow, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1872. No. 39. S. 609 (beim Menschen sehr ge-Vermehrung nach Aufnahme von Kreide). — Weiske, Journ. f. Landw. 1873. 2. S. 139 (bei Kälbern Spuren von Kalk im Harn). — Studensky, Centralbl. f. d. Wiss. 1872. No. 53. — Pebl., Arch. f. path. Anat. LXXIV. S. 54. 1878 (beim Hund ringe Vermehrung).

<sup>3</sup> J. LEHMANN, Ann. d. Chem. u. Pharm. CVIII. S. 357. 1858; Landw. Versuchstionen. I. S. 65. 1559.

<sup>4</sup> Gohren, Landw. Versuchsstationen. III. S. 161. 1861.

<sup>5</sup> Норминятев, Ebenda. XVI. S. 126. 1573.

Körper zu verhüten oder die Entwickelung der Knochen zu ermöglichen; wir müssen zu dem Zweck wissen, wieviel Kalk darat resorbirt wird und dem Organismus zu Gute kommt. Sehr vie Kalk (kohlensaurer) wird gewöhnlich dem Körper durch das meiskalkhaltige Trinkwasser zugeführt, wie namentlich Boussingautgezeigt hat. Bei kalkarmem Trinkwasser tritt daher leichter Mange an Kalk ein.

Auch kohlensaurer Kalk findet sich in den Knochen der Wirbelthiere, den Eierschalen, dem Skelett der wirbellosen Thiere, den Muschelschalen, dem Harn der Pflanzenfresser, im Speichel des Pferdes, in den Gehörsteinen, bei den Batrachiern an den Htllen des Gehirns und Rückenmarks und an der Austrittsstelle der Spinalnerven u. s. w. Er wird von dem in der Nahrung und im Wasser enthaltenen kohlensauren Kalk geliefert.

#### C) Eisen, Kieselsäure und Fluorcalcium.

Das Eisen ist ein Nahrungsstoff, es ist für den Organisme, wenigstens für den der höheren bluthaltigen Thiere nothwendig, namentlich zur Bildung des für die Sauerstoffaufnahme so wichtigen Hämoglobins. In dem Hämoglobin und im Blute ist es unter alle Organen und Säften des Körpers in grösster Menge vorhanden, sindet sich aber auch in Spuren in den übrigen Organen und Säften vor 2 z. B. im blutfreien Muskel. Trotz der geringen Menge des Eisens ist in keinem Organe, selbst nicht im Blut absolut mehr Eisen abgelagert als in den Muskeln, welche den grössten Bruchtheil des Körpers darstellen. Man ist deshalb nicht im Stande aus der Eisen ausscheidung beim Hunger oder bei Zufuhr eisenfreier Nahrung die Grösse des Verbrauchs der Blutkörperchen zu entnehmen.

Die Eisenmenge eines ganzen Thiers hat Boussingault's bestimmt; er fand:

<sup>1</sup> Ueber die Abgabe von Kalk für das Skelett des Hühnchens aus der Eschale siehe: Liebig, Ueber den Ernährungswerth der Speisen. 1869; Prout, Philatransact. 1822. p. 377; Prévost u. Morin, Ann. d. scienc. natur. IV. p. 47; Voz. Sitzgsber. d. bayr. Acad. I. S. 78. 1871 u. Ztschr. f. Biologie. XIII. S. 518. 1877; V. Q. VAUGHAM u. HARRIET V. BILLS, Journ. of physiol. I. p. 434 (lassen Kalk aus der Schale kommen)

<sup>2</sup> Siehe über den Eisengehalt der Organe: Scherff, Die Zustände und Wirksgen des Eisens im gesunden und kranken Organismus. Würzburg 1877. — C. Nithele De Ferro in animalibus obvio. Diss. inaug. Bonn 1846. — Lemery u. Geoffeo (Kfalde l'acad. des sciences. 1713) fanden zuerst in den Aschen thierischer und pfisselicher Gewebe Eisen. — Menghini (De Bonon. scient. et art. institut. atque acaden. comment. II. (2) p. 244. 1746, (3) p. 475. 1747) gab an, dass das Eisen nur in den Blutkörperchen vorkomme. Siehe auch Rouelle und Bucquer (Journ. de médie 1776) und Forcke (Diss. de martis transitu in sanguinem. Jena 1783).]

3 Boussingault, Compt. rend. LXIV. p. 1353. 1872.

```
Schaf von 32 Kilo Gewicht 3.38 Grm. Eisen = 0.151 \, ^{0}/_{0} Maus _{n} 27 Grm. _{n} 0.0030 _{n} _{n} = 0.111 _{n} Merlan _{n} 182 _{n} _{n} 0.0149 _{n} _{n} = 0.082 _{n}
```

In wirbellosen Thieren z. B. in Mollusken waren nur Spuren on Eisen vorhanden; es ist möglich, dass für sie und für die infachen Zellengebilde das Eisen entbehrlich ist.

Das Eisen wird zum weitaus grössten Theil im Koth ausgeschieden. In dem Harn sind allerdings immer Spuren davon vorhanden, sie können aber gegenüber den im Koth befindlichen Mengen vernachlässigt werden. Bidden und Schmidt geben für den 24 stündigen Harn einer hungernden Katze 0.0014—0.0017 Grm. Eisen an; J. Forster fand im täglichen Harn eines grossen hungernden Hundes nur 0.0013—0.0049 Grm. Eisen.

Hamburger 1 erhielt aus dem Harn eines 8 Kilo schweren Hundes im Tage 0.0032 Grm. Eine gewisse Menge von Eisen kommt anch in den Haaren und Epidermisschuppen vor: in den Menschenharen nach Baudrimont 0.021%, nach van Laer 0.154% Eisen; allen bei einem sich stark härenden Hunde 10 Grm. Haare im Tag ms, so gehen damit 0.002 Grm. Eisen weg. Ein Milch gebendes Thier entfernt in der Milch nicht unbedeutende Quantitäten von Eisen; ine Kuh z. B. nach Boussingault täglich 0.135—0.260 Grm.

Wesentlich mehr Eisen geht im Koth weg. Dass der Darm ler Hauptort für die Exkretion des Eisens ist, geht auch aus einer on Buchheim und Aug. Meyer 2 gemachten Erfahrung hervor, woach wenige Stunden nach Injection von Eisensalzen in die Vena ngularis nüchterner Thiere die Darmschleimhaut mit einem an lisenoxyd reichen Sekret bedeckt ist, während der Harn nur geringe dengen von Eisen enthält. Im trockenen Koth des Menschen finden ich gegen 0.06 % Eisen vor; es sind daher in 33 Grm. trockenem soth, welchen der Mensch bei gewöhnlicher gemischter Kost entert, 0.02 Grm. Eisen vorhanden. Der nach Aufnahme von reinem leisch gelieferte Koth des Fleischfressers hinterlässt, wie schon ADDER und SCHMIDT bemerkt haben, eine an Eisenoxyd sehr reiche sche; ein Hund (von 35 Kilo Gewicht), welcher täglich 500 Grm. leisch und 200 Grm. Fett erhielt, schied dabei im Koth 0.048 Grm. ben aus. Der 8 Kilo schwere Hund Hamburger's entleerte bei merung mit 300 Grm. Fleisch im Koth täglich 0.0115 Grm. Eisen; so fast 4 mal mehr wie im Harn.

<sup>1</sup> E. W. Hamburger, Ztschr. f. physiol. Chem. II. S. 191. 1878.

<sup>2</sup> A. Mayes, De ratione qua ferrum mutetur in corpore. Diss. inaug. Dorpat

Es fragt sich jetzt, um den Bedarf an Eisen kennen zu lerner wieviel von dem im Koth enthaltenen Eisen Ausscheidungsprodul aus dem Körper ist und wieviel nur Residuum des mit der Nahrun eingeführten Eisens. Der reine Fleischkoth enthält zwar nach meine Ermittelungen kaum unverdaute Residuen der Nahrung mehr, son dern fast nur Ausscheidungsprodukte aus dem Körper; es ist jedocl immerhin möglich, dass das Eisen des Fleisches nicht vollständig resorbirt wird.

Nun wird aber auch beim Hunger Koth abgeschieden, dessen Eisen nur Ausscheidungsprodukt aus den Säften sein kann. Bidder und Schmidt (S. 82) erhielten von ihrer 2.5 Kilo schweren hungeriden Katze in 0.87 Grm. trockenem Koth 0.015 Grm. Eisen; ich habe schon angegeben, dass die Menge dieses Koths ganz ungewöhnlich hoch ist. Im trockenen Hungerkoth bestimmte ich 1.05 % Eisen, wonach also ein grosser Hund (von 35 Kilo Gewicht) 0.021 Grm. Eisen beim Hunger abgeben würde. Dieses Eisen ist entweder ein Residuum der nicht ganz wieder aufgenommenen Verdauungsisse oder es ist in den abgestossenen Epithelzellen und dem Schlein enthalten oder an der Oberstäche des Darms aus den Blutgestsen ausgeschieden worden. Dieser Eisenverlust beim Hunger stammt nicht ausschliesslich von unterdess zu Grunde gegangenen Blutkirperchen ab, letztere decken etwa nur den fünsten Theil des Varlustes.

Der Hungerzustand giebt uns aber keine Vorstellung über die nothwendige Eisenzufuhr; bei Aufnahme von Nahrung könnte der Untergang der rothen Blutkörperchen wesentlich geringer sein, er könnte aber auch derselbe bleiben wie beim Hunger oder wie wahrscheinlich ist unter dem Einflusse der Nahrungszufuhr stark anwachsen. Man erhält vielleicht hiertiber aus der Eisenausscheidung bei eisenfreier Nahrung Aufschlüsse.

Dies hat namentlich Diett.¹ versucht. Er gab einem Hunde von 6 Kilo Gewicht während 27 Tagen eine möglichst eisenarme Nahrung; er erhielt dabei:

> gegeben im Tag: 0.001462 Grm. Eisen im Koth (0.05%): 0.003325 , , vom Körper ab: 0.001863 Grm. Eisen

Auch J. Forster 2 constatirte bei seinen mit aschefreien Nahrungsmitteln gefütterten Hunden eine beständige Eisenabgabe vom

<sup>1</sup> Dietl, Sitzgsber. d. Wiener Acad. LXXI. (3) Maiheft 1875. Siehe auch: Wo коміснім, Wiener med. Jahrb. 1868. S. 159.

<sup>2</sup> J. FORSTER, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 376 u. 380. 1873.

Körper. Es ist jedoch möglich, dass dieselbe zu hoch ausgefallen ist; ein Hund von 25 Kilo Gewicht im Mittel gab nämlich in 38 Tagen im Koth 2.66 Grm. Eisen mehr ab, als er in den ausgelaugten Fleischrückständen erhalten hatte; ein zweiter Hund von 29 Kilo Gewicht verlor in 26 Tagen 1.38 Grm. Eisen. Dies beträgt im Tag 0.070 und 0.053 Grm. Eisen.

Man ersieht jedenfalls daraus, dass auch bei Zufuhr der organischen Nahrungsstoffe beständig eine geringe Ausscheidung von Eisen stattfindet und daher in der Nahrung Eisen enthalten sein muss.

Diete lässt das im Darm ausgeschiedene Eisen aus der Galle abstammen, in der immer etwas Eisen enthalten ist¹; er meint, der entleerten Galle genügte, jenes Eisen zu decken; Bidder und Schmidt lassen die Abscheidung durch die Darmschleimhaut geschehen².

In den Nahrungsmitteln ist in der Regel nur wenig Eisen vorhanden 3, aber doch genügend, den Eisenbestand des Körpers zu erhalten. Nach Boussingault sind zu diesem Zwecke in der täglichen Nahrung des Menschen 59-91 Mgrm. Eisen nöthig. Für das Pferd verlangt er täglich 1.0166-1.5612 Grm. Eisen. Mein grosser Hund nahm in 1500 Grm. Fleisch im Tag 0.081 Grm. Eisen auf und schied im Koth 0.091 Grm. ab, er reichte also mit dieser Eisenquantität nahezu aus; mit der in 500 Grm. Fleisch enthaltenen (0.027 Grm.) war dies jedoch nicht mehr der Fall, da er dabei beständig einen Ueberschuss von Eisen abgab. Der 8 Kilo schwere Hund Ham-BURGER'S nahm in 12 Tagen in 3600 Grm. Fleisch 180 Mgrm. Eisen uf und schied ebensoviel, nämlich 176.5 Mgrm. im Harn und Koth ab; er hatte also im Tag 15 Mgrm. Eisen in der Nahrung nöthig. Ein Sängling nimmt in 1000 Grm. Frauenmilch nach Bunge's Analyse täglich im Mittel 0.00336 Grm. Eisen auf; diese geringe Menge genügt vollständig dem Kinde das zum Wachsthum während eines Jahres nothige Eisen zu liefern. Es muss darnach, wie es auch bei den übrigen Aschebestandtheilen der Fall ist, dem Körper mehr

<sup>1</sup> Young, Journ. of anat. and physiol. V. p. 158, 1871. — TRIPANOWSKY, Arch. t. d. ges. Physiol. IX. S. 492, 1874. — Kunkel, Arch. f. d. ges. Physiol. XIV. S. 353. 1876 (ein Hund von 4 Kilo Gewicht scheidet nach ihm in der Galle täglich 0.004 bis 3,006 Grm. Eisen ab).

<sup>2</sup> In den trockenen Darmepithelien findet sich nach Bidden u. Schmidt (die Verdanungssäfte u. der Stoffwechsel. S. 267, 1852) 0:46% Eisen. Im Darmsaft ist nach Quineke (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1868. S. 150) kein Eisen.

<sup>3</sup> Moleschott, Physiologie d. Nahrungsmittel. Giessen 1859. — Boussingault

a. O. u. Scherff a. a. O. S. 91.
4 Bung, Ztschr. f. Biologie. X. S. 316. 1874. — Ancell, Liebig's Thierchemie u. ihre Gegner, Bearb. v. Krug. S. 163. — Scherff a. a. O.

Eisen in der Nahrung geboten werden, als er beim Hunger oder bei eisenfreiem Futter einbüsst.

Man ist nicht im Stande aus der Eisenausscheidung zu entnehmen, wieviel eisenhaltige Substanz z. B. Blutkörperchenmasse zerstört worden ist, denn es kann das aus dem Zersetzten losgelöste Eisen zum Theil wieder gebunden werden und also von Neuem dienen.

Die Resorption des Eisens im Darm geschieht unter ähnlichen Verhältnissen wie die des Kalks. Auch die Eisensalzlösungen werden im alkalischen Blute gefällt. Das Eisen wird, wie MITCHERLICH: zuerst vermuthete, wahrscheinlich wie der Kalk in Verbindung mit Eiweiss, in welcher es in alkalischen Flüssigkeiten gelöst bleibt, ins Blut aufgenommen.<sup>3</sup> Darum kann nur eine gewisse kleine Menge von Eisen übergehen, soviel als das Eiweiss zu binden vermag; nur wenn von den Organen Eisen den Säften entzogen wird, vermag neues einzutreten.

Deshalb wird auch von den in den Darm eingestührten Eisensalzen nur sehr wenig resorbirt wie von den Kalksalzen; d. h. es gehen nur einige Milligramme in den Harn über und der ganze Rest lässt sich im Koth nachweisen; bei den Versuchen Hamburger's betrug der erstere Antheil nur 2 Milligramm im Tag. Es könnte allerdings anschnlich mehr von dem Eisen resorbirt werden und alsbald im Darm wieder zur Abscheidung gelangen; jedoch ist dies wenig wahrscheinlich, da man dann doch im Körper grössere Quantitäten von Eisen finden müsste, was aber nicht der Fall ist. In die Milch gehen z. B. nur Spuren von Eisen nach Ausnahme von Eisensalzen über; Bistrow fand bei einer Ziege normal in der täglichen Milch 0.0101 Grm. Eisen, nach Eisengaben 0.0147 bis 0.0196 Grm., also 5—10 Mgrm. mehr.

Ueber die Kieselsäure und das Fluorealeium ist nur Weniges zu sages. Die Kieselsäure findet sich ziemlich verbreitet im Thierkörper, aber nur in einzelnen Gebilden ist sie zur Erhaltung der Form und zur Zusammensetzung der Theile von Bedeutung. Sie ist enthalten in den Kacchen (Foureroy und Vauquelin i), in der Schafswolle (Chevreul i, in des

<sup>1</sup> Wenn aus weissen Blutkörperchen rothe werden sollen, so muss Fien a sie eintreten: wenigstens finden sich in 100 trockenem Eiter, der grösstentschaus weissen Blutkörperchen besteht, nur 0.039° e Eisen (Мівясняв, Med-chez Unters. von Норге-Seyler. Heft 4. S. 441. Tübingen 1871).

2 Мітяснявлян, Med. Zeitung v. d. Verein f. Heilk, in Preussen. Berlin 186

<sup>2</sup> Митесивки и, Med. Zeitung v. d. Verein f. Heilk. in Preussen. Berlin 184 3 Siehe hierüber: Diett u. Heidler, Prager Vierteljahrschr. f. prakt. Mel CXXII, S. 93, 1874. — Friese, Berliner klin. Woch, 1877, No. 29 u. 30. — Schlef Ueber Resorption u. Assimilation des Eisens. Würzburg 1878.

<sup>4</sup> Siehe auch: Juriano, Mikr. u. chem. Unters. Giessen 1852.

<sup>5</sup> Bis riow, Arch. f. pathol. Anat. XLV, S. 98, 1869.

<sup>6</sup> FOURCROY U. VAUQUELIN, Annal. d. chim. et phys. LXXII. p. 282.

<sup>7</sup> CHEVREUL, Compt. rend. 1840. No. 16.

Menschenhaaren (Vauquelin<sup>1</sup>, Laër<sup>2</sup>), in den Federn (Gorup<sup>3</sup>, Henne-BERG 4), in dem Panzer niederer Thiere; ferner in dem Albumen der Vogeleier [Poleck 5], der Galle, auch im Blut (MILLON 6, WEBER 7), im Harn (Berzelius , Fleitmann ), und im Koth. Sie wird in der Nahrung zugeführt, namentlich in der löslichen Modifikation, in welcher sie sich in manchen Vegetabilien findet, in Kieselsäure haltigen Wässern, in verschlucktem Sand (im Brod von den Mithlsteinen herrithrend).

Das Fluorcalcium kommt vorzüglich im Schmelz der Zähne vor und in geringer Menge in den Knochen<sup>10</sup>; im Harn hat man Spuren davon entdeckt. Es wird mit verschiedenen Nahrungsmitteln in den Körper

sufgenommen.

# II. Organische Nahrungsstoffe.

# 1. Stickstoffhaltige Nahrungsstoffe.

## A) Die eiweissartigen Stoffe.

Zu dieser Gruppe der stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe gehören die mannigfaltigen Modifikationen der eiweissartigen Stoffe: das Albumin, Kasein, Syntonin, Fibrin, Kleber, Legumin etc. Dieselben besitzen wohl alle eine ähnliche Constitution, jedoch zeigen sie gewisse Verschiedenheiten und sind es namentlich die Eiweisskörper aus dem Phanzenreiche, welche in ihrer Zusammensetzung z. B. in ihrem Stickstoffgehalte sehr variiren (S. 23 u. 61).

Die Zellen und Gewebe des Thierkörpers, das Protoplasma der niedersten Organismen, also die Gebilde, an welchen wir die Lebenserscheinungen ablaufen sehen, sowie auch die Säfte bestehen, wenn man von ihrem Wassergehalte absieht, zum grössten Theile aus eiweissartigen Substanzen und nächsten Abkömmlingen derselben. In dem Organisirten sind sie zumeist ungelöst z. B. als Syntonin im Muskel, in dem das Gewebe durchtränkenden Plasma und der Emährungsflüssigkeit jedoch im gelösten Zustande.

In einem ausgewachsenen menschlichen Körper von 68.65 Kilo-Reingewicht berechne ich annähernd nach den Trockenbestimmungen

5 Poleck, Ann. d. Physik. LXXVI. S. 360.

<sup>1</sup> VAUQUELIN, Ann. d. chim. et d. phys. LVIII. p. 41. 2 Laër, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLIV. S. 172.

<sup>3</sup> GORUP, Ebenda. LXVI. S. 321. 4 HENNEBERG, Ebenda. LXI. S. 255.

<sup>6</sup> Millos, Journ. d. phys. et chim. (3) XIII. p. 86.
7 Weber, Ann. d. Physik. LXXVI. S. 387.
8 Berzelius, Lehrb. d. Chemie. IX. S. 433.

<sup>9</sup> FLEITMANN, Ann. d. Physik. LXXVI. S. 358.
10 Berzelius, Gehlen's Journal. III. S. 1. — Marchand, Journ. f. prakt. Chemic. UVII. S. 83. - HEINTZ, Berichte d. Berliner Acad. 1849. S. 51. - MIDDLETON, Phil. Mag. XXV. p. 14. — Bibra, Chem. Unters. üb. Knochen u. Zähne. 1844.

von E. Bischoff die folgenden Mengen von Eiweiss und lein bendem Gewebe:

|                                    | bei 100°<br>trocken | Eiweiss                   | leimgebende<br>Gewebe |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Skelett                            | 8637.6              | _                         | 2202.6                |
| Muskeln                            | 7074.9              | 4837.5                    | 573.2                 |
| Zunge, Schlundkopf, Gaumensegel,   |                     |                           |                       |
| Speiseröhre                        | 42.7                | 32.1                      | 3.8                   |
| Darmkanal                          | 395.7               | 297.3                     | 35.2                  |
| Speicheldrüsen                     | 23.3                |                           | •                     |
| Leber                              | 500.6               |                           |                       |
| Speicheldrüsen Leber               | 15.6                |                           |                       |
| Milz                               | 31.8                |                           |                       |
| Schilddrüse                        | 11.27               | 347.1                     | 98.9                  |
| Niere, Nebenniere                  | 52.9                |                           |                       |
| Harnblase, Harnleiter, Penis, Pro- | •                   | į                         |                       |
| stata, Hoden, Samenblasen          | 63.2                |                           |                       |
| Kehlkopf, Luftröhre                | 15.3                | _                         | 15.3                  |
| Lungen                             | 99.9                | _                         | 99.9                  |
| Lungen                             | 69.1                | 51.9                      | 6.2                   |
| Gefässe                            | 94.5                |                           | 94.5                  |
| Hirn, Rückenmark, Nerven           | 465.0               | 186.5                     |                       |
| Auge                               | 0.2                 |                           | 0.2                   |
| Auge                               | 0.2                 | 0.2                       |                       |
| Ohr- und Nasenknorpel              | 12.4                |                           | 12.4                  |
| Fett                               | 8809.4              | l                         |                       |
| Haut.                              | 1356.5              | 48.8                      | 1037.7                |
| Blut                               | 581.1               | 559.1                     |                       |
|                                    |                     | 300.1                     |                       |
|                                    | 28353.1             | 6360.5                    | 4179.9                |
|                                    | 20000. t            | $= 22.4^{\circ}/_{\circ}$ |                       |

Es sind in den frischen Geweben und Flüssigkeiten des Th körpers im Mittel folgende prozentige Mengen von Eiweiss enthalt

|           |  | 0,0   |
|-----------|--|-------|
| Lymphe.   |  | 2.46  |
| Milch     |  | 3.94  |
| Chylus .  |  | 4.09  |
| Gehirn .  |  | 8.63  |
| Leber .   |  | 11.74 |
| Hühnerei  |  | 13.43 |
| Muskeln . |  | 16.18 |
| Blut      |  | 19.56 |

Da im lebenden thierischen Organismus beständig und un allen Umständen, auch beim Hunger und bei reichlichster Zufstickstofffreier Stoffe, Eiweiss zersetzt wird, so muss demselben der Nahrung Eiweiss zugeführt werden. In jeder Nahrung des M

<sup>1</sup> E. Bischoff, Ztschr. f. rat. Med. (3) XX. S. 115.

schen und der Thiere finden sich daher eiweissartige Stoffe vor, und zwar in den animalischen und vegetabilischen Nahrungsmitteln (S. 338). So ist in den Pflanzen enthalten lösliches, in der Siedehitze gerinnendes natives Eiweiss; ferner ein freiwillig gerinnender Eiweisskörper; dann das Pflanzenkasein (das Legumin in den Leguminosen, das Conglutin in den Lupinen und Mandeln, das Glutenkasein des Weizenklebers); endlich die Kleberproteinstoffe (Glutenförn im Weizen, in der Gerste und im Mais, das Gliadin und das Mucedin im Weizenkleber). In animalischen Nahrungsmitteln wird im Muskelfleisch vorzüglich Syntonin, in dem Ei Albumin, in der Milch Kasein aufgenommen.

Die verschiedenen Eiweissstoffe haben wahrscheinlich annähernd den gleichen Werth für die Ernährung, d. h. für die Verhütung der Eiweissabgabe und den Eiweissansatz. Jedoch hat man hierüber noch keine genügenden Erfahrungen; es sind erst von Wildt Anfänge gemacht worden, die Nährwirkung des Fleisch- und Blutmehls mit der von vegetabilischen

Eiweisskörpern zu vergleichen.

Die Ausnutzung der eiweissartigen Stoffe im Darm scheint allerdings ungleich zu sein, wie Panum und Heiberg am Hunde gezeigt haben. Die Eweissstoffe des Fleisches und des Blutes wurden von dem Hunde fast ganz verdant, gleichgültig ob sie in frischer Substanz oder getrocknet zur Verwendung kamen; Weizenkleber und Hühnereiweiss wurden frischetwas weniger gut verwerthet als die beiden ersteren, besonders schlecht jedoch im getrockneten Zustande.

Die Eiweissstoffe aus dem Thierreich sind ärmer an Stickstoff und um Theil reicher an Kohlenstoff als die des Pflanzenreichs; nach der Meinung von H. RITTHAUSEN 2 besitzen die Eiweissstoffe einen um so höhem Nähreffekt, je ärmer an Stickstoff und je reicher an Kohlenstoff sie siad; danach wären die animalischen Eiweisssubstanzen in Beziehung der

Emährung den vegetabilischen überlegen.

Die Bedeutung des Eiweisses in der Nahrung ist durch die im dritten Kapitel berichteten Stoffwechselversuche vollkommen festgestellt. Man giebt das Eiweiss vor Allem, um den Eiweissverlust vom Körper zu verhüten; man ist aber auch im Stande durch größere Quantitäten von Eiweiss, wenigstens beim Fleischfresser unter gewissen Umständen, die Fettabgabe vom Körper aufzuheben, Jedoch nicht die von Wasser und von Aschebestandtheilen. Das Eiweiss ist darum nur ein Nahrungsstoff und nicht eine Nahrung.

Das Eiweiss der Nahrung tritt dabei, wie schon hervorgehoben worden ist (S. 331), nur zum geringen Theile als Ersatz des im Kör-

<sup>1</sup> WILDT, Jahrb. f. Landw. VI. S. 177, 1877.

<sup>2</sup> RITTHAUSEN, Die Eiweisskörper d. Getreidearten, Hülsenfrüchte u. Oelsamen. 8. 234. Bonn 1872.

per zerstörten organisirten Eiweisses ein, sondern es ändern sich mit seiner Aufnahme alsbald die Bedingungen des Zerfalls, indem dadurch die Zellen mehr Material zur Zersetzung erhalten. Es muss stets so viel Eiweiss aufgenommen werden, bis keines mehr vom Körper abgegeben wird.

Um diesen Punkt zu erreichen, bedarf es nach den früheren Darlegungen der verschiedensten Mengen von Eiweiss. Je grösser die Zellenmasse im Körper ist oder je grösser der Organismus ist, desto mehr ist im Allgemeinen an Eiweiss für ihn nöthig, jedorb verbraucht ein grösseres Thier aus den schon angegebenen Ursachen verhältnissmässig weniger Eiweiss als ein kleineres. Bei reichlicher Ablagerung von Fett am Körper oder bei Zugabe von Eiweissschützen z. B. von stickstofffreien Substanzen gehört weniger Eiweiss zur Erhaltung des Eiweissbestandes.

Giebt man zu wenig Eiweiss, so geht Eiweiss vom Körper zu Verlust und es tritt entweder nach und nach ein miserabler Stand as Eiweiss in demselben ein oder es geht das Thier, wenn auch im letzteren Falle eine Erhaltung der geringen Eiweissmenge nicht müglich ist, zu Grunde. Reicht man mehr Eiweiss als nöthig ist den Körper vor einer Einbusse an Eiweiss zu bewahren, so wird der Ueberschuss zersetzt oder es gelangt Eiweiss zum Ansatz, in Folge dessen der Körper zwar leistungskräftiger wird, aber, wenn nicht zugleich eine Fettanhäufung erfolgt, dauernd mehr Eiweiss brancht um das vorher Angesetzte nicht wieder verschwinden zu lassen.

Aus diesen Resultaten werden auch die früher bei Fütterung mit reinen eiweissartigen Substanzen beobachteten Erscheinungen verständlich Die theilweise (S. 336) schon erwähnten berühmten Versuche von Mages-DIE und von Tiedemann und Gmelin haben ergeben, dass Thiere bei Zefuhr von reinen Eiweissstoffen z.B. von Blutfaserstoff oder Eiereiweis zu Grunde gehen. Es fehlen dabei die Aschebestandtheile und es nimm der Körper, auch wenn wirklich dafür gesorgt wird, dass die Thiere genügend Eiweiss verzehren, allmählich an Fett ab, wodurch die Menge des zur Erhaltung nöthigen Eiweisses immer grösser wird. Häufig sind jedoch die Thiere zu Grunde gegangen, weil sie nicht gentigend von der Eiweisssubstanz frassen und deshalb stetig an Eiweiss verloren. Wess einige Hunde Magenpie's wirklich während 75 Tagen je 500-1000 Grafeuchten Blutfaserstoff (mit wieviel fester Substanz?) aufnahmen und doch unter grosser Abmagerung verendeten, so ist die Abnahme an Fett und der Mangel an Aschebestandtheilen die Ursache. Magendie blieb es aber räthselhaft, warum Blutfaserstoff, Muskelfibrin, Albumin u. s. w. nicht abren, wohl aber das den nämlichen Eiweisskörper enthaltende rohe Fleisch und er fragt sich, ob die riechenden und schmeckenden Stoffe des Fleisches oder die Salze oder die Spur Eisen, die Fette oder die Milchelere es seien, welche das Fleisch nährend machen; ob die Quantität des Eiweisses zureichend war, daran denkt er nicht. Kemmerich! hat durch seine Versuche erwiesen, dass Hunde nahezu ein Vierteljahr leben können, wenn man sie ausschliesslich mit reiner eiweissartiger Substanz mit den nöthigen Aschebestandtheilen ohne die Extraktivstoffe des Fleisches füttert.

Das in den Organen und Säften befindliche Eiweiss hat sich aus eiweissartigen Stoffen der Nahrung abgelagert und ist nicht aus Wenn also beim Wachsthum die anderen Substanzen entstanden. Masse der eiweisshaltigen Gebilde, vorzüglich durch Vergrösserung ihrer Elementartheile, zunimmt, so kann dies nur aus zugeführtem Eiweiss geschehen. Ohne Eiweiss in der Nahrung vermag der Organismus, wenigstens der höheren Thiere auf die Dauer nicht zu bestehen: es geht in ihm stets Eiweiss zu Grunde, zum Theil gelöstes cirkulirendes, zum Theil in abgestossenen organisirten Theilen enthaltenes. Es giebt allerdings nach den früheren Auseinandersetzungen Stoffe, welche die Zersetzung des Eiweisses im Körper herabsetzen wie die Fette und Kohlehydrate, besonders aber das leimgebende Gewebe, sowie der daraus darstellbare Leim und wahrscheinlich auch die Peptone. Mit der letzteren Gruppe von Eiweissschützern in Verbindung mit stickstofffreien Substanzen zugleich mit Wasser und den nöthigen Aschebestandtheilen erhält sich daher der Körper nahezu auf seinem Eiweissbestande; aber nur nahezu, denn immer wird dabei noch etwas Stickstoff vom Körper abgegeben, also noch etwas Eiweiss in ihm zerstört. Wir schliessen daraus, dass die genannten Stoffe nur statt des sonst im Säftestrom zersetzten Eiweisses eintreten, nicht jedoch das zu Verlust gegangene Organisirte, die Blutkörperchen, die Epithelien, die Epidermoidalgebilde etc. zu erzeugen im Stande sind, welche nur aus Eiweiss entstehen können..

Selbst das im Körper befindliche leimgebende Gewebe, welches in sehr bedeutender Menge im Ossein der Knochen, in den Knorpeln, Sehnen, im Bindegewebe etc. abgelagert ist, geht ebenfalls aus eiweissartiger Substanz hervor und bildet sich nicht aus dem verzehrten leimgebenden Gewebe oder dem Leim aus, welche nach meinen Versuchen stets vollständig umgesetzt werden. Wenn also aus Leim (oder Peptonen) mit stickstofffreien Stoffen auf die Dauer eine Ernährung unmöglich ist und sich aus diesen hoch zusammengesetzten Stoffen kein Eiweiss bildet, so geschieht dies noch viel weniger durch eine Synthese aus einfacheren stickstoffhaltigen Verbindungen mit stickstofffreien (S. 328 u. 330). Die Versuche, welche als dafür beweisend angegeben wurden, sind es nicht, da die Thiere

<sup>1</sup> KEMMERICH, Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 74, 1869.

lange Zeit ohne Eiweisszufuhr am Leben bleiben können, wenn der Eiweisszerfall in ihnen unter dem Schutze anderer Stoffe ein geringer ist und täglich nur wenig organisirtes Eiweiss eingerissen wird; sie verlieren bei Zugabe stickstofffreier Stoffe nicht an Gewicht, ja sie können sogar durch Ansatz von Wasser und Fett daran zunehmen. Hierüber vermögen nur viele Monate lang währende Fütterungsversuche oder die Controle der Stickstoffabgabe im Vergleich mit der Stickstoffaufnahme zu entscheiden.

Nach Escher 1 soll bei Fütterung mit reinem Leim die dem letzteteren entsprechende Stickstoffmenge im Harn sich finden und das Körpergewicht abnehmen, bei Zusatz von Tyrosin dagegen die Harnstoffmenge unter Erhöhung des Körpergewichts geringer werden. Er schliesst daraus, dass Tyrosin mit Leim das Eiweiss der Nahrung ersetze oder mit ihm zu Eiweiss zusammentrete. Dieser Schluss lässt sich aber aus den vorliegenden Angaben nicht ziehen.

Rudzki 2 meinte ferner, die Harnsäure wäre ein Nahrungsstoff. Er gab Kaninchen eine Mischung von Stärkemehl und Fett; dazu erhielten sie entweder die nöthigen Aschebestandtheile, oder Fleischextrakt oder Harnsäure. Da von den fünf Thieren dabei drei an Gewicht während 6-7 Wochen zunahmen, so glaubte er, dass sie keinen Verlust an Eiweiss erlitten haben können, sondern dasselbe aus den dem Futter stgesetzten stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukten, der Harnsäure und dem Fleischextrakt ersetzt haben müssen. Man ist jedoch nicht im Stande aus dem Körpergewicht etwas tiber das Verhalten des Eiweisses zu entnehmen; die Zunahme des Körpergewichts kann durch einen Ansatz von Wasser oder Fett bedingt sein. Das Fleischextrakt liefert sicherlich keine Stoffe zur Synthese von Eiweiss; Kemmerich 3 hat einen mit Fleischextrakt gefütterten Hund, der noch genug Fett in seinem Körper besass, wegen der dadurch veranlassten Vermehrung des Eiweissumsatzes eher zu Grunde gehen sehen als einen vollständig hungernden; vor Allem aber geht dies aus den Versuchen von E. Bischoff 4 hervor: gab er zu Brod, bei welchem ein Hund beständig etwas Eiweiss von seinem Körper einbüsste, Fleischextrakt hinzu, so wurde der Eiweissverlust nicht geringer, sondem etwas grösser. Oertmann 5 that endlich durch direkte Versuche die Fehlerhaftigkeit der Angabe Rudzki's dar; nach Aufnahme von Reisstärke, Fett und Fleischasche mit und ohne Zusatz von Harnsäure gingen die Thiere alle zu Grunde und das Leben wurde durch die Harnsäure nicht verlängert.

Wenn ein solcher Aufbau von Eiweiss möglich wäre, so müsste aus stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukten bei Gegenwart von Fett oder Zucker stets Eiweiss synthetisch entstehen, namentlich mitssten Thiere, welche viel Harnsäure ausscheiden, von Fett oder Zucker längere Zeit leben

<sup>1</sup> ESCHER, Vierteljahrschr. d. naturf. Ges. in Zürich. 1876. S. 36.

<sup>2</sup> Rudzki, Petersburger med. Woch. 1876. No. 29.

<sup>3</sup> Кеммекісн, Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 86. 1869. 4 E. Bischoff, Ztschr. f. Biologie. V. S. 454. 1869.

<sup>5</sup> OERTMANN, Arch. f. d. ges. Physiol. XV. S. 369, 1877.

können, was doch nicht der Fall ist (siehe tiber die Regeneration von Eiweiss S. 296).

Man hat früher, ausgehend von der schon (S. 339 u. 340) erwähnten irrigen Vorstellung Liebig's, nach der das Eiweiss allein im Stoffwechsel zu Grunde gehen d. h. nur als organisirtes Eiweiss durch die Thätigkeit der Organe zersetzt werden soll, dasselbe als den einzigen Nahrungsstoff betrachtet und deshalb den Werth einer Nahrung vorzüglich nach deren Eiweissgehalt geschätzt. Das Liweiss ist aber nicht der einzige Nahrungsstoff, es ist auch im Allgemeinen nicht vor die anderen zu stellen, da jeder für den Organismus nöthige Nahrungsstoff gleich vorzüglich und wichtig ist und ur Erhaltung des Lebens zugeführt werden muss; nehmen wir z. B. die Aschebestandtheile aus der Nahrung weg, so geht der Körper schliesslich zu Grunde und zwar nicht wesentlich später als ohne jede Nahrung. Aber das Eiweiss hat einen Vorrang vor den anderen Nahrungsstoffen dadurch voraus, dass es als leicht zersetzlicher Stoff vor Allem den Gang der Zersetzungen im Körper bestimmt, dass es zur Erhaltung des Körperbestandes für alle organischen Nahrungsstoffe eintreten kann und vorzüglich die Erscheinungen des Lebens ermöglicht.

Von den Elementen des zersetzten Eiweisses werden beim Fleischfresser, wo die Verhältnisse am einfachsten liegen, der Stickstoff zn 98.6 % im Harn und 1.4 % im Koth ausgeschieden, der Kohlenstoff zn 16.9 % im Harn, 2.7 % im Koth und 80.4 % in der Respiration.

#### B) Das Pepton.

An die eiweissartigen Stoffe schliessen sich die Peptone (Pepsinund Pankreaspeptone) an. Dieselben können aus dem nativen Eiweiss unter Wasseraufnahme im Magen oder Darmkanal erst entstehen oder schon als solche eingeführt werden.

Aus dem S. 119 Angegebenen ist noch nicht sicher durch Stoffvechselversuche entschieden, ob das Pepton im Thierkörper vollkommen die Rolle des Eiweisses übernimmt und in Eiweiss vervandelt wird. Das Pepton scheint vielmehr nach Allem ungleich
lichter zersetzlich zu sein als das Eiweiss und stets vollständig zerstört zu werden. Durch diese Eigenschaft wird es zum vorzüglichlichten Eiweissschützer, den wir kennen; es vermag durch seine Zerstörung fast ganz oder ganz den Verbrauch von gelöstem Eiweiss

PETTENKOPER u. VOIT, Sitzgsber. d. bayr. Acad. Math.-phys. Cl. 1863. 16. Mai. 547.

in den Zellen und Geweben aufzuheben, so dass bei einer genügenden Peptongabe nur so viel Eiweiss als solches noch zugeführt werden muss, um die zu Verlust gegangenen organisirten Theile, vorzüglich die Blutkörperchen, die Epithel- und Epidermiszellen wieder aufzubauen. Nach dieser Auffassung hätte das Pepton nahezu die gleiche Bedeutung wie das in der Ernährungsflüssigkeit zugeführte Eiweiss, nur wäre es nicht im Stande in Eiweiss überzugehen und einen Ansatz von Eiweiss zu bewirken 2; täglich würde dabei eine kleine Menge von Eiweiss verloren gehen und schliesslich, allerdings vielleicht erst nach langer Zeit, der Tod durch Eiweissmangel eintreten, da der Wiederersatz der zerstörten oder abgestossenen zelligen Gebilde auf Kosten des Eiweisses der übrigen Organe geschähe. Nach der eiweissschützenden Wirkung des Leims berechnet, könnten 7 Monate und noch mehr vergehen, bis das Eiweiss im Körper wweit aufgezehrt ist, dass der Tod eintritt.

Die ersten Fütterungsversuche mit Pepton hat Plosz<sup>3</sup> angestellt. Er suchte einen 10 Wochen alten Hund von 1.8 Kilo Gewicht mit einem Futter aufzuziehen, das statt des Eiweisses Pepton enthielt; das Thier nahm dabei in 18 Tagen um 501 Grm. an Gewicht zu, woraus Plosz schliesst, dass das Pepton das Eiweiss zu vertreten im Stande ist. Diese Gewichtszunahme ist aber nach meinen Erfahrungen nicht dafür beweisend, das Thier hätte bei ausschliesslicher Fütterung mit sückstofffreien Stoffen um ebensoviel an Wasser und Fett gewinnen könnes.

Zu gleicher Zeit hat MALY i einen Ernährungsversuch mit Pepton an Tauben ausgeführt, die er mit verschiedenen Mengen von Weizen unter Zusatz einer aus Pepton, Stärkemehl etc. zusammengesetzen und zu Pillen geformten Masse fütterte. Das Gewicht der Tauben hatte nun in 12 Tagen um 3.0 Grm., in 15 Tagen um 11.5 Grm. zegenommen. Aber auch dieser Versuch bringt aus dem gleichen Grunde wie der vorige keinen Entscheid.

Es liegen mir vergleichende Versuche mit Ratten in dieser Richtung vor. Die gefrässigen Thiere erhalten sich mit ausgelangtes Fleischmehl, Fleischextrakt und Fett dauernd; bei Aufnahme eines Gemisches von Pepton, Fett und Fleischextrakt gehen sie, obwell

<sup>1</sup> Wenn dies richtig ist, so müsste ein gewisser Theil des Fiweisses dem Darm als solches und nicht peptonisirt in die Säfte übergehen. Dies dauch durch die Versuche von Brücke, sowie durch die von Bauen und mir der gethan worden.

<sup>2</sup> Fur niedere Organismen, welche auch aus Ammoniaksalzen ihr Eiweisaufbauen kennen, wie z. B. die Spaltpilze, ist das Pepten das vorzuglichste E-weiss ansetzende Mittel.

<sup>3</sup> Phósz, Arch. f. d. ges. Physiol. IX, S. 323, 1874.

<sup>4</sup> Maly, Ebenda. IX. S. 605, 1574.

sie dasselbe bis zum letzten Tage fressen und verdauen, nach 7 Monaten zu Grunde, aber nicht wenn man dem Gemische etwas Eiweiss beifügt. Daraus scheint hervorzugehen, dass das Pepton als Nahrungsstoff nicht die volle Bedeutung des Eiweisses besitzt d. h. im Körper nicht in Eiweiss übergeht.

Ist dies so, dann können wir den Nutzen der Peptonpräparate für Kranke richtig beurtheilen. Man wird durch sie jedenfalls eine Ersparung an Eiweiss erzielen, ja bei der gehörigen Gabe derselben den Eiweissverlust vom Körper fast ganz verhüten können. Im höchsten Falle wirkt das in dem trockenen Präparate enthaltene Pepton wie die gleiche Menge Eiweiss. Darum muss man immer bedenken, wiewiel man Pepton zur Erhaltung des Körpers nöthig hat. Ein Kranker braucht dazu sicherlich im Tag gegen 80 Grm. trockenes Pepton zugleich mit viel stickstofffreien Stoffen; so viel hat man aber, wie ich glaube, noch keinem Kranken beigebracht. Allerdings ist etwas Weniges besser wie nichts; es fragt sich jedoch, ob die gleiche Wirkung nicht ebensogut durch eine andere Substanz als durch das meist unangenehm schmeckende Pepton zu erreichen ist.

## C) Die leimgebenden Gewebe und der Leim.2

Ueber die Rolle des leimgebenden Gewebes und des Leimes bei der Ernährung ist viel gestritten worden. Im Laufe der Zeit sah man den Leim als eine vollkommene Nahrung an, dann wurde er wieder als ganz nutzlos, ja als schädlich verdammt.

In der animalischen Kost wird von den fleischfressenden Thieren viel leimgebendes Gewebe (Knochen, Knorpel, Sehnen, Bindegewebe) verzehrt, vom Menschen in den durch die Kochkunst zubereiteten Speisen eine nicht unbeträchtliche Menge von Leim.

Im frischen Muskel finden sich etwa 2% leimgebendes Gewebe, welches beim Kochen oder im Darmkanal in Leim übergeht. Die trockenen Knochen enthalten mindestens 25% leimgebendes Ossein, von dem im Darmkanal der Hunde ein ansehnlicher Theil verwerthet werden kann; nach Etzinger wurden in einem Falle aus den verzehrten Knochen 53% des Osseins resorbirt. Knorpel, Bindesewebe und Nackenband werden nach den quantitativen Versuchen für Etzinger in grosser Menge vom Fleischfresser verdaut und treten

<sup>1</sup> Siehe hierüber: Rubner, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 485, 1879.
2 A. Guerard, Mémoire sur la gelatine. Paris 1871; Ann. d'Hygiène publiq. (2)
XXVI. p. 5, 1871. — Voit, Ztschr. f. Biologie. VIII. S. 297, 1872. — Joh. Etzinger,
benda. X. S. 84, 1874. — Voit, Ebenda. X. S. 202, 1874.

im Koth nicht mehr auf 1; ebenso verschwindet der Leim in beträchtlicher Menge aus dem Darmkanal.

Es ist bekannt, dass Dionys Papin 2 um das Jahr 1652 mit seinem nach ihm benannten Digestor namentlich aus Knochen Leim ausgezogen und mit der daraus bereiteten Suppe Arme gespeist hatte. Man hielt damals, als man die chemische Zusammensetzung der Nahrungsstoffe noch nicht kannte, das Auflösliche für das Nahrhafte, und so meinte man im

Leim geradezu das Nährende ausgezogen zu haben.

Als man sich zur Zeit der ersten französischen Revolution eifrig damit beschäftigte die Nahrung der Soldaten und des Volkes zu verbessen, wurde man wieder auf den Leim aufmerksam, und es waren namentlich PROUST, D'ARCET, PELLETIER, CADET DE VAUX, welche verbesserte Methoden zur Gewinnung des Leims aus Knochen angaben. Man beurtheilte damals neben der Löslichkeit auch aus dem Stickstoffgehalt einer Substanz deren Nährwerth und hielt den Leim für die einzige nährende 811stanz des Fleisches und der Knochen; man meinte, der wohlfeile Lein ersetze deshalb das Fleisch und andere thierische Substanzen. Die Kaschen enthalten nach dieser Anschauung viel mehr von dem nahrhaften Stoffe als das Fleisch, weshalb man auf die leimhaltige Fleisch- und Knochenbouillon so grossen Werth legte.

Eine von dem Institut von Frankreich niedergesetzte Kommission (GUYTON-MORVEAU und DEYEUX), die erste Gelatinekommission 3, hatte ein von Cadet de Vaux vorgelegtes Memoire über die Herstellung einer Nahrung aus Knochen zu prüfen; sie erkannte in ihrem Berichte zwar au, dass der Leim "nährende Eigenschaften" besitze, ja dass er in gewissen Fällen das Fleisch ersetzen könne, aber sie hielt es doch nicht für er wiesen, dass der Nährwerth eines Nahrungsmittels nur durch die darin

enthaltene Leimmenge gemessen werden könne.

Der Verbrauch des Leims verbreitete sich aber nicht; man schob indess den Misserfolg auf die Geschmack- und Geruchlosigkeit der nahrhaften Knochengallerte und suchte ihren Geschmack durch eine Würze zu verbessern (die beiden d'Arcet). Die medizinische Akademie zu Paris war damals (1814) von der Societé philantropique gefragt worden, ob und in welchem Grade der Leim nahrhaft sei und ob sein Gebrauch 🎎 Nahrungsmittel gesund sei. Die Akademie i hielt für völlig entschieden,

2 Papin, La manière d'amollir les os et de cuire toutes sortes de viandes. Paris

<sup>1</sup> Nachdem Boerhave (Physiologie, übers. von Eberhard. S. 158, 1754) und HALLER sich gegen die Verdauung der Knochen, Sehnen u. s. w. ausgesprochen, gab Réaumur (Mémoires de l'acad. Royale 1752) und Spallanzani (Versuche th. d. Verdauungsgeschäft, übers. v. Michaelis. 1785) die Auflösung von Knochen, Schnen, Leder und Fellen durch Raubvögel und Schlangen, ja auch durch den Mages des Hundes und des Menschen an. Diese Lösung bestätigten die qualitatives Untersuchungen von Tiedemann und Gmelin (Die Verdauung nach Versuchen I S. 197. 210. 303), von Blondlot (Traité analytique de la digestion. p. 317. 407. 1849) und von Freedens (Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. (1) S. 811).

<sup>3</sup> Guyton-Morveau u. Deyeux, Bericht vom 24. Messidor an X. 1502. 4 Bericht von Leroux, Dubois, Pelletan, Duméril u. Vauquelin, Ann. d. chim. XCII. p. 300. 1514.

der Leim nahrhaft sei: er mache die Fleischbrühe nährend und er die am meisten nährende thierische Materie.

Ven da an verbreitete sich der Gebrauch des Leims in den öffenten Anstalten von Paris, namentlich in vielen Spitälern. Aber in ireren scheiterte der Fortgebrauch der Leimsolution bald an dem Wideren der Consumirenden, was namentlich in einem von den Aerzten und imazeuten des Hôtel Dieu erstatteten Rapport hervorgehoben wurde, einigen Anstalten wurde jedoch lange Zeit hindurch die Knochenleimpe gegeben und erst die im Grossen gemachten ungünstigen Erfahgen bestimmten die Leitungen mit der Darreichung derselben aufzugen; im Hospital Saint-Louis wurde die Suppe erst abgeschafft, nachdem lemselben von 1829—1838 nicht weniger als 2.75 Millionen Portionen ibreicht worden waren.

Die ersten wissenschaftlichen Versuche über die Bedeutung des Leims den von Donne (1831) an sich und an Hunden ausgeführt, welche Resultat ergaben, dass der Leim nur wenig oder gar nicht nahrhaft könne. Seine Versuche sind aber nicht beweisend; man wusste danoch nicht, wie man Fragen der Art entscheiden müsse. Er verte nämlich während 7 Tagen je 20-50 Grm. trockenen Leim mit -100 Grm. Brod, wobei er unter Schwäche und Hungergefühl an Geit abnahm; er hätte aber zu der kleinen Portion Brod 20 - 50 Grm. kner Substanz nehmen dürfen, welche er gewollt hätte, und es wäre gleiche Resultat herausgekommen. Die Hunde frassen den ihnen mit i vorgesetzten Leim bald nicht mehr und wären zu Grunde gegangen, aus aber nur hervorgeht, dass denselben der Leim nicht schmeckte. Nach der Beobachtung des Leimfabrikanten Gannal verschonten die en den in seiner Fabrik vorräthigen Leim, während sie die Abfalle der Leimbereitung gierig frassen. Dies veranlasste ihn in seiner älie Versuche zu machen. Es stellte sich alsbald die Unmöglichkeit us, sich ausschliesslich mit Leim zu ernähren. Aber auch bei Leimtz zu einer sonst hinreichenden Menge von Brod schien die Ernähnicht anders zu sein, als bei derselben Quantität von Brod ohne Leim; die Versuche mussten nach einigen Wochen wegen des unwindlichen Ekels vor dem Leim eingestellt werden. Man ist aber, wir jetzt einsehen, nicht im Stande auf diese Weise festzustellen, ob Leim ein Nahrungsstoff ist; ich halte es ferner für unmöglich, län-Zeit von Brod allein zu leben und sich zu erhalten.

Auch die eingehenden Versuche von WILLIAM EDWARDS und BALZAC 2 funden konnten keinen Entscheid bringen. Mit Weissbrod allein nahdie Thiere allmählich an Gewicht ab, weniger dagegen bei Zusatz teimlösung zum Brod; bei Zusatz von Fleischbrühe zum Brod oder Brod mit Leim ernährten sie sich vollständig. Darum meinten Ents und BALZAC, der Leim trage wohl zur Nährfähigkeit eines Gehes bei, jedoch wäre er mit Brod zur Ernährung ungenügend; der

<sup>1</sup> A. DE PUTMAURIN, Mémoire sur l'application du procédé d. M. DARCET à la fiture des ouvriers de la monnaie des medailles. Paris 1820.

<sup>2</sup> Elwards et Balzac, Ann. des sciences natur. XXVI, p. 318, 1832; Journ. des aixences usuelles. XVII, p. 17, 1833. — Edwards, Recherches statistiques emploi de la gelatine comme substance alimentaire.

Leim ist ihnen nur ein Nahrungsmittel, das mit anderen Stoffen gegeben werden müsse, um eine Nahrung darzustellen. Edwards und Balzac, deren Versuche mit ungleich mehr Einsicht angestellt worden sind als die der späteren Gelatinekommission, kamen der Wahrheit über den Nährwerth des Leimes viel näher als Magendie mit seinen gleich zu erwähnenden Versuchen. Hätten sie die Quantität der von den Hunden aufgenommenen Substanzen bestimmt, so hätten sie erfahren, dass die Fleischbrühe nur als Genussmittel wirkt, welches die Hunde veranlasste von den Brode mehr aufzunehmen als ohne die Brühe, und sie hätten sich dam nicht mehr gewundert, wie ein so geringfügiger Zusatz von einigen Grammen trockner Substanz in einem Löffel Fleischbrühe einen so grossen Erfolg haben kann.

Bei diesem Stande des Wissens, als Niemand mehr den Leim str sich allein str eine Nahrung hielt, trat die zweite Gelatinekommission der Pariser Akademie zusammen, welche nach Anstellung einer grossen Azzahl von Ernährungsversuchen an Hunden nach zehnjähriger Thätigkes ihren berühmten Bericht durch Magendie (1841) erstattete.

Nach dem Berichte sollen sich die Thiere mit Leim allein nicht ernähren. Dies ist jedoch nicht durch die Kommission nachgewiesen worden, denn die Thiere berührten den Leim entweder nicht oder sie kosteten nur etwas davon und nahmen ihn nur während einiger Tage auf. Die Hunde verweigerten auch nach einigen Tagen gekochtes Eiweiss oder hartes Eigelb oder Fett zu fressen, sie liessen Stärkemehl unberührt, auch einen Brei aus Stärkemehl mit Butter, ebenso Zucker, ja selbst Brod, und doch zweifelt kein Mensch daran, dass alle diese Stoffe die trefflichsten Nahrungsstoffe sind. Der Hauptfehler der Kommission, der sie vielfach in die Irre leitete, war der, dass sie meinte, eine vom Thier aus Geschmacksrücksichten verweigerte Substanz könne kein Nahrungsstoffe sein, und dass sie die Menge der von den Thieren verzehrten Stoffe nickt bestimmten. Selbst wenn man die Substanz zwangsweise beibringt, lass sich durch eine solche Versuchsanordnung nur entscheiden, ob sie eine Nahrung ist, aber nicht ob sie die Bedeutung eines Nahrungsstoffes bat.

Die Kommission nahm aber auch bei Zusatz von Brod und Fleisch zu dem Leim eine unvollständige Ernährung wahr; die Thiere gingen nämlich schliesslich dabei am 50. bis 90. Tage unter den Erscheinungen des Hungers zu Grunde. Sie meinte daher, der Leim, mit anderen Nahrungsmitteln gemischt, verbessere dieselben nicht, sondern mache sie in Gegentheil ungenügend. Dies geht jedoch ebenfalls nicht aus ihren Versuchen hervor, welche nur darthun, dass die dargereichte große Menge von Leim nicht ertragen wird und die Verdauung stört. Der Leim, in mässigen Gaben verabreicht, kann nichtsdestoweniger einen Nutzen als Nahrungsstoff haben; man müsste die Ernährungsversuche ganz ander einrichten, um die Meinung der Kommission zu beweisen, aus deren Versuchen man ebenso gut die Nutzlosigkeit von Eiweiss, Fibrin, Fett, Starkemehl erschliessen könnte. Die Versuche der Kommission führten zu keinem bestimmten Ergebniss, namentlich deshalb, weil man damals die Erfahrungen von der Unzulänglichkeit des Leims, des Eiweisses, des Fette.

<sup>1</sup> Magendie, Compt. rend. XIII. p. 237, 1541.

Stärkemehls u. s. w. für sich allein zur Ernährung, aus Unbekanntaft mit der Bedeutung der zu einer Nahrung nöthigen Nahrungsstoffe ht zu deuten verstand.

Eine Kommission des Instituts der Niederlande befasste sich auf eine frage des Ministers des Innern ebenfalls mit der Angelegenheit, und tattete durch VROLIK! den Bericht über ihre Versuche. Sie hielt durch Gelatinekommission der französischen Akademie für erwiesen, dass der im nicht nährt, sie suchte aber zu entscheiden, ob der Leim, anderen arhaften Substanzen zugesetzt, nicht deren "Nährkraft" vermehrt. Sie gnet dies, da bei Zusatz von 25-100 Grm. Leim zu Brod, welches tere für sich allein die Thiere nicht nährte, die Abnahme des Körperwichts nicht aufgehoben wurde, wohl aber durch 250-500 Grm. Fleisch. Gewicht der Thiere kann aber nicht über den Werth einer Substanz Nahrungsstoff entscheiden. Die Akademie der Medizin 2 erklärte noch ihrer Sitzung vom 22. Jan. 1850, auf Bérard's Bericht, die Gelatine nur eine belästigende Wirkung auf die Verdauungsorgane aus und me in keiner Weise als Nahrungsmittel gelten.

Seit diesen durchaus verurtheilenden Aussprüchen wurde der Leim in Nahrung nicht mehr verwendet; nach den früheren Uebertreibungen es Werthes, die ihn geradezu zu einer ausschliesslichen und wohlsten Nahrung stempelten, erfolgte ein ebenso unberechtigter Rückschlag entgegengesetzte Extrem, wonach an ihm nichts Gutes mehr gelassen de und er sogar ein Gift sein sollte, obwohl wir doch in der gekochanimalischen Kost nicht unbedeutende Mengen von Leim verzehren.3 Frenchs wendete gegen alle diese Ernährungsversuche mit m zuerst ein, dass dabei die genaueren Verhältnisse des Stoffveruchs nicht festgestellt wurden und in dem dabei verabreichten fer möglicherweise zur Ernährung nothwendige organische oder rganische Stoffe nicht vorhanden waren, die Thiere also zu Grunde angen sind, weil ihnen gewisse Stoffe fehlten und nicht weil der m keinen Nährwerth besitzt. Auch MULDER 5 erkannte die Beskraft der Versuche Magendie's nicht an und sagte zuletzt völlig tig: , in der That, die Versuche mit Zucker, welche Magendie tellte, lehrten, dass blosser Zucker keine Nahrung ist. Jedermann dieses Resultat anerkannt, und doch prangt der Zucker und mit ht wieder unter den Nahrungsstoffen. So wird es mit dem Leim nfalls gehen". Es musste also untersucht werden, wie sich die leiss- und Fettzersetzung unter dem Einflusse des Leimes gestaltet ob der Leim darauf einen Einfluss besitzt.

VBOLLK, Compt. rend. XC. p. 423. 1844.
 Bulletin de l'académie nationale de médecine. XV. p. 367. 1849-50.

3 MULDER, Physiol. Chemic. II. S. 590 u. 927. 1844-1851.

<sup>3</sup> Siehe über diese Frage noch die Discussion in der französischen Akade-Twischen Freny, Chevreul, Dumas und Milne-Edwards (Compt. rend. Sem. II. II. p. 559, 747 u. 756, 1870), sowie meine Kritik hierüber (Ztschr. f. Biologie, X. bt. 1874).

<sup>4</sup> FREMICUS, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. (1) S. 683. 1845.

Die Geschichte dieser Bestrebungen ist früher (S. 123) ausführlich erörtert worden. Es hat sich schliesslich durch die von Bischoff und mir, sowie durch die von mir und meinen Schülern an Hunden angestellten Versuche ergeben, dass der Leim, wenn er mit der Ernährungsflüssigkeit durch die Gewebe geht, zersetzt wird und zwar leichter als das Eiweiss, wodurch er letzteres vor der Zersetzung schützt. Der Leim erspart Eiweiss in viel höherem Grade als da Fett und die Kohlehydrate, denn 100 Theile Leim ersetzen 50 Theile Eiweiss, und er wird in dieser Beziehung nur vom Pepton übertroffen. Durch grössere Gaben von Leim neben Fett oder Kohlehydrate wird der Eiweissumsatz im Körper sehr herabgesetzt, nie aber ist es möglich, durch Leim den Körper vor jeglichem Eiweissverlust # bewahren, stets wird von ihm noch etwas Stickstoff oder Eiweiss abgegeben. 1 Der geringe Eiweissverlust nach Aufnahme grosser Leismengen rührt wahrscheinlich von den zerstörten Blutkörperchen mit den abgestossenen Epidermisgebilden her.

Es kann demnach der Leim einen beträchtlichen Theil des Eiweisses ersetzen, aber wie schon S. 391 hervorgehoben worden ist, nicht in Eiweiss tibergehen und nicht organisirte Formen bilden; die gesammte Menge des gegebenen Leims wird rasch zersetzt<sup>2</sup>. Es mus desshalb stets zu dem Leim eine geringe Menge von Eiweiss hinzgesetzt werden, um den Eiweissbestand des Körpers zu erhalten. Auserdem wird bei grösseren Gaben von Leim etwas weniger Fett verbrannt; seine Wirkung in dieser Beziehung ist jedoch keine erhebliche, sie ist wesentlich geringer wie die der stickstofffreien Stoffe. Man nicht so grosse Mengen von Leim geben, um den Fettverlast vom Körper aufzuheben; man muss zu dem Zwecke immer stickstoffreie Stoffe hinzufügen.

Darnach ist also der Leim allerdings keine Nahrung, wohl aber ein höchst werthvoller Nahrungsstoff, der bei der Ernährung des Fleischfressers eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Um eine Nahrung zu haben, muss man dem Leim etwas Eiweiss und zur Verhütung der Fettabgabe vom Körper stickstofffreie Stoffe zumisches

Der Knorpel, das Ossein, das Bindegewebe etc. werden beset ertragen als der Leim, der in grösserer Menge leicht Verdaumsstörungen macht. Mein Hund verzehrte z. B. während 3 Tagen je 357 Grm. trockenes Ossein mit Gier und ohne Nachtheil, bei Auf-

<sup>1</sup> Bei Aufnahme von 357 Grm. trockenem Ossein mit 50 Grm. Fett im Ist und einer Ausscheidung von 113 Grm. Harnstoff gab der Hund noch Eiweise wie seinem Korper ab.

<sup>2</sup> Vo11, Ztschr. f. Biologie. II. S. 228, 1866.

nahme der gleichen Menge trockenen Leims hätte er gewiss die befügsten Diarrhöen bekommen. Zu Zeiten der Noth können unstreitig die Knochen, Knorpel, Sehnen u. s. w. mit Vortheil zur menschlichen Nahrung verwendet werden, wie es auch bei der letzten Belagerung von Paris im Jahre 1870—71 geschehen ist. Ja es sind die Erzählungen, dass zu Zeiten der Hungersnoth die Menschen zur Stillung des Hungers Leder genagt hätten, nicht unglaublich; aus der gegerbten Bindegewebsfaser der Cutis kann wohl auch noch etwas aufgenommen werden. In dem nach französischer Art zubereiteten Kalbskopf geniessen wir viel Bindegewebe der Haut. In den öffentlichen Anstalten und Volksküchen sollten die leimgebenden Gewebe da sie Nahrungsstoffe sind, sorgsamste Verwendung finden.

In dem Thierkörper findet sich sehr viel leimgebendes Gewebe, mich der S. 388 mitgetheilten Tabelle nicht beträchtlich weniger als Eiweiss. Man könnte daher daran denken, ob der in den Speisen aufgenommene Leim oder das in der Nahrung enthaltene leimgebende Gewebe im Körper nicht zu leimgebendem Gewebe werde und dadurch Eiweiss spare. Liebig hatte einmal eine solche Ansicht ausgesprochen, die aber schon von Mulder angefochten wurde. Da nach meinen Versuchen der Leim stets in kurzer Zeit völlig zersetzt wird, so kann er im Organismus weder zur Bildung von Eiweiss noch von leimgebendem Gewebe dienen.

## D) Weitere stickstoffhaltige Stoffe.

Die übrigen stickstoffhaltigen Stoffe in der Nahrung, die Pflanzenalkaloide sowie die stickstoffhaltigen Extraktivstoffe, welche in der
animalischen Nahrung Zersetzungsprodukte des Eiweisses und zum
Theil schon Ausscheidungsprodukte sind, haben, soviel wir jetzt wissen,
keine oder nur eine geringfügige Bedeutung als Nahrungsstoffe d. h.
sie sind nicht im Stande die Zersetzung von Eiweiss und Fett zu
verringern oder einen für die Zusammensetzung des Körpers nothwendigen Stoff zur Ablagerung zu bringen.

Das Kreatin des Fleisches wird, wie ich 3 gezeigt habe, ohne eine Aenderung in der Eiweisszersetzung hervorzubringen, völlig entweder als solches oder als Kreatinin im Harn entfernt. Der Harnstoff passirt rasch unverändert den Körper 1; ebenso findet sich die der Nahrung

<sup>1</sup> Liebte, Thierchemie. 2. Aufl. S. 100, 1843.

<sup>2</sup> MULDER, Physiol. Chemie. II. S. 590 u. 927.

<sup>3</sup> Vorr, Ztschr. f. Biologie. IV. S. 77. 1568.

<sup>4</sup> Derselbe, Ebenda, II. S. 50 u. 227, 1866.

beigemischte Harnsäure nach Zabelin's Versuchen¹ im Harn als Harnsäure oder als Harnstoff wieder vor, ohne dass der Eiweissumsatz eine Verminderung zeigt. Das Glycocoll, das Sarkosin, das Benzamid² bringen eine geringe Vermehrung der Eiweisszersetzung hervor. Nur das Asparagin (S. 173), das in gewissen Pflanzen in nicht unbedeutender Menge vorkommt, soll nach Weiske³ bei Hammeln wie der Leim Eiweiss ersparen, also in diesem Sinne ein Nahrungsstoff sein; es ist schwer zu verstehen, wie das ziemlich einfach zusammengesetzte Asparagin eine solche Wirkung austibt, da es nach Knieriem eine Vorstufe des Harnstoffes ist und als solcher ausgeschieden wird.

Wenn auch nach den früheren Angaben (S. 177 u. 178) Morphium und Chinin, welche zum grössten Theile unverändert mit dem Ham wieder entfernt werden, etwas Eiweiss vor der Zerlegung schützen, so wird man diese Arzneimittel deshalb wohl nicht als Nahrungsmittel betrachten dürfen.

Nur das höher zusammengesetzte Lecithin, das in dem Gehim und im Eidotter in grösserer Menge, in fast allen thierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln in kleiner Menge aufgenommen wird, kann zu den Nahrungsstoffen gerechnet werden. Es liegen noch keine direkten Untersuchungen über seine Wirkung auf die Stoffzersetzungen im Körper vor. Es ist nicht wahrscheinlich, dass das verzehrte Lecithin als solches in dem Gehirn, den Nerven, dem Blute u. s. w. abgelagert wird, da für diese Organe genügend Lecithin bei dem Eiweisszerfall entsteht (S. 61 und 80) und dasselbe ferner nach den Untersuchungen von A. Bokay im Darmkanal durch das Fett zerlegende Ferment des Pankreas in Glycerinphosphorsäure, Neurin und fette Säuren gespalten wird. Diese Zersetzungsprodukte werden grösstentheils resorbirt, denn nach Aufnahme von Eidotter nimmt die Phosphorsäureausscheidung im Harn zu und im Koth findet man nicht die mindeste Spur von Lecithin oder Glycerinphosphorsäure. Jene Produkte müssen dann im Körper weiter zerstört werden, wobei die Fettsäuren wohl das Fett des Körpers vor dem Zerfall schützen, also als Nahrungsstoffe eine ähnliche Rolle wie das Fett spielen.

<sup>1</sup> Zabelin, Ann. d. Chem. u. Pharm. 2. Suppl.-Bd. (3) S. 326. — Voir, Ztschr.f. Biologie. XIII. S. 530, 1877.

<sup>2</sup> Salkowski, Ztschr. f. physiol. Chem. I. S. 1, 1877, IV. S. 55, 1880.

<sup>3</sup> Weiske, Ztschr. f. Biologie, XV. S. 261, 1879.

<sup>4</sup> A. Bókay, Ztschr. f. physiol. Chem. I. S. 157. 1577—78. — Das in den meisten Nahrungsmitteln in geringen Mengen enthaltene Nuclein wird durch keines der Verdauungsfermente angegriffen und wird wahrscheinlich im Koth wieder entleert.

# 2. Stickstofffreie organische Nahrungsstoffe.

#### A) Die Neutralfette.

e Neutralfette sind bekanntlich meist Gemische mehrerer leichr schwerer schmelzbarer Fette, von Olein, Palmitin, Stearin , die sich in Glycerin und verschiedene Fettsäuren spalten sie können als die neutralen Glycerinäther der Oel-Palmitinarinsäure betrachtet werden.

von Menschen und Thieren verzehrten Fette sind als Nahoffe von grosser, früher nicht genügend gewürdigter Bedeu-Vir nehmen sie rein in dem Schmalz und den Oelen auf, oder leren Substanzen gemischt in animalischen und vegetabilischen gsmitteln. In ersteren in grösserer Menge im Fleisch gemähiere, in der Leber, dem Gebirn, dem Eidotter, in der Milch, ek; in letzteren in ölhaltigen Samen und Früchten (Nüssen, n. Cocosnuss, Erdnuss, Leinsamen, Mohnsamen). Kleinere von Fett finden sich in allen Nahrungsmitteln thierischen anzlichen Ursprungs. Ich setze den Fettgehalt einiger Nahittel hier bei:

|           |     |       |     |   |     |  | or est  |
|-----------|-----|-------|-----|---|-----|--|---------|
| Mastfleis | ch  |       |     |   | . ( |  | 5-12    |
| Hühnere   | i   |       |     |   | ١.  |  | 12      |
| Mileh     |     |       |     |   |     |  | 3-4     |
| Butter    |     | 4     |     |   |     |  | 85-90   |
| Käse.     |     |       |     |   |     |  | 8-30    |
| Vegetabi  | lie | n     |     |   |     |  | 0-3     |
| Mandeln   | , 1 | N til | sse | 4 |     |  | 53 - 66 |

s Fett ist ein integrirender Bestandtheil des Körpers, wenigr höheren Thiere, nur in den untersten Thierklassen vermisst fast gänzlich. Es kommt nicht nur in den grossen Fettreserim Unterhautzellgewebe, um die Nieren, im Mesenterium u.s. w. adern auch unsichtbar und fein vertheilt in allen Organen und keiten des Körpers.

thierischen Fette haben nach den Untersuchungen von E. E und A. Reinecke<sup>2</sup> eine ziemlich constante Elementarzusamring. Man findet jedoch Unterschiede bei verschiedenen Thiermd bei demselben Thier je nach der Individualität, dem eszustande und der Körperstelle. Sie erhielten z. B. für:

fan erhâlt bei dieser Spaltung 8.0-9.8°, o Glycerin und 94-96% Fettsäuren. SCHULZE U. A. REINECKE, Landw. Versuchsstationen. IX. S. 27, 1867; Ann. n. Pharm. CXLII. S. 191.

|                |   | $\boldsymbol{c}$ | H     | 0     |
|----------------|---|------------------|-------|-------|
| Ochsenfett .   |   | 76.50            | 11.91 | 11.59 |
| Hammelfett .   |   | 76.61            | 12.03 | 11.36 |
| Schweinefett . | • | 76.54            | 11.94 | 11.52 |
| Hundefett      |   | 76.66            | 12.01 | 11.33 |
| Katzenfett .   |   | 76.56            | 11.90 | 11.44 |
| Pferdefett .   |   | 77.07            | 11.69 | 11.24 |
| Menschenfett . |   | 76.44            | 11.94 | 11.62 |
| Butter         |   | 75.63            | 11.87 | 12.50 |
| Gesammtmittel  |   | 76.50            | 11.90 | 11.60 |

Das Fettgewebe enthält um so weniger Wasser, je mehr Fett in ihm aufgespeichert ist; Schulze und Reinecke fanden:

|    |            |     |          | Wasser | Membranen | Fett  |
|----|------------|-----|----------|--------|-----------|-------|
| im | Fettgewebe | vom | Ochsen . | 9.96   | 1.16      | 88.88 |
| 77 | n          | 77  | Hammel.  | 10.48  | 1.64      | 87.88 |
| 77 | <b>7</b> 7 | 27  | Schwein  | 6.44   | 1.35      | 92.21 |

Die Menge des in einem kräftigen Organismus abgelagerten Fettes ist grösser als man es sich gewöhnlich vorstellt. Ich habe für den von E. Bischoff¹ untersuchten stämmigen Arbeiter (33 Jahre alt, von 68.65 Kilo Gewicht) an Fett berechnet im:

12363.5 == 18.0 % des ganzen Körpers oder 44.0 % der Trockensubstanz des selben.

Berücksichtigt man nur das von der Leiche abpräparirte Fettgewebe, und setzt man für dieses nach den Bestimmungen von A. W. Volkmann<sup>2</sup> 15% Wasser und 2.5% Membranen an, so geben:

|                                                                                              | Körper-<br>gewicht<br>Kilo                       | Fett-<br>gewebe                               | Fett                                         | ° o des<br>Körpers             | Autor                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mädchen, 22 J. wohl genährt Mann, 30 J. Manu, 45 J. Mann, 36 J. Mann, 42 J. Mädchen, neugeb. | 55.4<br>55.75<br>76.51<br>50.5<br>65.25<br>2.969 | 15670<br>6159<br>11028<br>9076<br>7404<br>406 | 12928<br>5081<br>9098<br>7488<br>6108<br>257 | 23<br>9<br>12<br>15<br>10<br>9 | E. BISCHOFF G. V. LIEBIG G. V. LIEBIG DURSY DURSY E. BISCHOFF |

<sup>1</sup> E. Bischoff, Ztschr. f. rat. Med. (3) XX. S. 75.

<sup>2</sup> A. W. VOLKMANN, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-phys. Cl. 1874. 14. Nor.

<sup>3</sup> G. v. Liebig, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1874. S. 96.

<sup>4</sup> Dursy, Lehrb. d. system. Anat. 1863.

<sup>5</sup> Mit 36.74% Wasser im Fettgewebe.

Wie man daraus ersieht, ist die im Körper angehäufte Fettmenge ine sehr beträchtliche; sie ist fast doppelt so gross als die im Orgaismus befindliche Eiweissquantität. Das sichtbare, abpräparirbare lett macht schon 9-23% des Körpergewichts aus. Das Weib enthält rerhältnissmässig mehr Fett als der Mann. Man dachte sich früher den Gehalt an Fett wesentlich geringer: nach Burdach sollte beim Menschen das Fett nur 5% betragen, nach Moleschoff nur 3%. Die Gegenwart eines so gewaltigen Fettvorraths ist für die Vorgänge im Körper von der grössten Bedeutung.

In Mastthieren häuft sich noch wesentlich mehr Fett an; LAWES md Gilbert fanden bei ihren Schlachtversuchen folgende prozentige Zusammensetzung des ganzen Thiers (S. 348):

|                             | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | o/o     | o/o  | 0/o   |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|-------|
|                             | Wasser                      | Eiweiss | Fett | Asche |
| Halbfetter Ochs Fetter Ochs | 51.5                        | 16.6    | 19.1 | 4.66  |
|                             | 45.5                        | 14.5    | 30.1 | 3.92  |
| Mageres Schaf               | 57.3                        | 18.4    | 18.7 | 3.16  |
| Halbfettes Schaf            | 50.2                        | 14.0    | 23.5 | 3.17  |
| Fettes Schaf                | 43.4                        | 12.2    | 35.6 | 2.81  |
| Sehr fettes Schaf .         | 35.2                        | 10.9    | 45.8 | 2.90  |
| Mageres Schwein             | 55.1                        | 13.7    | 23 3 | 2.67  |
|                             | 41.3                        | 10.9    | 42.2 | 1.65  |

Um die hohe Bedeutung des im Körper abgelagerten und ihm der Nahrung zugeführten Fetts zu würdigen, muss man bedenken, ss der hungernde Organismus neben Eiweiss Fett einbüsst und var von letzterem mehr wie doppelt so viel als von ersterem; es uss also in der Nahrung etwas geboten werden, wodurch die Fettgabe verhindert wird. Dies kann nach unsern früheren Erfahrungen brzuglich geschehen durch Eiweiss, Fett und Kohlehydrate. Man t im Stande einen schon fetten Körper durch Zufuhr von Eiweiss lein nicht nur auf seinem Eiweiss- sondern auch auf seinem Fettestande längere Zeit zu erhalten, aber man hat dazu grosse Quantaten von Eiweiss nöthig; ist der Körper fettarm, so gelingt dies icht, da dazu übermässige Mengen von Eiweiss gehören, mehr als

<sup>1</sup> Lawes u. Gilbert, Phil. Transact. II. p. 494. 1859. — In 100 Theilen Körper-Frichtszunahme bei der Mastung ermittelten sie:

|         | Wasser | Fiweiss | Fett | Asche |
|---------|--------|---------|------|-------|
| Schwein | 28.6   | 7.76    | 63.1 | 0.53  |
| Schaf   | 20.1   | 7.13    | 70.4 | 2.34  |
| Ochs .  | 24.6   | 7.69    | 66.2 | 1.47  |
| Mittel  | 94.4   | 7.53    | 66.6 | 1.45  |

der Darm zu resorbiren vermag. Giebt man aber einem Fleischfreser neben dem Eiweiss noch Fett, so wird der Vorrath des eirkulirendern Eiweisses und damit die Eiweisszersetzung geringer; man braucht daher in diesem Falle wesentlich kleinere Mengen von Eiweiss, und die Eiweissabgabe zu verhüten, und ist zugleich im Stande, auch dern Fettverlust zu hindern. Es ist ferner nicht möglich mit Eiweiss allein einen mageren Organismus reich an Eiweiss und Fett zu machen; nur bei einem Zusatz von Fett (oder Kohlehydraten) kommt Eiweisse und Fett in grösserem Umfang zur Ablagerung.

Für die Erhaltung und Vermehrung von Eiweiss und Fett am Thier kommt es vor Allem auf das richtige Verhältniss der beiden Stoffe im Körper und in der Nahrung an; ein Ueberschuss von Eiweiss macht, dass wesentlich mehr davon zu den genannten Zwecken nöthig ist.

Dadurch tritt die hohe Bedeutung des Fettes in der Nahrung und im Körper hervor. Das leicht zerlegliche gelöste Eiweiss ist es, welches den Gang der Zersetzung bestimmt; aber das Fett soll durch seine Wirkung auf den Vorrath des cirkulirenden Eiweisses den Verbrauch und Bedarf an Eiweiss auf das gehörige Maass herbsetzen, so dass nur ein Theil der Kraft der Zellen zur Spaltung des Eiweisses verwendet wird und der Rest dazu dient, Fett zu zerlegen. Die Muskelarbeit verleiht der Zelle die Fähigkeit mehr Stoff zu zerfällen; nach dem Verbrauch des disponiblen Eiweisses wird dazu das Fett in Anspruch genommen: darum ist nichts von grösserem Einfluss auf den Fettumsatz als die Arbeit und hat der Arbeiter in der Nahrung mehr Fett (oder Kohlehydrate) nöthig.

Das im Körper unter dem Einflusse von Fett (oder Kohlehvdraten) abgelagerte Fett bedingt nicht allein einen geringeren Zerfall von Eiweiss, sondern es dient auch als ausgiebiges Reservoir für Zeiten der Noth, namentlich für den Arbeiter. Wäre das Fett leichter zersetzlich als das Eiweiss, so könnte eine solche Aufspeicherung nicht stattfinden. Ein mit Fett in mittlerem Grade versehener Körper ist dauernden Anstreugungen besser gewachsen als ein fettarmer; er erträgt den Hunger ungleich länger, während beim Mageren nach Verbrauch des Fetts die Eiweisszersetzung rapid ansteigt, wodurch des Leben frühe ein Ende gemacht wird. Für beschwerliche Tours auf die man nicht die volle Nahrung mittragen kann, beschränke sich die Gebirgsbewohner auf Schmalz, das für sie wichtiger ist das Eiweiss, da bei der Anstrengung vorzüglich das Fett angegriffe wird und der Fettverlust auch den Eiweissverbrauch steigert. Eine Rekonvalescenten oder Kranken muss man allerdings Eiweiss geben um die Zersetzung in den Zellen in gehörigen Gang zu bringen, aber

daneben ist es von der grössten Wichtigkeit, den Fettverlust vom Körper nicht zu gross werden zu lassen und stickstofffreie Substanzen zu reichen, damit das verzehrte Eiweiss nicht alles zerlegt wird und Eiweiss und Fett zum Ansatz kommen kann.

Darum finden wir in jeder guten Nahrung der höheren Thiere, auch der Pflanzenfresser, eine gewisse Menge von Fett vor. Es ist sicherlich nicht ohne Bedeutung, dass die erste Nahrung des Säugethiers, die Milch, so viel Fett enthält wie Eiweiss. Eine gute Nahrung zeichnet sich durch einen reichlichen Gehalt an Fett aus (geschmalzene Kost); in der kärglichen und schlechten Nahrung, z. B. der Gefangenen, findet sich in der Regel wenig Fett. Der Thran thut deshalb bei schwächlichen Kindern für die Hebung der Ernährung die besten Dienste.

Ans dem Frühern ist es verständlich, warum das Fett für sich allein als organischer Nahrungsstoff nicht genügt: das cirkulirende Eiweiss zerfällt leichter, so dass auch bei den grössten Gaben von Fett, anch wenn dabei Fett zum Ansatz gelangt, immer noch Eiweiss umgesetzt wird. Es geht daher ein mit Fett, Wasser und Aschebestandtheilen gefüttertes Thier zu Grunde, allerdings nach etwas längerer Zeit als ohne jegliche Zufuhr, und zwar dann, wenn die Eiweissmenge im Körper nicht mehr hinreicht die Thätigkeit der Organe w ermöglichen. Magendie giebt an, dass ein Hund, der nur Butter ethielt, am 68. Tage Hungers starb, obwohl er sehr fett war; ein anderer lebte 56 Tage lang täglich mit 120 Grm. Schweineschmalz, wornach sich bei der Sektion eine grosse Masse Fett, vorzüglich unter der Haut, aber eine allgemeine Atrophie der Organe fand. Von wir beobachtete Ratten, welche bei Entziehung jeglichen Futters, schon nach 3 bis höchstens 9 Tagen verendeten, hielten es mit Fett 26-29 Tage lang aus.

Es können bedeutende Quantitäten von Fett im Darm resorbirt werden 1. Ein Hund von 33 Kilo Gewicht vermochte im Tag von 350 Grm. verzehrtem Fett 346 Grm. in die Säfte aufzunehmen; bei Anfnahme von 500 Grm. Fleisch mit 200 Grm. Fett, sowie von 800 Grm. Fleisch mit 350 Grm. Fett wurden nur 5 Grm. Fett im Koth entfernt. Wenn bei Darreichung von 100 Grm. Fett 3 Grm. desselben nicht tesorbirt werden, so ist mit 97 Grm. Fett nicht die Grenze der Fettsufnahme gekommen, so zwar, dass bei Vermehrung der Fettgabe auf 200 Grm., jetzt 103 Grm. Fett im Koth abgehen, sondern es steigert sich bei weiterem Zusatze von Fett bis zu einem gewissen Maximum immer wieder die Aufnahmsfähigkeit und es wächst die Fettausscheidung im Koth nur ganz unbedeutend an.

<sup>1</sup> PETTENKOFER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 30. 1873.

Eine reichliche Ansammlung von Fett im Körper setzt durch langsamere Entziehung des Nahrungsfetts aus den Säften die Resorption desselben im Darm herab. Nach lange dauernder Fütterung des Hundes mit grösseren Mengen von Fett, wobei fortwährend Fettansats am Körper stattfindet, wird der Koth nämlich immer reicher an Fett. Bei einer 58 tägigen Reihe mit Zufuhr von 500 Grm. Fleisch und 200 Grm. Fett stieg der Fettgehalt des trockenen Koths von 24.9% auf 32.1% und zuletzt auf 37.6%, so dass darin in der zweiten Hälfte des Versuchs täglich um 2.5 Grm. Fett mehr ausgeschieden wurden als in der ersten.

Auch im menschlichen Darm können nach den Ausnützungsversuchen von M. RUBNER 1 bis über 300 Grm. Fett im Tag resorbit werden. Das Fett wurde mit Fleisch und Brod aufgenommen und dabei erhalten:

| Fettar                                   | t | Fett auf                | Fett<br>im Koth             | Fett in o im Koth          | Fett<br>resorbirt       |  |
|------------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1. Speck 2. Speck 3. Butter 4. Speck und |   | 99<br>195<br>214<br>351 | 17.2<br>15.2<br>5.8<br>44.6 | 17.4<br>7.8<br>2.7<br>12.7 | 82<br>180<br>208<br>306 |  |

Das Fett wird darnach im Allgemeinen im menschlichen Darabis auf geringe Rückstände resorbirt. Wie beim Hund kommt auch beim Menschen bis zu einer bestimmten Grenze bei Vermehrung des Fetts in der Nahrung mehr Fett zur Aufnahme. Erst bei einer Zufuhr von 351 Grm. Fett erschienen grössere Mengen im Koth und war offenbar der Punkt der günstigsten Aufnahme überschritten, obwohl sich bei abermaliger Steigerung der Fettgabe gewiss noch eine weitere Zunahme in der Resorption gezeigt hätte. Es ist auffallend, dass durch eine schlechte Ausnützung der das Fett einschliessenden Nahrungsmittel, z. B. von gelben Rüben oder Kartoffeln, trotz reichlicher Kothentleerung doch die Fettresorption nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Nach den Versuchen Rubner's scheint es für die Ausnützung durchaus nicht gleichgültig zu sein, in welcher Form das Fett gereicht wird, denn bei gleich grosser Zufuhr erscheinen bei Butter 2.7%, bei Speck 7.5% des Fetts im Koth wieder; nach Genuss von Speck kommen im Koth fast unveränderte Speckstückehen zum Vorschein,

<sup>1</sup> M. Rubner, Ztschr. f. Biologie, XV. S. 115, 1879.

es hindern daher vielleicht die Hüllen, in denen das Fett eingeschlossen ist, etwas die Verwerthung.

Die Flüssigkeit des Fetts, d. h. der Reichthum an Triolein, ist wohl auch von Einfluss auf die Resorption; ein bei der Körpertemperatur nicht schmelzbares Fett wird bekanntlich nicht aufgenommen. Schulze und Reineke geben folgende Schmelzpunkte für die Fette verschiedener Thiere an:

| Hamme   | 1  |   |    |   |    |   | 41-52% |
|---------|----|---|----|---|----|---|--------|
|         |    |   |    |   |    |   |        |
| Ochs    |    |   |    |   | 4  |   | 41-50  |
| Schwein | 1  |   |    |   |    |   | 42-48  |
| Mensch  |    |   |    |   |    |   | 41     |
| Hund    |    |   |    |   |    |   | 40     |
| Katze   |    |   |    |   |    |   | 38     |
| Butter  |    |   |    |   |    |   | 37     |
| Pferd   |    |   |    |   |    |   | 30     |
| Hase    |    |   |    | , |    |   | 26     |
| Gans    | œ. | 4 | a. |   | 81 | * | 24-26  |

#### B) Die Fettsäuren.

Die Fettsäuren werden für gewöhnlich nur in geringer Menge in der Nahrung aufgenommen. Sie finden sich in den ranzigen Fetten, Mich im Leberthran; nach den Untersuchungen von Franz Hofmann<sup>1</sup> ind sie in Spuren fast in allen Fetten enthalten, nach J. König <sup>2</sup> amentlich in den Pflanzenfetten (Olivenöl, Leinöl etc.), in denen nur i-6.5% Glycerin vorkommen. Sie treten auch als Spaltungspronkte der Neutralfette im Darmkanale in geringer Menge auf. Wie Munk (S. 169) fand, vermindern die Fettsäuren ebenso wie die ette den Eiweisszerfall; wahrscheinlich sind sie auch im Stande, as Körperfett vor der Verbrennung zu schützen. Die Fettsäuren önnen also wie das Fett als Nahrungsstoffe angesehen werden, jedoch ommen sie als solche unter gewöhnlichen Verhältnissen kaum in etracht.

## C) Das Glycerin.

Das Glycerin wird für gewöhnlich nur in kleinen Quantitäten in en Körper eingestihrt. Es ist in Spuren in den gegohrenen Flüssigtien enthalten, im Bier zu 0.05—0.3 %, im Wein zu 0.67—1.43 %; öchstens geniessen wir es in verfälschten alkoholischen Getränken, B. in damit versüsstem Bier oder in scheelisirten Weinen in etwas theblicherer Quantität.

Fa. Hofmann, Beitr. z. Anat. u. Physiol. Festgabe f. Ludwig. 1875. S. 134.
 J. König, Die menschl. Nahrungs- u. Genussmittel. II. S. 248. 1880.

Nach den früheren Darlegungen (S. 166) bringt das Glycer keine wesentliche Aenderung in dem Zerfall des Eiweisses im Körp hervor und wirkt also in dieser Beziehung anders als das Fett w die Kohlehydrate (J. Munk, Lewin, Tschirwinsky). Deshalb ist al noch nicht ausgeschlossen, dass dasselbe in anderer Richtung: Nahrungsstoff wirkt, nämlich durch Verminderung oder Aufhebu des Fettverlustes vom Körper, indem es statt des Fettes zersetzt wir Es ist dies aber noch nicht durch den Versuch dargethan, weshe bis jetzt nicht angegeben werden kann, ob das Glycerin ein Narungsstoff ist oder nicht.

#### D) Die Kohlehydrate.1

Die Kohlehydrate werden vorzüglich in den vegetabilischen Narungsmitteln von den pflanzenfressenden Thieren und vom Mensche bei vegetabilischer und gemischter Kost in grossen Quantitäten ein geführt; es kommen meist mehrere Vertreter dieser Gruppe zusamme vor und sie bedingen hauptsächlich den Nährwerth vieler Pflanzen theile. In den animalischen Nahrungsmitteln finden sich Kohlehydrat nur in der Milch (Milchzucker) und allenfalls in der Leber (Tranber zucker) in berücksichtigenswerther Menge, die Kohlehydrate im Muske fleisch u. s. w. sind in so geringen Spuren vorhanden, dass sie a Nahrungsstoffe nicht in Betracht kommen.

Es giebt eine grosse Anzahl dieser Verbindungen, welche be kanntlich Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältniss enthalten, welchem sie Wasser bilden. Ihre chemische Constitution ist noch nie genau bekannt; sie unterscheiden sich nur durch wenige Aequivalen Wasser von einander und können zum Theil durch Aufnahme desselbe in einander umgewandelt werden. Für unsere Zwecke kommen vozuglich die folgenden in Betracht.

Das Stärkemehl, Amylum. Es ist ausserordentlich verbreitet fast allen zur Nahrung verwendbaren vegetabilischen Substanzen, so den Samen der Cerealien, der Leguminosen, den Kastanien, den Eichel in vielen Wurzeln, z. B. den Kartoffeln, im Marke mancher Palmenark u. s. w. Die Sago, die Tapioka und das Arrowroot bestehen fast gu aus Stärkemehl. Es ist in mehr oder weniger dichten Hüllen von Cell lose eingeschlossen, welche bei der Zubereitung gesprengt werden. Der rohe Stärkekorn enthält als Hauptmasse die Stärkegranulose und in Fringer Menge (2—6°0) die Stärkecellulose; durch das Mundspeichelfs ment wird nach Nägeli bei niederer Temperatur nur die erstere in Zuckund Dextrin übergeführt. Da die Stärke in kaltem Wasser unlöslich is

<sup>1</sup> Henri Byasson, Des matières amylacées et sucrées leur role dans l'économi Paris 1873.

und auch in heissem Wasser nur zu einer unvollkommenen Lösung aufquilt, aus der sie sich beim Erkalten als Kleister wieder abscheidet, so muss sie, bevor ihre Aufnahme in die Säfte geschehen kann, in ein lösliches Kohlehydrat verwandelt werden. Dies geschieht durch die Verdaungssäfte (Mundspeichel, pankreatischen Saft, Darmsaft). Der menschliche Darm ist im Stande bedeutende Mengen von Stärkemehl zu verwerhen; nach Rubner's Versuchen werden durch ihn von 670 Grm. aufgenommenem Stärkemehl 665 Grm. resorbirt und nur 5 Grm. (0.8%) im Koth entfernt. Es kommt hierbei allerdings sehr darauf an, in welchen Nahrungsmitteln und Speisen die Kohlehydrate zugeführt werden; am ungünstigsten verhalten sich die Kartoffeln, das Schwarzbrod, die gelben Rüben und der Wirsing (mit 8-18%) Verlust); am günstigsten: Reis, Weissbrod, Spätzel und Maccaroni (mit 0.8-1.6%) Verlust).

Von den verschiedenen Zuckerarten sind als Nahrungsstoffe vorzüglich der Rohrzucker, der Traubenzucker, der Milchzucker und der unkrystallisirbare Fruchtzucker zu beachten. Der Traubenzucker findet sich in vielen Pflanzensäften und in besonders reichlicher Menge in den sussen Früchten; in letzteren ist daneben auch in gleichen Theilen Fruchtzueker und häufig auch Rohrzucker enthalten. Im Honig kommt Traubenzucker, Fruchtzucker und Rohrzucker vor, ebenso in den meisten Mannaarten. Der Rohrzucker ist in besonders reichlicher Menge im Saft einiger Gramineen, namentlich im Zuckerrohr (Saccharum officinarum), dem asiatischen Zuckerrohr (Sorghum saccharatum), dem Mais u. s. w. vorhanden; ferner in den fleischigen Wurzeln, ganz besonders der Runkelrube (Beta vulgaris), im Stamm einiger Birken- und Ahornarten (Acer saccharinum), endlich in stissen Früchten z. B. Wallnüssen, Haselnüssen, Mandelo, den Früchten des Johannisbrodbaums. Die Zuckerarten dienen nicht pur als Nahrungsstoffe, sondern auch als beliebte Genussmittel. Da der Zucker leicht löslich ist, so wird er in reichlicher Menge im Darmkanal resorbirt; ein grosser Hund nimmt im Tag 350, ja 500 Grm. Traubenzucker in die Säfte auf, ohne dass etwas davon in den Koth übergeht. Die australischen Arbeiter sollen täglich 131 Grm. reinen Rohrzueker geniessen, die auf den Antillen arbeitenden indischen Kulis 100 bis 150 Grm. Auf den Kopf der Bevölkerung treffen in Deutschland 13 Grm., in England 50 Grm. Rohrzucker. In den Datteln verzehren die Araber der Wüste ganz gewaltige Mengen von Zucker.

Das in Wasser lösliche Dextrin (Stärkegummi) scheint fertig gebildet

in vielen Pflanzensäften enthalten zu sein.

Die in Wasser unlösliche Cellulose oder Holzfaser ist im Pflanzeneich ganz allgemein verbreitet, noch mehr als das Stärkemehl; sie bildet das feste Gerüste der Pflanzen und ist auch in den Wandungen Junger Pflanzenzellen abgelagert. Die Cellulose ist häufig mit den sogeunnten inkrustirenden Stoffen bedeckt und durchdrungen, welche die mannigfaltigen Cohäsionszustände in verschiedenen Pflanzen bedingen. In Jedem vegetabilischen Nahrungsmittel wird daher dieser Stoff aufgenommen, die Nahrung des Pflanzenfressers besteht für gewöhnlich zu 1/4 bis

2 Rebner, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 192, 1879.

<sup>1</sup> Siehe hierüber: Brücke, Sitzber. d. Wiener Acad. LXV. 1872. April.

1,3 aus demselben. Im Darmkanal der Pflanzenfresser z. B. des Rinde des Pferdes, der Ziege, des Schafes, des Kaninchens u. s. w. wird selb die alte und verholzte Cellulose in lösliche Verbindungen übergeführ Es ist noch nicht sicher dargethan, in welcher Weise dies geschieht u welches Produkt dabei entsteht 2; es wird wahrscheinlich Traubenzuck gebildet, in welchen die Cellulose durch Behandeln mit Säuren und A kalien übergeht. Aber auch vom Menschen wird die Cellulose jung Pflanzenzellen z. B. von jungen, nicht verholzten Gemüsen (Sellerie, Ko Möhren), wie Weiske 3 dargethan hat, bis zu 47 und 63 % verdaut, wi rend nach Fr. Hofmann's 4 Versuchen die verholzte Cellulose z. B. d Strohs unverändert den Darm passirt.

Die Gummiarten (Arabin, Bassorin). Man kann aus fast all Pflanzen mehr oder weniger Gummi erhalten. Die bekannteste Gumn art ist der von verschiedenen Akazienarten stammende arabische Gumm eine andere ist der Traganthgummi (Bassorin) von einigen im Orient w kommenden Astragalusarten, welcher in Wasser zu einem Schleim aufquil Der in Wasser lösliche Gummi geht bekanntlich schon durch verdümt Säuren in Traubenzucker über. Nach den früheren Angaben soll ste der Gummi im Darm grösstentheils unverändert bleiben. Nach Tiedenan und GMELIN 5 ging eine nur mit Gummi gefütterte Gans nach 16 Tage zu Grunde und im ganzen Darm fand sich Gummi vor und stark saut Reaktion, was aber höchstens bezeugt, dass der Gummi keine Nahrm ist; Boussingault 6 berichtet aber, dass eine Ente fast die ganze Meng des gefressenen Gummis wieder ausschied; ebenso fand Frerichs? in de Ausleerungen eines Hahns und eines jungen Hundes, welche währen 3 Tagen Traganthgummi erhalten hatten, nicht unbedeutende Menge des Schleims wieder. Nach meinen Beobachtungen 5 resorbirt ein Hun mindestens 46 % des während 3 Tagen beigebrachten Gummis. In unsere Gegenden wird der Gummi nur selten in erheblicher Menge genossen un findet meist nur arzneiliche Anwendung. In Afrika werden aber di Gummiarten häufig verzehrt und im Orient zu Zuckerbackwerken (Lukum verwendet. Hasselquist 9 und Lind<sup>10</sup> haben angegeben, dass die Arabe

<sup>1</sup> Siehe hierüber: Mitscherlich, Ann. d. Physik. LXXV. S. 305. - Mulde Versuch e. allg. physiol. Chem. S. 1024. 1844. — Donders, Nederl. Lancet. IV. S. 78 VI. S. 227 u. 244. — Henneberg u. Stohmann, Beitr. etc. 1860. Heft 1, 1863. Heft? -- G. KCHN, Journ. f. Landw. 1865. S. 283, 1866. S. 269, 1867. S. 1. — HOPMENTE Landw. Versuchsstationen. VIII. S. 351. 1866 (Hammel). - Wolff, Die landw. chen Versuchsstation Hohenheim. 1870 (Hammel). — SCHULZE u. MÄRCKER, Journ. f. Lands. 1871 (Hammel). — DIETRICH u. KÖNIG, Landw. Versuchsstationen. XIII. S. 226. 1871 (Hammel). - Stohmann, Biol. Studien Heft 1, 1873 (Ziege). — HAUBNER u. Hor-MEISTER, Landw. Versuchsstationen. VII. S. 413. 1865, VIII. S. 99. 1866 (Pferd). WEISKE, Ebenda. XV. S. 90, 1872 (Schwein).

<sup>2</sup> Schmulewitsch, Mélanges physiques et chimiques. XI. p. 163. 1579.

<sup>3</sup> WEISKE, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 456, 1870; Centralbl. f. d. med. Wiss. 1870. Bei Gansen wird die Rohfaser nicht gelöst (Weiske u. Mehlis, Landw.Vesuchsstationen, XXI. S. 411, 1878). 4 Voit, Sitzungsber, d. bayr, Acad. 1869, S. 6. 5 Tirdemann u. Gmelin, Die Verdauung nach Versuchen, H. S. 186, 1831.

<sup>6</sup> Boussingault, Ann. d. chim. et phys. XVIII. p. 444. 7 Frenicus, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. (1) S. 807.

<sup>8</sup> Voir, Ztschr. f. Biologie, X. S. 59, 1874.

<sup>9</sup> HASSELOUIST, Reise nach der Levante.

<sup>10</sup> Land, De morbis Europaeorum in terris calidis.

von dem arabischen Gummi oft Monate lang leben; dies ist zwar sicherlich unichtig, denn es wird wohl noch etwas anderes dazu gegessen werden, much Tiedemann Kameelmilch, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Gunmi zu den Nahrungsstoffen, mit der Wirkung des Zuckers, gerechnet

Als Pflanzenschleim bezeichnet man eine gummiartige Materie, die in sehr vielen Pflanzen z. B. in der Wurzel von Althaea officinalis, den Knollen der Orchisarten, im Leinsamen, in Quittenkernen u. s. w. entlalten ist. Er quillt in Wasser stark auf und wird durch Kochen mit verdünnten Säuren in Zucker übergeführt. Aus dem Darm des Hundes wird nach meinen Untersuchungen 1 von Salepschleim mindestens 54 %. von Quittenschleim 79 % in die Säfte aufgenommen. Leinsamen- und Unittenschleim haben nur eine arzneiliche Bedeutung; nur der Salep und das Caraghen werden hier und da als Nutrientia für Kinder und geschwächte Personen in Gebrauch gezogen, sie können aber als Nahrungsstoffe keine andere Wirkung wie die Kohlehydrate besitzen.

Zu den Kohlehydraten gehört auch das Lichenin oder die Moosatärke: sie findet sich in vielen Flechten und Moosarten, namentlich im isländischen Moos (Cetraria islandica). Dieser Stoff quillt in kaltem Wasser auf und verflüssigt sich in kochendem Wasser zu einem dicken Schleim, der beim Erkalten zu einer Gallerte erstarrt; durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure geht er in eine Glykose über, wahrscheinlich auch durch die Verdauungssäfte, da die Moosstärke sicherlich als Nahrangsstoff dient. - Ein anderes Kohlehydrat ist das Inulin, welches ach reichlich in den Knollen der Dahlien, aber auch in den Wurzeln von Inula Helenium, Angelica archangelica, Colchicum autumnale, Leontodon taraxacum, den Knollen von Helianthus tuberosus (Topinambur) u. s. w. findet. Das Inulin löst sich in kaltem Wasser nur wenig, leicht in heissem Wasser und geht durch Kochen mit verdünnten Säuren, und wahrscheinlich auch durch die Verdauungssäfte in Fruchtzucker über.

Ich reihe an die Kohlehydrate noch den Mannit an, der in vielen Vegetabilien, in der Sellerie, der Schwarzwurzel, in einigen Pilzen, in Seetangarten, im Honigthau mancher Pflanzen u. s. w. enthalten ist, namentlich aber in der Manna, dem aus verschiedenen Fraxinusarten ausschwitzenden und zu einer festen Masse eintrocknenden Saft. Er bildet sich auch bei manchen Zuckergährungen, vor Allem bei der schleimigen Gährung und der Buttersäuregährung, z. B. bei der Gährung des Runkelfübensaftes. Der Mannit ist leicht in Wasser löslich; mit Labmagen geht er nach Fremy in Milchsäure über. Külz 2 sah bei Diabetikern nach dem Genuss von Mannit, in Dosen von 30-90 Grm., keine Vermehrung der Harnzuckers eintreten, woraus er schliesst, dass der Mannit im Körper hicht in Traubenzucker übergeführt wird, sondern eine Spaltung erleidet, welche seine Oxydation zu Traubenzucker verhindert. Jedenfalls wird er im Organismus zersetzt, da er sich nur in Spuren im Harn und Koth nachweisen lässt. Grössere Mengen machen Blähungen und Diarrhöen, Er ist höchst wahrscheinlich ein Nahrungsstoff von dem Werth eines

1 Voir, Ztschr. f. Biologie. X. S. 59, 1874.

<sup>2</sup> Kelz, Beiträge z. Path. u. Ther. des Diabetes mell. S. 128, 1874.

Kohlehydrats; das Manna wird in manchen Ländern auch häufig, vorzüglich als Versüssungsmittel, gebraucht.

Wichtiger als Nahrungsstoff wie der Gummi, der Pflanzenschleim u.s.w. ist wohl das Pektin, welches in vielen Pflanzentheilen, besonders im Mark der fleischigen Früchte und der Wurzeln z. B. der Rüben in beträchtlicher Menge abgelagert ist. Seine Zusammensetzung und Umwandlungsprodukte sind noch nicht genügend bekannt, es steht aber der Kohlehydraten nahe. In den unreifen Früchten findet es sich in unlöblichem Zustande (Pektose); während des Reifens geht es in eine in Wasser lösliche Substanz über, wie auch durch Kochen der unreifen Früchte mit verdünnten Säuren. Ueber sein Verhalten im Darmkanal besitzen wir noch keine sicheren Kenntnisse.

Im Thierkörper sind die Kohlehydrate nur in geringer Menge abgelagert, wenn sie auch darin bei dem Stoffzerfall in bedeutenden Quantitäten erzeugt werden. Sie lassen sich bekanntlich nachweisen in der Leber (Glycogen, Traubenzucker), im Muskel (Inosit, Glycogen), im Blut, der Lymphe, in der Milch (Milchzucker), im Mantel der Tunicaten (Cellulose) u. s. w. Sie sind nicht nothwendige Bestandtheile der Gewebe, sondern Uebergangsstufen der Zersetzung, welche in andere Stoffe umgewandelt und zerstört werden.

Die Kohlehydrate vermögen nach den früheren Auseinandersetzungen den Zerfall des Eiweisses zu verringern wie das Fett, nur in noch etwas höherem Grade. Sie sind ferner wie das Fett im Stande, die Fettabgabe vom Körper ganz zu verhüten, und zwar leisten hierin etwa 175 Kohlehydrate so viel wie 100 Fett, so dass sie in diesen beiden Beziehungen das Fett vollständig ersetzen. Während aber aus dem verzehrten und resorbirten Fett leicht Fett zum Ansatz gelangt, ist es noch nicht sicher entschieden, ob dies aus Kohlehydraten möglich ist. Die Kohlehydrate werden jedenfalls als leicht zersetzliche Materien im Organismus zum grössten Theil rasch bis zu Kohlensäure und Wasser zerstört, und es bleibt höchstens bei Zufuhr sehr grosser Quantitäten ein Theil unzersetzt, so dass daraus eine Fettablagerung stattfinden kann. Das aus dem Eiweiss abgespaltene Fett wird aber, wenn die Kohlehydrate verbrennen, erspart; es kann also unter dem Einflusse der Kohlehydrate, wie man aus vielfacher Erfahrung weiss, das Thier fett werden, nur ist es zweiselhaft, ob das Fett direkt aus den Kohlehydraten hervorgeht.

Die Kohlehydrate sind daher höchst wichtige Nahrungsstoffe, welche die Rolle des Fettes zu übernehmen im Stande sind; es gilt hier Alles das, was vorher bei Besprechung der Bedeutung des Fettes in der Nahrung und im Körper gesagt worden ist. Im Darmkanal verhalten sich aber die Kohlehydrate, zum Theil ihrer grossen Masse

halber, anders als das Fett, weshalb es nicht gut ist, dieselben in der Nahrung neben dem Eiweiss ausschliesslich und ohne Fett zu reichen. Hiertber wird bei Zusammensetzung der Nahrung das Nöthige berichtet werden.

Auch bei den grössten Gaben von Kohlehydrat wird aus sehon bekannten Gründen immer noch Eiweiss im Körper umgesetzt; darum ist auch bei Darreichung von vorzüglich Stärkemehl enthaltenden Nahrangsmitteln, wie z. B. von Arrowroot, eine Ernährung nicht möglich. Dudurch erklären sich auch die Resultate der Fütterungsversuche mit reinen Kohlehydraten, bei denen die Thiere bald zu Grunde gegangen sind1.

El Der Alkohol, die organischen Säuren, die ätherischen Oele.

In den gegohrenen Getränken, im Wein, Schnaps, Bier u. s. w. fird Alkohol aufgenommen. Es sind davon enthalten im:

| Cognac          | <br>69.5    | Volumprozent |
|-----------------|-------------|--------------|
| Sherry          | <br>20 - 22 | n            |
| Madeira         | <br>18-19   | 77           |
| Champagner.     | 10-12       | n            |
| Bordeaux        | <br>9-10    | 7            |
| Rheinwein .     | <br>8-10    | Ħ            |
| Ale, Porter     | <br>7-8     | 25           |
| Obstwein .      | <br>5.5     |              |
| Bayrischen Bier | 3-3.5       | 29           |

Der Alkohol wird zum grössten Theile im Körper zu Kohlensäure nd Wasser verbrannt, jedoch wird eine geringe Menge unverändert a Harn und dampfförmig durch Haut und Lungen ausgeschieden?. er Alkohol bleibt offenbar längere Zeit im Körper, bis er oxydirt der als solcher entfernt ist; seine Wirkung währt deshalb geraume

Масемоте; Тієреманн и. Gmelin; Снозват, Ann. d. hygiène. XXXI. p. 449.
 — Letellien, Ann. d. chim. et phys. (3) XI. p. 150. 1844.
 Z Siehe hierüber: Висинели, Deutsch. Ztschr. f. Staatsarzneikunde. 1854; Ма-

se, Leber die Veranderungen, welche mit genossenem Weingeist im Thierkorper Tychen. Dorpat 1854; Settinenow, Beitrag zu einer künftigen Physiologie der Albelvergiftung. St. Petersburg 1860. (Im Harn und in der Athemluft Alkohol.) — ALLEMAND, PERRIS U. DUROY, Gaz. hebd. d. méd. et d. chir. 1859. No. 46. p. 690. (Aller Robol unverändert durch die Nieren ausgeschieden.) - E. Smith, Brit. med. Journ. 50. Lancet 1861. Jan. (Alkohol im Athem und Harn nachgewiesen.) - PARKES u. CLOWICZ, Glasgow med. Journ. 1870. p. 517, 1871. p. 241. (Grosser Theil als solcher THI TOCHUM, Tenth report of de med. officer of the privy council. p. 288. 1868.

Sur Spuren im Harn.) — Durns, Proc. of royal soc. XX. p. 268. 1872. (Spuren im 1871.)—Subbotis, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 361. 1871. (Ein Theil durch Hauf und 1872.)—ANSTIE, The practitioner. XIII. p. 15. 1874. (In der Athemluft etwas.)—

Schmidt, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1875. No. 23. (Durch die Lungen Spuren.)— Dz. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm. VI. S. 1877. (Durch Harn und Athemluft unerbliche Mengen.)

Nach Liebig 1 verhält sich der Alkohol im Thierleib wie ein Fet oder ein Kohlehydrat. Nach ihm ist es die Aufgabe der letzteren, der Sauerstoff in Beschlag zu nehmen, d. i. als Respirationsmittel zu dienen da aber der Alkohol seiner Meinung nach leichter oxydirbar ist, so schütz er die stickstofffreien Nahrungsstoffe und macht so Fett und Kohlehydrate entbehrlich. Diejenigen, welche die unveränderte Ausscheidung des Alko hols annahmen, bestritten seine Bedeutung als Nahrungsstoff, so z. B. Subbotin; die Anderen, die seine Zersetzung darzuthun vermochten, hielten ihn deshalb für einen Nahrungsstoff. Nach meiner Definition (S. 341) muss ein Stoff noch nicht ein Nahrungsstoff sein, wenn er im Körper verbrannt wird und dabei einen Beitrag zur Wärme des Körpers liefet. Es kann eine Substanz verbrennen, ohne dass sie die Abgabe eines Stoffes vom Körper geringer macht, dann besitzt sie trotz der Zersetzung keinen Werth als Nahrungsstoff. Die Erzeugung von Wärme hat mit der Ernährung, wo es sich ausschliesslich um stoffliche Wirkungen handelt, nichts zu thun. Ein verbrennender, Wärme liefernder Stoff bringt unter Umständen gar keinen Gewinn; wenn z. B. unter seinem Einfluss, wie et beim Alkohol der Fall ist, die Gefässe der Haut sich ausdehnen und somi durch Begünstigung der Wärmeabgabe mehr Wärme zum Abfluss gebrack wird, so wird der Körper trotz der grösseren Wärmeerzeugung kilter; Erfrierende werden durch eine reichliche Alkoholgabe nicht erwärmt, sondern in Folge des grösseren Wärmeverlustes abgekühlt. In Ihnlicher Weise habe ich bei einem Manne während anstrengender Arbeit, obwohl dabei viel Wärme in ihm erzeugt worden ist, durch die starke Wasserverdunstung an der gerötheten Haut ein Sinken der Körpertemperater eintreten sehen. Daraus ersieht man am besten, dass man die Bedettung der Nahrungsstoffe nur in ihrer stofflichen Wirkung suchen darf ud die Lieferung von Wärme für sich allein dem Körper noch keinen Vortheil zu bringen braucht, ja nicht einmal in allen Fällen zur Erhaltung der Eigenwärme beiträgt.

Es fragt sich also, ob der Alkohol eine Aenderung im Stoffverbrauch hervorbringt. Nach den früheren Darlegungen (S. 170) ist dies allerdings der Fall: er schittzt in mässigen Dosen etwas Eiweiss vor der Zersetzung, und spart auch wahrscheinlich etwas Fett. Der Alkohol ist daher allerdings streng genommen als ein Nahrungsstof anzusehen, aber er nützt in dieser Hinsicht, in gewöhnlicher Quantite eingeführt, nur sehr wenig; er wird auch nicht zu diesem Zweck aufgenommen, da andere Stoffe, z. B. ein Bissen Brod, den gleichen Effekt viel besser und wohlfeiler erreichen lassen. Der Alkohol wird vom Menschen vor Allem wegen seiner Eigenschaft als Genussmitzel benützt.

Die übrigen in der animalischen und vegetabilischen Nahrus eingeführten organischen stickstofffreien Stoffe spielen nur eine gan

<sup>1</sup> Liebig, Thierchemie. S. 88. 1846; Chemische Briefe. S. 557, 1851.

<sup>2</sup> Dupre, The practitioner. IX. p. 28, 1872.

geordnete Rolle als Nahrungsstoffe. Zu ihnen gehören die Pflanuren, die ätherischen Oele u. s. w. Die Pflanzensäuren (EssigCitronensäure, Aepfelsäure, Milchsäure, Weinsteinsäure, Oxalu. s. w.) treten zum Theil unverändert im Harn wieder aus,
Theil werden sie zu Kohlensäure und Wasser verbrannt; es ist
ich, dass sie dabei etwas Fett ersparen, aber es ist eine solche
ung noch nicht dargethan. Die von diesen Säuren für gewöhnunfgenommenen Mengen sind so geringfügig, dass dieselben kaum
Bedeutung als Nahrungsstoffe besitzen. Die meisten dieser Stoffe
en als Genussmittel.

## III. Nahrungsäquivalente.

Früher, ehe man die chemische Zusammensetzung der Nahrungsund den Werth der einzelnen Nahrungsstoffe kannte, bestrebte
sich durch praktische Versuche oder durch Beobachtung des
usses, welchen die einzelnen Nahrungsmittel auf die Ernährung
ern, den Ernährungswerth derselben festzustellen. Auf Grund
in den Nahrungsmitteln enthaltenen festen Theile und extraktiven
wien entstand die erste Nutritionsskala von Vauquelin und Percy 1
3); darnach können 45 Kilo Kartoffeln ersetzt werden durch:

- 3-4 Kilo Fleisch mit 12 Kilo Brod
- 15-16 Kilo Brod
  - 13 Kilo Reis, trockne Erbsen, Linsen, Bohnen
  - 24 Kilo frische Erbsen, Linsen
  - 90 Kilo gelbe Rüben, Spinat
  - 115 Kilo Rüben
  - 150 Kilo Weisskohl

ie Landwirthe stellten sich im Anfang unseres Jahrhunderts ge, wie viel man zur Ernährung des Rindes bei Zusatz einer ten Quantität von Rüben, Kartoffeln u. s. w. vom Heu wegtürfe; man wollte die dem Heu in ihrer Wirksamkeit entde oder äquivalente Menge anderer Nahrungsmittel d. h. ihren herfahren. Der berühmte Landwirth A. Thaer 2 suchte eine hierauf zu ertheilen. Als nährungsfähig galt ihm ohne Unterg, was von dem Verzehrten ins Blut übergehen kann oder ; er berechnete daher, den Untersuchungen Einhof's foldeichwerthigen Futterrationen nach der Gesammtmenge der

M. VAUQUELIN, Bulletin de la faculté et de la société de médecine de 1818. Grandstize der ractionellen Landwirthschaft. I. §. 275. Berlin 1809. Typiologie. Bd. VI.

in Wasser, Alkohol, verdünnten Säuren und Alkalien löslichen Pfanzenbestandtheile.

Dies war ganz entsprechend den Anschauungen der damalige Zeit, nach denen man das Nährende aus dem übrigen Ballast aus ziehen zu können meinte. Daher rührt der noch nicht ganz erloschen Glaube an die Wirksamkeit der Extrakte; sie sollten das Werthvolk eines Nahrungsmittels in einem kleinen Volum enthalten, wie Manch es sich noch mit dem Fleischextrakt vorstellen. Damit in Zusam menhang steht auch die Meinung, dass die Gallerte oder der Leim de einzig Nahrhafte sei, weshalb man eine Zeit lang den Nährwerth eine Substanz nach ihrem Gehalt an Leim schätzte.

Als man, nach Bekanntschaft mit den in den Nahrungsmitteh enthaltenen Stoffen, das Eiweiss für den einzigen Nahrungsstoff hiel und die stickstofffreien Substanzen nur als Wärmebildner betrachtete galt der Stickstoffgehalt als Maass des Nährwerths; so entstanden die Nutritionsskalen von Boussingault, Schlossberger u. Kemp (S. 339), in welchen die Nahrungsmittel nach der in ihnen enthaltenen Stickstoffmenge geordnet waren.

Man musste aber bald erkennen, wie fehlerhaft eine solche Betrachtungsweise ist. Man darf die Substanzen nicht auf ihren Gebal an einem Stoff mit einander vergleichen, also z. B. nicht fragen, wie viel muss man Brod verzehren, um die gleiche Quantität wie Eiweiss einzufthren wie durch eine gewisse Menge von Fleisch, din diesem Falle das Brod durch seinen Reichthum an Stärkemel noch andere Wirkungen hat: Fleisch und Brod können als zwei gas verschiedene Dinge gar nicht mit einander verglichen werden. Es sind also alle in einem Gemische befindlichen Nahrungsstoffe zu berücksichtigen.

Man beachtete später bei der Fütterung der landwirthschaftlichen Hausthiere ausser dem Eiweiss auch die stickstofffreien Stoffe der Futtermittel, die Fette und Kohlehydrate. Namentlich liess E. Wolffindem er die in verdünnten Säuren und Alkalien unlösliche Hobstaser der Vegetabilien für unverdaulich ansah, die Futterarten dem für einander eintreten, wenn sie das gleiche Quantum von Eiweis. Fett und verdaulichen Kohlehydraten einschliessen wie eine gewisse Menge von Heu. Man nannte die nach diesem Princip eingeleitens Fütterungen im Gegensatz zu denen nach dem Thaerschen Herwerth die nach chemischen Grundsätzen. In der That es ward Fütterungen nach chemischen Grundsätzen und nicht nach physiologischen, denn man hatte übersehen, dass ein ansehnlicher Theil der für unverdaulich gehaltenen Holzfaser von vielen Pflanzenfresser

verdaut wird und dagegen ein Theil der löslichen Stoffe mit dem Koth wieder abgeht d. h. man hatte die verschiedene Ausnützung der einzelnen Futtermittel im Darmkanal nicht beachtet.

In vollständiger Verkennung der Vorgänge bei der Ernährung bet man auch aus der Verbrennungswärme der Nahrungsmittel die Aequivalentwerthe abgeleitet. Dies ist aber selbstverständlich nicht möglich, da den Nahrungsstoffen nur eine stoffliche Wirkung im Körper zukommt und es dafür völlig gleichgültig ist, welche Menge von Wärme sie bei ihrer Verbrennung entwickeln. Es sind nicht, wie Frankland meinte, 100 Grm. Butter, 1150 Grm. Aepfel und 524 Grm. mageres Rindfleisch als Nahrungsstoffe äquivalent, weil sie die gleiche Verbrennungswärme liefern, denn diese Substanzen haben die verschiedenste stoffliche Bedeutung: das Fett der Butter vermag den Fettverlust vom Körper zu vermindern, ebenso der Zucker der Aepfel, das Eiweiss des Fleisches verhütet dagegen die Eiweissabgabe.

Aequivalent in ihrer stofflichen Wirkung können demnach nur Nahrungsmittel sein, welche die gleiche Menge resorbirbarer und für die stofflichen Vorgänge im Organismus gleichwerthiger Nahrungstoffe enthalten. Kennt man die Ausnützung der verschiedenen Nahrungsmittel im Darme eines Thieres und ihren Gehalt an Nahrungstoffen, so ist es leicht gleichwerthige Gemische zusammenzustellen, wehald man weiss, in wie weit die einzelnen Nahrungsstoffe einander lepivalent sind. So könnte es allerdings unter Umständen gleich zein, wenn aus einem Gemische von Fleisch mit Fett die nämliche lenge von Eiweiss und die dem Stärkemehl entsprechende Menge von Fett zur Resorption käme wie aus einer gewissen Portion Brod.

Das Wichtigste zur Bestimmung der Nahrungsäquivalente ist salso die entsprechenden Werthe der einzelnen Nahrungsstoffe zu tennen. Nahrungsmittel oder Nahrungsgemische können nur dann tennen sein oder für den stofflichen Bestand im Körper den gleichen bestand im Körper den gleich

Statt des Wassers und der Aschebestandtheile vermögen keine mderen Stoffe einzutreten oder für sie äquivalent zu sein, sie müssen is solche zugeführt werden.

Zur Aufhebung des Verlustes an Eiweiss im Körper, namentlich desjenigen Theils, welcher in zerstörten oder zu Verlust gegangenen erganisirten Gebilden enthalten war, muss eine gewisse Menge von Eweiss als solches geboten werden. Statt eines Theils des Eiweisses

<sup>1</sup> FRANKLAND, Philos. magazine. XXXII. p. 198.

der Nahrung können aber andere Stoffe eintreten, welche anstatt des Eiweisses in den Zellen zerfallen: für einen grösseren Theil die Peptone oder der Leim, für einen geringeren die Fette und die Kohlehydrate. Die Peptone, der Leim und die stickstofffreien Stoffe sind deshalb für eine gewisse Menge von Eiweiss (nicht für alles) squivalent; sie bewirken, dass der Körper mit einem geringeren Eiweisquantum der Nahrung auf seinem Bestande an Eiweiss bleibt.

Das Eiweiss ist unter Umständen im Stande die Fette und Kohle hydrate zu ersetzen, also dafür äquivalent zu sein, denn es vermag wi diese den Körper vor einem Verlust an Fett zu schützen. Die Kohle hydrate treten für die Fette völlig ein in Beziehung der Erhaltung des Fetthestandes im Organismus, jedoch wahrscheinlich nicht in Be ziehung der Ablagerung von Fett. Liebig hat geglaubt, die Fett und Kohlehydrate wären in den Mengen äquivalent, in denen i Sauerstoff zur völligen Verbrennung zu Kohlensäure und Wass nöthig haben, also in Mengen, welche sich wie 100 zu 240 verhalten Ich habe schon (S. 150) angegeben, dass eine solche Beziehung nich besteht; es kommt vielmehr darauf an, wie die Bedingungen der Ze störung von Fett und Kohlehydraten in den Zellen sich gestalte d. h. wie viel von beiden Stoffen bei gleichem Kraftaufwand dard die Zellen gespalten wird. Es könnte sein, dass weniger Kohlehyder zerstört wird wie Fett, es könnte aber auch umgekehrt mehr ump setzt werden. Nach meinen allerdings nicht völlig zuverlässigen 📭 stimmungen werden 100 Fett durch etwa 175 Kohlehydrate erset

## ZWEITES CAPITEL.

# Bedeutung der Gewürz- und Genussmittel!

Neben den angegebenen Nahrungsstoffen geniessen die This und Menschen in dem Futter und in den Speisen noch eine grass Anzahl anderer, meist nur in sehr geringer Menge vorkomments Stoffe, welche sie wohlschmeckend und geniessbar machen, aber kan Bedeutung als Nahrungsstoffe besitzen, da sie keinen direkten En fluss auf die Stoffzersetzungen im Körper ausüben und mit der En haltung des stofflichen Bestandes des Leibes nichts zu thun baken

<sup>1</sup> Voit, Sitzgsber, d. bayr. Acad. II. S. 516, 1869; Ztschr. f. Biologie. XII. \$1876; Ueber die Bedeutung des Wechsels von Thätigkeit und Ruhe im Leben des Schen. Rede 1879.

Diese Stoffe nennen wir die Würzmittel oder Genussmittel; sie haben eine ganz andere, aber nicht weniger wichtige Aufgabe bei der Ernährung zu erfüllen wie die Nahrungsstoffe und sind für die Herstellung einer Nahrung ebenso nöthig wie letztere.

Nach den bis jetzt gemachten Auseinandersetzungen sollte man glauben, ein Thier oder ein Mensch könnte sich mit einem Gemisch aus Eiweiss, Fett, Stärkemehl, Wasser und Aschebestandtheilen, welches alle Nahrungsstoffe in gehöriger Quantität darbietet, ernähren. Aber Thiere und Menschen würden ein solches Gemenge für gewöhnlich nicht verzehren, weil es geschmacklos ist, und dabei sicherlich zu Grunde gehen. Zur Aufnahme und Verdauung der Nahrung gehört mehr als ein einfaches Verschlucken der zur Erhaltung des Organismus nöthigen Substanzen; wie jede Thätigkeit des Körpers muss auch das Geschäft der Aufnahme der Speise mit einer angenehmen Empfindung verknüpft sein.

Man hat die Wirkung der Genussmittel mit der der Schmiere m den Maschinen verglichen, aus der weder die Maschinentheile bergestellt sind, noch die Kraft für die Bewegung derselben abstammt, die aber den Gang leichter vor sich gehen macht. Oder man verglich die mit der einer Peitsche, welche das arbeitende Pferd zu grösseren Leistungen anspornt und befähigt, ohne ihm eine Kraft mitzutheilen. Auf eine solche Weise leisten auch die Genussmittel für die Prozesse der Ernährung und für andere Vorgänge im Körper wichtige und mentbehrliche Dienste, obwohl sie nicht im Stande sind, den Verlust ines Stoffes vom Körper zu verhüten, oder durch ihre Zersetzung ins mit lebendiger Kraft zu versorgen; sie geben uns nicht wirkliche Kraft, sondern höchstens das Gefühl von Kraft durch ihre Einwirtungen auf das Nervensystem<sup>1</sup>. Die Nahrungsstoffe müssen in ihrer Virkung scharf von der der Genussmittel geschieden werden.

<sup>1</sup> Man spricht viel von kräftigen, stärkenden Substanzen, indem man dabei bledei nicht Zusammengehöriges vermengt und viele Missverständnisse hervorruft. Die Substanz kann kräftig sein oder Kräft geben, wenn sie bei ihrem Zerfall bebeidige Kräft, also Wärme oder mechanische Leistung erzeugt; dies thun nur de Nahrungsstoffe, Eiweiss, Fett, Kohlehydrate, Leim u. s. w. Oder es ist eine Substanz kräftig und starkend zu nennen, welche zum Ansatz gelangt und den erher abgemagerten Körper dadurch leistungskräftiger macht; auch dies thun und die Nahrungsstoffe, vorzüglich das Eiweiss, das Fett und die Kohlehydrate. Man pflegt aber auch eine Substanz, welche momentan die Nerven und Nerventatalorgane anreizt und in die Verfassung versetzt, leichter die entgegenstehenden Widerstande zu überwinden, kräftig und stärkend zu heissen. In diesem spricht man falschlich von einem Schluck kräftigenden Weines oder einer tarkenden Fleischbrühe, während diese doch keine wirkliche Kraft wie die Nahngestoffe geben. Man verwechselt dabei die Empfindung von Kraft mit der sirklichen Kraft oder die Summe der im Organismus jeweils vorhandenen lebenigen Kraft mit der Leichtigkeit der Verfügung über dieselbe nach Aussen.

Zu den Genussmitteln darf man nicht nur die meist ausschließlich darunter verstandenen: den Kaffee, den Thee, die alkoholischen Getränke, den Tabak u. s. w. zählen, sondern auch, und zwar vorzig lich, alle diejenigen Stoffe, welche den Speisen den ihnen eigenthüm lichen uns angenehm dünkenden Geschmack und Geruch verleihen. In diesem Sinne aufgefasst, giebt es keine Speise ohne wohlschmeckenke Substanzen, ohne Genussmittel.

Man hält für gewöhnlich, im Gegensatze zu den Nahrungsstoffen, die Genussmittel nicht für nothwendig, sondern für entbehrlich, die sie uns nur gewisse Annehmlichkeiten bereiteten oder einen unnöthigen, luxuriösen Gaumenkitzel bedingten oder gar nur zu ungesunden mid unnatürlichen Zuständen und Erregungen des Körpers führten. Diese Auffassung ist nur dann richtig, wenn man in einseitiger Weise mid den Genussmitteln ausschliesslich die eben genannten Pflanzenaufgüsst und die alkoholischen Getränke rechnet. Darum ist die wahre Bedeutung der Genussmittel so lange nicht gehörig gewürdigt worden Eine Speise ohne Genussmittel, ein geschmackloses oder uns nicht schmeckendes Gericht wird nicht ertragen, es bringt Erbrechen und Diarrhöen hervor. Die Genussmittel machen die Nahrungsstoffe ers zu einer Nahrung; nur ein gewaltiger Hunger steigert die Begierts so sehr, dass die Genussmittel übersehen werden, ja dass sonst ekel haftes angenehm erscheint.

Die Genussmittel beeinflussen die Vorgange der Verdauung und Ernährung durch ihre Wirkung auf das Nervensystem. wirken die schmeckenden und riechenden Substanzen der Speisen nachdem sie uns durch Erregung der Geschmacks- und Geruchsorgant eine angenehme Empfindung ausgelöst, noch auf viele andere Theile namentlich des Darmkanals, ein und bereiten letzteren für die Vadanung auf irgend eine Weise vor. Es wird im ersten Falle Speichel reichlich abgesondert, was schon durch die Vorstellung oder der Anblick eines uns zusagenden Gerichtes bedingt wird, so dass mi der Speichel im Munde zusammenläuft. Das Gleiche lässt sich fr die Magensaftdrüsen darthun; man ist im Stande an Hunden 📫 künstlich angelegten Magenfisteln zu zeigen, wie plötzlich an der Ober fläche Saft hervorquillt, wenn man den nüchternen Thieren ein Stat Fleisch vorhält, ohne es ihnen zu geben. Es setzt sich diese Wirker wahrscheinlich vom Magen aus auch zu den Drüsen und Blutgefässt des Darms fort. Nur so lange es uns schmeckt, ist es möglich essen. Etwas Geschmackloses oder schlecht schmeckendes und etehaftes dagegen vermögen wir nicht zu verschlucken; bei einer nicht begehrenswerthen und nicht appetitlichen Speise treten in der That

die angegebenen Erscheinungen nicht mehr ein, sondern es erfolgen vielmehr durch andere Uebertragungen Zusammenziehungen der Muskeln
des Rachens, der Speiseröhre, des Magens, sowie der Muskeln, welche
die Brechbewegungen bedingen, wie das Würgen und das Abgegessensein der Gefangenen nach längerer Aufnahme einer monotonen
Kost am deutlichsten zeigt. Nicht selten ist man noch nach Jahren
nicht mehr im Stande, Speisen, an denen man sich einmal überessen,
auch wenn es vorher unsere Lieblingsgerichte oder Leibspeisen waren,
ohne schlimme Folgen zu geniessen.

In dem Magen oder Darm wirken ferner gewisse Substanzen direkt auf die Schleimhaut ein und machen die Blutgefässe sowie die Drüsen für das Geschäft der Absonderung und Resorption geeignet, obwohl wir keine Empfindung davon haben. Dass dazu nicht alle Stoffe gleich tauglich sind, erfährt man bei Leuten, deren Magen längere Zeit unthätig war, z. B. bei Rekonvalescenten, welche wieder etwas mehr zu essen beginnen: ein Stück eines kalten Bratens würden sie erbrechen, eine warme gute Fleischbrühe, die den Magen für die Enzengung von Saft und die Aufsaugung wieder einrichtet, geniessen sie mit Lust und mit Erfolg. Jeder mechanische Reiz der Magenschleimhaut macht bekanntlich Hervorquellen des Safts und Füllung der Blutgefässe; aber gewisse Reize scheinen dies besser zu bewirken, 2. B. Alkohol oder Kochsalz, daher man häufig zur Einleitung eines Mahles gesalzene oder stark gewürzte Speisen, Kaviar oder einen Schluck eines alkoholreichen Getränks (Sherry) nimmt. Es haben wohl viele der schmeckenden oder riechenden Stoffe unserer Speisen für den Magen eine ähnliche Bedeutung; das einfachste und beste Mittel ist erfahrungsgemäss eine starke warme Fleischbrühe.

Andere Stoffe, welche wir ebenfalls zu den Genussmitteln zählen, bringen erst nach der Aufnahme in das Blut ausgebreitetere Wirkungen im Körper hervor, grösstentheils auf das Centralnervensystem. Dahin gehören vorzüglich der Kaffee, der Thee, der Tabak, die alkoholischen Getränke u. s. w., deren Allgemeinwirkungen bekannt sind. Es handelt sich auch hier nicht um Eingriffe in die Zersetzungen, um Ersparung von Nahrungsmaterial, sondern wahrscheinlich um eine veränderte Beweglichkeit und gesteigerte Leistungsfähigkeit der kleinsten Theile der Nervencentralorgane durch das Genussmittel. Es kommt bei Ueberwindung von Schwierigkeiten sehr auf das, was wir Disposition oder Stimmung nennen, an, in welcher wir uns befinden. Bei gleicher Zersetzung im Körper und der Erzeugung von gleich viel lebendiger Kraft wird doch ein Mensch, der mit frischem Math an die Arbeit geht, dieselbe leichter verrichten als ein durch

Kummer gedrückter oder an sich verzweiselnder. Ein Peitschenhieb lässt, wie vorher schon erwähnt, ein Pferd, ohne dass man ihm dadurch Kraft mittheilt, seine Kraft nach Aussen besser verwenden und ein Hinderniss leichter überwinden; ähnlich kann eine zu rechter Zeit gegebene Tracht Schläge bei einem faulen Jungen wahre Wunder bewirken. Auf solche Weise bringen manche Genussmittel, z. B. der Wein, bestimmte Theile unserer Nervencentralorgane in einen Zustand, bei dem sie besser über ihre Kräfte verfügen und es uns möglich machen, über gewisse Lagen des Lebens leichter hinwegzukommen und erhöhten Zumuthungen bereitwilliger Folge zu leisten. Ganz ähnlich ist die merkwürdige, aber auf die Dauer verderbliche Wirkung des Opiums oder des Moschus, unter deren Einfluss ohne nachweisbare stoffliche Aenderung des Körpers ein schon ganz verfallener Mensch neu wieder aufzuleben scheint.

Ohne Genussmittel in der Nahrung besteht demnach kein Mensch und kein Thier. Selbst die einfachste Kost, auch die Pflanzenkost, enthält Genussmittel genug, welche uns dieselbe angenehm machen und den Appetit erregen. Die Vegetabilien schmecken uns nur weget ihres Gehaltes an Genussmitteln; in den Früchten finden sich die wohlschmeckenden Pflanzensäuren, die ätherischen Oele u. s. w.; 🌬 es kommen die meisten Genussmittel aus dem Pflanzenreiche. Jehr Mensch liebt den Wohlgeschmack der Speisen; der Dürftigste geniest mit Behagen sein einfaches und kärgliches Mahl, wobei allerding oft der Hunger der beste Koch ist, und erfreut sich an der Schmackhaftigkeit desselben vielleicht mehr als der verwöhnte Reiche. Auch las Thier ergötzt sich am Geschmack seines Futters und ist hirin meist nicht weniger wählerisch als der Mensch. Besonders für Kranke und Rekonvalescenten sind die Genussmittel in den Speisen von wesentlicher Bedeutung; man muss denselben durch die angenehme Empfindung geradezu die Speisen einzuschmeicheln suchen und dadurb nach und nach die Lust zum Essen erwecken, sowie dem lange thätigen Darm die Fähigkeit wieder geben, Nahrungsstoffe zu verändern und zu resorbiren. Jedes Volk hat seine besonderen Genumittel, jeder Mensch seine Lieblingsspeisen; es spielt hierbei allerding die Gewohnheit und die Individualität, die Einbildung, wie wir sagen pflegen (de gustibus non est disputandum) eine grosse Rolle. aber man muss auf diese verschiedenen Geschmäcke bei der Zsammenstellung der Nahrung Rücksicht nehmen: ein Süddenscher würde z. B. manche Gerichte der norddeutschen Küche nicht hinung bringen, der bayrische Soldat ist nicht zu vermögen die ground Portionen von Speck zu verzehren wie der preussische. Wir bentheilen die Speisen nach dem aus der Erfahrung bekannten Geschmacke, der uns darnach verlangen oder sie abweisen lässt.

Es hat ausserdem noch vieles Andere auf den Verdauungsakt Einfluss, an was man für gewöhnlich nicht denkt, obwohl man jeden Tag in dieser Richtung Erfahrungen machen kann. Wir suchen uns nämlich bei dem Essen noch alle möglichen anderen Eindrücke und Genüsse, ausser den durch die Geschmackssinnesorgane vermittelten m verschaffen, welche offenbar mitbestimmend auf die Vorgänge im Darmkanal sind. Wir machen die Speisen durch Zusätze wohlriechend; Speisen, welche einen Geruch besitzen, den wir an ihnen nicht gewöhnt sind, werden mit Widerwillen gegessen und meist nicht ertagen. Wir suchen ferner den Gerichten angenehme Formen zu geben, wir tischen sie sauber auf, damit sie uns "appetitlich" erscheinen. In stinkenden und unsauberen Lokalitäten schmeckt es uns nicht. Es ist bekannt, wie manche Leute durch irgend eine Vorstellung von etwas ihnen ekelhaft erscheinendem sich die Mahlzeit verderben lassen, z. B. durch Tischgespräche von Medizinern. Auch die Stimmung, in der wir uns befinden, ist von Wichtigkeit; bei Aerger oder Kummer bekommt uns das Essen nicht und wir magern deshalb dabei ab. Ein mit fröhlichen Kindern oder guten Freunden besetzter Tisch, ein heiteres Gespräch oder frisches Lied dabei, gehören auch zu den Genussmitteln. Wir verdauen gewiss anders bei Aussicht in eine heitere Gegend, als auf Kerker- oder Klostermanern. Bei lukullischen Mahlen wird auch noch in anderer ausgedehnter Weise für Sinnengenuss gesorgt: für eine Augenweide durch ausgesuchte Pracht der Tafel und der Umgebung, für den Geruchsinn durch wohlriechende Blumen und Düfte, für einen Ohrenschmaus durch liebliche Musik.

Es ist allerdings richtig, dass die Ansprüche an die Genussmittel sehr verschieden sind und dass Viele darin nicht das richtige Maass zu halten wissen und sich eine unnatürliche Verfeinerung angewöhnen, indem nur durch stets steigende, raffinirte Erhöhung des Genusses woch ein weiterer Genuss geschaffen werden kann.

Wir lernen die hohe Bedeutung der in richtigem Maasse in der Nahrung aufgenommenen Genussmittel, welche uns nicht blos answehme, sondern auch nützliche und unentbehrliche Genüsse verschaffen, gehörig würdigen, wenn wir bedenken, dass für sie auch bei den bescheidensten Ansprüchen viel mehr ausgegeben wird wie für die reinen Nahrungsstoffe. Denn um Nahrungsstoffe zuzuführen, könnte man ebenso gut ausgesottenes Rindfleisch wie die verschiedentrigen Fleischsorten, Geflügel und Fische geniessen. Der Grund

des Gebrauchs eines der verbreitetsten und beliebtesten Genussmittel, des süssen Zuckers, nach dessen Geschmack wir häufig das, was uns besonders angenehm ist, benennen, ist noch ganz unklar; wir essen ihn nicht, weil er auch ein Nahrungsstoff ist, denn in dieser Beziehung könnte etwas Stärkemehl oder Dextrin die gleichen Dienste thun, die Menschen und viele Thiere lieben ihn vielmehr wegen seines stissen Geschmackes; Moses trüstete sein Volk in der Wüste mit der Verheissung, dass er es in ein Land führen werde, wo Milch und Honig fliesst. Selbst die Getränke, in denen wir dem Körper das nöthige Quantum von Wasser zusühren, müssen ihre Genussmittel haben; wir verschmähen das geschmacklose destillirte Wasser zu trinken und lieben im Quellwasser die freie Kohlensäure; aber auch das reine Trinkwasser genügt in vielen Fällen nicht mehr und doch könnte es als Nahrungsstoff eben so gut wie das in so grossen Massen verbrauchte kohlensaure Wasser, oder wie der Wein, oder auch vielfach wie das Bier ausreichen. Der Konsum von Kaviar, Trüffeln, Fleischextrakt, Kaffee, Thee, Tabak u. s. w. ist ein geradezu fabelhafte, und die grössten Flächen Landes werden bebaut, nur um Genussmittel für die Menschen zu produziren. Zur Herstellung eines Liters gute Bieres hat man z. B. einen halben Liter Gerste nöthig, und Deckung des jährlichen Bierkonsums der Stadt München allein mus eine Fläche Landes von 9.4 deutschen Quadratmeilen mit Gerste bepflanzt werden. Eines der wichtigsten Genussmittel, das Kochselt, von dem allerdings ein Theil die Rolle eines Nahrungsstoffes spiels, das aber keinen wesentlichen Einfluss auf den Fleisch-, Fett- oder Milchertrag ausubt, wird von Menschen und Thieren mit Begierte aufgenommen<sup>1</sup>; wir können ungesalzene Speisen kaum geniessen. I salzarmen Gegenden wird es als grösster Leckerbissen geschätzt 🖼 gegen die kostbarsten Güter eingetauscht; ja es sind schon bluige Kriege um den Besitz von Salinen und Steinsalzlagern geführt wordes

Es ist eine auffallende Erscheinung, dass die Gentisse in einer gewissen Abwechselung geboten werden mitssen, sonst treten beid statt der angenehmen Empfindungen unangenehme ein, und die Unterstättigung folgt der Lust. Es war bei Nichtbeachtung dieser Thatsache lange Zeit unmöglich, den fortwährenden Wechsel in den Nahrungsmitteln des Menschen zu begreifen. Man wurde von der richtigen Erklärung abgelenkt, da man dabei immer an die Wirkung von Nahrungsstoffen dachte.

<sup>1</sup> Victor Hran, Das Salz, eine kulturhistor. Studie. Berlin 1873. — J. Marsel Ueber das Salz in seiner kulturgeschichtlichen und naturwissenschaftlichen Belstung. Berlin 1874.

Erhält man eine, anfangs recht wohlschmeckende Speise in zu grosser Quantität oder zu oft nach einander vorgesetzt, so stumpft sich die Empfindung für diesen Eindruck ab, die Genussmittel erregen uns dann nicht mehr in der richtigen Weise oder rufen sogar unangenehme Gefühle hervor und es ist, als ob wir Nahrungsstoffe ohne Genussmittel aufnähmen. Je ausgesprochener und intensiver der Geschmack einer Speise ist, desto rascher widert sie uns an. Darum vernögen wir nur wenige Speisen Tag für Tag und in grösserer Menge zu geniessen, wie z. B. unser täglich Brod, das neben anderen Nahrungsmitteln stets eine willkommene Zuthat ist; ein süsser Kuchen, wenn er auch Eiweiss und Kohlehydrate in derselben Menge liefert, könnte die Stelle des Brodes nicht ersetzen.

Kein erwachsener Mensch vermag sich deshalb auf die Dauer ausschliesslich mit der gleichen Speise zu ernähren: sie wird ihm bald zuwider. Wir lieben die Abwechslung, nicht um andere Nahrungsstoffe, welche ja in den mannigfaltigsten Speisen die gleichen sind, sondern um verschiedene Genussmittel zuzuführen. Ich weiss von Personen, welche ihr einfaches Mahl in Gasthäusern zu sich nehmen, dass sie, wenn sie auch anfangs ganz wohl zufrieden sind, doch genöthigt waren, von Zeit zu Zeit das Gasthaus zu wechseln, da in jedem die Speisen in allzu gleichförmiger Weise zubereitet werden.

Auch diejenigen Völker, welche als hauptsächlichste Nahrung ein einziges Nahrungsmittel wie z. B. Reis, Mais, Kartoffeln oder Gebäcke aus Mehl geniessen, essen stets noch allerlei Substanzen dazu, namentlich wechselnde Gewürze, heute eine Zwiebel, morgen etwas Käse oder einen getrockneten Fisch, oder sie bereiten aus dem gleichen Nahrungsmittel verschiedene Gerichte, z. B. aus dem Mehl Brod, Nudeln, Schmarrn, Knödel, Spätzeln u. s. w.

Für den in diesen Stücken etwas verwöhnten Gaumen fällt es sogar schwer, den Gesammtbedarf für einen einzigen Tag oder für zwei ausschliesslich in der nämlichen Speise aufzunehmen, wenn dieselbe uns bei der ersten Mahlzeit auch noch so gut schmeckt. Einer der mit Sicherheit meint, zwei bis drei Tage nur fetten Rostbraten oder in Fett gebackene Eier, oder Polenta unter Zusatz von Käse, oder Klösse oder Schwarzbrod, welche Speisen alle ihm in gewisser Menge genügend Nahrungsstoffe bieten, verzehren zu können, er nimmt bei der dritten oder vierten Mahlzeit zu seiner Verwunderung wahr, dass sein Beginnen ein recht schwieriges ist und grosse Ueberwindung kostet.

Deshalb nehmen wir für gewöhnlich unsere Nahrung in den

mannigfaltigsten Gerichten auf, aus den verschiedensten Nahrungmitteln oder auch aus ein und demselben Nahrungsmittel in wechselnder Zubereitung hergestellt. Zum Frühstück geniessen wir etwa anderes als zum Mittag- und Abendessen. Wir wechseln täglich mit den Speisen und sind meist nicht zufrieden, wenn ein und dieselbe uns zu häufig vorgesetzt wird. Ja selbst bei der gleichen Mittagmahlzeit vermögen wir uns nur selten mit einer einzigen Speise gentigend Material zuzuführen, wir müssen den Bedarf meist in metreren verschieden schmeckenden Gerichten aufnehmen, gewöhnlich in Suppe, Fleisch und Gemtise, also einen Wechsel der Genussmittel haben. Das was uns eben vorher noch ganz vortrefflich mundete sagt uns bei weiterer Zusuhr bald nicht mehr zu, wir können nicht weiter davon essen, wohl aber noch von etwas Anderem: wir sind von einer Speise gesättigt und sie widersteht uns. Man sieht die namentlich in Volksküchen, in welchen alles für ein Mittagessen Nöthige in einem einzigen Gericht in demselben Topf gegeben wird

So haben alle unsere seit Jahrtausenden eingebürgerten Gebräuche ihren guten Grund; nur gelingt es gewöhnlich erst spät, ihn zu erkennen.

An die Betrachtung der Bedeutung der Gewürz- und Genumittel im Allgemeinen reihe ich eine kurze Aufzählung der von und als solche häufiger benützten Substanzen<sup>1</sup>.

Nicht alle von uns gebrauchten Genussmittel haben ausschlieslich diese eine Aufgabe; ich habe schon mehrere erwähnt, welche
zugleich auch als Nahrungsstoffe dienen. Zu diesen rechnen wir
den in so ungeheurer Menge consumirten Zucker, mit dem wir viele
Speisen verstissen, den wir im Honig und in den süssen Früchten
aufnehmen. Zu den Nahrungs- und Genussmitteln zugleich gehött
auch das Kochsalz, von welchem wir zur Erhaltung des Kochsalzbestandes im Körper nur wenig nöthig haben. Den intensiv
schmeckenden Käse geniessen wir nach einem opulenten Mahle als
Genussmittel, und gewiss nicht um uns noch mit etwas Eiweiss m
bereichern. Auch das Oel, mit dem wir den Salat anmachen, um
den rohen Blättern Schlüpfrigkeit und einen angenehmen Geschmack
zu ertheilen, oder der zum Ansäuern mancher Speisen verwendete
Essig (mit 5—70,0 Essigsäure), sie sind Genussmittel und Nahrungsstoffe-

Die meisten anderen Gewürze aber, welche wegen der in ihmen befindlichen ätherischen Oele oder scharf schmeckenden und reizenden Stoffe zum Würzen der Speisen gebraucht werden, und die vielen

<sup>1</sup> Stohmann, Nahrungs- und Genussmittel in Muspratt's techn. Chemie 3. Aufl. IV. S. 1725. — J. König, Die menschl. Nahrungs- u. Genussmittel. П. 1880.

Nahrungsmitteln schon enthaltenen Substanzen der Art¹ komso geringer Menge in Anwendung, dass sie nur als Genussdienen und ihr allenfallsiger Gehalt an Nahrungsstoffen ganz vindend klein ist. Dahin gehören: Pfeffer, Senf, Zimmt, Vanille, nuss, Gewürznelken, Ingwer, Anis, Kümmel, alle die verschie-Küchenkräuter u. s. w.

des Volk hat endlich ein sogenanntes allgemeines Genussmittel, s weniger auf die Geruch- und Geschmacksnerven, sondern im lichen nach dem Uebertritt ins Blut auf bestimmte Nervenorgane einwirkt. Dahin gehören vor Allem die gegohrenen lischen Getränke, die Aufgüsse von schwach narkotisch wir-Pflanzenstoffen wie der Thee, der Kaffee, die Chocolade, und der Tabak, über welche ich noch Einiges zu berichten habe.

## I. Gegohrene alkoholische Getränke.

## 1. Wein und Branntwein.

e alkoholischen oder geistigen Getränke werden bekanntlich Gährung zuckerhaltiger Flüssigkeiten hergestellt.

er aus dem Saft der reifen Trauben bereitete Wein ist seit testen Zeiten im Gebrauch. Es finden sich in ihm ausser dem 2: Alkohol, Zucker, organische Säuren und saure Salze der(Weinsäure, Essigsäure, Aepfelsäure), in Spuren Glycerin,
, Eiweiss, Bernsteinsäure, ferner gewisse riechende Stoffe thäther und andere Aether), Gerbstoffe, Farbstoffe, Kohlenund anorganische Salze. Diese Stoffe sind in den verschiedeeinen in sehr ungleichen Quantitäten vorhanden. Die aromaStoffe geben dem Wein die Blume oder das Bouquet; die 
en Weine sind reicher an Alkohol und Zucker, das Aroma 
gegen in ihnen zurück. Ich gebe in Folgendem die procenisammensetzung einiger Weine:

| (              | Wasser | Alkohol<br>Vol. %              | noker | Extraktiv-<br>stoffe | Weinsäure      | Weinstein | Glycerin             | Bernstein- | Albumin | Gerbsäure         | Essigsäure | Asche                        |
|----------------|--------|--------------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| Rothwein<br>la |        | 10.0<br>9.07<br>20.40<br>11.75 | 2.75  | 2.49                 | $0.59 \\ 0.39$ | =         | 0.60<br>0.54<br>0.08 | _          |         | 0.15<br>0.22<br>— | _          | 0.25<br>0.23<br>0.31<br>0.13 |

Haufig entstehen Genussmittel erst durch die Art der Zubereitung der wie z. B. die schmeckenden Substanzen beim Braten des Fleisches.

Die Menge von eiweissartiger Substanz im Wein ist viel zu klein. um als Nahrungsstoff in Betracht kommen zu können; sie stammt wahrscheinlich von einem Rest der Hefezellen her; ein Theil des Stickstoffs ist vielleicht in Ammoniaksalzen enthalten. Durch den Gehalt an Zucker und Extraktivstoffen ist dem Wein, namentlich der stissen Weinen und dem Champagner ein gewisser Nahrungswerth nicht abzusprechen, jedoch ist derselbe so geringfügig, dass diese in einer Flasche Wein gereichten nährenden Bestandtheile eben so gut durch einen Bissen Brod geliefert werden könnten. Auch der Alkohol des Weins, der zwischen 6-16 Vol. Procent schwankt, ist streng genommen als ein Nahrungsstoff zu betrachten, insofern er etwas Eiweis und vielleicht etwas Fett vor der Zersetzung bewahrt. Aber diese Wirkung ist sehr zurücktretend (S. 416); darum wird auch der Wein nicht getrunken, um Nahrungsstoffe zuzusühren, sondern vorzugsweiße als Genussmittel und zwar wenn es in mässiger Menge zeitweilig genommen wird, als eines der edelsten, das des Menschen Sinn & freut. Ein Schluck guten starken Weins vermag ältere oder schwichliche Leute neu zu beleben; er ermöglicht dem ermüdeten Wandere sein Ziel zu erreichen. Allerdings ist es ein ganz falsches Gleichniss, wenn man sagt, der Wein sei die Milch der Greise. Der Wein bringt vielmehr seine Wirkung zumeist durch den in ihm sich fadenden Alkohol, welcher vorzüglich gewisse Nervencentralorgane in Erregung versetzt und sie zu erhöhter Thätigkeit aufstachelt, hervor-

Der Branntwein enthält wesentlich mehr Alkohol als die gewöhnlichen Weine. Der aus Wein dargestellte Cognak liefert über 60 Vol. % Alkohol, das Kirschwasser und der aus Zuckerrohrmelasse bereitete Rum gegen 51 %, der aus Reis verfertigte Arrac 61 %, der Kartoffel- und Kornschnaps meist 40-50%. Der Branntwein ist daher von ungleich stärkerer Wirkung und sein regelmässiger Genus, namentlich in grösseren Dosen, für die Gesundheit in hohem Grade schädlich. Ein Schluck Branntwein kann allerdings einen günstigen Einfluss ausüben z. B. bei Soldaten im Felde nach grossen Strapazen, oder als Arznei in gewissen Fällen. Es ist kaum richtig dass bei Genuss von Branntwein zur Erhaltung des Körpers in erheblicher Menge weniger Nahrungsstoffe nöthig sind; der Säufer ninmt nur in der Regel in Folge des durch den concentrirten Alkohol herrorgerufenen chronischen Magenkatarrhs weniger Speise auf, kommt aber auch körperlich herunter. Der Darbende, welcher Schnaps trinkt, um die Kraft für die Arbeit zu finden, behandelt seinen Koper

<sup>1</sup> PARKES, On the issue of a spirit ration etc. during the Ashanti Compaign of 1574, p. 47u. 57. London 1875.

ebenso wie der Unbarmherzige, der sein von Hunger erschöpftes Fierd durch Peitschenhiebe zu neuen Leistungen zwingt.

## 2. Das Bier.

Das Bier wird, wie bekannt, aus Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser hergestellt. Von allen alkoholischen Getränken wird keines in so grossen Quantitäten genossen als das Bier. Im gewöhnlichen leichteren Bier findet sich procentig wesentlich weniger Alkohol als in den Weinen oder dem Branntwein; seine Wirkungen sind daher nicht so eingreifende und sein regelmässiger Genuss nicht so schädlich. Es verdrängt zum Glück immer mehr den Consum von Branntwein, ja es macht selbst in den Wein producirenden Gegenden dem Wein erhebliche Konkurrenz.

Das Bier ist nicht nur ein vortreffliches Genussmittel, sondern es schliesst auch in berücksichtigenswerther Quantität einen Nahrugsstoff ein. Es enthält ausser Wasser, Alkohol, Kohlensäure und den aromatischen Stoffen des Hopfens vorzüglich Dextrin und Zucker, sweerdem noch geringe Mengen von eiweissartigen Stoffen, Glycerin, Milchsäure, Essigsäure, Bernsteinsäure und anorganische Salze.

Es werden im Mittel in Procent angegeben für:

| Sorte      | Wasser         | Kohlenskure    | Alkohol<br>Vol. % | Extrakt | Eiweiss        | Zucker           | Dextrin und<br>Gummi | Milchsäure | Glycerin | Asche |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---------|----------------|------------------|----------------------|------------|----------|-------|
| Winterbier | 90.71<br>58.72 | 0.218<br>0.245 | 3.679<br>4.066    |         | 0.491<br>0.710 | $0.872 \\ 0.900$ | 4.390                |            | 0.218    |       |

Zu einer Zeit, als man den Eiweissgehalt einer Substanz als tinziges Maass für ihren Nährwerth ansah, glaubte man, das Bier libe in dieser Beziehung keine oder nur eine äusserst geringe Betentung, da es kein Eiweiss enthalte (LIEBIG). In der That kommt in Biere kein oder nur sehr wenig Eiweiss vor und es kann also keine Nahrung abgeben. Das bei den Analysen angegebene Eiweiss it nicht direkt bestimmt, sondern nur aus dem Stickstoffgehalte des kraktes berechnet. Das Eiweiss des Malzes geht wohl zum Theil in die Würze über, es wird aber fast vollständig beim Sieden des Biers, durch Verbindung mit dem Gerbstoff des Hopfens und in der ich während der Gährung entwickelnden Hefe wieder abgeschieden.

Neuerdings wird angenommen, dass sich im Bier Spuren von 15 Eiweiss oder Pepton befinden, welche sich durch ein beim entstehendes Ferment aus dem Eiweiss während des Maischp bilden oder aus der Hefe abstammen sollen. Aber auf der lichen Gehalt an leicht löslichen Kohlehydraten in der so günstigen Form von Dextrin und Zucker hatte man früher ni achtet, da man die Kohlehydrate nur für Wärmebildner hiel Kohlehydrat macht das Bier zu einem Nahrungsmittel, wel doch theuer zu stehen kommt, denn 30 Grm. desselben i Semmel kosten nur 3 Pfennige, in einem halben Liter Bier 1 nige. In zwei Liter Bier nimmt ein Münchner 120 Grm. auf, das sind in leicht löslicher Substanz 33% des in der 1 lichen Nahrung gewöhnlich verzehrten Kohlehydrates. Ein verzehrt in seiner täglichen Nahrung höchstens 500 Grm. hydrate; in etwas über 8 Liter Bier könnte er also seinen Bedarf an Kohlehydraten zufthren. Dies ist allerdings ein grosses Quantum Bier, welches aber leider von manchen I erreicht wird. Die Münchener Bevölkerung hat sich an eine mässigen Verbrauch von Bier gewöhnt, der völlig unnütz einen bedeutenden Bruchtheil des Einkommens verschlingt, wa nur für die Gesundheit, sondern auch für den Wohlstand de von den traurigsten Folgen ist.

Die Quantität des consumirten Biers ist eine ganz ung geworden; die Consumption betrug im Jahre 1874 für den K Bevölkerung in Liter:

| in Belgien .   |      |   |   |     | Liter |
|----------------|------|---|---|-----|-------|
| in England .   |      |   |   |     | **    |
| im Deutschen   | Reic | h |   | 98  | 79    |
| in Oesterreich | •    |   |   | 37  | n     |
| in Frankreich  |      |   | • | 21  | n     |
| in München .   |      |   |   | 566 | _     |

## II. Alkaloidhaltige Substanzen.

## 1. Kaffee.

In vielen Ländern der Erde, namentlich auch auf dem eschen Kontinente, wird von Arm und Reich täglich der heitrakt der gerösteten Bohnen des Kaffeebaums (Coffea arabica) grobwohl sein Gebrauch in Europa erst im 16. und 17. Jahrhum kannt geworden ist.

<sup>1</sup> Feichtinger, Dingler's polyt. Journ. CXCVII. S. 363. — V. Griessmad. d. chem. Ges. X. S. 617. 1877.

In den Kaffeebohnen findet sich als hauptsächlich wirkender toff das zu den Alkaloiden gerechnete Kaffein (0.5-1%) und ferner lie Kaffeegerbsäure (als kaffeegerbsaures Kali-Kaffein); ausserdem -5% Zucker, Fett, Legumin und Cellulose.

Beim Rösten (bei 200-250 °C.) treten allerlei Veränderungen mit den Bestandtheilen der Bohnen ein und es bilden sich aus den Wasser löslichen Stoffen aromatische Substanzen. Der grösste Theil des Zuckers wird dabei zersetzt und in Karamel verwandelt, denn im gerösteten Kaffee sind nur mehr 0.5 % Zucker vorhanden. Anch die Cellulose erleidet theilweise eine Zersetzung, ebenso die Eweissstoffe. Das kaffeegerbsaure Kali-Kaffein bläht sich auf und wird wahrscheinlich in seine Bestandtheile zerlegt.

Der Gewichtsverlust der lufttrockenen Bohnen beim richtigen Bosten beträgt 16-17%; davon sind nach J. König<sup>2</sup> 8.66% Wasser and 9.11 % organische Substanz.

100 Theile gerösteter Bohnen liefern nach Liebig 3 21.52 Theile tockenes Extrakt, nach A. Vogel 39 Theile, nach Payen 25 Theile. ach CADET bei rothbrauner Färbung 12, bei dunkelbrauner 22 Theile; h habe aus gerösteten Bohnen 21.35 % Extrakt bekommen.

Nach J. Lehmann gehen von 100 Theilen gerösteter Bohnen 1 Theile Aschebestandtheile, vorzüglich Kalisalze, in das Extrakt ber; nach meinen Bestimmungen 3.13 Theile (im trocknen Extrakt aren 14.65 % Asche).

Ich fand im Auszug aus 100 Grm. gerösteten Bohnen 0.68 Grm. tickstoff, entsprechend 2.4 Grm. Kaffein. AUBERT zog das Kaffein irekt mit Chloroform aus und bekam nur 0.072 % (in einer Tasse us 16,66 Grm. gerösteter Bohnen 0.012 Grm. Kaffein), fast alles ras in den Bohnen enthalten war.

Nach einer Zusammenstellung J. König's gehen von 100 Grm. ebrannten Bohnen in Lösung über:

|                  | aus 100 Grm. | aus 15 Grm. |
|------------------|--------------|-------------|
|                  | ger. Bohnen  | (1 Tasse)   |
| Extrakt          | . 25.50      | 3.82        |
| Kaffein (aus N)  | . 1.74       | 0.26        |
| Oel              | . 5.18       | 0.78        |
| N-freies Extrakt | . 14.52      | 2.17        |
| Asche            | . 4.06       | 0.61        |

<sup>1</sup> PAYEN, Précis de chimie technique. Deutsch v. Stohmann u. Engler. H. S. 383.

<sup>2</sup> J. Kosic, Die menschl. Nahrungs- u. Genussmittel. 1880. S. 476.

J. LIEBBG, Chem. Briefe. S. 564, 1851.
 BIBBG, Die narkotischen Genussmittel. S. 23, 1855.

<sup>5</sup> Voir. Unters. über den Einfluss d. Kochsalzes, des Kaffees u. s. w. S. 80, 1860. 6 Aubert bei Haase, Unters. über die Wirkungen des Coffeins. Diss. inaug.

Es sind im Laufe der Zeit allerlei Meinungen tiber die Wirkung des Kaffees und die Bedeutung des Kaffeetrinkens geäussert worden.

PAYEN 1 hatte die Ansicht aufgestellt, der Kaffeeabsud wäre seines Stickstoffgehaltes wegen ein wahres Nahrungsmittel; erst als man einsah, dass hierfür der Stickstoffgehalt einer Substanz nicht entscheidend ist, sondern vielmehr die Verbindung, in welcher der Stickstoff steckt, kam man von dieser Anschauung ab. Im Kaffeeabsud findet sich der überdies nur in geringer Menge vorhandene Stickstoff grösstentheils im Kaffein.

Wegen der Aehnlichkeit in der Zusammensetzung des Kaffeinsund des Taurins, dessen Schwefelgehalt damals noch unbekannt war, hielt Liebig<sup>2</sup> das erstere für einen Lebernahrungsstoff, der zur Gallenbildung beitrage.

ROCHLEDER<sup>3</sup> hatte aus dem Kaffein Zersetzungsprodukte erhalten homolog den Oxydationsprodukten im thierischen Organismus, worzer schloss, dass das Kaffein an der Ernährung Antheil nimmt, inder es vielleicht das Kreatin des Fleisches ersetzt; bei Aufnahme stickstoffarmer Nahrungsmittel, aus denen sich nur wenig Kreatin bilden könne, wären daher die kaffeinhaltigen Substanzen im Stande, der Mangel an Fleisch zu ersetzen.

In der folgenden Zeit liess man das Kaffein in die Zersetzung anderer Stoffe im Körper eingreifen und suchte zumeist den Grund des Kaffeetrinkens in einer Verminderung des Stoffwechsels, vorzuglich des Eiweisszerfalls 4. Wegen der anscheinend geringeren Hamstoffausscheidung bei Kaffeegenuss dachte man sich, der Kaffee werde getrunken, um stickstoffhaltige Nahrung zu ersparen oder mit derselbes Menge der letzteren mehr für den Körper zu leisten (siehe S. 174). Knapp 5 meinte z. B., es werde für gewöhnlich die Kraft für mechanische Leistungen rascher produzirt als man sie für die Arbeit verwenden könne und es sei dadurch, dass unter dem Einfluss des Kaffees die Zersetzung langsamer erfolge, möglich den sonst verlores gehenden Antheil der Kraft zu gewinnen.

Ich habe dagegen dargethan, dass der Eiweissumsatz sich unter der Einwirkung des Kaffees nicht nachweisbar ändert. Wenn aber auch der Kaffee die Eigenschaft gehabt hätte, den "Stoffwechsel"

<sup>1</sup> PAYEN, Compt. rend. XXII u. XXIII. 1846.

<sup>2</sup> Liebic, Die org. Chemie in ihrer Anwendung auf Physiol. u. Pathol. S. 191 is 192. 1842.

<sup>3</sup> ROCHLEDER, Sitzgsber. d. Wiener Acad. II. S. 259. 1849; die Genussmittel EGewürze in chemischer Beziehung. S. 49. 1852.

<sup>4</sup> A. Marvaud, Les aliments d'épargne. p. 300. Paris 1874. 5 KNAPP, Wissenschaftl. Vorträge zu München. S. 610. 1858.

m verlangsamen, so wäre es doch noch sehr fraglich gewesen, ob er um dieser Wirkung willen auch getrunken wird. Der Wohlhabende trinkt gewiss nicht aus diesem Grunde den Kaffee nach einem luxuriösen Mahle; die eigentlichen Kaffeeschwestern finden sich nicht unter den armen, sondern in beglückteren Ständen. Im Gegensatz dazu ist der Arme meist auf ganz sehlechte Sorten Kaffee angewiesen, ja er trinkt häufig nur Surrogate.

Der Kaffee hat darnach nichts mit der eigentlichen Ernährung und der Nahrungszufuhr zu thun, er wirkt als ein Genussmittel auf gewisse Nervencentralorgane erregend ein.¹ Dadurch zieht die gleiche erregende Ursache stärkere Erfolge nach sich oder es bedarf einer geringeren Anregung, um den nämlichen Effekt zu erzielen. Er erfrischt auf diese Weise den ermüdeten Körper von Neuem, indem er die Abspannung desselben weniger fühlbar und ihn so zu fortgesetzter Arbeit tauglich macht. Der Kaffee bewirkt, dass wir unaugenehme Zustände weniger empfinden oder uns darüber leichter hinwegsetzen und befähigter werden, Schwierigkeiten zu überwinden; er wird somit für den prassenden Reichen zum Mittel die Arbeit des Darms nach der Mahlzeit weniger fühlbar zu machen und die tödtliche Langeweile zu vertreiben, für den Gelehrten ihn bei anhaltenden Studien wach und frisch zu erhalten, für den Arbeiter die Mühen des Tages mit leichterem Sinne zu ertragen.²

## 2. Thee.

Das Kaffein findet sich ausser in den Kaffeebohnen noch in dem in China seit den ältesten Zeiten kultivirten Theestrauch (Thea chinensis), ferner im Yerbastrauch (Ilex paraguayensis), der das Lieblingsgetränk der Bewohner eines grossen Theiles von Stidamerika liefert, dann im Paullinienstrauch (Paullinia sorbilis), dessen schwarze Samen in Brasilien besonders auf Reisen zur Bereitung einer erfrischenden Limonade verwendet werden, und endlich im Colabaum (Cola acuminata), aus dessen Nüssen (Gurunüssen) in Guinea der Kaffee von Sudan bereitet wird.

<sup>2</sup> PARKES, On the issue of a spirit ration etc. during the Ashanti Compaign of 1574, p. 47 u. 57. London 1875.

<sup>1</sup> Frerichs, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. (1) S. 672 u. 721. — C. G. Leemann, Lehrb. d. physiol. Chemie. I. S. 151. 1853. — J. Leemann, Ann. d. Chem. Pharm. LXXXVII. S. 205 u. 275. 1853. — F. Hoppe, Deutsche Klinik. 1857. No. 19. — J. F. H. Albers, Ebenda. 1852. No. 51. S. 577. — Borcker, Arch. d. Ver. f. gem. Arb. I. S. 213. — Stuhlmann u. Falck, Arch. f. path. Anat. XI. S. 324. 1857. — Voit a. 40. S. 135. — Haase a. a. O. — Aubert u. Dehn, Arch. f. d. ges. Physiol. V. S. 589. 1872. IX. S. 115. 1874. — Pebetti, Beitr. zur Toxikologie des Kaffein. Diss. inaug. Bom 1875. — Binz, Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk. S. 104. 1872. — Derselbe, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. IX. S. 31.

Die Theeblätter, deren wässriger heisser Aufguss den The stellt, enthalten gegen 2 % Kaffein oder Thein, dann 21 % ei artige Stoffe (Legumin), 12 % Theegerbsäure, Cellulose, De Gummi, ein Harz, Gallussäure, Oxalsäure, und 0.6—1 % eines rischen Oeles.

In den Theeaufguss geht mehr Substanz tiber als in den Rabsud, nämlich gegen 33%. Darin finden sich 61% des Stiel der Blätter, und zwar nicht nur in Thein, sondern auch in ei artigen Stoffen. Zu 2 Tassen starken Thees braucht man 5 Grm. lufttrockene Theeblätter. Im Mittel löst sich aus 100 lufttrockenem Thee und aus 5 Grm. (für eine Portion) auf:

|                         | aus 100 Grm. | aus 5 Gra |
|-------------------------|--------------|-----------|
| Gesammtextrakt          | . 33.64      | 1.68      |
| Thein                   | . 1.35       | 0.07      |
| Sonstige N-Verbindungen | . 9.44       | 0.47      |
| N-freie Extraktstoffe   | . 19.20      | 0.96      |
| Asche                   | 0.05         | 0.18      |

In einer Portion Thee befindet sich daher im Allgemeinen wir Thein, Extrakt und Asche, aber mehr Stickstoff als in einer Kaffee. Liebig hat darauf aufmerksam gemacht, dass im Theguss Eisenverbindungen gelöst sind; im Extrakt von 100 Grm. hat man 0.083 Grm. Eisenoxyd nachgewiesen.

Der Thee wirkt auf das Nervensystem in ähnlicher Weis der Kaffee und zwar durch seinen Gehalt an Thein und an rischem Oel.

#### 3. Cacao und Chocolade.

Cacao nennt man die Samenkörner der Frucht des in Camerika wachsenden Cacaobaumes (Theobroma Cacao).

Die Cacaokerne enthalten ausserordentlich viel (bis zu Fett (Cacaofett, Cacaobutter), ferner Stärkemehl, reichliche M von Eiweiss, das Alkaloid Theobromin 1 zu 1.5 % (dem Kaffein verwandt), Cellulose und Spuren von Zucker. Im Mittel giebt J. l für verschiedene Sorten geschälten Cacaos an:

|           |             |     |      |     |     |    |   | °/o   |
|-----------|-------------|-----|------|-----|-----|----|---|-------|
| Wasser    |             |     |      |     |     |    |   | 3.25  |
| Eiweiss   | •           |     |      |     |     |    |   | 14.76 |
| Cellulose |             |     |      |     |     |    |   | 3.68  |
| Sonstige  | <b>N</b> -1 | fre | ie ] | Ext | rak | te |   | 12.35 |
| Stärkeme  | bl          |     | •    | •   |     |    |   | 13.31 |
| Fett .    |             |     |      |     |     |    |   | 49.00 |
| Theobron  | ain         |     |      |     | •   |    |   | 1.56  |
| Asche.    |             |     |      |     |     |    | • | 3.65  |

<sup>1</sup> Liebic, Chem. Briefe. S. 342. 1865.

Die Chocolade ist ein Gemenge von Cacao und Zucker, dem gewöhnlich Gewürze (Zimmt oder Vanille) zugesetzt sind; in feiner Chocolade kommen auf 50 Theile Cacaomasse etwa 50 Theile Zucker; im Handel werden meist bis zu 2/3 Zucker zugemischt. Sie vertheilt sich in heissem Wasser zu einer gleichmässigen, emulsionsartigen füssigen Masse. Die Chocolade hat folgende Zusammensetzung:

|                          |     | 0/0   |
|--------------------------|-----|-------|
| Wasser                   |     | 1.55  |
| Stickstoffhaltige Stoffe | 4.1 | 5.06  |
| Fett                     |     | 15.25 |
| Zucker                   |     | 63.81 |
| Sonstige N-freie Stoffe  |     | 11.03 |
| Holzfaser                |     | 1.15  |
| Asche                    |     | 2.15  |

Die Chocolade ist nicht nur ein Genussmittel, sondern auch durch ihren Gehalt an Fett, eiweissartigen Stoffen und namentlich an Zucker auch ein Nahrungsmittel. Der Cacao ist das unentbehrliche Nahrungsmittel des Soldaten spanischer Race in Mexiko. Er wirkt ähnlich, nur in etwas geringerem Grade belebend auf den Dranismus wie der Kaffee. Der Gehalt an Eiweiss kommt hier in Betracht, da von der Chocolade meist grössere Quantitäten verzehrt werden als von dem Thee und Kaffee. Man rechnet für eine Porion des Getränks meist 30 Grm. der lufttrocknen Chocolade, die ihnen nicht ganz unbedeutenden Bruchtheil des Bedarfs an Nahrungstoffen decken.

## 4. Tabak, Coca.

In den frischen Tabaksblättern finden sich zwischen 85-89 % Wasser, im fertigen Rauchtabak zwischen 8-13 %. Im trocknen Rauchtabak sind enthalten:

|             |     |  |  | 0 0   |
|-------------|-----|--|--|-------|
| Stickstoff  |     |  |  | 4.01  |
| Nikotin .   |     |  |  | 1.32  |
| Ammoniak    |     |  |  | 0.57  |
| Salpetersäi | ire |  |  | 0.49  |
| Salpeter    |     |  |  | 1.08  |
| Fett        |     |  |  | 4.32  |
| Asche .     |     |  |  | 22.81 |

Beim Verbrennen des Tabaks verslüchtigen sich die schon vorkandenen flüchtigen Stoffe: Nikotin und ätherisches Oel, dann bilden sich dabei alle jene Stoffe, welche als Produkte der trockenen Destillation von stickstoffhaltigen und stickstofffreien Substanzen bekannt

<sup>1</sup> A. MITSCHERLICH, Der Cacao. S. 84. Berlin 1859.

sind, nämlich: Ammoniak, Cyan, Essigsäure und Theerprodukte. In Tabaksrauch sind: Nikotin, ein brenzliches Oel, brenzliches Han, Ammoniak, etwas Essigsäure, ziemlich viel Buttersäure, verschiedene Kohlenwasserstoffe, auch Kohlenoxydgas. Der Tabak gehört wegen seiner narkotischen Eigenschaften zu den Genussmitteln; das Nikotin bringt vorzüglich die Wirkung desselben hervor.

Ueber die bei fortgesetztem Gebrauch unter allen Umständen der Gesundheit schädlichen Narkotica: Opium und Haschisch, welche leider nur zu oft auch als Genussmittel benutzt werden, habe ich hier nichts zu sagen.

Die Cocablätter (von Erythroxylon Coca) sollen beim Kauen die Eingebornen von Peru und Chili befähigen, grosse Strapazen und schwere Arbeit lange Zeit trotz mangelnder Nahrung zu ertrage. Man ist bis jetzt nicht im Stande tiber diese von vielen Reisenden ezählten Wirkungen sich irgend eine Erklärung zu machen. Man sollie es für unmöglich halten, dass Leute bei höchst beschwerlicher Arbeit bis zu 5 Tagen und länger nur mit Cocablättern leben und dahe nicht an Kräften abnehmen. Es wäre sehr wichtig, den Einfluss der Coca oder ihres Alkaloids, des Cocains, auf die Stoffzersetzungen in Organismus genau zu untersuchen (siehe S. 177). Ueber die physiologischen Wirkungen des Cocains auf die Vorgänge in den einzelen Organen hat vorzüglich Annep 2 berichtet, bei dem auch die betreffende Literatur zu finden ist.

## DRITTES CAPITEL.

# Die Nahrungsmittel.

Die Menschen und Thiere nehmen nicht die einzelnen für die Erhaltung des Körpers nöthigen Nahrungsstoffe auf; nur in wenigen Fällen werden reine Nahrungsstoffe verwendet, wie z. B. reines Foto oder Zucker oder Kochsalz, meist werden die im Thier- und Pflanzereich vorkommenden Gemische einer gewissen Anzahl von Nahrungsstoffen in den zusammengesetzten Nahrungsmitteln eingeführt.

<sup>1</sup> TSCHUDI, Reiseskizzen aus Peru in d. Jahren 1838—1842. VI. St. Gallen 1846.

— Moren u. Maiz, Recherches chim. et physiol. sur l'Erythroxylum Coca du Peru et la Cocaïne. Paris 1868.

<sup>2</sup> ANREP, Arch. f. d. ges. Physiol. XXI. S. 38. 1879.

Die Nahrungsmittel werden durch die Verdauung unter Verichtung der Organisation in ihre Bestandtheile, die Nahrungsstoffe,
erlegt, und diese dann, also vorzüglich Eiweiss, Fett, Zucker, die
morganischen Stoffe, getrennt durch die Organe des Körpers verrerthet. So kommt es, dass verzehrtes Muskelfleisch nicht Fleisch
deibt und als solches am Muskel abgelagert wird, so wenig wie in den
Darm aufgenommene Leber- oder Gehirnsubstanz in die betreffenden
Organe übergeht.

Wenn man die Bedeutung der einzelnen Nahrungsstoffe für sich nd in bestimmten Gemischen, ferner den Gehalt an Nahrungsstoffen den Nahrungsmitteln, sowie deren Ausnützung im Darm kennt, # man auch in den Stand gesetzt, den Nährwerth eines Nahrungslittels zu beurtheilen. Es handelt sich daher hier vor Allem um die razipienfragen d. i. um die Wirkung der einzelnen Nahrungsstoffe nd ihrer Gemische auf die Vorgänge der Zersetzungen und die Eraltung des stofflichen Bestandes im Körper; erst nach Lösung dieser ulgabe kann man mit Erfolg daran gehen am Menschen und Thier untersuchen, welchen Werth je nach ihrer Zusammensetzung die Ernährung benutzten vielfachen Nahrungsmittel besitzen. Aber me eigentliche Nahrungsmittellehre zu geben, d. h. über die chemithe Zusammensetzung der mannigfaltigen Nahrungsmittel aus dem hier- und Pflanzenreiche zu berichten und darzulegen, welche Verchiedenheiten in dieser Beziehung z. B. das Muskelfleisch und die filch der verschiedenen Thiere oder die Samen der Getreidearten owie die Wurzeln und Kräuter der Pflanzen zeigen, welche Diffe-Edzen ferner vorkommen in der Zusammensetzung des Fleischs und er Milch derselben Thierart unter allerlei Umständen oder in der es Weizens u. s. w., das liegt ausserhalb des Bereichs der Aufgabe er Physiologie, es ist eine rein chemische Untersuchung. Ein Beicht hierüber würde für das Verständniss der physiologischen Vorlage im thierischen Organismus nichts Neues bringen und doch le Volum der Ernährungslehre ungebührlich anschwellen machen. adem besitzen wir eine Anzahl von Werken, die sich mit diesem hema ausschliesslich befassen und das Material vollständig bringen; h verweise daher denjenigen der Leser, welcher zur Anwendung r durch die Physiologie gefundenen Sätze der Ernährungslehre die usammensetzung eines Nahrungsmittels näher kennen lernen will, if die betreffenden Werke über Nahrungsmittellehre 1.

t Tiedemann, Physiologie. III. 1836. — Ign. Hayn, Die Nahrungsmittel in ihren Itetischen Wirkungen. Berlin 1842. — Jonathan Pereira, Abhandlung über die Ihrungsmittel d. Menschen. A. d. Engl. v. Carl Velten. Bonn 1845. — \*F. C. Knapp,

Ich gebe im Folgenden von den einzelnen Nahrungsmitteln des Menschen nur dasjenige an, was auf die physiologischen Processe direkt Bezug hat. Es kann ein Nahrungsmittel durch gewisse Unstände ein besonderes Verhalten im Körper zeigen, welches aus den Gehalt desselben an Nahrungsstoffen nicht erschlossen werden kan und eine Funktion des Organismus ist. Hier ist es namentlich die ungleiche Ausnützung im Darmkanal, welche bei Feststellung der Nährwerths in Betracht kommt. Ausserdem werde ich Einiges über den Nährwerth gewisser Nahrungsmittel mittheilen, um einige Beispiele für die Anwendung der Ernährungsgesetze zu geben, welcht die letzteren vielleicht am besten zu erläutern im Stande sind ud das Verständniss für Aufgaben der Art erwecken. Ueber die verschiedenen höheren und niederen Thieren, namentlich an den ladwirthschaftlichen Hausthieren in dieser Richtung gemachten Untersuchungen kann ich in einem Handbuch der Physiologie, welche in speziellen Fragen vorzüglich die Verhältnisse am Menschen in Betracht zu ziehen hat, nicht näher eingehen.

Die Menschen geniessen als zusammengesetzte Nahrungsmittel vorzüglich folgende Substanzen:

aus dem Thierreiche:

 das Muskelfleisch (sowie einige andere Organe) mehrerer Sage thiere (Wiederkäuer, weniger Nager und Dickhäuter), das einige Vögel und Fische.

Die Nahrungsmittel in ihren chem. u. techn. Beziehungen. Braunschweig 1848-J. Moleschott, Lehre der Nahrungsmittel, für das Volk. Erlangen 1850. - Fым HELLER, Ueber Ernahrung und Stoffwechsel, sowie über einige d. vorzuglichsten Nabrungsmittel. Breslau 1855. - H. Frey, Ueber d. wichtigsten Nahrungsmittel d Marschen, Züricher akad, Vortrage, Zürich 1855. — C. Fr. Fuchs, Ueber den Einfass 4 eiweissartigen, starkemehlhaltigen und fetten Nahrungsmittel auf den menschliche Körper. Neuhaldensleben 1855. - - \*J. Моняснотт, Physiologie der Nahrungsmize 2. Aufl. Giessen 1859. - F. ARTMANN, Die Lehre von d. Nahrungsmitteln Prag 1938 \*E. Reich, Die Nahrungs- und Genussmittelkunde, historisch, naturwissenschaftlich u. hygienisch begrundet. Gottingen 1860. - Bibra, Die Getreidearten und der Brod. Nurnberg 1860. \*E. Wolff, Die landw. Futterungslehre und die Theorie der menschl. Ernahrung. Stuttgart 1861. — \*Payen, Précis théorique et pratique des des la company. stances alimentaires. 4. Edit. Paris 1865. — Jul. Cyr. Traite de l'alimentation Pari 1869. — G. Langbein, Die Genussmittel. Leipzig u. Heidelberg 1869. — L. Batter. Die Nahrungs- u. Genussmittel des Menschen in ihrer chem. Zusammensetzute physiol. Bedeutung. Nordhausen 1871. - - \*En. Saitti, Die Nahrungsmittel Leist 1874 (internationale wiss. Bibliothek. VI u. VII). --- Ron. Poττ, Unters. über die Sovertheilung in versch. Culturpflanzen mit bes. Rücksicht auf ihren Nahrwerth. 🗫 physiol. Abhandl. von Preyer. 1876. \*Fr. Stohmann, Die Nahrungs- u. Gesamittel in Muspratt's techn. Chem. 3. Aufl. IV. S. 1575. \*J. König, Die menschl. Salrungs- u. Genussmittel. 2 Bdc. Berlin 1880. — A. Almen, Upsala Läkare forein forh. 1879. XV. p. 1 (Zusammensetzung u. Geldwerth von 191 viel gebrauchten Narungsmitteln). — Jergensen, Hospitals Tidende 1879 Gehalt an Eiweiss, Fett a sv in abgemessenen Mengen verschiedener Gerichte für Kranke). — Gautira, Traité aliments et des boissons etc. Paris 1874. — Dietzsch, Die wichtigsten Nahrungsbu. Getranke. Zürich 1879. – Vool., Nahrungs- u. Genussmittel aus d. Pflansenrich Wien 1572.

- 2. die Milch der Wiederkäuer;
- 3. die Eier grösserer Vögel;

#### aus dem Pflanzenreiche:

- 1. die Samen mancher Pflanzen, vorzüglich der Getreidearten, und die daraus erzeugten Produkte;
- 2. Knollen und Wurzeln;
- 3. Gemüse- und Küchenkräuter;
- 4. die reifen Früchte einiger Bäume (und Pilze).

## I. Die animalischen Nahrungsmittel.

## 1. Das Muskelfleisch.

Das Muskelfleisch ist anatomisch nicht ein einfaches gleichliges Gebilde, sondern ein sehr zusammengesetztes Ding (S. 20). nden sich darin bekanntlich, ausser den eigentlichen Muskelfasern, die letzteren zusammenhaltende leimgebende Bindegewebe mit hrungsflüssigkeit getränkt, Fettgewebe in verschiedenem Grade Fett erfüllt, ferner Blut- und Lymphgefässe mit mehr oder weniger It und Nerven; ausserdem haften ihm noch Sehnen, Fascien und then an 1.

Der chemischen Zusammensetzung nach besteht das Muskelfleisch wiegend aus Wasser, eiweissartigen Stoffen, leimgebender Subz, Extraktivstoffen (grösstentheils Produkten der Zersetzung), Fett anorganischen Salzen.

Im Mittel enthält frisches gereinigtes mageres Ochsenfleisch in ent2:

|   | Wasser .    |   |  | 75.90 |  |
|---|-------------|---|--|-------|--|
|   | Feste Theil | 0 |  | 24.10 |  |
| _ | Kohlenstoff |   |  | 12.52 |  |
|   | Wasserstoff |   |  | 1.73  |  |
|   | Stickstoff. |   |  | 3.40  |  |
|   | Sauerstoff  |   |  | 5.15  |  |
|   | Asche       |   |  | 1.30  |  |

#### oder:

| Eiweissartige   |     |     |    |  |   |  |  |      |
|-----------------|-----|-----|----|--|---|--|--|------|
| Leimgebende     | Sub | sta | nz |  |   |  |  | 1.64 |
| Fett            |     |     |    |  |   |  |  | 0.90 |
| Extraktivstoffe | e . |     |    |  | 4 |  |  | 1.90 |
| Asche           |     |     |    |  |   |  |  | 1.30 |

Bei Bezug grösserer Mengen von Fleisch vom Metzger treffen auf 100 Grm. th 8.4 Grm. Knochen, 8.6 Grm. Fett und 83.0 Grm. reines Fleisch (Voit, Unters. st u. s. w. S. 23. 1877). 2 Візснорр u. Voit, Gesetze d. Ernährung des Fleischfressers. S. 304. 1860.

Die Zusammensetzung des wasser- und fettfrei gedachten M fleisches ist eine ziemlich gleichmässige <sup>1</sup>.

Das Nähere über die Natur der Eiweissstoffe und der Ext stoffe findet sich in dem Handbuche für Physiologie I. (1) S.

Das im intermuskulären Bindegewebe und im Inhalt des lemmaschlauches enthaltene Fett schwankt in seiner Menge ausserordentlich. In dem Fleisch fettarmer, wild lebender 's sowie in dem von Fett sorgfältig befreiten Fleisch nicht gem Thiere findet sich immer noch etwas Fett vor, so z. B.<sup>2</sup>:

|      |          |   | o/o Fett |
|------|----------|---|----------|
| beim | Hasen .  | • | 1.07     |
| beim | Feldhuhn |   | 1.43     |
| beim | Ochsen.  |   | 0.76     |
| beim | Ochsen.  |   | 0.91     |

Dagegen kann nach Lawes und Gilbert 3 das Fleisch gem Thiere, wie es vom Fleischer geliefert wird, enorme Mengen von einschliessen, z. B. das von einem fetten Ochsen 34.8%, von fetten Schweine 49.5%.

Bei der Zunahme des Fettes im Fleisch wird der Wasser desselben geringer. Während das magere Fleisch nicht gem Ochsen im Durchschnitt 75.9 % Wasser enthält, giebt das d mästeten fetten Ochsen nur 45.6 %, das des Schweins 38.6 % V SIEGERT 4 fand bei einem fetten Ochsen:

|        |                 | o Wasser | % Fett |
|--------|-----------------|----------|--------|
| an der | Halsmuskeln .   | . 73.5   | 5.8    |
| an der | Lendenmuskeln   | . 63.4   | 16.7   |
| an der | Schultermuskeln | . 50.5   | 34.0   |

Noch mehr tritt der Wasserverlust bei der Leber gem Gänse hervor, welche nach Payen 5 nur 21.70 % Wasser und 5 Fett enthält. Das Gleiche zeigte sich schon (S. 348) am Ges organismus, wo ebenfalls bei gutem Ernährungsstande und Ansatz von Fett Wasser abgegeben wird; es handelt sich nicht ausschliesslich um eine Verdrängung von Wasser aus de webe, sondern auch und zwar vorzüglich um eine Erhöhur prozentigen Gehalts an Trockensubstanz in Folge der Ablades wasserfreien Fettes. Nach den Darlegungen über die Bed

SCHLOSSBERGER U. KEMP, Ann. d. Chem. u. Pharm. LVI. S. 78. 1845. –
 MANN, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 240. 1870. — Petersen, Ebenda. VII. S. 166.:
 J. KÖNIG, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 506. 1876. — Petersen, Ebend S. 173. 1871.

<sup>3</sup> LAWES u. GILBERT, Philos. Transact. II. S. 493. 1859.

<sup>4</sup> SIEGERT, GROUVEN'S Vorträge über Agrikulturchemie. 3. Aufl. S. 374.

<sup>5</sup> PAYEN, Substances alimentaires. p. 76.

des Fettes bei der Ernährung wird es klar, warum wir das fette Fleisch gemästeter Thiere lieben, und warum Jagdvölker, welche das fettarme Fleisch wild lebender Thiere verzehren, so grosse Mengen davon nöthig haben.

Das Fleisch von Fischen und vom Frosch hat einen höheren Wassergehalt, bis zu 80 %.1

Die theils stickstoffhaltigen, theils stickstofffreien Extraktivstoffe bedingen den eigenthümlichen und verschiedenen Geschmack der einzelnen Fleischarten; selbst das Fleisch verschiedener Körperstellen des gleichen Thiers besitzt durch eine ungleiche Vertheilung dieser Stoffe einen ungleichen Geschmack. Das mit kaltem und heissem Wasser erschöpfte Fleisch, aus dem die Extraktivstoffe und die löslichen anorganischen Salze entfernt sind, stellt eine vollständig geschmack- und geruchlose zähe Masse dar. Die Extraktivstoffe und Salze sind die Genussmittel, welche das Fleisch angenehm schmeckend machen; wir geniessen, um eine Abwechselung in der Geschmacksempfindung zu haben, das Fleisch verschiedener Thiere und bereiten es auf mannigfaltige Weise zu.

Die Qualität des Fleisches ist sehr von der den Thieren gereichten Nahrung abhängig. Es besitzt das Fleisch wohlgenährter Thiere nicht nur einen höheren Fettgehalt und einen geringeren Wassergehalt, wodurch sein Nährwerth zunimmt, sondern es scheint dabei auch die Ernährungsflüssigkeit in grösserer Menge vorhanden za sein, die das Fleisch weicher und saftiger macht. Das Fleisch bungernder Thiere ist derber und zähe. Junge, in reichlichem Er-Mährungszustande geschlachtete Thiere liefern daher das zarteste, saffigste und wohlschmeckendste Fleisch; nach Liebig's2 Angabe ist die Menge des aus dem kalten Auszug in der Hitze als Gerinnsel sich ausscheidenden Albumins bei alten Thieren oft nur 1-2 %, bei Jungen Thieren bis 14 % (?). Den Einfluss des Futters und des Mästungszustandes der Thiere auf die Menge des Fleischsaftes zeigen auch die Bestimmungen von Henneberg, E. Kern und H. Wattenan gemästeten und nicht gemästeten Schafen: es ergab sich bei ersteren eine Vermehrung des löslichen Eiweisses von 1.29 % inf 1.39 % ohne Aenderung der Extraktivstoffe.

Schlossberger, Vergl. Unters. d. Fleisches versch. Thiere. Stuttgart 1540. —
Burg. Arch f. physiol. Heilk. 1545. S. 536. Siehe auch: Avg. Almen, Nova acta relac soc. scientiarum Upsaliensis in memoria quatuor saeculorum ab universitate
Paaliensi peractorum 1577 (Analysen des Fleisches einiger Fische).

<sup>2</sup> Lierio, Chem. Briefe. S. 505, 1851. 3 Henneberg, E. Kern u. H. Wattenberg, Journ. f. Landw. 1878. S. 449.

Das Fleisch alter Thiere erscheint hart und zähe, obwohl der Wassergehalt desselben nicht geringer zu sein braucht. Es sollen mit dem Alter die Fasern fester werden; vielleicht haften sie aber auch durch mächtigeres, derberes, schwerer in Leim übergehendes Bindegewebe an einander. Es giebt nichts verschiedeneres im Geschmack als z. B. das Fleisch eines einjährigen englischen Masthammels und das eines vierjährigen Wollschafes. Man sagt, das Fleisch ganz junger Thiere enthalte weniger Extraktivstoffe und schmecke deshalb weniger kräftig; arm an Extraktivstoffen ist das Schweinefleisch, welches keine gute Brühe giebt, reich daran das Fleisch des Wildes oder der Vögel.

Das Fleisch wird für gewöhnlich erst nach der Lösung der Todtenstarre gegessen. Das Fleisch eben geschlachteter Thiere ist zäh und auf die Dauer kaum geniessbar, wie unsere Soldaten in Kriege zur Gentige erfahren haben. Die nach Lösung der Stanseintretenden Veränderungen machen das Fleisch weicher, namentiel lockert die dabei sich ansammelnde Milchsäure die Fasern, inder sie das Bindegewebe zum Quellen bringt. Man sucht das Gleich zu erreichen durch starkes Klopfen des Fleisches oder auch durch Mazeriren in Essig, wenn man zähes Fleisch von schlecht genährts oder alten Thieren mit derbem Bindegewebe zur Verfügung hat.

Vom Menschen wird das Fleisch nur selten in rohem Zustach gegessen. Aber fein zerwiegt wird es von Magenkranken offent seiner Weichheit wegen häufig ohne Schmerzen ertragen und vielleidt auch leichter gelöst als das gar gekochte und durch Coagulation von Eiweiss härter gewordene Fleisch. Das frische rohe Fleisch wird von fleischfressenden Thieren in der grössten Menge verzehrt und verdaut.

Meist geniesst der Mensch das Fleisch im gesottenen oder gebratenen Zustande. Beim Sieden und Braten wird das Bindegewele durch die Wärme und die Säure in Leim verwandelt, so dass de Muskelfasern leichter sich trennen. Ob das Syntonin der letztere durch diese Behandlung nicht schwerer löslich wird, ist noch nickt genügend untersucht; jedenfalls verliert das Fleisch durch das Sieden in Folge von Wasserentziehung an Weichheit und wird durch längere Sieden ganz hart und geschrumpft. 100 Grm. frisches, von Knocke und Fett befreites Fleisch geben nach einer von mir gemachten Bestimmung 56.7 Grm. gesottenes Fleisch, so dass dabei 43.3 Grm, grösstentheils Wasser, austreten. Darum hat das gesottene Fleisch ein geringeres Volum und einen viel geringeren Wassergehalt (statt 75.9% nur mehr 44.3%). 100 Grm. frisches reines Kalbsleisch liefen

18 Grm. gebratenes mit 66,4 % Wasser; fettfreier Schweinebraten nthält 50,6 % Wasser.

LIEBIG 1 hat in seiner berühmten Untersuchung über das Fleisch Berst Näheres über die Veränderungen des Fleisches beim Kochen agegeben.

Uebergiesst man Fleisch mit viel kaltem Wasser und erwärmt ganz lmihlich bis zum Sieden, so werden die in Wasser löslichen Bestandtelle desselben ausgezogen und zwar um so vollständiger, je langsamer e Erwärmung vorschreitet. Es lösen sich bei niederer Temperatur die Wasser löslichen Salze, die Extraktivstoffe und die löslichen Eiweissoper auf. Bei einer Temperatur von 56 °C. gerinnt das in der Flüsgkeit gelöste Eiweiss der Ernährungsflüssigkeit, aber noch nicht das lmoglobin des Blutes, daher bei dieser Temperatur die Lösung noch th gefärbt ist. Erst bei 700 zersetzt sich das Hämoglobin und nun amt die Brühe eine gelbe Farbe an und wird klar. Es entwickelt sich tzt erst, wahrscheinlich durch Zersetzung gewisser Stoffe der angenehme ruch nach Fleischbrühe, während vorher der Geruch des rohen Fleihes vorhanden war. Auch im Fleisch selbst coagulirt das Eiweiss und Hämoglobin. Der Rückstand stellt nach längerem Kochen eine harte. he, geschmacklose Masse dar; dagegen hat man eine vorzügliche Fleischthe, in die auch aus dem Bindegewebe etwas Leim übergegangen ist.

Bringt man aber das Fleisch gleich in ein nicht zu grosses Quanm siedenden Wassers, versetzt die durch das Einlegen des kalten Fleises ausser Sieden gerathene Flüssigkeit wieder rasch in Siedehitze und bilt dann auf einer etwas niedereren Temperatur, so dass das Stück eisch durch und durch eine Temperatur von 70 annimmt, so bekommt in ein zartes und saftiges Fleisch, jedoch nur wenig und schlechte ühe. Es wird dabei das in den äussersten Schichten des Fleisches findliche Eiweiss rasch zur Gerinnung gebracht, wodurch sich eine hützende, wenig Stoffe hinein- und herauslassende Hülle bildet.

Beim richtigen Braten werden dem Fleisch nur wenig Bestandtheile bogen. Es erfolgt durch die Wärme rasch eine Gerinnung des Eitsses an der äusseren Oberfläche; der anfangs ausfliessende Saft soll igefangen und beständig über das erhitzte Fleisch gegossen werden, der seine festen Bestandtheile, durch die Hitze verändert, als dunkelfarbte Kruste von sehr angenehmem Geschmack und Geruch zurückst. Bei dem ganzen Process geht also nur Wasser aus dem Fleisch doren, aber weniger als beim Sieden. Man kann ein mit einer Spitze sehenes Thermometer in die Mitte des Fleischstückes einstossen; das isch ist völlig gar, wenn die Temperatur im Innern 56° erreicht hat, bei aber das Hämoglobin noch nicht zerlegt ist; bei 70° gerinnt auch ses, dann sieht das Fleisch im Innern nicht mehr blutig aus.

Durch langes Auslaugen gehen nach Keller 2 von 100 Grm. ihe des Fleisches in siedendes Wasser über:

<sup>1</sup> Liebic, Chem. Untersuchung über das Fleisch. Heidelberg 1847; Chemische 16. S. 503. 1851.

<sup>2</sup> Keller, Ann. d. Chem. u. Pharm, LXX. S. 91, 1849.

|                     | in | die Brühe | im Fleisch bleiben |
|---------------------|----|-----------|--------------------|
| Phosphorsaure       |    | 26,24     | 10.36              |
| Kali                |    |           | 4.78               |
| Erden und Eisenoxyd |    |           | 2.54               |
| Schwefelsäure (?) . |    | 2.95      |                    |
| Chlorkalium         |    |           |                    |
| <del>-</del>        |    | 82.57     | 17.68              |

Das Fleisch wird vom Menschen in bedeutender Menge v J. RANKE vermochte im Tag im Maximum 2000 Grm. Fleisch zehren und 1080 Grm. zu zersetzen; Rubner 2 nahm 1435 Grm. auf, zerstörte aber nahezu alles. Der nur mässig arbeitende ] kann sich wohl mit grossen Quantitäten von reinem Fleisch einige Zeit erhalten; der stärker Arbeitende kaum oder nu schwer. Ein fleischfressendes Thier verwerthet noch erheblich g Mengen von Fleisch als der Mensch; mein 35 Kilo schweren ertrug und zersetzte dauernd täglich bis zu 2500 Grm., und e Aufnahme von 2900 Grm. Fleisch trat Erbrechen und Diarrho ein anderer Hund von 22 Kilo Gewicht frass 2000 Grm. I setzte aber nur 1762 Grm. um.

Frerichs hat angegeben, dass der Nährwerth des Fl nicht so hoch sei, als man namentlich aus seinem hohen Gel eiweissartigen Stoffen erwarten sollte, da das Syntonin der 1 faser nur theilweise verdaut werde; er meinte, ein grosser Th Fleischfasern gehe unverdaut mit dem Koth ab. Ich weise wie Frenichs zu dieser Vorstellung gelangt ist. In dem von I nach Fütterung mit grossen Mengen von reinem Fleisch ent Kothe findet man mit dem Mikroskop nie Muskelfasern vo wenn durch Aufnahme übermässig grosser Quantitäten von ] Diarrhöen auftreten, werden Muskelfasern darin beobachtet. Aufnahme von 1500-2500 Grm. Fleisch mit 362-603 Grm. Tr substanz werden nur 10-12 Grm. trockner Koth täglich vom erzeugt, also das Fleisch sicherlich bis auf 2-3 % ausgenutzt selbst dieser Koth enthält kaum rückständige organische Be theile des verzehrten Fleischs, da auch beim Hunger 1.9 Grm. tr Koth entfernt werden. Beim Menschen gehen nach RUBNER vo verzehrten gebratenen Rindfleisch folgende prozentige Meng Koth wieder ab:

<sup>1</sup> RANKE, Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 311. 1862. 2 RUBNER, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 115. 1879.

<sup>3</sup> Frenichs, Wagner's Handb. d. Physiol. III. (1) S. 697.

| von 1435 Grm. Fleisch |        |
|-----------------------|--------|
| in %                  | in °,o |
| Trockensubstanz 4.7   | 5.6    |
| Stickstoff 2.5        | 2.8    |
| Asche 15.0            | 21.2   |

In diesem Koth konnten allerdings mit dem Mikroskope in Zerfall begriffene Muskelfasern entdeckt werden, aber von einer schlechten Ausnützung des Fleisches, namentlich des Stickstoffs desselben, kann keine Rede sein, zumal der Stickstoff theilweise von den Residuen der Verdanungssäfte und nicht vom Fleisch herrührt.

Ueber die Verdaulichkeit der verschiedenen Fleischsorten ist nichts sicheres bekannt, obwohl viel darüber geredet wird. Wahrscheinlich handelt es sich dabei zum Theil um die Art des Fettes und die Vertheilung desselben; ein schwerer schmelzbares Fettgemische mit viel Stearin (siehe S. 409) scheint zu bewirken, dass das Fleisch längere Zeit zur Lösung braucht (Hammelfleisch); das Gleiche findet wahrscheinlich statt, wenn der Sarkolemmainhalt reichlich mit Fett durchtränkt ist (Aal, Hummer).

Man hat das Fleisch auf mancherlei Weise für längere Aufbewahrung zubereitet. In Südamerika wird es, in lange dünne Riemen geschnitten, an der Sonne getrocknet (Tosajo, Charque). Oder man zereibt das getrocknete Fleisch zu einem feinen Mehl wie in der Tartarei oder in Norwegen (Fischfleischmehl). Die fein gepulverten Fleischrückstände nach der Fleischextraktbereitung, die allerdings für sich geschmacklos sind, können als Eiweissträger Verwendung finden 1. Das Fleischmehl lässt sich mit geschmolzenem Fett gemischt als Pemmican verwenden oder mit Mehl zu Brod und Zwieback verbacken, und hat gewiss, sorgfältig hergestellt, noch eine grosse Zukunft 2.

Beim Einsalzen oder Einpökeln werden dem Fleisch gewisse werthvolle Bestandtheile (Eiweiss, Extraktivstoffe und anorganische Salze) entzogen, wodurch es an Nährwerth verliert; bei fichtigem Verfahren ist dies aber nicht in so hohem Grade der Fall, wie man früher annahm. Nach E. Volt 3 erleiden 1000 Grm. frisches Pleisch beim Einpökeln in 14 Tagen folgende Veränderungen:

<sup>1</sup> Vorr, Sitzgsber. d. bayr. Acad. H. (4) S. 1. 1869; Anhaltspunkte zur Beurtheinig des sog. eisernen Bestands. S. 18. München 1876.

<sup>2</sup> Man stellt in Schweden auch Blutmehl her, das nach Panux bis auf 8% brdant wird (Nordisk Medinskt Ark. VI. No. 19, auch Canstatt's Jahresber. 1874).

3 E. Voit, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 493. 1879.

GIRARDIN <sup>1</sup> fand in 100 Kilo Pökelfitissigkeit aus 250 Kilo Ochsufleisch:

| Kilo |                 |   | %   |     |                 |
|------|-----------------|---|-----|-----|-----------------|
| 1.23 | Albumin         | _ | 0.5 | des | Eiweisses       |
| 3.40 | Extraktivstoffe | - | 1.4 | der | Extraktivstoffe |
| 0.44 | Phosphorsäure   | _ | 0.2 | der | Phosphorsaure   |
|      | Kalisalze       |   |     |     | Kalisalza       |

Der Verlust an Eiweiss, Extraktivstoffen und Phosphorsaure nicht so beträchtlich, dass dadurch der eigentliche Nährwerth heblich geschmälert werden könnte; die Entziehung von 8.5 % im Fleisch vorhandenen Phosphorsäure bringt namentlich keinen sonderen Schaden, da der Rest derselben wohl ausreichend für Ernährung ist. Die Abnahme der Extraktivstoffe ist zwar nicht unbedeutend; sie vermindert jedoch nur den Wohlgeschmack Fleisches, so dass wir es nicht so häufig zu geniessen vermige Ausserdem ist das Pökelfieisch härter als das gewöhnliche gesotte Fleisch und enthält mehr Kochsalz als wir sonst dem Fleisch mischen, wodurch es vielleicht, längere Zeit gegessen, schädlich Wirkungen ausübt.

Das von Liebig<sup>2</sup> durch Behandeln des gehackten Fleischs mit verdünnter Salzsäure (250 Grm. Fleisch auf 560 Grm. Wasser auf 4 Tropfen Salzsäure) in der Kälte darsgetellte Infusum carnis enthält nur sehr geringe Mengen von Eiweiss<sup>3</sup> und zwar nicht auf Acidalbuminat. Es geht in die verdünnte Salzsäure wie in Wasser nur ein Theil des Eiweisses der Ernährungsflüssigkeit des Fleische über; im Infusum finden sich nur 2.24 % feste Bestandtheile mit 1.15 % Eiweiss und 0.79 % anorganischen Salzen. In 6 Unzen des Infusums, die man einem Kranken täglich höchstens beibringen kanstein daber blos 2.2 Grm. Eiweiss enthalten und es fehlen die finden Ansatz von Substanz und die Erhaltung des Körpers so wieden Ansatz von Substanz und die Erhaltung des Körpers so wieden alleiniger Zufuhr einer so schwachen Eiweisslösung fettarme Kranke sich 2 Monate lang bis zur vollkommenen Herstellung ihrer Gesund-

<sup>1</sup> GIRARDIN, Compt. rend. XLI. p. 746.

<sup>2</sup> Liebic, Ann. d. Chem. u. Pharm. XCI. S. 244. 1854.

<sup>3</sup> BAUER u. Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 536. 1969.

chalten und an Fleisch und Kräften zugenommen haben. Der ichung des Fleischinfusums liegt noch die falsehe Vorstellung unde, dass das Eiweiss das einzig Nahrhafte sei, für das man vor Allem zu sorgen habe. Aber die Zufuhr der stickstoff-Stoffe ist ebenso nothwendig, namentlich für den Rekonenten; die einseitige Aufnahme von Eiweiss kann sogar durch bnahme des Fettes am Körper sehr gefährliche Folgen nach iehen.

s lässt sich aus dem Fleische mit einer starken hydraulischen ein Saft auspressen, der 6 % Eiweiss enthält (BAUER u. VOIT). fein zerwiegtes Fleisch wird, in 4 Lagen auf einander gelegt arch grobe Leinwand getrennt, in einer Schale von 0.7 Fuss messer gepresst, wobei eine Flüssigkeit von rother Farbe, stark Reaktion und von einem Geschmacke nach rohem Fleisch Die Lösung, welche ebenfalls frei von Syntonin ist, kann erhitzt werden, bis Gerinnung eintritt und lässt auf Kochsatz kein Albumin niederfallen. Man gewinnt aus 1 Kilo Fleisch tel 230 Grm. Saft mit 15.2 Grm. Eiweiss, entsprechend 84 Grm. m Fleisch. Der auf 40 " erwärmte Succus carnis ist nach von Kochsalz und Gewürzen wohlschmeckend und wird bei schem Magenkatarrh und Typhus mit Erfolg längere Zeit geen und ertragen. Jedoch muss wohl bedacht werden, dass die smenge in ihm immerhin noch eine geringe ist und die stickien Stoffe fehlen.

an hat aus dem Fleisch auf künstliche Weise in Wasser lös-Fleischpeptonpräparate hergestellt. Dahin gehört das Fat von Leube und Rosenthal, das Fleischpepton von Sandersund das Fluid-Meat von Darby<sup>2</sup>. Nach dem früher (S. 395) lie Bedeutung des Peptons Gesagten kann man den Werth Präparate, den ich für gewisse Fälle nicht unterschätze, been.

as Fleischextrakt entbält nur die Extraktivstoffe und in r löslichen anorganischen Salze des Fleisches, es ist die zur consistenz eingedickte Fleischbrühe. Einzelne dieser Extraktiv-können sich im Körper vielleicht noch in einfachere Verbinzerlegen und dadurch geringe Mengen anderer Stoffe vor rsetzung schützen, sowie Wärme liefern, z. B. die Milchsäure; iemand wird das Fleischextrakt geniessen, um Spuren solcher

LEUBE U. ROSENTHAL, Sitzgaber, d. phys.-med. Societat zu Erlangen, 1872.

— LEUBE, Berliner klin. Woch, 1873, No. 17.

Ztschr. f. Biologie, XV, S. 485, 1879, XVI. S. 208 u. 212, 1880.

Substanzen zuzuführen, die ungleich wohlfeiler auf eine andere Weise zu erhalten wären. Auch wegen der Nährsalze wird Niemand Fleischextrakt aufnehmen, da diese für gewöhnlich in der übrigen Nahrung in genügender Menge vorhanden sind. Das Fleischextrakt ist in Wesentlichen ein Genussmittel.

In der ersten Zeit wurde das Fleischextrakt mit Leim bereitet: alcher Art waren die Suppentafeln der holländischen Kompagnie, in welche CHEVREUL das Kreatin entdeckte. Als man einsah, dass dabei der Gehalt an Leim von keiner Bedeutung ist, suchte man ihn auszuschliesen. PARMENTIER und Proust 1 stellten zuerst das reine Fleischextrakt das Leim her; sie gaben dazu ein Verfahren an, das von dem jetzt tibliche in Nichts abweicht, und priesen es mit den beredtesten und wahrte Worten als Stärkungsmittel für die verwundeten Soldaten. Man mus z dem Zwecke das zerwiegte Fleisch mit kaltem oder lauem Wasser = ziehen, damit sich aus dem Bindegewebe kein Leim bildet: dann en wird aus der Lösung das Eiweiss durch die Siedehitze koagulirt, absilisi und das Filtrat zur Syrupsconsistenz abgedampft. Aus 1 Kilo Fleisch winnt man etwa 31 Grm. Extrakt. Liebig wurde auf das von Proue hergestellte Fleischextrakt bei Gelegenheit seiner chemischen Untersucht über das Fleisch aufmerksam (1847), und empfahl dabei den Vorschlet von Parmentier und Proust den Regierungen zugleich für die Verneviantirung von Schiffen und Festungen. Er erwarb sich auch in der Folge die grössten Verdienste um die weitere Bekanntmachung des Proudschen Extraktes und namentlich um die Verwerthung der Herden the seeischer Länder zur Herstellung desselben.

Es ist eine auffallende Erscheinung, dass man über den Werth den Fleischextraktes für die Ernährung so lange Zeit im Streite sein konnte; es hat sich allmählich eine ganze Literatur darüber angesammelt.<sup>2</sup> Durch die übertriebenen Anpreisungen verführt, glaubte man lange Zeit, namerlich in ärztlichen Kreisen, in dem Extrakt alle nährenden und werthvollen Stoffe des Fleisches in kleinem Volum zu besitzen. Namentlich hat Liebig die verschiedensten Meinungen über die Bedeutung des Extrakte ausgesprochen.<sup>3</sup>

Nach seinen ersten Darlegungen i sind die Extrakte Nahrungsmittel

<sup>1</sup> Parmentier u. Proust, Ann. d. chim. et phys. (3) XVIII. p. 177.
2 Sven Sköldberg, Canstatt's Jahresber. 1867. S. 117; Medicinskt Archiver gifoetaf Lärarne vid Carolinska Institutet i Stockholm. III. 1867. — Almes, Combakareförenings förhandlingar. III. p. 418 u. 590. 1868, IV. p. 224; Canstatt's Jahresber 1868. S. 78; Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforsceres tiende Möde i Combakareförenings förhandlinger ved de skandinaviske Naturforsceres tiende Möde i Combakareförening. St. Juli. — W. Alascheißff, Cronstädter Boten. 1869. No. 117. — Scholle Lewitsch, Vierteljahrschr. d. med. Archivs für Petersburg. 1869. — Hörscheißfür Petersb. 1869. — Hörscheißfür Petersb. 1869. — Hörscheißfür Petersb. 1869. — Hörscheißfür St. Petersb. med. Ztschr. N. F. I. (4) S. 368. 1870. — W. Bogoslowski, Med. Candiblatt. IX. No. 32. S. 497. 1871; Arch. f. Anat. u. Physiol. 1872. S. 347. — Al. Rollet, Sitzgsber. d. Vereins d. Aerzte in Steiermark. XI. S. 33. — Liebig, The Lancet. 198. 11. Nov.; Pharm. Ztschr. f. Russland. 1871. No. 10 u. 12. — Pettenkofer, Ueber Norungsmittel im Allgemeinen und über den Werth des Fleischextrakts insbesonder. Braunschweig 1873; Ann. d. Chem. u. Pharm. CLXVI. S. 271, 1873.

Siehe hierüber: Voit, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 354. 1870.
 Liebic, Unters. über das Fleisch. S. 108 u. 109. 1847; Chem. Briefe. 3. Auf. S. 509. 1851.

Es sollen sich aus den Stoffen der Fleischbrühe namentlich die für die Funktionen der Muskeln nöthigen Extraktivstoffe bilden; die organischen Bestandtheile des Extraktes sind daher nach ihm die Nahrungsstoffe für die entsprechenden Stoffe des Muskels und dienen deshalb zur Hebung der erschöpften Kräfte.

Später schrieb er eine Zeit lang der Fleischbrühe nur eine Bedeutung als Genussmittel durch ihre Wirkung auf die Nerven zu und sprach hr wegen des Mangels an Nahrungsstoffen jeden Nährwerth ab. 1 Bald aber kam er von dieser Vorstellung wieder zurück und verfiel auf den Gedanken, die Abwesenheit von Nährsalzen mache gewisse Nahrungsmittel im Darmkanal theilweise unverdaulich z. B. das Brod. Die geschmacklosen und salzarmen Fleischrückstände nach der Extraktbereitung wien deshalb für die Ernährung so werthlos wie Steine; durch Zusatz ler fehlenden Salze z. B. durch Fleischextrakt könne man dem Uebeltund abhelfen (S. 355). Aber die ungünstige Ausnutzung des Brodes wird urch Zusatz von Extrakt nicht verbessert 2 und es werden die Fleischwekstände auch ohne Salz verdaut wie das Fleisch, ebenso wie auch einer Blutfaserstoff, reines Fett, reiner Zucker oder Stärkemehl. Das Beischextrakt hat keinen Einfluss auf die Verdauung der Nahrungsstoffe.

Dann meinte er, durch das Fleischextrakt erhalte die vegetabilische Sahrung die Eigenschaften der Fleischnahrung, denn die Vegetabilien athielten die gleichen Stoffe wie das Fleisch bis auf die Extraktivstoffe, elche also die eigenthümlichen Wirkungen der Fleischkost bedingten. Die Pflanzenkost unterscheidet sich aber durch manches Andere von der Heischkost, wodurch ihre verschiedenen Erfolge, wie später noch näher largethan werden soll, bestimmt werden. Die Energie und Kraft des leischfressers rührt nicht von den Extrakten her, sondern von der Menge ind dem Verhältniss der Nahrungsstoffe im Fleisch und der besseren Amoutzung im Darmkanal. Ein Mensch, dem man zu ausreichender Pflan-Manahrung z. B. zu Kartoffeln, Extrakt zusetzt, bekommt dadurch nicht le der Fleischkost eigenthümlichen Folgeerscheinungen in Beziehung des Abrwerths, der Lebhaftigkeit und der Kraftleistung; giebt man dagegen Manzenfressern viel Eiweiss, z. B. einem Pferde eine tüchtige Portion lifer, so hat man ohne Fleischextrakt die vollen Wirkungen einer anialischen Nahrung.

Zuletzt kam Liebig wieder ganz auf seine erste Theorie zurück, woch die nothwendig zur Zusammensetzung des Muskels gehörenden Exktivstoffe wahre Nährstoffe und zugleich das Kraftmaterial für die
hätigkeit des Muskels sein sollen: gäbe man sie als solche, so brauchten
nicht mehr aus Eiweiss erzeugt zu werden und ersparten also Eiweisslässt sich aber darthun, dass der hauptsächlichste Stoff des Extraktes,
Kreatin, sich nicht im Muskel ablagert, sondern unverändert im Harn
ageschieden wird. Diente das Fleischextrakt zur Herstellung der Zu-

<sup>1</sup> Liebig, Auerbach's Volkskalender. S. 148, 1869; Cölnische Ztg. 1868. No. 154; Flage zum Staatsanzeiger f. Württemberg. 1868. No. 127; Chem. Briefe. Volksausbe. 1865. S. 289.

<sup>2</sup> E. Bischoff, Ztschr. f. Biologie. V. S. 454, 1869.

<sup>3</sup> Liebic, Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. 1869; Ann. d. Chem. u. Pharm. 1870.

<sup>4</sup> Vort, Ztschr. f. Biologie. 1V. S. 77. 1868.

sammensetzung des Muskels als Nahrungs- und Kraftmittel, so hätten die übrigen animalischen Nahrungsmittel z. B. Eier, Leber u. s. w. kaum eine grössere Bedeutung als die Vegetabilien. Wenn die Muskelextrakte die für den Muskel nothwendigen Extraktivstoffe ersetzen und die Kraft für seine Thätigkeit entwickelten, so müssten doch analog die Extrakte der übrigen Organe ebenfalls nothwendig zu ihrer Zusammensetzung gehören und das Arbeitsmaterial derselben darstellen; die Extrakte der Mild müssten eine grössere Thätigkeit der Milchdrüse bedingen, die der Leber wären wichtig für dieses Organ, ähnlich wie man früher eingedickte Galle bei Leberleiden gab; und für die Arbeit des Gehirns wäre dann gewis das Gehirnextrakt rationeller als das Muskelextrakt. Aber die Muskel extraktivstoffe sind Produkte der regressiven Metamorphose, die nicht zu eigentlichen Zusammensetzung des Muskels gehören, grossentheils scho Ausscheidungsprodukte (Kreatin, Kreatinin, Xanthin); manche derselbe liefern allerdings beim Weiterzerfall noch lebendige Kraft, jedoch ist ihr Menge im verzehrten Fleischextrakt zu gering, um eine ausgiebige Wirkung zu entfalten. Im Muskel von Thieren, die längere Zeit reichlich mit Fleisch ernährt worden sind, findet sich nicht mehr Extrakt mi Kreatin als in dem Muskel verhungerter Thiere.

Bei Aufnahme von Fleischextrakt wird im Körper nicht weniger Stoff zersetzt und es ist dabei die nämliche Quantität von Nahrungstoffen zur Erhaltung nöthig; der Stickstoff des Extrakts wird im Harn wieder ausgeschieden. Ein nur mit Fleischextrakt gefütterter Hund geht nach Kemmerich früher zu Grunde als ein gänzich hungernder.

Das Fleischextrakt, die Fleischbrühe und die Fleischsuppe bereiten, nachdem sie zuerst durch die schmeckenden und riechenden Extraktivstoffe Geschmacksempfindungen hervorgerufen haben, den Magen Gesunder und Kranker auf die mildeste Weise für das Verdauungsgeschäft vor; die Rekonvalescenten würden die gewöhnlichen Speisen nicht ertragen, wenn ihr Magen nicht vorher für die Absonderung von Saft und die Aufsaugung wieder eingerichtet worden wäre (S. 423). Die Fleischbrühe hat aber auch allgemein belebende Wirkungen, sie macht namentlich zahlreichere und stärkere Henschläge; es ist wahrscheinlich, dass diese Erfolge wenigstens theilweise von den Kalisalzen ausgeübt werden, wie Kemmerich erwiesen hat.

Die vortreffliche Wirkung einer guten, kräftigen Fleischbribe ist durch tausendfältige Erfahrung seit langem vollkommen sicher gestellt, sie lässt sieh nicht bestreiten; täglich erkennen wir ihren

<sup>1</sup> KEMMERICH, Ueber d. physiol. Wirkung d. Fleischbrühe als Beitrag zur Lehre von den Kalisalzen. Diss. inaug. Bonn 1865; Arch. f. d. ges. Physiol. I. S. 120. 1868 u. II. S. 49. 1869; Deutsche Klinik. 1870. No. 16 u. 17. — Siehe auch Bungs, Arch. f. d. ges. Physiol. IV. S. 235. 1871. — AUBERT u. DEHN, Ebenda. V. S. 587. 1872 a. K. S. 115. 1871.

erth, besonders an der Erquickung, die sie dem schwachen Rekonlescenten oder dem müden Wanderer bringt. Dieser Werth wird dareh, dass man das Extrakt nicht zu den Nahrungsmitteln, sondern
den Genussmitteln zählt, nicht im Mindesten geschmälert. Wenn
auch gelänge, frisches Fleisch aus überseeischen Ländern uns
mithren, so würde man doch sicherlich noch fortfahren Fleischtrakt zu bereiten, so gut man den Genuss des Weines nicht aufbt, der ja auch kein Nahrungsmittel ist.

#### 2. Die Milch.

In der ersten Lebensperiode, in dem zwischen der Geburt und Dentition liegenden Zeitraum, liefert die Milch für die Säugeere alle Stoffe zur völligen Ernährung, zur Erhaltung und zum ehsthum des Körpers. Alle Säugethiere sind daher zu dieser Zeit ischfresser. Für die spätere Lebenszeit, namentlich für den Arter, hat die Milch nicht mehr die richtige Zusammensetzung; man f daher für den Erwachsenen die Nahrung nicht nach dem Vertniss der Nahrungsstoffe in der Milch mischen; die Milch ist nicht, man früher glaubte, das Prototyp einer Nahrung überhaupt, sonn nur für ein bestimmtes Lebensalter.

Die Milch enthält stets eiweissartige Stoffe (gewöhnlich Casein Albumin), Fett, Milchzucker, Extraktivstoffe, anorganische Salze Wasser. Der Gehalt an diesen Stoffen ist jedoch sehr schwand je nach der Thierart, aber auch für dieselbe Thierart je nach Zeitdauer der Laktation und der Ernährung.

Bei reichlicher Absonderung hat die Kuhmilch im Mittel folgende zentige Zusammensetzung:

|               | 1 | ach Voit | nach J. König<br>Mittel |
|---------------|---|----------|-------------------------|
| Wasser        |   | 87.08    | 87.41                   |
| Feste Theile. |   | 12.92    | 12.59                   |
| Eiweiss       |   | 4.1      | 3.41                    |
| Fett          |   | 3.9      | 3.66                    |
| Milchzucker . |   | 4.2      | <b>4.82</b>             |
| Asche         |   | 0.73     | 0.70                    |

Die Frauenmilch ist etwas ärmer an festen Bestandtheilen, an weiss, Fett und Asche, dagegen reicher an Milchzucker. Sie wird at so rasch sauer als die Kuhmilch und das Casein fällt aus ihr reh Säuren z. B. den sauern Magensaft nicht in einer gallertartigen mammenhängenden Masse, welche sich nach der Resorption der olke zu einem festen Klumpen ballt, heraus wie aus der Kuhmilch,

sondern in feinen Flocken, wodurch sich beide Milchsorten wesentlich unterscheiden (BIEDERT 1).

In der Milchasche findet sich verhältnissmässig viel phosphorsaurer Kalk zum Aufbau des Skelets des jungen Thiers; die geringen Spuren des darin enthaltenen Eisens genügen vollständig zur Bildung des Blutes. In 1000 Grm. Milch sind nach G. Bunge 2 nachstehende Mengen von Aschebestandtheilen:

|                     | Hundemilch | Kuhmilch | Frauenmilch |
|---------------------|------------|----------|-------------|
| Kali                | 1.413      | 1.766    | 0.7029      |
| Natron              | 0.806      | 1.110    | 0.2570      |
| Kalk                | 4.530      | 1.599    | 0.3427      |
| Magnesia            | 0.196      | 0.210    | 0.0654      |
| Eisenoxyd           | 0.019      | 0.0035   | 0.0055      |
| Phosphorsaure       | 4.932      | 1.974    | 0.4685      |
| Chlor               | 1.626      | 1.697    | 0.4450      |
|                     | 13.522     | 8,360    | 2.2573      |
| O-Aeq. des Chlors . | 0.367      | 0.383    | 0.1004      |
|                     | 13.155     | 7.977    | 2.1969      |

Zur Beurtheilung des Nährwerthes der Milch muss man im Ausnützung im Darmkanale kennen und zwar beim Kinde und bein Erwachsenen.

Beim Kinde hat J. Forster <sup>3</sup> Versuche während 11 Tages segestellt, aber nicht mit Frauenmilch, sondern mit Kuhmilch. Der 4 monatliche Kind nahm täglich 1217 Ccm. Milch auf mit 136.8 Grantrockensubstanz; im Koth befanden sich 6.35 % der Trockensubstans, sowie 36.5 % der Asche mit 75 % des in der Milch enthaltenen Kalls.

Beim Saugkalb, das täglich im Mittel 9077 Grm. Milch aufmale, stellt sich, wie Soxhlet fand, die prozentige Ausnützung günzige als beim Kind; es wurden von 100 Grm. aufgenommener Substation Koth wieder abgeschieden:

| Trock  | en | sub | sta | nz |  | 2.300   |
|--------|----|-----|-----|----|--|---------|
| Eiweis | 8  |     |     |    |  | 5.6 %   |
| Fett   |    |     |     |    |  | 0.200   |
| Asche  |    |     |     |    |  | 2.6 6 0 |

<sup>1</sup> PHIL. BIEDERT, Unters. über die chem. Unterschiede d. Menschen- und Emmilch. Diss. inaug. Giessen 1869.

<sup>2</sup> G. Bungs, Ztschr. f. Biologie. X. S. 295, 1874.

<sup>3</sup> J. FORSTER, Mitth. d. morph.-physiol. Ges. zu München. 1878. 6. Mar. Xe. 4 F. Soxhlet, 1. Bericht üb. Arbeiten d. k. k. landw.-chem. Versuchastein Wien aus d. Jahren 1870—77. Wien 1878.

Nerth, besonders an der Erquickung, die sie dem schwachen Rekontalescenten oder dem müden Wanderer bringt. Dieser Werth wird dalurch, dass man das Extrakt nicht zu den Nahrungsmitteln, sondern in den Genussmitteln zählt, nicht im Mindesten geschmälert. Wenn sanch gelänge, frisches Fleisch aus überseeischen Ländern uns inzuführen, so würde man doch sicherlich noch fortfahren Fleischtutakt zu bereiten, so gut man den Genuss des Weines nicht aufziebt, der ja auch kein Nahrungsmittel ist.

### 2. Die Milch.

In der ersten Lebensperiode, in dem zwischen der Geburt und der Dentition liegenden Zeitraum, liefert die Milch für die Säugehiere alle Stoffe zur völligen Ernährung, zur Erhaltung und zum Vachsthum des Körpers. Alle Säugethiere sind daher zu dieser Zeit leischfresser. Für die spätere Lebenszeit, namentlich für den Arteiter, hat die Milch nicht mehr die richtige Zusammensetzung; man larf daher für den Erwachsenen die Nahrung nicht nach dem Vertältniss der Nahrungsstoffe in der Milch mischen; die Milch ist nicht, wie man früher glaubte, das Prototyp einer Nahrung überhaupt, sonlern nur für ein bestimmtes Lebensalter.

Die Milch enthält stets eiweissartige Stoffe (gewöhnlich Casein and Albumin), Fett, Milchzucker, Extraktivstoffe, anorganische Salze and Wasser. Der Gehalt an diesen Stoffen ist jedoch sehr schwantend je nach der Thierart, aber auch für dieselbe Thierart je nach der Zeitdauer der Laktation und der Ernährung.

Bei reichlicher Absonderung bat die Kuhmilch im Mittel folgende rozentige Zusammensetzung:

|               |  | nach Voir | nach J. König<br>Mittel |  |  |
|---------------|--|-----------|-------------------------|--|--|
| Wasser        |  | 87.08     | 87.41                   |  |  |
| Feste Theile. |  | 12.92     | 12.59                   |  |  |
| Eiweiss ,     |  | 4.1       | 3,41                    |  |  |
| Fett          |  | 3.9       | 3.66                    |  |  |
| Milchzueker . |  | 4.2       | 4.82                    |  |  |
| Asche         |  | 0.73      | 0.70                    |  |  |

Die Frauenmilch ist etwas ärmer an festen Bestandtheilen, an äweiss, Fett und Asche, dagegen reicher an Milchzucker. Sie wird icht so rasch sauer als die Kuhmilch und das Casein fällt aus ihr urch Säuren z. B. den sauern Magensaft nicht in einer gallertartigen isammenhängenden Masse, welche sieh nach der Resorption der olke zu einem festen Klumpen ballt, heraus wie aus der Kuhmilch,

gemachten Zusatz von Zucker enthält sie zu viel von diesem Nahrungsstoff.

Aus der Milch werden schon seit den ältesten Zeiten werthvolle Nahrungsmittel und Nahrungsstoffe, vorzüglich der Käse und die Butter, hergestellt.

In dem Kasein der Milch ist bei der Bereitung des Käses der grösste Theil des Fettes eingeschlossen. Bei der Gerinnung mittelst Lab fällt phosphorsaurer Kalk (zu 6%) mit heraus, bei der durch freiwillige Säurebildung fast nur freie Phosphorsäure. Es kommt sehr darauf an, ob das Kasein aus reiner oder aus abgeblasener Milch oder aus Rahm dargestellt wird. Beim Reifen des Käses bilden sich allmählich flüchtige Fettsäuren , welche ihm den uns angenehmen pikanten Geruch und Geschmack ertheilen. Die mittlere prozentige Zusammensetzung des Käses ist nach J. König folgende:

|                      | Fettkiise | Halbfett-<br>käse | Mager-<br>käse |  |
|----------------------|-----------|-------------------|----------------|--|
| Wasser Feste Theile  | 35.75     | 46.82             | 48.02          |  |
|                      | 64.25     | 53.18             | 51.98          |  |
| Eiweiss              | 27.16     | 27.62             | 32.65          |  |
| Milchzucker u. s. w. | 30.43     | 20.54             | 8.41           |  |
|                      | 2.53      | 2.97              | 6.80           |  |
|                      | 4.13      | 3.05              | 4.12           |  |

Der Käse ist wegen seines Reichthums an Eiweiss und and an Fett ein sehr wichtiges Nahrungsmittel; er dient namentlich als Eiweissträger, um eine an Eiweiss arme Kost mit diesem Stoffe zu versorgen.

Rubner hat die Ausnützung des Käses im Darm untersucht, aber nicht für sich allein, sondern mit Milch, da es sehwer ist, grössere Mengen von Käse ausschliesslich zu verzehren. Er erhielt im Koth wieder:

|                   | 2291 Milch<br>200 Käse | 2050 Milch<br>218 Käse | 2209 Milch<br>517 Käse |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                   | 0,0                    | °/o                    | 0.'0                   |
| Trockensubstanz   | 6.0                    | 6.8                    | 11.3                   |
| Stickstoff        | 3.7                    | 2.9                    | 4.9                    |
| Fett ,            | 2.7                    | 7.7                    | 11.5                   |
| Asche             | 26.1                   | 30.7                   | 55.7                   |
| Organ. Substanz . | 4.6                    |                        | _                      |

<sup>1</sup> ILJENKO U. LASKOWSKI, Ann. d. Chem. u. Pharm. LV. S. 78; LVII. S. 127.

Durch Zusatz von etwas Käse zur Milch wird die prozentige insnützung derselben besser und zwar für sämmtliche Nahrungstoffe; der Käse wird bei nicht zu grossen Mengen fast vollständig esorbirt. Bei Aufnahme von viel Käse dagegen zeigt sich besonlers die Verwerthung des Fettes und der Asche beeinträchtigt; der Stickstoff oder das Eiweiss wird jedoch noch vortrefflich ausgenützt, mmer noch besser als bei ausschliesslicher Milchzufuhr.

Das aus abgerahmter saurer Milch ausgefällte Kasein — weisser Käse, Küsematte, frischer Sauermilchkäse, Quark oder Topfen genannt — ist seines Eiweissreichthums und seiner Wohlfeilheit halber in für die Volksernährung sehr beachtenswerthes Nahrungsmittel. Es ist darin enthalten (Rubner!):

| Wasser<br>Feste Tla | eil | е. |    |    | in % 60.27 39.73 |
|---------------------|-----|----|----|----|------------------|
| Kasein              |     |    |    |    | 24.84            |
| Fett .              |     |    |    | -  | 7.33             |
| Milchsäur           | ·e  | n. | 8. | W. | 3.54             |
| Asche.              |     |    |    |    | 4.02             |

Aus dem Rahm der Milch bereitet man ferner die Butter, welche fast nur aus den Fetten der Milch besteht und also als Nahmgsstoff die Bedeutung des Fettes besitzt. Aus der Butter wird has reine Schmalz dargestellt. Die Fette der Kuhmilch schmelzen is 31—33°C. und haben ein ziemlich constantes Verhältniss von hissigem Olein zu den festeren Fetten, zu Stearin und Palmitin; man indet darin 68% Stearin, 30% Olein und 2% Glyceride flüchtiger ettsäuren. Die Elementarzusammensetzung der Butter ist (E. Schulze and A. Reinecke):

| Kohlenstoff |  | 75.63 | 0/0 |
|-------------|--|-------|-----|
| Wasserstoff |  | 11.87 | 0,0 |
| Sauerstoff  |  | 12.50 | 0/0 |

## Gute Butter enthält im Mittel:

|          |     |     |    |    | ich Konig | nach Voir |
|----------|-----|-----|----|----|-----------|-----------|
| Wasser   |     |     |    |    | 11.7      | 7.0       |
| Eiweiss  |     |     |    |    | 0.5       | 0.9       |
| Fett .   |     |     |    |    | 87.0      | 92.1      |
| Milchzue | ker | 11. | 8. | W. | 0.5       | _         |
| Asche.   |     |     |    |    |           | _         |

Das nach der Ausfällung des Kaseins und Fettes mittelst Lab haltene Milchserum, die Molke, enthält im Wesentlichen den Milcheker und die löslichen Mineralsalze (vorzüglich Chlorkalium und

<sup>1</sup> REUNER, Ztschr. f. Biologie, XV. S. 496, 1879.

Kaliumphosphat) der Milch, neben geringen Mengen von aund etwas Pepton. Es findet sich darin im Mittel:

| Wasser         |   |   |   |   | 93.31 |
|----------------|---|---|---|---|-------|
| Feste Theile   |   |   |   |   | 5.69  |
| Eiweiss        | • | • | • | • | 0.82  |
| Fett           |   |   |   |   | 0.24  |
| Milchzucker    |   |   |   |   | 4.65  |
| Milchature (?) |   |   |   | • | 0.33  |
| Asche          |   |   |   |   | 0.65  |

Darnach ist die Molke selbstverständlich keine Nahrusie schliesst einige Nahrungsstoffe ein, gegen 5 % Milchrue 0.7 % Aschebestandtheile. Es fragt sich, ob beim Gebra Molke diese Stoffe wegen ihrer Eigenschaft als Nahrungsst genommen werden, oder ob sie bei gewissen Krankheiten bedeutungsvolle Wirkungen austiben. Bei kurmässigem G von täglich 500 Grm. Ziegenmolke werden 25 Grm. Zuch 3.3 Grm. Salze dem kranken Körper zugeführt; letztere dien leicht als Ersatz für die während des fiebernden Zustandes durch die profusen Schweisse und andere Sekrete zu Vergangenen Kalisalze (MAY 1); die Kalisalze der Molke haben ei liche allgemeine Wirkung auf das Herz und die Erregbard Nerven und Muskeln wie die Fleischbrüthe.

Die Buttermilch, welche nach dem Buttern und d scheidung des Fettes des Rahms verbleibt, enthält das zu schon geronnene Kasein, noch etwas Fett, Milchzucker und Mengen von Milchsäure. Sie ist daher zu eiweissarmen Na mitteln ein ganz vortrefflicher Zusatz; in Irland wird sie zu den Kartoffeln gegessen. Sie hat folgende quantitative Zus setzung:

|              |   |   |   |   | ۰/٥         |
|--------------|---|---|---|---|-------------|
| Wasser       |   |   |   |   | 90.62       |
| Feste Theile |   |   |   |   | 9.38        |
| Kasein       | • | • | • | • | 3.78        |
| Fett         |   |   |   |   | 1.25        |
| Milchzucker  |   |   |   |   | 3.38        |
| Milchsäure . |   |   |   |   | <b>0.32</b> |
| Asche        |   |   |   |   | 0.62        |

Der Kumys, Milchbranntwein, wird aus Stuten- oder I milch hergestellt; dabei wird der Milchzucker in gährungs Zucker und dieser theilweise in Alkohol übergeführt. Die . ergiebt:

<sup>1</sup> May, Zur Existensfrage der Molke. München 1879.

|               |     |    |  | 0/0   |
|---------------|-----|----|--|-------|
| Wasser        |     |    |  | 87.88 |
| Feste Theile  |     | *  |  | 12.12 |
| Alkohol       |     |    |  | 1.59  |
| Milchsäure .  |     |    |  | 1.06  |
| Zucker        |     |    |  | 3.76  |
| Kasein        |     |    |  | 2.83  |
| Fett          |     |    |  | 0.94  |
| Asche         |     |    |  | 1.07  |
| Freie Kohlens | ău: | re |  | 0.88  |

Der vorzugsweise von nomadischen Völkern Russlands und Asiens gerankene Kumys ist ein leicht alkoholisches, angenehmes Genussmittel und ein Nahrungsmittel zugleich; es hat vor dem Bier den Vorzug, dass es ausser dem Alkohol, dem Zucker und der freien Kohlensäure noch eiweissartige Stoffe enthält.

## 3. Die Vogeleier.

Das Ei der eierlegenden Thiere schliesst alle Stoffe zum Aufbau des jungen Organismus in richtigem Verhältniss ein; es ist deshalb für die Embryonalzeit eine vollständige Nahrung wie die Milch für die erste Lebenszeit. Es ist daher das Ei für den Erwachsenen iedenfalls als ein vorzügliches Nahrungsmittel zu betrachten.

Ein Hühnerei wiegt im Mittel 51.1 Grm. und besteht aus 6.1 Grm. = 11.9 %) Schale, 28.1 Grm. (= 55 %) Albumen und 16.9 Grm. = 33.1 %) Dotter. PROUT giebt 10.69 % Schale, 60.42 % Albumen md 28.89 % Dotter an.

Im Dotter finden sich neben Wasser eiweissartige Stoffe (Vitellin), ecithin, Fett und Asche (vorzüglich Verbindungen von Phosphorture mit Kali und Kalk). Im Albumen ausser Wasser wesentlich iereiweiss und Asche (überwiegend Chloralkalien und kohlensaures atron). Der Dotter liefert von der aus dem Lecithin frei gewordenen hosphorsäure eine sauer reagirende Asche, das Albumen eine stark kalische, beide zusammen eine alkalische Asche.

Es finden sich in 100 Theilen:

<sup>1</sup> Liebig (Reden u. Abhandl. S. 127. 1874) hat gemeint, es müsse aus der Eihale Kalk zur Neutralisation genommen werden, da der Dotter eine saure Asche be und diese zur Entwicklung des Embryo nicht dienen könne. Dies ist nicht thig, denn die Asche des ganzen Eies ist alkalisch und die saure Asche des Gers rührt von Lecithin her, welches wahrscheinlich als solches in den Nermund Nervencentralorganen des Embryos abgelagert wird. Der Kalkgehalt des loumens und des Dotters reicht vollständig zur Entwicklung des Skeletts des ingen Hähnchens hin, und braucht dazu der Kalk der Eischale nicht in Anrach genommen zu werden (S. 382).

|              | Dotter | Albumen | 37.6 Dotter<br>62.4 Albumen | Ei mit<br>Schale | in 1 Ei<br>mit Schale |
|--------------|--------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Wasser       | 54.00  | 85.87   | 73.90                       | _                | _                     |
| Feste Theile | 46.00  | 14.13   | 26.10                       | _                | <u> </u>              |
| Eiweiss      | 15.40  | 13.30   | 14.10                       | 12.4             | 63                    |
| Fett         | 28.80  | _       | 10 90                       | 96               | 4.9                   |
| Asche        | 1.75   | 0.71    | - I                         |                  | _                     |

Im ganzen Ei verhält sich das Eiweiss zum Fett wie 100:77. in der Kuhmilch im Mittel (100 Fett — 176 Kohlehydrat angesetzt wie 100:154 d. h. es findet sich im Ei verhältnissmässig viel mehr Eiweiss vor als in der Milch. Das Ei dient zur Entwicklung des Embryo, welcher vorzüglich Eiweiss zur Erzeugung der Zellen nöttig hat und nur schwache Bewegungen ausstührt. Das neugeborne Säugethier muss allerdings ebenfalls noch wachsen, aber es verbraucht auch stickstofffreie Stoffe, da es lebhafte Bewegungen macht; es wird sich noch zeigen, dass ein Erwachsener wegen seiner beträchtlichen Lestungen verhältnissmässig noch mehr stickstofffreie Substanz nöttig hat als das Kind und daher mit Milch allein nicht auszureichen vermag.

Ein Ei enthält annähernd so viel Eiweiss und Fett wie 150 Gra. Kuhmilch, welche aber dazu noch den Milchzucker einschliesst. Ein ganzes Ei ist höchstens 40 Grm. fettem Fleisch gleichwerthig wiebetet nicht mehr Eiweiss als 30 Grm. fettfreies reines Fleisch. Zur Deckung des täglichen Eiweissbedarfs für einen gesunden kräftiges Mann sind mindestens 20 Stück Eier nöthig; mit der Stickstoffmens in 21 Eiern erhielt sich eine Versuchsperson nicht ganz auf ihrer Stickstoffgehalte, sie verlor noch etwas Stickstoff vom Körper.

Die Ausnittzung der hart gesottenen Eier im Darmkanal der Menschen ist von M. Rubner untersucht worden. Im Tag wurden 948 Grm. (21 Stück) davon verzehrt; der prozentige Verlust im Koch betrug:

|     |           |     |     |    |  | ٠,   |
|-----|-----------|-----|-----|----|--|------|
| an  | Trocken   | sub | sta | nz |  | 5.2  |
| an  | Stickstof | ř.  |     |    |  | 2.9  |
| an  | Fett .    |     |     |    |  | 5.0  |
| 911 | Agoho     |     |     |    |  | 15.1 |

Die Eier unterscheiden sich somit in Beziehung der Verwerthus der Trockensubstanz, des Eiweisses und der Asche fast gar nicht vom Fleische. Dagegen wurde von dem Fett (Aetherextrakt) der Eier wesentlich mehr im Darm resorbirt, was aber von der größeren

Fettmenge derselben herrührt. Im fettarmen Fleisch befindet sich so wenig Fett, dass das Aetherextrakt der nicht resorbirten Verdauungssäfte von Einfluss wird.

## II. Die vegetabilischen Nahrungsmittel.

Gegenüber den Nahrungsmitteln aus dem Thierreiche, welche im Allgemeinen für die Prozesse der Ernährung als Gemische aus Wasser, eiweissartigen Stoffen, Fett und anorganischen Salzen angesehen werden können, in denen von den organischen Bestandtheilen das Eiweiss den Haupttheil oder einen sehr grossen Bruchtheil ausmacht, sind die Nahrungsmittel aus dem Pflanzenreiche meist viel complizirter zusammengesetzt; auch die Mischung der Nahrungsstoffe ist in ihnen grösstentheils eine andere.

Die Vegetabilien nehmen ein grosses Interesse in Anspruch, da der weitaus grösste Theil der Menschheit den Bedarf an Nahrungsstoffen hauptsächlich aus dem Pflanzenreiche bezieht.

Im Allgemeinen treten in ihnen die Eiweissstoffe mehr zurück, andere Substanzen dagegen, welche in den animalischen Nahrungsmitteln gar nicht oder nur in verschwindend kleiner Menge vorhanden sind, gewinnen das Uebergewicht wie z. B. die mannigfaltigen Kohlehydrate: Stärkemehl, die Zuckerarten, Gummi, Dextrin, Pflanzenschleim; ein anderes Kohlehydrat, die Cellulose, bildet das mehr oder weniger derbe Gehäuse der Pflanzenzelle, in welchem die übrigen Nahrungsstoffe eingeschlossen sind. Dann kommen in den pflanzlichen Nahrungsmitteln häufig noch viele andere Stoffe in beträchtlicher Menge vor: die Pflanzensäuren, Asparagin, Amidosäuren (z. B. Glutaminsäure), Solanin, Amygdalin, Betain u. s. w.

Für die Zwecke der Ernährung kann man, so lange eingehende Untersuchungen noch nicht vorliegen, in den vegetabilischen Nahrungsmitteln als organische Nahrungsstoffe annehmen: die verschiedenen Eiweissstoffe, das Fett, die Rohfaser und die stickstofffreien Extraktstoffe.

In den Pflanzen finden sich mancherlei Eiweissmodifikationen von verschiedener Zusammensetzung.\(^1\) Man hat gewöhnliches in kaltem Wasser lösliches, in der Siedehitze gerinnendes Eiweiss (Pflanzeneiweiss) daraus dargestellt. Ferner das Pflanzenkasein, unlöslich in Wasser, aber löslich in basischen phosphorsauren Salzen, sowie in Alkalien, und daraus durch Sauren fällbar; hierher gehört das durch Ansäuern mit Essigsäure aus

<sup>1</sup> Siehe Ritthausen, Die Eiweisskörper der Getreidearten, Hülsenfrüchte und Ossamen. Bonn 1872. — R. Sachsse, Die Chemie und Physiologie der Farbstoffe, Koblehydrate und Proteinsubstanzen. Leipzig 1877.

der Lösung ausfallende Legumin der Leguminosen, das Conglutin in den Lupinen und Mandeln, das in Alkohol unlösliche Glutenkasein aus den Weizenkleber (identisch mit dem Pflanzenfibrin Liebie's und dem unlöslichen Pflanzenalbumin von Berzellus). Dann die Kleberproteinstoffe, löslich in Alkohol und in Wasser mit äusserst geringen Mengen von Säure und Alkalien; dazu zählt man das Glutenfibrin des Weizens, der Gerste und des Maises, das Gliadin oder den Pflanzenleim und das Mucedin in Weizenkleber (S. 389).

Es ist früher schon (S. 23) angegeben worden, dass man bei Pfinzennahrung aus zwei Grunden in gewissen Fällen nicht im Stande it, aus dem Stickstoffgehalte das darin enthaltene Eiweiss genau genug n berechnen. Einmal weil die verschiedenen Eiweissarten aus dem Pfanzenreiche ziemlich ungleiche Mengen von Stickstoff enthalten. Die der schen Agrikulturchemiker nehmen im Eiweiss im Mittel 16 % Stickstoff a und multipliziren daher die gefundene Stickstoffmenge mit dem Faktor 6.25; die französischen Chemiker (PAYEN) rechnen zumeist mit dem Faktor 6.5, entsprechend einem mittleren Stickstoffgehalte des Eiweisses von 15.4 %; Andere bedienen sich des Faktors 6.33 (= 15 % Stickstoff); RITTHAUES hat nach seinen Stickstoff-Bestimmungen in pflanzlichen Eiweissarte (16.67 %) den Faktor 6 in Vorschlag gebracht, jedoch ist seine Stick stoffzahl möglicherweise etwas zu hoch. Ein weiterer Grund der Unge nauigkeit der Umrechnung des Stickstoffs auf Eiweiss ist der, das in manchen Pflanzen ausser dem Eiweiss noch andere stickstoffhaltige Verbindungen in erheblicher Menge vorkommen z. B. Asparagin, Amidosäures, Betain, Ammoniak, salpetersaure Salze; in den Kartoffeln sind meh E. Schulze und J. Barbieri vom Gesammtstickstoff nur 56.2% in eivei artigen Stoffen und 43.8% in Asparagin und Amidosauren enthalten, den Futterrüben befinden sich sogar nur 20 % des Gesammtstickstoff is Eiweiss, 43 ° o in Amiden, 37 ° o in Salpetersäure und Ammoniak. In anderen Fällen sind jedoch diese stickstoffhaltigen Verbindungen in geringer Quantität vorhanden, dass der Fehler nur ein kleiner ist.

Als Fett bezeichnet man alles mit Aether Ausziehbare. Dies se ebenfalls nicht ganz richtig, da in das Aetherextrakt auch Wachs, Harz, Chlorophyll, Farbstoffe, Cholesterin und andere Stoffe übergehen. In der vom Menschen benutzten pflanzlichen Nahrungsmitteln findet sich im Aetherextrakt fast nur wirkliches Fett.

Rohfaser nennt man den in Wasser, verdünnten Säuren und Alkalien, sowie in Alkohol und Aether unlöslichen Theil der Pflanzen. Sie besteht grösstentheils aus Cellulose (Holzfaser), in der aber noch andere Stoffe eingelagert und angelagert sind, von denen die letzteren mit den Lignin- und Cutinstoffen identisch sind. In dem Rückstand ist immer noch etwas Asche, die in Abrechnung gebracht wird, und auch etwas Eiweiss, dessen Menge man aus dem Stickstoffgehalt ermittelt. Die Ligninsubstanzen und die inkrustirenden Materien sind nicht von der Cellulose abzutrennen, da sie den Lösungsmitteln hartnäckig widerstehen. Die Resultate der Cellulosebestimmung sind demnach etwas zu hoch, weshalb man die rückbleibende Substanz nicht als Cellulose, sondern als Rohfaser bezeichnet; der Fehler wird dadurch in etwas compensirt, dass die Cellulose durch Kochen mit verdünnten Säuren zum Theil in Zucker übergeht

ie Versuche die Cellulose in der Rohfaser direkt zu bestimmen, sind s jetzt nicht geglückt.

Unter stickstofffreien Extraktstoffen versteht man alle diejenigen Stoffe, telche noch übrig bleiben, wenn man von der Trockensubstanz die Summe om Eiweiss, Fett, Rohfaser und Asche in Abzug bringt. Es gehören dazu forzüglich die Kohlehydrate ausser der Cellulose (Stärkemehl, Zucker u.s.w.), lie gummi- und pektinartigen Substanzen, ferner die organischen Säuren Essigsäure, Oxalsäure, Aepfelsäure, Citronensäure, Weinsäure, Gerbsäure) mit noch manche andere unbekannte Stoffe.

## 1. Die Körnerfrüchte (Samen) und deren Produkte.

Die zur Nahrung des Menschen dienenden wasserarmen Körnerfüchte sind sehr reich an Stärkemehl, und enthalten meist nicht inbedentende Mengen von Eiweiss, aber nur wenig Fett, etwas Zucker mit eine Gummiart. Vor Allem rechnet man hierher die Getreideuten oder Cerealien und die Leguminosen.

### A) Die Cerealien.

Von den Cerealien werden hauptsächlich der Weizen und der Roggen terwendet; ferner der Hafer, die Gerste, der Mais, der Reis u. s. w.

Sie gehören zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. Der Anbau des Getreides bedingte den Beginn der Civilisation; er fesselte die Nomadenvölker an die Scholle und bereitete der ausschliesslich anitalischen Ernährung durch den Ertrag der Jagd und des Fischfangs in Ende. Die Erlangung der Nahrung durch die Jagd macht einen eständigen Wechsel des Wohnsitzes nöthig und nimmt die ganze eit des Menschen in Anspruch; erst durch den Ackerbau blieb im die Musse zu weiteren Beschäftigungen. Durch die Bestellung is Feldes bietet eine geringe Fläche einer dichten Bevölkerung in Unterhalt, während weite Strecken dazu gehören eine geringe in mit animalischer Nahrung zu versorgen.

Ich gebe als Beispiele die mittlere prozentige Zusammensetzung Samen der gebräuchlichsten Cerealien nach J. König:

|                                                                              | Weizen                                 | Roggen                                 | Gerste                                 | Hafer                                   | Mais                                   | Reis                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Wasser                                                                       | 13.56<br>86.54                         | 15.26<br>84.74                         | 13.78<br>56.22                         |                                         | 13.88<br>86.12                         |                                       |
| Eiweiss (grösstentheils Kleber) .<br>Fett<br>Holzfaser<br>V-freie Extrakte . | 12.42<br>1.70<br>2.66<br>67.89<br>1.79 | 11.43<br>1.71<br>2.01<br>67.83<br>1.77 | 11.16<br>2.12<br>4.80<br>65.51<br>2.63 | 11.73<br>6 04<br>10.83<br>55.43<br>3.05 | 10.05<br>4.76<br>2.84<br>66.78<br>1.69 | 6.94<br>0.51<br>0.08<br>77.61<br>0.45 |

Der Gehalt des Weizens an eiweissartigen Stoffen ist zu Boden, der Düngung und dem Klima und wohl noch von Einflüssen abhängig. Der russische Weizen ist besonders i Stickstoff; harter Weizen und kleine Körner enthalten mehr St Auch die Gerste zeigt einen sehr verschiedenen Eiweissen (von 8–18 %), verschieden je nach Düngung, Klima, Bei beitung u. s. w. Der Mais enthält etwas weniger Eiweissganze Weizenkorn, dagegen viel eines gelben Oels. Arm an ist der von vielen Völkern fast ausschliesslich gegessene I welchem sich jedoch sehr viel feines Stärkemehl befindet.

Die Getreidearten werden vor dem Gebrauch meist zu Mehl vermahlen und dabei die äusseren holzigen Hüllen der zerrissen und als Kleie abgetrennt.3 Der innerste Theil der ist am weichsten und deshalb in den ersten Mehlsorten er er liefert das feinste und weisseste Mehl, das aber einen ger Gehalt an eiweissartigen Stoffen, welche grösstentheils der gruppe angehören, und mehr Stärkemehl besitzt. Nach den suchungen von S. L. Schrnk 4 ist der Kleber in der ganzer des inneren Korns verbreitet, aber in den peripherischen reichlicher als in den centralen; die am ausseren Umfange de befindlichen Zellen, die man früher als die eigentlichen Kleb bezeichnete, sollen jedoch kein Eiweiss (oder Kleber) en Um den inneren weicheren Kern liegen die härteren kleberre Schichten. Die innere harte Schicht liefert beim ersten Beut Mehls die weisse Grütze, welche weiter vermahlen mit dem : Mehl das gewöhnliche Mehl für Weissbrod bildet; die äusser Schicht wird als graue Grütze abgesondert und giebt, da mehr oder weniger von den Bestandtheilen der Kleie geme ein schwarzes Brod.

Es ist für die Beurtheilung des Werthes der Cerealien al rungsmittel von grosser Bedeutung, wie die Nahrungsstoffe Kerne und in den Mehlgattungen vertheilt sind. O. Dempwor die sämmtlichen Mehlprodukte einer Portion ungarischen V

<sup>1</sup> N. LANKOWSKY, Ann. d. Chem. u. Pharm. CXXXV. S. 346. — RITTE LANKUNLER, Landw. Versuchsstationen. XVI. S. 384.

<sup>2 1.</sup> AUBRY, 1. Jahresber. d. wiss. Station f. Brauerei in München 1876 3 К. Вівничи, Das Brodbacken im landw. Gewerbe von Отто-Вівниці Вгацивенчей 1878. — Sтонманн, in Muspratt's technischer Chemie. I. S. 1 tikel Brod. — Вівна, Die Getreidearten und das Brod. 2. Aufl. Nürnberg J. Комю, Die menschl. Nahrungs- u. Genussmittel. S. 271. 1880.

<sup>4</sup> SCHENK, Anzeiger d. Wiener Acad. d. Wiss. 1870. No. 5. S. 41; Anst-Unters. S. 32. Wien 1872.

<sup>5</sup> O. Dempwolf, Ann. d. Chem. u. Pharm. CXLIX. S. 343.

nalysirt. Es ergab sich, dass der Stickstoff- oder Klebergehalt von en feinsten Mehlsorten an bis zu den Brodmehlen inclusive eine allfähliche geringe Steigerung (von 13.4-17.9% Eiweiss in der wasserwien Substanz) erfährt und dass das Schwarzmehl sowie die Kleien lwas geringhaltiger an Eiweiss sind (16.3%) als die gewöhnlichen brodmehle. Die Stärkemenge ist am höchsten in den feinsten Ausngmehlen (70.1%) und sinkt regelmässig mit der Abnahme des cinheitsgrades des Mehles (bis auf 61.03 % im Schwarzmehl). Der behegehalt steigt in dem Verhältniss wie die Feinheit des Mehles baimmt (von 0.38-1.55%); in der Kleie findet sich sogar bis zu (1" Asche vor.

An der Kleie haftet immer mehr oder weniger von den Bestandeilen des Mehles an, da eine vollständige Trennung der Hüllen und des lems nicht möglich ist. Die feste Oberhaut der Kleie besteht vorzugseise aus Holzfaser, während die inneren Schichten derselben weicher und arter sind und stickstoffhaltige Substanzen enthalten, darunter auch das om Mege-Mouries 1 entdeckte Cerealin, welches wie ein Ferment Stärkeleister in Zucker verwandeln und auch Milchsäure- und Buttersäureshrung einleiten soll, wodurch ein Theil des Klebers zersetzt wird. Das realin soll durch diese Eigenschaften die schwarze Farbe und die leichte merung des mit Kleie gebackenen Brodes bedingen; es kann daher aus nem kleiehaltigen Mehl ein weisses, nicht saures Brod gebacken weren, wenn man das Cerealin durch Einleitung von geistiger Gährung mit efe und Zucker, sowie durch Zusatz von Säuren oder Kochsalz zersetzt der unwirksam macht.

Ich gebe hier die Resultate der Analysen einiger Mehlsorten nch J. König's Zusammenstellungen:

|        | feinstes<br>Weizenmehl | gröberes<br>Weizenmehl | Roggenmehl | Weizenkleie |
|--------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| Wasser | 14.86                  | 12.18                  | 14.24      | 14.07       |
|        | 85.14                  | 87.82                  | 85.76      | \$5.93      |
| Fett   | 8.91                   | 11.27                  | 10.97      | 13.46       |
|        | 1.11                   | 1.22                   | 1.95       | 2.46        |
|        | 0.33                   | 0.84                   | 1.62       | 30.80       |
|        | 74.28                  | 73.65                  | 69.74      | 31.63       |
|        | 0.51                   | 0.84                   | 1.45       | 6.52        |

Aus dem Mehle der Cerealien werden allerlei Speisen, unter Usatz von anderen Nahrungsmitteln und Nahrungsstoffen hergestellt. lese Zubereitung durch Kochen oder Backen geschieht, um die

<sup>1</sup> Mege-Mouriès, Compt. rend. XXXVII. (2) p. 775, 1853, XXXVIII. p. 351 u. , XLIV. (1) p. 40. 1557.

Hüllen der Zellen zum Zerplatzen zu bringen und so die in des letzteren eingeschlossenen Stärkekörnchen für die Verdauungsäfte zugänglich zu machen, wobei das Stärkemehl ebenfalls verändert und unter Wasseraufnahme in Kleister verwandelt wird. Das seit den ältesten Zeiten aus dem Mehl bereitete Gebäck ist das Brod, das zu den wichtigsten Nahrungsmitteln des Menschen gehört; eine Hauptbedeutung desselben ist, dass es sich längere Zeit auf bewahre lässt. Ausserdem werden aus dem Mehl allerlei Mehlspeisen zubereitet.

Man stellt das Brod her, indem man das Mehl mit Wasser, den meist Kochsalz zugesetzt wird, und mit einem Gährungsmittel neiner plastischen zähen Masse, zu einem Teig, knetet und dann meh beendigter Gährung den letzteren im Ofen einer höheren Temperatur (200—270°C.) aussetzt. Durch die Gährung und die Kohlensäurentwicklung wird der Teig und das Brod mit mehr oder weniger grossen Bläschen durchsetzt, so dass es locker wird; ohne die Anflockerung erhält man beim Backen eine feste, steife Masse, welche schwer zu kauen und den Verdauungssäften nicht gut zugänglich in Bei der Erhitzung der Aussenwand des Brodlaibs bildet sich die Kruste vorzüglich durch eine Umwandlung des Stärkemehls.

Das frische Brod hat eine harte spröde Kruste und eine weiche elastische Krume von grossem Wohlgeschmack. Mit der Zeit wird das Brod altbacken, d. h. die spröde Kruste wird weich, die Krume hart und zerbrechlich. Es beruht dies nicht, wie man sich gewöhllich vorstellt, auf einer Austrocknung durch Wasserverlust, sonden auf einer allmählichen Aenderung des Molekularzustandes; durch Erwärmen kann die frische Beschaffenheit des Brodes wieder hervorgerufen werden (Boussingault).

Durch das Backen ist im Brod ein Theil der Stärke in Wasser löslich geworden; ein anderer Theil hat sich in Dextrin oder in weitere Zersetzungsprodukte verwandelt. Das Albumin ist durch die hohe Temperatur koagulirt; der Kleber ist innig mit dem aufge quollenen Stärkemehl verbunden, so dass sich dasselbe durch Kneten mit Wasser nicht mehr daraus gewinnen lässt. Die Kruste enthält mehr Dextrin und lösliche Stärke als die Krume; dann, wie Barral berichtet, eine in Wasser lösliche stickstoffhaltige Substanz.

Aus 100 Kilo Weizenmehl werden zwischen 125 und 130 Kilo Brod erhalten; nach anderen Angaben liefern 100 Kilo Getreide

<sup>1</sup> Man nimmt Sauerteig oder Alkoholhefe, die einen Theil des Zuckers im Mehl in Kohlensäure und Alkohol spaltet, oder auch zu gleichem Zweck kohlensaure Salze.

orner 83 Kilo Weizenmehl, 85 Kilo Roggenmehl und 114 Kilo ackwerk.

Der Stickstoffgehalt des Schwarzbrods ist auffallenden Schwankungen aterworfen, deren Ursachen mir nicht klar geworden sind. Ich habe ther, als ich vor nunmehr 20 Jahren die ersten Analysen der Brodkrume n runden Laibchen (sog. Riemisch-Brod) machte, in der Trockensubanz 2.27-2.46 % Stickstoff gefunden; dieselbe Zahl (2.38 %) gab noch RANKE im Jahre 1862 an. G. MAYER 1 erhielt dagegen 1871 in dem eichen, von dem nämlichen Bäcker bezogenen Brod nur 1.98 % Stickoff und ich bekomme jetzt regelmässig daraus nur mehr 1.57%. Der br bedeutende Unterschied ist selbstverständlich von einschneidenden lgen für die Ernährung des Volkes und verdient in hohem Grade die merksamkeit der Landwirthe und Nationalökonomen. Da in die Zwibenzeit der Import von russischem Getreide nach Süddentschland fällt. dachte ich daran, ob darin nicht der Grund der Stickstoffabnahme zu then ist; das russische Getreide giebt aber gerade im Gegentheil mehr lekstoff. Es ist möglich, dass wir jetzt weisseres Mehl lieben, dessen ickstoffgehalt geringer ist; es ist jedoch in der Beschaffenheit und dem ssehen des Brodes keine Aenderung zu bemerken. Auch bei der Gerste man in der Neuzeit ein Zurtickgehen des Eiweisses gegenüber älteren hrgängen bemerkt.2

Das aus Weizenmehl bereitete Weissbrod (Semmel) giebt mit Kruste nach meinen Analysen folgende Werthe:

|              |  |  | 0/0  |  |
|--------------|--|--|------|--|
| Wasser       |  |  | 28.6 |  |
| Feste Theile |  |  | 71.4 |  |
| Eiweiss .    |  |  | 9.6  |  |
| Fett         |  |  | 1.0  |  |
| Kohlehydrate |  |  | 60.1 |  |

J. RANKE fand darin 26.78% Wasser und in der Trockensubnz 2.2% Stickstoff, G. MAYER im Mittel 2.01% Stickstoff.

Eine der wichtigsten Fragen für die Ernährungslehre ist die ih der Ausnützung der verschiedenen Gebäcke aus dem Mehl der realien im Darmkanal.

Es ist eine längst bekannte Thatsache, dass der Genuss von bwarzbrod grosse Kothmengen macht; Liebig 3 hat schon in seinen

<sup>1</sup> G. MAYRB, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 19, 1871.

<sup>2</sup> AUBRY, 1. Jahresber. d. wiss. Station f. Brauerei in München. 1876/77. S. S.

<sup>3</sup> Lizzio, Chem. Briefe. S. 550. 1851.

chemischen Briefen angegeben, dass die Grenzen des Niederheiß und Westphalens, wo der sogenannte Pumpernickel verzehrt wird, sich an der ganz besonderen Grösse der Ueberreste genossener Mahlzeiten erkennen lassen, welche Vortibergehende an Hecken und Zäuse hinterlassen. Erfahrene Aerzte verordnen darum Leuten mit trägen Stuhlgang Schwarzbrod.

BISCHOFF und ich 1 haben beobachtet, dass Hunde nach Arnahme von Schwarzbrod ungleich öfter und mehr Koth entleera; derselbe ist allerdings viel wässriger als der gewöhnliche Koth net Fleischfütterung, jedoch wird auch ansehnlich mehr trockner Kon dabei ausgeschieden. Während unser grosser Hund bei reichlichster Futterung mit Fleisch (1500 Grm.) im Tag etwa 10 Grm. trockenen Koth bereitete, erschienen nach Fütterung mit Brod (770 Grm. täglich im Mittel) 51 Grm. trockener Koth. Diese ungünstige Ausnützur des Schwarzbrods im Darm des Hundes bestätigte E. Bischoff; bei Aufnahme von 800 Grm. Brod traten 59.7 Grm. trockener Koth auf und gingen 14% der Trockensubstanz des Brodes mit 17% des Stickstoffs desselben mit dem Kothe wieder ab. Der Zuset von Fleischextrakt zum Brode änderte an der Ausnützung im Dars nichts; auch ein Zusatz von etwas Fleisch brachte keine Aenderung in der Kothmenge und in der Ausnützung des Brodes hervor, was später G. Mayer bestätigte. Der Hund von G. Mayer entleerte nach Fütterung mit 1000 Grm. Brod 70.1 Grm. trocknen Koth - 13.3° des trocknen Brods mit 19.5 % des Stickstoffs und 32.8 % der Asche desselben; reichte er dagegen den Stickstoff des Brods in der Form von Fleisch und den Stärkegehalt desselben als Fett (in 377 Gra-Fleisch mit 184 Grm. Fett), so kamen nur 19.7 Grm. trockner Koth = 7.2 % der trocknen Nahrung mit 7.6 % ihres Stickstoffs.

Als E. Bischoff dem Hunde den Stickstoff und das Kohlehydrst von 800 Grm. Brod in 302 Grm. Fleisch mit 354 Grm. Stärke in compakten Kuchen gab, nahm die Kothmenge wesentlich ab, dem sie betrug jetzt nur mehr 17.1 Grm. mit 4.5% der trockenen Nahrung. Daraus und aus meinen Fütterungsversuchen mit Stärkemehl geht hervor, dass es nur zum kleinen Theil das Stärkemehl an und für sich ist, welches die grossen Portionen Koth hervorruft, sonden die Beschaffenheit des Schwarzbrods.

Dies lehren vor Allem die am Menschen angestellten Ausnützungsversuche mit Brod und anderen aus Weizenmehl bereiteten Gebäcken.

<sup>1</sup> Bischoff u. Voit, Gesetze der Ernährung des Fleischfressers. S. 210. 1860.

<sup>2</sup> E. Bischoff, Ztschr. f. Biologie. V. S. 452. 1869. 3 Voit, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 10. 1871.

G. MAYER hat zuerst solche Versuche mit verschiedenen Arten Brod gemacht, nämlich 1) mit weissem Weizenbrod (Semmel), mit Roggenbrod (aus Roggenmehl unter Zusatz gröberer Sorten eizenmehl gebacken), 3) mit Horsford-Liebig'schem Roggenbrod it Nährsalzen) und 4) mit Schwarzbrod von ganzem Korne (nordeutscher Pumpernickel). In allen 4 Fällen wurde nahezu die gleiche enge Trockensubstanz gereicht. Später hat M. Rubner! noch zwei ersuche Nr. 5 und 6 mit Weissbrod aus Weizenmehl und einen ersuch Nr. 7 mit schwarzem grobem Roggenbrod angestellt. Dabei gab sieh:

|            | im                | Brod                      | verze             | hrt                         |                              |                             | 100                      | im 1                         | Koth         |                    | 16                       | - 0-1                        |    |
|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|----|
| 0.         | feate.            | ~                         | Kohle-<br>hydrat  | Asche                       | feste !                      | feste Theile                |                          | feste Theile Stickstoff      |              | Kohlel             | uydrat                   | Asc                          | he |
|            | The               |                           | Kol               | Ası                         | Grm.                         | 0/0                         | Grm.                     | 0/0                          | Grm.         | 0/0                | Grm.                     | 0/0                          |    |
| 1.216      | 435               | 8.8<br>10.5<br>8.7<br>9.4 | E19.1             | 10.0<br>18.1<br>24.7<br>8.2 | 25.0<br>44.2<br>50.5<br>81.8 | 5.6<br>10.1<br>11.5<br>19.3 | 1.8<br>2.3<br>2.8<br>4.0 | 19.9<br>22.2<br>32.4<br>42.3 | 1111         | THE                | 3 0<br>5.5<br>9.4<br>7.9 | 30.2<br>30.5<br>38.1<br>96.6 |    |
| The Market | 435<br>779<br>765 | 7.6<br>13.0<br>13.3       | 391<br>670<br>659 | 9.9<br>17.2<br>19.3         | 23.5<br>28.9<br>115.8        | 5.2<br>3.7<br>15.0          | 2.0<br>2.4<br>4.3        | 25.7<br>15.7<br>32.0         | 6<br>5<br>72 | 1.4<br>0.8<br>10.9 | 2.5<br>3.0<br>10.2       | 25.4<br>17.3<br>36.0         |    |

Darnach zeigen das Horsford-Liebig-Brod und das gewöhnhe Roggenbrod nur geringe Differenzen in der Verwerthung; beide rden in mittleren Mengen ausgentitzt. Dagegen ergab sich ein bestender Unterschied bei dem weissen Weizenbrod; bei der gleichen antität der verzehrten Trockensubstanz erschien hier (Nr. 1) nur Hälfte trocknen Koths als in den Fällen Nr. 2 und 3; die reichbere Aufnabme von Weizenbrod ändert kaum etwas am Resultat, in obwohl im Versuch 6 viel mehr Weizenbrod gegessen wurde im Versuch 5, so ergab sich doch nur eine geringe absolute Zuame der Kothmenge und eine prozentig bessere Ausnützung. Am fallendsten sind aber die Zahlen bei dem groben Schwarzbrod d dem Pumpernickel, wo weitaus am meisten Koth erscheint, 4 mal so viel als bei Genuss von Semmel; es werden dabei 15 19% der trockenen Nahrung mit 32-42% ihres Stickstoffs und -97% ihrer Asche im Koth wieder entfernt. Bei gleicher Zufuhr Trockensubstanz ist also die Semmel entschieden die nahrhafteste

<sup>1</sup> M. RUBNER, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 150. 1879.

der 4 Brodsorten, weil sie die geringste Menge von Koth liefert u aus ihr am meisten stickstoffhaltige Bestandtheile ausgezogen we den; dem Weissbrod am nächsten steht das Roggenbrod und zule folgt der Pumpernickel.

Es ist von der grössten nationalökonomischen Bedeutung, d das Weissbrod besser ausgenützt wird wie das Schwarzbrod. 1 Arbeiter in München geniessen vielfach statt des Roggenbrods so nannte Laibeln, aus einer dunkleren Sorte Weizenmehl geback Die Franzosen, die Engländer, die Schweizer essen vorztiglich ha weisses Weizenbrod, das besser ausgenützt wird. Es ist nur im I gemeinen nicht möglich von dem weniger intensiv schmecken und trockneren Weissbrod so viel zu essen als vom Schwarzbr

Der zu Rubner's Versuchen (5,6 und 7) benützte kräftige M konnte auch mit der grössten Menge von Weizenbrod oder Schwarzbr die er noch zu bewältigen vermochte, nicht seinen Bestand an Eiwe erhalten, denn er gab täglich immer noch 2-3.5 Grm. Stickstoff v seinem Körper her.

Da der Mensch die gleiche Erscheinung der schlechten At ntitzung des Roggen- und Schwarzbrodes zeigt wie der Hund, so es nicht die Organisation des Fleischfressers, welche jene bedin zudem der Hund Stärkemehl in grösster Menge verdaut und resorbi E. Bischoff hat den Grund der reichlichen Kothentleerung m Aufnahme von Schwarzbrod gefunden. Der Koth hat darnach ei stark saure Reaktion, welche beim Stehen immer mehr zunim Es tritt eine Gährung im Brodchymus auf und zwar vorzüglich: untern Theile des Dünndarms, wo die alkalischen Darmsäfte ei Abnahme der sauren Reaktion des Magensafts hervorrufen.<sup>2</sup> I Säure ist in Weingeist löslich und besteht zum grössten Theil a Buttersäure, die offenbar aus dem Stärkemehl sich bildet. Es nicht der Sauerteig, der diese Gährung bewirkt, denn auch oh Sauerteig hergestelltes Schwarzbrod nimmt im Darm die gleiche sat Beschaffenheit an. Die Säure ruft starke peristaltische Darmbew gungen hervor, welche zu einer raschen Entleerung des Inhalts führe Während das Schwarzbrod einen stark sauer reagirenden, breiartige reichlich mit Gasblasen durchsetzten Koth giebt, der öfters im Th

2 Schon Freeichs hat in Dünndarmschlingen eingefüllten Stärkekleister rasch

sauer werden und in Milchsäure und Buttersäure übergehen sehen.

<sup>1</sup> Nach dem früher (S. 355) Gesagten kann der geringere Aschegehalt de Mehls ohne Kleie nicht, wie Liebig glaubte, die Ursache der reichlichen Kodentleerung sein; das feinste Mehl mit der kleinsten Aschemenge giebt am went koth, und der Zusatz der Salze in Fleischextrakt zum Brod vermindert de Quantităt des Kothes nicht.

entleert wird, ist der Koth nach Genuss von Semmel und Weizenbrod ziemlich consistent, nicht oder nur ganz schwach sauer, weshalb die Masse länger im Darm verweilt und besser ausgentitzt wird.

Nach Liebig soll das Getreidekorn bei seiner Verwandlung in Mehl die stärkste Einbusse an seiner Nahrhaftigkeit, besonders durch die Entziehung von Nährsalzen, erleiden, und deshalb gerade das weisseste und feinste Mehl den geringsten Nährwerth besitzen. Man müsste also, meint er, dem Brod die verlorenen Nährsalze wieder zusetzen. Wenn aber auch dem Korn beim Mahlen noch mehr Aschebestandtheile entzogen würden, so braucht es deshalb noch nicht an seinem Nährwerth eingebüsst zu haben, da man nicht weiss, ob so ziel Salze zur Ernährung wirklich nöthig sind und die geringere Aschemenge des Mehls gegenüber der des ganzen Korns nicht längst hinreichend ist, den Körper mit Salzen zu versorgen. Nach den Untersuchungen Forster's ist es wohl nicht zweifelhaft, dass wenn im Mehl genügend Eiweiss zugeführt wird, auch damit dem Körper die nöthigen Aschebestandtheile zukommen.

Es fragt sich jetzt noch, ob man dem Brode nicht die Kleie spacken soll, um durch den Darmkanal die darin befindlichen eiweissartigen Stoffe und Aschebestandtheile, sowie das noch anhängende Mehl verwerthen zu lassen. Es wurde vielfach über den Nährwerth der Kleie gestritten; die einen priesen sie wegen ihres Gehaltes in Nahrungsstoffen, namentlich an Eiweiss und Asche, und hielten hre Entfernung für schädlich (zuerst Millon 1849); die anderen neinten, diese Nahrungsstoffe seien von der den Verdauungssäften schwer zugänglichen Holzfaser umschlossen, die selbst durch eingeisende Behandlung mit Säuren und Alkalien nicht ganz entzogen werden könnten. Hierüber kann nicht die chemische Analyse, sondern um das Experiment am Thier entscheiden; es handelt sich nicht farum, welcher Theil des Korns den meisten Stickstoff oder die meiste Asche enthält, sondern vielmehr darum, wie viel davon im Darm resorbirt wird.

So viel ich weiss, hat zuerst Poggiale i diesen einzig richtigen Weg eingeschlagen und gefunden, dass die Menge der nicht verwerthbaren Materien der Kleie sehr beträchtlich ist und dass namentich nicht aller Stickstoff derselben durch den Darm entzogen wird. Er liess nämlich Kleie nach einander den Darm von 2 Hunden und einem Hahn durchlaufen; sie enthielt darnach immer noch ein Drittel brer stickstoff haltigen Substanzen, weshalb Poggiale die Weglassung der Kleie aus dem Mehl für gerechtfertigt hielt.

<sup>1</sup> Poggiale, Compt. rend. XXXVII. (2) No. 5, p. 173, 1853.

Der menschliche Darm nimmt sicherlich von der Kleie etwas auf. Nach Poggiale löst der Darm des Hundes 44% der Kleie, die aber wahrscheinlich vorzüglich aus anhängendem Mehl bestander Fr. Hofmann 1 gab einem Hund mit verdtinnter Schwefelsäure augekochte Kleie und beobachtete eine nicht unbeträchtliche Abnahme des Gewichts derselben im Koth. Damit ist aber nicht entschieden, ob die stickstoffhaltigen Stoffe und die Aschebestandtheile der Kleie verwerthet werden. Donders fand die Schichte der eiweissreichen Zellen der Kleie bei Pflanzenfressern völlig verdaut, beim Hunde und Menschen war sie dagegen unverändert im Koth zu entdecken. Nach J. LEHMANN<sup>2</sup> frassen Schweine von Weizenkleie, welche so gut wie frei von anhängendem Mehle war, nur 32 Tage lang und hatten dabei kaum an Gewicht zugenommen, obwohl die Kleie 13.5% stickstoffhaltige Stoffe enthielt. Meissner und Flügge 3 haben dargethe. dass das Huhn vom ganzen Korn der Gerste und des Weizens ut einen Theil der eiweissartigen Stoffe verdaut; von der Gerste werden nur die in Wasser löslichen Eiweisssubstanzen (28 %) resorbirt, die in den peripherischen Theilen des Korns enthaltenen, in Wasser ulöslichen (72%) sind mit der Cellulose im Koth nachzuweisen; auch von dem ganzen Weizenkorn verwerthet das Huhn die in Wasser löslichen stickstoffhaltigen Theile (6 %) und von den in Wasser uplöslichen nur den Kleber (42%), der Rest (52%) geht unverändert mit dem Koth ab.4

Das an der Kleie noch anhaftende Mehl macht bei der Verbesserung der Mühlen nicht mehr viel aus, und die in der Kleie selbst enthaltenen Stoffe sind für den Menschen nur zum kleinen Theile brauchbar; denn die Hauptmasse des Stickstoffs und namenlich der Aschebestandtheile wird nicht ausgelaugt. Man könnte aber doch, wenigstens zu Zeiten der Noth, die Kleie verwerthen lassen, wenn nicht dabei etwas anderes in Betracht käme, nämlich die unverhältnissmässig grosse Kothmenge nach Beimischung der Kleie zum Brod. Schon Panum und Heiberg 5 haben angegeben, dass das Bei-

<sup>1</sup> Fr. Hofmann, Ztschr. f. Biologie. VII. S. 42, 1571.

<sup>2</sup> J. LEHMANN, Amtsbl. f. d. landw. Vereine d. Königr. Sachsen. 1869. No. 2. 3 Meissner u. Flügge, Ztschr. f. rat. Med. (3) XXXI. S. 185, XXXVI. S. 184.

<sup>4</sup> Der Mensch und der Hund verwerthen von dem ungebeutelten Weizenmehl mehr als das Huhn. Der Hund verdaut nach Panum fast ganz den frischen Kleber aus Weizenmehl.

<sup>5</sup> Panum, Bidrag til Bedömmelsen of Födemidlernes Näringsverdi. Kjobenhavn 1866. — Неввеко, Om Urinstofproductionen hos Hunde ved Födring med Blod og Kjöd tilberedt paa forskjellig maade. — Panum, Dagbladet. 1868. No. 31. — (Jahresbericht f. d. ges. Med. Abthl. Anat. u. Physiol. 1867. S. 114 u. 1868. S. 77). — Auch E. Smith erwähnt (Die Nahrungsmittel. S. 183. Leipzig 1874), er habe 1863 in einem

acken der Kleie unntitz und sogar schädlich sei und nur den Bäckern lortheil bringe; sie stützen sich dabei auf Versuche an Hunden, bei enen der Koth nach Fütterung mit kleiehaltigem Schwarzbrod 75 % er eingeführten Brodmenge betrug, bei kleiefreiem Weizenbrod daegen nur 15 %. Das Gleiche haben die Versuche von G. Mayen auf M. Rubner am Menschen erwiesen. Es ist dies zum grossen heil eine rein mechanische Wirkung der groben Beschaffenheit und er unverdaulichen Cellulose des Kleienbrods; Fr. Hofmann i hat em entsprechend bei Zusatz von Cellulose zu Fleisch die Kothmenge edeutend anwachsen sehen.

Das was aus der Kleie im Darm des Menschen allenfalls geonnen wird, das wird weitaus aufgehoben durch die rasche Enterung des Darminhalts und den massigen Koth dabei, wodurch viel ast noch brauchbare Substanz verloren geht. Es scheint mir daher foneller, wenn man die Kleie pflanzenfressenden Thieren, welche illulose reichlich verdauen, giebt, da diese am besten auch die mit verbundenen stickstoffhaltigen Stoffe auslaugen werden.

Die Menschen bereiten sich aus dem Mehl der Getreidearten ser dem Brod noch die mannigfaltigsten Gebäcke, wie z. B. Nudeln, ätzeln, Knödel, Makkaroni, welche häufig die Hauptmasse der Nahig darstellen. Es ist sehr wohl möglich, dass diese verschiedene bereitung eines und desselben Nahrungsmittels nicht nur eine Abehselung im Geschmacke gewährt, sondern auch wegen ungleicher snützung der Speisen im Darmkanal geschieht.

Um dies zu untersuchen, hat M. Rubner aus derselben Quantität gleichen Weizenmehls Brod gebacken (Nr. 5 und 6 auf S. 469) I Spätzeln (Nr. 1) bereitet. Ferner erprobte er die gewöhnlichen kkaroninudeln (Nr. 2), sowie solche, denen Kleber zugesetzt war 3). Er erhielt dabei:

|                   | A63.5                | cehrt            |                      |                      |                   |                   | im :                 | Koth         |                   |                   |                      |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| freile            | N                    | Kohle-<br>bydrat | Asche                | feste 7              | Theile            | Stick             | stoff                | Kohleh       | ydrat             | Ası               | he                   |
| The               | -                    | Kol              | УР                   | Gem.                 | 0/0               | Grm.              | º/o                  | Grm.         | 0/0               | Grm.              | 0/0                  |
| 743<br>626<br>664 | 11.9<br>10.9<br>22.6 | 462              | 25.4<br>21.8<br>32.0 | 36.3<br>27-0<br>39.1 | 4.9<br>4.3<br>5.7 | 2.3<br>1.9<br>2.5 | 20.5<br>17.1<br>11.2 | 9<br>6<br>10 | 1.6<br>1.2<br>2.3 | 5.4<br>5.3<br>7.1 | 20.9<br>24.1<br>22.1 |

icht über die Kost der schlecht genährten Bevölkerung und 1864 in der So-7 of Arts in dem Thema der Diätetik der Armen und der Gefangenen darauf merkaam gemacht, dass die Kleie nachtheilig sei.

1 Voir, Sitzgsber. d. bayr. Acad. 1869. December.

Die Spätzeln verhalten sich demnach nahezu so, wie das sandemselben Mehl gebackene Weissbrod, sie werden sogar in allem Stücken etwas weniger gut ausgenützt als das Weissbrod in Versuch 6 (S. 469); mit Knödeln und anderen Gebäcken ist das gleiche Resultat zu erwarten. Auch die gewöhnlichen Makkaroni, vorzugsweise aus hartem, glasigem, kleberreichem Weizen, bei dem die Stärkekörner zusammenbacken, bereitet, verhalten sich nahezu wie die Spätzeln. Bei den Makkaroninudeln mit Kleberzusatz werden die einzelnen Stoffe etwas weniger gut verwerthet mit Aussalme des Stickstoffs, der sich günstiger verhält. Während es aber bei keiner Mehlspeise möglich war, den Körper des Menschen auf seinen Bestande an Stickstoff zu erhalten, gelang dies mit den Makkarannudeln, denen Kleber zugesetzt war.

Ich habe noch Einiges über die Ausnützung von Mais und Reis (S. 463) zu sagen, welche bekanntlich auf einem grossen Theil der Erdoberfläche von den Menschen fast als ausschliessliche Nahren, so wie in anderen Ländern die Gebäcke aus Weizen- oder Roggemehl, verzehrt werden.

Der aus Stidamerika zu uns gekommene Mais¹ wird in Oberitalien, Stidtyrol, Aegypten, den stidlichen Staaten Nordamerika u. s. w. gegessen und verhält sich günstiger als der in Ostinden, Japan, China u. s. w. eingebürgerte Reis, da er ansehnlich mit Eiweiss und eine wohl zu beachtende Menge von Fett enthält.

Die Ausnützung der beiden Cerealien stellt sich folgendermen

|              |                 | verz         | ehrt             |              |              |               |            | im 1         | Koth    |            |            |              |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|
|              | feste<br>Theile | N            | Kohle-<br>hydrat | Asche        | feste '      | <b>Cheile</b> | Stick      | stoff        | Kohle   | hydrat     | Дя         | <b>* *</b>   |
|              | î<br>Î          |              | Kol              | ΥBC          | Grm.         | º/o           | Grm.       | 9,0          | Grm.    | •/•        | Grm.       | %            |
| Mais<br>Reis |                 | 14.7<br>10.4 |                  | 26.8<br>23.8 | 49.3<br>27.2 | 6.7<br>4.1    | 2.3<br>2.1 | 15.5<br>20.4 | 18<br>4 | 3.2<br>0.9 | 8.0<br>3.6 | 30.0<br>15.0 |

Der Mais stellt sich in Beziehung der Ausnützung der Nährstofe ähnlich wie die Gebäcke aus Weizenmehl; die stickstoffhaltigen Stoffe im Reis werden ähnlich verwerthet wie die im Mais, besonders gebaber die Kohlehydrate. Bei beiden bildet jedoch das grosse Volumen der gekochten Speise dem daran nicht gewöhnten Magen ein bedet-

<sup>1</sup> Maizena wird aus den mehligen Theilen der Maiskörner gewonnen und besteht fast nur aus reinem Stärkemehl.

endes Hinderniss für die Aufnahme. Der gekochte Reis enthält nur twa 20 % feste Theile; aber es wird auch von Reisenden mit Staunen erichtet, welche kolossalen Massen von Reis von den Bewohnern les östlichen Asiens verzehrt werden können. Es war nicht möglich, den Körper mit Mais oder Reis auf seinem Eiweissbestande zu erhalten.

Einige andere aus den Produkten der Samenkörner der Cerealien bergestellte Nahrungsmittel sind:

Der aus der Weizen-, Reis- und Maisstärke (sowie aus Kartoffelstärke und dem im Mark der Palme enthaltenen Stärkemehl) bereitete Sago, welcher also vorzüglich aus Amylon besteht.

Graupen sind die von den Hülsen und Spitzen befreiten und durch Abreiben und Poliren in Kugelgestalt gebrachten Gersten- und Weizen-

Grütze nennt man die entweder nur von den Schalen befreiten oder die entschälten und dann noch gröblich geschrotenen Körner von Hafer, Buchweizen. Hirse und Gerste.

Gries ist ein unvollkommen aufgemahlener Weizen, bei welchem die Kleie vollständig entfernt und das sich ablösende Mehl abgesiebt ist.

#### B) Die Leguminosen.

Die Körner der Leguminosen enthalten im Verhältniss zum Stärkenehl mehr Stickstoff und eiweissartige Stoffe als die der Cerealien; ie sind unter allen vegetabilischen Nahrungsmitteln die stickstofftichsten und gehören daher zu den werthvollsten Nahrungsmitteln es Menschen.

In den Cerealien findet sich der Stickstoff zumeist in den Kleberroteinstoffen, in den Leguminosen kommen vorzüglich die Pflanzenaseine (meist Legumin) vor. Die Leguminosen enthalten viel Asche,
nd darin mehr Kali und Kalk, aber weniger Phosphorsäure als das
etreide. Es findet sich in ihnen im Mittel nach J. König:

|                  | Bohnen         | Erbsen         | Linsen         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wasser           | 13.60<br>86.40 | 14.31<br>85.69 | 12.51<br>87.49 |
| Eiweiss          | 23.12          | 22.63          | 24.81          |
| Fett             | 2.28           | 1.72           | 1.85           |
| Holzfaser        | 3.84           | 5.45           | 3.58           |
| N-freie Extrakte | 53.63          | 53.24          | 54.78          |
| Asche            | 3.53           | 2.65           | 2.47           |

<sup>1</sup> Ervalenta, Revalenta arabica, Revalescière du Barry ist nichts als feines enmehl; Revalenta ist ein Gemisch von Linsen-, Bohnen- und Maismehl.

Man sollte meinen, die Leguminosen würden im Darm schlecht ausgenützt, da sie im Verhältniss zu ihrem hohen Gehalt an Eiweis billig sind.

Von STRUMPELL 1 liegt ein Ausnützungsversuch vor mit einem Linsenpräparat (Hartenstein'sche Leguminose), von Wordschuldff mit Erbsen; jedoch verwendeten beide die Leguminosen nicht rein, sondern mit verschiedenen Zuspeisen, welche die Verwerthung derselben verändern konnten, und sie nahmen ferner nur wenig von der Substanz auf, ersterer täglich nur 219 Grm., letzterer 300 Gm. Rubner 3 machte 2 Versuche mit Erbsen (Erbsenbrei), und zwur mit einer mittleren Portion und einer übermässig grossen, wobei sich ergab:

|                 | vers         | ehrt             |              |               |             |            | im :         | Koth         |            | •           |              |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| foste<br>Theile | N            | Kohle-<br>hydrat | Asche        | feste 7       | Cheile      | Stick      | catoff       | Kohle        | ydrat      | Asc         | ibo          |
| <b>₹</b> ë      | 17           | N 4              | 4            | Grm.          | °/o         | Grm.       | %            | Grm.         | %          | Grm.        | 40           |
| 521<br>960      | 20.4<br>32.7 | 357<br>588       | 30.1<br>44.8 | 48.5<br>124 0 | 9.1<br>14.5 | 3.6<br>9.1 | 17.5<br>27.8 | 12.9<br>41.0 | 3.6<br>7.0 | 8.1<br>16.1 | 32.5<br>38.9 |

Der frische Koth reagirte sauer und hatte das Ansehen wie die aufgenommene Speise; er war ohne Gasblasen. Bei der übermässiges Aufnahme von Erbsen war die Verwerthung im Darm eine höckst ungünstige; bei den mittleren Gaben stellte sich dieselbe ungleich besser. Die Kohlehydrate der Erbsen kommen ebenso gut zur Aufnahme wie die im Mais, etwas weniger gut als die des Weizenmehl, jedoch ungleich besser als die des Schwarzbrods. Auch in Beziehung der Stickstoffverwerthung nehmen die Erbsen unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln keine schlechte Stellung ein: sie stehen hierin prächst den mit Kleber versetzten Makkaroni, werden aber besser ausgenützt wie Weissbrod und Spätzeln.

Mit der mittleren Gabe von Erbsen konnte sich der Mann nahest auf dem Stickstoffgleichgewicht erhalten, was mit den Cerealien nicht möglich war.

#### 2. Knollen und Wurzeln.

In den Nahrungsmitteln dieser Klasse findet sich im Allgemeinen neben viel Wasser wenig Eiweiss (vorwaltend gewöhnliches Albumin),

<sup>1</sup> STRUMPELL, Deutsch. Arch. f. klin. Med. XVII. S. 108. 1876.

<sup>2</sup> Wordschiloff, Berliner klin. Woch. 1873. No. 8.

<sup>3</sup> RUBNER, Ztschr. f. Biologie. XVI. S. 119. 1880.

dagegen ein hoher Gehalt an Kohlehydraten (Stärkemehl und Zucker). Ein nicht unbedeutender Theil des Stickstoffs ist nicht in eiweissartigen Stoffen, sondern in Amiden, auch in Salpetersäure und Ammoniak enthalten. Es gehören hierher: die Kartoffeln, Topinambur, die Bataten, die verschiedenen Rüben.

| Ich | gebe | einige | Beispiele | für | ihre | Zusammensetzung: |
|-----|------|--------|-----------|-----|------|------------------|
|-----|------|--------|-----------|-----|------|------------------|

|                          | Kartoffeln     | Möhren<br>(gelbe Rüben) | Kohlrübe<br>(weisse Rübe) |
|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| Wasser<br>Feste Theile . | 75.77<br>24.23 | 87.05<br>12.95          | 91. <b>24</b><br>8.76     |
| Eiweiss (?)              | 1.79           | 1.04                    | 0.96                      |
| Fett                     | 0.16           | 0.21                    | 0.16                      |
| Stärkemehl               | 20.56          | 9.34                    | 5.98                      |
| Holzfaser                | 0.75           | 1.40                    | 0.91                      |
| Asche                    | 0.97           | 0.90                    | 0.75                      |

Die Kartoffel hat sich nach und nach wegen ihres reichen Ertrages zu einem der beliebtesten Nahrungsmittel aufgeschwungen, welches in vorzüglicher Weise Stärkemehl für die Nahrung des Menschen liefert; sie ist dadurch ein wahres Volksnahrungsmittel. Sie wird aber leider vielfach in ganz verkehrter Weise angewendet, und bringt so den grössten Schaden; dies geschieht dann, wenn die eiweissarme Frucht als fast ausschliessliche Nahrung dient und in grossen Massen verzehrt wird. Durch das Kochen quillt das Sürkemehl der Kartoffel und saugt den Saft der Zellen auf; eine stärkemehl arme Kartoffel bleibt beim Kochen wässrig, eine stärkereiche wird durch völliges Verschwinden des Saftes mehlig.

Wie man aus obigen Analysen ersieht sind die Rüben noch weit richer an Wasser und ärmer an Eiweiss wie die Kartoffeln.

M. Rubner hat das Verhalten der Kartoffeln (1) und gelben Riben (2) im Darm des Menschen untersucht, wobei sich folgendes Cab:

|       | verzehrt     |                 |             |                  | im Koth      |             |            |                 |                  |             |
|-------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| χo    | frisch       | feste<br>Theile | · N         | ole-<br>rat      | feate Theile |             | Stickstoff |                 | Kohlehydrat      |             |
|       | Irisch       |                 |             | Kohle-<br>hydrat | Grm.         | 0,0         | Grm.       | 0; <sub>0</sub> | Grm.             | °/o         |
| 1. 2. | 3078<br>2566 | 819<br>352      | 11.5<br>6.5 | 718<br>282       | 94<br>85     | 9.4<br>20.7 | 3.7<br>2.5 | 32.2<br>39.0    | <b>5</b> 5<br>50 | 7.6<br>18.2 |

Die Menge des frischen Koths bei Kartoffelkost ist eine gam enorm grosse; die Kothentleerungen folgen sich viel häufiger als bei einer anderen Kost, denn es wurde mehrmals im Tag, ja selbst während der Nacht Koth abgegeben. Derselbe ist sehr reich an Wasser (85.2%), breiartig, tibelriechend und sauer reagirend. Von den Kartoffeln wird entschieden weniger Trockensubstanz und Kohlehydrat im Darm resorbirt als vom Mais und Reis; vor Allem abswerden die stickstoffhaltigen Stoffe schlecht verwerthet, da ein volles Drittel derselben im Koth wieder abgeht. Trotz des kolossalen Quatums der verzehrten Kartoffeln, an dem der Mann, man kann sagen, den ganzen Tag tiber ass, verlor der Körper täglich doch noch von seinem Eiweiss.

Aehnlich ist es auch bei Aufnahme von Rüben. Der Koth ist ebenfalls massig, wie die verzehrte Speise aussehend und schm 5-6 Stunden nach der ersten Mahlzeit zum Vorschein kommend. Der Verlust an Stickstoff und besonders an Kohlehydrat durch den Koth ist ein sehr bedeutender. Es ist selbstverständlich nicht möglich in Rüben das für einen kräftigen Körper nöthige Eiweiss maliefern.

Das aus der Pfeilwurzel abgeschiedene reine Stärkemehl ist den Arrow-Root, welches daher nur als Nahrungsstoff, kaum als Nahrungsmittel und noch weniger als Nahrung betrachtet werden darf.

### 3. Grüne Gemüse, Salatpflanzen, Küchenkräuter.

Es sind dies die Triebe, Stengel, Blätter, Früchte und Samen der verschiedensten Pflanzen, welche in jungem Zustande noch vor dem Eintritt der Verholzung der Zellen gegessen werden.

Sie enthalten sehr viel Wasser, aber im Verhältniss zu den stickstofffreien Stoffen mehr stickstoffhaltige als die Knollen und Wurzels, wie folgende Tabelle zeigt:

|              | Schnitt-<br>bohnen | Weiss- ·<br>kraut | Spinat | Kopf-<br>salat | Herskohl<br>Wirsing |
|--------------|--------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|
| Wasser       | 88.36              | 89.97             | 90.26  | 94.33          | 87.09               |
| Feste Theile | 11.64              | 10.03             | 9.74   | 5.67           | 12.91               |
| Eiweiss Fett | 2.77               | 1.89              | 3.15   | 1.41           | 3.31                |
|              | 0.14               | 0.20              | 0.54   | 0.31           | 0.71                |
|              | 8.02               | 4.87              | 3.34   | 2.19           | 6.02                |
|              | 1.14               | 1.84              | 0.77   | 0.73           | 1.23                |
|              | 0.57               | 1.23              | 1.94   | 1.03           | 1.64                |

Bei der Zubereitung mitssen viele dieser Gemitse z. B. alle Kohlzuerst mit Wasser halb gar gekocht werden, da sie Suben von unangenehmem, scharfem Geschmack enthalten, welche durch die vorläufige Abkochung entzieht; dann erst werden sie rischem Wasser und den nöthigen Zusätzen fertig gemacht. Es jedoch dabei ein nicht unbedeutender Verlust an nährenden ndtheilen dadurch statt, dass lösliche Theile in das Brühwasser ehen. Von 1000 Grm. frischem Spinat gehen z. B. in das lwasser über:

Feste Theile . . . 8.58 Grm.

N-haltige Substanz . . 1.68 
N-freie Extrakte . . 3.52 
Asche (phosphors. Kali) 3.38

iesalzenes Wasser entzieht weniger lösliche Substanzen als reines er (Böttcher 2).

Vährend des Kochens gehen gewisse Veränderungen mit dem se vor sich. Bei einer Temperatur von  $45-50^{\circ}$  stirbt die ab, die Membranen werden schlaff und es tritt Flüssigkeit aus aus. Bei höherer Temperatur gerinnt das lösliche Eiweiss willt das Stärkemehl auf, welches Wasser bindet. Warum die en Gemüse, um gar zu werden, Stunden lang sieden müssen, ch unbekannt; sie bleiben sonst zäh und hart; vielleicht wird die Intercellularsubstanz der Zellen löslich gemacht.

on Rubner liegt ein Ausnützungsversuch am Menschen mit ag (1) und einer mit grünen Bohnen (2) vor:

|             | verz            | ehrt |                  | im Koth      |              |            |      |             |              |  |
|-------------|-----------------|------|------------------|--------------|--------------|------------|------|-------------|--------------|--|
| frisch      | feste<br>Theile | N    | Kohle-<br>hydrat | feste '      | l'heile      | Stickstoff |      | Kohlebydrat |              |  |
|             |                 |      |                  | Grm.         | 0/0          | Grm.       | 0/0  | Grm.        | 0/0          |  |
| 3531<br>540 | 406<br>40       | 13.2 | 247.0<br>25.5    | 73.4<br>15.2 | 14.9<br>15.0 | 2.4<br>0.7 | 18.5 | 38.0<br>3.9 | 15.4<br>15.4 |  |

Die Kothentleerungen beim Wirsing waren äusserst voluminös; nsnützung desselben ist daher keine günstige und es wird ein htlicher Theil der darin aufgenommenen Stoffe unbenützt wieder schieden; der Körper gab dabei noch viel von seinem Eiweiss on den grünen Bohnen konnte, des grossen Volums des Gemüses halber, nicht viel verzehrt werden; die prozentige Verwerthung der festen Theile und der Kohlehydrate derselben gestaltete sich ihnlich wie beim Wirsing.

## 4. Reife Früchte, Obst, Schwämme.

Die reifen Obstfrüchte enthalten als vorzüglichsten Nahrungssof Zucker, dagegen nur wenig Eiweiss. Durch ihren Gehalt an wolsschmeckenden Pflanzensäuren (Aepfelsäure, Weinsteinsäure, Citronesäure), Zucker und gewissen aromatischen Substanzen dienen se auch als Genussmittel. Ich gebe hier die Zusammensetzung einiger frischer und trockner Früchte:

|                     | frisch:     |        |            |               |        |  |
|---------------------|-------------|--------|------------|---------------|--------|--|
|                     | Aepfel      | Birnen | Zwetschgen | Kirschen      | Traube |  |
| Wasser Feste Theile | 83.58       | 83.03  | 81.18      | 80. <b>26</b> | 78.17  |  |
|                     | 16.42       | 16.97  | 18.82      | 19.74         | 21.83  |  |
| Eiweiss Zucker      | 0.39        | 0.36   | 0.78       | 0.62          | 0.59   |  |
|                     | 7.73        | 8.26   | 6.15       | 10.24         | 24.36  |  |
|                     | 5.17        | 3.54   | 4.92       | 1.17          | 1.96   |  |
|                     | 1.98        | 4.30   | 5.41       | 6.07          | 3.00   |  |
|                     | 0.31        | 0.31   | 0.71       | 0.73          | 0.53   |  |
|                     | getrocknet: |        |            |               |        |  |
| Wasser Feste Theile | 27.95       | 29.41  | 29.30      | 49.88         | 32.02  |  |
|                     | 72.05       | 70.59  | 70.70      | 50.12         | 67.98  |  |
| Eiweiss Zucker      | 1.28        | 2.07   | 2.35       | 2.07          | 2.42   |  |
|                     | 42.83       | 29.13  | 44.35      | 31.22         | 54.56  |  |
|                     | 17.00       | 29.67  | 17.89      | 14.29         | 7.48   |  |
|                     | 4.95        | 6.86   | 1.48       | 0.61          | 1.72   |  |
|                     | 1.57        | 1.67   | 1.38       | 1.63          | 1.31   |  |

Die frischen Früchte werden gewöhnlich nicht in einem so grossen. Quantum gegessen, dass sie Nahrungsstoffe in erheblicher Menge stüthren. Jedoch haben die getrockneten Früchte für manche Gegenden diese Bedeutung; wenn sie von der Landbevölkerung in einer Brüte zu den Nudeln gegessen werden, so dienen sie dazu den letztere einen guten Geschmack zu geben und sie anzufeuchten, aber auch als Träger von stickstofffreien Nahrungsstoffen.

Die essbaren Schwämme und Pilze besitzen einen nicht unbedeutenden Gehalt an Nährstoffen, namentlich an stickstoffhaltige Substanzen, worin manche getrocknete Pilze die Leguminosen thertreffen; ausserdem finden sich darin geringe Mengen von Kohlehydraten (Mannit und Traubenzucker).

Der Champignon z. B. enthält im frischen und getrockneten Zustand:

|                    |  | frisch | getrocknet |
|--------------------|--|--------|------------|
| Wasser             |  | 91.11  | 17.54      |
| N-haltige Substanz |  | 2.57   | 23.84      |
| Fett               |  | 0.13   | 1.21       |
| Mannit             |  | 0.38   | 3.62       |
| Zucker             |  | 0.67   | 5.97       |
| N-freie Stoffe .   |  | 3.71   | 34.56      |
| Holzfaser          |  | 0.67   | 6.21       |
| Asche              |  | 0.76   | 7.05       |

Die getrockneten Schwämme lassen sich daher recht gut in Brühen als Zusatz zu stickstoffarmen Nahrungsmitteln verwerthen; im Lande werden sie in den Wintermonaten vielfach mit Nudeln gegessen.

# Bemerkungen über die Ausnützung der Vegetabilien durch die Pflanzenfresser.<sup>1</sup>

Ich gebe hier der Vollständigkeit wegen Einiges über die Verwerbung des complizirt zusammengesetzten Futters durch die pflanzenfressenten Haussäugethiere, namentlich um gewisse durch den ungleichen Bau en Darms bedingte Unterschiede hervorzuheben. Die Frage nach der usnützung der Nahrungsstoffe ist bei diesen Thieren noch von ungleich rösserer Bedeutung als beim Menschen und Fleischfresser, da dieselben ei ihrem gewöhnlichen Futter wesentlich mehr Unbenütztes im Koth usscheiden.

Die Lehre von der Verdaulichkeit der Futterbestandtheile im Darm er landwirthschaftliehen Nutzthiere wurde durch Henneberg und Stortann begründet; sie stellten zuerst durch exakte Versuche die Austrzung verschiedener Rauhfutterarten für sich und unter Beigabe leicht berdaulicher Stoffe fest.

Von Gras und Wiesenheu werden durch verschiedene Pflanzenfresser Rind, Ziege, Hammel) im Mittel verdaut und resorbirt:

<sup>1</sup> Vortreffliche Zusammenstellung bei E. Wolff, Die Ernährung der landw.

<sup>2</sup> Hennerberg u. Stohmann, Beitr. zur Begründung einer rationellen Fütterung im Wiederkaner. 1. Heft. 1860, 2. Heft. 1863/64. — Weitere Literatur: Grouven, Bericht v. Salzmünde. 1864. — G. Kühn, H. Schulze u. Aronstein, Journ. f. Landw. 1853, 1866. S. 269, 1867. S. 1. — Kühn, Fleischen u. Striedter, Landw. Versichstat. XI. S. 177. 1869. — Hennerberg, Neue Beiträge u. s. 1870/72. Heft 1. — E. Wolff, Landw. chem. Versuchsstation Hohenheim. 1870. S. 75. — Stohmann, Journ. f. Landw. 1868. S. 135; Ztschr. f. Biologic. VI. S. 211. 1870; Biolog. Studien. 513. Heft 1. (an Ziegen). — E. Schulze u. Maercker, Journ. f. Landw. 1871. S. 52. — Hammein). — Dietrich u. Könis, Landw. Versuchsstat. XIII. S. 226. 1871. — Aus Johenbeim: Landw. Jahrb. I. 1872. H. S. 221. 1873. — Fleischer u. Muller, Journ. I. Landw. 1874. S. 275 (an Hammein). — Weiske, Ebenda. 1874. S. 148. u. 159. — Icholze u. Maercker, Ebenda. 1875. S. 170. — E. Wolff, Landw. Jahrb. 1879. VIII an Pferd, Hammel und Schwein).

vom Eiweiss . . . 60
von der Rohfaser . . 62
vom Fett . . . . 48
vom N-freien Extrakt . 66
von der organ. Substanz 63

Die Ausnützung der Nahrung ist demnach bei den genannten Pfanzenfressern viel unvollständiger als beim Menschen und Fleischfresser; ein wesentlicher Unterschied ist der, dass erstere auch die verholzten Cellulosehüllen in grösserer Menge lösen und so die darin befindlichen Nahrungsstoffe zugänglich machen können. Die Verdaulichkeit der Rohfaser ist auffallender Weise nicht vorherrschend durch die Qualität derselben bedingt, sondern mehr durch den Eiweissreichthum des Futters. Aus eiweissreichen Heusorten wird mehr Eiweiss in die Säfte aufgenommen.

Aus dem Stroh der Cerealien gelangt das Eiweiss nicht so gut zur Ausnützung als aus dem Heu, nicht ganz 50 °,0: je stickstoffärmer, refaserreicher und härter das Stroh ist, desto weniger wird daraus gelöck.

Die einseitige Steigerung der stickstoffhaltigen Nährstoffe des Futens durch Beigabe von leicht verdaulichen Eiweissstoffen (z. B. in Bohnenschrot, Erbsenschrot, Leinkuchen, Rapskuchen) übt merkwürdiger Weise keinen störenden Einfluss auf die Verdauungsverhältnisse des übrigen Futters aus; auch die stickstoffreichen Futtermittel werden nicht völlig resorbirt.

Durch beträchtliche Beigabe von reinen Kohlehydraten dagegen erhält man eine Depression vorzüglich in der Verdauung des Eiweisses, aber auch der Rohfaser; Stärkemehl wirkt in dieser Hinsicht etwas mehr als ein in Wasser lösliches Kohlehydrat. Hierbei werden die zugesetzten Kohlehydrate selbst vollständig resorbirt, so lange das Verhältniss der Nährstoffe im Gesammtfutter wenigstens 1:8 beträgt; erst wenn es sich noch mehr erweitert, wird ein Theil der Kohlehydrate unverändert ausgeschieden.

Kartoffel und Rüben sind für wiederkäuende Thiere absolut verdaulich (im Gegensatz zum Menschen und Fleischfresser) und äussern auf die Verdauung des übrigen Futters keine wesentlich deprimirende Wirkung, wenn sie von dem Gewicht der Trockensubstanz des gleichzeitig gereichten Rauhfutters nicht mehr als 15 0,0 ausmachen und das Nährstoffverhältniss im Gesammtfutter nicht sehr über 1:8 sich erweitert Füttert man mehr von denselben zu, dann tritt eine Depression in der Ausnützung ein, besonders in der des Eiweisses. Ein Zusatz eines stickstoffreichen Beifutters vermindert die Depression wieder.

Auch bei den Futterberechnungen für landwirthschaftliche Nutzthiere sind als organische Nährstoffe ausschliesslich Eiweiss, Fett und Kohlehydrate in Betracht zu nehmen; denn der zur Verdauung gelangende Antheil der Rohfaser ist reine Cellulose, und der verdaute Theil der stickstofffreien Extrakte hat nahezu dieselbe Zusammensetzung und vermutblich denselben Nährwerth wie das Stärkemehl.

Die Menge der unverdaut gebliebenen stickstofffreien Extrakte ist gleich dem verdauten Theil der Rohfaser, oder es ist die Menge jener Extrakte im Futter gleich dem zur Verdauung gelangenden Theil der

ekstofffreien organischen Substanz (Rohfaser + stickstofffreie Extraktiffe). Der unverdante Antheil der stickstofffreien Extraktstoffe besteht s kohlenstoffreichen, in ihrer Gesammtheit dem sogenannten Lignin ähnh zusammengesetzten Substanzen. Die Gesammtmenge der in Wasser dichen Bestandtheile des Rauhfutters bildet ein relatives Maass für den rdaulichen Antheil der stickstofffreien Extraktstoffe.

Bei ausschliesslicher Verabreichung verschiedener Quantitäten eines d desselben Rauhfutters ist die prozentige Ausnützung der Bestandtheile

Die Trockensubstanz des Grünfutters hat im Wesentlichen dieselbe rdaulichkeit wie die in dem entsprechenden Heu. Die Art der Heurbung, sowie die Gunst oder Ungunst der Witterung bei derselben, hat en grossen Einfluss auf die chemische Beschaffenheit und Verdaulichdes Futters.

Durch Zerschneiden des Rauhfutters zu Häcksel, durch Anbrühen, mpfen und Selbsterhitzung wird die Verdaulichkeit nicht wesentlich oht. Bei längerer Aufbewahrung unter günstigen Verhältnissen erdet das Rauhfutter eine nicht unbedeutende Veränderung in der chemien Zusammensetzung und in der Verdaulichkeit der Bestandtheile.3

Mit dem Fortschreiten der Vegetation, mit dem Aelterwerden der anze, verändert sich wesentlich die Zusammensetzung der Trockenstanz, sowie das Verhältniss der Nährstoffe und gleichzeitig die Verdichkeit der einzelnen Bestandtheile.4

Die verschiedenen Arten der wiederkäuenden Thiere scheinen ein dasselbe Futter ziemlich in gleichem Grade zu verdauen; es ist wahreinlich, dass die nicht wiederkäuenden Thiere bezüglich ihres Verungsvermögens sich anders verhalten.5

Verschiedene Racen einer und derselben Thierart (z. B. Schafracen) en im Allgemeinen das nämliche Verdauungsvermögen für das gleiche tter, der Nähreffekt ist aber sehr ungleich.6 Junge, in raschem Wachsm begriffene Thiere scheinen ein an sich leicht verdauliches Futter aso gut zu verdauen wie volljährige Thiere gleicher Gattung. 7 Durch Individualität der Thiere ist das Verdauungsvermögen oft wesentlich influsst.

<sup>1</sup> G. Keny, Amtsbl. f. d. landw. Vereine d. Königreichs Sachsen. 1871. S. 134 u. idw. Versuchsstat. XVI. S. 81. 1873. - Weiske, Beitr. zur Frage üb. Weidewirthaft und Stallfütterung. S. 43. Breslau 1871.

<sup>2</sup> HELLEIEGEL U. LUCANUS, Landw. Versuchsstat. III. S. 387, 1865. - W. Funke, chenbl. d. preuss. Ann. d. Landw. 1863. No. 35 u. 36.

<sup>3</sup> Aus Hohenheim: Landw. Jahrbücher. H. S. 282. 1873. — Hofmeister, Landw. suchsstat. XVI. S. 353, 1873.

<sup>4</sup> G. Krun, Sachs. Amtsbl. f. landw. Vereine. 1870. S. 90. - WOLFF, Die Verestation Hohenbeim, 1870, S. 80.

<sup>5</sup> HATINER U. HOFMEISTER, Landw. Versuchsstat. VII. S. 413. 1865, VIII. S. 99. 6 (am Pferd). — Weiser, Ebenda. XV. S. 90. 1872 (Schweine verdauen Rohfaser). 6 HOFMEISTER, Landw. Versuchsstat. VIII. S. 351. 1866. — HATBNER U. HOFMEZ, Landw. Versuchsstat. XII. S. 8. 1869; aus Hohenheim: Landw. Jahrb. I. 2, II. S. 278. 1873.

7 Ebenda, II. 1873.

III. Ueber die Unterschiede der animalischen und vegetbilischen Nahrungsmittel in ihrer Bedeutung für die Ernfirung und über die Verdaulichkeit im Allgemeinen.

Nach dem Gesagten finden sich im Allgemeinen bedeutende Disrenzen in der Ausnützung im Darmkanale zwischen den animalische und vegetabilischen Nahrungsmitteln.

In der Menge des vom Menschen bei verschiedener Kost tigist ausgeschiedenen trockenen Koths ergeben sich Schwankungen was 13—116 Grm. (4—21 % der trockenen Nahrung). Diese Unterschieden sind vorzüglich von der Qualität des Nahrungsmittels abhängig wit nicht so sehr von der Quantität der darin verzehrten Trockensubstate Noch auffallender sind die Schwankungen in der Masse des frische Koths (53—1670 Grm.): es finden sich sehr kleine Quantitäten geringem Wassergehalt nach Aufnahme von Fleisch oder Kier, die gegen ganz kolossale mit einem bedeutenden Wassergehalt mat Aufnahme von Schwarzbrod, Kartoffeln, Wirsing und gelben Ribe

Die rein animalische Nahrung macht, wenn sie ertragen wie im Allgemeinen sehr wenig Koth und es findet die Entleerung grösseren Zwischenräumen statt (beim Hunde alle 5—6 Tage); dah wird so gut wie kein Eiweiss oder Residuum der Nahrung im Kotausgeschieden.

Die Vegetabilien liefern dagegen im Allgemeinen viel Kontenber meist reichlich Wasser enthält und öfters entleert wird (bein Rind 12 mal täglich). Es ist dies jedoch durchaus nicht bei alle Vegetabilien der Fall, da gerade einige Nahrungsmittel aus der Pflanzenreiche, welche von ganzen Völkerschaften beinahe ausschlich lich gegessen werden, wie z. B. der Reis, das Mehl der Getreidestein gewisser Zubereitung (als Weissbrod, Spätzeln, Makkaron) in Darmkanale vorztiglich gut, so gut wie die animalischen Nahrungmittel, verwerthet werden. Mais und Erbsen geben mittlere Zahlen ungünstige dagegen: die Kartoffeln, Wirsing, gelbe Rüben und Eschwarzbrod.

Die grosse Kothmenge bei gewissen Vegetabilien rithrt nur kleinen Theil von der Nichtresorption des Stärkemehls her, sonden wesentlich davon, dass das ganze Nahrungsmittel rasch wieder geschieden wird. Es ist in der That wunderbar, welche bedeutselt Mengen von Stärkemehl der menschliche Darm zu verwerthen und resorbiren im Stande ist. Bei Weissbrod, Reis, Makkaroni, Spätzen

<sup>1</sup> Voir, Sitzgsber. d. bayr. Acad. Math.-phys. Cl. II. S. 516. 1869; Ztschr. f Biologie. VI. S. 346. 1870.

s. w. erscheinen von den Kohlehydraten, selbst bei Aufnahme von 462-670 Grm. nur 4-9 Grm. im Kothe wieder, sie werden bis inf 0.8-1.6 % im Darm ausgenützt. Nur bei den im Ganzen unclustig sich verhaltenden Nahrungsmitteln: Kartoffeln, Wirsing, gelben Ruben und Schwarzbrod wird auch mehr Stärkemehl (38-72 Grm.) m Koth angetroffen, so dass 8-18 % desselben unbenützt den Körper wieder verlassen. Aber das Stärkemehl der Vegetabilien verhält ich stets gunstiger als das Eiweiss; obwohl die vegetabilische Kost m Allgemeinen arm an Stickstoff ist, geht doch bei ihr selbst bei m Uebrigen guter Verwerthung durchgängig absolut und relativ be-Mobilich mehr Stickstoff mit dem Koth ab (mindestens 17-25 %); sonders ungünstig stellen sich in dieser Beziehung wiederum das hwarzbrod, die Kartoffeln, die gelben Rüben, von denen 32-39 % Stickstoffs nicht resorbirt werden. Bei der Untersuchung einer st ausschliesslich aus Vegetabilien bestehenden Gefängnisskost fand b. Schuster einen Abgang von 37 % Stickstoff im Koth; zu einer nlichen Zahl gelangte Fr. Hofmann bei Prüfung der Kost des chsischen Zellengefängnisses Waldheim; den grössten Verlust (von (%) fand letzterer 2 nach Aufnahme einer rein vegetabilischen Kost. ganzen Linsen, Kartoffeln und Brod bestehend.

Dieses verschiedene Verhalten der Nahrungsmittel im Darmkanal dingt im Allgemeinen einen Unterschied zwischen der animalischen d vegetabilischen Kost. Am prägnantesten tritt dies hervor bei der wöhnlichen Ernährung der fleischfressenden und pflanzenfressenden tiere; denn während der Fleischfresser bei genügender animalischer st kaum Koth als Residuum der letzteren entleert, giebt der Pflanzenser einen ansehnlichen Theil der reichlich verzehrten Pflanzenkost benutzt wieder ab; 100 Kilo des fleischfressenden Hundes liefern i ausreichender Fütterung mit Fleisch im Tag etwa 30 Grm. eknen Koth, 100 Kilo Ochs bei Fütterung mit Heu 600 Grm. e Pflanzenfresser nehmen im Wesentlichen nicht mehr Nahrungsde in die Säfte auf, nur muss bei ihnen statt des Fettes die nivalente Menge von Zucker übertreten, wohl aber verzehren sie d mehr, da sie ein Drittel davon wieder im Koth entfernen.

Das bei der Pflanzenkost so reichlich Entleerte besteht nicht aus nter absolut Unverdaulichem; die darin befindlichen Stoffe könnten hl zum grössten Theil verdaut werden, wenn neben der nöthigen nge der Verdauungssäfte die gehörige Zeit gegeben wäre.

<sup>1</sup> AD. SCHUSTER bei VOIT, Unters. d. Kost. S. 168. 1877. - FR. HOFMANN, Unters. Dat S. 170. 2 FR. HOFMANN bei VOIT, Sitzgsber, d. bayr, Acad. II. S. S. 1869.

Warum ist nun die Ausnützung der Vegetabilien zumeist so unvollkommene?

Die Nahrungsstoffe sind in der Pflanzennahrung hänfig in 1 oder minder festen Gehäusen aus Cellulose eingeschlossen und d schwerer zugänglich als die in animalischen Gebilden frei lieger Die eiweissartigen Stoffe, die Fette, die Kohlehydrate u. s. w. m daraus entweder allmählich ausgelaugt oder die schwer verdan Cellulose vorher aufgelöst werden. Der Mensch und der Fie fresser vermögen nicht wie viele Pflanzenfresser harte Cellules lösen, daher sie nicht im Stande wären von Heu oder Stre leben. Darum erfordert auch die Verdauung der pflanzlichen rung einen complizirteren und längeren Darmkanal und mehr Die Reste der Fleischnahrung sind beim Fleischfresser in 18 Stunden bis in den Mastdarm vorgertickt; beim Pflanzenfe verweilen die verzehrten Vegetabilien oft eine Woche lang im I Trotzdem geht bei letzterem häufig bis zu einem Drittel des Fi ungenützt und kaum verändert wieder ab; ähnlich ist es beim! schen nach Aufnahme von jungem Gemüse, z. B. von Wirsing gelben Rüben, wo auch bis zu 15-21 % im Koth sich finden. ist also hier die Zeit für die völlige Verdauung der schwere gänglichen Nahrungsstoffe nicht gegeben.

Die Einschliessung der Nahrungsstoffe in Celluloschüllen ist: der einzige Grund der häufig so beträchtlichen Kothmengen bei der I zenkost, denn sie erscheinen auch bei Genuss von Schwarzbrod, Ki feln oder anderen Speisen, in denen die Hüllen gesprengt worden w

Das Volum der vegetabilischen Nahrung ist durch die schitere Ausnitzung im Allgemeinen grösser als das der animalise 1000 Kilo Ochs haben zur Erhaltung täglich 14 Kilo Trockensuhnöthig; 1000 Kilo Hund nur 8 Kilo. Aber auch wenn die Verbilien sämmtlich gleich gut ausgenützt würden wie die animalise Substanzen, müsste das in ersteren zugeführte Volum bedeute sein, da zur Aufhebung des Fettverlustes vom Körper statt 100 TI Fett mindestens 175 Theile Stärkemehl erforderlich sind. Der Mergeniesst ausserdem die stärkemehlhaltigen Speisen, z. B. die Erhen den Reis, die grünen Gemüse u. s. w. meist in sehr wasserreis Zustand. Während das Gewicht der bei M. Rubner's Verset

<sup>1</sup> Nach MULDER (Die Ernährung in ihrem Zusammenhang u. s. w. 1847.\$ finden sich in den gekochten Speisen folgende Wassermengen:

gekochte grüne Erbsen . . 63°/o gekochte weisse Bohnen . . 63°/o gekochter Reis . . . . 74°/o gekochte Kartoffeln . . . 70°/o

tiglich im gekochten Zustand verzehrten Speisen ohne Getränke bei animalischer Kost 738-948 Grm. (mit Ausnahme der Milch) betrug, machte es bei vegetabilischer Kost 1237-4248 Grm aus. Durch das grössere Volumen der Speise wird die Mahlzeit bedenklich verlängert und der Darmkanal überfüllt. Dies trägt sicherlich sur rascheren Fortschiebung und Verdrängung des Darminhaltes, sowie zu der unvollständigen Verwerthung und grösseren Quantität der Fäces bei, zudem dabei letztere wegen der kurzen Verdauungsseit meist sehr reich an Wasser sind; nach Aufnahme einer grossen Portion von Weissrüben erschien schon nach 6 Stunden der erste Koth. Es muss aber noch ein anderes Moment zur reichlichen Kothbildung bei Vegetabilien beitragen, da Hunde und Menschen nach Zafuhr eines grossen Volums Fleisch nur wenig Koth entleeren. dagegen viel nach Aufnahme eines geringeren Volums Schwarzbrod.

Ein solches Moment ist die im Dünndarm eintretende Gährung de Stärkemehls (S. 470). Diese tritt nicht immer nach Einftihrung von Stärkemehl auf, sondern nur in bestimmten Fällen. Reine Al-Suminate für sich oder unter Zusatz von Fett und Zucker machen stets nur wenig Koth; bei einem Zusatz von viel Stärkemehl in gewissen Gebäcken (Weissbrod, Spätzeln, Makkaroni, Reis, Mais) wird ie Kothmenge nur wenig grösser, sie nimmt aber alsbald gewaltig m bei Genuss von Schwarzbrod, Kartoffeln, Wirsing und gelben Riben. Die darin stattfindende Gährung bringt eine stark saure Reaktion des Inhalts, das Auftreten niederer Fettsäuren, vorztiglich Von Buttersäure, und die Entwicklung von Grubengas und Wasserstafgas hervor, und bedingt dadurch eine rasche Entleerung des Darms. Die schwer stillbaren Durchfälle kleiner Kinder bei Aufatterung mit Mehlpapp werden sicherlich häufig von dieser Umettung des Stärkemehls im Darm veranlasst.

Es giebt noch manche Stoffe, welche eine ähnliche Wirkung die peristaltische Darmbewegung haben wie die Entwicklung einer Säure und dadurch die gehörige Ausnützung der Nahrung hinden. In solcher Weise wirkt die stark verholzte Cellulose mancher Veretabilien oder die Kleie im Schwarzbrod (S. 473), und zwar auf mechanische Weise. Alle festeren Partikel in dem Speisebrei Tamehren aus diesem Grunde die Kothmenge; dies thun z. B. ganze Linsen oder Kartoffelstückchen. Als Fr. Hofmann einem Mann 207 Grm. ganze Linsen, 1000 Grm. Kartoffeln und 40 Grm. Brod Sab, schied er 116 Grm. trocknen Koth mit 17 % des Stickstoffs der Nahrung aus; derselbe Mann lieferte bei einer gleichwerthigen animalischen Kost (390 Grm. Fleisch mit 126 Grm. Fett) nur 28 Grm. trocknen Koth mit 17% des verzehrten Stickstoffs.

Die vegetabilischen Nahrungsmittel enthalten meist absolut und relativ, gegenüber den stickstofffreien Stoffen, weniger Eiweiss; selbst die stickstoffreichsten Gebilde der Pflanzenwelt, die Hülsenfrüchte, schliessen auf 100 eiweissartige Stoffe 260 stickstofffreie ein. Durch die absolut geringere Menge von Eiweiss in den Vegetabilien md durch den Ueberschuss der stickstofffreien Stoffe wird ein Unterschied gegenüber den animalischen Substanzen hervorgebracht. Man ist jedoch im Stande aus Vegetabilien absolut ebensoviel Eiweis zur Resorption zu bringen wie aus animalischen Substanzen z. B. durch Zusatz von Leguminosen zur Pflanzenkost des Menschen oder von Hafer zum Futter des Pferdes. Auch die Schnelligkeit der Resorption des Eiweisses aus dem Darm kann einen bestimmten Effekt hervorrufen; aus den Nahrungsmitteln aus dem Thierreich wird das Eiweiss meist ungleich rascher in die Säfte aufgenommen, so dass dabei in der Zeiteinheit mehr in Cirkulation geräth und zersetzt wird als bei Pflanzenkost.

Durch alle diese Umstände unterscheiden sich viele der pflamlichen Nahrungsmittel von den thierischen. Es kann nicht zweiselhaft sein, dass im Allgemeinen die ersteren dem Darm mehr Arbeit auf bürden. Es ist meist längere Zeit erforderlich, die darin enthaltenen Nahrungsstoffe in lösliche Modificationen überzuführen; ein Pflanzenfresser verdaut nahezu Tag und Nacht, während der resorbirende Theil des Darms des Fleischfressers in 18 Stunden nach einer Mahlzeit, die ihm für 24 Stunden ausreicht, leer ist. Ein Pflanzenfresser muss mindestens 3 mal des Tags Futter vorgesetzt erhalten und er kaut lange Zeit daran herum, der Fleischfresser degegen verschlingt in einigen Augenblicken das für 24 Stunden nöthige Quantum.

Es ist unmöglich durch irgend einen Zusatz z. B. von etwas Fleisch (S. 468) oder von Fleischextrakt (S. 355, 451, 468) oder von Nährsalzen (im Horsford-Liebig-Brod) jene Unterschiede auszugleichen, da dadurch die Ursachen, durch welche dieselben hervorgerufen werden, keine Aenderung erfahren. Ich habe schon (S. 451) angegeben, dass Liebig den Hauptunterschied der animalischen und vegetabilischen Nahrung in den in ersterer enthaltenen Extrakten suchte und deshalb meinte, durch Zusatz der Extrakte des Muskels der vegetabilischen Nahrung die Wirkung der animalischen verleihen zu können. Die ungleichen Wirkungen der beiden Classen von Nahrungsmitteln sind aber durch die vorher angegebenen Momente be-

gt und nicht durch die Extrakte, welche eine ganz andere Bedeug haben.

Aus diesen Betrachtungen wird sich später ergeben, wie weit i unter welchen Umständen wir die animalischen und vegetaischen Nahrungsmittel für die Ernährung des Menschen anwenden fen.

Es sei mir gestattet an dieser Stelle Einiges zu sagen über das, s man im gewöhnlichen Leben die Verdaulichkeit heisst, da dies vielen Fällen auf die Wahl der Speisen von maassgebendem Eins ist.

Man nennt im gewöhnlichen Leben eine Substanz verdaulich. m man grosse Mengen derselben ohne Beschwerden verzehren in; und man sagt allgemein, dieser oder jener verdaue z. B. t nicht gut, wenn er Beschwerden nach der Aufnahme desselben ommt.

Man ordnet auch die Speisen je nach ihrer Verdaulichkeit; man nt vielfach, Kalbfleisch sei leichter verdaulich als Ochsenfleisch, weiches Ei leichter als ein hartes, und so weiss fast jeder Arzt Laie über die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel etwas auszuen, obwohl wir bis jetzt keine Versuche hierüber besitzen, ja är gar nicht wissen, wie man solche Versuche anstellen mitsete. meisten gehen dabei von Vorstellungnn aus, deren Richtigkeit it erwiesen ist; sie glauben gewöhnlich, etwas Flüssiges oder iches müsste leichter verdaulich sein als etwas Hartes und Festes; er rührt offenbar die Meinung, das weiche Ei wäre leichter verlich wie das harte, Milch leichter wie Käse, Sehnen, Bänder und rpel wären unverdaulich. Man spricht davon, dass durch gewisse stanzen die Verdauung oder auch die Verdaulichkeit von Nahsmitteln befördert werde; es ist aber auch hiertber, wenigstens den Menschen noch nichts Sicheres bekannt. Wir haben nur hren, dass durch Käse die Ausnützung der Milch eine bessere I; es könnte darauf die Sitte beruhen, nach einer grösseren Mahlein Stückehen Käse zu verzehren. Eine solche Beförderung Verdauung könnte aber auf allem Möglichen beruhen, auf einer hlicheren Absonderung der Verdauungssäfte, einer rascheren Retion durch Anregung der Peristaltik u. s. w.

Bevor man eine Untersuchung in dieser Richtung anstellt, muss den Begriff "Verdaulichkeit" vollkommen festgestellt haben und t vielerlei ganz differente Vorgänge darunter subsumiren. Ver-

<sup>1</sup> SHARESPEARE lässt den Achill in Troilus und Cressida (Akt 2 Scene 3) : . Ei. mein Käse, mein Verdauungspulver."

steht man unter "Verdauung" alle die vielen Vorgänge i Darmtraktus, dann wird man nie über die Verdaulichkeit d ins Reine kommen.<sup>1</sup>

Es findet dabei zunächst entweder eine chemische Ve gewisser Nahrungsstoffe im Darmkanal durch Einwirkung dauungssäften statt — und es wäre gut, dies ausschliesslich Worte Verdauung zu bezeichnen —, oder es tritt eine ein sung in Wasser ein, oder es bleiben die schon in gelöffüssigem Zustande eingeführten Stoffe unverändert; dann e die Aufnahme in die Säfte, die Resorption.

Darnach müssten koagulirtes Eiereiweiss und Blutfasers falls einer Verdauung unterliegen; Fett würde unverändert verdaut resorbirt, möglicherweise auch flüssiges Eiereiweis

Man hat die Zeit, in welcher gewisse Stoffe durch die Ve säfte chemisch verändert werden, als Maass für die Verdaulic selben angesehen. Es ergab sich z. B., dass in der Siedhit lirtes Eiereiweiss durch Magensaft ebenso rasch in Penton als flüssiges; man hat daher gesagt, das harte Ei wäre nicht verdaulich wie das weiche. Es wird aber möglicherweise d Eiereiweiss gar nicht verdaut, sondern alsbald resorbirt; können mehrere Verdauungssäfte auf den gleichen Nahrung ändernd einwirken. Andere haben als Maassstab für die V keit die Menge von Substanz genommen, welche im Tag kanal verdaut und resorbirt wird; so haben Panum und zugesehen, wieviel Harnstoff bei Zufuhr gleicher Mengen weisshaltigen Nahrungsmittels entsteht und z. B. gefunden, Harnstoffproduktion die gleiche ist, ob man dieselbe Qus weiss in rohem, gekochtem, getrocknetem, gesalzenem oder g tem Fleisch giebt. Auf diese Weise erhalt man aber nur nützbarkeit einer Substanz und nicht eigentlich deren Verde

Ueber die Resorbirbarkeit (die Zeit der Resorption) der oder flüssigen Stoffe ist ebenfalls nur wenig bekannt. Ich h die stündliche Untersuchung der Grösse der Harnstoffaus beim Menschen nach Aufnahme bestimmter Nahrungsmittel Zeit der Verdauung und die Resorption derselben etwas zu gesucht, aber die Resultate waren nur wenig verschieden sunde Darm verarbeitet fast Alles mit gleicher Leichtigkei Curven der Harnstoffausscheidung sind daher ziemlich gle

Manche werden vielleicht entgegnen, sie hätten bestin

<sup>1</sup> Voit, Bericht d. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu München. 19

Erfahrung gemacht, dass sie dies oder jenes schlechter verdauen als Anderes. Woher entnehmen sie dies aber? Nicht aus Beobachtungen der Zeit der chemischen Umwandlung oder Verdauung der Nahrungsstoffe der Speisen, auch nicht aus der Beobachtung der Resorptionszeit, sondern einfach nur aus dem Gefühl des Behagens oder Unbehagens nach Aufnahme gewisser Speisen. Dieses Gefühl hat aber mit dem Grade der Verdauung und der Resorption nichts zu thun. Es kann möglicher Weise eine Substanz verdaut und resorbirt werden und doch unangenehme Gefühle bereiten. Ein gesunder Magen und Darm erträgt in dieser Beziehung alles Mögliche, ein kranker ist dagegen aufs höchste empfindlich; jede nur etwas feste Substanz, ein Stückehen nicht wohl zerkautes Fleisch, ein Stückehen Kartoffel oder frisches Schwarzbrod u. s. w. sie drücken mechanisch die Magenoberfläche und erregen Zusammenziehungen und heftige Schmerzen. aber nicht weil sie schwer verdaulich sind, sondern weil sie reizen und nicht ertragen werden. Solche Leute ertragen daher nur Flüssiges oder ganz Weiches, gleichgültig ob dasselbe rasch oder weniger rasch verdaut und resorbirt wird. Darum wird von ihnen der Succus carnis oder auch eine Peptonlösung gern genommen, nicht deshalb weil sie nicht mehr verdaut zu werden brauchen, sondern weil sie keine Beschwerde machen; denn wenn die Verdauung im Magen fehlt, ledet gewöhnlich auch die Resorption und kann ja auch noch im Darm die Verdauung stattfinden. Darum wird ein weiches Ei leichter ertragen als ein hartes; fein zerwiegtes Fleisch besser als grössere Stücke desselben. Kuhmilch wird häufig nicht ertragen, da sie im Magen gerunt und nach der Resorption des Milchserums ein fester Klumpen von Kasein und Fett zurückbleibt. Es kommt in dieser Beziehung darauf an, dem Darm so wenig als möglich Arbeit zu machen.

Man muss also wohl unterscheiden, ob eine Substanz leicht ver-

dant, rasch resorbirt oder gut ertragen wird.

### VIERTES CAPITEL.

### Die Nahrung.

### I. Allgemeine Anforderungen an eine Nahrung.

Eine Nahrung ist ein Gemische von Nahrungsstoffen und Nahngsmitteln mit den nöthigen Genussmitteln, welches den thierischen ganismus für einen bestimmten Fall auf seinem stofflichen Bestande erhält oder ihn in einen gewünschten stofflichen Zusta versetzt.

Es gilt jetzt aus den vorher abgehandelten Nahrungsstoffen u Nahrungsmitteln diejenigen Gemische zusammenzusetzen, welche di stoffliche Wirkung am Besten erfüllen.<sup>1</sup>

Bis vor Kurzem waren die Voraussetzungen zur Beurtheih einer Nahrung für einen Organismus unter verschiedenen Verhinissen nur sehr unvollständig gegeben; man musste zu dem En vor Allem den Einfluss der einzelnen Nahrungsstoffe und ihrer 6 mische auf den Umsatz der Stoffe im Körper kennen und wiss was und wieviel unter allerlei Umständen z. B. bei Ruhe und Arte bei wechselnder Temperatur der umgebenden Luft, bei verschieden Zuständen des Körpers, grossen und kleinen, magern und fet Organismen, verbraucht wird.

Wie erfährt man nun, ob ein Gemische von Nahrungsstoff und Nahrungsmitteln eine Nahrung ist? Mit Sicherheit allein d durch, dass man sich tiberzeugt, ob der betreffende Organismus dal auf seinem Bestande bleibt, ob er also kein Eiweiss oder Fett of Wasser oder keine Aschebestandtheile verliert.

Vielfach hat man früher das Körpergewicht als untrüglich Zeichen der Erhaltung des Körpers oder eines Ansatzes von St stanz gehalten; man hat geglaubt, dass wenn die Menschen bei irge einer Kost während einiger Zeit auf ihrem Gewicht bleiben of gar an Gewicht zunehmen, diese Kost dann auch eine Nahrung s Das Körpergewicht ist aber, wie Bischoff und ich am Hunde se funden haben, kein sicheres Kriterium für eine Nahrung, da d Körper bei gleichbleibendem oder zunehmendem Gewichte Wass

Nahrung der Thiere: H. Grouven, Vorträge über Agrikulturchemie. Köla 186 — Gohren, Die Naturgesetze der Fütterung d. landw. Nutzthiere. Leipzig 1872: E. Wolff, Die landw. Fütterungslehre. 1874. — Wolff, Die Ernährung d. land

Nutzthiere. Berlin 1876.

ansetzen, jedoch Eiweiss und Fett verlieren, oder auch bei Zunahme des Gewichts und einer Ablagerung von Fett an Eiweiss abnehmen kann. Schlecht Ernährte sind häufig nicht leichter (S. 348), sondern enthalten nur weniger Eiweiss und Fett bei grösserem Reichthum des Körpers an Wasser. Jeder Thierzüchter weiss, dass das Thier im Anfange der Mästung nicht entsprechend der Ablagerung an Eiweiss und Fett an Gewicht zunimmt; kein Metzger kauft einen Ochsen nach dem Gewicht allein, sondern er beurtheilt durch die Betastung die Güte des Fleisches. Man wird nicht sagen wollen, dass die Kost, bei der ein Mensch recht fett und schwer geworden ist, eine passende Nahrung ist. Trotzdem benutzt man beim Menschen hänfig noch das Körpergewicht als Anzeiger für eine richtige Ernährung, obwohl längst nachgewiesen ist, dass es nur zu Täuschungen Veranlassung giebt.

Ebensowenig ist das subjektive Wohlbefinden ein Maassstab für den Werth einer Kost oder Nahrung, da wir darin grossen Irrungen ausgesetzt sind. Ein 5 Kilo Kartoffeln im Tag verzehrender Irländer befindet sich dabei seiner Meinung nach ganz gut, obwohl er schlecht genährt ist; ja er wird sich nicht gesättigt fühlen und über Hunger klagen, wenn er eine ausreichende und gute Nahrung in einem kleineren Volum erhält. Die an ein grosses Volum der Speise Gewöhnten beurtheilen nach der Anfüllung des Magens und dem trügenden Gefühl der Sättigung den Werth einer Nahrung, sie verspüren ein Hungergefühl, sobald ihr Magen bei einer besseren und compendiöseren Kost nicht mehr so stark angefüllt wird. Dieser Umstand hindert häufig die Einführung einer besseren Ernährungsweise. Die an voluminöse Pflanzenkost (Mehlspeisen) gewöhnten Bauernburschen

<sup>1</sup> Auch die Reduktion des Bedarfs an Nahrungsstoffen auf 1 Kilo Körpergericht als Einheit und die Berechnung desselben von da auf ein bestimmtes Körpergewicht, sowie auch die Reduktion der Exkrete auf jene Einheit zur Antellung von Vergleichungen ist nicht zulässig (siehe Volt, Unters. üb. d. Einfluss d. Kochsalzes u. s. w. 1860. S. 17; Ztschr. f. Biologie. H. S. 344. 1866), und führt zu läschen Vorstellungen. Man könnte nur dann die Einheit Körpergewicht als Maass für den Bedarf nehmen, wenn die zu vergleichenden Thiere gleiche relative Zusammensetzung hätten, also in gleichem Gewicht die gleiche Menge Wasser, Riweiss und Fett besässen und die Gewichte ihrer Organe in gleichem Verhältniss ständen. Da dies aber nicht der Fall ist und die Organismen die verschiedenste Zusammensetzung zeigen, so kann 1 Kilo Körpergewicht nicht den Maassstab für den Budarf abgeben. Aus dem namlichen Grunde darf man auch nicht zum Verfählehe die Exkretmengen auf 1 Kilo Körpergewicht berechnen; um so weuiger, da selbst der nämliche Organismus oder das nämliche Organ ohne Veränderung den Gewichts je nach dem Grade seiner Thätigkeit die verschiedensten Mengen der Erretionsstoffe liefern kann; denn ein und derselbe Organismus vermag je nach der Elweisszufuhr viel oder wenig Eiweiss zu zersetzen und viel oder wenig Harnfoff zu erzeugen, ebenso schwankt die Galleabsonderung ein und derselben Leber um das dreifache hin und her.

sind anfangs mit der Fleisch enthaltenden Menage in der Kasene nicht zufrieden. Aus dem gleichen Grunde reichten die zu die grossen Mengen des schwarzen Kommissbrodes gewöhnten gefangenen russischen Soldaten in der Krim mit der Ration des mit Recht w gerühmten französischen Weizenbrods nicht aus, es musste ihnen ein Zuschuss bewilligt werden. Die nämliche Erfahrung macht man a den für den Militärdienst ausgehobenen Bauernpferden, welche sich ebenfalls an die Ersetzung einer Portion Heu durch weniger Rass einnehmenden Hafer erst gewöhnen mitssen. So ist also das Gefili ein tritgerisches. Ohne dass wir es in der ersten Zeit bemerken kann eine Kost in allen Nahrungsstoffen oder nur für den einen oder andern ungentigend sein. Um aus einer Schädigung des Körnen oder aus der Leistungsunfähigkeit auf eine unrichtige Ernährung 2 & auf eine zu geringe oder eine übermässige Aufnahme des einen oder anderen Nahrungsstoffes zu schliessen, müsste man häufig lange Zeit, Monate lang, die betreffende Kost aufnehmen.

Es giebt für den besagten Zweck keinen anderen Weg als der des direkten Versuchs am lebenden Organismus und die Ermitting der Bilanz der Einnahmen und Ausgaben; eine chemische Analyse versetzt uns nicht in die Lage, über den Werth eines Gemenges als Nahrung in einem gegebenen Falle zu urtheilen.

Aber auch wenn man auf solche Weise die Grösse des Stofverbrauchs und den Bedarf an den einzelnen Nahrungsstoffen für
einen bestimmten Organismus in einem gewissen Falle kennen gelernt hat, ist es nicht so einfach die Nahrungsstoffe in der gefundenen
Menge in der besten Nahrung dem Körper zuzuführen. Denn wir
mischen unsere Nahrung niemals aus den einfachen Nahrungsstoffes
zusammen, wir nehmen nur wenige der letzteren für sich z. B. Zucker,
reines Stärkemehl, Fett, Kochsalz u. s. w. zu uns, sondern wir setzen
die Nahrung aus Nahrungsstoffen und den mannigfaltigsten Nahrungmitteln, in denen die Nahrungsstoffe in den verschiedensten Verhältnissen sich befinden, zusammen und dies macht die Sache complizirt.

Sowie die angenehmen und nutzlichen Folgeerscheinungen des Menschen darauf geführt haben, das gleiche Alkaloid im Kaffee und Thee zu finden, so hat er auch, durch lange Erfahrung belehrt, is den meisten Fällen die passende Nahrung sich gewählt, und es wird sich im gewöhnlichen Leben, auch wenn einmal die Wissenschaft die ganze Ernährungslehre beherrscht, kaum etwas Wesentliches is der Wahl der Speisen ändern. Es wird zwar in vielen Fällen, selbst von ganzen Völkerschaften, z. B. den Irländern und Japanesen, eine

dere Umstände die Art der Nahrung, nämlich die Unmöglichkeit was Besseres sich zu verschaffen, da die Armuth des Landes oder Einzelnen keine weitere Wahl lässt.

Wenn aber schon derjenige Mensch, der, soweit es seine Mittel aben, frei wählen kann, in Fehler verfällt, wie gross können se aber erst da sein, wo eine solche Wahl unmöglich ist, und die st von Anderen bestimmt wird, welche oft nur aufs Geradewohl nach falschen Vorstellungen die Bestimmungen treffen. So ist es Kasernen, Kadettenhäusern, Waisenhäusern, Gefangenen- und Alterstorgungsanstalten, in Volksküchen und Krankenhäusern u. s. w.; r sind schon zahlreiche Missgriffe gemacht worden: ich erinnere an die Leimsuppen, das Fleischinfusum, das Kleienbrod. Aber ganz gesehen von der praktischen Wichtigkeit der Sache ist es nöthig, Gesetze der Ernährung zu erkennen, zu suchen wie wir das Ziel, alich das der stofflichen Erhaltung des Organismus, am besten eichen und warum wir zu dem Zwecke das oder jenes in beamter Menge zu geben haben.

Ehe wir dazu schreiten, die Grösse des Bedarfs an den einnen Nahrungsstoffen für eine Anzahl von Fällen festzustellen, ist noch nöthig, die allgemeinen Anforderungen an die Kost des aschen oder an die Nahrung eines Thiers zusammenzufassen.

Es muss jeder Nahrungsstoff in genügender Menge vorhanden sein.

Zunächst müssen in der täglichen Kost, um sie zu einer Nahg zu machen, d. h. um den betreffenden Organismus dauernd auf
nem Bestande an Eiweiss, Fett, Aschebestandtheilen und Wasser
erhalten, die dies bewirkenden Nahrungsstoffe in genügender
intität zugeführt werden. Nach den Erörterungen über die Betung der Nahrungsstoffe ist es klar, warum jeder einzelne dersen in hinreichender Menge vorhanden sein muss und warum es
ht genügt, ein grosses Volum des einen oder anderen zu geben,
n wir können aus Mangel an Eiweiss, an Fett, an Aschebestandilen und an Wasser bei reichlichster Zufuhr aller übrigen Nahgestoffe zu Grunde gehen.

Zur Erhaltung braucht der Mensch für gewöhnlich eine ganz leckliche Masse, und Jeder muss so viel geniessen, sonst nimmt allmäblich an seinem Körper ab und stirbt zuletzt Hungers. Die se des Bedarfs ist, wie später noch näher erörtert werden wird, it für Alle die gleiche, sondern sie ist je nach der Beschaffen-

heit des Körpers und je nach den Umständen, unter welches ausserordentlich verschieden. Ein kräftiger Mann, der eine Arbeit leistet, braucht ungleich mehr als ein schwächliches Anstrengung fähiger Körper. Es giebt einzelne bis aufs Aherabgekommene Personen, welche bei möglichster Ruhe awenig Material zur Bestreitung ihrer geringen Bedürfnisse haben; dies ist jedoch ein krankhafter Zustand ohne Leisten keit, bei dem aber doch noch eine gewisse Menge von all rungsstoffen erforderlich ist.

Die Erzählungen von ganzen Völkerschaften, welche wenig Nahrung aufnehmen und doch thatkräftig bleiben soller sich sämmtlich bei näherer Untersuchung als Fabeln herau Der Araber der Wüste geniesst nicht nur eine Hand voll R Datteln täglich, die Arbeiter auf den Hochebenen Norweg enden ihr schweres Tagewerk nicht nur bei einem Stückche brod und etwas Käse, so wenig wie die Holzarbeiter im be Gebirge im Winter bei der härtesten Arbeit mit etwas 1 Schmalz ausreichen. Es hat sich herausgestellt, dass der H der Chinese soviel an Nahrungsstoffen brauchen als wir, und der italienische Arbeiter, von dem behauptet worden ist, das eine äusserst geringe Menge von Mais täglich verzehrt. 1 keinen Angaben der Art, wenn sie von einem Laien gema den sind, Vertrauen schenken, da ein solcher allzuleicht d ihm nicht wichtig erscheint, für nichts achtet. Es fällt an dieser Völkerschaften vorztiglich das Einerlei auf, dass sie Jahr ein fast ausschliesslich Reis oder Mais oder Kartoffeln men, aber man übersieht gewöhnlich dabei, welch grosse täten sie davon geniessen. Es wird sich aus den späteren lungen ergeben, dass selbst die Trappisten und die am Ern lebenden Menschen wie die Bevölkerung in manchen Distrikt sens oder die unglücklichen Nähmädchen Londons, welche nur das Nothwendigste aufnehmen, um ein kummerliches D fristen, noch eine nicht unbedeutende Menge von Nahrun verzehren.

## 2. Die einzelnen Nahrungsstoffe müssen in richtigem Verk gegeben werden.

Man kann einen bestimmten Organismus auf die mannig Weise, mit den verschiedensten Nahrungsmitteln, auf seine lichen Bestande erhalten, ohne dass damit allemal den Anford lie wir an eine richtige Nahrung stellen, genügt ist. 2½ Kilo fettirmes Fleisch dienen unter Umständen für einen Tag als Nahrung,
benso 4½ Kilo Kartoffeln, aber wir haben damit keine richtige
Nahrung zugeführt. Es muss zu letzterem Zwecke von jedem der
Nahrungsstoffe so viel gegeben werden als zur Erhaltung der Stoffe
les Körpers eben nöthig ist, nicht zu viel und nicht zu wenig, d. h.
fie einzelnen Nahrungsstoffe sollen in richtigem Verhältniss genischt sein.

Es ist leicht zu zeigen, um was es sich hier handelt und welche dissgriffe man in dieser Richtung begehen kann, wenn man vernecht, die für einen kräftigen Menschen bei mittlerer Arbeit täglich öthige Menge von Stickstoff (oder Eiweiss), sowie von Kohlenstoff veinigen der wichtigsten Nahrungsmittel auszudrücken. Nach viellichen Erfahrungen braucht ein solcher Mensch, um den Verlust an tickstoff (oder Eiweiss) und an Kohlenstoff von seinem Körper zu erhüten, im Tag annähernd 18.3 Grm. Stickstoff (= 118 Grm. trockes Eiweiss) und im Ganzen mindestens 328 Grm. Kohlenstoff, von einen, da in 118 Grm. Eiweiss schon 63 Grm. Kohlenstoff enthalten nd, 265 Grm. in stickstofffreien Nahrungsstoffen, Fett und Kohlendraten, darzureichen sind. Er müsste darnach, um 18.3 Grm. Stickoff und 328 Grm. Kohlenstoff zuzuführen, von den folgenden Nahmgsmitteln in Grm. geniessen:

|                   | für 18.3 Grm.<br>Stickstoff |                   | für 328 Grm.<br>Kohlenstoff |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Kase              | 272                         | Speck             | 450                         |
| Erbsen            | 520                         | Mais              | 801                         |
| Fettarmes Fleisch | 538                         | Weizenmehl        | 824                         |
| Weizenmehl        | 796                         | Reis              | 896                         |
| Eier (18 Stuck) . | 905                         | Erbsen            | 919                         |
| Mais              | 989                         | Kase              | 1160                        |
| Schwarzbrod       | 1430                        | Schwarzbrod       | 1346                        |
| Reis              | 1868                        | Eier (43 Stück) . | 2231                        |
| Milch             | 2905                        | Fettarmes Fleisch | 2620                        |
| Kartoffeln        | 4575                        | Kartoffeln        | 3124                        |
| Speck             | 4796                        | Milch             | 4652                        |
| Weisskohl         | 7625                        | Weisskohl         | 9318                        |
| Weisse Rüben .    | 8714                        | Weisse Rüben .    | 10650                       |
| Bier              | 17000                       | Bier              | 13160                       |

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass keines unserer gebräuchten Nahrungsmittel für sich allein einem kräftigen Arbeiter alle hrungsstoffe in richtiger Zusammensetzung bietet und also keines ihn eine richtige Nahrung ist. Es wäre eine Erhaltung für kurzet mit fast jedem dieser Nahrungsmittel möglich, aber die Ernähtendhach der Physiologie. Bd. Vt.

rung wäre dabei eine höchst irrationelle, da die aufgezählten Substanzen von dem einen oder dem andern Nahrungsstoff zu viel oder zu wenig enthalten.

Ein Arbeiter wäre wohl im Stande sich mit einem nur am Wasser, den nöthigen Aschebestandtheilen und Eiweiss bestehenden Nahrungsmittel z. B. mit fettarmem Muskelfleisch zu ernähren, also damit seinen Bestand an Eiweiss, Fett, Wasser und Aschebestandtheilen zu erhalten, wie es bei Jagdvölkern zeitweise vorkommen mag, aber nur für kurze Dauer und mit grosser Ueberbürdung des Darmes und des übrigen Körpers, denn es sind dazu erstens enorme Mengen von Fleisch nöthig und es gehören zweitens zur Deckung des Stickstoffbedarfs nach obiger Tabelle nur 538 Grm. Fleisch, n der des Kohlenstoffs aber 2620 Grin., durch welche letztere mas eine völlig überflüssige Menge von Stickstoff (oder Eiweiss) einführe wurde. Fettarmes Fleisch für sich allein giebt deshalb für der Menschen eine ganz ungünstige Nahrung, und man fügt daher, wem irgend möglich, stickstofffreie Substanzen, Fette oder Kohlehydrat, hinzu. Aus diesem Grunde mästen wir gewöhnlich die Thiere, dem Fleisch wir geniessen. Die von der Jagd lebenden Stämme sie gierig nach Fett, sie schlagen die Knochen auf, um das fettreich Mark zu erhalten, und die fetten Tatzen des Bären sind ihnen Leckebissen; die Eskimos verzehren nicht nur Muskelfleisch, sondern se nehmen im Thran auch bedeutende Mengen von Fett auf. Es wird von einer Expedition ins Innere von Australien berichtet, dass die Leute über einen Ueberschuss von Fleisch durch Erlegen von Vögels verstigten, aber trotz Aufnahme grosser Mengen desselben und kb haften Appetits unter Abmagerung zu Grunde gegangen sind; wer den Stoffzerfall im Körper bei ausschliesslicher Zufuhr von Eiweiskennt, dem wird die Erklärung dieser Erscheinung nicht schwer fallen: es fehlten die so wichtigen stickstofffreien Substanzen. Die Indianer des nördlichen Amerikas nehmen auf ihre Jagdzüge als einzige Nahrung den Pemmikan, ein Gemisch von Fleischpulver und Fett, mit.

Selbst die Milch ist trotz ihres Gehaltes an Fett und einem Kohlehydrat für den Arbeiter keine richtig zusammengesetzte Nabrung; bietet sie für ihn den Bedarf an Kohlenstoff, so führt sie, wie das fettarme Fleisch, zu viel Eiweiss ein. Daraus wird klar, warm wir zur animalischen Kost Fett oder Kohlehydrate beimischen.

Es ist von höchster Bedeutung, dass das Mehl der Getreide arten, das hauptsächlichste Nahrungsmittel des Menschen, von allen Nahrungsmitteln am nächsten der richtigen relativen Zusammensetzung

kommt, denn man braucht für den Arbeiter nahezu gleiche Mengen davon, um den nöthigen Stickstoff und Kohlenstoff zu liefern. Gewisse Gebäcke aus dem Mehl der Cerealien wie z. B. Nudeln können, mit Brüben zum Befeuchten und mit einigen Genussmitteln, nahezu als ausschliessliche Nahrungsmittel auf die Dauer dienen, während das aus dem Mehle bereitete Schwarzbrod, der schlechten Ausnützung im Darm und der zu grossen Gleichförmigkeit der Kost halber, keine gute ausschliessliche Nahrung für den Menschen ist, wenn auch mit anderen ein vorzügliches Nahrungsmittel.

Umgekehrt wie das fettarme Fleisch verhalten sich die stickstoffarmen Nahrungsmittel: der Mais, der Reis, die Kartoffeln, die Ruben u. s. w. Sie enthalten wenig Eiweiss; wenn man daher wirklich so viel davon verzehrt, dass die Menge des Eiweisses gentigt, 30 führt man, abgesehen von der grossen, kaum bewältigbaren Masse, welche mancherlei Beschwerden nach sich zieht, viel zu viel stick-Mofffreie Substanzen zu und begeht demnach eine Verschwendung. Darum werden diese Nahrungsmittel stets mit einem eiweissreichen vermischt und von keiner Völkerschaft ausschliesslich genossen. Die Hindus und die Chinesen nehmen zu dem Reis, obwohl sie ihn in unglanblicher Menge verzehren, noch Fische, Bohnen, Erbsen, einen ans letzteren bereiteten Käse u. s. w.; der Italiener isst zu der Polenta trockenen Käse; der Irländer und der Ostpreusse zu den Kartoffeln saure Milch oder Häringe, da man nicht im Stande ist, auch in einem enormen Quantum von Kartoffeln in Folge der schlechten Ausnittzung gentigend Eiweiss aufzunehmen.

Fette und Kohlehydrate ersetzen sich in ihrer Wirkung in Beziehung der Verhütung des Fettverlustes vom Körper, aber nicht, wie Schon früher (S. 281, 318) mitgetheilt worden ist, in derjenigen Menge, in welcher sie Sauerstoff zur Ueberführung in Kohlensäure und Wasser in Auspruch nehmen (100:240), sondern annähernd in dem Verhältniss von 100:175. Die Einen mischen ihre Nahrung vorzüglich aus Eiweiss und Fett, die Anderen vorztiglich aus Eiweiss und Kohlehydraten. Zu der absreichenden Eiweissmenge mitsste man zur völligen Deckung des Kohlenstoffs noch 346 Grm. Fett oder 596 Grm. Stärkemehl aufnehmen. Man könnte wohl nach den Ausnützungsversuchen Rubner's solche Quanti-Iten resorbiren, aber für eine gewöhnliche, auf die Dauer zu verzehende Nahrung sind diese Mengen zu gross. Ausserdem sind die Kohle-Udrate wohl in der Ersparung von Eiweiss und der Aufhebung der ettabgabe vom Körper dem Fett äquivalent, aber sie stellen wahrcheinlich nicht das Material für die Fettbildung dar (S. 414); da in lesem Falle bei Mangel an Fett in der Kost das Eiweiss die einzige Fettquelle für den Organismus ist, indem sich aus demselben bei der Zersetzung Fett abspaltet, so ist namentlich bei geringer Eiweissgabe und gehöriger Thätigkeit die Zufuhr von Fett von Bedeutung. Man mischt aus diesen Gründen zum Eiweiss Fette und Kohlehydrate zu Auf den Gehalt der Nahrung und des Körpers an Fett hat man bis jetzt viel zu wenig Rücksicht genommen und erst in letzter Zeit ist man darauf aufmerksam geworden, dass dasselbe in der Nahrung und am Körper eine wichtige Rolle spielt und nicht in jeder Beziehung durch die Kohlehydrate ersetzt werden kann. Die besset Kost des Menschen (die geschmalzene) enthält daher stets reichlich Fett und zwar um so mehr, je intensiver gearbeitet wird; die Aermeren müssen allerdings häufig sich auch hierin mit dem Aenmersten begntigen. Ein Ueberschuss von Fett in der Nahrung ist überdies nicht nutzlos, da derselbe im Körper abgelagert wird und später zur Verwendung kommen kann; aber ein Ueberschuss von Kohlehydraten, über die Menge hinaus, welche erforderlich ist, um des Verlust von Fett zu verhüten oder einen Ansatz von Fett zu Stank zu bringen, ist vollkommen nutzlos, da er einfach zerstört wird. Un eine richtige Mischung der beiden Stoffe zu erzielen, wählt der Mensch meist eine aus animalischen und vegetabilischen Substants gemischte Kost; die Fleischkost allein lässt eine richtige Mischus nicht zu, wohl aber die Pflanzenkost allein, wenn man z. B. de eiweissreichen Leguminosen und Oel mit dem Mehl der Getreide arten zur Herstellung einer Nahrung verwendet.

Der Verbrauch an den einzelnen Nahrungsstoffen ist nun, wie aus der Darlegung der Verschiedenheiten der Stoffzersetzung unter verschiedenen Verhältnissen hervorgeht, nicht stets der gleiche, sowdern je nach der jeweiligen Zusammensetzung des Körpers und des Umständen, unter denen er lebt, ein wechselnder. Dem entsprechend muss auch die Zusammensetzung der Nahrung, welche den Körper auf seinem Bestand erhalten soll, also das Verhältniss der einzelnes Nahrungsstoffe zu einander, ungleich sein; es ist nicht, wie mas geglaubt hat, für den Menschen oder eine Thierart constant. Arbeitet ein Mensch, der sich mit einer bestimmten Eiweissmenge auf seinem Gehalt an Eiweiss erhält, so wird viel mehr Fett in ihm zerstört ab vorher bei der Ruhe d. h. er hat ein anderes Verhältniss von eiweinhaltigen und stickstofffreien Stoffen in der Nahrung nöthig!; ein Kind braucht zum Wachsthum seiner Organe relativ mehr Eiweiss;

<sup>1</sup> Ein und derselbe Arbeiter zeigte nach Pettenkofen und mir, aus der Verbrauch von Substanz berechnet, unter sonst gleichen Bedingungen an zweisel einander folgenden Tagen bei Ruhe ein Verhältniss von 1:3.5, bei Arbeit von ::4:

Eiweiss und Fett, wie bei der Mästung, zu möglichst reichlichem Ausatz zu bringen, muss die Zufuhr von Eiweiss und Fett ansetzenden und schützenden Nahrungsstoffen eine ganz bestimmte sein, etwas zu viel oder zu wenig von dem einen oder andern Stoff ändert in ungünstiger Weise das Resultat.

Durch die Untersuchung über den wechselnden Verbrauch und Bedarf der einzelnen Nahrungsstoffe in verschiedenen Fällen ist das Gebeimniss des richtigen Verhältnisses der stickstoffhaltigen und stickstofffreien Stoffe in der Kost, auf das zuerst Liebig aufmerksam gemacht hat, aufgeklärt.

In dieser Beziehung wird vielfach gefehlt: die einen führen zu viel Eiweiss, die andern zu viel Fett oder Kohlehydrate zu. Es kann das gleiche Resultat, die Erhaltung des stofflichen Bestandes eines Organismus auf mannigfache Weise, d. h. bei verschiedener Mischung und Menge der Nahrungsstoffe erreicht werden, aber nur ein Fall aus den mannigfachen Möglichkeiten ist für den jeweiligen Körperzustand der richtige; dies ist derjenige, bei welchem mit den kleinsten Mengen jedes Nahrungsstoffes jener Effekt erzielt wird.

Man muss in den Nahrungsmitteln zunächst die geringste Quantität von Eiweiss reichen, bei welcher der Eiweissgehalt eines gegebenen und unter bestimmten Verhältnissen sich befindenden Organismus erhalten wird, und dann so viel Fette und Kohlehydrate zusetzen, dass kein Fettverlust vom Körper eintritt. Dies giebt uns dann das für den betreffenden Körperzustand richtige Verhältniss der stickstoff haltigen und stickstoff freien Nahrungsstoffe. Um dies zu erreichen, mischen wir die Nahrung aus allerlei Nahrungsstoffen und Nahrungsmitteln des Thier- und Pflanzenreichs zusammen: aus Fleisch, Brod, Milch, Gemüsen, Fett u. s. w.

# 3. Die Nahrungsstoffe müssen aus dem Darmkanal in die Säfte aufgenommen werden können.

Ein dritter Punkt, auf den bei Herstellung einer Nahrung Rücksicht zu nehmen ist, ist der, dass die verzehrten Nahrungsstoffe auch in einer Form sich finden, in der sie vom Darm aus in genügender Menge in die Säfte übergehen können, und zugleich dem Darm sowie dem übrigen Körper zu ihrer Bewältigung nicht zu viel Last und Arbeit aufbürden oder anderweitige Schädlichkeiten bereiten.

Es könnte ja, nach den bis jetzt angegebenen Anforderungen in eine Nahrung, Jemand auf den Einfall kommen, einem Menschen ben vorzusetzen und ihm darin die nöthigen Nahrungsstoffe in ge-

höriger Menge und in dem richtigen Verhältniss darzubieten, und doch wäre das Heu für den Menschen keine Nahrung, weil aus denselben von dem menschlichen Darm die in den unlöslichen Celklosehüllen eingeschlossenen Nahrungsstoffe nur zum geringsten Theis ausgelaugt werden. Man muss also wissen, ob die in den angeblichen Nahrungsmitteln enthaltenen Nahrungsstoffe auch im Darm verwerthet werden und in welcher Menge und Zeit dies geschiebt.

Wir haben nun erfahren, dass die Ausnitzung im Darm eine sehr ungleiche ist, und darin ein Hauptunterschied gewisser pfasslicher und thierischer Nahrungsmittel liegt. Giebt man in Fleisch mit Fett und in Brod oder Kartoffeln die gleiche Quantität von Eweiss und stickstofffreien Stoffen, so tritt im ersteren Falle mehr Eiweiss in die Säfte über (S. 468, 487). Nimmt ein Mensch in den gewöhnlichen vegetabilischen Nahrungsmitteln mit Brod, Kartoffeln und Gemüsen nur so viel von den einzelnen Nahrungsstoffen auf als seine Organe eben nöthig haben, so reicht, weil ein Theil der Stoffe im Koth entfernt wird, das Resorbirte zur Ernährung des Körpens nicht hin. Erhält man aber den Organismus durch Mehraufnahme schliesslich auf seinem Bestande, so wird viel sonst noch brauchbere Substanz mit dem Koth abgegeben, was eine Verschwendung von werthvollem Material und eine Ueberanstrengung des Darms bedingt.

Das zumeist ansehnlich grössere Volum der vegetabilischen Naturng (S. 486), wie z. B. nach Aufnahme von Schwarzbrod, Kartoffell, Reis, Mais u. s. w. bringt für den Darm und den übrigen Körper häufig weitere Beschwerden mit sich. Nur ein ganz gesunder Darm vermag die stark sauren Massen bei vorwaltender Brod- oder Kartoffelaufnahme auf die Dauer zu ertragen. Die mitgetheilten Amnützungsversuche ergeben, dass man mit einem Nahrungsmittel über eine bestimmte Grenze nicht hinausgehen darf, wenn man die güstigste Verwerthung erzielen und dem Körper keine übermässige Belastung aufbürden will.

Vom gewöhnlichen Roggenbrod müsste ein robuster Arbeiter mindestens 1430 Grm. verzehren, um seinen Eiweissbedarf zu decken (S. 497), und wenn man die Kothentleerung mit in Rechnung bringt etwa 1750 Grm. Eine solche Quantität Brod können die wenigste Menschen verzehren, obwohl Viele im Stande sind die entsprechende Menge von Mehl in verschiedenen Mehlspeisen zuzuführen. G. Matebewältigte während 4 Tagen im Maximum je 817 Grm. Brod. WILLIM STARK (S. 337) lebte 42 Tage lang täglich von 566—849 Grm. Brod. wobei sein Körpergewicht um 17 Pfd. abnahm; verzehrte er täglich 736—962 Grm. Brod mit 113—226 Grm. Zucker, so verlor er in

25 Tagen 3 Pfd. an Gewicht; er nahm dagegen an Gewicht zu bei Aufnahme von 849 Grm. Brod und 1800 Grm. Milch. Die Versuchsperson Rubner's nahm während 2 Tagen ein Mal 1420, das andere Mal 1300 Grm. Schwarzbrod auf (mit 659 Grm. Stärkemehl im Mittel); es gingen dabei 15% der aufgenommenen Trockensubstanz mit dem Koth ab und es gelang nicht, den Körper vor einem Verlust an Eiweiss ganz zu bewahren (S. 470). Es ist also wohl nur selten, nur bei herabgekommenem Körper und ohne anstrengende Arbeit, möglich, sich mit Brod allein zu ernähren; ein Setzen auf Wasser und Brod kommt dem allmählichen Verhungern gleich. Und wenn das Brod, in gewissen Fällen, wirklich ausreichen würde, so ist die Ueberlastung des Darms eine bedeutende und der Verlust an Ernährungsmaterial gross. Der Mensch sollte vernünftiger Weise für die Dauer nicht mehr als 750 Grm. Brod im Tag aufnehmen; es ist aber für den Arbeiter oder Soldaten leicht möglich, diese Portion, namentlich in verschiedenen Brodsorten, zu verzehren.

Noch viel schlimmer als mit dem Brod steht es mit den so viel gepriesenen Kartoffeln. Um mit ihnen (neben etwas Eiweiss in Häringen oder Buttermilch) den Körper zu erhalten, braucht man faglich bis zu 3.5 Kilo. Die Versuchsperson Rubner's (S. 478) hat Mittel während 3 Tagen je 3078 Grm. Kartoffeln mit grosser Anstrengung verzehrt und trotzdem noch Eiweiss vom Körper eingebüsst. Neben der kolossalen Verschwendung an Nahrungsstoffen durch die schlechte Ausnützung ist die dem Körper zugemuthete Lest eine ungeheure. Die grösstentheils von Kartoffeln sich näh-Tenden Irländer oder die arme Bevölkerung mancher Gegenden Norddentschlands bleiben nichts desto weniger schlecht genährt, haben Hangebänche (Kartoffelbäuche), sind zu keiner strengen Arbeit behigt und widerstehen krankmachenden Einflüssen nur wenig. Die artoffel ist ein vorzügliches Nahrungsmittel für den Menschen, aber de l'eranche sie ausschliesslich d. h. als Nahrung zu benützen, haben den verderblichsten Folgen geführt.

5

5

•

X

Da bedeutende Volum mancher vegetabilischen Kost macht dem Beschwerden, wenn sie auch schliesslich so gut wie das Fleisch

Anch for Hunde ist das Brod allein keine passende Nahrung. Ein Hund Kilo Gewicht, der von E. Bischoff täglich 500 Grm. Brod erhielt, verlor seinem Körper; er befand sich nach 132 Tagen, nachdem Stickstoffgleichgewicht. Erst wenn sehr viel Brod verzehrt wird, de stickstoffgleichgewicht. Erst wenn sehr viel Brod verzehrt wird, de stickstoffgleichgewicht ein z. B. bei einem Hunde von 22 Kilo Gewicht nach Grm. Brod im Tag, wobei aber dann 17% der Trockensubstickstoffs des gefressenen Brodes im Koth wieder abgehen 1869. V. S. 467, 468, 473).

ausgenützt wird, wie z. B. der Mais oder der Reis. Die in den ebeitalienischen Reisfeldern arbeitenden Taglöhner, welche auschlichlich von Reis leben, erliegen vor der Zeit Erschöpfungakrankheim; Aehnliches berichtet Wernich! über die vorzüglich von Reis sich nährenden Japanesen.

Nach allen diesen Auseinandersetzungen ist es am besten mit einfachsten, die Kost des Menschen aus animalischen und verenbilischen Substanzen zu mischen. Rein animalische Kost ist nicht günstig, da man dabei entweder übermässig Fleisch oder übermässig Fett braucht; ausschliesslich vegetabilische Kost ist meist ungentig z. B. die aus Brod, Reis, Mais, Kartoffeln oder grünen Gemüsen susammengesetzte.2 Man ist wohl im Stande, sich die Nahrung in gehörigen Verhältniss der Nahrungsstoffe für manche Zwecke aus Substanzen vegetabilischen Ursprungs zu mischen z. B. aus Leguminosen und dem Mehl der Getreidearten, aus welchen man allertei mit Fett versetzte Gebäcke bereitet3; aber eine solche rein vegetalilische Kost setzt immer einen recht gesunden Darm voraus und mack durch die stärkere Belastung und längere Verdauungszeit masels Schwierigkeiten, so dass selbst die sogenannten Vegetarianer ald den Genuss von Milch, Käse, Butter, Honig, animalischen Fetts u. s. w., welche doch aus dem Thierreiche stammen, nicht verags Kranke und Rekonvalescenten sind wohl kaum ohne Nachtbeil vegetarianische Weise zu ernähren, auch kleine Kinder nicht. ist absolut nicht einzusehen, warum wir uns zu unserer Ernährug nicht auch der Nahrungsmittel aus dem Thierreiche bedienen solle Die Bestrebungen der Vegetarianer sind aber trotz ihrer Einseitigks ein ganz heilsamer Rückschlag gegen die früheren Irrlehren, nach denen das Eiweiss allein nahrhaft sein und das eiweissreiche Fleich vor Allem Kraft geben soll, gewesen.

Grössere Leistungen lassen sich jedoch mit Vegetabilien allein

an habitueller Magenerweiterung und häufig an Verdauungsstörungen."

2 Rummet hat 10 Tage lang ausschliesslich Vegetabilien gegessen; sein Körpergewicht nahm dabei um 2.5 Kilo ab. In der Nahrung waren 73.4 Grm. Stickstein im Harnstoff 108.3 Grm., sodass der Körper ansehnlich Eiweiss einbüsste. (Vandander der Stickstein von der Stickstein der Stickst

d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. 1855. S. 67.)

<sup>1</sup> Er sagt wörtlich: "Die Japanesen haben nicht die robuste Körperkonstütion der Chinesen: eher zeigen sie eine physische Schwäche, die sich schon in ihren dürftigen Wuchse, dem geringen Brustumfang und der spärlichen Entwicklung der Muskulatur zeigt. Als Kost nehmen sie Reis auf, in Wasser gequollen, nur wan Zeit zu Zeit mit einem Bissen Fleisch und in Salz präservirtem Gemüse. Die Menge des Reises beträgt für je eine der drei Mahlzeiten 470 Grm.; sie leiden dass an habitueller Magenerweiterung und häufig an Verdauungsstörungen.

<sup>3</sup> Siehe hierüber: Gustav Struve, Pflanzenkost, die Grundlage einer nesse Weltanschauung. Stuttgart 1869. — Alfr. v. Serfeld, Die modernen Theorien des Ernährung und der Vegetarianismus. Hannover 1875. — Gust. Hesscher, Die Pflanzenkost. Bern 1876.

isführen oder es kann wenigstens dabei die Kost nicht eine Nahrung genannt werden. Ein starker Arbeiter braucht viel zur Erhaltung seiner bedeutenden Muskelmasse und eine ge-Menge stickstofffreier Substanz zur Verhütung des Fettver-Er kommt nun dabei an die Grenze, wo aus Mehl und anegetabilien nicht weiter mehr Eiweiss und Stärkemehl aufen wird. Man fügt deshalb gewöhnlich Substanzen hinzu 1. Fleisch, trockne Fische, Milch oder Käse, aus welchen moch leicht ausgelaugt wird, und ausserdem Fett, um nicht Stärkemehl geniessen zu müssen. Daher bemerkt man im inen, dass die Kost um so reicher an animalischen Subund an Fett wird, je grösser die Arbeitsleistung ist. Es ist achsten in Fleisch einen Theil des nöthigen Eiweisses aufm. 1 Es giebt allerdings Beispiele, wo auch ohne Fleischeine tüchtige Arbeit ausgeführt wird. Die Knechte auf dem ufzorn 2 erhalten seit hundert Jahren ihre Hauptnahrung in d Schmalz, wie es in ganz Oberbayern und einem Theil von en unter der Landbevölkerung tiblich ist, aber sie mitsen zlich die ganz enorme Menge von 788 Grm. Stärkemehl verzehdas nöthige Eiweiss zu erlangen, was nur einem sehr kräftigen agemuthet werden darf und im Allgemeinen gewiss keine htige Ernährungsweise ist. Aehnlich ist es mit der Kost der chte in Reichenhall und Oberaudorf3, welche Fleisch nicht mit Berge führen, und sich daher mit Mehl, Brod und Schmalz n müssen; erstere verzehren 691 Grm., letztere 876 Grm. drate. Ich bin überzeugt, dass die Bauern ausserdem noch miessen.

Versuchsperson Rubner's hat allerdings im Tag an Stärkerzehrt und aus dem Darm resorbirt:

|    |              | Stark    | emehl     |
|----|--------------|----------|-----------|
|    |              | verzehrt | resorbirt |
| in | Spätzeln     | 558      | 549       |
| in | Mais         | 563      | 545       |
| in | Schwarzbrod. | 659      | 587       |
| in | Semmel       | 670      | 665       |
| in | Kartoffeln   | 718      | 663       |

er dies sind schon Extreme wie bei den oberbayerischen den Irländern und Japanesen. Man sollte nach meinen Er-

er aus Erbsen hergestellte Käse oder die eiweissreiche Sulze aus Bohnen idet sich in nichts von den animalischen Substanzen.

RANKE, Die bayr. Landwirthschaft in den letzten 10 Jahren. Festgabe etc. inchen 1872.

EBIO, Sitzgsber. d. bayr. Acad. II. S. 463, 1869; Reden u. Abhandl. S. 121.

fahrungen im Allgemeinen und auf die Dauer nicht mehr als 500 Gm. Stärkemehl in der täglichen Nahrung eines Arbeiters reichen. In einer richtig zusammengesetzten Nahrung nimmt man nur so viel Eiweiss und Stärkemehl in Vegetabilien auf, als ohne Beschwerden für den Körper möglich ist; bei einem darüber hinaus gehenden Bedarf wird durch einen mässigen Zusatz von Fleisch und Fett der Zweck besser erreicht als durch weitere Steigerung von Eiweiss und Stärkemehl in Vegetabilien.

Wegen des ziemlich beträchtlichen Volums der täglichen Nabrung des Menschen, namentlich des Arbeiters, ist es für gewöhnlich nicht möglich auf ein Mal die für 24 Stunden ausreichende Contität aufzunehmen. Wir halten daher mehrmals des Tags Mahlest Ein fleischfressendes Thier ist leicht im Stande seine volle Nahrer für einen ganzen Tag in wenigen Minuten zu verschlingen; der Pflanzenfresser kaut dagegen einen grossen Theil der Zeit an seinen Futter herum. Ein Säugling muss alle 2-3 Stunden an die Brust gelegt werden. Bei vorwiegend animalischer Kost braucht man wenige Mahlzeiten zu halten als bei vegetabilischer; unsere Arbeiter, ders Kost zum guten Theil aus Brod besteht, essen in der Regel in mal des Tags (Brodzeit). Der Japanese, der in 3 Mahlzeiten in 470 Grm. Reis verzehrt, der 4 Kilo Kartoffeln verschlingende Irlände. sie mitssen längere Zeit auf ihr Essen verwenden. Nach der Best achtung von J. Forster kommen die Soldaten im Kriege bei liegeren Märschen hauptsächlich deshalb so herunter, weil sie häufg nur 1 mal des Tags ausser dem Frühstück zur Aufnahme von Spein kommen und es nicht möglich ist, auf 1 mal das nach der gross Anstrengung nöthige bedeutende Volum an Nahrung zu verzehren

Zum Verzehren eines Stückes Brod von nicht ganz 200 Grm. sind 15 Minuten erforderlich. Tuczek i hat gefunden, dass ein Mensel bei gewöhnlichem gemischtem Essen in 3 Mahlzeiten 30 Minuten lang kaut, aber längere Zeit auf die Mahlzeiten verwenden must, bei denen ja nicht beständig gekaut wird. Die mehrmaligen Mahlzeiten haben auch noch einen anderen Grund; man will dadurel dem Darmkanal Pausen der Ruhe gönnen, in denen andere Organe vollauf thätig sein können und ferner die Zersetzungen im Körper mehr gleichmässig und nach Bedarf vertheilen; denn nach der Nahrungsaufnahme wächst der Stoffumsatz im Körper an und wird som mehr lebendige Kraft für die Wirkungen und Leistungen frei. Die Eintheilung der Mahlzeiten auf den Tag und die Vertheilung der

<sup>1</sup> Tuczek, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 554. 1876. Der Arbeiter, der in der Zrischenzeit noch 2 mal Brod isst, kaut 58 Minuten lang.

ahrungsstoffe auf dieselben darf nicht eine beliebige und willkürche sein, sondern muss sich nach der Art der Kost, nach der Art nd Grösse der Arbeit, und nach anderen Umständen richten. Es ist och nicht entschieden, ob es besser ist, die Hauptmahlzeit mitten n das Tagewerk oder an den Schluss desselben zu verlegen. Die Münchener Arbeiter nehmen nach meinen Bestimmungen in der Hauptmahlzeit zu Mittag 50 % des für den Tag nöthigen Eiweisses, 61 % des Fettes und 32 % der Kohlehydrate auf. J. Forster 2 hat später noch einige Versuche der Art an 2 Arbeitern und 2 jungen Aerzten ausgeführt und ähnliche Zahlen wie ich, nämlich im Mittel 45 % Eiweiss, 57 % Fett und 39 % Kohlehydrate, erhalten. Eine falsche Vertheilung der Mahlzeiten und der Nahrungsstoffe rächt sich sicherlich an der Gesundheit des Menschen.

# 4. Es müssen ausser den Nahrungsmitteln noch Genussmittel gegeben werden.

Die letzte Anforderung an eine richtige Nahrung ist die Zunischung von Genussmitteln, deren Bedeutung früher schon (S. 420) largelegt worden ist.

Nach diesen Prinzipien mischen wir die Nahrung aus den verchiedenartigsten Nahrungsstoffen und Nahrungsmitteln unter Zusatz on Genussmitteln zusammen.

Die Kochkunst hat darnach eine wichtige Aufgabe. Sie hat icht nur die Nahrungsstoffe in eine solche Mischung zu bringen, lass der Organismus sich dadurch auf die beste Weise stofflich ertält, sondern auch die Materialien für die Verdauung vorzubereiten ind die mannigfachen Genussmittel in richtiger Art und Folge hinzunfügen, damit die Speisen mit Lust verzehrt werden und einen aten Ablauf der Vorgänge im Darm bewirken. Zu diesem Zwecke sird das Unverdauliche entfernt, und das Brauchbare gehörig zuzereitet, d. h. ihm eine Form und Beschaffenheit gegeben, dass es cicht durch die Verdauungssäfte angegriffen und daher die Zeit der ferdauungsarbeit abgekürzt und der Darm möglichst wenig bestigt wird.

Diejenige wohlschmeckende Nahrung, welche allen Anfordeungen strenge genugt, d. h. welche die für einen bestimmten Fall made erforderliche Quantität der einzelnen Nahrungsstoffe in rich-

<sup>1</sup> Voir, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 46, 1876; Unters. d. Kost. S. 28, 1877.
2 J. Forster, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 396, 1873. — In der Schrift des Grafen
Pre über "Die rationelle Ernahrung des Volkes" Leipzig 1866, findet sich ein
Her Versuch einer solchen Ausscheidung.

tiger Mischung zustihrt und dabei den Körper so wenig als möglich belästigt und abnützt, ist für diesen Fall die richtige Nahrung oder das Ideal der Nahrung.

Es wird häufig von diesem strengen Ideal in etwas abgewichen; der Körper besitzt glücklicherweise Ausgleichungen dafür durch Zerstörung des überschüssigen Eiweisses, der Fette und der Kohlehydrate, durch Ansatz von Eiweiss und Fett, durch Ausscheidung des nicht verwendbaren Wassers und der Aschebestandtheile. Aber dies daf nicht zu weit und nicht zu lange Zeit hindurch geschehen, wenn nicht eine Schädigung der Gesundheit eintreten soll.

### II. Feststellung der Nahrung für einen Organismus und die Bilanz der Einnahmen und Ausgaben.

Nach den früheren Mittheilungen (S. 18) geht die Untersuchung des Verbrauchs im Thierkörper, sowie der Verhütung des Verlustes von der Vergleichung der in den Einnahmen und in sämmtlichen Ausgaben enthaltenen Elemente aus. Decken sich diese genau, dam hat sich der Organismus durch die Zufuhr auf seinem Bestande & halten; es können aber auch mehr oder weniger Stickstoff oder Kohlenstoff oder Aschebestandtheile u. s. w. vom Körper abgegeben worden sein als in den Einnahmen enthalten waren, also Verlus oder Ansatz dieser Elemente stattgefunden haben. Es wurde ebenfalls schon berichtet (S. 73), wie und unter welchen Voraussetzungen ma die Stoffe findet, aus deren Zerstörung die Elemente oder Produkt der Ausscheidungen hervorgegangen sind. In dieser Weise erkemt man aus der Bilanz der Einnahmen und Ausgaben, ob eine Mischus von Nahrungsstoffen und Nahrungsmitteln den Körper erhält, d. L. ob sie eine Nahrung ist und in welcher Ausdehnung ein Ansatz oder eine Abgabe von Stoffen am Körper stattfindet.

Es handelt sich aber, wie schon öfter hervorgehoben wurde (S. 497), nicht allein darum, ob überhaupt mit einer gewissen Mischung von Eiweiss und stickstofffreien Nahrungsstoffen Gleichgewicht der Elemente der Einnahmen und Ausgaben besteht, sondern vielmehr, wie dasselbe mit den geringsten Mengen von Substanz zu erreichen ist.

Es ist nicht möglich für den Menschen oder einen andern Organismus von vorn herein die beste Nahrung anzugeben, denn der Umsatz und der Bedarf an Stoffen im Körper ist je nach der Individualität und den Umständen sehr verschieden (S. 500). Wir haben erkannt, dass die Grösse der Zersetzung der einzelnen Stoffe abhängig ist: zunächst von der Beschaffenheit des Organismus, d. h. von

r Masse seiner stoffzersetzenden Theile, ferner von der Fähigkeit in letzteren die Stoffe zu zerlegen, und von dem Reichthum an Fett ihm, dann von der Menge des den Zellen zugeführten zerstörbaren aterials, sowie von gewissen Bedingungen, denen er unterliegt, z. B. in Grösse der Arbeitsleistung oder der Temperatur der Umgebung. armach richtet sich auch die Menge und Mischung der einzelnen ahrungsstoffe in der Nahrung, der Eiweissbedarf vorzüglich nach er Organmasse, der Bedarf an stickstofffreien Stoffen nach der Areitsleistung. Nur selten wird es vorkommen, dass zwei Organismen nallen diesen Momenten ganz gleich sich verhalten und daher zu iher idealen Nahrung ganz die gleiche Zufuhr aller Nahrungsstoffe löthig haben. Jeder Organismus stellt somit eigentlich an jedem Tage einen speziellen Fall für sich dar mit bestimmten Bedingungen.

Wir wissen jetzt, warum grosse und kräftige Leute mehr be-Urfen als kleine oder herabgekommene, warum der Arbeitende elativ mehr stickstofffreie Stoffe braucht als der Ruhende. Wir erstehen den Einfluss des Alters und Geschlechts; Kinder haben egen des Wachsthums und des kleineren Körpers relativ mehr lweiss nöthig; Greise, welche gewöhnlich eine geringere Muskellasse und einen zu grösseren Leistungen nicht mehr fähigen Körper esitzen, müssen weniger Substanz zuführen. Man sagt gewöhnlich, Veiber hätten einen geringeren Stoffwechsel als Männer, da man bei men meist weniger Harnstoff im Harn und weniger Kohlensäure im them gefunden hat (BISCHOFF, SCHARLING, ANDRAL und GAVARRET), ad bringt damit das Geschlecht in Zusammenhang; dies ist eine anz falsche Vorstellung, denn bei gleicher Organmasse und Zuammensetzung zersetzt das Weib so viel wie der Mann, aber weniger, renn es, wie es gewöhnlich der Fall ist, um 8-9 Kilo leichter ist le der Mann, mehr Fett am Körper besitzt und nicht so intensiv abeitet.

Man hat für eine grosse Anzahl von Fällen der Art am Hund ind Menschen den Stoffverbrauch ermittelt und die allgemeinen Prinipien, welche für das Ideal einer Nahrung sowie für den Ansatz ind die Abgabe von Substanz am Körper maassgebend sind, erkannt. Im jedoch für einen bestimmten Organismus mit einer gegebenen Lisammensetzung und Arbeitsleistung die ideale Nahrung aufstellen in können, müsste man durch eingehende Versuche vorerst den Umsatz ihm kennen lernen. Aber auch nach Durchführung einer solchen Intersuchung wäre man nicht im Stande für einen anderen Menschen is richtige Ernährungsweise vorzuschreiben. Man hat nun in den ieisten Fällen nicht einen einzelnen Menschen zu ernähren, sondern

z. B. in Kasernen, Gefängnissen u. s. w. eine grössere Anzahl, unter denen sich Leute von verschiedenster Körperbeschaffenheit. Grome und Kleine, Robuste und Schwächliche, befinden; da es nicht miglich ist, jedem eine besondere Nahrung nach seinem Bedarf vorzesetzen, sondern jeder das gleiche Gemisch erhält, so bleibt nichts anderes übrig als für eine möglichst grosse Anzahl von Fällen. verschiedenen Individuen, bei wechselnder Zufuhr und allen miglichen anderen Einflüssen den Umsatz und den Bedarf festzustelle und dann eine Mittelzahl zu entnehmen für einen mittleren Organismus.1 Zur Aufstellung solcher mittlerer Werthe hat man neben der direkten Ermittlung der idealen Nahrung auch die Menge der Nahrungsstoffe, welche die Menschen und Thiere unter verschie denen Umständen in ihrer Nahrung, mit der sie sich erfahrunggemäss dauernd erhalten, verzehren, zu Hilfe genommen 2; allerding bietet eine solche Erhebung keine vollkommene Sicherheit für eine richtige Ernährung wie der mühsame Versuch, da dabei nicht seltes zu viel oder zu wenig von den einzelnen Nahrungsstoffen augnommen wird; aber die Erfahrung hat hier seit langer Zeit deck den Weg gewiesen und meist auch richtig finden lassen. Diese Ehebungen können daher mit den durch die genauen Untersuchungen gewonnenen Werthen als Anhaltspunkte zur Aufstellung einer Mitch zahl dienen.

1 Bei der Ernährung der Thiere hat man schon langst einen Unterschied gemacht; man giebt den Pferden schwereren Schlages der schweren Reiterei zeit Heu und Hafer als denen der leichten Reiterei.

<sup>2</sup> In der ersten Zeit hat man die in der Nahrung aufgenommene Menze der Elemente, vorzüglich von Stickstoff und Kohlenstoff, beachtet, so z. B. bei des S. 10 angeführten Stoffwechselgleichungen. Später hat man die darin enthakten Nahrungsstoffe bestimmt, wie Mulder für die niederlandischen Soldaten. Platfalls für verschiedene Arbeiter, Liebig für die Holzknechte in Gebirge und Ebergleute in der Rauris u. s. w., worüber nachher noch berichtet werden wird - Ueber die Methoden der Untersuchung der Kost des Menschen siehe: Vott. Zuche f. Biologie. XII. S. 51. 1876 und Untersuchung der Kost in einigen öffentlichen astalten. 1877. Die Untersuchung der schon gekochten Kost giebt keine genageden Aufschlüsse. Man kann auch nicht aus dem eingekauften Rohmateria der Speisen verwendeten Substanzen, da die Abfalle meist sehr bedeutend sind. Die sich beim Schalen und Putzen der Materialien folgende Abfalle ergeben:

|                  |     |     |   | 10      |
|------------------|-----|-----|---|---------|
| Neue Kartoffel   |     |     |   | 19      |
| Alte Kartoffel ( | Jui | ıi) |   | 30      |
| Alte Kartoffel ( | Jul | i)  |   | 34      |
| Frische grüne    | Bo  | hne | m | 2       |
| Gelbe Ruben .    |     |     |   | 6       |
| Blaukraut        |     |     |   | 14 - 30 |
| Wirsing          |     |     |   | 16 - 30 |
| Weisskraut .     |     |     |   | 20-25   |

VOLKMANN 1 hat die Elementarzusammensetzung des ganzen Menschen ermittelt und für einen mittleren Mann von 61.8 Kilo Körpergewicht folgende Zahlen gefunden:

|               | Ge | sammtmenge | 0,0  |
|---------------|----|------------|------|
| Wasser        |    | 40694      | 65.9 |
| Kohlenstoff.  |    | 11357      | 18.4 |
| Wasserstoff.  |    | 1694       | 2.7  |
| Stickstoff .  |    | 1626       | 2.6  |
| Sauerstoff .  |    | 3682       | 6.0  |
| Mineralstoffe |    | 2716       | 4.4  |

Ich habe schon nach E. Bischoff's 2 Bestimmungen den Gehalt des ganzen menschlichen Körpers und der hauptsächlichsten Organe an Wasser (S. 346), an Eiweiss und leimgebendem Gewebe (S. 358), an Fett (S. 404) und an Aschebestandtheilen (S. 353) angegeben. Darans berechnet sich folgender prozentige Gehalt an diesen Stoffen:

|         |     |     |    |     |    | 0/0 |
|---------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| Wasser  |     |     |    |     |    | 59  |
| Eiweiss |     |     |    |     |    | 9   |
| Leimge  | ben | des | Ge | wet | 96 | 6   |
| Fett    |     |     |    | *   |    | 21  |
| Asche   |     |     |    |     |    | 5   |

Die Hauptmasse des Körpers machen die Muskeln, dann das Skelett und das Fettgewebe aus; man bat, in Prozenten ausgedrückt, dafür erhalten 3:

|                | VOLKMANN       | Візсногр | Bischoff | Bischoff     |
|----------------|----------------|----------|----------|--------------|
|                | Mensch, Mittel | Мапи     | Weib     | Neugeborener |
| Skelett        | 16.3           | 15.9     | 15.1     | 15.7         |
| Willk. Muskeln | 43.0           | 41.8     | 35.8     | 23.5         |
| Fettgewebe     | 9.9            | 18.2     | 28.2     | 13.5         |
| Rest           | 30.8           | 24.1     | 20.9     | 47.3         |
|                | 100 0          | 100.0    | 100.0    | 100.0        |

<sup>1</sup> VOLKHANN, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-phys. Cl. 1874. S. 202.

<sup>2</sup> E. Bischopp, Ztschr. f. rat. Med. XX. (3) S. 75, 1863.
3 Gewichtsbestimmungen der Organe des Menschen wurden ausser von E. Bi-Thosy und Volkmann noch ausgeführt von: Welcker (Ztschr. f. rat. Med. 1863. Now and Volkmann noch ausgeführt von: Welcker (Zischr. f. rat. Med. 1863).

151, Dursy (Systemat. Anat. 1863, Zischr. f. rat. Med. XXI. (3) S. 195, 1864).

152, Liebe (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1874. S. 96); Dieberg (Casper's Vierteljahrskift f. gerichtl. u. öffentl. Med. XXV. S. 127, 1864) und Blosfeld (Henke's Zischr. Staatsarzneikunde. LXXXVIII. S. 1, 1864). — Ferner an Thieren: Organe d. Hundes on Scheffel (De animalium, aqua iis adempta, nutritione. Diss. inaug. Marburg 552, Scheffer und C. Ph. Falck (Arch. f. physiol. Heilk. XIII. S. 508, 1854), und . Ph. Falck (Arch. f. path. Anat. VII. S. 37, 1854). Organe der Katze von Bidder and Schmidt (Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. S. 328 u. 329, 1852), Voit

Man kann nun zusehen, welcher Bruchtheil der im Organismus abgelagerten Stoffe beim Hunger in einem Tage verloren geht mit wie sich die Bilanz der Einnahmen und Ausgaben unter verschiedenen Verhältnissen stellt. <sup>1</sup>

Nach Pettenkofer und mir 2 werden von einem 71 Kilo schweren kräftigen Manne beim Hunger an Elementen in 24 Stunden abgegeben:

|                                                                                   | Wasser                           | Kohlen-<br>stoff       | Wasser-<br>stoff         | Stick-<br>stoff     | Saucestoff                   | Asshe              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Einnahmen: Fleischextrakt 12.5 Kochsalz . 15.1 Wasser . 1027.2 Sauerstoff . 779.9 | 3.97<br>0.27<br>1026.79          | 2.44<br>               | 0.49<br>                 | 1.18<br>-<br>-<br>- | 2.02<br>                     | 240<br>1439<br>043 |
| 1834.7                                                                            | 1031.03<br>== 114.56H<br>916.470 |                        | 0.49<br>114.56<br>115.05 | 1.18                | 781.92<br>916.47<br>1698.39  | 17.64              |
| Ausgaben:                                                                         | į                                |                        | }                        |                     |                              | - []               |
| Harn 1197.5<br>Respiration . 1567.2                                               | 1147.44<br>828.90                | 8.25<br><b>2</b> 01.30 | 2.00<br>—                | 12.51<br>—          | 7.60<br>537.00               | 19.70              |
| 2764.7                                                                            | 1976.34<br>219.59H<br>1756.75 O  | 209.55                 | 2.00<br>219.59<br>221.49 | 12.51               | 544.60<br>1756.75<br>2301.35 | 19.70              |
| Differenz — 930.0                                                                 | -                                | <b>— 207.11</b>        | - 106.54                 | -11.33              | - 602.96                     | -2.86              |

Darnach lebte der Mensch täglich beim Hunger auf Kosten von: 80 Grm. trocknem Fleisch, 216 Grm. Fett und 889 Grm. Wasser; er verlor etwa 1.6% seines Gesammtkohlenstoffs und 0.6% seines Stickstoffs. Die Ausgaben vertheilen sich zu 43% auf den Ham und zu 57% auf die Respiration.

<sup>(</sup>Ztschr. f. Biologie, II. S. 353 u. 354. 1866) und F. A. FALCK (Beitr. z. Physiologie, Hygiene, Pharmakol. und Toxikologie. 1875. S. 129). Organe der Kaninchen von F. A. FALCK (Beiträge u. s. w. 1875. S. 129). Organe des Rinds: LAWES u. GILBERT (Philes Transact. II. p. 493. 1859). Organe der Gans von EMANUEL (Quaedam de effectu, quaedolea, in specie oleum jecoris aselli, exerceant in organismorum ejusque partes. Distinaug. Marburg 1848). Organe des Huhns von C. Ph. Falck (Schriften d. Gele der Beförderung d. ges. Naturw. zu Marburg. VIII. S. 165. 1857).

Beförderung d. ges. Naturw. zu Marburg. VIII. S. 165. 1857).

1 Bei den früheren sogenannten Stoffwechselgleichungen, denen von Borssingault, Barral u. s. w. (S. 10) wurde der Verlust durch Haut und Lungen direkt bestimmt, und kam man namentlich in Beziehung der Stickstoff- und Lenstoffausfuhr zu den absurdesten Resultaten. Bidder und Sommor bestiebt während einer Stunde des Tages auch die Kohlensäureausscheidung. Nach den Versuchen von Pettenkofere und mir am Hund und Menschen wurden Elemente der Einnahmen und Ausgaben während 24 Stunden direkt contratt.

2 Pettenkofer u. Voit, Ztschr. f. Biologie. II. S. 480. 1866.

Um einen Einblick in die unter der Einwirkung der Nahrungshme im Stoffumsatz stattfindenden Veränderungen zu gewinnen, ich die Bilanz von demselben Manne (von 69.5 Kilo Gewicht) eichlicher gemischter Kost und möglichster Ruhe mit:

|              |     |                | Wasser          | Kohlen-<br>stoff | Wasser-<br>stoff | Stick-<br>stoff | Sauerstoff | Asche         |
|--------------|-----|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|
| Einnah       | me  | n:             |                 |                  |                  |                 |            |               |
| ich .        |     | 139.7          | 79.5            | 31.3             | 43               | 8.50            | 12.9       | 3.2           |
| aiveiss      |     | 41.5           | 32.2            | 5.0              | 0.7              | 1.35            | 2.0        | 0.3           |
| ١            |     | 450.0          | 208.6           | 109.6            | 15.6             | 5.77            | 100.5      | 9.9           |
| h            |     | 500.0          | 435.4           | 35. <b>2</b>     | 5.6              | 3.15            | 17.0       | 3.6           |
|              |     | <b>1025.</b> 0 | 961.2           | 25.6             | 4.3              | 0.67            | 30.6       | 2.7           |
| malz .       |     | 70.0           |                 | 53.5             | 8.3              | -               | 8.1        | _             |
| <b>er.</b> . |     | 30.0           | 2.1             | 22.0             | 3.1              | 0.03            | 2.8        | -             |
| temehl       |     | 70.0           | 11.0            | 26.1             | 3.9              | -               | 29.0       | -<br>-<br>4.2 |
| ier .        |     | 17.0           | _               | 7.2              | 1.1              | _               | 8.7        | -             |
| mk.          |     | 4.2            | _               | _                | -                | _               | -          | 4.2           |
| er .         |     | 286.3          | 286.3           | _                | l —              | -               | <u> </u>   | _             |
| ratoff.      | •   | 709.0          | _               | _                | . –              | -               | 709.0      | _             |
|              |     | 3342.7         | 2016.3          | 315.5            | 46.9             | 19.47           | 920.6      | 23.9          |
|              |     |                | = 224.0H        |                  | 224.0            | i               | 1792.3     |               |
|              |     |                | 1792.3 <i>0</i> |                  | 270.9            | 1               | 2712.9     |               |
| Ausgal       | en  | :              |                 |                  |                  | l               |            |               |
|              |     | 1343.1         | 1278.6          | 12.60            | 2.75             | 17.35           | 13.71      | 18.1          |
|              |     | 114.5          | 82.9            | 14.50            | 2.17             | 2.12            | 7.19       | 5.9           |
| iration      |     | 1739.7         | 828.0           | 248.60           | _                | -               | 663.10     | _             |
|              |     | 3197.3         | 2189.5          | 275.70           | 4.92             | 19.47           | 684.00     | 24.0          |
|              |     |                | == 243.3 H      |                  | 243.30           | 1               | 1946.20    |               |
|              |     |                | 1946.2 <i>0</i> |                  | 248.22           |                 | 2630.20    | `             |
| ifferenz     | : - | <b>+ 145.4</b> | _               | + 39.8           | + 22.7           | 0               | + 82.7     | <b>— 0.1</b>  |

#### Daraus berechnet sich:

|          |      |    | auf | genommen | zerstört  | angesetzt |
|----------|------|----|-----|----------|-----------|-----------|
| Eiweiss  |      |    |     | 137      | 137       |           |
| Fett .   |      |    |     | 117      | <b>52</b> | 65        |
| Kohlehve | lra! | ta |     | 352      | 352       | _         |

Der Körper hätte sich daher bei möglichster Ruhe erhalten mit 3rm. Eiweiss, 52 Grm. Fett und 352 Grm. Kohlehydrat. Der the Kohlenstoffumsatz betrug 2.1% des Gesammtkohlenstoffs des ers, der Stickstoffumsatz 1.1% des Gesammtstickstoffs. Es wer-12% der Ausscheidungen durch den Harn, 54% durch die Retion und 4% durch den Koth abgegeben.

Ganz anders stellen sich die Verhältnisse, wenn derselbe Man bei der nämlichen gemischten Kost stark arbeitet:

|                |        | Wasser           | Kohlen-<br>stoff | Wasser-<br>stoff | Stick-<br>stoff | Sauerstoff | Anthe |
|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-------|
| Einnahmen:     |        | ·                |                  |                  |                 |            |       |
| Fleisch        | 151.3  | 91.05            | 31.30            | 4.32             | 8.50            | 12.90      | 3.3   |
| Eiereiweiss .  | 48.1   | 38.78            | 5.00             | 0.70             | 1.35            | 2 00       | 8.30  |
| Brod           | 450.0  | 208.60           | 109.60           | 15.60            | 5.77            | 100.50     | 9.9   |
|                | 500.0  | 435.40           | 35.25            | 5.55             | 3.15            | 17.00      | 3.0   |
| Bier 10        | 065.9  | 999.60           | 26.57            | 4.48             | 0.69            | 31.77      | 28    |
| Schmalz        | 60.2   | _                | 46.05            | 7.16             | _               | 6.98       | -     |
| Butter         | 30.0   | 2.10             | <b>22</b> .00    | 3.10             | 0.03            | 2.80       | l –   |
| Stärkemehl .   | 70.0   | 11.00            | <b>26</b> .10    | 3.90             | _               | 29.00      | -     |
| Zucker         | 17.0   | _                | 7.20             | 1.10             | _               | 8.70       | -     |
| Kochsalz       | 4.9    | 0.09             |                  | _                | -               | -          | 4.8   |
|                | 480.1  | 479.91           | _                | _                | _               | -          | 0.1   |
| Sauerstoff 1   | 006.1  | _                | _                | -                | -               | 1006.10    | -     |
| 3              | 883.6  | 2266.53          | 309.17           | 45.91            | 19.49           | 1217.75    | 24.85 |
|                |        | -251.83 H        |                  | 251.83           |                 | 2014.70    |       |
|                |        | 2014.70 <i>O</i> |                  | 297.74           |                 | 3232.45    |       |
| Ausgaben:      |        |                  |                  |                  |                 |            |       |
| Harn 15        | 261.1  | 1194.2           | 12.6             | 2.75             | 17.41           | 14.74      | 19.4  |
|                | 126.0  | 94.1             | 14.5             | 2.17             | 2.12            | 7.19       | 5.9   |
|                | 545.5  | 1411.8           | 309 20           |                  |                 | 824.50     | -     |
| 3              | 932.6  | 2700.1           | 336.30           | 4.92             | 19.53           | 846.43     | 25.3  |
|                |        | =300.00 H        |                  | 300.00           | 1               | 2400.10    |       |
|                |        | 2400.10 <i>O</i> |                  | 304.92           |                 | 3246.53    |       |
| ' Differenz: - | - 49.0 | _                | <b>— 27.13</b>   | <b>— 7.18</b>    | - 0.04          | - 14.08    | - 0.4 |

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass bei der starken Arbeit nicht mehr Stickstoff, wohl aber wesentlich mehr Kohlenstoff augeschieden wird; es werden verbraucht: 137 Grm. Eiweiss, 173 Grm. Fett und 352 Grm. Kohlehydrat. Es wurden täglich 2.6% des im Körper abgelagerten Kohlenstoffs umgesetzt und 1.1% des Stickstoff. Die Ausgaben vertheilen sich zu 33% auf den Harn, 65% auf die Respiration und 2% auf den Koth.

Es ist noch von Interesse, die Verhältnisse der Ausscheidungen eines kleineren, schlecht genährten Mannes, von nur 52.5 Kilo Gewicht, bei der gleichen gemischten Nahrung im Ruhezustand zu betrachten.

Es ergab sich bei ihm:

|                   | Wasser           | Kohlen-<br>stoff | Wasser-<br>stoff | Stick-<br>-stoff | Sauerstoff              | Asche |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|
| Einnahmen:        |                  |                  |                  |                  |                         |       |
| ıch 151.1         | 90.85            | 31.3             | 4.30             | 8.50             | 12.90                   | 3.20  |
| eiweiss . 61.8    | 52.48            | 5.0              | 0.7              | 1.35             | 2.0                     | 0.3   |
| l 450.0           | 208.60           | 109.6            | 15.6             | 5.77             | 100.5                   | 9.9   |
| h 509.6           | 443.76           | 35.93            | 5.61             | 3.21             | 17.33                   | 3.72  |
| 1012.7            | 949.71           | 25.25            | 4.25             | 0.66             | 30.19                   | 2.69  |
| mlz 58.8          | l —              | 44.98            | 7.0              | -                | 6.80                    |       |
| <b>E.</b> 30.0    | 2.10             | 22.00            | 3.10             | 0.03             | 2.80                    | _     |
| temehl . 70.0     | 11.00            | 26.1             | 3.9              | <u> </u>         | 29.0                    | _     |
| mar 17.0          | <u> </u>         | 7.2              | 1.1              | _                | 8.7                     | _     |
| mlz 4.3           | 0.08             | l —              | l —              | -                |                         | 4.22  |
| mr 41.4           | 41.38            | _                |                  | -                | <b>–</b>                | 0.02  |
| rstoff 600.7      | -                | _                | _                | -                | 600.7                   | _     |
| 3007.4            | 1799.96          | 307.36           | 45.46            | 19.52            | 810.92                  | 24.05 |
|                   | = 199.9 H        |                  | 199.90           |                  | 1600.00                 |       |
|                   | 1600.0 O         |                  | 245.36           |                  | <b>24</b> 10.9 <b>2</b> |       |
| Ausgaben:         |                  |                  |                  | ٠                |                         |       |
| 1069.6            | 1005.7           | 12.70            | 2.80             | 18.03            | 12.37                   | 18.0  |
| 137.1             | 105.3            | 14.58            | 2.17             | 2.12             | 7.71                    | 5.9   |
| iration . 1597.8  | 902.6            | 189.6            |                  | _                | 505.60                  | _     |
| 2804.5            | 2013.6           | 216.88           | 4.97             | 20.15            | 525.68                  | 23.90 |
|                   | = 223.70H        |                  | 223.70           |                  | 1789.90                 |       |
|                   | 1789.90 <i>O</i> |                  | 228.67           |                  | 2315.58                 |       |
| ifferenz: + 202.9 | _                | + 90.48          | + 16.69          | - 0.63           | + 95.34                 | +0.15 |

Crotz gleicher Nahrung ist also der Erfolg bei verschiedenen chen ein ganz verschiedener; der schlecht genährte Mann zerdabei die nämliche Menge von Eiweiss wie der wohl genährte, ige Mann, er setzt aber daraus wesentlich mehr Fett an als der re.

Ich gebe noch einige charakteristische Beispiele aus den von ENKOFER und mir 1 an einem Hunde von etwa 33 Kilo Gewicht tellten Reihen, und zwar beim Hunger (6. Hungertag), bei auszalicher Fleischnahrung, welche den Körper völlig auf seiner nmensetzung erhielt, und bei Zufuhr einer nahezu gentigenden e von Fleisch mit Fett oder Zucker.

<sup>|</sup> PETTENKOPER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. V. S. 371. 1869, VII. S. 456. 1871, 6 u. 442. 1873.

#### Beim Hunger:

|                     | Wasser           | Kohlen-<br>stoff | Wasser-<br>stoff | Stick-<br>stoff | Sauerstoff | Asche |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-------|
| Einnahmen:          | -                |                  |                  |                 |            |       |
| Wasser 33.0         | 33.0             | -                | _                | _               | -          | -     |
| Sauerstoff 358.1    | -                | -                | -                | _               | 358.1      | -     |
| 391.1               | 33.0             | _                | -                | -               | 358.1      | -     |
|                     | = 3.7 H $29.3 O$ |                  | 3.7              |                 | 29.3       |       |
|                     | 29.3 0           |                  |                  |                 | 397.4      |       |
| Ausgaben:           |                  |                  |                  | 1               |            |       |
| Harn 124.3          | 105.6            | 4.2              | 1.0              | 5.95            | 5.4        | 2.1   |
| Respiration . 766.8 | 400.5            | 99.9             | -                | -               | 266.4      | -     |
| 891.1               | 506.1            | 104.1            | 1.0              | 5.95            | 271.8      | 2.1   |
|                     | = 56.2 H         |                  | 56.2             |                 | 449.9      |       |
|                     | 449.9 0          |                  | 57.2             |                 | 721.7      |       |
| Differenz: - 500.0  | _                | - 104.1          | - 53.5           | - 5.95          | - 334.3    | -21   |

Daraus ergiebt sich ein Verbrauch von 42.2 Grm. Eiweiss und 107 Grm. Fett.

Dagegen zeigten sich, als derselbe Hund mit 1500 Grm. reinem Fleisch gefüttert wurde, im Mittel aus 4 Versuchstagen folgende völlig geänderte Verhältnisse:

|                     | Wasser    | Kohlen-<br>stoff | Wasser-<br>stoff | Stick-<br>stoff | Sanerstoff | Asch |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|------|
| Einnahmen:          |           |                  |                  |                 |            |      |
| Fleisch 1500.0      | 1139.5    | 187.8            | 25.9             | 51.0            | 77.2       | 19.  |
| Sauerstoff , 486.6  | _         | _                | -                | _               | 456.6      | -    |
| 1986.6              | 1139.5    | 187.8            | 25.9             | 51.0            | 563.8      | 19.  |
|                     | = 126.5 H |                  | 126.5            |                 | 1012 0     |      |
|                     | 1012.0 0  |                  | 152.4            |                 | 1575.8     |      |
| Ausgaben:           |           |                  |                  |                 |            |      |
| Harn 1061.0         | 920.5     | 30.3             | 7.9              | 50.3            | 35.9       | 16.  |
| Koth 40.1           | 28.8      | 4.9              | 0.7              | 3.7             | 1.5        | 3.   |
| Respiration . 910.6 | 365.3     | 149.3            | 1.5              | -               | 394.5      | -    |
| 2011.7              | 1314.6    | 184.5            | 10.1             | 51.0            | 431.9      | 19.3 |
|                     | = 146.1 H |                  | 146.1            |                 | 1168.5     |      |
|                     | 1169 5 0  |                  | 156.2            |                 | 1600.4     |      |
| Differenz: - 25.1   | _         | + 3.3            | - 3.5            | 0               | - 24.6     | 0    |

Aus diesem Ergebniss ist ersichtlich, dass die gegebene Menge Fleisch für den Hund eine Nahrung ist und sich die Elemente der hmen und Ausgaben vollständig decken. Es ist im Körper anderes als 1500 Grm. Fleisch zersetzt worden.

Ian kann nun das Thier ebenfalls auf seinem Bestande erhalten Zufuhr von viel weniger Fleisch unter Zusatz von stickstoff-Stoffen, z. B. von Fett oder Kohlehydraten.

ei Aufnahme von 500 Grm. Fleisch und 100 Grm. Fett fand sich:

|                                                | Wasser                       | Kohlen-<br>stoff   | Wasser-<br>stoff     | Stick-<br>stoff  | Sauerstoff              | Asche      |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Cinnahmen:<br>2h 500.0<br>100.0<br>stoff 375.5 | 379.5<br>—                   | 62.6<br>76.5       | 8.7<br>11.9          | 17.0             | 25.8<br>11.6<br>375.5   | 6.5        |
| 975.5 Ausgaben:                                | 379.5<br>= 42.1 H<br>337.3 O | 139.1              | 20.6<br>42.1<br>62.7 | 17.0             | 412.9<br>337.3<br>750.2 | 6.5        |
| 353.0<br>14.9<br>ration 639.5                  | 307.2<br>8.1<br>274.7        | 9.8<br>3.6<br>98.6 | 2.6<br>0.5<br>3.2    | 16.4<br>0.3<br>— | 11.7<br>0.9<br>263.0    | 5.2<br>1.5 |
| 1007.4                                         | 590.0<br>= 65.5 H<br>524.5 O | 112.0              | 6.3<br>65.5<br>71.8  | 16.7             | 275.6<br>524.5<br>800.1 | 6.7        |
| fferenz: — 31.9                                | -                            | + 27.1             | - 9.1                | 十0.3             | - 49.9                  | - 0.2      |

s wurden dabei im Körper zersetzt: 491 Grm. Fleisch und m. Fett, also 9 Grm. Fleisch und 34 Grm. Fett angesetzt. Is der Hund 400 Grm. Fleisch mit 250 Grm. Zucker erbielt, sich Folgendes:

|                                                 | Wasser                        | Kohlen-<br>etoff    | Wasser-<br>stoff      | Stick-<br>stoff | Sauerstoff               | Asche           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Sinnahmen:                                      |                               |                     |                       |                 |                          |                 |
| ch 400.0<br>cr 250.0<br>er 350.0<br>stoff 434.7 | 303.6<br>22.7<br>350.0        | 50.1<br>90.9<br>—   | 6.9<br>15.2           | 13.6            | 20.6<br>121.2<br>        | 5.2             |
| 1434.7                                          | 676.3<br>= 75.1 H<br>601.2 O  | 141.0               | 22.1<br>75.1<br>97.2  | 13.6            | 576.5<br>601.2<br>1177.7 | 5.2             |
| Ausgaben:                                       | 0100                          |                     |                       |                 |                          |                 |
| 276.0<br>38.7<br>ration 1258.7                  | 240.9<br>26.2<br>720.9        | 7.6<br>5.4<br>146.6 | 2.0<br>0.8            | 12.6<br>0.8     | 9.0<br>1.7<br>391.2      | 4.0<br>3.8<br>— |
| 1573.4                                          | 988.0<br>= 109.8 H<br>878.2 O | 159.6               | 2.8<br>109.8<br>112.6 | 13.4            | 401.9<br>878.2<br>1280.1 | 7.8             |
| Terenz: - 138.7                                 | -                             | - 18.6              | - 15.4                | + 0.2           | - 102 4                  | - 2.6           |

Daraus ergiebt sich, dass im Körper 393 Grm. Fleisch und 227 Grm. Zucker zersetzt wurden; es fand ein Ansatz von 7 Grm. Fleisch und eine Abgabe von 25 Grm. Fett vom Körper statt. Es hätte also eine etwas grössere Gabe von Zucker zum Fleisch gereicht werden mitssen, um das Thier auf seinem Fettbestande zu erhaltes.

Wenn man nun von den allgemeinen Betrachtungen zu den speziellen Fällen tibergeht und für bestimmte Verhältnisse die Menge der einzelnen Nahrungsstoffe zu ermitteln sucht, so sieht man der Einfachheit halber zunächst von der Angabe der Grösse der Zufuhr des Wassers, das zumeist frei zur Verfügung steht, ab; ebenso von den in den gewöhnlichen Nahrungsmitteln in genügender Menge vorhandenen Aschebestandtheilen, und berücksichtigt also nur die organischen Nahrungsstoffe. Von diesen beschränkt man sich unter den stickstoffhaltigen auf das Eiweiss, da die übrigen stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe z. B. der Leim nur einen kleinen Bruchtheil in der Nahrung ausmachen, und unter den stickstofffreien aus dem gleichen Grunde auf das Fett und die Kohlehydrate. Man giebt dahr für gewöhnlich nur an, wieviel Eiweiss, Fett und Kohlehydrate in einem bestimmten Falle im Mittel erforderlich sind.

#### III. Nahrung eines mittleren Arbeiters.

Es ist am besten die für einen kräftigen Arbeiter bei der gewöhnlichen 9—10 stündigen mittleren Arbeit in der Nahrung nöthige Menge von Eiweiss, Fett und Kohlehydraten zuerst zu betrachten, um ein Normalmaass für einen mittleren leistungsfähigen Menschen zu gewinnen.

Der kräftige 70 Kilo schwere Arbeiter von 28 Jahren, dessen Stoffumsatz Pettenkofer und ich 1 untersuchten, verbrauchte täglich:

|                |   | t | ci Ruhe | bei Arbeit |
|----------------|---|---|---------|------------|
| Eiweiss        |   |   | 137     | 137        |
| Fett           | , |   | 72      | 173        |
| Kohlehydrate . |   |   | 352     | 352        |
| 04.1 4 0       |   |   | 19.5    | 19.5       |
| Kohlenstoff    | , |   | 283     | 356        |

J. FORSTER<sup>2</sup> fand in der nach Belieben aufgenommenen Natrung bei mehrtägiger Beobachtung folgende Mengen der Nahrungstoffe:

PETTENKOPER u. VOIT, Ztschr. f. Biologie. II. S. 488. 1866.
 J. Forster, Ebenda. IX. S. 381. 1873; bei Voit, Unters. d. Kost u. s. v. 1877.
 S. 208.

|                                                           | Ei-<br>weiss | Fett     | Kohle-<br>hydrate | N        | C          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|------------|
| Arbeiter, Dienstmann, 36 J.<br>Arbeiter, Schreiner, 40 J. | 133          | 95<br>68 | 422<br>494        | 21<br>20 | 331<br>342 |
| Junger Arzt                                               | 127          | 89       | 362               | 20       | 297        |
| Junger Arzt                                               | 134          | 102      | 292               | 21       | 280        |
| Kraftiger alter Mann                                      | 116          | 68       | 345               | _        | -          |

Zu ähnlichen Zahlen sind auch Andere durch mehr oder weniger genaue Berechnungen der in der Kost aufgenommenen Nahrungsstoffe gekommen 1:

|                                                                                                                        | Eiweiss                                       | Fett                       | Kohle-<br>hydrate               | N                                      | c                 | Autor                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Normalration cines Erwachsenen  Mann bei mittlerer Arbeit  Soldat, leichter Dienst  im Felde  Niederlandische Soldaten | 130<br>119<br>130<br>120<br>117<br>146<br>100 | 51<br>40<br>35<br>35<br>44 | 530<br>550<br>540<br>447<br>504 | 20<br>18<br>20<br>19<br>18<br>23<br>16 | 337<br>325<br>331 | PAYEN<br>FLATFAIR<br>MOLESCHOTT<br>WOLFF<br>HILDESHEIM<br>MULDER |

Als Mittelwerth aus einer grösseren Anzahl von Beobachtungen habe ich für einen mittleren Arbeiter 118 Grm. Eiweiss und 328 Grm. Kohlenstoff als Erforderniss angegeben 2, und zwar bei einer gemischten aus etwas Fleisch und Vegetabilien (mit Brod) bestehenden Nahrung. Es sind also, da 118 Grm. Eiweiss schon 63 Grm. Kohlenstoff enthalten, noch 265 Grm. Kohlenstoff durch Fett oder Kohlehydrate zu decken. Diese Betrachtung ist zwar nicht ganz richtig 3,

<sup>1</sup> Paven, Précis des substances alimentaires. p. 482. Paris 1854. — Playfair, The medical Times and Gazette. I. p. 461. 1865. — Moleschott, Physiologie d. Nahmasmittel. S. 223. 1866. — Huldesheim, Die Normaldiät. S. 32. 1856. — Mulder, Die Emahrung in ihrem Zusammenhange mit d. Volksgeist, übers. v. Moleschott. 1847. — Farncus nahm, aus der Harnstoffausscheidung beim Hunger geschätzt, nur Grm. Eiweiss als Erforderniss an.

2 Ueber die Harnstoffausscheidung beim Menschen siehe: Lecanu, Journ. de

<sup>2</sup> Ueber die Harnstoffausscheidung beim Menschen siehe: Lecanu, Journ. de harmacie. XXV. 1839. — Bischoff, Der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels. 1853. — Bischoff, Nova acta etc. XXV. (1) p. 479. 1855. — Nach Liebig's Berechnung (Thiermanne S. 14. 1846) soll ein Soldat 464 Grm. Kohlenstoff durch Haut und Lunge heben, was sicherlich viel zu hoch ist. Nach Schabling scheidet ein Mann wech die Respiration im Tag 219 Grm. Kohlenstoff aus; nach Speck 246 Grm.

da es selbstverständlich nicht auf den Gehalt an Kohlenstoff akommt, sondern darauf, in welchen Stoffen derselbe steckt, den der Kohlenstoff im Fett ist mehr werth als der in den Kohlehydnten. Es ist früher (S. 499) schon angegeben worden, dass es nicht rationell wäre, den Bedarf von 265 Grm. Kohlenstoff nur in Fett oder nur in Kohlehydraten zu geben, weil die Wenigsten so viel Fett oder so viel Stärkemehl auf die Dauer zu ertragen vermöchten; bei grösserer Arbeitsleistung, bei welcher entsprechend mehr stickstofffreie Substanz zerstört wird, gestaltet sich die Sache noch schlimmer. Der Mensch geniesst daher in der Regel Fette und Kohlehydrate. Man soll bei Arbeitern nach meinen Erfahrungen weges der früher hervorgehobenen Unzukömmlichkeiten nicht über 500 Gra. Stärkemehl hinausgehen; der Rest des Kohlenstoffs wird dann durch Fett gedeckt und zwar bei 500 Grm. Stärkemehl durch 56 Grm. Fett. 1 Für die nicht mit der Kraft ihrer Arme Arbeitenden halte ich es für besser nur gegen 350 Grm. Kohlehydrate zu geben ud den übrigen Bedarf in Fett zu reichen; im Allgemeinen enthält die Kost der wohlhabenden Klassen absolut und relativ mehr von des theuern Fett und weniger von den voluminösen Kohlehydraten (8.50).

Man gab sich früher, verleitet durch falsche Voraussetzungs, grossen Täuschungen über die für einen Arbeiter nöthigen Nahrungstoffe hin. Man hatte bekanntlich die Idee, dass bei der Thäte keit der Muskeln die organisirte eiweisshaltige Substanz derselbes, entsprechend der Anstrengung, zerstört werde, und dass daher in Mensch bei der Arbeit mehr Eiweiss zersetze, also auch mehr davom in der Nahrung bedürfe als bei der Ruhe, d. h. dass ein und derselbe Arbeiter je nach der Grösse der Arbeit mehr oder weniger Eiweiss erhalten mitsse. Man wurde in der Richtigkeit dieser Schlusfolgerung vorzüglich durch die Zusammenstellungen Playfare's bestärkt, nach denen wirklich verschied ene Arbeiter, ziemlich est

| 1 Es        | finde         | n si | ich i | in ( | der  | Na   | hr | un  |    | Riweiss | Fett | Kohlehydrate | Autor       |
|-------------|---------------|------|-------|------|------|------|----|-----|----|---------|------|--------------|-------------|
| D41 (       | ~             |      | •     | ~ .  | •.   |      |    |     |    |         |      | • -          |             |
| Deutscher ! | 2010 <b>8</b> |      |       |      |      |      |    | •   | •  | 117     | 26   | 547          | <b>Voit</b> |
| ,           | •             | au:  | f de  | m.   | Mai  | rsci | h  | •   |    | 143     | 36   | 595          |             |
| *           | -             |      | Kri   |      |      |      |    |     |    | 151     | 46   | <b>522</b>   |             |
|             | -             | bei  | aus   | sei  | rord | l. I | ei | sta | ng | 191     | 63   | 607          | _           |
| Gut bezahl  | ter A         | rbe  | iter  |      |      |      |    |     |    | -       | 56   | 450          |             |
|             |               |      |       |      |      |      |    |     |    |         | 59   | 491          |             |
|             |               | _    |       |      |      |      |    |     |    | -       | 48   | 497          |             |
| Arbeiter    |               |      |       |      |      |      |    |     |    |         | 95   | 422          | FORSTER     |
| •           |               |      |       |      |      |      |    |     |    | _       | 68   | 494          |             |
| Junger Ara  | nt.           |      |       |      |      |      |    |     |    | -       | 89   | 362          |             |
|             |               |      |       |      |      |      |    |     |    | _       | 102  | 292          | •           |

rechend dem Grad ihrer Arbeitsleistung, Eiweiss in der Kost aufihmen. Playfair i giebt an:

|                           | Ei-<br>weiss | Fett | Kohle-<br>hydrate | C   |
|---------------------------|--------------|------|-------------------|-----|
| Minimalbedarf (Erhaltung) | 57(?)        | 14   | 340               | 190 |
| Ruhe                      | 71(?)        | 28   | 340               | 210 |
| Massige Bewegung          | 119          | 51   | 530               | 337 |
| Starke Arbeit             | 156          | 71   | 567               | 380 |
| Angestrengte Arbeit       | 184          | 71   | 567               | 405 |

Nach Liebig's Angabe nimmt ein Brauknecht der Sedlmayr'schen Bierbrauerei zu München während des Sudes bei angestrengtester Thätigkeit in Brod, Fleisch und Bier auf:

|           | Eiweiss | Fett | Kohlehydrate |
|-----------|---------|------|--------------|
| Brod      | 42      | -    | 224          |
| Fleisch . | 148     | 73   | _            |
| Bier      | -       | _    | 375          |
|           | 190     | 73   | 599          |

Es kann nach diesen Erhebungen nicht zweifelhaft sein, dass berschiedene Arbeiter entsprechend der Anstrengung, die ihnen die Irbeit auferlegt, Eiweiss verzehren. Nun hat sich aber, vorzüglich Irch meine Untersuchungen herausgestellt, dass ein und derselbe Iensch, der stets die gleiche ausreichende Kost erhält, bei der stärkten Arbeit, deren er fähig ist, nicht mehr Eiweiss zerstört als bei nöglichster Ruhe, wohl aber viel mehr Fett.

Dieses Resultat widerspricht nicht der gewöhnlichen Erfahrung, sich welcher nach körperlicher Anstrengung der Appetit wächst; im es ist damit nicht ausgesagt, dass bei der Arbeit gleich viel toff im Körper zersetzt werde wie bei der Ruhe, sondern nur dass abei nicht mehr Eiweiss zersetzt werde, wohl aber mehr stickstoffzie Stoffe.

Man hat gemeint, das von mir durch den Versuch Gefundene

1 PLAYPAIB, Edinburgh new philosophical Journal. LVI. p. 266. 1854; On the od of man in relation the is useful Work. Edinburgh 1865; Medical Times and Gatte. L p. 460. 1865, II. p. 325. 1866. Er hat dabei ferner gefunden:

|                                      |       | W ALCOHOLD | 2  |
|--------------------------------------|-------|------------|----|
| Landwirthschaftl. Arbeiter in Indien | 57(?) | 560        |    |
| in Dortsetshire                      |       | 293        |    |
| in Gloucestershire                   | 108   | 432        |    |
| Englische Marine                     | 142   | 73 40      | 18 |
| Eisenbahnarbeiter in der Krim        | 162   | 94 37      |    |
| Schmiede                             | 176   | 71 66      | 16 |
| Englische Preisfechter               | 288   | 88 9       | 13 |

lasse sich nicht mit den eben erwähnten statistischen Ermittlungen PLAYFAIR's vereinigen. Dieser Widerspruch ist aber nur ein scheinbarer.

Jeder Mensch vermag je nach seiner Muskelmasse eine bestimmt Arbeit zu leisten und braucht zu deren Erhaltung eine gewisse Menze von Eiweiss in der Nahrung, gleichgültig ob er Arbeit leistet oder nicht. Der schweren Arbeit eines Schmieds oder eines Branknecht oder eines englischen Hafenarbeiters wird sich aber nur derjenige Mann unterziehen, welcher sie auch vermöge seiner Muskeln zu leisten vermag; er wird daher zu der Erhaltung der entwickelten Arbeitsorgane mehr Eiweiss bedürfen als ein schwacher Schneider. Wenn der Letztere auch noch so viel Eiweiss aufnimmt und zersetzt wird er doch nie die Arbeit eines Schmieds thun können. Das mögliche Maximum der Arbeit eines Menschen richtet sich nach der Entwicklung der Muskeln und in demselben Maasse hat der Arbeiter auch Eiweiss in der Nahrung nöthig; deshalb findet man, dass ein kräftiger Arbeiter mehr Eiweiss zuführt als ein schwacher, und die Eiweisszersetzung bei verschiedenen Individuen meist der Arbeit parallel geht. Aber ein und derselbe Mensch zerstört unter sont gleichen Verhältnissen bei der Ruhe und bei der Arbeit die gleiche Eiweissmenge. Würde die Arbeit den Eiweissumsatz steigern, dan müsste ein Arbeiter an Sonn- und Feiertagen weniger Eiweiss geniessen als an den Arbeitstagen; man untersuche aber nur einmal die Nahrung eines starken Arbeiters an solchen Tagen und man wird erfahren, dass das Eiweissquantum beide Male das gleiche ist, dem der Arbeiter würde durch Entziehen von Eiweiss am Ruhetag Muskelmasse verlieren und dann am Arbeitstag nicht mehr die gewohnte Arbeit leisten können. Da bei der Thätigkeit mehr stickstofffreie Substanz zerstört wird, so braucht ein Arbeiter am Tage der Ruhe weniger stickstofffreie Stoffe und also relativ mehr Eiweiss

Es ist darum auch eine Verschwendung an Eiweiss einem mukelkräftigen Arbeiter eine geringere Arbeit zu übertragen als seiner Muskulatur entspricht, da er letztere doch ernähren muss und bei dem gleichen Eiweissverbrauch mehr zu leisten befähigt wäre.

Die oben angegebenen Zahlen beziehen sich nur auf einen Arbeiter von mittlerer Leistungsfähigkeit und nicht auf einen intensiv thätigen, welchem wegen der grösseren Muskelmasse noch mehr Erweiss, bis zu 150 Grm. und darüber, namentlich aber mehr stickstoffreie Substanz zu geben ist. Diese bedeutenden Eiweissquantitäten sind nicht oder wenigstens nur recht schwer und unter grosser Belastung des Körpers durch Vegetabilien zuzuführen (S. 504); es ist hier ein

Zusatz von dem leicht verwerthbaren Fleisch geboten, so zwar dass bis zu 30 und 50, im Mittel 35 Prozent des nöthigen Eiweisses in dieser Form dargereicht werden. Da man aus den schon angegebenen Gründen bei einer rationellen Ernährung dem Körper nicht wesentlich mehr als 500 Grm. Stärkemehl zumuthen soll, so vermehrt man bei intensiverer Arbeit die Fettmenge von 56 Grm. an bis auf 200 Grm. Nach den früheren Mittheilungen trifft beim Menschen auf 1 Stunde Arbeit ein Mehrverbrauch von 8.2 Grm. Fett oder 14 Grm. Kohlehydrat (S. 202). Bei mässiger Thätigkeit sollen mindestens 25%, bei angestrengter Thätigkeit mindestens 33% des nöthigen Fettes als Kernfett gereicht werden. Es ist bekannt, welche Menge von Speck der norddeutsche Arbeiter zu sich nimmt, oder welche Portion Butter er auf sein Brod legt und wieviel Schmalz die süddentschen Bauernknechte während der Ernte zu den Nudeln oder dem Schmarrn beigebacken erhalten.

Nach den jetzigen Erfahrungen legt man bei dem starken Arbeiter mehr Werth auf die beständige und reichliche Zufuhr der stickstofffreien Stoffe als der stickstoffhaltigen. Die Gemsenjäger aehmen zu ihren beschwerlichen Wanderungen, zu welchen sie möglichst wenig Ballast brauchen, nicht ein eiweissreiches Nahrungsmittel mit sich, sondern Fett, das während der enormen Anstrengung in großer Menge vom Körper abgegeben und bei den ohnehin an Fett nicht sehr reichen Leuten sehwerer vermisst wird als der geringere Verlust des am Körper vorhandenen Eiweisses, welches sich nachträglich durch einige reichliche Mahlzeiten bald wieder ersetzen lässt. Wenn der von Pettenkofer und mir untersuchte Mann bei Hunger und Arbeit täglich 75 Grm. Eiweiss und 380 Grm. Fett zerstört, so verliert er dabei etwa 0.8% seines Eiweissgehalts und 3.3% seines Fettgehalts.

Zu welchen Ungeheuerlichkeiten man kommt, wenn ein starker Arbeiter ausschliesslich oder fast ausschliesslich von den gewöhnlich gebrauchten Vegetabilien (Brod, Kartoffeln, Mais) sich nährt, zeigen tinge von Payen veröffentlichte Beispiele von ländlichen Arbeitern; dieselben müssen zur Vermeidung des Fettverlustes vom Körper grosse Massen der Vegetabilien aufnehmen, von denen ein beträchtlicher Bruchtheil durch den Koth verloren geht. Es erhalten nach ihm:

<sup>1</sup> Ueber den Fleischconsum in verschiedenen Städten und Ländern siehet.

\*\*Disch Ler (Ztschr. d. landw. Centralvereins f. d. Prov. Sachsen. 1879. S. 201 u. 233);

\*\*Arx (Substances alimentaires. p. 19); G. Mayr (Münchener Gemeindeztg. No. 1);

\*\*Ader Ztschr. d. k. sächs. statist. Bureaus. 1868. No. 9 u. 10; bei Stohmann, Muspratt's

\*\*chn. Chemie. 3. Aufl. IV. S. 1634; bei Voir, Unters. d. Kost. 1877. S. 21; Schneffer
\*\*Carr. Ueber die Ernährung der Bewohner Königbergs u. s. w. 1869.

| Arbeiter     | Eiweiss                                | Fett                               | Kohle-<br>hydrate                          | Hauptnahrungsmitte                 |  |  |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| von Vaucluse | 138<br>174<br>196<br>152<br>173<br>116 | 80<br>77<br>109<br>56<br>141<br>25 | 829<br>778<br>1180<br>1272<br>1116<br>1328 | Brod und Kartoffel  Mais Kartoffel |  |  |

Die Quantität von 1116-1328 Grm. Kohlehydrat für den Tag ist eine ganz enorme, und man muss sich fragen, ob solche Mengen wirklich verzehrt werden. Man muss sich nämlich sehr hüten aus den Rohmaterialien den Consum zu berechnen und das scheint offenber hier geschehen zu sein; Rubner's Versuchsperson konnte nur mit Arstrengung in Schwarzbrod 659 Grm. Stärkemehl, in Kartoffeln 718 Gra bewältigen. Jedenfalls ist für einen Arbeiter eine solche Ernährungweise eine ganz ungünstige und ist er auch dabei keiner starke Anstrengung fähig; der Darm und der übrige Körper haben zu viel mit der Ueberwindung der grossen Last der Nahrung zu thun. Lie Irländer, der täglich 4.5 Kilo Kartoffeln verzehrt, erhält darin 981 Gra Stärkemehl und 90 Grm. Eiweiss, von denen aber nur 61 Grm. resorbirt werden; in 1497 Grm. Reis nimmt ein chinesischer Arbeiter 112 Grm. Eiweiss und 1169 Grm. Stärkemehl auf. 2 Dass manche Arbeiter wirklich höchst bedeutende Mengen von Vegetabilien und Stärkemehl aufnehmen, geht aus folgenden Angaben hervor 3:

| Arbeiter                       | Kost                | Eiweiss | Fett | Kohle-<br>hydrute | Autor      |
|--------------------------------|---------------------|---------|------|-------------------|------------|
| Italienische Ziegelarbeiter    | 1000 Mais, 175 Käse |         | 117  | 675               | H. RANKE   |
| Holzknechte in Reichenhall .   | Brod, Mehl, Schmalz |         | 309  | 691               | LIEBIG     |
| Holzknechte in Oberaudorf .    | Nehl. Schmalz       | 135     | 208  | 876               | LIEBIG     |
| Bauernknechte in Laufzorn .    |                     | 143     | 108  | 789               | H. RANKE   |
| Bergleute in d. Grube Silberau | viel Vegetabilien   | 133     | 113  | 634               | E. STEINER |

<sup>1</sup> SCHERZER bemerkt über die Kost der Chinesen wörtlich: "Nach einer einstimmigen, mir von allen Chinesen, mit denen ich verkehrte, gegebenen Versicherung kann ein Individuum, mit Reis allein ernährt, höchstens 15 Tage schwere Arbeit verrichten."

2 SCHERZER, Berichte d. österr. Expedition nach Siam, China u. Japan. — Von. Unters. d. Kost. 1877. S. 16.

3 II. RANKE, Ztschr. f. Biologie. XIII. S. 130. 1877. — LIEBIG, Sitzgsber.d. bajt. Acad. II. S. 163. 1869; Reden u. Abhandl. S. 121. — E. Steinheil, Ztschr. f. Biologie. XIII. S. 415. 1877. — LIEBIG, Chem. Briefe. Volksausgabe. II. S. 521.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass es günstiger wäre in diesen Fällen von den kohlehydratreichen Substanzen wegzulassen und dafür andere eiweissreichere und Fett in grösserer Menge zu geben.

Wegen der schlechteren Ausnützung der Vegetabilien wäre es am besten zu verlangen, dass aus den Speisen eine gewisse Menge von Eiweiss in die Säfte übergehen müsse z.B. bei einer mittleren Arbeit 105 Grm.; aber es wäre nicht ganz richtig, diesen Antheil des resorbirten Eiweisses allein aus dem im Harn befindlichen Stickstoff messen zu wollen, da auch ein Theil der stickstoff haltigen Zer-

setzungsprodukte mit dem Koth abgeht.

Man hat gemeint1, die für einen mittleren Arbeiter angegebenen Mengen von Nahrungsstoffen (118 Grm. Eiweiss, 56 Grm. Fett und 500 Grm. Kohlehydrat) wären als allgemeines Mittelmaass zu hoch regriffen, der Arbeiter könnte auch mit weniger ausreichen, da manche Menschen weniger, namentlich an Eiweiss, verzehren. Es kann ja nicht zweifelhaft sein, dass weniger leistungsfähige oder herabgekommene Menschen mit weniger wie 118 Grm. Eiweiss (wovon 105 Grm. verdaulieh) ausreichen. So hat FLUGGE 2 gefunden, dass ler 59.7 Kilo wiegende Diener im hygienischen Institut zu Leipzig on schwächlicher Körperkonstitution und geringer körperlicher Leitungsfähigkeit bei seiner gewöhnlichen vorzugsweise vegetabilischen Kost nur 9-10 Grm. Stickstoff (= 52-65 Grm. Eiweiss) im Harn ausscheidet; auch einzelne andere Personen in Leipzig und 2 Arbeiter Berlin lieferten ihm nur 8-11 Grm. Stickstoff im Harn. Ich habe benfalls für Gefangene solche niedere Werthe angegeben; aber ein chwächlicher und wenig leistungsfähiger Mann ist nicht ein mittlerer Arbeiter. Es wäre das für einen mittleren Arbeiter geforderte Maass our dann zu hoch, wenn Leute von 67 Kilo Gewicht auf die Dauer de Arbeit eines mittleren Arbeiters, also z. B. die 9-10 stündige Arbeit eines Schreiners oder eines Maurers oder eines Soldaten voll-Albren könnten und doch bei gemischter, vorwaltend vegetabilischer Kost weniger Eiweiss zur Erhaltung ihrer Muskelmasse nöthig hätten. muss wohl beachtet werden, dass bei vorzüglich animalischer Lost wegen der besseren Ausnützung derselben im Darm nur etwa 108 Grm. Eiweiss nöthig sind. Nach den Erhebungen von Bowie 3 ein kräftig gebauter Mann nicht im Stande sich mit weniger als 18 Grm. Eiweiss auf dem Stickstoffgleichgewicht zu erhalten.

Beneue, Schriften der Ges. zur Beförderung d. ges. Naturwiss. zu Marburg.
 S. 277, 1878.

FLCGGE, Beiträge zur Hygiene. S. 93. Leipzig 1879.
 Bowie, Ztschr. f. Biologie. XV. S. 459. 1879.

Der Soldat lebt in der Garnison unter denselben Verhältnissen wie ein mittlerer Arbeiter, beim Manöver und im Kriege muss er dagegen die Kost eines stark Arbeitenden erhalten. Man rechnet daher für ihn 1:

|                 | Eiweiss | Fett | Kohle-<br>hydrate | reines<br>Fleisch | Fleisch mit<br>Knochen u. Fett | Brod |
|-----------------|---------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| in der Garnison | 120     | 56   | 500               | 191               | 230                            | 750  |
| beim Manöver    | 135     | 80   | 500               | 214               | 258                            | 750  |
| im Krieg        | . 145   | 100  | 500               | 233               | 281                            | 750  |

Ein Mensch mit kleinerer Organmasse braucht bei gleichem Alter zu seiner Erhaltung weniger Eiweiss, aber aus schon angegebenen Gründen nicht im Verhältniss zu seinem geringeren Gewicht, sonden ganz unverhältnissmässig mehr (S. 86. 87. 137). Anders dagegen stellt sich der Verbrauch an stickstofffreien Nahrungsstoffen, welcher zunächst von der Grösse der Eiweisszersetzung und dann vor Allen von der Arbeitsleistung abhängig ist. Wegen des grösseren Eiweiszerfalls sollte ein kleinerer Organismus bei möglichster Ruhe weniger stickstofffreie Stoffe nöthig haben; da aber die Herz- und Atherarbeit in ihm relativ grösser ist und er unter Umständen die gleiche äussere Arbeit zu leisten vermag, so ist die Fettzersetzung absolut nicht so sehr verschieden von der in einem grossen Organismus.

Auch bei dem Erhaltungsfutter der verschiedenen Thiere übt die Grösse derselben einen entscheidenden Einfluss aus, indem kleine ebenfalls relativ mehr Eiweiss, jedoch in der Ruhe nur wenig mehr stickstofffreie Stoffe nöthig haben; nur diejenigen kleinen Thiere, welche sich durch besondere Lebhaftigkeit und Beweglichkeit auszeichnen, verbrauchen auch relativ mehr von letzteren Substanzen. Man hat früher vielfach gemeint, der verhältnissmässig grössere Bedarf eines kleinen Organismusrühre von dem durch die relativ grössere Oberfläche bedingten reichlicheren Wärmeverlust her; es ist klar, dass der letztere nicht die Ursache der grösseren Verbrauchs, namentlich nicht des Eiweisses sein kann, die Ursache ist vielmehr der relativ lebhaftere Säftekreislauf und die beträchtlichere Muskelanstrengung.

Ich stelle für eine Anzahl von Thieren einige Werthe der Zusammensetzung des Erhaltungs- und Mastfutters zusammen:

<sup>1</sup> Ernährung des Soldaten im Frieden und im Kriege. Bericht der über die Ernährungsfrage des Soldaten niedergesetzten Spezial-Commission. München 1880.— Ueber rationelle Ernährung des Soldaten, von einem kgl. preuss. Offizier d. Artillerie Potsdam 1858. Verlag von Stein. — Voit, Anhaltspunkte zur Beurtheilung des 808 eisernen Bestandes für den Soldaten. München 1876. — Worm Müller, Norsk Magrzin for Säger. VII. Heft 5. — Debrom, Arch. méd. Belg. 1876. 3. — Arnould, And d'hyg. 35. 241. — Champoullon, Rec. de mém. de méd. milit. 27. 205. — Rappau, Naturalverpflegung an Bord. Kiel 1869. — Housson, Ann. d'hyg. 35. 5.

|            |            | t des<br>Kilo                 | auf 1 E      | lilo Thier                    | miss        |                                              |
|------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| rirt       | Futter     | Gewicht des<br>Thiers in Kilo | Ei-<br>weiss | Fett oder<br>Kohle-<br>hydrat | Verhältniss | Bemerkungen                                  |
| fresser 1: |            |                               |              |                               |             |                                              |
| u. fett .  | Erhaltung  | 42.4                          | 2.60         | 3.25F.                        | _           | _                                            |
|            | . 7        | 39.0                          | 2.82         | 3.08F.                        | -           | _                                            |
| g u. nicht |            |                               |              |                               |             |                                              |
|            | 98         | 27.6                          | 3.19         |                               | -           | -                                            |
| ht fett .  | 98         | 4.32                          | 7.63         |                               | _           | _                                            |
|            |            | 2.75                          | 9.59         |                               |             |                                              |
| - *        | *          | 0.263                         |              | 20.91F.<br>34.00F.            | -           |                                              |
|            | 10         | 0.150                         | 24.10        | 94 00F.                       | _           |                                              |
| nfresser2: |            |                               |              |                               |             |                                              |
| he .       |            | 600.0                         | 0.6          | 7.0 K.                        | 1:12        | verdaut, Fett auf                            |
|            |            |                               |              |                               |             | Kohlehydrat umge-<br>rechnet.                |
| e          | Mast       | 625.0                         | 1.66         | 9.16K.                        | 1:5         | verdaut, Minimum                             |
| e          |            |                               |              | 12.09K.                       | 1:4         | verdant, Maximum                             |
|            | Erhaltung  |                               | 1.3          | 10.4 K.                       | 1:8         | verdaut                                      |
|            | Mast       | 50.0                          |              | 16.7 K.                       | 1:5         | verdaut, Mittel                              |
|            |            | 50.0                          | 5.0          | 20.0 K.                       | 1:4         | verdaut, Maximum                             |
|            | Erbaltung  | 505.5                         | 1.16         | {0.32F.}<br>{7.09K.}          | 1:7         | verdaut                                      |
| 3 Monat    | Mast       | 21                            |              | 34.5 K.                       | 1:3.3       | verzehrt                                     |
| 5 "        |            | 5.0                           |              | 27.9 K.                       | 1:4.2       |                                              |
| 6          | 19         | 62                            |              | 25.7 K.                       | 1:6.2       | **                                           |
| o-8 #      | 29         | 86                            | 4.14         |                               | 1:6.0       | и.                                           |
| =10        | F. 1 - 16. | 133                           |              | 15.9 K.                       | 1:6.3       | nonlant " 110 Com                            |
| 4          | Erhaltung  | 2.0                           | 2.20         | 32.44K.                       | 1:15        | verdaut, v. 110 Ger-<br>ste sind im Koth auf |
|            |            |                               |              |                               |             | 1 Kilo Thier 5.60                            |
|            |            |                               |              |                               |             | unlösl. Eiweiss u.                           |
|            |            |                               |              |                               |             | 3.07 Cellulose                               |
|            |            |                               |              |                               |             |                                              |

he uber das Erhaltungs- und Mastfutter der landw. Nutzthiere: E. Wolff, rung d. landw. Nutzthiere 1876 und die Fortsetzung in: Landw. Jahrb.

NEBERG U. STOHMANN, Beiträge zur rationellen Fütterung der Wieder-1. 1860, Heft 2. S. 276. 1864. — HENNEBERG, Neue Beiträge u. s. w. Heft 1.

SNEBERG, Nene Beiträge u. s. w. S. 199. 1871; Journ. f. Landw. 1859. S. 362, 1861. S. 63, 1862. S. 221, 1864. S. 1, 1866. S. 303. — Wolff, Die Versuchsenheim. 1870. S. 573; Württemberg. Wochenblatt f. Landw. u. Forstwiss. 2; Landw. Jahrb. I. 1872. II. S. 221. 1873. — STOHMANN, JOURN. f. Landw. 65, Jahrg. 15. S. 133. 1867. — F. Khocker, Preuss. Ann. d. Landw. 1869. ez.-Heft.

LEB, Landw. Jahrb. 1879. VIII. S. 701, 1879. 1 Suppl. S. 17. beblatt f. d. sächs. landw. Vereine. 1864. S. 42. — J. Lehmann, Ebenda. h. 64, 1866. S. 20, 1868. S. 14. — Peters, Preuss. Ann. d. Landw. L. S. 3. MDEN, Bericht über die Arbeiten der Versuchsstation Pommritz. S. 7. 1870 zur Ernahrung des Schweins. 1876. - Henneberg, Journ. f. Landw. 1861.

ISSNER, Ztschr. f. rat. Med. XXXI. (3) S. 185. — Flügge, Ebenda. XXXVI.

Daraus geht hervor, dass das Rind und das Pferd, wie die grüssene Organismen überhaupt, zur Erhaltung verhältnissmässig weniger Eiweiss verbrauchen als der Hund, aber ebensoviel stickstofffreie Stoffe (das Fett auf Kohlehydrat umgerechnet). Das Schaf, welches nur wenig schwerer ist wie der Hund, hat zur Erhaltung weniger Eiweiss und mehr stickstofffreie Stoffe nöthig. Sehr auffallend ist der Bedarf des Huhns, das trotz des viel geringeren Körpergewichts relativ nicht mehr Eiweiss verdaut als der grosse Hund, jedoch viel mehr stickstofffreie Stoffe. Bei der Mast muss auf gleiches Gewicht sowohl mehr Eiweiss als auch mehr stickstofffreie Substanz zugeführt werden.

### IV. Nahrung nicht arbeitender und arbeitsunfähiger Menschen.

Es ist dies eine sogenannte Erhaltungsdiät, welche einen Körper, an den keine Ansprüche an Kraftleistungen gemacht werden, auf einem herabgekommenen Zustande eben zu erhalten und vor darendem Nachtheil zu bewahren im Stande ist. Es gehört hierer vorzüglich die Kost in Gefängnissen, in welchen nicht gearbeitst wird, und die Kost alter, gebrechlicher und erwerbsunfähiger Leur, deren Körpermasse eine geringe ist, also die Kost in Altersversorgungsanstalten und Armenhäusern.

Es ist schwierig für die Gefangenen 1- das richtige Mass 11 treffen; man darf sie einerseits nicht über eine gewisse Grenze hinaus an Körpersubstanz verlieren lassen und so den Körper schädigen, und andererseits ihnen doch auch nicht mehr geben als eben nöthig ist, einen etwas herabgekommenen Körper zu erhalten.

Man hat früher vielfach die Vorstellung gehabt, die einfachstellen Nahrungsmittel z. B. Brod oder Kartoffeln reichten für den Gefangenen völlig aus, wenn sie nur in ansehnlicher Menge geboten würden, alles übrige wäre nur eine angenehme Zuthat, also ein Luxus.

Aber gerade die Wirkungen des Gefängnisses, z. B. die deprimirenden psychischen Einflüsse der Haft, der Mangel an Bewegung in vielen Fällen u. s. w. machen, dass eine Kost, die dem Freien leicht zugemuthet werden kann, nicht ertragen wird. Es muss als Grundsatz gelten, dass die Schädigungen am Körper und an der Gesundheit keine bleibenden sein dürsen, dass vielmehr die Ge-

<sup>1</sup> Beneke, Arch. f. phys. Heilk. XII. S. 409. 1853. — Playfair, Edinb. new philosjourn. LVI. p. 266. 1854. — Böhm, Deutsche Vierteljahrschr. f. öffentliche Gesundheitspilege. I. S. 371. 1869. — Baer, Die Gefängnisse, Strafanstalten u. Strafsystem in hygien. Beziehung. 1871. — Voit, Ztschr. f. Biol. XII. S. 32. 1876. — Schwerf, bei Voit, Unters. d. Kost. S. 142. 1877. — Baer, Deutsche Vierteljahrschr. f. öffentlicesundheitspilege. VIII. S. 601; Vierteljahrschr. f. ger. Med. 1871. S. 291. — Bock. Lancet. I. p. 220. — Isham, The Clinic. X. p. 8.

fangenen nach Abbüssung der Strafe die Möglichkeit haben, sich körperlich völlig zu restituiren. Es ist also für einen Gefangenen das Minimum an einzelnen Nahrungsstoffen zu suchen, welches den Leib auf einem Stand erhält, bei dem er ohne bleibende Schädigung seiner Gesundheit zu existiren vermag.

Der nicht arbeitende Gefangene reicht mit weniger Eiweiss in der Nahrung aus, da er keinen so eiweissreichen und muskelstarken Körper braucht als der Arbeiter, der auch an Ruhetagen die Werkrenge für seine Leistungen intakt zu erhalten hat. Der muskelkräftig in das Gefängniss Eintretende verliert dann von seinen Organen so lange Eiweiss, bis diese sich mit der geringen Eiweissmenge der Gefangenenkost in den Gleichgewichtszustand gesetzt haben und leistet dann nicht mehr das, was er vorher leisten konnte; man muss sich jedoch sehr hüten, so wenig Eiweiss zu geben, dass ein Gleichgewichtszustand damit nicht möglich ist und der Körper fort und fort. wenn auch täglich ganz geringe Mengen von Eiweiss von sich abgiebt. Bei einer kurzeren Haft schadet dies nicht viel, namentlich wenn senugend stickstofffreie Stoffe zugeführt werden, welche die Fettabgabe vom Körper verhindern; bei längerer Haft und dauernder Abmagerung an Eiweiss geschieht eine Restitution nur sehr schwer, die normalen Lebenserscheinungen sind dann nicht mehr möglich und es treten tiefe Erkrankungen auf.

Aus bekannten Gründen hat der nicht arbeitende Gefangene aber auch ansehnlich weniger stickstofflose Stoffe nöthig wie der Arbeiter an den Tagen der Arbeit. Auch hier giebt es eine untere Grenze, die man nicht ohne bleibenden Nachtheil für den Gefangenen berschreiten darf. Da aus den Kohlehydraten wahrscheinlich kein Fett entsteht, und dieselben nur das aus dem Eiweiss abgespaltene Fett schützen, so muss man Gefangenen, welche aus der geringen Menge des gereichten Eiweisses nur sehr wenig Fett erzeugen, namentlich dan wenn sie schon etwas abgemagert sind, Fett zukommen lassen. Eine allmähliche Abnahme des Körpers an Fett bringt, wie aus dem füher Gesagten hervorgeht, grosse Gefahren mit sich, weil bei zu geringem Fettgehalt auch das Eiweiss in steigender Menge der Zer-Forung anheimfällt, während die Eiweissabgabe bei einem gewissen Pettvorrath im Körper wesentlich geringer ist und daher länger ohne Melbenden Nachtheil ertragen wird. Darum sind die Gefangenen Asserordentlich begierig nach Fett und man kann mit Leberthran del Gutes bei ihnen bewirken.

Es währt oft längere Zeit bis sich die schlimmen Folgen einer leilweisen Inanition einstellen: ähnlich wie ein Mangel an Kalk Handbuch der Physiologie. Bd. VI. bei ausgewachsenen Thieren erst nach Verlauf eines Jahres, an Eiweiss bei Peptonfütterung erst nach Monaten sich geltem Man hat daher besonders bei längerer Haft mit aller Sorg eine Kost zu achten, die für den, wenn auch schwächer gew Körper eine Nahrung ist.

Was ist nun das geringste Maass der Nahrungsstoffe, i ein schon herabgekommener nicht arbeitender Organismus i kann? J. Forster hat bei einer in armseligen Verhältnissen is aber noch rüstigen Frau, welche jedoch einige Zeit darauf an i phthisis erkrankte, und dann in der Kost alter Pfründnerin obachtet:

|             | 1 | Eiwei <b>ss</b> | Fett | Kohlehydrate |
|-------------|---|-----------------|------|--------------|
| Arme Frau   |   | 76              | 23   | 334          |
| Pfründnerin |   | S0              | 49   | 226          |

Man darf nach meinen Erfahrungen für gefangen gehalten arbeitende Männer nicht unter den folgenden niedersten Se unter gehen: 85 Eiweiss, 30 Fett und 300 Kohlehydrate, Mehrzahl der Gefangenen aus jungen, sehr kräftig gebauten Mehrzahl der Gefangen gehauten Mehrzahl der Gefangen geh

Schuster hat die Kost in zwei Münchener Gefängnisser geprüft und zwar in einem Untersuchungsgefängnisse, in w die Insassen nicht arbeiten, und in einem Zuchthause, wo ge wird; er hat dabei ermittelt:

|                        | Eiweiss | Fett | Kohle hydrate |
|------------------------|---------|------|---------------|
| Gefängniss ohne Arbeit | 87      | 22   | 305           |
| Zuchthaus mit Arbeit   | 104     | 38   | 521           |

Hier ist wieder besonders zu beachten, in welchen Namitteln die Nahrungsstoffe enthalten sind. Wird nämlich eträchtlicher Theil jenes Minimums an Nahrungsstoffen in Namitteln gegeben, welche im Darm nur unvollkommen ver und in beträchtlicher Menge unbenützt mit dem Koth wieder schieden werden, dann ist der Hungerzustand gegeben; dies triein, wenn wie gewöhnlich in den Gefängnissen ein großer The Nahrungsstoffe in der Form von Brod oder von Kartoffeln underen eiweissarmen Gemüsen gereicht wird. Die Gefangenen Zuchthause, in dem eine an Vegetabilien reiche Kost eingest haben nach Schuster von 104 Grm. verzehrtem Eiweiss nur 7 (= 75° n) resorbirt, während die Bewohner des Gefängnisses Arbeit), welche eine qualitativ bessere Kost erhalten, von 57

ı der Nahrung enthaltenen Eiweisses 76 Grm. (= 88%) in die Letztere machen daher trotz der geringeren Eiweissmahme fast ebensoviel für den Körper nutzbar wie erstere. 1 Man raieht aus diesem Beispiel besonders deutlich, dass man aus der lenge des Eiweisses in der Kost nicht zu bestimmen vermag, ob er Körper damit ausreicht, man muss auch die Ausnützung deselben im Darm in Rücksicht nehmen. Die grosse Zufuhr von kohlerydratreichen Nahrungsmitteln, nur um darin die nöthige Eiweissnenge zu bieten, und die geringe Quantität von Fett macht die Beköstigung in manchen Gefängnissen zu einer ungenügenden und verderblichen, abgesehen von der Verschwendung an Stärkemehl.

Nirgends lässt sich die hohe Bedeutung der Genussmittel, welche ein ausreichendes Gemische von Nahrungsstoffen erst zu einer Nahrung machen, so schlagend darthun als in den Gefängnissen, deren Bewohner sich die Speisen nicht nach Geschmack aussuchen, niemals des geringste dazu bekommen können und das Gekochte so nehmen missen, wie es ihnen geboten wird.

In der Mehrzahl der Gefängnisse gab es früher in der Kost aussererdentlich wenig Abwechselung: die Speisen waren meist ganz gleichmig zubereitet. Alles zu einer Masse von breiartiger Consistenz und • hervorstechenden Geschmack verkocht. Wenn man auch einige Zeit hindurch eine solche Kost ganz leidlich findet, z. B. ein dieselbe und da kontrolirender Beamter, so ist es doch unmöglich sie die Dauer zu verzehren. Die Leute bekommen trotz lebhaften Hingers nach und nach einen so untiberwindlichen Ekel davor, dass Wärgbewegungen und Dyspepsien eintreten, die eine Ernährung nicht Talassen.

Es ist selbstverständlich, dass die arbeitenden Gefangenen je mech der Anforderung an ihre Kräfte die Kost eines Arbeiters erlten müssen.

Für die Armenhäuser und Altersversorgungsanstalten genügt das finimum an Eiweiss und stickstofffreien Stoffen, wie es J. Forster 2 der Nahrung alter Pfründner, welche sich dabei vortrefflich beden, ermittelt hat. Es handelt sich dabei um einen durch Alter Armuth mehr oder weniger herabgekommenen Organismus, der mehr geringer Leistungen fähig ist, dessen Erhaltung daher

<sup>1</sup> Die Gefangenen im Untersuchungsgefängniss entleerten täglich 30 Grm.

trockenen Koth, die im Zuchthause 70 Grm.

2 J. Forster, Ztschr. f. Biol.. IX. S. 401. 1873; bei Voit, Unters. d. Kost. u. s. w.

8.196. 1877. — Voit, Ztschr. f. Biologie. XII. S. 32. 1876. — р'Alinge, in Schömberg's chs. Armengesetzgebung. S. 282. Leipzig 1864. — Armin Graf zu Lippe-Weissen-ks, Ernährung im Armenhause zu Gelenau. 1866. — PLAYFAIR, Edinb. New. philos. Journ. LVI. p. 266. 1854.

weniger Eiweiss und stickstofffreie Stoffe erfordert. Es ist scheinlich, dass mit der Abnahme der Funktion der übrigen im Greisenalter auch die der Verdauungsorgane abnimmt, weshs alten Leuten nicht mehr so viel schwer zu bewältigende, der belästigende Nahrungsmittel, wie Brod und Kartoffeln, zumuth

FORSTER fand in der Kost erwerbsunfähiger alter Pfründn im Mittel aus der Beobachtung von 7 Tagen: 79 Eiweiss, und 266 Kohlehydrate. In einer anderen Münchener Pfründner in welcher alte Männer und Weiber untergebracht sind, fanden der täglichen Nahrung: 89 Eiweiss, 45 Fett und 309 Kohlel

Arme Leute, welche kaum im Stande sind, sich das in Brod zu erwerben und nur das zu sich nehmen, was zur Er ihres schwachen und ärmlich ernährten Körpers absolut noth ist, verzehren immer noch ein beträchtliches Quantum von Na stoffen. Hildesheim i giebt an, dass ein armer wenig leistung Arbeiter, der sich die Woche über von Brod, Kartoffeln, etwa Fett und Mehl ernährte, darin täglich 86 Eiweiss, 13 Fett u Stärkemehl erhielt; Böhm berechnete für einen Mann der un ärmsten Volksklasse noch 64 Grm. Eiweiss und 600 Grm. mehl. Ich 2 habe über die Kost in einem Trappistenkloster, Mönche bekanntlich auf das äusserste Maass eingeschränkt Mittheilungen erhalten und darin immer noch 68 Grm. I 11 Grm. Fett und 469 Grm. Kohlehydrate gefunden. Die armemädchen Londons verzehren nach Playfair 3 im Tag durch lich: 54 Eiweiss, 29 Fett und 292 Kohlehydrate.

## V. Nahrung noch wachsender Organismen.

Dieser Fall unterscheidet sich von den bisher betrachte durch, dass man es dabei nicht mit der Ernährung eines wachsenen Körpers, sondern mit der von noch wachsende nismen verschiedenen Alters zu thun hat, welche sich ni erhalten sollen, sondern auch Substanz zum Ansatz bringen Bei dem Wachsthum wird die Zahl der Zellen im Körper, der Blutkörperchen, der Epidermis- und Epithelzellen beträch

ehe ein besonders reger Stoffwechsel vor sich. Die kindlichen Gerebe besitzen jedoch gewisse den Stoffumsatz beeinträchtigende Eigenschaften; die Organe, namentlich die Muskeln, die Leber und das Gehirn sind nämlich reicher an Wasser und ärmer an fester Substanz; mit dem Wachsthum nimmt der Wassergehalt anfangs rasch, dann langsamer ab. Dagegen wird der Verbrauch an Eiweiss begünstigt durch die geringe Fettablagerung in der ersten Lebenszeit, und dadurch dass ein kleinerer Organismus verhältnissmässig mehr davon nöthig hat. Ob also das Wachthum der Organe den Eiweisszerfall steigert oder herabsetzt, das kann nicht von vornberein entschieden werden. Die Zersetzung der stickstofffreien Stoffe ist im jungen Thier wahrscheinlich relativ geringer, da es zwar lebhafte körperliche Bewegungen macht, aber verhältnissmässig wohl nicht soviel leistet wie der Arbeiter.

Auch an dem ausgewachsenen Körper findet unter Umständen ein Ansatz von Substanz statt, das Normale ist aber bei ihm der stoffliche Gleichgewichtszustand. Dies ist beim wachsenden Organismus ganz anders, bei welchem eine beständige Vermehrung der Masse stattfinden muss; giebt man ihm nur so viel, dass er an Elementen ebensoviel ausscheidet als eingeführt worden ist, dann ist untweder ein Wachsthum unmöglich oder es wachsen einzelne Organe auf Kosten anderer, wodurch schliesslich dem Leben die Grenze esteckt wird.

Bei dem Ausgewachsenen tritt nur unter gewissen Bedingungen ine Ablagerung von Stoffen ein, und zwar nur dann wenn man men beträchtlichen Ueberschuss derselben darreicht; der mögliche asatz ist jedoch nicht gross und er hört bei der gleichen Zufuhr ald auf. Es ist zu untersuchen, ob bei dem Wachsenden der Anatz unter denselben Bedingungen stattfindet wie beim Erwachseen, d. h. ob bei ihm ebensoviel unter sonst gleichen Verhältnissen argereicht werden muss, um den Gleichgewichtszustand und eine blagerung hervorzurufen, oder ob bei ihm schon bei einer gerineren Stoffaufnahme ein Ansatz eintritt. Man könnte geneigt sein, ie Thatsache, dass Kinder im Verhältniss mehr verzehren als Erachsene, im ersteren Sinne zu deuten, jedoch rührt dies mögcherweise nur von der relativ grösseren Zersetzung im kleineren rganismus her. Die Vermehrung der Körpersubstanz im jugendchen Thier ist so gross und rasch, dass es bei gleichen Verhältnissen ie beim Erwachsenen ganz ungeheure Massen aufnehmen müsste; 00 Kilo des Saugkalbs nehmen z. B. täglich nahezu um 2 Kilo m Mittel 1.85%) an Körpergewicht zu, volljährige Ochsen oder Schafe während der Mast nur um 0.3-0.4%. Darnach scheinen bestimmte Unterschiede in der Stoffzersetzung des wachsenden und ausgewachsenen Organismus gegeben zu sein.

Es liegt über diese Verhältnisse bis jetzt nur eine einzige, aber musterhafte Untersuchung vor, nämlich die von Soxhlett an Sangkälbern gemachte, welche mittelst einer Saugflasche Kuhmilch erhielten. Es ergab sich für ein 2-3 Wochen altes Durchschnittsthier von 50 Kilo Körpergewicht im Tag eine Einnahme von 8093 Gra. Milch mit 245 Grm. Eiweiss, 237 Grm. Fett und 422 Grm. Milchzucker; für 1 Kilo Thier also von 161.9 Grm. Milch mit 4.90 Grm. Eiweiss, 4.75 Grm. Fett und 8.44 Grm. Milchzucker. Es wurden täglich auf 1 Kilo Körpergewicht aus dem Darm in die Säfte auf genommen:

|                                                                                                    | Stick-<br>stoff | Kohlen-<br>stoff | N: C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|
| Ochs, Beharrungszustand 2                                                                          | 0.112           | 4.04             | 1:36 |
| . Mastfutter                                                                                       | 0.437           | 8.50             | 19   |
| Saugkalb im Mittel                                                                                 | 0.784           | 9.80             | 12.5 |
| Hammel, Beharrungszustand <sup>3</sup>                                                             | 0.212           | 5.60             | 26   |
| " Mastfutter                                                                                       | 0.520           | 8.70             | 17   |
| Mensch von 65 Kilo 4                                                                               | 0.310           | 4.80             | 15.5 |
| " " 71 " <sup>5</sup>                                                                              | 0.275           | 3.40             | 12.4 |
| Kind 5.3 4 Monate alt                                                                              | 0.6             | 12.0             | 20   |
| Hund, 34 Kilo, 500 Fleisch u. 109 Fett (Beharrung <sup>6</sup> )                                   | 0.485           | 4.29             | 8.8  |
| $\frac{33}{100}$ $\frac{30}{100}$ Fl. u. $\frac{350}{100}$ F. (Ueberschuss an F. $\frac{7}{100}$ ) | 0.824           | 10.80            | 13.0 |

1 Soxhlet, Erster Bericht über Arbeiten d. k. k. landw. chem. Versuchsstation in Wien aus den Jahren 1870-1877. Wien 1878. - Schon vorher hat F. Carsus (Journ. f. pract. Chem. LXVIII. S. 1. 1856) an 4 Kälbern die Menge der aufgenommenen Milch bestimmt; danach verzehrt das saugende Kalb zunehmend grössere Milchmengen, nämlich

```
in der
          1. Woche 7.5 Kilo täglich
in der
                      8.0
in der
          3.
                      8.2
in der
          4.
                      8.5
                      9.35 "
in der 5-6.
in der 7-9.
                     10.1
```

Dagegen nimmt die von gleichen Gewichtstheilen des Thiers verzehrte Milchmenge allmählich ab, d. h. der absolute Milchverbrauch steigt nicht in dem Grade wie das Körpergewicht. Das grössere Kalb zeigt in gleicher Zeit eine beträcht lichere Massenzunahme als das Kind, denn es sind nöthig:

```
beim Kalb
                                   beim Kind
zur Zunahme um 80 %
                     4 Wochen
                                   4 Monat
            . 270% 9
```

Es nimmt von Woche zu Woche der Ansatz und das Wachsthum ab, auch bei nahezu gleicher Milchmenge. 2 Wolff, Landw. Fütterungslehre. S. 222, 1874.

- 3 Henneberg, Journ. f. Landw. 1870. S. 190. 4 Forster, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 391 u. 407, 1873.
- 5 Voiт, Ebenda. П. S. 488. 1866.
- 6 Derselbe, Ebenda. V. S. 163. 1869. 7 Derselbe, Ebenda. IX. S. 15. 1873.

Das Saugkalb erhält also auf die Körpereinheit siebenmal mehr stoff und doppelt so viel Kohlenstoff als das ausgewachsene bei Beharrungsfutter, und 80 % mehr Stickstoff und 15 % mehr enstoff als das Rind bei reichlichster Ernährung während der Dadurch könnte zwar nur ausgedrückt sein, dass ein kleinerer nismus verhältnissmässig mehr Eiweiss braucht wie der grössere, gen nur wenig mehr stickstofffreie Stoffe. Aber wenn man das ewachsene Schaf von nahezu gleichem Körpergewicht mit dem kalb vergleicht, so findet man bei letzterem immer noch eine Ichtlich grössere Stickstoff- und Kohlenstoffaufnahme als bei erm, selbst bei reichlichster Ernährung und bei der Mast. Das kalb verzehrt ein an Eiweiss reicheres und an stickstofffreien en ärmeres Futter als der Mastochs oder das Mastschaf; es beder organische Theil der Nahrung

Beim Saugkalb aus . . 27 27 46
Beim Mastthier aus . . 16 3 81

Um zu erfahren, was mit den zugeführten Nahrungsstoffen im er geschieht, muss man die Elemente der Einnahmen und der aben mit einander vergleichen.

Zunächst nimmt das Saugkalb an Gewicht zu und zwar verhältlässig beträchtlich mehr als der ausgewachsene Wiederkäuer, 1 Kilo trockene Milch produziren bei ersterem eine tägliche hme des Körpergewichts um 957 Grm., 1 Kilo verdaute Nahsubstanz bei letzterem dagegen nur 100—120 Grm.

Worin besteht nun diese Zunahme des Körpergewichts? Das kalb setzt Eiweiss, Fett, Mineralbestandtheile und Wasser an. Auf 1 Kilo Gewicht werden im Saugkalb, nach der Stickstoffheidung im Harn und Koth berechnet, im Tag 1.28 Grm. Eiweiss .204 Grm. Stickstoff) zersetzt. Man kann diesen Verbrauch des kalbs mit dem bei annähernd gleich schweren ausgewachsenen nismen vergleichen; es wird auf 1 Kilo Körpergewicht im Harn Koth an Stickstoff abgegeben:

|                                      | Stickstoff<br>im Harn u. Koth | Stickstoff<br>aufgenommen |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 3, 33 Kilo, 800 Fleisch und 350 Fett | 0.640                         | 0.524                     |
| 36 . 1 Hungertag                     | 0.243                         | Û                         |
| 33                                   | 0.280                         | 0                         |
| 33 . 4                               | 0.182                         | 0                         |
| ich, 71 Kilo, Beharrung              | 0.239                         | 0.275                     |
| mel. 45.5 Kilo, Beharrung            | 0.167                         | 0.212                     |
| _ Mast                               | -                             | 0.520                     |
| kalb, 50.0 Kilo, wachsend            | 0.204                         | 0.784                     |

An den Tagen, an welchen der Hund nur so viel Stickstoff ausschied als das Saugkalb, hungerte er, und als er soviel Stickstoff (in 800 Fleisch und 356 Fett) zugeführt erhielt wie das letztere, zerstörte er dreimal mehr stickstoffhaltige Substanz. Bei annähered gleicher Stickstoffausscheidung nimmt das Saugkalb wesentlich mehr Stickstoff im Futter auf als der Mensch und das Schaf, und es zersetzt weniger Eiweiss wie das Mastschaf trotz reichlicherer Eiweisszufuhr.

Der Menge des aufgenommenen Eiweisses nach verhält sich alse das Saugkalb wie der reichlich ernährte Fleischfresser, nach der Menge des zerstörten Eiweisses aber wie der hungernde Fleischfresser; oder das Saugkalb übertrifft in der Eiweissaufnahme des gleich schweren ausgewachsenen Wiederkäuer (den Hammel), welcher reichliches Mastfutter erhält, gleicht aber in der Eiweisszerstörung dem Wiederkäuer bei Erhaltungsfutter.

In der Mehrzahl der Fälle wird beim ausgewachsenen Thier auch soviel Eiweiss zersetzt wie in den Körper eingestihrt worden ist; nur dann wenn ein beträchtliches Quantum eiweissersparender Nahrungsstoffe (Fett und Kohlehydrate) ausgenommen worden ist bleibt ein unter allen Umständen verhältnissmässig geringer Thel des Nahrungseiweisses unzerstört und gelangt zum Ansatz. Bei den sleischsressenden Hund betrug in ganz extremen Fällen die Eiweissablagerung 55 % vom Nahrungseiweiss, für gewöhnlich zersetzt er unter den günstigsten Verhältnissen wenigstens 75 % des letzteres. Der volljährige Ochs 1 zerstört bei einem Futter, welches viel eiweissersparende, stickstofffreie Nährstoffe enthält, 64—76 % des verzehrtes Eiweisses, die Milch produzirende Ziege 2 zwischen 60—70 %, während das Saugkalb im Mittel nur 26 % davon umsetzt und demasch 74 % zur Ausspeicherung bringt.

Es steht daher fest, dass im noch wachsenden Organismus de Bedingungen für den Eiweisszerfall ungleich ungunstiger sind ab beim ausgewachsenen, womit eben das rasche Wachsthum der Organe zusammenhängt. Warum wird aber im ersteren weniger Eiweis zersetzt?

Das junge Thier könnte weniger Eiweiss zersetzen, weil es seiner Nahrung im Verhältniss zum Eiweiss mehr stickstofffreie eiweisssparende Stoffe aufnimmt oder weil sein Leib reicher an Fest ist oder weil in ihm die Säftecirkulation eine geringere ist oder weil die jungen Zellen im geringeren Grade die Fähigkeit besitzen, Stofe

<sup>1</sup> E. WOLFF, Ernährung der landw. Nutzthiere S. 295. 1876, nach den Versuches von Henneberg u. Stohmann.

<sup>2</sup> STOHMANN, Biolog. Studien. Heft 1. S. 129. 1873.

zu zerlegen, oder endlich weil die nicht ausgewachsenen Zellen das Eiweiss mit grosser Kraft für sich wegnehmen.

Was die erstere Annahme betrifft, so setzt der Hund bei dem gleichen Verhältniss der stickstoffhaltigen und stickstofffreien Stoffe in der Nahrung viel weniger Eiweiss am Körper an als das Saugkalb; in den Versuchen von Henneberg und Stohmann am volljährigen Rind war das Verhältniss noch ungleich günstiger für die stickstofffreien Stoffe und doch wurde von ihm wesentlich mehr Eiweiss zerstört als vom Saugkalb; in der Milchnahrung des Säuglings findet sich relativ mehr Eiweiss vor als in der gemischten Nahrung des Arbeiters. Das neugeborne Kalb ist ferner ein äusserst fettarmer Organismus und auch das neugeborne Kind enthält meist prozentig weniger Fett als der Erwachsene. Nach den Aufzeichnungen von Vierordt 2 ist bei kleineren und bei jüngeren Organismen die Kreislaufszeit eine geringere und die in der Zeiteinheit cirkulirende Blutmasse grösser, wodurch eigentlich mehr Eiweiss in den Zerfall gerathen sollte; er giebt dafür an:

|    |               |  | - | eislaufszeit in<br>Sekunden | Durch 1 Kilo Körper<br>eirkulirt Blut in 1 Min. |
|----|---------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| im | Neugeborenen  |  |   | 12.1                        | 379                                             |
| im | 3 jährigen .  |  |   | 15.0                        | 306                                             |
|    | 14 jährigen . |  |   |                             | 246                                             |
|    | Erwachsenen   |  |   |                             | 206                                             |

Die Neugeborenen machen sich weniger Bewegung, sie schlafen last den ganzen Tag; aber diese Ruhe begünstigt nach den früheren Darlegungen nur den Ansatz von Fett und nicht den von Eiweiss. Le lässt sich auch nicht einsehen, warum die jungen Zellen in geringerem Maasse die Fähigkeit besitzen sollten, Eiweiss zu zerlegen. Es bleibt daher nichts anderes übrig als anzunehmen, dass die wachsenden Organe dem Strom des cirkulirenden Eiweisses rasch das Eiweiss entziehen und es so durch Anlegung als Organeiweiss For dem Zerfall schützen; es wirkt das junge Organ wie der wachsende Eierstock des Lachses oder die milchgebende Brustdrüse oder eine rasch sich entwickelnde Neubildung, wodurch ebenfalls Eiweiss Bebunden und vor der Zerstörung bewahrt wird; auch das Fett vermindert die Eiweisszersetzung, indem unter seinem Einflusse aus dem cirkulirenden Eiweiss Organeiweiss entsteht. In Folge der zunehmenden Masse der wachsenden Organe wird nach und nach mehr Liweiss verbraucht; es nimmt aber auch allmählich das Wachsthum

l Das weniger an den Umsetzungen sich betheiligende Skelett macht bei Ingen und ausgewachsenen Organismen den gleichen Bruchtheil des Körperswichts aus, denn nach den Bestimmungen von E. Bischoff beträgt es bei Erwachsenen 15.9% des Körpergewichtes, bei Neugeborenen 15.7%.

2 Vieenent, Physiologie des Kindesalters. S. 59. 1877.

der Zellen ab, so dass immer weniger und weniger Eiweis der Säftestrom entrissen und immer mehr und mehr zersetzt wird und daher eine grössere Quantität von Eiweiss zur Produktion von Körpesubstanz nöthig ist.

Ganz anders wie die Eiweisszersetzung verhält sich der Fetumsatz beim jungen Thier. Soxhlet hat den Fettverbrauch bein Saugkalb aus der Kohlenstoffausscheidung berechnet. Es werden darnach bei ihm verhältnissmässig mehr stickstofffreie Stoffe zersets; es treffen nämlich an Kohlensäure auf 1 Kilo Körpergewicht in 24 Stunden:

|                                  | Grm. | Kohlensiure |
|----------------------------------|------|-------------|
| Mensch, mittlere Kost            |      |             |
| Hund, 32 Kilo, Hunger            |      |             |
| Hund, 32 Kilo, 800 Fl. u. 350 F  |      | 18.4        |
| Hund, 32 Kilo, 800 Fl. u. 450 St |      |             |
| Ochs, Beharrungsfutter 1         |      | 10.3        |
| Ochs, Mastfutter                 |      | 13.0        |
| Hammel, Beharrungsfutter         |      |             |
| Saugkalb                         |      | 19.5        |
|                                  |      |             |

Es verhält sich also in Beziehung der Kohlensäureabgabe der Saugkalb wie der mit 800 Fleisch und 350 Fett gefütterte Hund, der aber mehr Eiweiss zersetzte, denn er schied auf 1 Theil Stickstell nur 29 Theile Kohlensäure aus, während das Saugkalb auf 1 The Stickstoff 85 Theile Kohlensäure lieferte. Dies ist ganz in Uebereinstimmung mit dem früher angegebenen Gesetze, wonach die Zelle das stickstofffreie Material angreift, wenn ihre Fähigkeit zu zersetze durch das disponible Eiweiss noch nicht erschöpft ist; stets wir darum bei einem geringeren Eiweisszerfall mehr Fett zerstört so auch hier, wo durch die wachsenden Zellen das leicht zersetzbare cirkulirende Eiweiss in Organeiweiss verwandelt wird. Man ersielt daraus, dass die junge Zelle in hohem Grade die Fähigkeit hat Stoffe zum Zerfall zu bringen, nur spaltet sie weniger Eiweiss, de weniger von letzterem unter die Bedingungen der Zersetzung gerätt. Zur Produktion der Kohlensäure dienen beim Saugkalb 422 Grm. Milch zucker, 78.5 Grm. Milchfett und 32.7 Grm. Fett, welche aus dem Eweiss entstanden sind, sowie 4.8 Grm. kohlenstoff haltige Reste ned Abtrennung von Fett und Harnstoff aus dem Eiweiss.

Das Saugkalb setzt wegen der reichlichen Stoffaufnahme ausst dem Eiweiss noch ziemlich viel Fett an, welches alles aus dem is der Milch aufgenommenen Fett stammen kann. Der fettarme Zustand des neugeborenen Kalbes begünstiget sehr die Aufspeicherung von

<sup>1</sup> Henneberg, Journ. f. Landw. 1871. S. 250.

Wenn aus den Kohlehydraten wirklich kein Fett entsteht, so nöthig dem jungen Thier ein fettreiches Gemische, Milch, als ng zuzuführen, da in ihm nur wenig Eiweiss zerfällt, also nur wenig Fett daraus sich abspaltet. Erst wenn später mehr is zersetzt wird, kann das daraus sich abtrennende Fett durch igleich gereichte Kohlehydrat erspart werden.

ei einem 2-3 Wochen alten Saugkalb von 50 Kilo Körperat besteht der Ansatz am Körper täglich in:

> 168 Grm. Eiweiss 158 , Fett 33 , Asche 566 , Wasser

925 Grm. Gesammtansatz

ie Angaben von SOXHLET für das Saugkalb gelten wohl auch s mit Muttermilch ernährte Kind im ersten Lebensjahre: der ng erhält verhältnissmässig mehr Nahrungsstoffe, namentlich Eiweiss als der Erwachsene; er setzt aber daraus bei gleicher ame wesentlich mehr Eiweiss und Fett an, und zerstört weniger is als letzterer.

ie Ernährung des Säuglings ist eine ungemein gleichmässige, im ersten Lebensjahre noch keine Abwechselung in den Nahnitteln wie der Erwachsene.

AMERER 1 hat die Mengen von Muttermileh bestimmt, welche sundes Kind im ersten Lebensjahre in täglich 5 Mahlzeiten emt:

| id Mutt |                    | Mutter-            | er- auf 1 Kilo Mutter-  |       | eiss          | F     | ett           | Milchzucker |               |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| tag     | Körper-<br>gewicht | milch              | milch kommen<br>Zuwachs | abs.  | auf<br>1 Kilo | abs.  | uuf<br>1 Kilo | abs.        | auf<br>t Kilo |
| 1       | 3280               | 10                 |                         | 0.30  | 0.093         | 0.36  | 0.108         | 0.36        | 0.111         |
|         | 3160               | 92                 | _                       | 2.81  | 0.889         | 3.26  | 1.033         | 3.35        | 1.061         |
|         | 3110               | 247                |                         | 7.54  | 2.425         | 8.76  | 2.818         | 9,00        | 2.894         |
|         | 3110               | 337                | 98                      | 10.29 | 3.307         | 11.96 | 3.844         | 12.25       | 3.948         |
| 5       | 3124               | 255                | 98                      | 8.80  | 2.815         | 10.22 | 3.271         | 10.49       | 3.359         |
|         | 3160               | 379                | 98                      | 11.57 | 3.659         | 13.45 | 4.255         | 13.51       | 4.370         |
| 12      | 3150               | 495                | 46                      | 15.12 | 4.799         | 17.56 | 5.575         | 15.04       | 5.726         |
| 21      | 3390               | 534                | 59                      | 16.31 | 4.810         | 15.95 | 5.588         | 19.46       | 5.740         |
| 33      | 3670               | 555                | 51                      | 16.95 | 4.618         | 19.69 | 5.365         | 20.22       | 5.510         |
| 69      | 4410               | 651                | 37                      | 19.58 | 4.508         | 23.10 | 5.237         | 23.72       | 5.379         |
| 113     | 5200               | 749                | 24                      | 22.87 | 4.399         | 26.57 | 5.110         | 27.29       | 5.249         |
| 163     | 6100               | 766                | 24                      | 23.39 | 3.835         | 27.18 | 4.455         | 27.91       | 4.576         |
| 245     | 7200               | (Kuhmilah)         | 11                      | 53,76 | 7.466         | 37.08 | 5.150         | 61.67       | 8.565         |
| 159     | 8900               | 1563<br>(gemischt) | 6                       | -     | -             | -     | -             | -           | -             |

CAMBRER, Zischr. f. Biologie. XIV. S. 388, 1878.

AHLFELD¹ giebt höhere Zahlen der vom Säugling aufgenommenen Muttermilch an als Camerer; es kommen selbstverständlich hierin grosse Verschiedenheiten vor je nach dem Körpergewicht und den übrigen individuellen Bedingungen des Kindes²; er findet aber fär 1 Kilo getrunkener Muttermilch den nämlichen, allmählich abrehmenden Körperzuwachs wie letzterer. Nach Soxhlet bewirkt die Aufnahme von 1 Kilo frischer Milch beim Saugkalb im Mittel eine tägliche Körpergewichtszunahme von 114 Grm., also mehr wie beim Kind, da das rascher wachsende Thier mehr Stoff der Zerstörung entzieht. Der ruhende Arbeiter nimmt auf 1 Kilo Körpergewicht täglich nur 1.93 Grm. Eiweiss, 1.01 Grm. Fett und 4.96 Grm. Kohlehydrat auf

Bei Ernährung des Kindes mit Kuhmilch nimmt man für ein Alter von 6 Monaten 1200—1300 Grm. Milch an; ein 5 Monate altes Mädchen von 6750 Grm. Gewicht verzehrte nach Camerer 3 während 6 Tagen täglich 1390 Grm. Kuhmilch mit Zuckerwasser. Dies stimmt mit den betreffenden Mittheilungen Ahlfeld's überein. Von der Kuhmilch wird daher vom Kinde wesentlich mehr aufgenommen ab von der Muttermilch und zugleich mehr Harn und Koth ausgeschieden, da dieselbe schlechter ausgenützt wird, aber auch deshalb wel das Kind sie mit geringerer Mühe erlangt.

Es liegen bis jetzt noch keine genügenden Untersuchungen iber die Gesammtzersetzungen im Körper von Kindern verschiedenen Ahm unter verschiedenen Verhältnissen vor; man müsste die Menge unter verschiedenen Verhältnissen vor; man müsste die Menge unter ihrem Einflusse im Harn, im Koth und in der Respiration amgeschiedenen Elemente genau bestimmen, um den Umsatz an Eiweis. Fett und Kohlehydraten zu erfahren. Man hat zwar den Kohlensämmen gehalt der Athemluft in einigen Fällen ermittelt, in anderen die Harstoffmenge im Ilarn, oder die Stickstoffmenge im Harn und Koth: mas ist aber nicht im Stande aus solchen Einzelbeobachtungen ein Gesammtbild der Zersetzungen zu gewinnen. Um den Bedarf an der

<sup>1</sup> AHLFELD, Ueber Ernahrung des Säuglings an der Mutterbrust. Leipzig: 2 Siehe über die vom Säugling aufgenommenen Milchmengen noch: CST DEREAU, Rech. chim. et physiol. sur l'alimentation des enfants. Paris 1869; G Kattan Arch. f. Gynakologie. VII. S. 59. 1874; BOUCHAUD, De la mort par l'inanition et etterpérimentales sur la nutrition chez le nouveau-né. Versailles 1864; BARTSCH, Arch (gem. Arb. V. S. 123, 1860; BOUCHUT, Gaz. des höp. 1874. No. 34; C. DENERE, Arch (Gynākol. XV. S. 251.

<sup>3</sup> CAMERER, Württemb. Corr.-Bl. d. Württemb. arztl. Vereins. XLVI No. 15. St. 1576; Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 355, 1575.

<sup>4</sup> Ueber die Wachsthumsverhältnisse des Kindes siehe: Virnondt, Physiol. Kindesalters. Tübingen 1877; Qubtelet, Sur l'homme et le developpement physioles ess facultés. Paris 1835, übersetzt von Riecke. Stuttgart 1836; Boccart: Белен Fleischmann, Ueber Ernahrung und Körperwagungen der Nengeborne Säuglinge. Wien 1877; Bowditch, The growth of children. Boston 1877; Campan Ztachr. f. Biologie. XIV. S. 383. 1876.

schiedenen Nahrungsstoffen zu erfahren, hat man ferner die von eren Kindern an einigen Tagen in den Speisen aufgenommenen arungsstoffe annähernd untersucht oder die Zusammensetzung der öffentlichen Anstalten gereichten Kost, mit welcher die Kinder ahrungsgemäss wachsen und gedeihen. Immerhin ist es aber mögi, dass diese Kost nicht die ideale ist, d. h. dass man mit gewissen iderungen in den Mengen einzelner Nahrungsstoffe den Zweck ser erreichen könnte. Wir wissen daher noch nichts Zuverlässiges über, wieviel ein Kind von bestimmtem Alter von den einzelnen rungsstoffen nöthig hat, um einen guten Körperzustand zu erten, sowie den nöthigen Stoffansatz beim Wachsthum zu bewirken, wieviel davon zersetzt wird oder zum Ansatz gelangt.

Man giebt gewöhnlich an, junge Thiere besässen im Verhältniss Körpergewicht einen grösseren Gaswechsel als ausgewachsene. ENAULT und Reiset bemerken unter den Resultaten ihrer Respionsversuche, dass bei Thieren derselben Species, für gleiche Gehte, von den jungen Thieren mehr Sauerstoff verzehrt wird als den ausgewachsenen; ich bin aber nicht im Stande brauchbare suche aufzufinden, welche dies darthun. Scharling 2 hat wählt 1 Stunde die Kohlensäureausscheidung am ausgewachsenen und wachsenden Menschen bestimmt; dann liegt noch eine Beobring von Speck an einem 13 jährigen Mädchen vor; dies sind einzig verwerthbaren Angaben, obwohl auch aus ihnen nicht zu sehmen ist, wieviel bei ausreichender Nahrung und passender ensweise im Tag Kohlensäure geliefert wird. Die betreffenden len sind folgende:

| Versuchs-<br>person | Alter<br>in Jahren | Körper-<br>gewicht | Kohlen-<br>säure in<br>24 Stunden | Kohlens,<br>auf 1 Kilo<br>Körper-<br>gewicht | Beobachter |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Mann                | 35                 | 65.5               | 804.6                             | 12.3                                         | SCHABLING  |
| -                   | 16                 | 57.75              | \$20.6                            | 14.2                                         |            |
|                     | 28                 | 82                 | 878.9                             | 10.7                                         |            |
| Weib                | 19                 | 55.75              | 603.7                             | 12.6                                         | 9          |
| Knabe               | 93/4               | 22                 | 488.1                             | 22.2                                         | 99         |
| Madchen             | 10                 | 23                 | 458.5                             | 19.9                                         |            |
|                     | 13                 | 35                 | 536.4                             | 15.3                                         | SPECK      |

t Die Versuche von Hervier und St. Sager sind nicht genügend, um sichere üsse zu ziehen; sie haben nur den prozentigen Gehalt der Ausathemluft schlensäure geprüft (Compt. rend. des l'acad. de sciences. LVIII. p. 260. 1849). Versuche von Andral u. Gavarre (Ann. d. chim. et phys. (3) VIII. p. 129. 1843) allerdings zu gleicher Tageszeit und in gleicher Distanz von der Mahlzeit unter möglichst gleichen übrigen Bedingungen angestellt, aber die Versuchst ist nur 8-13 Minuten, so dass man die mittlere Kohlensäuremenge daraus entnehmen kann. 2 Scharling, Ann. d. Chem. u. Pharm. XLV. S. 214. 1843.

Das Kind von etwa 10 Jahren scheidet demnach, auf gleiches Körpergewicht berechnet, beträchtlich mehr Kohlensäure aus als der Erwachsene; dieser Unterschied rührt aber wohl zum grössten Theil von der relativ grösseren Zersetzung im kleineren Organismus he, da die S. 588 angegebenen Zahlen von Soxhllet beim Sangkalb eine wesentlich geringere Differenz zeigen.

Auch tiber die Menge des bei Kindern in 24 Stunden auge schiedenen Harns und des darin enthaltenen Harnstoffs liegen Besachtungen vor, die aber grösstentheils keinen Schluss auf die Gröm der Eiweisszersetzung zulassen, weil dazu die Messung des Stötstoffs im Harn und Koth unter gleichzeitiger Bertieksichtigung der Qualität und Quantität der Nahrung nöthig ist.

Für die ersten Lebenswochen des Kindes sind folgende Werter des Harnstoffs angegeben worden 1:

|        |     | Harnstoff<br>im Tag |       | Beobachter |    |       |  |
|--------|-----|---------------------|-------|------------|----|-------|--|
| 1.     | Tag |                     | 0.077 | Martin     | u. | RUGE  |  |
| 1-10.  | Tag |                     | 0.192 | MARTIN     | u. | RUGE  |  |
| 8-17.  | Tag |                     | 0.219 | HECKER     |    |       |  |
| 11-30. |     |                     |       | PARROT     | u. | ROBIN |  |
|        |     |                     | 1.410 | Ultzman    | N  |       |  |

Darnach scheidet das Kind in den ersten Lebenstagen auf gleicht Körpergewicht wesentlich weniger Harnstoff aus als der Erwachsen, obwohl es relativ mehr Eiweiss in der Nahrung aufnimmt; es sett daher, ganz in Uebereinstimmung mit der Beobachtung Soxhler; am Saugkalb, einen grossen Theil des verzehrten Eiweisses au Körper an; am 10. Lebenstage trafen nach Martin und Ruge auf 1 Kilo Körpergewicht nur 0.05 Grm. Harnstoff, beim Erwachsene finden sich darauf mindestens 0.5 Grm.

Bei älteren Kindern sind von mehreren Autoren <sup>2</sup> Harnstoffbe stimmungen ausgeführt worden, aber ohne Berücksichtigung der Kost, so geben z. B. Scherer, Rummel und J. Ranke an:

2 SCHERER, Verhandl. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. III. S. 160. 1832-Rummel, Ebenda. V. S. 116. 1854. — Mosler, Arch. f. gem. Arb. III. S. 398. 1857.—UHle, Wiener med. Woch. No. 7—9. 1859. — J. Ranke, Die Blutvertheilung u. 4 T. S. 136. Leipzig 1871.

<sup>1</sup> Siehe hierüber: Dohrn, Monatsschr. f. Geburtskunde. XXIX. S. 105. 186. (Der bei der Geburt in der Blase enthaltene Harn); Martin u. Ruce, Ztschr. f. Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. I. S. 273. 1875; Ueber das Verhalten von Harna Nieren d. Neugebornen. Stuttgart 1875; Centralbl. f. d. med. Wiss. 1875. No. 24. S. 387, Ber. d. deutsch. chem. Ges. VIII. S. 1184. 1875; Hecker, Arch. f. path. Anat. XI. S. 218. 1857; Parrot u. Robin, Arch. gén. 1876. Febr. p. 129; Ultzmann, in Pollak's Jain. Kinderheilk. II. S. 27. 1869; P. Cruse, Ebenda. N. F. XI. S. 393. 1877. (Die westlichen Harnbestandtheile nehmen nach ihm, auf 1 Kilo berechnet, vom 2. bis 10. The schnell zu und bleiben dann bis zum 60. Tage ziemlich gleich.)

|                                  | Alter                                 | Harnstoff               | auf<br>1 Kilo                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Scherer: Kind<br>Mädchen<br>Mann | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J. 7 38 | 12.94<br>18.29<br>29.82 | 0.699<br>0.457<br>0.426          |
| RUMMEL: Knabe<br>Mådchen<br>Mann | 2<br>4<br>4<br>31                     | 1111                    | 0.939<br>1.079<br>1.083<br>0.514 |
| J. RANKE: Mädchen                | 3                                     | 12.7                    | 0.926                            |

Während also das Kind in den ersten Tagen seines Lebens elativ weniger Harnstoff als der Erwachsene produzirt, nimmt die Iarnstoffausscheidung oder die Eiweisszersetzung bald so zu, dass sie des letzteren beträchtlich übersteigt, woher auch die von Schartne und Speck beobachtete grössere Kohlensäureabgabe herrührt.

CAMERER 1 hat bei einem Kinde vom 125—135. Lebenstage bei rnährung mit Muttermilch die in letzterer aufgenommenen Nahungsstoffe bestimmt, sowie den Harn und Koth untersucht; ebenso om 204—206. Tage bei Aufnahme von Kuhmilch. Er erhielt dabei Ir den Tag im Mittel:

| Lebenstag                | Körper-      | Milch       | in           | der Mi       | lch          | Suckston     |              |         |  |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| 6                        | gewicht      | auf         | Eiweiss      | Fett         | Zucker       | im Haru      | fest         | im Koth |  |
| 1) 125—135<br>2) 204—206 | 5500<br>6700 | 750<br>1345 | 22.9<br>53.8 | 26.6<br>37.1 | 27.3<br>61.7 | 0.73<br>2.34 | 0.91<br>15.0 | 0.67    |  |

#### Es erhält:

|   |      | I        | Liweiss | Fett | Zucker |
|---|------|----------|---------|------|--------|
| 1 | Kilo | Kind 1)  | 4.2     | 4.8  | 5.0    |
| 1 | 2    | , 2)     | 8.0     | 5.5  | 9.2    |
| 1 |      | Arbeiter | 1.8     | 0.8  | 7.5    |

Darnach treffen auf 1 Kilo des 4 monatlichen Kindes in der Jahrung viel mehr Eiweiss und Fett als beim Erwachsenen. Das Ferhältniss des Eiweisses zu den stickstofffreien Stoffen in der Nahrung ist beim Kinde wie 1:1.82 oder 1:1.35, beim Arbeiter 1:2.9; etzterer verbraucht bei der Arbeit mehr stickstofffreie Stoffe, während das Kind einen Ueberschuss von Eiweiss zum Wachsthum nöthig hat.

<sup>1</sup> CAMERER, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 394, 1878.

Bei der künstlichen Auffütterung der Kinder werden gewöhnlich absolut und im Verhältniss zum Eiweiss viel zu viel Kohlehydrate und zu wenig Fett gegeben. J. Forster 1 hat z. B. in solchen Fällen gefunden:

|                                                                    |                                    | Körper- | in d           | Ver-           |                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|
| Nahrung                                                            | Alter                              | gewicht | Ei-<br>weiss   | Fett           | Kohle-<br>bydrat | halteis                    |
| Mehlbrei mit Milch<br>und Zucker<br>Chamer Milch<br>gemischte Kost | 7 Wochen<br>4—5 Monate<br>1½ Jahre | 5.53    | 29<br>21<br>36 | 19<br>18<br>27 | 120<br>98<br>150 | 1:3.61<br>1:3.51<br>1:3.11 |

Es kann dieses Uebermaass von Kohlehydraten nur von Nachtheil sein; der Zusatz von Rohrzucker zur Chamer Milch macht wahrscheinlich nicht so leicht Störungen der Verdauung, da der Zusterrasch und in ziemlicher Menge resorbirt wird, wohl aber bewind das Stärkemehl leicht saure Gährung im Darm und Diarrhöen.

Weitere Beobachtungen hat Camerer <sup>2</sup> an 5 Kindern im Aller von 2—11 Jahren angestellt. Nach der Säuglingsperiode mand darnach das Wachsthum des Kindes mit seinem grossen Einfluss zu die Ernährung rasch ab, und es treten dagegen immer mehr die den Verbrauch bei den Erwachsenen bestimmenden Einflüsse auf Es ergab sich:

|            | Alter        | An-<br>fangs            | Wachs-             |                     | K    | oth  | in der Nahrung |      |               |
|------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------|------|----------------|------|---------------|
|            | in<br>Jahren | ge-<br>wicht<br>in Kilo | thum<br>im<br>Jahr | stoff<br>im<br>Harn | fest | N    | Ei-<br>weiss   | Fett | Kohl<br>hydri |
| i) Mådchen | 101/2        | 21.860                  | 3910               | 15.1                | 26.8 | 2.42 | 67.5           | 45.7 | 268           |
| 2) Mädchen | S1/2         | 21.760                  | 2361               | 14.9                | 28.9 | 1.94 | 61.3           | 47.0 | 267.          |
| 3) Knabe   | 4            | 17.426                  | 1824               | 14.6                | 27.7 | 1.67 | 63.7           | 45.8 | 197.          |
| 4) Mädchen | 3            | 12.610                  | 1620               | 11.1                | 24.8 | 1.42 | 44.8           | 41.5 | 102           |
| 5) Mädchen | 1 1/2        | 8.950                   | 1700               | 12.1                | 12.8 | 0.77 | 47.1           | 43.3 | 95.           |

Auf 1 Kilo Körper kommen in der Nahrung:

| Eiweiss | Fett | Kohlehydrat | Verhältniss |  |
|---------|------|-------------|-------------|--|
| 1) 2.9  | 2.0  | 11.5        | 1:2.97      |  |
| 2) 2.7  | 2.1  | 9.2         | 2.74        |  |
| 3) 3.5  | 2.5  | 11.0        | 2.52        |  |
| 4) 3.4  | 3.1  | 7.7         | 2.12        |  |
| 5) 4.4  | 4.0  | 8.9         | 2.07        |  |

<sup>1</sup> J. FORSTER, Ztschr. f. Biologie. IX. S. 381. 1873.

<sup>2</sup> CAMERER, Ebenda. XVI. S. 25. 1880; siehe auch: Anna Schabanowa, Zinch.

HILDESHEIM! giebt für Kinder von 6-10 Jahren als nöthig an: 9 Eiweiss, 21 Fett und 210 Kohlehydrate (1:2.04). Ich habe durch en Münchener Magistrat genauen Aufschluss über den Verbrauch n Lebensmitteln im Waisenhause erhalten und daraus die einem and im Mittel täglich gegebene Menge von Eiweiss, Fett und Kohleydraten berechnet.2 Die im Alter von 6-15 Jahren stehenden linder befinden sich dabei vortrefflich, sie sind wohl genährt und aben ein gesundes Aussehen. Sie bekommen täglich 79 Eiweiss, 5 Fett und 251 Kohlehydrate (1:2.26), also nahezu die gleiche lenge wie die alten Pfründnerinnen (S. 530), welche zwar eine rössere Körpermasse besitzen, aber keinen Bedarf für das Wachsum mehr haben. 3

## I. Nahrung bei weiteren Ausgaben des Körpers (besonders bei der Milchabsonderung).

Es sind zu gewissen Zeiten des Lebens Stoffe für weitere Be-Irfnisse des Organismus nöthig, besonders zur Bereitung der Milch der Brustdruse und zur Entwicklung des Fötus. Es ist selbstrständlich, dass das Material dafür direkt von den Säften und inrekt von der Nahrung geliefert werden muss, wenn der Körper eht an Masse abnehmen soll.

Es ist nicht meine Aufgabe den Einfluss der Nahrung auf die Menge r in der Milch abgesonderten Stoffe und die Bildungsweise der letzen eingehend darzulegen, dies gehört zu der Betrachtung der Milchkretion überhaupt. Es soll hier vorzüglich nur erörtert werden,

Kinderheilkunde. XIV. S. 281. 1879. (Die relative Nahrungsmenge nimmt vom Jahr an allmählich ab, die relative Harnstoffmenge wird bis zum 4. Jahre user, dann aber stetig geringer.) 1 Нидевием, Die Normaldiät. 1856. S. 47.

thig, und nur 1/3 so viel Eiweiss als im 4. Lebensmonat.

2 Siehe hierüber: Voir, Unters. d. Kost u. s. w. S. 125. 1877. — Playpair, Edingh, New Philos. Journ. LVI. p. 266. — Simler, Ernährungsbilanz der Schweiz.

3 Weiske (Unters. über d. Ernährungsvorgänge d. Schafes in seinen verschied. tersperioden. 1880) hat ein Lamm nach der Entwöhnung von der Muttermilch t Wiesenbeu und Erbsenschrot gefüttert. 1 Kilo verdauliche Trockensubstanz a Futters bringt mit zunehmendem Alter des Thiers eine immer geringer wernde Zunahme des Lebendgewichts hervor. Der tägliche absolute Ansatz und nsatz von Stickstoff bleibt nahezu constant, der relative fällt um so mehr, je er das Thier wird. Bis zum 15. Lebensmonat scheint das Schaf im Ganzen gefahr gleiche Mengen von trockenem Fleisch und Fett abzulagern. Mit der wickelung wird der Körper reicher an Trockensubstanz und armer an Wasser. fortschreitender Ausbildung bedarf das Lamm absolut mehr Futtertrocken-lstanz, wobei jedoch die darin enthaltene Eiweissmenge nahezu die gleiche iben kann. Gleiches Körpergewicht bedarf später immer weniger. Bei volldetem 2. Lebensjahr ist nur die Halfte Trockensubstanz, Fett und Kohlehydrat welche Aenderung die gewöhnliche Nahrung erfährt, wenn die Sekre tion von Milch stattfindet.

Es könnte dabei der Körper genau um ebensoviel an Nahrungstoffen mehr aufnehmen mitssen als Stoffe durch die Milch verlorat gehen. Oder es könnten zur Bildung und Abscheidung der Milch bestandtheile viel mehr Stoffe nöthig sein, sowie beim ausgewachsenst Organismus zur Erzielung eines Ansatzes von 100 Grm. Eiweiss nicht nur ein Plus von 100 Grm. Eiweiss in der Nahrung gereicht werden muss, sondern wesentlich mehr, da bei ihm jede Vermehrung der Zufuhr auch den Zerfall steigert. Oder es könnte beim milchgebenden Thier ebensoviel Stoff ausreichen wie ohne Milchabsunderung, dadurch dass die betreffenden Bestandtheile durch die Dries dem Säftestrom entzogen werden und der Umsatz in den übriges Organen entsprechend geringer wird.

Nach den übrigen Erfahrungen über die Vorgänge im Köper ist voraussichtlich der zweite Fall gegeben, wonach also in der Natrung des milchgebenden Thiers mehr (wenigstens mehr Eiweiss) eingeführt werden muss als der Absonderung entspricht. Wahrscheinlich braucht man zu dem Zwecke nahezu so viel Substanz als für der Ansatz oder die Mast eines ausgewachsenen Thiers, also mehr wir für das Wachsthum eines jungen Thiers.

Es ist die Aufgabe zu untersuchen, wieviel man von den zelnen Nahrungsstoffen darreichen muss, um unter ihrem Einfluss de grösste Milchabsonderung mit der grössten Menge der einzelnen Milchabsonderung mit der größen Milchabsonderung

In 800 Grm. Frauenmilch, welche vom 5 monatlichen Kind etwa aufgenommen werden, befinden sich 20 Grm. Eiweiss, 31 Grm. For und 48 Grm. Zucker; das ist, wenn man zur Ernährung einer nicht arbeitenden, nicht säugenden Frau täglich 85 Grm. Eiweiss, 30 Grafett und 300 Grm. Kohlehydrat annimmt, ein beträchtlicher Bruchtheil des zur Erhaltung des Körpers nöthigen Nahrungsmaterials.

Am Menschen sind noch keine brauchbaren Versuche über die hier vorliegenden Fragen angestellt worden, da es schwierig ist, die Milchquantität zu ermitteln und eine bestimmt zusammengesetzte Kost einzusuhren; man muss daher die an Thieren ausgestührten Untersuchungen zu verwerthen suchen.

Es geht aus allen Versuchen, schon aus den von Boussingault<sup>2</sup> <sup>28</sup> Kühen gemachten hervor, dass die Beschaffenheit der Nahrung keine <sup>50</sup>

2 Boussingault, Ann. d. chim. u. phys. (2) IX. p. 132. 1866.

<sup>1</sup> Eine vortreffliche Zusammenstellung der Versuchsresultate findet sich bei: E. Wolff, Die Ernährung d. landw. Nutzthiere. S. 496. Berlin 1876.

crosse Wirkung auf den Ertrag und die Zusammensetzung der Milch hat, wie man es sich früher vorstellte; es bedarf länger währender Versuchs-

reihen, um einen solchen Einfluss überhaupt nachzuweisen.

Nachdem in Hohenheimer Versuchen 1 an Kühen bei einer steigenden Eiweissmenge im Futter eine deutliche Erhöhung der Milchproduktion und der darin ausgeschiedenen Trockensubstanz, jedoch fast keine Aenderung in der prozentigen Zusammensetzung der Milch bemerkt worden war, prüfte M. Fleischer 2 ebenfalls an Kühen, ob bei sehr verschiedener Fütterungsweise und bei dadurch hervorgerufener wesentlicher Aenderung im Ernährungszustande des Thiers sich ein bestimmter Einfluss anf die Milchabsonderung zeigt. Der Milchertrag nahm bei einer anhaltend ärmlichen Fütterung, bei welcher vorzüglich ein Ausfall von Eiweiss stattfand, um 25-33 % ab; bei Erhöhung der Eiweissgabe wuchs die Produktion von Milch allmählich, um bei recht reichlicher Fütterung das Maximum zu erreichen; Zusatz von Oel zu ärmlichem Futter hatte nur einen sehr geringen Einfluss. Bei der andauernd ungenügenden Fütterung, bei welcher trotz Abgabe von Fleisch und Fett die Thiere nicht In Gewicht abnahmen, sondern den Verlust durch Wasseransatz ausglichen, wurde die Milch ebenfalls wässriger; bei dem besseren Ernährangszustand des Körpers ist der prozentige Gehalt der Milch an Eiweiss am ein geringes höher, dagegen bleibt der prozentige Fettgehalt unver-Indert, auch bei einem Zusatz von Oel zum Futter.

Ganz ähnliche Versuche wie die vorausgehenden führte G. Kühn 3 in Möckern an Milchkühen aus. Der Einfluss des Futters auf die prozentige Zusammensetzung der Milch findet ungleich langsamer und allmählicher statt als der auf die Quantität derselben; aber auch hier fand sich in Folge reichlicher Fütterung, namentlich bei eiweissreichem concentrirtem Futter, eine beträchtliche Steigerung des Milchertrags, und Zugleich eine prozentige Zunahme der Trockensubstanz bei unveränderem gegenseitigem Verhältniss der einzelnen Milchbestandtheile. Ein Fett-Zusatz zum stickstoffreichen Futter vermehrte etwas die Menge der Milch, jedoch nicht deren prozentigen Fettgehalt; ein Zusatz von stickstofffreien Stoffen zu Wiesenheu brachte ebenfalls nur eine geringe Wirkung hervor: der von Stärkemehl machte gar keine Veränderung in der Milchproduktion, der von Rüböl erhöhte etwas die Quantität der Milch, vermisderte aber entschieden den prozentigen Gehalt an Trockensubstanz. Ist einmal das Thier während einiger Zeit ungentigend gefüttert worden, so erfordert es eine lange Zeit andauernder kräftiger Fütterung, um es wieder in denjenigen guten Ernährungszustand zu bringen, in welchem aur relativ höchsten Milchproduktion befähigt ist; darum füttert man lieber etwas zu reichlich als zu sparsam.

Fr. Stohmann 4 hat endlich an milchgebenden Ziegen eingehende

<sup>1</sup> E. Wolff, Die Versuchsstation Hohenheim S. 35. Berlin 1870.

M. FLEISCHER, Journ. f. Landw. 1871. S. 371, 1872. S. 395.
 G. Kuhn, Landw. Versuchsstationen. XII. S. 114. 1869; Journ. f. Landw. 1874. S. 175 u. 191; Chem. Centralbl. 1871. S. 102; Journ. f. Landw. 1874. S. 178 u. 295;

<sup>1874.</sup> S. 175 u. 191; Chem. Centralbl. 1871. S. 102; Journ. f. Landw. 1874. S. 178 u. 295; Sachs. landw. Ztschr. 1875. S. 153; G. Kuhn u. M. Fleischer, Landw. Versuchsstationen. XII. S. 197 u. 351. 1869.

<sup>4</sup> Fr. Stohmann, Ztschr. f. Biologie. VI. S. 204, 1870; Journ. f. Landw. 1868

Versuche angestellt und zwar mit Wiesenheu unter Zusatz von stickstoffreien Stoffen (Stärkemehl, Zucker, Oel) und von stickstoffreichen Stoffen

(Leinkuchen, Kleberpräparat).

Bei stickstoffarmer Fütterung, nämlich bei Zusatz von Stärkenschl und Zucker unter Abzug von Heu, wurde die Menge der Milch nicht wesentlich vermehrt, dagegen nahm der absolute und prozentige Gehalt derselben an Fett ab, nach Stohmann durch die Verminderung der Eiweissgabe bedingt. Die Fettmenge der Milch geht bis zu einer gewisse Grenze proportional dem Eiweissgehalte des Futters. Zusatz von sterstoffreichen Substanzen zu Wiesenheu brachte noch eine beträchtlich Steigerung der Sekretion der Milchdrüse hervor; jedoch hatte bei der sehr stickstoffreichen Fütterung eine weitere Steigerung kaum einen Eisfluss auf die Quantität der Milch, ja es sinkt bei dem gleichen übermässig stickstoffreichen Futter allmählich der Prozentgehalt des Fettes is der Milch, sowie auch die Fettmenge im Körper dabei abnimmt. Eise Zugabe von Oel zum Futter steigerte den prozentigen Fettgehalt der Milch, ein Entziehen des Fettes aus dem Futter machte ein Sinken des selben.

Aus diesen Erfahrungen lassen sich gewisse Schlüsse auf de bei der Milchabsonderung zu verabreichende Nahrung ziehen.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass die Quantität der Mile zunächst und vor Allem abhängig ist von der Entwicklung der Brutdruse, deren Zellen die Milch bereiten und die Bestandtheile der zugeführten Säfte verwerthen. Die Milchbestandtheile filtriren nicht einfach aus dem Blute durch, sondern sie werden in den Zellen de Drüse erzeugt oder durch die Zellen aus den Säften aufgenommen. Kein Einfluss auf die Milchproduktion ist so gross wie die Zeit seit Beginn der Laktation, mit welcher die Grösse der Drüse stetig abnimm; auch das reichlichste Futter bringt in einer späteren Periode keine ergiebige Sekretion mehr hervor. Die Nahrungsstoffe wirken deher nicht direkt auf die Zusammensetzung der Milch ein, sondern 🔅 haben in erster Linie die Aufgabe, die Druse auf einen guten Zr stand zu bringen und darauf zu erhalten und dann erst ihren Zelle Material zur Ausscheidung zu liefern. Darum sehen wir, weil es sich um den Aufbau von Organisirtem handelt, vor Allem die Eiweiszufuhr von Einfluss auf die Grösse der Absonderung; alle Untersuchungen haben ergeben, dass der Milchertrag in direktem Zsammenhang mit der Eiweissmenge des Futters steht. Bei einer gegebenen Drüse währt es deshalb einige Zeit bis die Steigerung der Zufuhr eine Vermehrung des Sekrets hervorbringt und noch länger

und 1869; Württemb. Wochenbl. f. Landw. u. Forstwirthschaft. 1872. S. 83; Bioleg. Studien. 1873. Heft 1.

<sup>1</sup> Voit, Ztschr. f. Biologie. V. S. 127. 1869.

is das durch kümmerliche Ernährung klein gewordene Organ wieer aufgebaut ist und wie vorher reichlich Milch liefert oder bis er Prozentgehalt einzelner Milchbestandtheile sich ändert. Reicht han eine genügende Nahrung aus Eiweiss und stickstofffreien Stoffen, welche eine gute Ernährung der Drüse und eine reichliche Milchabsonderung bedingt, so bringt vorzüglich eine Vermehrung des Eiweisses eine weitere Steigerung hervor, während ein Zusatz von Fett oder Stärkemehl keinen oder nur einen geringen Einfluss ausübt. Ist einmal ein mächtiges Organ gegeben, dann können durch dasselbe andere Stoffe, welche nicht an der Organisation betheiligt sind und nicht dem Untergang desselben entstammen, aufgenommen werden und zur Bildung des Sekrets beitragen wie z. B. das Fett, welches unmöglich alles in den Drüsenzellen aus Eiweiss oder Kohlehydraten entstehen kann, sondern zum guten Theil als solches aus dem Blute eintreten muss. Aber auch die grösste Masse von Eiweiss oder Fett oder Zucker im Blute bewirkt keinen Uebertritt dieser Stoffe in die Milch, wenn das Drüsenparenchym fehlt, welches den Uebertritt derselben in das Sekret vermittelt. In Folge einer unzureichenden Quanbität der Nahrungsstoffe sinkt die Milchmenge, da zunächst die Drüse vegen Mangels an Ersatzmaterial atrophirt und auch die vorher durchretenden Stoffe fehlen; aber auch wenn letztere bei abermaliger reichicher Fütterung wieder gegeben sind, ist die Milchabsonderung noch ering, bis nach und nach die Drüse wieder gewachsen ist.

Ans diesen Betrachtungen wird es klar, warum bei verschiedener Jahrungszufuhr vorzüglich das Milchquantum und die Menge der rockensubstanz darin geändert wird, aber häufig nicht oder nur in eringem Grade das gegenseitige Verhältniss der einzelnen Bestandteile der Milch; warum man ferner in der Regel nicht durch die int der Fütterung einen oder den andern Bestandtheil der Milch eineitig und beträchtlich zunehmen machen kann, und dies nur für das lilchfett in einigen Fällen durch eine gesteigerte Zufuhr von Eiweiss, esonders in gewissen Futtermitteln, möglich gewesen ist.

Nach allen Erfahrungen muss entsprechend unseren Vorausetzungen zur Absonderung reichlicher und guter Milch die Nahrung
iemlich reich an Eiweiss sein, vielleicht noch etwas reicher als bei der
dast. Bei letzterer handelt es sich vorzüglich um eine Ablagerung von
lberschüssigem Eiweiss und besonders von Fett an den sehon vorhanlenen, ausgewachsenen Körpertheilen, bei der Milchbildung muss dategen das Organ beständig erneuert werden, wozu ein grösserer Ueberchuss von Eiweiss gehört. Diese grössere Eiweisszufuhr bringt dem
dilchthier keinen Schaden, da bei ihm das Eiweiss durch die reich-

lich secernirende Drüse alsbald in Beschlag genommen und weggeführt wird und nicht dazu dient, den Eiweissbestand im Körper dauernd zu vermehren. Jedoch muss auch hier ein bestimmtes Verhältniss von stickstoff haltigen zu den stickstofffreien Stoffen in der Nahrung gegeben sein, um das Fett und den Zucker für die Mile zu liefern und sie nicht der Zerstörung anheimfallen zu lassen; bei einem zu grossen Ueberschuss von Eiweiss nimmt der Fettgebalt der Milch ab, ebenso wie das Fett am Körper.

Zur Milchbereitung muss mehr Nahrung eingeführt werden. Ein stillende Frau hat bekanntlich einen grösseren Appetit wie unter gewöhnlichen Verhältnissen und auch wie während der Schwangerschaft; sie scheidet daher mehr Stickstoff und Kohlenstoff im Harn und in der Respiration aus. Ebenso ist die Menge des Erhaltungsfutters einer nicht milchproduzirenden Kuh kleiner als das für das milchgebende Thier nöthige Nahrungsquantum; giebt man ersterer so viel als letterer, so setzt sie an und mästet sich; versiecht die Milchproduktion, so wird die Kuh bei gleichem Futter fett. Wolff rechnet auf 1000 Kik Lebendgewicht guter Milchkühe im täglichen Futter, bei 22-28 Kile Trockensubstanz, 2.5 Kilo verdauliches Eiweiss und 12.5 Kilo stickstofffreie Nährstoffe (Nährstoffverhältniss von 1:5), wodurch von 1000 Kilo Thier 27.6 Kilo Milch mit 0.7 Kilo Eiweiss, 1.0 Kilo Fet und 1.3 Kilo Milchzucker produzirt werden. Beim Ochsen sind in Erhaltungsfutter für 1000 Kilo Lebendgewicht nur 0.6 Kilo stickstoffhaltige und 7.4 Kilo stickstofffreie Nährstoffe nöthig (Verhältnis von 1:13); im Mastfutter 1.66-2.88 Kilo verdauliches Eiweiss und 9.16—12.09 Kilo stickstofffreie Stoffe. Zur Milchbildung gehört den nach eine grössere Quantität von Nahrung mit einem relativen Vorwalten von Eiweiss. Es muss absolut mehr Eiweiss gegeben werde als in der Milch zur Abscheidung gelangt, aber auch mehr stickstoffreie Stoffe, jedoch von ersterem verhältnissmässig mehr als von letzteren. Es ist noch nicht gentigend festgestellt, bei welcher Menge und bei welchem Verhältniss der Nährstoffe, die Milchproduktion fr ein bestimmtes Thier am günstigsten und vortheilhaftesten sich gestaltet; es sind die Schwierigkeiten, namentlich wegen der allmitlichen Abnahme der Milchmenge mit der Laktationsdauer, gun ausserordentlich gross. Die Ziege braucht nach Stohmann, auf gleiches Körpergewicht berechnet, in genügender Ration für die relativ höchste Milchproduktion doppelt so viel Eiweiss in der Nahrung die Kuh, was offenbar mit dem grösseren Bedarf des kleineren Thiers in Zusammenhang steht.

# VII. Nahrung in verschiedenen Klimaten.1

Man hat früher, grösstentheils ausgehend von theoretischen Erägungen, ganz allgemein angenommen, dass in kalten Klimaten, m die Eigentemperatur zu erhalten, ein weit grösseres Maass von lahrung nothwendig sei als in heissen, ja selbst in unseren Breiteraden im Winter mehr als im Sommer. Man dachte sich, in der lälte werde dem Körper viel mehr Wärme entzogen, also müsste nter solchen Umständen auch mehr Wärme erzeugt und somit mehr laterial verbrannt werden.<sup>2</sup>

Das Bedürfniss nach Wärme kann aber selbstverständlich nicht ir Ursache einer intensiveren Verbrennung werden; es müssen in inem solchen Falle besondere Veranstaltungen getroffen sein, welche ine Mehrzersetzung in der Kälte einleiten; wären diese nicht geeben, dann würde eben der Körper in der Kälte frieren.

Als Ursache für die lebhaftere Verbrennung in der Kälte oder ir die Anpassung der Wärmeproduktion an den Wärmeverlust, wobreh der Organismus geschickt wird, in den verschiedensten Temeraturgraden und Zonen der Erde auszuhalten, gab man früher den tösseren Sauerstoffreichthum der dichteren kalten Luft an (LAVOISIER) ler die erhöhte Sauerstoffaufnahme in Folge der vermehrten Zahler Athemzüge und der Herzbewegungen (LIEBIG).

Beweise für die Annahme eines grösseren Stoffverbrauchs in der alte durch Versuche hielt man von manchen Seiten kaum für nöthig, die einfache Ueberlegung ein solches Resultat zu fordern schien; lagen allerdings Versuche an Thieren und Menschen vor, wie die esprechung des Einflusses der Temperatur der umgebenden Luft if den Stoffumsatz im Körper zeigte (S. 211), namentlich die von avoisier am Menschen, jedoch führte man dieselben gewöhnlich eht als Beweise an.

Es ist jetzt durch viele Versuche erwiesen, dass im thierischen tganismus durch die Wirkung der Kälte, wenn dabei die Körpermperatur nicht erniedrigt wird, mehr Fett zersetzt und dadurch ehr Wärme erzeugt wird (um 36%). Die Mehrzersetzung geschieht im Theil durch verstärkte willkürliche Bewegungen, zum Theil urch die grössere Anstrengung der Athemmuskeln, zum Theil durch lebertragung der Nervenerregung an der Haut auf andere Organe, orzüglich auf die Muskeln. In der Wärme findet beim Menschen,

VOIT, Ztschr. f. Biologie. XIV. S. 151, 1878.
 LIEBIO, Thierchemie. 3. Aufl. S. 17, 21, 23, 1846; Chemische Briefe. S. 368 u. 170, 1851.

wenn dadurch die Körpertemperatur nicht erhöht wird, keine erhebliche Aenderung der Zersetzung gegenüber der bei mittlerer Temperatur statt, eher jedoch eine Steigerung derselben (um 10%) als eine Herabsetzung (S. 216).

Für den Aufenthalt in der Kälte wäre sicherlich durch die Mehrzersetzung von Fett eine zweckentsprechende Einrichtung zur Erhaltung der Eigenwärme gegeben. Zum Zweck der Beurtheilung der Nahrung in verschiedenen Temperaturen der Umgebung fragt es sich aber, welchen quantitativen Werth diese Regulation gegenüber den übrigen Regulatoren der Eigenwärme besitzt und ob in bei den in kalten Klimaten lebenden Organismen wesentlich in Betracht kommt.

Es ist unzweifelhaft, dass die Kälte bei uns in den Wintermonaten, sowie an den Polen, wenn die Temperatur des Körpen nicht abnimmt und man von einer mittleren Temperatur von 156 ausgeht, unter sonst gleichen Verhältnissen einen grössere Fettverbrauch hervorruft und somit mehr Wärme erzeugt. Bei der Katze hat sich unter diesen Umständen bei einem Temperaturunter schied von 37° eine Differenz in der Kohlensäureausscheidung 83 %, bei dem Menschen bei einem Temperaturunterschied von 36 eine solche von 40 % ergeben. Man könnte sogar meinen, des da der Mensch und die Thiere eine noch wesentlich niederere Teperatur, als bei den genannten Versuchen zur Wirksamkeit kan, ertragen, die Wärmeerzeugung noch weit mehr zuzunehmen w Nach meiner Ansicht war jedoch bei diesen Versachen schon die Grenze nahe, an welcher unter gleich bleibenden Bedie gungen Abkühlung des Körpers eintritt, ja es sind dabei schon norme Verhältnisse gegeben, welche im gewöhnlichen Leben nich vorkommen.

Der Mann, welcher ohne Mantel im gewöhnlichen Zimmerangsechs Stunden lang bei einer Temperatur von + 4° in der Kamper des Respirationsapparates ruhig sass, fror stark, namentlich gegen das Ende des Versuchs, und bekam darnach heftiges Zittern. Welchem er sich nur durch längere Körperbewegung wieder zu erhole vermochte. Hätte der Mann bei einer der niederen äusseren Temperatur entsprechenden wärmeren Bekleidung, welche er sonst angeles hätte, gearbeitet, so wäre sicherlich keine erhebliche Steigerung der Fettzersetzung, gegentüber der bei gleicher Arbeit in einem mit temperirten Raum, hervorgetreten.

Es scheint mir, dass die unserem Willen entzogene Regulatie der Eigenwärme durch eine grössere Wärmeproduktion in nicht sehr Anadelmung unter den gewöhnlichen im Leben des Mensehen 'Thiere gegebenen Verhilfnissen stattfindet und jedenfalls is Wirkung der körperlichen Bewegung oder der Nahrungs16 weit übertroffen wird.

i frei lebenden Thiere sind nämlich nicht wie bei einem Verstr Kälte preisgegeben: sie suchen bei starker Kälte schützende und Verstecke auf, sie erhalten durch dichtere Behaarung siekere Fettlage im Unterhantzeilgewebe Umhüllungen von en Wärmeleitern, und sie führen endlich lebhafte Bewegun. Dass die Regulation durch reliektorische Wärmeerzeugung in nicht sehr ergiebig ist, zeigt die beständige Abnahme der simperatur bei einem auf dem Rücken ausgespannten Kanin is welchem durch die Ausstreckung der Glieder die Wärmeelne günstigere wird.

in knifen Klimaten lebenden Menschen sind meist klein und det wie die Eskimos, die Lappikuder etc. und hieten somit alblung eine möglichst geringe Oberfläche dar; lange und Leute würden eber unter der Kälte leiden und vielleicht zu gehen. Sie vermeiden noch auf andere Weise den Wärmennd schützen sieh vor Frost, indem sie ihren gewöhnlich mit sachnlichen Fettpolster verschenen leib mit Pelzen und andern en Wärmeleitern umhülen, und wenn sie nicht im Freien d sieh aufhalten, in ihren brühwarmen Hütten dieht bei kauern. Sie vermehren dann auch die Wärmebildung durch ehe Austrengung im Freien, ohne welche sie trotz der reflek 1 Regulation erfrieren würden.

th Allem dem fragt es sich also, ob unter den gewühnlichen erhältnissen im Winter mehr Nahrung aufgenommen und mehr wird als im Sommer. W. E. Edwands! hatte kleine Vögel hiedener Jahreszeit während. I Stunde einer Temperatur von esetzt, und heobachtete, dass die Thiere im Sommer sich häthliten als im Winter, er brachte ferner die Vögel zur und Winterzeit hei 20° unter eine Glocke, worin sie im führer erstickten. Man könnte aus diesen Versuchen, sowie en von Derman Fiskelen?, nach welchen Meerschweinehen almichen Aussentemperatur von 18° im Winter einen um horn Gaswechsel zeigten wie im Sommer, schliessen, dass ere im Winter durch die anhaltende Einwickung der kälte, em wenn man sie in einen erwärmten Raum bringt, ständig

DWARDS, De l'influence des agens physiques sur la vie p. 103 n. 200. 1824 BRAND, Arch. f. d. ges. Physiol. VV 8. 003, 1877.

mehr zersetzen wie im Sommer. Es ist jedoch die Thatsache vielleicht noch auf eine andere Weise zu deuten.

Die Angaben von Barral! über die reichlichere Nahrungszustahr bei Menschen im Winter sind nicht entscheidend, da nicht ein von der Willkür abhängiger, möglicherweise vorübergehender Mehrkonsum von Speisen in vereinzelten Fällen, sondern nur eine dauernde Abnahme der Zersetzung während des Sommers oder eine Zunahme während des Winters bei gleichbleibender Nahrungsaufnahme beweisend ist. Das Nämliche gilt von den Versuchen von E. Smith, nach denen ein Mensch in den kälteren Monaten mehr Kohlensäure liefern soll als in den wärmeren.

Senator <sup>2</sup> nahm in sonst richtig angelegten Versuchen nur einer geringen Einfluss der äusseren Temperatur auf den Stoffverbrach wahr. Er beobachtete zunächst bei einem gleichmässig mit 300 Gm. Fleisch und 10 Grm. Schmalz ernährten Hunde, den er verschiedene Temperaturen aussetzte, nur sehr geringfügige Schwankungen der Körpergewichts. Fernerhin fand er <sup>3</sup>, dass ein Hund A von 5392 Gm. Gewicht bei der nämlichen Ernährungsweise mit Fleisch und Fett in Monat August 3.455 Grm. Kohlensäure in 1 Stunde lieferte, im Monat Oktober bei einer um 10 <sup>0</sup> niederern Temperatur nur 2.6165 Grm.: das Körpergewicht war etwas geringer geworden, die Harnstoffmenge etwas gestiegen. Ein 7520 Grm. schwerer Hund C schied ebenso in August 3.154 Grm. Kohlensäure aus, im Oktober bei geringerem körpergewicht nur 2.780 Grm. Die Abnahme der Kohlensäureausschidung in den kälteren Monaten rührt vielleicht von einer Aenderung der Körperbeschaffenheit des Thiers her.

Der durch sechs Monate andauernde, von dem Herrn Herzog CAETHEODOR in Bayern an einer Katze ausgeführte Versuch, bei welche das Thier stets die gleiche Nahrung erhielt, zeigte evident, das is der kalten Jahreszeit das Thier nahezu auf seinem Gewicht blick mit dem Eintritt der wärmeren Tage dagegen an Gewicht nicht beträchtlich zunahm. Im Sommer ist also in der That wenge Nahrung nöthig als im Winter.

Man fabelt in Reisebeschreibungen allerdings viel von den personen, welche die Polarmenschen verzehren, sie zuverlässige Angaben über das von ihnen während längerer Zie Aufgenommene sind, soviel ich weiss, noch nicht vorhanden.

<sup>1</sup> BARRAL, Ann. d. chim. et phys. (3) XXV. p. 129, 1549.

<sup>2</sup> SENATOR, Arch. f. path. Anat. XLV.

<sup>3</sup> Derselbe, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1572. S. 20, 1974. S. 46. 4 Herzog Carl Theodor, Zischr. f. Biologie. XIV. S. 51. 1973.

suchlingen zwar manchmal, wenn gerade die Gelegenheit geboten t, viel auf einmal, Rennthiersleisch und Thran in Masse, wie der leger in heissen Klimaten es auch thut; sie nehmen aber dann zu steren Zeiten auch wenig auf.

Man erzählt, dass die Walfischfünger die Matrosen eigens aussehen und nur solche auf die Expedition mitnehmen, welche ein muse Quantum Speise ertragen können. Es weist dies ebenfalls wanf hin, dass in kalten Gegenden der Bedarf wirklich ein größsserer und dass dortselbst theils zur Verhütung des Stoffverlustes, theils noch ausserdem mehr Wärme zu bilden, mehr Nahrung aufgemmen werden muss.

Es wäre sehr wichtig, über die Ernährungsverhältnisse von bieren und Menschen in Kamtschatka oder Grönland oder Spitzrgen etwas Sicheres zu erfahren. Man sollte denken, es könnte 
16 Aufzeichnung über die ziemlich einfache Kost der Menschen 
17 über den Futterbedarf der Rennthiere und der Hunde ohne zu 
1866 Mühe gemacht werden.

E. A. Scharling widersprach der Liebeg'schen Lehre von dem sehr verschiedenen Stoffverbrauch in kalten und warmen Klimaten das Entschiedenste. Er hat Notizen über die Kost der Indianer Mexiko, der eingeborenen Matrosen in Indien, und der Grönländer, vie über den Proviant auf Schiffen, welche auf Fahrten in die rdsee oder nach Westindien sich befanden, erhalten und mitgefilt, aber es war mir unmöglich, daraus etwas über die Quantin der üglich verzehrten Nahrungsstoffe zu entnehmen.

SENATOR<sup>2</sup> machte auf eine Angabe von George Kennan aufrksam, wornach die zum Ziehen der Schlitten in Kamtschatka 1 Nordasien verwendeten Hunde bei einer Kälte von — 70° F. — 57° C. ausschliesslich Abends nach Beendigung ihres mithsamen gewerkes 1½ 2 Pfd. — im Mittel 795 Grm. gedörrte Fische erlen, und er wundert sich darüber, wie aus deren Spannkräften nicht r der gewaltige Wärmeverlust durch die Kälte ersetzt, sondern auch eine so bedeutende Arbeit geleistet werden könne. Im getrockten Stockfisch befinden sich nun 81.4% feste Theile und nur 18.6% auser; in 795 Grm. demnach etwa 647 Grm. Trockensubstanz. Nimmt an diese bis zu 80% als Fleisch (Muskeln, Drüsen, leimgebendes swebe etc.) an, so würden sie 2148 Grm. frischem fettfreiem Fleisch ausprechen. Dies ist das Maximum an reinem Fleisch, mit dem

<sup>1</sup> Scharlino, Ann. d. Chem. u. Pharm. LVI, S. 1, 1846; Journ. f. pract. Chemie. XXVI, S. 454, 1845, XLVIII, S. 435, 1849.

<sup>2</sup> SERATOR, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1571. S. 42 - 53.

man einen 35 Kilo schweren Hund in das Stickstoffgleichgewicht bringen kann. Da die Fische aber neben dem Fleisch noch Fett einschliessen, so reicht die verzehrte Masse zur Erhaltung eines Hundes auch bei der grössten Leistung und Zersetzung hin.

Die Mehrzersetzung in der Kälte durch die unwilktirliche Regulation steht vollkommen fest, aber sie ist für das Leben in kalten Klimaten wahrscheinlich nicht so sehr bedeutend, da dabei anders Mittel von ungleich grösserer Wirksamkeit zu Hilfe kommen, nämlich die Umhüllung des Körpers mit schlechten Wärmeleitern, der Aufenthalt in warmen Hütten während der Nacht, die Erzeugus von viel Wärme durch starke Muskelthätigkeit. Für sich allein, d.k. mit weniger schützenden Kleidern und ohne die körperliche Anstragung würde die reflektorische Mehrzersetzung die Bewohner arktischer Gegenden nicht vor dem Erfrieren bewahren. Wirkt sie ja nicht soviel, um für den Menschen bei einer Temperatur von + 25° die Kleider entbehrlich zu machen.

Ich glaube daher, dass der Mehrbedarf an Nahrungsmitteln kalten Klimaten nicht so beträchtlich ist, als man anzunehmen geneigt war. Da die Kälte keinen grösseren Verbrauch an Eiweis, welcher bei eben genügender Zufuhr vor Allem durch die Yest der stofflich thätigen Zellen bestimmt wird, bedingt, so ist in der Kälte zur Erhaltung des Eiweissbestandes im Körper sicherlich nicht mehr Eiweiss in der Nahrung nöthig als in unseren Breitegrades Der Fettverbrauch dagegen wird vorzüglich beeinflusst durch Grösse der Muskelarbeit und auch nebenbei bei ungenügender Bedeckung durch die reflektorische Kältewirkung, weshalb in kalte Klimaten bei gleicher Arbeitsleistung wohl etwas mehr Fette oder stickstofffreie Stoffe zugeführt werden müssen, die allerdings Umständen auch durch einen Ueberschuss von eiweissartigen Stoffen ersetzt werden können. Um durch Nahrungszufuhr eine Mehransetzung im Körper und eine grössere Wärmebildung hervorzurden ist das Fett nicht tauglich, da ein Ueberschuss desselben nicht brannt, sondern angesetzt wird; wohl aber eignen sich dazu das 🗗 weiss und die Kohlehydrate.

Eine weitere Frage ist die, ob auch für höhere Temperature der Umgebung, wenn man von einer Temperatur von 16° ausgebt eine solche unwillkürliche Regulation durch eine Minderzerschaft besteht. Von den Meisten wird eine solche angenommen, so scho von Lavoisier und von Liebig, und es gilt gewöhnlich für gas

<sup>1</sup> KRIEGER, Ztschr. f. Biologie. V. S. 514. 1869.

gemacht, dass in heissen Klimaten viel weniger Nahrung aufgenmen wird als in kalten.

Wenn die Katze des Herrn Herzogs CARL THEODOR im Sommer Gewicht zunahm, so beweist dies noch nicht eine verminderte Zerzung in höheren Temperaturen, denn jener Erfolg kann ebensogut durch den vermehrten Zerfall in der Kälte gegenüber dem bei ülerer Temperatur hervorgebracht worden sein.

In einer Temperatur von 31° wurde von der Katze etwas weer Kohlensäure produzirt wie bei 150, vom Menschen dagegen r etwas mehr; eine wesentliche Aenderung konnte nicht gefunden den. Wenn die Kälte durch Reizung sensibler Nerven einen sseren Fettverbrauch hervorbringt, so wird eine die mittlere, für vollkommen behagliche Temperatur übertreffende Erwärmung Umgebung höchstens noch eine geringe Herabsetzung oder vielht sogar bei eintretender Unbequemlichkeit eine geringe Erhöhung Zersetzung bewirken. Die Auslegung von Zuntz, dass es sich letztern Fall um die Folge der Abkühlung der Haut, durch die sserverdunstung handle, ist, wie ich schon bemerkt habe, nicht rscheinlich; die Erklärung ist vorläufig aber ganz gleichgültig, tsache ist, dass beim Menschen bei höherer Temperatur unter ständen, wie sie in einem heissen Klima meistentheils gegeben I mehr und nicht weniger zersetzt wird. Es giebt noch andere nente, welche in der Hitze einen erhöhten Umsatz bedingen; es z. B. der reichliche Wasserkonsum eine etwas grössere Eiweisstörung hervor, oder es wächst der Verbrauch von Fett, wenn Thiere im Stalle in der schwülen Luft, durch Fliegen belästigt, nhig werden, oder wie die Hunde mit heraushängender Zunge chend athmen.

Für die höheren Wärmegrade scheint demnach, wenigstens beim ischen, keine in Betracht kommende reflektorische Regulirung eh verminderte Oxydation zu existiren.

Dies wird auch durch die allerdings noch spärlichen Nachten über die Kost in heissen Ländern bestätigt. Nach dem Beite der österreichischen Expedition nach Siam, China und Japan C. v. Scherzer inimmt ein im südlichen China lebender Arter täglich im Mittel 902 Grm. Reis mit noch anderen stickstoffhen Nahrungsmitteln auf; für einen mittleren, in unseren Gegenlebenden Arbeiter habe ich 896 Grm. Reis mit einem geringen atz einer eiweissreichen Substanz als nöthig berechnet. Englän-

<sup>1</sup> SCHERZER, Bericht d. österr. Expedition u. s. w. Anhang. S. 56.

der, welche längere Zeit in Indien gelebt haben, versichern nich tibereinstimmend, dass sie dort nicht weniger und nicht anders enn als in der Heimath.<sup>1</sup> Das Gleiche erfuhr ich aus zuverlässiger Quie tiber die Ernährungsverhältnisse in Aegypten.

Wenn man die Sache nach den über die stoffliche Bedeuter der einzelnen Nahrungsstoffe jetzt ermittelten Thatsachen überleit so kann es auch gar nicht anders sein. Zur Erhaltung des Eiw bestandes eines Organismus gehört eine bestimmte Quantität vool weiss; Niemand sieht ein, warum sich in der Wärme weniger I weiss zersetzen soll als bei einer mittleren Temperatur. Ebene i eine bestimmte Menge von stickstofffreien Stoffen zur Erhaltung de Fettgehaltes des Körpers erforderlich, welche sich vorzüglich der Arbeitsleistung desselben richtet. Wird daher in einem hei Klima die gleiche Arbeit verrichtet wie in unserer gemässigten Za so muss auch nahezu die gleiche Menge stickstofffreier Stoffe setzt werden, wobei allerdings recht viel und zwar unnöthig Wärme geliefert wird, mehr als zur Erhaltung der Körpertempes nöthig ist. Deshalb ist es auch viel schwieriger, in solchen Hi melastrichen zu arbeiten, da man dort die grosse Quantität von Wa nur mit Mühe los wird. Viele Anstrengungen und mancherlei W anstaltungen sind daher bekanntlich in den Tropenländern den gerichtet, die Wärme, welche bei der Ernährung des Körpen zeugt wird, wieder wegzubringen z. B. durch gute Wärmeleiter Kleidung und Wohnung, durch Verdunsten von Wasser, Zufäch von Luft, häufige Bäder u. s. w.

Daraus erkennt man abermals recht deutlich, dass die Nahrungstoffe dazu dienen, den Körper auf seiner stofflichen Zusamme setzung zu erhalten und nicht um bei ihrem Zerfall die nöthige Monty von Wärme zu erzeugen; ein Stoff, der nichts weiter thut als Winzu entbinden, ist daher kein Nahrungsstoff, denn es kann uns seine Zersetzung und seine Eigenschaft, Wärme zu bilden, unter Umstellen recht unbequem werden und unntitz sein (S. 341. 416).

In heissen Klimaten thut man gut, solche Nahrungsstoffe wählen, welche ihren Zweck der Erhaltung der Körpersubstanz füllen und dabei so wenig als möglich Wärme liefern. Da die weschiedenen eiweissartigen Substanzen nahezu die gleiche Menge währen geben werden, so kommen hier hauptsächlich das Fett mit

<sup>1</sup> Auch die Angaben von Playfair über die Kost in England und in Borbay lassen keinen wesentlichen Unterschied in der Nahrung, namentlich auch nicht in den stickstofffreien Stoffen erkennen (Proceed. of the Roy. Soc. 1833; Edinb. new philos. Journ. LVI. p. 262. 1854.

Kohlehydrate in Betracht. Nach den Bestimmungen von Franknd erzeugt i Grm. Fett 9069 Wärmeeinheiten, 1 Grm. Stärkemehl
r 3752 Wärmeeinheiten. Da i Grm. Fett in seiner Wirkung auf
r Fettabgabe im Körper etwa 1.75 Grm. Stärkemehl oder Zucker
nivalent ist, so werden bei gleicher Wirkung vom Fett 9069, vom
rkemehl nur 6566 Wärmeeinheiten geliefert. Es ist wohl möglich
i wahrscheinlich, dass der reichliche Genuss von stärkemehl- und
ekerhaltigen Nahrungsmitteln in den Tropen, wie z. B. von Reis,
is, Zuckerrohr, Datteln u. s. w. hierauf zurückzuführen ist.

Um für einzelne Fälle, d. h. für die verschiedenen Thiere unter en möglichen Verhältnissen und Anforderungen die richtige und te Nahrung festzustellen, sind allerdings noch viele Untersuchungen hig, aber man kennt jetzt wenigstens im grossen Ganzen die Beitung der einzelnen Nahrungsstoffe für die Erhaltung des Organiss, sowie den Einfluss der Körperbeschaffenheit, der Arbeitsleistung anderer Momente auf den Stoffumsatz. Es sind darin sicherlich visse Verschiedenheiten je nach der Organisation und der chemien Zusammensetzung der Thiere gegeben, aber in den Gesetzen Verbrauchs besteht kein wesentlicher und prinzipieller Unter-Ein Fleischfresser vermag z. B. verhältnissmässig so viel rkemehl oder Zucker aufzunehmen und zu zersetzen als ein Pflanfresser, nur kann er nicht die Cellulose in seinem Darmkanal verrthen, da ihm die Apparate dafür mangeln; sind die Substanzen r einmal in das Blut und in die Säfte gelangt, so ergeben sich nach der Stoffzufuhr wohl noch einige Differenzen in den Zwienstufen und den Endprodukten, aber die Umwandlungen vollhen sich im Allgemeinen nach den gleichen Regeln. Es ist die gabe eines Handbuchs der Physiologie, die allgemein gültigen setze darzulegen; zu berichten, wie sich die kleinen Abweichunund die quantitativen Verhältnisse in jedem einzelnen Falle geten, muss denen überlassen bleiben, für welche ein solcher spe-Ier Fall von Interesse ist.

### ANHANG.

## Hunger- und Durstgefühl.

Wir besitzen in dem Hunger- und Durstgestihl einen Anzeige, welcher uns belehrt, dass der Organismus zu seiner Erhaltung neuen Materials bedarf, sowie auch dass in dieser Beziehung gentgest sit. Der Mangel und der Ueberfluss dursten nickt erst an ihren Folgen, an der Abmagerung des Körpers und der Abnahme der Leistungsfähigkeit desselben, oder an dem übermässigen Ansatz von Substanz erkennbar sein; jene Empfindungen thun med dies früher kund, sie veranlassen die Aufnahme der sesten und sien Nahrung und begrenzen dieselbe quantitativ.

Es ist zu untersuchen, welche Ursachen die genannten Gefühle bedingen, welche Endorgane dadurch getroffen werden, und welche Nerven die Erregung zu den Centralorganen, in denen die Empfedungen stattfinden, fortleiten. <sup>1</sup>

### I. Hungergefühl.

Für gewöhnlich nimmt der erwachsene Mensch sein tägliches Nahrungsquantum in drei Mahlzeiten auf, der stärker Arbeitende bei bis zu fünf Mahlzeiten nöthig, so dass wenigstens unter Tags auch während eines Theils der Nacht die Verdauung und Recortion im Darmkanal fast ununterbrochen fortgeht. Wenn wir etwalle sechs Stunden neue Nahrung zuführen, so müssen die erste Anzeichen des Hungergefühls auftreten, bevor der Magen ganz ker und die Verdauung des vorher Verzehrten im Darm völlig beendet ist.

<sup>1</sup> Die ältere Literatur über Hunger und Durst findet sich bei Tuddusse. Physiologie d. Menschen. III. S. 22 u. S. 57. 1836 zusammengestellt; die neuer bei Longer, Traité de physiol. I. p. 21. 1868 und Anat. u. Physiol. d. Nervensystem Uebers. v. Hein. II. S. 278. 1849.

Wir bezeichnen diese ersten Gefühle als Appetit oder als Essst. Man sagt gewöhnlich, dieselben seien angenehme Empfindungen; und für sich sind sie jedoch nicht angenehm, sondern nur die ran geknüpften Vorstellungen von den Empfindungen, welche wir Stillung des Appetits haben werden, die Vorstellung wie gut es bei der Aufnahme von Speise schmecken wird.

In diesem Stadium sind wir wieder nach Speise begierig, es ten Vorstellungen nach solchen auf, begleitet von einer verstärkten sonderung von Speichel, und in der Magengegend verspüren wir lefinirbare Empfindungen von Drücken und Nagen, sowie schwache atraktionen des Magens mit Kollern und Gurgeln im Leibe. Das te Auftreten des Hungergefühls hängt sehr von der Zeit ab, in der gewöhnt sind unsere Mahlzeiten zu halten; wir werden dann zu ser Zeit durch die angegebenen Symptome an die Nahrungsaufime erinnert; dieselben lassen jedoch wieder nach oder hören, wenn aus irgend einem Grunde erst später die Mahlzeit geten wird. Sie können auch durch eifrige Beschäftigung und ähnte Momente ganz übersehen werden.

Ist Speise in den Magen eingebracht worden, dann verschwindet ses erste Hungergefühl bald und es tritt bei einer gewissen Anung des Magens das Gefühl der Sättigung ein. Dieses Gefühl schon zu einer Zeit vorhanden, wo erst sehr wenig von dem Verrten resorbirt und an die stoffbedürftigen Organe getragen sein in. Es wird das Hungergefühl in diesen ersten Stadien auch bewichtigt durch Verschlucken unverdaulicher Dinge (wie z. B. von le bei den Otomaken), und es ist ferner das Eintreten der Säting in hohem Grade abhängig von der Ausdehnung, welche für wöhnlich der Magen durch die Mahlzeit erleidet: denn die an eine rke Anfüllung des Magens mit Kartoffeln gewöhnten Irländer gen über Hunger, wenn sie eine Kost erhalten, welche ihren gancu ebensoviel und mehr Nahrungsstoffe bietet, aber in einem ineren Volum; die an das grosse Quantum der aus Mehl gebacke-Nudeln gewöhnten oberhayerischen Bauernbursche meinen angs schlecht ernährt zu sein, wenn sie in der Stadt die weniger uminöse, vorwiegend animalische Kost erhalten.

Nach diesen Erfahrungen geht das erste Hungergefühl offenbar a Magen aus; es ist aber nicht sicher bekannt, auf welche Weise dort erzeugt wird. Es sind hierüber die verschiedensten Meiigen geänssert worden; aber es hängt wohl unzweifelhaft irgendmit der Leere des Magens zusammen. HALLER und seine Schüler sen die Empfindungen beim Hunger von der Reibung der gefallastbuch der Physiologie. Bd. VI. teten und gerunzelten Schleimhautsfächen des leeren Magens und der dadurch bedingten Spannung und Zerrung der Nerven desselben kommen, welche Reibung durch Einbringen von Speise und Enfernung der Magenwandungen von einander ausgehoben werde. Andere leiteten sie von der Absonderung eines stark sauren Sastes oder der beginnenden Selbstverdauung des keine Speise enthaltenden Magens (Dumas'), oder der Anhäufung des Sekrets in den geschwelltes Drüsen ab (Beaumont); es ist aber bekannt, dass beim Hunger keis saurer Magensaft abgesondert wird. Nach Darwin 2 soll beim Hunger der Magen durch das Fehlen des normalen Reizes erschlaft mit unthätig sein, welcher Zustand von einer Schmerzempfindung begleitet sei.

Das erste Hungergefühl kann nicht durch einen Substanzmange in den Magen- und Darmhäuten oder in den sensiblen Nerven der selben oder im Blute veranlasst sein, da zu dieser Zeit noch keit wesentlicher Stoffverlust stattgefunden hat.

E. H. Weber <sup>3</sup> wies zuerst darauf hin, dass es sich hier walkscheinlich um Muskelgefühle handelt, indem die Zusammenziehungen der glatten Muskelfasern des leeren Magens Empfindungen herverufen, ähnlich wie die des Uterus die Geburtswehen oder des Dickdarms den Stuhldrang. Man kann sich mit Vierordt <sup>4</sup> denken, dass wenn im leeren Zustande des Magens die Muskeln nicht elastich gespannt sind, die peristaltischen Bewegungen eigenthümliche Gefühle bewirken, während bei vollem Magen die Contraktionen der stark gedehnten Muskeln Gefühle anderer Art hervorrufen.

Verschieden von diesen ersten Zeichen des Hungers durch bestimmte Vorgänge oder Zustände im Magen sind die Erscheinunge bei längerem Hungern. Es treten dann stärkere Schmerzen, der Empfindung von heftigem Drücken und Bohren am Magen und Dark und das Gefühl äusserster Schwäche und Mattigkeit auf. Die ketteren Symptome hängen unstreitig mit dem Stoffverlust, welchen der Organe des Körpers, besonders die Muskeln, bei längerer Inanitie erleiden, zusammen. Es handelt sich hier um die Folge einer der gemeinen Veränderung im Organismus, die sich zunächst durch des spezielles Gefühl im Magen ausdrückt. Es ist möglich, dass dass ausser den Sensationen vom Magen aus noch andere, nicht bestimmt lokalisirte Gefühle, die mit der Abmagerung der Theile met

<sup>1</sup> DUMAS, Principes de physiol, I, 1806.

<sup>2</sup> Darwin, Zoonomie, III. S. 222.

<sup>3</sup> E. H. Weber, Wagner's Handworterb. d. Physiol. III. (2) S. 580.

<sup>1</sup> VIERORDT, Grundriss d. Physiol. 4. Aufl. 1871. S. 433.

Em Stoffbedürfniss des Gesammtorganismus verknüpft sind, vorbammen.

Gegen die Meinung, nach welcher das Hungergefühl ausschliesseh von gewissen Zuständen des Magens bedingt sei, hat man nämch angeführt, dass auch bei Mangel des Magens oder bei grossen erletzungen und Veränderungen desselben, z. B. bei ausgedehntem lagenkrebs das Hungergefühl nicht aufgehoben sei. Nach Aufahme unverdaulicher Dinge stellt sich ferner das anfangs dadurch rencheuchte Hungergefühl nach einiger Zeit doch wieder ein, und man hat wahrgenommen, dass Kaninchen, welche nach eintägiger Entziehung der Nahrung alle Zeichen der Fresslust darboten, einen mech mit Futterresten gefüllten Magen hatten. Das Einspritzen von Lösungen von Nahrungsstoffen in die Venen soll ohne Füllung des Magens das Hungergefühl zum Verschwinden bringen.

Weiterhin hat Busch! beobachtet, dass bei einem Menschen mit bechgelegener Darmfistel, aus welcher der Chymus wieder zum Vorwhein kam, nach Anfüllung des Magens nicht das eigentliche Hunsurgefühl nachliess, sondern nur die lästigen Sensationen in der Engengegend aufhörten; ersteres schwand erst, als im Darmkanal eie reichliche Absorption von Nahrungsstoffen stattgefunden hatte. hnlicher Weise währt das Hungergefühl trotz vollen Magens an einem zu kurzen Darmrohr, und in anderen Fällen, wo nicht mentgend Material in die Säfte tibertritt. Wodurch aber dieses allmeine Hungergefühl bedingt ist, ist noch unbekannt. Man hat meint, die Stoffarmuth des Blutes beim Hunger werde durch alle Genthlsnerven des Körpers erkannt; Budge 2 stellte die Hypothese es seien die mit dem Blute in so naher Berührung stehenden Emmerven, welche das Gefühl dieser Veränderung vermittelten. Es auch möglich, dass in gewissen Fällen durch mangelhafte Er-Trang der nervösen Centralorgane, in welchen die Hungerempfinstattfindet, bei geftilltem Magen diese Empfindung ausgelöst wid. Es muss sich hier um nervöse Einwirkungen handeln, obwohl tannt ist, dass beim Hunger die Nerven und die Nervencentral-Tane nicht oder nur wenig an dem gewaltigen Gewichtsverlust des Greers betheiligt sind; es können aber vielleicht ganz geringstigige Verinderungen jene Gefühle hervorrusen.

Beim Menschen treten manchmal bei längerem Hunger unergliche Schmerzen, unter welchen die unnatürlichsten und entsetzchsten Handlungen begangen werden, um sich Speise zu verschaffen,

<sup>1</sup> Busch, Arch. f. pathol. Anat. XIV. S. 140.

<sup>2</sup> Budge, Lehrb. d. Physiol. des Menschen. S. Aufl. S. 697. 1862.

ein, sowie auch psychische Störungen, die sich bis zur Raserei steigern. 1 Jedoch ertragen Manche, welche sich aushungern, z. B. Geister kranke, den Hunger ohne solche Alterationen, und es tritt bei ihm schliesslich in einem Zustande äusserster. Abmagerung und Schwich der Tod ein. Hungernde Thiere, Hunde und Katzen sind nur die ersten Tage unruhig und erwarten gierig das gewohnte Fressen später sind sie ganz ruhig und scheinen keine eigentlichen Schmerze zu empfinden. Atrophische Kinder oder Kranke, welche allmählte an Inanition zu Grunde gehen und die äusserste Abmagerung zeigen klagen nicht über Schmerzen. Die Rheinlachse, welche währen 6 Monaten hungern und unter Atrophie der Rückenmuskeln die Geschlechtsorgane mächtig entwickeln, haben dabei gewiss kein Schmerzen und kaum das Gefühl des Hungers.

Je grösser der Stoffverlust ist, welchen der Körper erleids desto eher treten selbstverständlich die Symptome des Hungers auf also z. B. später bei Ruhenden als bei Arbeitenden. Die Esslust jedoch bei gewissen Erkrankungen, namentlich des Magens 🖿 Darms, trotz bedeutender Abmagerung sehr gering; ebenso tritt k fieberhaften Krankheiten das Gefühl des Hungers nicht auf, die Krankheiten des Hungers nicht auf ken haben keinen Appetit und verweigern sogar die Speise de ekeln sich davor. Es muss hier eine Veränderung (Verminderung der Erregbarkeit) der das Hungergefühl bedingenden Nerven gegete sein: auch der Zustand der nervösen Centralorgane ist von Einste auf das Hungergefühl, weil der Appetit durch Gemüthsaffekte plötzlich erlischt und manche Stoffe, wie z. B. Opium, Tabak u. s. w. die Empfindung des Hungers zu vermindern oder zeitweilig auf heben vermögen. Man hat gesagt, dass nach Wegnahme der Henri sphären des Grosshirns (bei Tauben) das Hungergefühl nicht mehr vorhanden sei, da die Thiere darnach freiwillig kein Futter met verzehren; nach meiner Auffassung haben dieselben noch Hunge, nur machen sie sich keine Vorstellung mehr, dass das Vorgesetzt das Futter ist, mit dem sie den Hunger stillen können.

Man hat sich bemüht die Nervenbahnen aufzusinden, durch welche die Hungergesühle vermittelt werden, man hat aber noch weige Sicheres hierüber ermittelt. Man hat sich zunächst an die Nerri vagi gewendet und dieselben durchschnitten. Brachet 2 hatte denach das Gesühl von Hunger und Durst verschwinden sehen; es ist aber wahrscheinlich, dass seine Thiere in Folge der eingreisenden

SAVIGNY, Observ. sur les effets de la faim et de la soif. Thèse de Paris 1525.—
 SOVICHE, Ann. d'hygien. publ. et de méd. lég. XVI. p. 207.
 BRACHET, Rech. sur les fonct. du syst. nerv. ganglionnair. p. 219. Paris 1537.

Operation nichts mehr gefressen haben. Denn alle späteren Beobnehter (Reid, Volkmann<sup>1</sup>, Sedillot<sup>2</sup>, Leuret und Lassaigne<sup>3</sup>,
Budge<sup>4</sup>, Schiff<sup>5</sup>, Bidder und Schmidt, Claude Bernard) sahen
lie Thiere nach der Durchschneidung jener Nerven noch gierig Nahung aufnehmen. Einige haben sogar angegeben, dass die Thiere
lanach einen grösseren Appetit besitzen; sie haben aber wahrscheinlieh nur die Ansammlung von Speise im gelähmten Oesophagus als
Anzeichen dafür betrachtet. Man hätte vielleicht einwenden können,
lass die Thiere nach der Durchschneidung der Nervi vagi deshalb
noch gefressen haben, weil der Geschmackssinn noch erhalten war;
longer<sup>6</sup> hat aber gezeigt, dass dies auch der Fall ist nach Durchchneidung der Nervi vagi und glossopharyngei. Auch nach der
Jarchschneidung der Nervi splanchniei nehmen die Thiere noch
inter auf (Ludwig und Haffter<sup>7</sup>).

Man hat aus diesen Versuchen geschlossen, dass die Nervi vagi as Hungergefühl nicht bedingen können. Dieselben stehen aber öglicherweise nur in Beziehung zu den Magensymptomen, während ie allgemeinen Hungergefühle noch vorhanden sind. Der Anblick ad der Wohlgeruch der Speisen veranlasst hier vielleicht die Aufahme derselben, sowie wir auch häufig ohne gerade Hunger zu apfinden, dies oder jenes, was uns geboten wird, verzehren.

Das Gefühl der Sättigung zeigt uns nicht immer korrekt die zur ermeidung von Stoffverlust genügende Zufuhr an. Wir sind bald sättigt, wenn uns eine Speise nicht sehmeckt; wir geniessen daegen nicht selten von einem uns recht zusagenden Gerichte mehr seigentlich nöthig ist. Nach reichlicher Aufnahme tritt aber, auch letzterem Falle, wenn wir noch mehr zuzuführen suchen, das Gethl des Ekels auf (S. 420). Man hat gemeint, dass das Gefühl der ättigung von einer gelinden Reizung der Vaguszweige im Magen errührt, welche das Gefühl des Hungers verscheucht. Die Abneigung egen die Speisen nach der Sättigung soll auf die gleiche Weise utstehen, wenigstens scheinen gewisse Reize der Enden des Nervus agus im Magen z. B. durch Brechmittel Uebelkeit und Erbrechen bewirken.

<sup>1</sup> Volkmann, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1841. S. 332 u. Wagner's Handwörterb. Physiol. II. S. 588.

<sup>2</sup> Sebillot, Du nerf pneumogastrique. Thèse inaug. Paris 1829.

<sup>3</sup> LEURET u. LASSAIGNE, Rech. phys. et chim. pour servir à l'hist. de la dige-

Bubos, Acta Leopold. XXVII. 1860; Physiologie. S. 815. 1862.

Schipp, Schweizer. Monatsschr. f. prakt. Med. 1860. No. 11 u. 12.
 Longer, Anat. u. Physiol. d. Nervensystems. Uebers. v. Hein. II. S. 281. 1849
 Traité de physiol. I. p. 24. 1868.

LUDWIG U. HAFFTER, Ztschr. f. rat. Med. N. F. IV. S. 322.

Das Ekelgefühl ist ein Muskelgefühl (E. H. Weber), welches mächst auf anomalen Contraktionszuständen der Pharynx- und Gemenmuskeln beruht. Dieselben treten reflektorisch auf bei uns wistlichen Gerüchen und Geschmäcken, durch mechanische Reizung und Kitzeln des Gaumensegels oder der Zungenwurzel, durch den Ablick oder auch durch Vorstellungen von Ekelhaftem, bei Gemäthbewegungen, bei Erkrankungen des Verdauungstraktus. Nur de Begierde bei sehr heftigem Hunger bewirkt, dass sonst ekelhaft Erscheinendes verzehrt und der Ekel überwunden wird.

### II. Durstgefühl.

Das Durstgeftihl, welches das Verlangen nach kühlenden Getränken erweckt, wird in erster Linie hervorgerufen durch eine wirder Schleimhaut des Schlundes und der Mundhöhle, vorzüglich de Zungenwurzel und des Gaumens, erregte Empfindung. Es ist als zunächst ein von einer eng begrenzten Stelle ausgehendes Gettig welches sich als Trockenheit und Brennen im Schlunde kund gidt Dasselbe ist offenbar bedingt durch eine Abnahme des Wassergehalter Mund- und Rachenschleimhaut, wodurch die Theile rauher wirden und die Zunge am Gaumen klebt. Schon durch Austrocksunder Schleimhaut der Mundhöhle beim Einathmen trockener Luft, et nach längerem Sprechen und Singen, ferner nach Unterbindung der Ausführungsgänge der Mundspeicheldrüsen, und durch das Kanngrösserer Quantitäten wasserarmer Speisen z. B. von trockenem Brutentsteht ein mässiges Durstgefühl, ohne dass die übrigen Organe und Säfte des Körpers ärmer an Wasser geworden sind.

Ungleich heftiger tritt der Durst auf, wenn ausser dieser lokalen Eintrocknung der Rachenschleimhaut auch die übrigen Theile der Organismus Wasser verlieren<sup>1</sup>, so z. B. durch reichliches Schwitzen durch Verdunsten von viel Wasser bei starker körperlicher Anstragung, namentlich in trockener und heisser Luft, durch profuse Dispriben, Blutverluste, hydropische Transsudationen, durch Ausscheidung von viel Wasser im Harn nach Aufnahme von salzigen Speisen wird dagegen verzögert, wenn die Verdunstung eine geringere wie bei öfterem Baden und Waschen, bei Befeuchten der Kleider mit Wasser u. s. w.

In seinen ersten Stadien kann der Durst vorübergehend gestillt

<sup>1</sup> ORPILA, Dict. des sc. med., Art. Soif. (siehe auch S. 351, Anm. 1).

verden durch Befeuchten der Mundschleimhaut mit Wasser, besoners wenn sich darin eine verdünnte Säure, etwas Essigsäure oder ütrenensäure befindet.

Haben dagegen die Organe und Säfte Wasser verloren, dann eten in der Mund- und Rachenhöhle heftigere, brennende Schmerzen af und das Durstgefühl wird ein unerträgliches. Es wird uns dann atweder der allgemeine Wassermangel des Körpers durch die letzten Empfindungen in höherem Grade bemerkbar gemacht, oder es eten neben diesen lokalen Gefühlen noch allgemeine auf, über tren Entstehen wir aber noch nichts Sieheres wissen.

Die Existenz eines solchen allgemeinen Durstgefühls hat man genommen, weil dasselbe nicht durch lokale Befeuchtung der andschleimhaut beseitigt werden kann, sondern nur durch Ersatz s vom Körper zu Verlust gegangenen Wassers: nach längerer Zeit reh Trinken von Wasser, oder durch Injektion von Wasser in den istdarm, rascher durch Injektion von Wasser in die Venen. Nach PUYTREN verloren Thiere, welche anhaltend den Sonnenstrahlen gesetzt waren, den Durst nach Einspritzen von Wasser in die nen. CLAUDE BERNARD hat beobachtet, dass ein Hund mit offener genfistel, aus welcher das getrunkene Wasser sofort wieder abs, den Durst nicht zu löschen vermochte, obwohl das Wasser beim inken mit der Mund- und Rachenschleimhaut in Berührung kam. könnten jedoch die angegebenen Erscheinungen auch so erklärt rden, dass die durch den allgemeinen Wassermangel stärker verekneten Rachennerven bei dem raschen Vorübergleiten des genkenen Wassers nicht gentigend Wasser aufnehmen.

Für die Lokalisation des Durstgefühls spricht eine Mittheilung n Schoenborn, nach der bei einem Menschen mit künstlicher agenfistel die direkte Einführung von Speise in den Magen wohl Hungergefühl, die direkte Einführung von Flüssigkeit aber nicht s Durstgefühl zu beseitigen vermochte; letzteres schwand erst durch e Aufnahme von Wasser in die Mundhöhle.

Man hat gesagt, die das Durstgefühl vermittelnden Nerven der undhöhle seien für die Abnahme des Wassergehaltes besonders mpindlich. Es ist dies wenig wahrscheinlich, dieselben sind vieltehr für die Vertrocknung viel günstiger gelagert als die übrigen ierven; die feuchte Mund- und Rachenschleimhaut verliert leicht in die Luft ihr Wasser, es geben uns aber auch ferner für gewöhnich nur die Theile am Eingang des Verdauungskanals von erlittenen Veränderungen durch Empfindungen Kunde.

Fragen wir nach den Nerven, welche hier mitwirken, so kön-

nen für das lokale Durstgefühl nur der Trigeminus, der Glossopharyngeus und der Vagus in Betracht kommen. Nach Longer' schien nach Durchschneidung dieser Nerven bei Thieren der Durst nicht gemindert zu sein, d. h. sie schienen nach jeder Fütterung ebensoviel zu trinken als gewöhnlich. Es beweist dies jedoch nicht, dass der Sitz des Durstgefühls nicht im Schlund sein könne; man hat gegen einen solchen Schluss geltend gemacht, dass vom Nerv. vagus hoch oben Nervenfäden zum Schlundkopf gehen, welche nicht durchschnitten sind, sowie dass er ausserdem vom Trigeminus Fäden empfängt; es ist aber auch möglich, dass nach der Durchschneidung jener Nerven die Thiere durch den Anblick des Wassers ohne eigentliche Durstempfindung zur Aufnahme desselben veranlasst worden sind oder dadurch nur das lokale Durstgefühl, jedoch nicht das allgemeine, aufgehoben war.

Es ist selbstverständlich, dass bei Veränderung oder Lähmung der nervösen Centralorgane im Gehirn, in denen die Durstempfindung zu Stande kommt, das Gefühl des Durstes nicht mehr auftritt; man beobachtet daher bei manchen Kranken keinen Durst trotz grosst Trockenheit der Mundhöhle. Es kann aber auch durch direkte Beizung dieser Centralorgane bei durchfeuchteter Schleimhaut Durtgefühl vorkommen.

Der Durst ist ein sehr unangenehmes, peinigendes Gefühl man leidet darunter viel mehr als durch den Hunger; die Stillung de Durstes befriedigt uns daher mehr als die des Hungers.

Es wird behauptet, der Hunger werde leichter ertragen, wendie Wasserzufuhr dabei frei stehe. Nun nehmen aber hungerde Thiere häufig von dem vorgesetzten Wasser gar nichts auf, wie Chossat für Tauben angab und ich für den Hund bestätigte, niedlich dann, wenn vom Körper nicht mehr Wasser abgegeben wird dem Gewebsverlust entspricht, so dass der prozentige Wassergeber des Körpers unverändert bleibt (S. 99). Wird dagegen beim Hunger reichlich Wasser verdunstet, durch hohe äussere Temperatur oder starke Anstrengung, so tritt Durst ein und dann mag allerdings der Pein eine noch grössere sein und der Tod früher erfolgen, jedoch glaube ich, dass der Durst mit Hunger leichter zu ertragen ist der einseitige Durst unter Aufnahme von viel trockenen Nahrung mitteln (S 351).

ol. d. Nervensystems. Uebers. v. Hein. II. S. 279. 1849-

Bier, Zusammensetzung 431; Glyceringehalt 409; Consum in verschiedenen Ländern 432.

Bilanz des Stoffwechsels, Feststellung 48; Tabellen für Menschen: im Hunger 512, bei reichlicher Kost 513, 515, bei Arbeit 514; für Hunde 516.

Bindegewebe, als Nahrung 400. Birnen 480.

Blut als Sitz von Stoffwechselprocessen 291.

Blutentziehung, Einfluss auf Stoffumsatz 220, 308.

Blutinjection, Einfluss auf Stoffumsatz 304.

Bohnen 475; grüne 479.

Borax, Einfluss auf Stoffumsatz 164. Branntwein 429; s. auch Alkohol. Braten s. Fleisch.

Brechweinstein, Einfluss auf Stoffumsatz 184.

Brod, Nährwerth, Ausnutsung und Einfluss auf Kothbildung 467; Auswahl zu Fütterungsversuchen 21.

Brodbereitung 466, 471.

Brodfrüchte 463.

Butter, Zusammensetzung 403, 457, s. auch Fette; als Nahrungsmittel 457. Buttermilch 458.

### C (s. auch K).

Cacao 436.

Caffee, Caffein, Einfluss auf Stoffumsatz 174; als Genussmittel 432.

Cellulose, Verbreitung 411, 462; Verdaulichkeit und Rolle bei der Verdauung 482, 486; s. auch Kohlehydrate. Cerealien 463.

Cerealin 465.

Champignons 481.

Chinin, Einfluss auf Stoffumsatz 178, 402.

Chlorammonium s. Salmiak.

Chlorkalium als Nährstoff 363.

Chlornatrium s. Kochsalz.

Chocolade 436.

Coca, Einfluss auf Steffes als Genussmittel 437. Cognak 430. Collagen s. Leimgebendes Conglutin 389, 462. Corpulenz, Behandlung 31 Curare, Einfluss auf Steffe Cyan, Rolle im Eiweiss 297

#### D.

Dextrin 410; s. auch Kohl
Diabetes, Einfluss auf 8
225.
Digitalis, Einfluss auf 8
180.
Durstgefühl 560, 566.
Dyspnoe, Einfluss auf Stoffi

### E.

Eier, Zusammensetzung u.
403, 459; Verdaulichkeit
wandlung von Eiweiss in 1
Einnahmen, Bestimmung 1
Bilanz.

Eisen, Gehalt in Geweben rung 382; Einfluss auf S 180.

Eiweiss, Gehalt in den Org Einfluss auf Stoffumsatz setzung und Regeneration 2: Eiweissverbrauch; Frage de im Thierkörper 391; als 1 stoff 343, 387; Beziehung bildung 243, 248; — "circ s. Eiweissverbrauch.

Eiweissverbrauch (s. au stoffverbrauch), beim Hunge Eiweisszufuhr 103; Grenzer Peptonzufuhr 119; bei L 124; bei Fettzufuhr 127; b von Fleisch und Fett 129, v hydraten und Fleisch 139; des Wassers, der Salze etc wechsel; Einfluss der Mu 188; — Theorie 300, 315 irculirendes und Organeiweiss

ite, chemische, des Körpers 3. s s. Fermente.

475.

alkalische, Nährwerth 371. ung 1, 327; s. auch Stoffd. Nahrung, Nahrungsstoffe, agamittel, Kost. nta 475.

: 561.

e s. Ausscheidungen.

#### F.

s. Koth.

s. Bildung von Fettsäuren 244. ite, als Ursache des Stoffum-286, 289; Theoretisches 323. influss auf Stoffumsatz 127, auf dung 241; Theorie 317; als wastoff 403; Resorptionsgren-1. 408; - Gehalt in Schlacht-348, 405, in menschlichen Or-404; - Vorrath im Körper: ing durch Eiweisszufuhr 117, Fettansatz, Fettbildung; Einif den Hungerzustand 93. atz 113, 134, 144; s. auch lung. lung 235, 262; aus Kohle-

thierische, Zusammensetzung

n 236, 251, 254; aus Nahrungs-

l; aus Eiweiss 243; aus Fett-

260; im Kase 245; in Eiern

webe, Wassergehalt 404; beim Menschen 404; s. auch ettansatz etc. bigkeit, Behandlung 317.

ren, fettsaure Salze, Einfluss fumsatz 169; Beziehungen zur lung 260; Auftreten bei Fäul-1: als Nahrungsstoff 409. satz, Fettverbrauch, bei

von Eiweiss 115, von Leim m Fett 128, von Fleisch und Fett 134, von Fleisch und Kohlehydraten 144.

Fieber, Einfluss auf Stoffumsatz 230. "Fleisch", als Stoffwechselgrösse 64. Fleisch, als Nahrungsmittel 441; Zusammensetzung 403, 441; Zubereitung 444; Conservirung 447; Ausnutzung und Nährwerth 446; - Auswahl zu Fütterungsversuchen 20. Fleischansatz 113. Fleischbrühe 444, 452. Fleischextract 449. Fleischinfus 448. Fleischpeptonpräparate 449. Fleischsaft 449. Fleischverbrauch s. Eiweissverbrauch.

Fluorcalcium in Geweben und Nahrung 387.

Frauenmilch 453.

Früchte s. Cerealien, Leguminosenfrüchte, Obst.

Fütterungsmethodik bei Stoffwechselversuchen 18.

Futterausnutzung 481, 486.

### G.

Gährungstheorien 323. Gaswechsel s. Stoffwechsel. Gefängnisskost 528. Gehirnthätigkeit, Geistesthätigkeit, Einfluss auf Stoffumsatz 206. Gelatine s. Leim. Gemüse, grüne 478. Genussmittel 420; Bedeutung 507. Gerste 463.

Gewebe, Wassergehalt 346; Aschegehalt 353; Eisengehalt 382; Eiweissund Leimgehalt 388; Fettgehalt 348, · 404; — Erneuerung und Consum 247; s. auch Zellen und die einzelnen Gewebe.

Gewebselemente, chemische 3.

Gewürze 420.

Glaubersalz, Einfluss auf Stoffumsatz 160.

Gliadin 389, 462.

Glutenfibrin 389, 462.
Glutin s. Leim.
Glycerin, Einfluss auf Stoffumsatz 166; als Nährstoff und Gehalt in Nahrungsmitteln 409.
Glycin s. Glycocoll.
Glycocoll, Nährwerth 402.
Gummi, in Nahrungsmitteln 412; s. auch Kohlehydrate.

H. Haare, Wachsthum und Verlust 275. Hafer 463. Harn, Aufsammlung 24; Stickstoffbestimmung 28; Stickstoffdeficit 42; Schwefelausscheidung 77: Phosphorausscheidung 79; s. auch Harnstoff etc. Harnsäure, Nährwerth 392, 401. Harnstoff, Nährwerth 401; Fütterungsversuche 49; Ausscheidungsgrösse und Einflüsse auf dieselbe s. Eiweissverbrauch und Stoffwechsel. Haschisch 438. Heu, Ausnutzung beim Pflanzenfresser 481. Holzfaser 462; s. auch Cellulose. Horngebilde, Abstossung und Stickstoffverlust 51, 275. Hühnereier, s. Eier. Hunger 82: Zersetzung von Eiweiss und Fett 84; Einfluss der Thierart 85, der Zeit 88, des Fettvorrathes 93; Abnahme der einzelnen Organe 95; Eintritt des Todes 101; s. auch Salzhunger. Hungergefühl 560.

### I.

Inanition s. Hunger.
Jod, Einfluss auf Stoffumsatz 181.

### K (s. auch C).

Kälte, Einfluss auf Stoffumsatz 211, 309, 551.

Käse, Zusammensetzung 403, 456; Fett-

Wirkung auf die Verdamm Kalisalze in Geweben und Kaliumnitrat s. Salpeter. Kalksalze in Geweben und 371. Kartoffeln 477, 482. Kieselsäure in Geweben rung 386. Kinder, Stoffumentz und 1 532. Kirschen 480. Kleber 389, 462, 464. Kleie 464, 465, 471. Kleienbrod 471. Klima, Einfluss auf Kosti Knochen, Kalkgehalt 374; ciumgehalt 387; Rhachitis Nahrung 400. Knochenerden, Abhängigkt Nahrung 374. Knollen 476. Knorpel als Nahrung 400. Kochkunst, Bedeutung 507. Kochsalz, Einfluss auf St 157; als Nährstoff 363. Kochsalzhunger 366. Körnerfrüchte 463. Kohl 478. Kohlehydrate, Einfluss auf umsatz im Allg. 127, 151, Eiweissverbrauch 138, auf d verbrauch 144; Beziehungen 1 bildung 236, 251, 254, Theo Vorkommen in der Nahrung deutung als Nährstoff 410; Cellulose, Stärke, Zucker, Gu Kohlenstoffausscheidt Rückschlüsse daraus 73; s. aucl Kohlenstoffgehalt der Ni mittel 497. Kohlenstoffverbrauch 73. Kost, Kostmaass, erforderlick 495; Verhältniss derselben 4 sorbirbarkeit 501; Zusats V

nussmitteln 507; absolute 6

angaben für Menschen 508,

bildung 245; als Nahrunge

519, für nicht Arbeitende 528, ich Wachsende 532, für Säu545. für verschiedene Klimate ir Thiere 526.
Aufsammlung 30; Mengen 31, Abgrenzung 32; Trennung des ngs- und des Stoffwechselan33; Stickstoffdeficit 42; Eines Brodgenusses 467, der Nahrt überhaupt 484.
ig e" Nährstoffe 421.
n. Nährwerth 401.
458.

### L.

hran 409. n, Bedeutung für die Fettbilrage 248; Nährwerth 402. n 389. nose 476. nosenfrüchte 475. nwachs 204. Leimgebendes Gewebe, s auf Stoffumsatz 122, 318; erth 391, 395; Gehalt in den n 388. in 413. Einfluss auf den Stoffwechsel s. Cellulose. 475. onsumption 269, 271.

#### M.

iasalze, Nahrwerth 371.
5, 474.
n, Fettgehalt 403.
413.
lästung s. Fettansatz.
iter 527.
lere, Fettgehalt 405.
ichte s. Cerealien.
iten 465.
lusammensetzung 453; Fettge3; Zunahme desselben beim

Stehen 246; als Nahrungsmittel 453; Ausnutzung 454; Surrogate 455; Producte s. Butter, Käse, Molke.

Milchproduction, Einfluss auf Kostbedürfniss 545.

Milchsäure, Rolle bei Rhachitis 377.

Molke 457.

Moosstärke 413.

Morphium, Einfluss auf Stoffumsatz 177, 402.

Mucedin 389, 462.

Muskelarbeit, Einfluss auf Stoffumsatz 187, 203, 204, 310, 350, auf Kostbedürfniss s. Arbeiterkost.

### N.

Muskelfleisch s. Fleisch.

Nägel, Abnutzung und Verlust 275.

Nahrung im Allg., Erfordernisse 491;
s. auch Kost.

Nahrung säquivalente 417.

Nahrung säquivalente 417.

Nahrung säquivalente 418.

Stoffumsatz 209; Herbeiführung s.

Hungergefühl.

Nahrung smittel, Begriff 438; plastische und respiratorische 268, 340;
animalische 441; vegetabilische 461;
Unterschiede beider 484; Stickstoffund Kohlenstoffgehalt 497.

Nahrung satoffe, Bedeutung 327, 345;
Geschichtliches und Eintheilungsver-

Nahrungsstoffe, Bedeutung 327, 345; Geschichtliches und Eintheilungsversuche 331; plastische und respiratorische 268, 340; unorganische 345; organische 387; stickstoffhaltige 387; stickstofffreie 403; Aequivalenzverhältnisse 417.

Natriumacetat, Einfluss auf Stoffumsatz 164.

Natriumborat, Einfluss auf Stoffumsatz 164.

Natrium carbonat, Einfluss auf Stoffumsatz 162.

Natriumchlorid s. Kochsalz.

Natriumphosphat, Einfluss auf Stoffumsatz 163.

Natriumsalze, Nährwerth 362.

Natrium sulphat s. Glaubersalz.

Natronsalze, Nährwerth 362. Neutralfette s. Fette. Nusse, Fettgehalt 403.

#### 0.

Obst 480. Opium, Einfluss auf Stoffumsatz 177; als Genussmittel 438. Organeiweiss 300. Ossein s. Leim und Knochen. Oxydation s. Verbrennung. Ozon, Rolle im Organismus 286.

### P.

Pectin 414. Peptone, Einfluss auf den Eiweissumsatz 119, 306, 318; Nahrwerth 393. Perspiration, Stickstoffausscheidung 36. Pfeilwurzel 478. Pflanzeneiweiss 461. Pflanzenfibrin s. Kleber. Pflanzenfresser, Ausnutzung des Futters 481. Pflanzenleim s. Gliadin. Pflanzennahrungs. Nahrungsmittel, vegetabilische. Pflanzensäuren 417. Pflanzenschleim 413. Phosphate, Nährwerth 370, 371. Phosphor, Einfluss auf Stoffumsatz 184, 285. Phosphorausscheidung, Phosphorstoffwechsel 79. Pilze 480. Pökeln 447.

Quecksilber, Einfluss auf Stoffumsatz 181.

Rachitis s. Rhachitis. Reis 463, 474. Respiration s. Athmung, Athembewegungen, Athmungsstörungen. Respirationsmittel 268, 340.

Revalenta 475. Rhachitis, Ursache 376. Roggen, Roggenmehl 463, 465. Rohfaser 462. Roquefort-Kase, Verfettung 35. Rüben 477, 482. Rückenmarkdurchschneidun, Einfluss auf Stoffumeatz 204.

### 8.

Sättigungsgefühl 565. Saugen, Einfluss auf Kostbedtrinis 545. Sauglinge, Stoffumeatz und Kostnass 542. Salicylsāure, Einfluss auf Steffussatz 172. Salmiak, Einfluss auf Stoffumstz 16. Salpeter, Einfluss auf Stoffensatz 14. Salze, Einfluss auf Stoffunestz 🌃 354; s. auch Aschebestandthelle. Salzhunger 354, 366. Sarcosin, Nährwerth 402. Sauerstoff, Rolle beim Stoffamen 279, 307. Sauerstoffausscheidung 67. Sauerstoffmangel, Einflussauf State umsatz 222, 307. Schlaf, Einfluss auf Stoffumsatz M. Schwämme 480. Schwarzbrod 467. Schwefelausscheidung, Schwefelumsatz 77. Schweiss, Stickstoffausscheidung 13 Seifen s. Fettsäuren. Sinnesorgane, Einfluss auf Stofe satz 205. Spaltung. oxydative 4, 280, 284. Spinat 478. Starke 410, 470, 487; s. auch Kehlehydrate. Stickstoffausscheidung, respiretorische 36, als Ammoniak 49; durch Hornsubstanz 51; durch Auswurf \$3; im Schweiss 53. Stickstoffbestimmung 54; im Harl 24, 28; im Koth 30; in der Permit

tion 36; s. auch Stickstoffdeficit.

it im Harn u. Koth 42. It der Nahrungsmittel

hgewicht bei vermassen 111. rauch 56; s. auch idung und Eiweiss-

# Stoffwechsel. 1 S. Stoffwechsel. Ausscheidungen und

, 5; Ziele der Unter-:hichtliches 8; Methoe 81: Hunger 82, Zu-3 103, von Pepton 119, eim 122, 318, von Fett ohlehydraten 127, 151, !, Salze 157, 354, Glyinren 169, Alkohol 169, 72, Salicylsäure 172, Asparagin 173, Caffee, 1. Morphium 177, 402, 2, Digitalis 180, Eisen 1ecksilber 181, arsenige einstein 181, Phosphor :elarbeit 187, 203, 204, nbewegung 202, Curare )4. Sinnesorgane 205, ; 208, Darmthätigkeit ratur 211, 309, 556, paustande 219, Blutent-Respirationsstörungen betes 225, Fieber 230; 4; Verbrennungstheorie Sauerstoffs 279, 307. gleichungen 10; s.

producte 4; s. auch m. s 449.

### T.

Einfluss auf Stoffum-556. 1 auf Stoffumsatz 174; tel 435.

Thran 409.
Transfusion, Einfluss auf Stoffumsatz 304.
Trauben 480.

### U.

Urin s. Harn.

### V.

Verbrennung als Ursache des Stoffumsatzes 265, 279, 307. Verdaulichkeit 489. Verdauung, Einfluss auf Stoffumsatz 209. Verhungern s. Hunger. Vogeleier s. Eier.

#### W.

Wachsthum, Einfluss auf Kostbedürfniss 532, auf Gaswechsel 541. Warme, Einfluss auf Stoffumsatz 211, Wasser, Einfluss auf Stoffumsatz 152; als Nahrungsstoff 342, 345; als Gewebsbestandtheil 346; Ausgabe 350. Wasserstoffausscheidung 67; s. auch Bilanz. Wein, Zusammensetzung 429; Glyceringehalt 409. Weintrauben 480. Weissbrod 467. Weizen 463. Weizenkleber s. Kleber. Weizenmehl 465. Wolle, Wachsthumsschädigung durch Transport 275; s. auch Horngebilde. Wurzeln 476.

### Z.

Zellen, Einfluss auf den Stoffumsatz 300, 308, 321; Untergang 274. Zuckerarten 411; Einfluss auf den Stoffumsatz und Bedeutung als Nährstoff s. Kohlehydrate. Zuckerruhr s. Diabetes. Zwetschgen 480. Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

### **HANDBUCH**

DER

## PHYSIOLOGIE.

### HANDBUCH

DER

# PHYSIOLOGIE

#### BEARBEITET VON

Prof. H. AUBERT in Rostock, Prof. C. ECKHARD in Giessen, Prof. TH. W. ENGELMANN in Utrecht, Prof. SIGM. EXNER in Wien, Prof. A. FICK in Würzburg, weil, Prof. O. FUNKE in Freiburg, Dr. P. GRÜTZNER in Breslau, Prof. R. HEIDENHAIN in Breslau, Prof. V. HENSEN in Kiel, Prof. E. HERING in Prag, Prof. L. HERMANN in Zürich, Prof. H. HUPPERT in Prag, Prof. W. KÜHNE in Heidelberg, Prof. B. LUCHSINGER in Bern, Prof. R. MALY in Graz, Prof. SIGM. MAYER in Prag, Prof. O. NASSE in Halle, Prof. A. ROLLETT in Graz, Prof. J. ROSENTHAL in Erlangen, Prof. M. V. VINTSCHGAU in Innsbruck, Prof. C. v. VOIT in München, Prof. W. v. WITTICH in Königsberg, Prof. N. ZUNTZ in Bonn.

HERAUSGEGEBEN

YOS

### DR. L. HERMANN.

PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH.

### SECHSTER BAND.

II. THEIL.

NEBST GENERAL-SACHREGISTER ZU SÄMMTLICHEN BÄNDEN.

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1881.

### HANDBUCH DER PHYSIOLOGIE

DER

# RNÄHRUNG UND FORTPFLANZUNG.

### ZWEITER THEIL.

### PHYSIOLOGIE DER ZEUGUNG

V. Hensen in Kiel.

MIT 48 ABBILDUNGEN.

E com si

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1881.



### **INHALTSVERZEICHNISS**

zu Band VI. Theil 2.

## **HYSIOL**OGIE DES GESAMMT-STOFFWECHSELS UND DER FORTPFLANZUNG.

### II.

### Physiologie der Zeugung

von

### Prof. V. Hensen.

|       | (Die     | Physiolog            | ie der  | G   | eburt | b  | <b>881</b> | be | itet | VO: | n | Dr. | ĸ. | V | V RI | RTH | .) |  |            |
|-------|----------|----------------------|---------|-----|-------|----|------------|----|------|-----|---|-----|----|---|------|-----|----|--|------------|
| I -44 |          |                      |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | Beite<br>3 |
|       |          |                      |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | _          |
|       |          | rkungen              |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 3          |
|       |          | itliches.            |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 4          |
|       |          | amenkörpe            |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 4          |
| t     | o. Das l | Ei                   |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 5          |
| c     | . Die U  | Jrzeugung            |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 7          |
|       |          | rie der ges          |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 9          |
|       |          | on                   |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 14         |
| Capi  | tel. D   | as Ei .              |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 15         |
| _     |          | der Weib             |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 15         |
| Π.    |          | ion des E            |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 16         |
|       |          |                      |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 17         |
| ш.    |          | tative Ver           |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  |            |
| IV.   |          | gs - und N           |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 23         |
|       |          | des Eies             |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 25         |
| VI.   |          | tung des E           |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 30         |
|       | 1. Ei    | der wirbe            | elloser | T   | hiere |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 30         |
|       | 2. Ei    | er der Wi            | rbelth  | ier | е.    |    |            |    | ١.   |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 39         |
|       | 3. Di    | e Eibäute            |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 48         |
| Cap   | itel. D  | ie weiblie           | chen    | Ge  | schie | ch | tsc        | rg | ane  | •   |   |     |    |   |      |     |    |  | 50         |
|       |          | ierstock de          |         |     |       |    |            | _  |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 50         |
|       |          | s Parench            |         | _   |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 50         |
|       |          | ollikel .            | •       |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 51         |
|       |          | nineur .<br>Namana d |         |     |       |    |            |    |      |     |   |     |    |   |      |     |    |  | 53         |

### Inhaltsverzeichniss.

|          | ·                                                                      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------|
| IJ       | I. Die Ausstossung des Eies                                            | 35   |
|          | 1. Entleerung des Eies aus dem Follikel der Säugethiere                | 56   |
|          | 2. Aufnahme des Eics in die Tuben                                      | 7,61 |
|          | 3. Die Menstrustion                                                    | 62   |
|          |                                                                        | -    |
|          | A) Die histologischen Vorgänge                                         | 4.2  |
|          | B) Zeitliche Verhältnisse der Menstruation                             | 14   |
|          | C) Deutung der Menstruation                                            | 4.   |
| <b>.</b> | 44.1 Th                                                                |      |
| _        | pitel. Der Same und der Hoden                                          | . 3  |
| 1        | . Begriff der Männlichkeit, Definition und allgemeine Verhältnisse des |      |
|          | Samens                                                                 | 7    |
| II       | I. Morphologie des Hodens und Samens                                   | ••   |
|          | 1. Entwicklung bei niederen Formen                                     | -    |
|          | 2. Der Hoden des Menschen                                              | 4    |
|          | 3. Die Bildung des Samens bei den höheren Thieren                      |      |
|          | 4. Die ausgebildeten Samenkörperchen                                   |      |
|          |                                                                        | 4    |
| 111      | . Mechanismus der Bewegung                                             |      |
|          | . Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Samens                      | •    |
| v        | Chemie des Samens                                                      | 4    |
|          |                                                                        |      |
|          | oitel. Der physiologische und morphologische Apparat zur Leber-        |      |
| ſU       | hrung des Samens auf das Ei                                            | •    |
| T        | . Vergleichende Uebersicht der Einrichtungen zur Ueberfuhrung des      |      |
| •        | Samens                                                                 |      |
| **       |                                                                        | •    |
| 11       | . Die Drüsensecrete der männlichen Geschlechtstheile bei den Wirbel-   |      |
|          | thieren                                                                | 10   |
| III      | I. Die Functionen der männlichen Leitungswege                          | i C  |
|          | 1. Vas deferens. Cremaster und Tunica dartos                           | id   |
|          | 2. Membrum virile                                                      | 10   |
|          | A) Erection                                                            | 14   |
|          | B) Function der sensiblen Nerven                                       | 14   |
|          | 3. Vorgang der Samenentleerung                                         | 101  |
| 137      | Function der weiblichen Leitungswege                                   | - 4  |
| 1 4      | . runction der weiblichen Leitungswege                                 |      |
| 5 (°a.   | pitel. Die Befruchtung                                                 | •••  |
|          |                                                                        | 1:1  |
|          | . Versuche über künstliche Befruchtung                                 | ::   |
| II       | . Die Micropyle                                                        | *:   |
| III      | . Histologische Befruchtungsvorgänge am Ei der Thiere .                | :::  |
|          | 1. Eintritt der Samenkörperchen in das Ei                              | : '  |
|          | A) Eintritt des Samens beim Kaninchen                                  | ::   |
|          | B) Eintritt des Samens beim Frosch                                     | : :1 |
|          | C) Eintritt des Samens bei Neunaugen                                   | 13   |
|          | Di Pinteitt des Comens bei Accusée                                     |      |
|          | D) Eintritt des Samens bei Ascaris                                     | 121  |
|          | E) Eintritt des Samens bei den Seesternen                              | :22  |
|          |                                                                        |      |
|          | 2. Zahl der befruchtenden Samenkörperchen                              | :24  |

| Inhaltsverzeichniss.                                              |      |     |     |   |   |   |   | VII   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                   |      |     |     |   |   |   |   | Seite |  |  |  |  |  |
| IV. Befruchtungsvorgänge bei den Pflanzen .                       |      |     | ٠   | • | • | ٠ | ٠ | . 128 |  |  |  |  |  |
| F                                                                 | •    |     | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • | . 129 |  |  |  |  |  |
|                                                                   |      |     |     | ٠ | ٠ | • | • | . 132 |  |  |  |  |  |
| 3. Befruchtung bei Characeen                                      |      |     | •   | • | • | • | • | . 134 |  |  |  |  |  |
| V. Conjugationsvorgänge bei Protisten                             | . •  |     | •   | • | • | • | • | . 136 |  |  |  |  |  |
| Capitel. Die Urzeugung                                            |      |     |     |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| I. Die Urzeugung in der Gegenwart                                 |      |     |     |   |   |   |   | . 141 |  |  |  |  |  |
| II. Die Urzeugung in der Vorzeit                                  | •    |     | •   | ٠ | • | ٠ | • | . 143 |  |  |  |  |  |
| Capitel. Zeugung ohne Befruchtung                                 |      |     |     |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| I. Künstliche Theilungen und Vereinigungen                        |      |     |     |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| II. Zeugung durch Theilung, Sprossung, Knospung und Sporenbildung |      |     |     |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| III. Zeugung aus unbefruchteten Eiern oder Pa                     |      |     |     |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 1. Das Vorkommen der Parthenogenesis                              |      |     |     |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 2. Theoretische Würdigung der Parthenog                           | gene | sis |     |   |   |   |   | . 168 |  |  |  |  |  |
| . Capitel. Die Selbstbefruchtung und Inzuch                       | t    |     |     |   |   |   |   | . 171 |  |  |  |  |  |
| I. Die Selbstbefruchtung                                          |      |     |     |   |   |   |   | . 171 |  |  |  |  |  |
| II. Die Inzucht                                                   |      |     | •   | • | • | • | • | . 174 |  |  |  |  |  |
| III. Die Einrichtungen zur Verhütung der Inzu                     |      |     | •   | • | • | • | • | . 181 |  |  |  |  |  |
| ZZZZ ZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ                            |      | • • | •   | • | • | • | • |       |  |  |  |  |  |
| . Capitel. Die Erzeugung von Bastarden .                          |      |     | •   |   | • | • |   | . 186 |  |  |  |  |  |
| I. Bastardbildung bei den Thieren                                 |      |     |     | • |   |   |   | . 157 |  |  |  |  |  |
| II. Bastardbildung bei Pflanzen                                   | •    |     | •   |   | • |   | • | . 192 |  |  |  |  |  |
| Capitel. Ueber die Vererbung                                      |      |     |     |   |   |   |   | . 198 |  |  |  |  |  |
| I. Die Entstehung des Geschlechts                                 |      |     |     |   |   |   |   | . 203 |  |  |  |  |  |
| II. Die Erfahrungen über die individuelle Vere                    | erbu | ng. |     |   |   |   |   | . 211 |  |  |  |  |  |
| III. Die Theorie der Vererbung                                    |      |     |     |   |   |   |   | . 216 |  |  |  |  |  |
| . Capitel. Die Grundlagen der geschlechtlich                      | en 2 | Zeu | eun | æ |   |   |   | . 230 |  |  |  |  |  |
| I. Das Leben                                                      |      |     | -   |   |   |   |   | . 231 |  |  |  |  |  |
| II. Theoretische Ansichten über die Befruchtung                   | nor  |     | •   | • | • | ٠ | • | . 236 |  |  |  |  |  |
| 2. Individual Individual and Deliuchter                           | 11g  |     | •   | • | • | • | • | . 200 |  |  |  |  |  |
| L. Capitel. Fruchtbarkeit und Wachsthum.                          |      |     |     |   |   |   |   | . 243 |  |  |  |  |  |
| I. Fruchtbarkeit                                                  |      |     |     |   |   |   |   | . 243 |  |  |  |  |  |
| 1. Die Keimfruchtbarkeit                                          |      |     |     |   |   |   |   | . 244 |  |  |  |  |  |
| 2. Die Reifefruchtbarkeit                                         |      |     |     |   |   |   |   | . 252 |  |  |  |  |  |
| II. Das Wachsthum                                                 |      |     |     |   |   |   |   | . 259 |  |  |  |  |  |
| L Capitel. Physiologie der Geburt                                 |      | _   |     | _ |   |   |   | . 270 |  |  |  |  |  |
| I. Der Geschlechtsapparat am Ende der Schw                        |      |     |     |   |   |   |   | . 270 |  |  |  |  |  |
| II. Die Frucht                                                    |      |     |     |   |   |   | • | . 276 |  |  |  |  |  |
| III. Die Geburt                                                   |      |     |     |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 1. Die Ursache des Geburtbeginns                                  |      |     | •   |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 2. Die Druckkräfte bei der Geburt                                 |      |     |     |   |   |   |   | 282   |  |  |  |  |  |
|                                                                   | -    | -   |     | - | - | - |   |       |  |  |  |  |  |

### Inhaltsverzeichniss.

|       |         |       |        |       |      |      |       |       |     |     |       |     |     |      |     |   |   |   | Belte |
|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|---|---|---|-------|
|       | A)      | Die · | Contr  | acti  | one  | n in | n Ge  | bur   | tsk | ans | ١.    |     |     |      |     |   |   |   | 282   |
|       | B)      | Die : | austre | eiber | idei | ı K  | räfte | de    | r B | auc | bpre  | sse |     |      | a p | 4 |   |   | 285   |
|       | C)      | Wirk  | ung    | der   | Geb  | urt  | sarbe | eit s | uf  | der | 1 Ute | rus | inh | alt  |     |   |   |   | 286   |
|       |         | a) P  | eriode | de    | rE   | röff | nung  |       |     |     |       |     |     |      |     |   |   | - | 257   |
|       |         | b) Pe | eriode | de    | A    | ustr | eibu  | ng    |     |     |       |     |     |      |     |   |   | e | 296   |
| IV.   | Die Ei  | nwirl | rung   | der   | Gel  | burt | auf   | da    | s K | ind | und   | die | M   | luti | ter |   |   |   | 294   |
|       | 1. Da   | s Ki  | nd     |       |      |      |       |       |     |     |       |     |     | _    |     |   | + |   | 294   |
|       | 2. Die  |       |        |       |      |      |       |       |     |     |       |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Nacht | rage .  |       |        |       |      |      |       |       |     |     |       |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Sachr | egister | zu    | Band   | VI.   | T    | heil | 2 .   | 4     | 9   |     |       |     |     |      |     |   |   |   | 300   |

General-Sachregister zu sämmtlichen Bänden des Handbuchs.\*

## DIE PHYSIOLOGIE DER ZEUGUNG

VON

PROF. DR. V. HENSEN IN KIEL.

Die Physiologie der Geburt bearbeitet

von

Dr. R. WERTH in Kiel.

| - |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### EINLEITUNG.

### A. Vorbemerkungen.

achfolgende Bearbeitung umfasst das ganze Gebiet der Zeugung hme der Entwicklungsgeschichte. Letztere wurde nur für die lucte und für die ungeschlechtliche Zeugung etwas berücksichvergleichende Physiologie ist durch ausgewählte Beispiele heranorden, eine systematische Uebersicht würde zu weit geführt

Capitel über die Geburt ist vom Herrn Dr. Werth bearbeitet ich die Ueberzeugung gewann, dass Dr. Werth, als Fachmann, ietet, als ich, in wesentlich theoretischem Studium der betreffen-

tur, zu geben vermocht haben würde.

ich selbstverständlich die Betonung meiner persönlichen Aufrmieden worden ist, tritt doch in der Bearbeitung hervor, dass
schlechtliche Zeugung für das Primäre und Durchstehende, die
htliche Zeugung für intercurrent halte. Diese Ansicht, welche
ur von Wenigen getheilt ist, wird bei der Urzeugung näher
In Bezug hierauf, wie im Allgemeinen, bitte ich zu bedenken,
bestimmte Ansichten eine solche Bearbeitung, wie die nachnicht möglich ist. Auf einem so complicirten Gebiet können
Thatsachen sehr leicht solche Auffassungen umstossen, der
vermeidende Fehler ist nur der, dieselben dann ungern auf-

Leben in unseren Kindern fortsetzen, ist merkwilrdiger Weise Religionslehre aufgenommen worden. Dies mag sich daraus lass diese Lehre im einzelnen Fall eine gewisse Härte bergen ensowenig wie die Religionen, wenn sie weitere Stufen eines Lebens verheissen, damit bis zu einem logisch befriedigenuss kommen?, ist die Naturwissenschaft im Stande, einen solchen aufzuweisen. Daher soll der Arzt gewiss nicht dem mächtigen r Menschen entgegentreten, sieh bei Unvermeidlichem als unter

Unendliche ist ja seiner Natur nach ohne Abschluss.

Zeit lang galt es im Brahmanismus als die höchste Aufgabe des Mannes zu haben, damit nämlich von diesem das Todtenopfer verrichtet werden hier, wie last ausnahmslos bei den im Orient entsprung den Religionen. och Alles zu sehr um den Mann, als dass der Vererbung und Zeugung ihr werden können.

der Fügung eines höheren Willens stehend zu denken, denn er rermag dafür keinen Ersatz zu geben. Wohl aber soll er wissen, dass die Naturwissenschaft in dem Gesetz, dass wir in unseren Kindern fortleben. mus zugleich den Weg zu steigernder Vervollkommnung anweist. Genau desselhe Verhalten zur Erreichung dieses Fortschritts fordern Naturwissenschaft wie Lehren der Moral, aber erstere eröffnet eine legitime Ausschaft mehr als letztere. Gemeinsamer Erfolg für beide Lehren ist die Befriedigung durch Pflichterfüllung und Hebung des gegennärtigen Wohlergehens der Umgebung, aber die Naturmissenschaft verspricht noch eine Zunahme der Macht, der Einsicht und des Wohlergehens kommender Generationen in der Art, wie es schon jetzt die Civilisation für Mensch mit Thier mit sich gebracht hat. Diese, durch Darwin in klareres Licht gestellte Einsicht möge hier einen Ausdruck finden, da sie zwar den Text trägt, aber darin nicht ausgesprochen wird.

Der Gebrauch technischer Ausdrücke ist möglichst, wenn auch nicht ganz, vermieden, da dieselben zwar dem Specialforscher dienlich sind uns aber das Eindringen in die verschiedenen Zweige der Wissenschaft

sehr erschweren.

Als Hauptwerke sind die im Text citirten Bearbeitungen der Zeutstein Haller, Leuckart, Thomson, ferner Darwin's Werke und die Enogénie von Fol. zu nennen, im Uebrigen musste das Material kleinen Schriften entnommen werden. Für die Geschichte war die von His pegebene, auf Criginalstudien beruhende Darstellung, besonders werden.

Für Unterstützung mit Nachweisen und Literatur erlaube ich im meinen Freunden, insbesondere den Collegen Engles, Flemming und ilsten zu danken.

### B. Geschichtliches.

Die Geschichte der Zeugung bietet eine ungemein reiche Auwahl an Theoremen. Für die gegenwärtige Physiologie haben auf diese Ansichten der älteren Forscher und Philosophen kein growt Interesse mehr, weil die positiven Thatsachen, auf welchen jene fieten, unverhältnissmässig spärliche waren. Aus diesem Grunde im Text kaum noch auf die alten Lehren Rücksicht genommen weden, so möge denn hier im Anfang eine kurze Rundschau gehalte sein über unserer Vorfahren: ingratissimum opus: scribere oh in quae multis a natura circumjectis tenebris velata, sensuum lucis interessa, hominum agitantur opinionibus.

### a. Die Samenkörperchen.

Vielleicht mit Unrecht und mit Verkennung der Schwächer serer Zeit, erscheint es uns auffallend, wie spät sich die Einsicht a die histologischen Fundamente der Zengungslehre Bahn brach.

<sup>1</sup> HALLER, Elementa physiologiae, Lib. XXIX, p. 77, 1746.

1677 demonstrirte Leeuwenhoeck die Samenkörperchen und ite sie zu ausgedehnter Anerkennung. Aber während einige Anan dieser Entdeckung eine zu grosse Wichtigkeit für die Zeugung gten, wurde sie von anderen möglichst verkleinert. So verthei-Valisneri? die Ansicht, dass die Samenwürmer lediglich die anung des dicken Samens zu hindern hätten, und HALLER, der Beginn seiner Laufbahn in ihnen die Anlage des Embryo erte, hält sie schliesslich für nicht zum Samen gehörig (sunt naeminis hospites<sup>3</sup>). Als einer der letzten sprach sich 1835 v. Baer<sup>4</sup> gen aus: Die Samenkörperchen scheinen mir daher Entozoen des ens, nicht durch Sekretion unmittelbar erzeugt, wie Prévost und As meinen, sondern nur eine nothwendige Folge einer gehörigen etion des Samens und also immerhin Begleiter dieses Stoffs. 1837 e R. Wagner 5 aufs Neue den schon von Leeuwenhoeck nicht iumten Nachweis, dass es kein zeugungsfähiges männliches Thier diese Körperchen gäbe und später, dass sie bei unfruchtbaren Abastarden nicht entwickelt seien. Zugleich hatte v. Siebold 6 ei vielen niederen Thieren nachgewiesen, endlich schloss Köln die Beweisstihrung ab, indem er aus dem Bau der Körpernachwies, dass sie als selbständige Thiere nicht aufgefasst werdürften und ihre Entstehung aus den zelligen Theilen des Honachwies. Damit war also die neue Periode des Studiums leitet.

### b. Das Ei.

Mit der Entdeckung des weiblichen Zeugungselements ist es in tracht der viel einfacheren Fragstellung nicht besser gegangen, mit dem Samen, denn die Eier und Eierstöcke niederer Wirbel-- der Vögel, Frösche und Fische - lagen dem Auge zu unlbar vor, als dass von einer Entdeckung derselben die Rede sein te, die Frage war nur: was sind die homologen Theile bei den ethieren? GALEN bezeichnete die Ovarien als Testes muliebres

LEEUWENHOECK, Philos. Transact. 1678, No. 142. HAMM, ein Hollander, welich später in der Diplomatie bervorthat, machte Leeuwenhoeck auf die Körpersufmerksam. Auf eine Vermuthung Hallen's hin reclamirt man ihn bis auf den en Tag (Taschenberg, Leopoldina. Juni 1879) als Deutschen, aber mit Unrecht, albertsma, Arch. f. holland. Beitr. III. p. 322 nachweist.

Valisneri, Istoria della generazione dell' nomo e degli animali. Venedig 1721.

HALLER, I. C. XVII. p. 535.

v. Barr, Burdach's Physiol. I. S. 116. Leipzig 1835.

Red. Wagner, Sitzungsber. d. bayr. Acad. Math-physik. Cl. II. S. 381, 1837.
C. Th. v. Siebold, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1836. S. 232, 1837. S. 381.

A. Kölliker, Beiträge zur Kenntniss der Geschlechtsverhältnisse u. d. Samenkeit wirbelloser Thiere. Berlin 1841 und später Denkschr. d. schweiz. naturf. III. 1546.

und erst STENO! führte die Benennung Ovaria für sie ein, wobei er von seinen Erfahrungen an Rochen und Haien ausging. Bald darauf sprach DE GRAAF 2 mit grosser Bestimmtheit aus, dass Eier in jeden Thier, auch in Säugethieren gefunden würden, denn die schon von früheren Autoren beschriebenen Follikel seien die Eier. Die gelben Körper rührten von der Entleerung dieser Eier her. Er kannte recht genau das Verhalten des Dotters im Eileiter des Huhns und erwartete um so mehr, dass die grossen Follikel des Ovariums durch die Tale gehen müssten, als ihm das Vorkommen von Tubarschwangerschafter bekannt war. Er suchte also nach ihnen beim Kaninchen. Er fand in der Mitte des Eileiters ein Ei, andere in der Spitze des Uterashorns und da diese Eier um das zehnfache kleiner waren wie die Follikel, giebt er seine Erklärung dahin ab, dass die Follikel noch neben dem Ei die Substanz enthielten, aus denen die gelben Körper sich bilden. 3 Mit diesen Studien fing de Graaf einige Stunden med dem Coitus des Thieres an, und fand die Eier schliesslich 72 Staden nach diesem. Hätte er den umgekehrten Weg eingeschlage würde ihm wohl die Entdeckung des Eies in dem Follikel gegliebt sein, da ein Mikroskop, welches Samenkörperchen zeigt, auch die Eier hätte erkennen lassen und erstere Entdeckung bald darauf folgte. Nun vergingen 155 Jahre bis das Ei im Eierstock aufgabet den wurde. Zwar fanden Cruikshank 4, sowie Prévost und Dr MAS 5 die Eier wieder in den Tuben auf, aber die zuerst von LEER-WENHOECK of vertretenen theoretischen Bedenken tiberwogen. Die erste Spur stattgehabter Conception nämlich fand man ja als Corpora lutes in den Ovarien, diese schienen also abhängig von der Befruchtung und zugleich deren erstes Zeichen zu sein. Dies, im Verein mit den vereinzelten Vorkommen von Haaren und Knochen, ja vom gamen Fötus in den Ovarien, zeitigte die Ansicht, dass der Embryo sich 🗷 Ovarium bilde und die Corpora lutea sein Nest seien. Dann kombe auch nicht die Eier (Follikel) als solche die Tuba durchsetzen.

Da einmal Zweifel als berechtigt anerkannt waren, musste en die Periode der Irrwege durchgemacht werden, bis die unbefangen Forschung wieder beginnen konnte. Prevost sah zwar ein Ein Inhalt des Follikels, hatte aber Bedenken, seinem Funde zu trass.

<sup>1</sup> STENO, Elementorum myologiae specimen. Amstelod. 1664. p. 117. 2 REGNER DE GRAAF, De mulierum organis generationi inservientibus. Lagi Batav. 1672. p. 181.

<sup>3</sup> DE GRAAF, l. c. p. 315.

<sup>4</sup> CRUIKSHANK, Philos. Transact. Roy. Soc. I. p. 197. 1797.

<sup>5</sup> PRÉVOST et DUMAS, Ann. d. scienc. nat. III. p. 113. 6 LEEUWENHORCE, Philos. Transact. XIII. p. 74. 1683.

adlich brachte v. BAER! in seinem berühmt gewordenen Sendschreiben die Petersburger Academie die klare Erkenntniss der Thatsachen. ging von den Eiern des Hundes im Uterus aus und verfolgte die-Iben durch jüngere Stadien bis in die Tuben zurück. Nachdem sie hier gefunden, ihr Verhalten, ihre Kleinheit studirt hatte, kam zu der Ansicht, dass sie innerhalb der Follikel des Eierstockes rhanden sein müssten. Er sah die Eier durch die Wand des Folcels hindurch, sie flottirten unter dem Druck seiner Sonde, er öffte den Follikel und brachte das Ei von der Spitze des Messers iter das Mikroskop. "Obstupui profecto, cum ovulum ex tubis jam gnitum tam clare viderem, ut coecus vix negaret." Die Eier fann sich umschlossen von der aus zwei Lagen bestehenden "Theca lliculi", mit ihrem "Discus proligerus" als "Cumulus" der zelligen Membrana granulosa" anliegend und in den Liquor folliculi vorringend. Das Keimbläschen, welches Purkinje? 1825 im Vogelei achwies, fand Coste 3 im Sängethierei auf und R. Wagner 1 fügte le Entdeckung des Keimfleckes hinzu.

Immer noch blieb der Gegenstand schwierig, denn Baer deutete en ganzen Follikel als das Homologon des Vogeleies, eine Deutung, de zu vielen Zweifeln Anlass geben musste. Meines Erachtens ist ann durch Gegenbaur die Frage dabin entschieden, dass der ganze lotter des Hühnereies mit dem Säugethierei homolog ist.

### c. Die Urzeugung.

Wenn man überall die faulende Materie und den Schlamm sich it zahlreichen niederen Thieren, Larvenformen, die sonst nicht bebachtet wurden, beleben sah, lag es nahe, an eine elternlose Zeugung arch Gährung oder Fäulniss zu glauben. Diese Annahme wurde enn auch in ausgedehnter Weise gemacht, wir wollen derselben ber nicht nachgehen. Die bessere Erkenntniss trat nur langsam n, aber schon 1668 hat Redi eine, die Entstehungsgeschichte der isekten und Würmer umfassende, eindringliche Widerlegung der treffenden Meinungen gebracht. Ihm gesellten sich MALPIGHI und WAMMERDAM, indem sie durch Beobachtungen über Pflanzengallen n Nachweis führten, dass auch in diesen der Wurm von Insekten

<sup>1</sup> C. E. v. Baer, De ovi mammalium et hominis genesi epistolam . . . Lipsiae 1827.

PUBRINJE, Symbolae ad ovi avium hist. Vratisl. 1825.
 Coste et Delugch, Recherches sur la génération des Mammifères. Paris 1834.

<sup>4</sup> R. WAGNER, Prodromus hist. generationis. Lipsiae 1834.
5 BERNHARDT, Symbol. ad ovi mammalium hist. Diss. Vratisl. 1834, untersuchte

<sup>6</sup> GEGENBAUR, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1861. S. 491.

<sup>7</sup> Rept, Esperienze intorno alla generazione dell'insetti. Florenz 1668.

herrithre. Leider ging dieser Fortschritt später wieder verloren. NEEDHAM¹ entdeckte, dass aalartige Thiere aus dem Infus des Mutterkorns entstehen, und indem er dies und die Infusionen überhaupt im Verein mit Buffon weiter untersuchte², und durch Erhitzung der Luft und Kochen den Ausschluss der Keime zu bewirken glaubte, vertheidigte er den Glauben an eine allgemeine Verbreitung der Urzeugung. Er nimmt dann eine Wachsthumskraft an, welche die Atome regiere und damit Körper bilde.

Es kamen hier wie tibrigens bei vielen der Zeugungstheoreme auch religiöse Gesichtspunkte zur Geltung. MALEBRANCHE<sup>3</sup> hatte schon etwa 1670 die Ansicht vertreten, dass mit den Schöpfungstagen Alles auf Erden geschaffen worden sei, die Keime alles Lebenden von dorther datirten. Es lässt sich nachweisen, dass diese Ansichten vielen Anklang fanden.

Mit Hülfe der Erfahrungen Needham's erdachte sich Buffon! ein allgemeines Zeugungssystem. Er nahm belebte Molektile an, die weder Pflanzen noch Thiere, aber deren Grundlage seien. Diese Molektile sind sehr mannigfaltiger Art, ausserdem mitssen verschiedene Ordnungen derselben, einfachste und zusammengesetztere, vorhanden sein. Wie die Krystallmolektile den grösseren Krystall 🖳 den, so setzt sich eine Unzahl der postulirten lebenden Molektile sam organisirten Bionten zusammen. Aber wie beim Krystall mitssen alle Moleküle eines Individuums oder wenigstens die seiner Theile gleichartig sein. Die niederste Ordnung der Molektile würde etwa gleicher Ordnung sein mit den heutigen Elementen, es setzen sich aus ihne in letzter Instanz die Formen zusammen. Dies geschieht, indem die Moleküle in ein "Model" eingehen. Dies eigenthümliche "Model" wterscheidet sich dadurch von den gewöhnlichen, z. B. von einer Form zum Kugelgiessen, dass es nicht nur die aussere Form, sondern auch die innere Gestaltung vorschreibt, kommen daher die Molektile hineil, so bildet sich Alles von selbst. "Model" ist in der That gedacht als eine nach dem Schema formgebende Kraft; jeder Thierkörper ist ein solcher Model. Ein neuer Model entsteht, wenn sich ein Theil im Körper ausbildet, der dem Ganzen ähnlich ist. Solcher Theile giebt es bei niederen Wesen viele, weil bei diesen jeder Theil des anderen ähnlich ist, bei höheren ist die Gestaltung des neuen Models schwieriger. Jedem Organ werden durch die Säfte neue Molekule

<sup>1</sup> Turberville Needham, Philos. Transact. LII. p. 634. 1743.

<sup>2</sup> Derselbe, Nouvelles observations microscopiques. Paris 1750.

<sup>3</sup> Malebranche, Recherches de la verité. 1678. 4. Aufl.

<sup>4</sup> Buffon, Histoire naturelle générale et particulière. II. Paris 1749.

geführt, aus denen es die, den seinen gleichen, herauszieht. Wenn is Organ nicht mehr wächst, so giebt es den Ueberschuss gleicher olekel an gewisse Sammelstellen, nämlich die Geschlechtsorgane. Da diese Abgabe von allen Organen geschieht, so wird an der immelstelle natürlich bald ein dem Gesammtkörper ähnlicher Comex gebildet. Da muss denn freilich noch die Bedingung hinzugefügt erden, dass die durch das "Model" repräsentirten Kräfte erst bei ereinigung von männlichem und weiblichem Samen in Wirkung eten. Dies ist, wie man sieht, nur ein modificirter Fall der Bufanschen Urzeugung. Die Ansichten von Needham und Buffon rien lebhafte Entgegnungen hervor und namentlich brauchte Spallantin 1765 – 76 die richtige Waffe, indem er durch Wiederholung der ersuche und den Beweis der Resistenzfähigkeit getrockneter Keime egen Schädlichkeiten, die Urzeugung in engere Grenzen zurückwies.

### d. Theorien der geschlechtlichen Zeugung.

Die Theorien der geschlechtlichen Zeugung finden wir schon füh entwickelt. Die älteste, welche His! als die hippokratische beteichnet, findet sich in den ächten und unächten Schriften des Hippokrates entwickelt. Der Same, den sowohl Mann wie Weib besitzen, strömt von allen Theilen des Körpers her zusammen, die Fracht bildet sich, wenn beiderlei Samen sich mischen. So waren die Erscheinungen der Vererbung leicht abgeleitet, nur das Geschlecht der Frucht liess sich nicht einfach aus der Mischung erklären. Es wurde daher gesagt, Mann wie Weib enthalten sowohl männlichen wie weiblichen Samen, je nach der Kraft resp. Menge dieser vier Samenarten würden Männer, weibische Männer, Mannweiber oder Weiber gebildet.

ARISTOTELES bekämpft diese Ansichten. Der Samen der Pflanze ann nicht von den Fruchthüllen herkommen, denn diese sind zur Zeit der Zeugung nicht da, ebensowenig wie das graue Haar bei len Eltern. Wie kann auch so die Larve aus dem Insekt entstehen? Venn aber irgend ein Späteres die Zusammensetzung bewerkstelligt, wird dieses die Ursache der Aehnlichkeit sein, nicht aber, dass er Same vom ganzen Körper herkommt.

Er entwickelt dann eine Contacttheorie. Das Männchen giebt in Anstoss der Bewegung, das Weibehen aber den Stoff (die Kataenien). Der Same hat ein solches Bewegungsprincip, dass jeder gestossene Theil sich fortan bewegt und wie ein beseelter wird,

<sup>1</sup> Hrs, Arch. f. Anthropol. IV. S. 197 u. 317, V. S. 69.

ein Erstes kann ein Zweites bewegen, dieses ein Drittes und so fort. Die Entstehung des Geschlechts macht auch ihm Schwierigkeites. Die Kraft des Samens kann überwältigt werden, hat sie also in ihrer männlichen Eigenschaft nicht überwältigt, so entsteht das Gegentheil — ein Weib, waren es aber die persönlichen Charakterzüge des Mannes, die nicht überwältigten, so wird das Kind der Mutter gleich.

GALEN malt mit Hülfe einer gewissen Kunde der embryonden Häute die Verschmelzung des männlichen und weiblichen Samens dahin aus, dass ersterer das Chorion, letzterer, die Allantois und Ernährungsmaterial liefere. Darauf entsteht Herz und Leber aus dem Blut der Mutter, das Gehirn aus dem männlichen Samen.

Mit dem 17. Jahrhundert erwacht der Drang nach selbständigen embryologischen Forschungen und zugleich der Wunsch, die unaufüllbar erscheinenden Lücken durch Hypothesen zu überbrücken.

Fabricius ab Aquapendente (1621) nahm eine irradiirende Wirkung des Samens bei den Vögeln an, denn der Same trete in die Bursa (Fabricii), das Ei werde an weit davon entfernt liegender Stelle befruchtet.

HARVEY 1, der ebensowenig wie Fabricius den Samen in der Tiefe der weiblichen Genitalien auffinden konnte und doch den viterlichen und mütterlichen Einfluss auf das junge Thier zu erkläre hatte, bildete die Lehre von der Aura seminalis weiter aus. Der Same entwickelt eine in die Entfernung sich fortpflanzende Berthrungswirkung, ein Contagium, und dies wirkt auf die Eianlage in Ovarium des Vogels. Für die Säugethiere entwickelt Harver folgende hübsche Hypothese. Durch die Begattung wird das Wei nach Körper und nach Gemüthsverfassung umgewandelt, vor Allen ist es sein Uterus, welcher von der Umwandlung ergriffen und zu Punkte höchster Reifung geführt wird. Da der Uterus (Schleimhaut) dabei die Beschaffenheit des Gehirns annimmt, so hindert nichts un eine Aehnlichkeit der Functionen zu schliessen und so kann die Conception des Uterus einer geistigen Conception des Gehirns verglichen werden. Beiderlei Conceptionen sind immateriell, beide die Ursprünge aller Körperbewegung. Auf die Conception des Gehirus folgt der Antrieb zur Bewegung (appetitus), ebenso folgt auf die Conception des Uterus dessen Entwicklungstrieb, und während jenes durch ein äusseres begehrungswerthes Object (ab appetibili externo) regt wird, so wird auch die Conception des Uterus hervorgerufes durch den Mann, tamquam appetibili maxime naturali.

<sup>1</sup> Harvey, Exercitationes de Generatione animalium. London 1651.

Es ist begreiflich, dass sich diese wohl durchdachten Ansichten grosser Beachtung erfreuten. DE GRAAF¹ vertheidigte später die Aura seminalis auch für die Säugethiereier und so kam die Entdeckung der Samenkörperchen zu spät, um die bereits ausgebauten Anschauungen zu brechen, wie denn Haller in späterer Zeit fragt: wozu denn eigentlich die guten Samenwürmer zu dienen vermöchten? So hat sich denn die Aura bis in dies Jahrhundert, ja bis auf den heutigen Tag² erhalten.

HARVEY'S Ansichten über das Ei waren nicht minder wohldurchdacht. Er fasste den Begriff des Eies als den einer mit Entwicklungsfähigkeit begabten Substanz, eines Primordium vegetale, welches die Gestalt eines organisirten Körpers annehmen könne. Er leitet aber das Ei aus der Vereinigung des Samens von Mann und Weib ab. Es ist ein Mittelzustand zwischen Belebtem und Unbelebtem. Es ist der Anfang alles Lebenden (omne vivum ex ovo) und das Ende, auf welches alles Lebende hinstrebt. Durch das Ei verlängert sich das Leben des Einzelnen ins Unendliche, es bildet eine Periode in dieser Unendlichkeit des Lebens.

Mit so gut entwickelten Ansichten trat man in die Zeiten der Entdeckung der Samenkörperchen und der besseren Würdigung der Eierstockfollikel ein.

Die beiden Entdeckungen vertrugen sich nicht. Leeuwenhoeck verwarf Graaf's Meinungen und stellte die bereits von den Stoikern vertretene Ansicht auf, dass der Same allein den Fötus bilde und zwar je ein Samenkörperchen einen Fötus. Diese Ansicht führten dann Spätere, wie Hartsoeker und Plantade, durch sehr phantastische Zeichnungen der Samenkörper weiter aus, und Andry verlangt, dass das Körperchen im Ei eine Klappe der Mikropyle hinter sich zumache. Die "Spermatisten" konnten sich auf die Erfahrung berufen, dass das gelegte Ei faule, wenn es nicht befruchtet worden sei. Die Ansicht über die Rolle der Samenkörper wurde nämlich so, namentlich von Garden es als Nest zu seiner Entwicklung bein ein Ei eindringe, dessen es als Nest zu seiner Entwicklung be-

<sup>2</sup> G. Jazoer, Die Entdeckung der Scele. Leipzig 1880. S. 34, unterscheidet auf Grund sehr entwickelter Ansichten über das Eingehen von Riechstoffen in das Eiweisscolecul und deren Wirkungen auf dasselbe eine Aura seminalis und ovulalis, welche der Befruchtung in Thätigkeit sein solle.

<sup>3</sup> Der Mittelzustand macht auch HALLEB Schwierigkeit, er sagt l. c. XIX. p. 177: ir sagen der neue Fötus habe durch den Reiz des männlichen Samens das Leben erlangt, wir nennen ihn aber einen lehendigen (vivum) Fötus, wenn sein Herz schlägt.

<sup>4</sup> Nic. Andry, De la génération des vers dans le corps de l'homme. Paris 1700. 5 Georg Garden, Philos. Transact. 1690. Nr. 192.

durfe. Aehnliche Ansichten vertheidigen dann Boerhaave und 1749 LIEUTAUD.

Die Ovisten vertraten die entgegengesetzte Ansicht, dass nimlich der Fötus durch die Mutter allein gebildet werde. Diese Ansicht, mit Zulassung einer Aura seminalis vertraten Swammerdan und MALPIGHI. Sie entwickelte sich jedoch bald zur Theorie der Einschachtelung und Evolution. Zu dieser Annahme drängten die Beobachtungen Swammerdam's über die Entwicklung des Schmetterlings aus der Raupe und die von Malebranche entwickelten religiösen Gedanken. Wie also der Schmetterling in der Raupe verborgen liegt, so der Embryo im Ei und nicht nur dieser, sondern auch die gange Reihe von späteren Generationen, wie denn in Eva die Keime sämmtlicher Nachkommen erschaffen und in äusserster Kleinheit verborgen lagen. Diese Ansicht erlangte ziemliche Ausbreitung. VALLISMERI 1 beschreibt die Befruchtung und Evolution bis ins Detail. Der befruchtende Samengeist, welcher von noch unsichtbarer Anlage der Placenta und des Nabels aus in den Fötus eindringt, erregt die Bewegung der Säfte, zuerst im rechten, dann auch im linken Herzen; nun wickeln sich die Theile immer mehr auseinander und inden Nahrung in sie eindringt, wachsen sie heran.

Sehr viel ernster nahm HALLER die Frage und lange schwankter zwischen Epigenese und Evolution. Schliesslich führten ihn seine Untersuchungen am Schaf und namentlich am Hühnchen zu der Einsicht, dass sich die Theile des Embryo aus, in der Keimscheibe vorhandenen Uranlagen entwickelten. Diese richtige Beobachtung liess ihn dann über die Keimscheibe hinaus rückwärts auf die Präformation des Embryo im Ei schliessen und weiter die Möglichkeit, dass die Stammmutter Eva schon alle Keime enthalten habe, vertheidigen. Seine Beobachtungen dienten darauf für Bonnet? als Grundlage, um in ziemlich freiem Flug der Phantasie die Evolutionslehre auszuspinnen.

Allmählich mehrten sich jedoch unter dem Vortritt von CASP. FRIEDR. WOLFF<sup>3</sup> die Zweifel gegen diese Anschauung und es war namentlich Blumenbach<sup>4</sup>, welcher der Theorie den Todesstoss versetzte. Freilich verlor sich ein Theil der Schriftsteller nunmehr in einer Basis entbehrende, pseudophilosophische Spekulationen, denen erst die Schwann'sche Zellenlehre ein Ende machte.

<sup>1</sup> VALLISNERI, Istoria della generazione. Venedig 1721.

<sup>2</sup> Bonnet, Ocuvres. Neufchatel 1779.

<sup>3</sup> C. Fr. Wolff, Theoria generationis. Diss. Halle 1759; Theorie der Generation. Berlin 1764; Ueb. d. Bildung des Darmkanals im bebrüteten Hühnchen. Halle 1812.

<sup>4</sup> Blumenbach, Ueb. d. Bildungstrieb. Göttingen 1784.

Die Epigenesis, das Wachsen durch Heranziehung äusserer Theile und Ansatz derselben nach Art der Krystallisation wird von Haller als Ansicht des Aristoteles bezeichnet, doch haben die Einzelheiten der Anschauung viele Modificationen erlitten. Ihr letzter und bester Vertheidiger war Wolff. Derselbe geht davon aus, dass die Organe der Pflanzen und Thiere aus Gefässen, Bläschen und bei letzteren auch aus Zellgewebe bestehen. Ein Körpertheil ist organisirt, sobald er die genannten Bestandtheile enthält, vorher ist er unorganisch. Durch Umwandlung von Unorganischem werden die Organe angelegt. Jeder Theil entsteht mit Hülfe eines früher dagewesenen organischen Theils, durch Excretion eines flüssigen Saftes, der später erstarrt und sich dabei zu Tropfen und kleinen Hügeln, der Grundgestalt der meisten Organanlagen, umbildet. Diese Ausscheidungen geschehen durch eine, in der Vertheilung ihrer Wirkungen determinische Kraft, die vis essentialis.

Diese Kraft führt dem bereits festgewordenen Theile fortwährend neue Säfte zu und indem diese in den Theil eindringen, bilden sie in ihm Gefässe oder bei ruhender Ablagerung isolirte Bläschen und Zellen. So besteht z. B. die späterhin gefässtragende Schicht des Huhnereies aus dicht zusammengedrängten Kügelchen. In deren Masse treten Rinnen auf und ehe das Herz seine Thätigkeit beginnt, bewegt sieh in ihnen ein klarer Nahrungssaft, bald darauf rothes Blut. Die späte Thätigkeit und Blutfüllung des Herzens war es wohl, die einen besonderen Eindruck auf Wolff machte.

Die ersten Theile des Hühnchens sind Kopf, Rückgrat und Herz. Die beiden Ersteren bilden die Extremitäten, und darauf Nieren und Eingeweide. Der Eierstock ist das zuletzt excernirte Organ. Wie das Abfallen der Pflanzenfrucht, so ist auch die Lösung des thierischen Eies zurückführbar auf die in Folge unzureichender Säftezufuhr stattfind ende Vertrocknung des Theiles. Der Blumenstaub der Pflanzen und der männliche Same sind aber so vollkommene Nutrimente, dass sie im Stande sind schon von aussen her die durch Nahrungsmangel unterbrochene Vegetation im Ei neu anzuregen. Die Befruchtung würde also als eine von Aussen geschehende Nahrungszufuhr aufzufassen sein.

Man hebt jetzt das früher verkannte Verdienst von Wolff mit Recht besonders hervor<sup>2</sup>, aber man muss doch His<sup>3</sup> Recht geben, der sagt: Wolff's Theorie ist ein Muster von Einfachheit, Klarheit und Consequenz, nur ist sie leider falsch!

<sup>1</sup> l. c. XIX. p. 107.

<sup>2</sup> Класиногг, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. IV. S. 193, 1865. 3 His l. c. V. S. 108.

Mit den Arbeiten von Döllinger, Pander, d'Alton und endlich von v. Baer begann eine neue, zunächst in embryologischer Richtung thätige Zeit, die Grundlage der Resultate, über welche nurmehr zu berichten ist.

## C. Disposition.

Die Zeugung dient dazu das Leben auf der Erde zu erhalten, denn ohne sie würden die Individuen theils im Kampf, theils a Altersschwäche zu Grunde gehen. Die Zeugung dient aber auch wenn wir die Urzeugung für die Gegenwart ausschliessen dürsen, dazu, die Bionten auf der Erde zu verjängen, und die geschlechtlicke Vermischung lässt dieselben in stets neuer Form hervorkeimen; sie hängt ab vom Ei, vom Samen und von der Vermischung beide, der Befruchtung. Daran knutpft sich die Frage, ob die Befruchtung nothwendig ist und was sie bewirkt.

Das Material an Experimenten, welches uns Natur und Kust an Modifikationen der Geschlechtstheile und Befruchtungsvorgung in ungeschlechtlicher Zeugung, Paedogenesis, Parthenogenesis, Izucht, Bastardirung, Racen- und Stammbildung, sowie in den Erscheinungen der Vererbung vorstihrten, ist ein sehr breites; dennoch is es für die richtige Beantwortung jener Fragen, wie wir fürchte müssen, noch nicht breit genug.

## ERSTES CAPITEL.

# Das Ei.

### I. Begriff der Weiblichkeit.

Bei der Zeugung müssen wir dem weiblichen Element den Vorng zuerkennen. Dies ist kein Theorem, über das man disputiren Innte, sondern der Begriff des Weiblichen involvirt diese Auffassung. Tenn es bei den niedersten Stämmen zweifelhaft ist, ob bei der Collation ein Geschlechtsunterschied vorhanden ist, so sucht man nach nem Unterschied der Leistungen beider Theile. Bildet der eine Ist Nest für die Spoore, oder bringt der eine Theil mehr Material nzu wie der andere, so erscheint dies als Andeutung des (temprären) Auftretens eines weiblichen Geschlechts, im Gegensatz zu In Theil mit geringerer Leistung, den man als männlichen ansieht. der That, die grössere Leistung bei der Zeugung charakterisirt stas Weib, und wenn auch einmal das Männchen brütet oder das ist baut, oder die Eier auf sich absetzen lässt, der Beitrag des eibes zur primitiven Anlage des Embryo bleibt der grössere.

Die Diagnose des Eies dem Samen gegenüber ist bei den Thieren d niederen Pflanzen stets dadurch gesichert, dass das Ei an Grösse seinzelne Samenkörperchen überragt. Bei den Phanerogamen ist die Grösse des ganzen, das Ei festhaltenden Nestapparates, welche n weiblichen Charakter dem Samen gegenüber zum Ausdruck ingt. Die Bildung einer Nest- oder Brutstätte bringt es mit sich, ses der empfangende Theil der weibliche ist. Diese Momente gaben Entscheidung für die Auffassung der Geschlechter bei den Pharogamen.

Die geschlechtliche Zuchtwahl, sowie der Kampf ums Dasein wirken es, dass auch der männliche Theil seinen vollen Antheil an sistungen für die Zeugung beiträgt, dass also, wie Leuckart herrhebt, eine zweckmässige Arbeitstheilung anstatt der Zwitterbildung getreten ist.

<sup>1</sup> LEUCKART, Wagner's Handwörterb. d. Physiol. 1853.

Dabei dürfte aber doch die Entlastung des Weibehens von der Samenbildung die Hauptsache gewesen sein. Die Beweisführung, dass bei Säugern und Vögeln die Männchen durch die Theilung der Zesgungsarbeit ebenso belastet sind wie die Weibehen, kann oft ziemlich complicirt werden, denn die Belastung des Männchens ist ganz anderer Art wie die des Weibehens.

### II. Definition des Eies.

Es ist ziemlich schwierig den Begriff: Ei, festzustellen. In kann sagen: Das Ei ist ein selbständig gewordener, in den weibliches Geschlechtsorganen gebildeter Körperbestandtheil, in welchen sie unter günstigen Umständen ein neues Individuum anlegt.

Hier sind die Schalenbildungen mit zu dem Ei gerechnet, dem die weiblichen Geschlechtsorgane umfassen nicht nur Ovarien mit Dotterstöcke, sondern auch die Tuben und den Uterus, auch wird der Vorkeim der Farne als beziehungsweise weiblicher Geschlechtstheil aufgefasst. Ferner ist zu bedenken, dass die Geschlechtsorgant bei niederen Thieren oft lediglich dadurch charakterisirt werden, dass die Geschlechtsproducte entwickeln. Endlich gehen bei den Pretisten die Eier in geschlechtlich nicht definirte Zeugungskörper the.

Die histologische Definition des Eies müsste anders lauten, is führt schliesslich dazu, den Dotter z. B. der Saugwürmer als nicht zum Ei gehörig zu betrachten, wodurch sich der Begriff ziemlich verwickelt gestaltet.

Es ist überhaupt in der Zeugungslehre durch Definitionen, welche doch nur scharfe und damit unnatürliche Grenzen schaffen, nichts genützt. Wir haben uns zu bemühen aus den verschiedenen Staffe und Modificationen ein einheitliches Bild zu entwerfen, weil wir alle Ursache haben an eine allgemeine Causalität, welche diesen Vorgängen zu Grunde liegt, zu glauben. Daher wird es in der Folge die Aufgabe sein, das anscheinend Verschiedene zu verbinden, also z. B. das Ei nicht zu scharf von den Befruchtungskörpern zu trennen, kurz wir werden die Erfassung der Continuität in der Zeugung vorüfstellen der Aufgabe, Definitionen und Gesetze aufzufinden.

Die Function des Eies bringt es mit sich, dass sein morphologischer Charakter stark ausgeprägt zu sein pflegt. Das Ei begind in mehrzelligen Thieren durch Metamorphose einer Zelle, es gewindfrüh den anderen Zellen gegenüber eine gewisse Selbständigkeit und nimmt eine abgerundete Form mit scharf umgrenzter Oberfläche and Diese Form wird zwar häufig bei der Ausstossung aus dem Körper

ch Schutz-, Haft- und Transport-Vorrichtungen stark modificirt, r sie geht, wenn die Eimasse relativ gross ist, in eine ellipsoiche Gestalt über, um die Ablage aus enger Oeffnung zu ermögen, aber die typische, in jedem Thier wenigstens vorübergehend
handene Gestalt ist die einer Kugel.

Die Entwicklung der Jungen erfordert viel Material, daher ist Ei wohl ohne Ausnahme grösser als die übrigen Zellen des ergenden Organismus. Zugleich verräth die stärkere Lichtbrechung als Dotter zu bezeichnenden Eiweisssubstanz und die Anhäufung festen Körnchen, Dotterkörperchen, im Dotter, dass gegenüber leren Zellen des Erzeugers eine gewisse Wasserarmuth vorherrscht; raus sich ergieht dass viel Bildungsmaterial in engem Raum zummengehäuft worden ist.

## III. Quantitative Verhältnisse der Eier.

Der Grad der Anhäufung des Materials ist in der Thierreihe vohl absolut wie auch relativ zur Grösse des Thiers sehr verieden. Er richtet sich in den einzelnen Klassen und Ordnungen as nach der Grösse der Mutter; so misst das Ei des Menschen l der grösseren Sängethiere 0,2, das des Schweins, des Hundes, Katze, des Kaninchens 0,17, das von Meerschweinchen, Ratte. ns 0,12 Mm. Secundare Verhältnisse haben jedoch auf diese gel so gewaltig modificirend eingewirkt, dass z. B. eine Million ir des grössten Säugethiers kaum das Volumen des Hühnereidotters eichen. Dass die Säugethiere so sehr kleine Eier haben, muss auf bezogen werden, dass bei ihnen die Eier durch Zotten und teenta sehr viel Nahrungsmaterial von der Mutter erhalten. Es d freilich auch einige Reptilien, Amphibien, Fische und Wirbellose endig gebärend, und ihre in den Geschlechtswegen weilenden Eier fr Embryonen nehmen dann nicht selten an Volumen zu, sei es ich Aufnahme von Wasser, sei es durch gelöste Substanzen. Dies chieht jedoch in späterer Periode des Eilebens, und zwar durch habme der mutterlichen Sekrete, oder Fressen anderer Eier, nie Hälfe von Eizotten oder von Bildungen, welche der Placenta eln. 1

Scheiden wir also die Säugethiere gehörigen Orts von der Beehtung aus, so lassen sich eine Reihe von Beziehungen für die isse der Eier auffinden. Leuckart hat dieselben gelegentlich

<sup>1</sup> Rathke, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1844. S. 27 findet ein ähnliches Wachstbum gelegten Eier bei Maulwurfsgrillen und einigen anderen Thieren.

seiner Darstellung der Fruchtbarkeit der Thiere in grosser Ausschlichkeit verfolgt (l. c.), dabei freilich z. Thl. nicht das Ei, sonden das Junge in Rechnung bringend.

Auf die Grösse des Eies ist die Mutter von Einfluss, ferner embyonales Bedürfniss und die Einwirkung der Aussenwelt auf Mutter und Ei

Stellt sich die Bilanz des Stoffwechsels für die Mutter günsig. so bringt sie mehr Masse für die Eier auf. Diese Masse kommt sowohl auf die Anzahl der Eier, wie auf die Grösse des einzelnen Eies zur Vertheilung. Dies wird namentlich durch die Erfahrungen au unseren Hausthieren erwiesen, wie folgende Tabelle in Bezug auf die Zahl der Eier zeigen möge.

```
Katze, zahm, wirft 2 mal 3-6 Jung. Haushuhn legt.
                                                     100-200 Eler
                       4-6
                                  Rebhuhn
                                                 1 mal 15-20
                                  Haustaube
Haushund
                       4 - 9
                                             , 6—5 ,
                     , 4-6
                                             , 2-3,
                                                         2
Wolf
                                  Holztaube
                                  Ente, zahm "
Schwein, zahm
                  2 , 6-12 ,
                                                      40-50
        wild
                  1 , 4-6
                                       wild ,
                                                    _ 10—16
Kaninchen, zahm, , 5-8, 4-
Hase
                , 2 - 3, 2 - 5
```

Auch die Parasiten, namentlich die Eingeweidewürmer, die ihrem Wirth so reichliche Nahrung zu finden scheinen, sind aussch ordentlich starke Eierleger. Wenn ziemlich durchgehend die Randthiere weniger reichlich Eier erzeugen als andere Thiere, so is als eine der Ursachen geltend zu machen, dass sie jeden Tag in die Lage kommen können, fasten zu müssen, weil das Jagdglück elk in gunstigerer Jahreszeit wechselt, während die mit gröberer oder mit diluirterer Nahrung vorliebnehmenden Thiere sich eines, länger Zeit anhaltenden Ueberschusses der Nahrung erfreuen können. & dieser mit dem langsamen Wechsel der Jahreszeiten kommt mit geht. Alle diese Verhältnisse wirken nicht unmittelbar und oft er nach Generationen. Am raschesten scheint ein Wechsel des Kliss Einfluss zu gewinnen, der je nachdem die Eiproduction sehr erhöht (Frühreife in den Tropen, reichlichste Bienenschwärme dort) oder auch ganz mit Unfruchtbarkeit schlägt (Affen in den zoologische Gärten). Letzteres Beispiel, sowie die zum Theil auf zu karge XIII rung zurückführbare Unfruchtbarkeit zahmer Elephanten, führt dans hin, dass das allgemeine Wohlbefinden für die Ovulation sehr wich tig ist. DARWIN weist namentlich in Bezug auf die Pflanzen ach dass vor allem am leichtesten die Geschlechtsorgane unter der l'a gunst äusserer Umstände leiden, auch Weismann! findet, dass bei

<sup>1</sup> WRISMANN, Ztschr. f. wiss. Zool. XXVIII. S. 154.

hungernden Daphnien zuerst die Eier resorbirt werden. Eine genaue Verfolgung dieser Verhältnisse bleibt noch zu wünschen.

Durch passende Zuchtwahl und Ernährung kann die Grösse des einzelnen Eies sehr gesteigert werden, dem entsprechend finden sich oft zwischen den Eiern sehr nahe stehender Species beträchtliche Unterschiede.

BALDAMUS 1 führt nach einer Tabelle von ESPANET von 13 Hühnerracen Ei- und Thiergewicht an, darunter findet sich

|              | Körpergewicht | Eigewicht | Verhältniss zwischen<br>Mutter und Ei |
|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| Crève coeurs | 3000 Grm.     | 90 Grm.   | 100:3                                 |
| Cochins      | 4500 ,        | 65 ,      | 100:1,5                               |
| Bautams      | 400 ,         | 35 "      | 100:8,8.                              |

Ob es sich um Mittelzahlen handelt, ist nicht klar zu ersehen. Die Schwankungen des Eigewichts sind nennenswerthe, nach einer mir von Prof. A. HELLER freundlichst mitgetheilten Wägungsreihe waren unter 109 Eiern dreier Ailsbury-Enten aus einem Jahr die Gewichte im Mittel 68,1, im Maximo 80, im Minimo 58 Grm. Kreuzung von Italienern und Cochins ergab ein Mittelgewicht der Eier von 64,7 Grm., während die Mutter 60,8 Grm., die Geschwister des Vaters 53 Grm. im Durchschnitt schwere Eier legten.

Die Eier wechseln übrigens auch nach den Jahreszeiten und dem Alter der Mutter. Einen wie grossen Einfluss die Ernährung anf die Eier hat, scheint sich aus einer Notiz von BALDAMUS zu ergeben, nach welcher in einem sehr günstigen Mäusejahr die Eier der Sumpfweihen nahezu die doppelte Grösse des Durchschnittsmaasses erreichten. His 2 fand die Keimscheibe der Hühner im Herbst viel spärlicher mit Dotterkörnchen ausgestattet wie im Sommer,

Zwischen Grösse des Eies und Grösse der embryonalen Bedürfnisse bestehen gewisse Beziehungen. Dafür werden nur solche Eier, aus denen völlig entwickelte Junge, oder doch wenigstens keine Larven hervorgehen, ins Auge zu fassen sein. Da aller Dotter vom Embryo verbraucht wird, sollte man glauben, dass kleine und einfach gebaute Thiere, sowie solche, deren Körper arm an organischer Substanz ist, wenig Dottermasse für die Eier gebrauchen. Dies trifft jedoch nur unerhalb enger Grenzen zu. Leider sind die vorhandenen Daten darüber sehr spärlich, weil seit LEUCKART (l. c.) keine Messungen wehr an Thieren gemacht zu sein scheinen. In den Entwicklungs-

<sup>1</sup> Ep. Baldamus, Die Federvichzucht. Dresden 1876. S. 239 u. 247. 2 His, Untersuchungen üb. d. erste Anlage des Wirbelthierleibes. Leipzig 1868.

geschichten seltener Thiere, ja in den Monographien über das vermisst man so häufig die leiseste Andeutung über die Grösse Theile, von denen die Rede ist, dass ich die Nachforschungen ageben musste. Bezüglich der Samenkörner, die hier vielleicht structiv wären, habe ich leider nicht die Literatur verfolgt.

LEUCKART hat die frischen Eier oder die ausgeschlüpften Jung einer Anzahl von Thieren gewogen. Mit Einschluss der Nesthock und Ausschluss der Larven setze ich diese Tabelle hierher, wenige Zahlen hinzufügend.

|                 | Körpergrösse<br>in Grm. | Gewicht<br>des Eies oder<br>des Jungen | des Gewichtes der Mutter rum Ei. Gewicht der Mutter = 100 |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                 | Võgel                   |                                        |                                                           |
| Bussard         | 1 1100                  | 60                                     | 1 55                                                      |
| Taubenhabicht   | 950                     | 56                                     | 5.5                                                       |
| Thurmfalke      | 270                     | 20                                     | 7                                                         |
| Nebelkrähe      | 360                     | 18                                     | 5                                                         |
| Dohle           | 238                     | 15                                     | 6                                                         |
| Pirol           | 74                      | 7.4                                    | 10                                                        |
| Rothschwänzchen | 16                      | 1.7                                    | 10.6                                                      |
| Grasmucke       | 13                      | 1.4                                    | 10.5                                                      |
| Hausschwalbe    | 16                      | 1.9                                    | 12                                                        |
| Goldammer       | 26                      | 3                                      | 11.5                                                      |
| Sperling        | 25                      | 2.3                                    | 9.2                                                       |
| Distelfink      | 15                      | 1.5                                    | 4.3                                                       |
| Colibri 2       | _                       | 0.15                                   | ! -                                                       |
| Aepyornis 2     | _                       | 7200                                   | l –                                                       |
| Strauss         | 40000                   | 1200                                   | . 3                                                       |
| Puter           | 2400                    | 95                                     | 4                                                         |
| Huhn            | 900                     | 44                                     | 5                                                         |
| Rebhuhn         | 205                     | 12.2                                   | 6                                                         |
| Wachtel         | 93                      | 8.7                                    | 9.5                                                       |
| Taube           | 350                     | 15.5                                   | 5.3                                                       |
|                 | Reptilien               |                                        |                                                           |
| Gavial          | 12500                   | 170                                    | 1.4                                                       |
| Agame           | 21.6                    | 1.13                                   | 5.3                                                       |
| Gem. Eidechse   | 11                      | 0.5                                    | ; ;                                                       |
| Lacerta crocea  | 4.4                     | 0.3                                    | l ;                                                       |
| Blindschleiche  | 9                       | 0.52                                   | ļ 6                                                       |
| Glattnatter     | 50                      | 3                                      | , 6                                                       |
| Ringelnatter    | 155                     | j 5 ,                                  | 3.3                                                       |

<sup>1</sup> Es würde sich wesentlich um die Grösse des Dotters im ausgetreite Ei handeln. Bei grösseren Eiern wird das Kochen und Wägen oder Neue ausgeschälten Dotters leicht zum Ziel führen, bei kleineren Eiern wird die Volustimmung und Umrechnung auf Wassergewicht genügen. Für die Kugel ist wolumen  $\frac{1}{4}r^2\pi$ . Für ovale Eier wird  $U:=\frac{1}{4}uh^2\pi$  das Volumen genan gesag plant der Radius, 2a die grösse, 2h die kleine Axe des Rotationsellipsolds  $\pi=\lambda^{14}$  2 Nach Allen Thomson, Todo Cyclopaedia Artikel Ovum. p. 45.

| N a m e                    | Körpergrösse<br>in Grm.        | Gewicht<br>des Eies oder<br>des Jungen    | Verhültniss<br>des Gewichtes<br>der Mutter<br>zum Ei.<br>Gewicht der<br>Mutter = 100 |  |  |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                            | Amphibien                      |                                           |                                                                                      |  |  |
| Pipa                       | 57<br>1.5                      | 0.34<br>0.125                             | 0.6<br>8.4                                                                           |  |  |
|                            | Fische                         |                                           |                                                                                      |  |  |
| Torpedo                    | 582<br>115                     | 30<br>0.4                                 | 5<br>0.35                                                                            |  |  |
| Mollusken                  |                                |                                           |                                                                                      |  |  |
| Octopus                    | 420<br>10<br>29                | 0.1<br>0.0003<br>0.23                     | 0.024<br>0.003<br>1                                                                  |  |  |
| Arthropoden                |                                |                                           |                                                                                      |  |  |
| Phasma ferula <sup>3</sup> | 13.4<br>2<br>0.5<br>10<br>0.33 | 0.072<br>0.01<br>0.0006<br>0.01<br>0.0015 | 0.5<br>0.5<br>0.12<br>0.1<br>0.4                                                     |  |  |

In obiger Tabelle ist eine Reihe von Knochenfischen, die Leu-ART anführt, fortgeblieben, weil die Fischembryonen im Allgeeinen wohl als Larven anzusehen sind, da die bleibenden Flossen d die Schuppen sich erst später entwickeln.

So sehr unvollkommen und unsicher die Tabelle auch ist, man ihr ein Interesse nicht absprechen. Ueberblickt man die letzte valte, so wird man mit Leuckart erkennen: dass mit der Vereinchung der Organisation die embryonalen Bedürfnisse allmählich ein sehr Bedeutendes abnehmen. Es geht ferner aus der Tabelle Tvor, dass die grösseren Thiere derselben Klasse verhältnissmässig eniger zu ihrer Entwickelung gebrauchen als die kleineren. Leutart ist der Ansicht, dass dies Resultat nur durch Fehler und Untänglichkeit des Materials entstanden sei. Dagegen ist zu bemerken, iss weder die Zahlen für Gavial und Blindschleiche 1,4:6, noch die kleineren Vögel übereinstimmend so sehr fehlerhaft sein

<sup>1</sup> Gemessen nach Peters, Monatsber. d. Berliner Acad. 1876. S. 703, müsste is Ei 0.5 Grm. wiegen. Peters hat jedoch auf meine Bitte Thier und Eier seiner immlung gewogen und findet die obigen Zahlen, bemerkt jedoch, dass die Eier ich uber 1/2 Grm. wiegen und im frischen Zustand wohl ein anderes Gewicht ben durften.

<sup>2</sup> Ob Argonauta vielleicht eine Art Larvenstadium durchläuft, habe ich nicht nitteln können, nach der Grösse des Eies möchte ich dies glauben. 3 Gemessen nach J. Müller's Angaben, Leopoldina Carolina. XII. (2) p. 553.

können, für letztere um so weniger, da die Nesthocker, wie Grasmucke und Rothschwänzehen naturgemäss etwas kleinere Eier haben wie die Nestflüchter.

Es wird überhaupt in jeder Ordnung ein Minimalmaass für Eier, welche vollkommene Junge entwickeln, existiren. Dies ist schon aus der Beobachtung zu entnehmen, dass bei sehr kleinen Thieren, wie den Süsswasserpolypen, Fig. 3, und den Räderthieren die Eier wohl 1/6 des Körpervolumens der Mutter ausmachen und als relativ sehr grosse Leistungen für so kleine Thiere erscheinen. Zellen, selbst bei Embryonen, nicht unter ein gewisses Maass herabgehen, ja nicht einmal erheblich kleiner zu sein pflegen wie die Zellen der Mutter, so lässt sich einsehen, dass ein Minimalmass der Eigrösse vorhanden sein muss. Die Zellengrösse der verschiedene Thiere hängt zwar von Umständen ab, die wir noch nicht kenne, aber bei den kleineren Thierspecies sind die Zellen nicht kleiner wie bei den grösseren derselben Familie. Daher ist die Anzahl der Zellen in demselben Organ bei den kleineren Thieren eine geringer wie bei den grösseren. Bei den Embryonen erfordert jedes Orga jede Höhle doch stets eine gewisse Anzahl von Zellen, im Ei 🕬 daher mindestens so viel Material vorhanden sein, um alle dies Zellen bilden zu können. Es wäre also das Minimalmaass des Es zugleich ein Maass für die Höhe der Organisation des Thieres. Les der ist es zu schwierig, das Minimalmaass wirklich zu bestimmen.

Die Grösse des Eies nimmt bedeutend ab, sobald nicht mehr vollendete Formen, sondern Larven entwickelt werden. Vielleicht würde hier nach dem Verhältniss zwischen ausgewachsener Larve und Ei zu forschen sein, aber abgesehen davon, dass es an Messungen in dieser Richtung fehlt, ist das Ende des Larvenstadiums, also die Grösse der ausgewachsenen Larve meistens schwierig zu bestimmen.

Wenn man der allgemeinen Annahme folgt, dass nur diejeniges Formen der Fortpflanzung den Fortbestand einer Thierspecies gestatten, welche sehr günstige Bedingungen für zahlreichen, bis zur Geschlechtsreife gelangenden Nachwuchs herstellen, so lässt sich verstehen, dass die Einwirkung der Aussenwelt auf die Eier stark zur Geltung kommt.

Die in Betracht kommenden Umstände sind etwa folgende:

1) Die rasche Entwicklung der Eier, welche mit der geringen Ausbildung (Larvenbildung) des Embryo verknüpft ist, bewahrt die Eier vor Schädlichkeiten und Gefahren, die mit langsamer Entwicklung der abgesetzten Eier verbunden sein würden. Die Aufbewahrung aber der Eier im Inneren der Mutter, nimmt diese so sehr in An-

pruch, dass ihre Fruchtbarkeit dadurch beschränkt werden würde. Es gilt ganz allgemein, wie schon Leuckart hervorhob, dass bei arvenbildung viele Eier erzeugt werden können, weil das einzelne li wenig Material verlangt. Viele Eier pflegt man als Vortheil für lie Erhaltung der Art anzusehen, jedoch die Sache ist nicht ganz infach. Bei massenhaftem Auftreten können die Thiere sich in ihrer Nahrung so sehr beschränken, dass doch wohl wenigere von ihnen fbrig bleiben, wie bei beschränkterer Production, dies dürfte bei Maikäfern und Wanderheuschrecken nicht gerade selten der Fall sein. Die ungeheure Zahl von Eiern, welche manche Eingeweidewarmer liefern, erhöht in der That die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Eier den richtigen Wirth erreichen. Denkt man genauer nach, so findet man, dass der einzelne Wurm weit mehr geschlechtsreise Thiere erzeugen würde, wenn er im Wirth die Jungen in vollendeter Form hervorbrächte. Dies würde aber vielleicht zur Vernichtung des Wirths, jedenfalls zum Aussterben der Species des Warms führen. Es ist hier also die Larvenfortpflanzung nothwendig, and weil sie dies ist, sind auch möglichst viele Eier erwitnscht. 3) Es hängt überhaupt die Bildung von Larveneiern mit mancherlei besonderen Beziehungen zur Aussenwelt zusammen. So können freibewegliche Thiere, wenn sie wie die Quallen (Akalephen) in polaren Gegenden nicht zu überwintern vermögen, sich (da sie keine Wintereier bilden) durch bestimmte festsitzende Larvenformen erhalten. Unbewegliche Geschlechtsthiere (z. B. die Austern) würden bei Ausstossung gleichgebildeter Jungen bald sich so zusammenhäufen, dass sie verhungern müssten. Thiere, die fast schutzlos gierigen Verlolgern ausgesetzt sind, oder für ihre Lebensweise vollster Kraftentwicklung und Ausdauer bedürfen, werden sich besser fortpflanzen, wenn ihre Larven an anderen Orten und von anderer Nahrung zu leben vermögen (Fische, die entfernte Laichplätze aufsuchen). In einem Haushalt, wie dem der Bienen und Ameisen, ist die grosse Fruchtbarkeit der Weibehen nur bei relativ kleinen Eiern, also bei larvenbildung möglich. Die Erhaltung der Larven kann anderen Mitgliedern des Haushalts übertragen werden.

## IV. Bildungs - und Nahrungsdotter.

Zur näheren Würdigung der Eibestandtheile muss deren fernere Zutwicklung in Betracht gezogen werden, da sich findet, dass das Schicksal derselben sehr verschieden sein kann. Es giebt Eier, deren Dottermasse unmittelbar zur Bildung des Keims und respective der

embryonalen Hüllen Verwendung findet. Dies geschieht bei den meisten kleinen Eiern, namentlich in so fern Larven daraus hervorgehen, auch ist das Säugethierei hierher zu rechnen. In sehr vielen anderen Fällen geht nur ein Theil des Dotters unmittelbar in die Keimanlage über, die übrigen Dottermassen werden vom Embrye verwendet, wenn nicht, worttber wir nur vereinzelte Erfahrungen haben (Gyrodactylus elegans 1), der Dotterrest zum Aufban neuer Embryonen benutzt wird.

Die Dottermasse, welche nur als Nährmaterial des Embryo dient scheidet sich häufig formell von dem Bildungsdotter. Dies findet statt bei Vögeln, Reptilien, den meisten Fischen, Cephalopode, manchen Schnecken und Krebsen. Das menschliche Ei enthält etw 0,0064 Cub.-Mm. Bildungsdotter, das Hühnerei bei einer Oberfläck der Keimscheibe von 12 Q.-Mm. und einer Dicke von etwa 0,065 Mm. hat 0,84 Cub.-Mm., das Lachsei nach His 2 0,54 Cub.-Mm. Aus diese Zahlen können noch keine Schlüsse gemacht werden, doch wir eine Erweiterung unserer Kenntnisse darüber lehrreich.

Andere Eier enthalten zwar auch Bildungs- und Nahrungsdotte, aber man kann diese erst am entwickelten Embryo scharf abgremet, da dann der Nahrungsdotter in oder am Bauch als Dottersack der lich hervortritt. In solchen Fällen, die z. B. durch die Amphibia repräsentirt sind, tritt nach der Befruchtung der ganze Eidotter die als Furchung bezeichnete Zerklüftung ein. Früher oder spitter hört dann die Furchung im Nahrungsdotter auf, während er im Bildungsdotter zur Entwicklung der Keimanlage führt. Bei den vorhin erwähnten Eiern zeigt der Nahrungsdotter keine Spur einer Furchung, doch mag es Uebergänge geben.

REMACK 3 scheidet die thierischen Eier in meroblastische und holoblastische, also solche mit partieller und mit totaler Furchung Solche Scheidung hat nach dem Gesagten keine tiefere Bedeutung und ist schwierig durchführbar, jedoch eine zur Zeit einigermassen zutreffende Zusammenstellung dürfte interessiren. Es haben

| holobla     | stische Eier       |
|-------------|--------------------|
| Säugethiere | Einfache Kruster   |
| Amphibien   | " Arachniden       |
| Störe       | Brachiopoden       |
| Neunaugen   | Niedere Mollusken  |
| Amphioxus   | Die meisten Würmer |
| •           | Strahlthiere       |
| •           | Schwämme           |

| meroblastische Eier                                              |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Monotremata?<br>Võgel<br>Reptilien<br>Flagiostomen<br>Teleostier | Höhere Kruster<br>"Arachniden<br>Cephalopoden. |  |

<sup>1</sup> G. R. WAGNER, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1860. S. 769. 2 His, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1878. S. 180.

<sup>3</sup> REMACK, Compt. rend. XXXV. p. 341. 1852.

Unter den meroblastischen Eiern haben diejenigen der Insekten ne besondere Art der Furchung, die ähnlich bei Gyrodactylus sich idet. Es treten hier nämlich mit Protoplasma umgebene Kerne is der Tiefe des Dotters an die Oberfläche und ordnen sich zur illigen Keimhaut. Leider ist bisher in allen diesen Verhältnissen ein guter Anschluss an die Pflanzenentwicklung zu gewinnen gewesen.

### V. Chemie des Eies.

Eine chemische Untersuchung des menschlichen und Säugethieries ist natürlich nicht auszuführen, man hat sich an diejenige des dies der Vögel und Fische halten müssen. Kühne 2 betont, dass die Untersuchung solcher Eier über den chemischen Bau des Säugethieries nichts lehre, da sie sich nur auf das äussere Ernährungsmaterial des Embryo beziehe. Dies ist unbestreitbar, jedoch seitdem wir durch Mieschier wissen, dass die chemischen Bestandtheile des Sperme's nicht wesentlich von den Bestandtheilen des Dotters sich unterscheiden, haben wir keinen Grund, ein wesentlich anderes chemisches Gefüge des Bildungsdotters zu erwarten, wie das des Nahrungsdotters it, weil das reine Sperma nur als Bildungs- nicht als Nahrungsstoff des Embryo angesehen werden kann.

Es sind vorwiegend die Dotterkörperchen Gegenstand des Stutiems gewesen, aber da sie aus der Eiflüssigkeit herauswachsen, beh keineswegs ohne Weiteres zu isoliren sind, darf man die durch re Analyse gefundenen Stoffe nicht allzu ausschliesslich auf die Körrehen beziehen. Die rein mikroskopische Analyse hat allerdings Körperchen allein getroffen. Virchow zeigte zuerst, dass sie t, wie man mit Voot und Remack bis dahin glaubte, Stearin, sondern dass sie eiweissartiger Natur sein müssten. Radlis wies dann nach, dass hier krystallinische Bildungen protein-Körper vorlägen, die u. a. in unreifen Eiern der Karpfen aus zhen Krystallen bestehen, welche sich, im Dotter zerrieben, um später wieder herauszukrystallisiren. Filippi" beschreibt, zorper im Innerh von Bläschen, seiner Ansicht nach Zellen,

Arch. f. mikroskop. Anat. XVII. S. 43, we such die Literatur über ned sich findet.

Lehrb. d. physiol. Chemie. S. 550. Leipzig 1868.

ER, Verhandl. d. naturf. Ges. in Basel. IV. S. 138, 1874.

W, Ztschr. f. wiss. Zoolog. IV. S. 236.

OPER, Ebe nda. IX. S. 572 und Ueber Krystalle proteinartiger Körper.

<sup>.</sup> Ztschr. 1 - Wiss. Zoolog, X. S. 15.

entstehen. In Fischeiern kommen ausser den Dotterkörnchen noch Tröpfehen flüssigen Fetts vor, und zwar entweder ein oder mehrere Tropfen. Beides findet nach RETZIUS 1 bei Gadus lota statt. Ersteres wenn das Thier in Salz-, Letzteres wenn es in Stisswasser lebt.

Die Dotterkörnchen der kaltblütigen Wirbelthiere sind von Frank und Valenciennes<sup>2</sup> analysirt. Die Körperchen der Knorpelfische sind in indifferenten Menstruen unlöslich und lassen sich daher imliren. Ihre Analyse ergab in % C31 H6.7 N13 P1.9 O23.1. Sie lösen sich leicht in Essig- sowie Phosphorsäure und Alkalien, nicht in Ammoniak. Der Stoff, den man nicht für genügend charakterisirt erklären kann, wurde Ichthin genannt.

Aehnlich wurde aus Schildkröteneiern ein Emydin gewonnen. Von fast gleicher Zusammensetzung wie das Ichthin löst es sich nicht in Essigsäure, sehr leicht in Kali. Die Dotterplättehen der Karpfereier, Ichthidin, sind löslich in Wasser, dagegen schlägt aus Salmereiern Wasser einen fadenziehenden Körper nieder, der Phosphor Schwefel enthält, derselbe wird Ichthulin benannt. Man sieht, des der Hauptcharakter dieser Stoffe in der Art des Vorkommens liegt? Die eingehendsten Studien knüpfen sich an den Dotter des Hühnereies. His 4 giebt einige mikrochemische Reactionen. Die zelbe Dotterkugeln lösen sich in 0.1 % Salzsäure und in Salzen, aus les terer Lösung fällt Wasserzusatz Alles wieder aus. Die Hüllen der weissen Dotterkörper werden gleichfalls durch Salzsäure gelöst. & Inhaltskörper nicht. Diese werden durch concentrirte Schweselsim zuerst orange, dann carminroth gefärbt.

Als Beispiel der allgemeinen Zusammensetzung des Dotters der eine Analyse der organischen Substanz von Parke 5 und der Subs von Poleck 6. Es enthalten:

| 100 Theile      | Dott | ter  | 100 Theile Asche          |
|-----------------|------|------|---------------------------|
| Wasser          |      | 47.2 | Natron 5.1                |
| Eiweissstoffe . |      | 15.6 | Kali 5.9                  |
| Aetherextract   |      | 31.4 | Kalk                      |
| Alkoholextract  |      | 4.5  | Magnesia 2.1              |
| Salze           |      | 1.0. | Eisenoxyd 1.5             |
|                 |      |      | freie Phosphorsaure . 5.7 |
|                 |      |      | Phosphorsaure 63.5.       |

<sup>1</sup> RETZIUS, Müller's Archiv. 1855. S. 34.

<sup>2</sup> Fremv, Compt. rend. XXXVIII. p. 469, 525 u. 649, 1854. 3 Bezüglich der Eier niederer Thiere finden sich in der eben citiree меж und in dem Aufsatz von Radlkofer Nachweise.

<sup>4</sup> His, Untersuchungen. S. 2 u. ff.

<sup>5</sup> PARKE in HOPPE-SBYLER, Med.-chem. Unters. II. S. 215, 1867.

<sup>6</sup> Poleck, Ann. d. Physik. LXXXIX. S. 155. 1850.

Doch ist bei letzterer Analyse nach Rose und Weber! durch die Phosphorsäure Chlor in einer Quantität von etwa 9 % ausgetrieben, welches pro rata zu verrechnen wäre.

Nachdem von Lecanu im Dotter das Cholesterin C28 H44 O gefunden war, erhielt Gobley 2 aus dem Dotter eine schleimige Materie, welche neben Oleinsäure und dem als Margarinsäure bezeichneten Gemisch noch Glycerinphosphorsäure PO(HO)C3H5(HO)2O enthielt. Diese Säure stellt eine Verbindung dar, die der bekannten Weinschwefelsäure ähnlich ist. DIAKONOW 3 erhielt sie später als Distearylglyceriuphosphorsaure PO(HO)2(C18 H35 O)2C3H5O3 und machte ihr Vorkommen als Dipalmitin- und Dioleinglycerinphosphorsäure wahrscheinlich. Es hatte aber schon früher Gobley 4 erkannt, dass seine Glycerinphosphorsaure Zersetzungsprodukt jener schleimigen Materie des Dotters sei, die oben erwähnt wurde. Er bezeichnete den Körper als Lecithin. Dieser Stoff ist später von HOPPE-SEYLER 5, STRECKER 6 und namentlich von Diakonow i eingehend untersucht worden. Im Lecithin verbinden sich einerseits das Neurin NC2H3(CH3)3HO oder Trimethylvinylammoniumhydroxyd, eine starke alkalische Base, andererseits Glycerinphosphorsäure, in welcher 2H durch die Radicale der Olein-, Palmitin- oder Stearinsäure vertreten sind. Es giebt demnach verschiedene Lecithine, Distearinlecithin (C14H90NPO9), Dipalmitin-Diolein- oder auch Palmitinstearin-, Stearinolein-, Palmitinolein-Lecithin. Letzteres z. B. nach Gorup von der Formel

> $C_{3}H_{5} \Big\{ \begin{matrix} OC_{18}H_{33}O \\ OC_{16}H_{31}O \end{matrix} \\$ OPO (OH O<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>NHO.

Die wirkliche Darstellung aller dieser Verbindungen ist nicht Seglückt, weil sie einander zu ähnlich sind, um sich bei der ohnehin schwierigen Gewinnung gehörig trennen zu lassen. Die Stoffe Sind in warmem Wasser leicht löslich, ausserdem in Aether, Chloroform, Benzol und fetten Oelen. Charakteristisch ist, dass sie im Wasser zu kleisterartigen Massen aufquellen, die unter dem Mikroskop die Formen des Myelin zeigen. Im reinen Zustand stellt das

Rose, Ebenda, S. 399.

GOBLEY, Compt. rend. XXI. p. 766. 1845. DIAKONOW in HOPPE-SEILER'S med.-chem. Unters. II. S. 221.

<sup>4</sup> Gonley, Journ. d. pharmac. (3) IX. p. 6. 1846 u. Journ. d. chem. medic. VI.

<sup>5</sup> HOPPE-SEYLER, Med.-chem. Unters. II. S. 215.

STRECKER, Ann. d. Chem. u. Pharm. CXLVII. S. 77.

<sup>7</sup> Diakonow I. c. u. ebenda. III. S. 105; Centralbl. f. d. med. Wiss. VI. S. 2 u. 31, 1868.

Lecithin eine farblose, knetbare, bröckliche, kaum krystallinische Masse dar, die durch Stehen im feuchten Raume, sowie durch Steren und Alkalien sich zersetzt, auch eine Temperatur von mehr als 70° nicht vertragen kann.

Als Vitellin wurde von Dumas und Cahours! die durch Extraction gereinigte Masse des gekochten und getrockneten Dotters beschrieben. HOPPE-SEYLER<sup>2</sup> löst den Körper aus dem mit Aether extrahirten ungekochten Dotter durch schwache Chlornatriumlösing und fällt ihn durch Zusatz von Wasser. Da jedoch das Lecithia dabei nicht ganz zu entfernen ist, wurde das Vitellin noch nicht rein dargestellt. Es enthält 0,75 % Schwefel, wird zur Gruppe der Glebuline gestellt und verhält sich dem Myosin sehr ähnlich, doch wird es nicht durch Eintragen von Kochsalz in die Lösung gefällt.

Als Nuclein wurde von Miescher 3 eine schwer lösliche, stickstoffhaltige Substanz beschrieben, welche er zunächst in den Kens der Eiterkörperchen, dann auch im Dotter auffand. Später 4 gewan er sie aus Sperma und fand ihre Zusammensetzung als C29 H49 No Pron-Das Nuclein scheint eine mindestens vierbasische Säure zu sein. zeichnet sich durch den sehr hohen Phosphorgehalt aus. Es med 1-1,5 % der als Eiweiss berechneten Masse des Dotters ans h den meisten Lösungsmitteln selbst in Verdauungsflüssigkeiten, ist ist Körper unlöslich, in concentrirter Salzsäure oder Alkalien löst er 🖦 unter Zersetzung. In der Lösung finden sich dann Albuminate 🖼 später Peptone, so dass dieser Körper als eine Muttersubstanz der Eiweisses erscheint.

Die übrigen, im Dotter aufgefundenen Substanzen, wie Zucke, Milchsäure, Neutralfette, sind ebensowenig wie die vorher beschrie benen für das Ei charakteristisch. Selbst der gelbe Farbstoff der Eier, der von Thudichum 5 als Lutein bezeichnet wurde, ist wahr scheinlich in Thier- und Pflanzenreich weit verbreitet. Er wurdt aus den Corp. lutea der Kuh krystallinisch dargestellt, ist in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und fetten Oelen löslich, und wirt durch essigsaures Quecksilber gefällt. Er zeigt drei, oder ned HOPPE-SEYLER zwei Absorptionsstreifen bei G und F. Der Dotter ändert die Intensität seiner Farbe je nach der Fütterung.

Die chemische Untersuchung des Eies hat also ergeben, des es ein concentrirtes Gemisch von Substanzen meist hohen Nibr

Dumas, Ann. d. chim. et d. phys. (3) VI. p. 422. 1842.
 HOPPE-SEYLER, Med. chem. Unters. II. S. 215. 1867.

<sup>3</sup> MIESCHER, Ebenda. IV. S. 441 u. 502.

<sup>4</sup> Derselbe, Verhandl. d. naturf. Ges. in Basel. VI. (1) S. 138. 1574.

<sup>5</sup> THUDICHUM, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1864. S. 1.

verthes ist. Die meisten dieser Bestandtheile sind leicht zersetzlich, wenn nicht in langsamer Zersetzung begriffen. Phosphor findet sich in grosser Menge in den verschiedenen Stoffen, Schwefel ehenso und theilweise in so schwacher Bindung, dass er direct an glänzendes Silber abgegeben wird.

Weil alle gefundenen Verbindungen auch in anderen Organen beobachtet worden sind, muss gefolgert werden, dass sie ihrer qualitativen Beschaffenheit nach eine positive Erklärung, eine specifische Wirkung für den Zeugungsprocess nicht ergeben. Dass sich neben diesen Stoffen noch eine gewisse Menge anderer wichtiger Körper, z. B. Fermente finden könnten, muss zugestanden werden. Es ist aber nicht rationell, auf diese Möglichkeit Gewicht zu legen, weil weder genügende Andeutungen für ihr Vorhandensein vorliegen, noch grössere Klarheit über den Zeugungsprocess erwartet werden könnte, wenn sie gefunden würden. Es wäre ja eine ganz besondere und neue Art der Fermentation, die zur Zeugung führte!

Andererseits ist zu sagen: da jeder Naturprocess an einem bestimmten Substrat haftet, muss auch für den Zeugungsprocess solche Abhängigkeit vorhanden sein. Da die Qualität des einzelnen Stoffes die Abhängigkeit nicht bedingt, wird an die quantitative Mischung dieser Stoffe gedacht werden müssen, die sich so nur in dem Dotter indet. Weil das Ei, insoweit es auf die Vererbung Einfluss hat, in Bezug auf die einzelnen Theile variabel zusammengesetzt sein muss, kann die quantitative Mischung nicht so fest normirt gedacht werden, als wenn die Mischung nach Atomen geschehen wäre, und das Ei eine Art höchst complicirten Moleküls darstellt. Es bleibt nur übrig, eine Mischung einiger der chemischen Bestandtheile des Ei's nach bestimmten Proportionen, als für den Process der Zeugung unerlässlich, anzusehen, da andere, wie z. B. das Lutein, sicher variabel sind und überhaupt die Vererbung einen gewissen Spielraum der Zusammensetzung zu erfordern scheint.

Diese Annahme ist zwar nicht zu beweisen, aber es ist daran zu erinnern, dass kleine Aenderungen der Mischung sich in sehr allgemeiner Weise geltend machen.

So können es nur ganz minimale Unterschiede des Stoffwechsels and somit der Zusammensetzung sein, welche es bedingen, dass einige Menschenracen, z. B. die Neger, besonders riechen, dass jeder Menscheinen genütgend eigenthümlichen Riechstoff ausdunstet, um von seinem Junde mit Sicherheit daran erkannt und aufgespürt zu werden. So ernht die verschiedene Pigmentirung der Individuen zwar auf unterschieden eingeprägten stofflichen Eigenschaften, aber wem könnte

es zur Zeit einfallen, diesen Eigenschaften auf analytischem näher zu treten? Dennoch kann man sicher sagen, dass ei nügend ausgebildete Analyse sie müsste fassen können. Wer gleichermassen nicht hoffen können die Mischung der chem Bestandtheile des Eies zur Abwägung zu bringen, so sind wir zur Zeit nicht im Mindesten berechtigt, die Wichtigkeit dieser Mis zu negiren.

## VI. Gestaltung des Eies.

Um das Ei seiner Structur nach zu würdigen, um Wesentliche Unwesentlichen zu scheiden und sich gegen ein Uebersehen

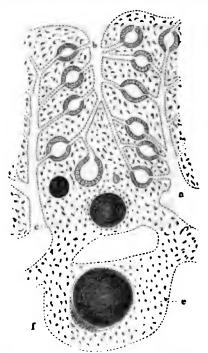

Fig. 1. Eibildendes Stück eines Schwammes (Halisarin) nach Fr. Ett. Schwitze. a Zuführende Wassesthandle des Thieres, 6 abführende Kanfle. c die Zellen des Schwammparenchyms (skeletogene Schicht). e ein völlig entwickeltes Et von einer zelligen Kapsel umschlossen, die bei fein wenig abgehoben ist. In dem Parenchym liegen noch drei junge Eier in verschiedenen Stadien der Entwicklung.

tiger Verhältnisse, soweit sie lich genug vorliegen, zu sie ist es unerlässlich, Kenntniden verschiedenen, im Thie vorkommenden Formen und dungsweisen des Eies zu nei Die Betrachtung der Sporen pflanzlichen Eiformen kam gegen noch aufgeschoben we auch sind überhaupt nur hert gende Beispiele gegeben wer

### 1. Ei der wirbellosen Thie

Die Eier der Spongien<sup>2</sup>, I entstehen aus kleinen iso Zellen der skeletogenen Suh dieser Thiere. Diese Zellen b sich erst spät im Embryo m gleich nicht entschieden ist, ovom Ektoderm oder Entsabstammen, ist doch so viel dass die Eier hier nicht direc einer der letztgenannten Schie sich abtrennen. Die Zelle wickelt sich zur runden 0.1 grossen Dotterkugel.

wiss. Zool. XVIII. (Gattung Halisarca) zu verweisen.

Eine ausführliche Darstellung giebt Ludwig, Ueb. die Eibildung in Treich. Würzburg 1874. Dasselbe, Würzburger Verhandl. N. F. VII.
 Aus der bezüglichen Literatur ist besonders auf Fr. Eil. Schulze, Zorf.

Der Embryo bleibt an Ort und Stelle bis er zum Ausschlüpfen reif ist, dann durchbricht er das Parenchym. Es fehlen hier also alle accessorischen Organe und von einem Eierstock kann man kaum sprechen, nur bildet sich beim Wachsen der Eizelle eine Art von Neut in der Grundsubstanz, das als Follikelepithel aufgefasst werden kann. Die Grundsubstanz wird nämlich entsprechend der Vergrösserung des Eies resorbirt, aber die in diesem Bezirk liegenden Parenchymzellen bleiben bestehen und bilden um das Ei eine Epithelkapsel, welche nach Ausstossung des Embryo zurückbleibt.

Ein bedeutender Fortschritt in der bei den Schwämmen angedeuteten Richtung findet sich bei den Tunicaten, ohne dass sonst eine Verwandtschaft im Bau bestände. Hier hat sich nämlich eine besondere Zellenanhäufung als Eierstock gebildet. Von diesen Zellen

vergrössern sich einige zum Ei, bekommen reichliches, oft gefärbtes Protoplasma, ferner ein grosses belles contractiles Keimbläschen mit einem relativ grossen Keimfleck. Sie werden von anderen Zellen des Follikels, die einen Epithelcharakter annehmen, Fig. 2, b, umhüllt und um diese herum bildet sich eine deutliche Follikelmembran. Die Eier entleeren sich mit den Follikelzellen und letztere erleiden während der ersten Stadien der Entwicklung eine Umwandlung in eigenthümliche Zotten! wodurch sich der ganze Vorgang der Entwick



Fig. 2. Ei von Ascidia Canina im Follikel, nach KUPFFER. Man sieht eine Hülle, darunter die Epithelzellen des Follikela a und das Ei 5, mit dem verschiedene Formen annehmenden Keimbläschen und dem Keimfieck

en', wodurch sich der ganze Vorgang der Entwicklung des Eies und seiner Häute etwas ungewöhnlich gestaltet.

Die Eibildung bei den Süsswasserpolypen (Hydrae) bietet ein sanz anderes Bild.

Die Hydren entwickeln, wie Fig. 3 A zeigt, die Eier äusserlich. Ihr Körper besteht nach Kleinenberg 2 aus einem äusseren Zellenblatt, Fig. 3 B a. Dieses setzt sich aus Epithelzellen und kleineren, an der Basis derselben zerstreut vorkommenden zelligen Elementen zusammen. Letztere, aus denen zum Theil die Nesselkapseln sich entwickeln, können als untere Lage des Ektoderms aufgefasst werden. Auf diese Lage folgt eine feste dünne Lamelle, und nach innen von derselben, als Epithel der Leibes- und Verdauungshöhle, eine Lage heller Zellen, Fig. 3 B c, welche als das Entoderm anzusehen sind. Wenn sich Eier entwickeln, so häufen sich nach Kleinenberg die

<sup>1</sup> Kupper, Arch. f. mikroskop. Anat. VI. S. 115, 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. Kleisenberg, Hydra. Leipzig 1872. Die Beobachtungen stimmen gut überein mit denen von Fs. Eil. Schulzs an einem anderen Polypen: Ueb. Bau u. Entwicklung von Cordylophora. Leipzig 1871.

Zellen der unteren Lage des Ektoderm zusammen und bilden de durch eine Art Keimstock. Eine der Zellen dieses Keimstocks est wickelt sich dann zum Ei. Dies Ei gestaltet sich unregelmässig mi

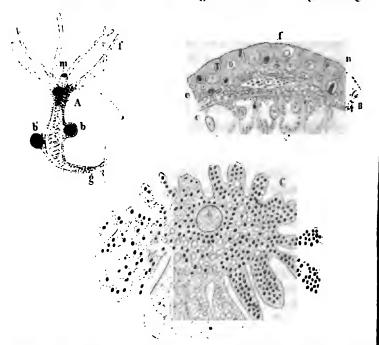

Fig. 3.74 eine Hydra circa 4 mal vergr. mit zwei Eiern, f die Fangarme, m das Manl, sust wigsstreckt g der Fuss des Thieres, b ein noch vom Ektoderm umschlosenes, b'ein frei geweissel fe Schema der Lage des jungan Eies in der Körperwand. C Zellen des Entoderm, z Zellen des dem derm, n Nesselkspieln des Ektoderm f das Ei, umgeben von Follischell-n, vergr. ca. 100 mit fe grösseres El isolirt (nach Kleinenno), dasselbe zeigt das Keimbläschen, ferner Dotterbläschen schiedener Art (hell) und Chlorophyllkörner (dunkel)

lappig, und ist nach Analogie mit anderen Polypeneiern! wohl der Locomotion fähig. Unter Entwicklung eines körnigen Inhaltes dels es sich zu einem 1.5 Mm. großen flachen Körper aus. Darauf gelt das Keimbläschen zu Grunde und das Ei formt sich zu einer rudes Kugel, welche das Ektoderm vortreibt. Dieses bildet also, west gleich vorübergehend, eine Art von zelliger Hülle um das Ei. Bei wird diese aber durchbrochen, indem das Ei Flüssigkeit, sowie einer Bläschen (Richtungskörper?) ausscheidet und nun tritt es nacht bevor, nur noch an einem Stiel, Fig. 3 A b', hängend. Es wird befruchtet, furcht sich und scheidet durch Verwandlung einer periphent Lage eine Membran ab, innerhalb deren es durchwintert. Ohne Befruchtung tritt keine Entwicklung ein.

<sup>1</sup> Weismann, Zool. Anzeiger, 1550, Nr. 61.

Bei manchen Coelenteraten entwickeln sich die Eier im Entom, auch werden von den Polypenstöcken besondere Geschlechtsospen gebildet, in welchen eingeschlossen die Eier liegen und fen. Bei aller Einfachheit dieser Thiere erhalten die Eier also ch schon einen relativ bedeutenden Hülfsapparat.

In sehr vielen Fällen haben die Wirbellosen behufs der Eibilng eine vollständige Drüse mit Ausführungsgang ausgebildet, und Eier sind nichts weiter als die Epithelzellen dieser Drüse.

Man sieht Fig. 4 A, wie einfach sich die Entwicklung gestaltet, # müchte man glauben zu einfach. Uebrigens handelt es sich

er um ausgeprägte Larveneier, ch bekommen dieselben noch ie, wenngleich sehr weiche ille, vgl. Fig. 28, dies ändert er nicht, dass kaum anzuben ist, wie etwa die Entwick ig einfacher sein könnte, als rliegende.

Bei den Holothurien erhält s Ei nach Joh. Müllen's <sup>2</sup> itdeckung eine dicke, radiär streifte Hülle, welche von ier Mikropyle durchbohrt ist. iter Mikropyle versteht man ien engen Gang, welcher ikrecht durch die Eihülle hinich bis auf den Dotter führt,

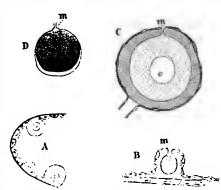

Fig. 4. A Blindes Ende eines Drüsenläppchens des Ovariums eines Scesterns. B und C Eientwicklung einer Holothurie Bohadachia nach Sumpen. B Junges Ei, das benachberte Epithel mit aufhebend, bei m die Entstehung der Mikropyle. C reifes Ei. Es hat sich eine Zona pellucida ausgeschieden, das Epithel ist zu einem Stiel ausgezogen, die Mikropyle m tritt deutsich hervor. D Ei von Unio, von der Hille etwas zurückgezogen, bei m der Mikropylentrichter.

g. 4, C D m. Man kann annehmen, dass die Mikropyle den Samenirpern den Eintritt in das Ei erleichtere, da sie nur in ziemlich dera Eihäuten mit Sicherheit nachgewiesen ist. Die Entstehung des
mals ist nach Semper so zu verstehen, dass das Ei sich zwar auch
i Holothurien aus einer Epithelzelle der Eierdrüse entwickelt, aber
as es, Fig. 4 B, bei seinem Wachsthum die benachbarten Zellen
it emporhebt und auf diese Weise eine zellige, schliesslich Fig. 4 C,
s Follikelepithel bildende, Hülle gewinnt. Die Stelle, wo das Ei
bet in dieser Zellenreihe seinen Platz hatte, bleibt offen und bilt sich zur Mikropyle m um. In anderen Fällen z. B. bei den
sewassermuscheln Unio und Scrobicularia zieht sich von dem Ei

<sup>1</sup> SEMPER, Reisen im Archipel der Philippinen. (2) I. Leipzig 1578. Taf. 36.

<sup>2</sup> J. MCLLER, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1554. S. 60.

<sup>3</sup> Vgl. namentlich JHERING, Ztschr. f. wiss. Zool. XXIX. S. 1.

ein Stiel aus, mit dem es an seinem Mutterboden in der Eidrüse längere Zeit hängen bleibt, der Stiel ist hohl und führt zum Dotter. Bei der Loslösung entsteht dann eine trichterartige Mikropyle, Fig. 4 Dm, in welcher sich ein eigenthümlicher, histologisch nicht klarer Verschlusskörper findet, welcher von Keber! für ein Samenkörperchen gehalten wurde. Später fällt zwar der Trichter ab, aber die Lücke im Ei besteht doch fort. In ausgezeichneter Weise findet sich die zuweilen mehrfache Mikropyle an den hartschaligen Insekteneiern, wofür auf die ausführliche Arbeit Leuckart's², der sie entdeckt hat, verwiesen werden muss. Bei der Lehre von der Befruchtung werden wir übrigens auf die Mikropyle zurückkommen.

In sehr einfacher Weise bauen sich die Eier bei den Berstewürmern auf, dennoch zeigen diese Thiere in Bezug auf den ganze



Fig. 5. 1 Segmente eines Borstenwurmes, Leucodore ciliata, im optischen Länguschnitt. I fessessi aus dem vorderen Theil des Körpers (VII Segment), II aus dem hinteren Theil. a Die äussers Kepsewand, e der Darm, zwischen beiden die Leibeshöhle, b und L' Borstenbündel, d Muskeln der Berstenk deine Drüsse, g ein Dissepiment (Scheidewand) zwischen den einzelnen Gliedern. Dasselbe serste Aussenwand des Darms sind mit Epithel (Peritonealepithel) überkleidet. J ein am Dissepiment welaufendes Gefäss. Et, die en einer begrennten Stelle des Dissepiments sich aus dem Peritonealepithel entwickelnden Eier, durch einen Strang etwas grösserer Zellen mit dem Rücken (wahrscheinlich dem Rückengefäss) des Thieres verbunden. A bis e Schleifenkanal, in den vorderen Segmenten gross und zu geging in den weiter vorn gelegenen, die Ausmändung aus dem dahinter liegenden Segment. Dies auch als Segmentalorgan bezeichneten Gänge haben im Inneren Flimmerung.

Genitalapparat eine merkwürdige Anlehnung an die bezüglichen Bildungen der Wirbelthiere.

Die Borstenwürmer (Chaetopoden) sind scharf segmentirt und durch Scheidewände, welche der Grenze der einzelnen Segmente entsprechen, im Inneren in Abtheilungen zerlegt. Aus dem Endothelüberzug dieser Abtheilungen entwickeln sich die Eier, zuweilen fast an jeder Stellé, zuweilen wie in Fig. 5, Ei, an bestimmt umgrenztem Ort der Scheide wand. Die Zellen wandeln sich einfach in Eier um, wobei sie von einer besonderen Schlinge des Blutgefässes stark ernährt werden. In anderen

<sup>1</sup> Keber, Ueb. den Eintritt der Samenzellen in das Ei. Königsberg 1853.

<sup>2</sup> LEUCKART, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1855. S. 90.

llen bildet ein Theil der Zellen eine Art Epithelkapsel um die Eier. fallen noch unentwickelt in die Leibeshöhle, wo sie dann eine Eiat erhalten. Der Eileiter wird durch einen, oft auch für Zwecke der cretion verwendeten und dann complicirteren Kanal, Fig. 5 h-c hleifenkanal) gebildet, der paarig in jedes Segment eintritt, sich ch vorn wendet, das hier liegende Dissepiment durchbohrt und dann t freihängender, häufig trichterförmiger Mündung endet, Fig. 5 bei h.

Manche Thiere bilden die Eier in weit complicirterer Weise.

Nicht selten werden für die Eibildung eine Anzahl von benachrten Zellen aufgezehrt, wie P. E. MCLLER<sup>1</sup>, v. Siebold<sup>2</sup> und H. Lud-

a nachwiesen. So entwickeln sich bei eicola, einer Hirudinee, durch Theilung ner Zelle des Keimstocks viele Zellen, von nen eine zum Ei wird, während die anderen lmählich völlig schwinden. Die Fig. 5 zeigt n ähnliches Verhältniss von dem merk-Ardigen Krebs, Apus cancriformis. Von den er Zellen eines Acinus wird nur diejenige a Fundus zum Ei. Anfänglich wachsen alle ier Zellen, bald wächst aber das Ei, indem sich mit Dotter füllt, sehr viel rascher, dlich atrophiren die drei anderen Zellen, dem sie wohl sicher ihren Inhalt an das Ei breben und verschwinden ganz. Die Daphoiden zeigen ganz ähnliche Verhältnisse, rangleich in anderer anatomischer Anord-Dieselben sind von Weismann sehr legehend studirt worden. Es wird von ihm wiesen, dass die Sommereier drei Nebenellen resorbiren, während die grösseren Wintraier viel mehr Zellen und Eier, theils di-



Fig. 6. Eientwicklung von Apus cancriformis nach Ludwid. Ovd. Ovd. Ovd. Man sleht drei Acini der Drüse, in sweien ist ein Ei in der Entwicklung begriffen, von denen dass grössere zwar vor Allem den Follikel ausdehnt, aber schliesslich die drei anderen Zellen aufzehrt. Der Kern des Eies unterscheidet sich frühzeitig von dem der übrigen Zellen. Fig. 6. Eientwicklung von Apus

theils indirect, für ihre Ausbildung verbrauchen. Bei dem arasitischen Krebschen Sacculina kommt die Complication hinzu, die Ernährungszelle nicht zu Grunde geht, sondern im Eierstock prickbleibt und durch Theilung eine neue Eibildung herbeiführt.

In anderen Fällen, die namentlich E. VAN BENEDEN 5 genau ver-

P. P. MCLLER, Naturhistorisk Tidskrift. Kjöbenhavn 1868. p. 295.

v. Sienold, Beiträge z. Parthenogenesis d. Arthropoden. Leipzig 1871. S. 185. H Lubwie, Eibildung, S. 64.

WEIREANN, Ztschr. f. wiss. Zool. XXVIII. S. 93. Diese Arbeit ist reich an Bechachtungen über die Eibildung.

E. v. Basanes, Recherches sur la composition et la signification de l'oeuf. onnés de l'Académie de Belgique. XXXIV.

folgt hat, werden die Eier durch die Secretion zweier Dram gebaut, so dass man sie in dem Sinne als zusammengesetzt zeichnen muss, dass die componirenden Theile rein mechanis



Fig. 7. Keimdrüse und Dotterstock von Amphistoma subclavata nach var Bereden. A Dottergang, d Dotterdrüse, k Keimstock, k Zellen, welche sich aus dem Keimstock entleeren. Im weiteren Verlanf umgeben zie sich mit dem Sekret des Dotterstocks, bekommen dann eine Membran und werden zum Ei.

einander gemischt werder Trematoden, Cestoden, R coelen und Dendrocoelen meistens diese Art der Eil auf. Es werden aus Keims Fig. 7 k, welche mit einer oder weniger deutlich formirten Grundsubstanz füllt sind, Zellen ausges die darauf noch von 1 stöcken d aus mit neuer Sal masse überzogen werden dritter Stelle wird dann ei httlle gebildet. Die Dotter sind als Drüsenacini aufzu deren helles Epithel, Fig. zellige, Dottermasse entha

Bildungen abstösst. Diese Massen werden theils noch in der von Zellen, theils schon zerfallen den Zellen des Keimstocks gefügt. Letztere lagern sich zuweilen an die Seite jener Dotter



Fig. 8. Ei von Udonella Caligorum, mit dem langen Stiel B wird das Ei auf dem Wirth, der selbst ein Parasit ist, festgeheftet. Mas erkennt in der Mitte des Dotters die Zelle der Keimdrüse alhellen Raum.

(Cestoden) zuweilen bleiben sie mitten in Masse deutlich erkennbar, so in Udonella (1

Bei der Entwicklung halten sich Dotte Keimdrüsenzelle eine Weile getrennt und nurch bildet die Anlage des Embryo; den Dotter BENEDEN Deutoplasma.

In einer anderen Reihe von Fällen tri Verhältniss der Eibildung deutlich hervor, win den bisher besprochenen Beispielen fehlt relativ verborgen war, dass nämlich eine von Vorstufen des Eies gebildet werden, ebselbst entsteht. Schneider hat für die ktoden nachgewiesen, dass deren gesamme

schlechtstheile aus einer Zelle entstehen. Diese Zelle streckt aus, entwickelt den sog. Uterus, den Eileiter und die Keine

<sup>1</sup> Kölliker, Entwicklungsgeschichte. Leipzig 1874. S. 42.

<sup>2</sup> Anton Schneider, Monographie der Nematoden. Berlin 1866.

In letzterer häuft sich neben einem mehr oder weniger deutlichen Epithel eine protoplasmatische, mit Kernen durchsetzte Masse an, aus dieser erst entstehen durch Ein- und Abschnürungen die Eier. Dies geschieht bei vielen Nematoden, z. B. Ascariden, in der Art, dass sich die Keimmasse als eine Art Strang in dem Eibehälter vorwärts schiebt und dass sich rings an der Oberfläche dieses Strangs, der dann als Ruchis bezeichnet wird, die Eier abschnüren und dabei eine conische Gestalt annehmen, um sich endlich früher oder später als rundliche Körper ganz zu lösen. Bei anderen Nematoden, z. B. den Trichinen, entwickeln sich die Eier aus einem seitlich in der Keimdrüse liegenden Strang, bei Eustrongylus einfach aus dem Epithel, wie bei den Radiaten (Fig. 4 A).

Ein Fall, der die verschiedene Bedeutung der Bildungsweise des Eies hervorzuheben geeignet scheint, ist von van Beneden<sup>1</sup> an Dicyema beschrieben worden. Die Dicyemiden sind höchst sonderbare an den Venenanhängen der Cephalopoden schmarotzende Würmer, die aus einer grossen Innenzelle und aus Ektodermzellen bestehen; sie sind so eigenthümlich, dass Beneden für sie eine neue Hauptabtheilung des Thierreichs, die Mesozoarier, aufstellt. Bei diesen Thieren waren schon durch Kölliker zwei Arten von Embryonen, nämlich wurmartige und infusorienartige aufgefunden worden. Be-NEDEN findet, dass die erstere Art aus Zellen hervorgeht, welche sich in den Knotenpunkten der Protoplasmafäden in der Innenzelle verdichten. Diese Zellen wachsen, theilen sich und bilden dann den, der Mutter gleichen, wurmförmigen Embryo. Infusorienartige Embryonen entstehen nie gleichzeitig mit den vorigen. Für sie entwickelt sich an den Enden der Mutter in der Innenzelle je eine Keimzelle. Diese wird nicht selbst zum Ei, sondern scheidet in successiven Generationen rings an ihrer Peripherie Zellen ab, welche zu Eiern werden und die zweite Art der Embryonen entwickeln. Diese treten dann im Gegensatz zu ersterer Form ins Meer aus, aber leider hat sich ihr weiteres Schicksal nicht verfolgen lassen, sodass allerdings noch nicht volle Klarheit über diesen Fall herrscht.

Ziemlich häufig findet man die Eianlage schon in den frühesten Perioden der embryonalen Entwicklung. So treten nach O. Herrwig 2 bei der zu den Würmern gestellten Sagitta die Anlagen von Hoden und Eierstock in Form von eiähnlichen Zellen schon zu einer Zeit auf, wo kaum noch das durch Einstülpung sich bildende innere

2 O. HERTWIG, Die Chaetognathen. Jena 1880.

<sup>1</sup> E. VAN BENEDEN, Bull. d. l'acad. d. Belg. XLI. (6) 42. (7) 1876.

Keimblatt vollendet ist. Jede Spur sonstiger Organanlagen fehlt da noch. Früher beschrieb schon Mecznikow i für gewisse Insekt dass sich aus der ersten Zelle, welche sich überhaupt bei der E wicklung bildet, der Keimstock ableitet.

Von auffallenden Bildungen in den Eiern sei hier nur der Dott kern erwähnt.

Nach v. Wittich<sup>2</sup> tritt im Eierstock von Spinnen ausser de Keimbläschen noch ein concentrisch geschichtetes, rundes Körperche Fig. 9 d, im Dotter auf, und erhält sich dort einige Zeit, um da wieder zu verschwinden. Man hat es als Dotterkern bezeichte Derartige Bildungen, wenn auch nicht so concentrisch geschichte



Fig. 9. Ende des Eierstocks einer Spinne nuch v. WPTTICE. & das blinde mit Zellen gefüllte Ende. Die Eierstehen in Ausbuchtungen, man sieht in ihnen bei d die Dotterkerne.

kann man ziemlich häufig in Eiern finden, sohs man, wie es geschehen ist, Anhäufungen von De terkörnchen an einer Stelle des Eies als Dotte kern bezeichnen will. So bei den Myriapodea un Batrachiern. In der That macht es den Eindrad als wenn ein besonderer Bildungsheerd der Dotte körperchen im Ei vorhanden sei, jedoch ist übs diesen Punkt wenig gearbeitet worden.

In Vorstehendem sind die Eier der Wirbellow etwas unsystematisch vorgestihrt, es ist aber z Zeit nicht möglich, die phylogenetische Entwickluder bezüglichen Einrichtungen abzuleiten. Die Ehüllen werden später noch kurz besprochen werde

#### 2. Eier der Wirbelthiere.

Eine erhebliche Arbeit ist darauf verwendet worden, den Nac weis zu führen, dass die Eier aller Wirbelthiere als im Grund gleiche morphologische Bildungen zu betrachten seien, da sie do äusserlich so sehr bedeutende Verschiedenheiten zeigen. Die En wicklungsgeschichte lehrt jedoch, dass wenigstens die Anlage de inneren Genitalien eine grosse Homologie aufweist.

Bei den Embryonen aller darauf untersuchten Wirbelthiere finde sich, dass in der Leibeshöhle neben den Mesenterialplatten die Epithelzellen stärker entwickelt sind. Fig. 10 k (S. 39), als an der fibrigen Fläche des Peritonäums. Diese Epithelzellen erweisen sich als Keinepithel, denn bald gestalten sie sich so um, dass sie eine unverkennbare Aehnlichkeit mit Eiern gewinnen.

<sup>1</sup> MECZNIKOW (Cecidomyen), Arch. f. Naturgesch. I. S. 304. 1865.

<sup>2</sup> v. WITTICH, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1849. S. 113.

Die weitere Verfolgung dieser eiförmig gewordenen Zellen hat bestätigt, dass sie bei den Weibehen in der That zum Theil zu Eiern

werden, wobei sie meistens vorher Theilungen durchmachen. Wenn auch einige dieser Zellen später dazu dienen, das Epithel der Eierstockfollikel zu erzeugen, andere vor der Zeit zu Grunde gehen, wird dadurch diese wichtige, durch WALDEYER 1 festgestellte Thatsache nicht geändert.

Bevor die Entwicklung des Keimepithels weitergeht, bilden sich andere mit dem Aufbau der Keimdrüsen zusammenhängende Theile aus.

In der Periode der Urwirbelbildung entsteht zwischen Mesoderm und Ektoderm neben den Urwirbeln jederseits ein longitudinal verlaufender Zellenstrang, welcher zum Gang der Urniere wird und



Fig. 10. Schematischer Durchschnitt Sugethierembryos, das Rückenmark nicht mit geseichnet. Aorta, Nie-renknnäle, v Venen, Al Kanal der Allanteis. In der Leibeshöhle liegt bei B der Darm, bei k verdicktes Epithel: Keinepithet. Bei W Gang der Urniere. Nach Walderfer.

dam in die Kloake ausmündet. Er verändert bald seine Lage in der Art, dass er dicht an die Oberfläche der Pleuroperitonealhöhle gelangt (Fig. 10 W).

Es hat sich ferner durch die Arbeiten von Semper 2, Balfour 3 Spengel, Braun u. A. ergeben, dass sich bei den niederen (vielleicht bei allen) Wirbelthieren Bildungen finden, welche mit den von Borstenwürmern beschriebenen Segmentalorganen (Fig. 5) grosse Aehnlichkeit haben. Dieselben sind für die Bildung der Geschlechtsdrüsen namentlich für den Hoden, von grosser Bedeutung.

Wenn der Urnierengang noch kaum seine Wanderung vollendet hat, beginnt eine Einstülpung, welche sich an dem visceralen Theil des Mesoderms, lateral von dem Keimepithel, bildet (Fig. 11 über K). Die Anzahl dieser Einstülpungen scheint sich anfänglich nach der Zahl der Urwirbel zu richten. Doch bleiben nicht alle erhalten. Von der so entstandenen trichterförmigen Vertiefung aus wächst ein Kanal has Innere des Körpers, welcher sich schliesslich etwas weiter nach hinten mit dem Urnierengang vereint. Damit giebt sich jeder solcher Gang als ein Harnkanälchen zu erkennen. (Auf der rechten Seite on Fig. 11 hat diese Vereinigung stattgefunden, aber hier hat sich die trichterförmige Oeffnung schon geschlossen.) In dem Verlauf

<sup>1</sup> WALDBYER, Eierstock und Ei. Leipzig 1870. 2 Semper, Würzburger Verhandl. N. F. II. 1875. — Spengel u. Braun, Ebenda. 3 Ballour, Studies from the Physiological Laboratory. II. Cambridge 1876.

jedes Kanals entwickelt sich je ein Malpighisches Körperchen, Fig. 11 Gl. Diese Kanäle, und zwar nach Braun bei den Reptilien je ein Malpighisches Körperchen, senden zellige Fortsätze (Fig. 11 X) in die Keimdrüsenfalte hinab. Daher finden sich in der Keimdrüsen Bildungen, welche auf solche zellige Fortsätze bezogen werden müssen.



Fig. 11. Schematischer Durchschnitt durch Altere Embryonen für die Verhältnisse der Segnendiorgane bei niederen Wirbelthieren. Links jüngeres, rechts älteres Stadium. 20 Eackenmark, 20 Stadium. 20 Eackenmark, 20 Stadium. 20 Eackenmark, 20 Stadium. 21 Eackenmark, 20 Stadium. 22 Eackenmark, 2

Für die Säugethiere sind die erwähnten Verhältnisse zwar noch nicht nachgewiesen, jedoch so typische Bildungen, wie diese Segmentalorgane zu sein scheinen, können hier kaum ganz mangeln.<sup>1</sup>

Während jene Zellenbalken in die Grundsubstanz der Keimdrüsen hineinwachsen, vollziehen sich Wucherungsprocesse im Keimepithel. Zunächst schreitet die bereits erwähnte Umgestaltung der Zellen zu eiförmigen Bildungen fort, zu gleicher Zeit vermehren sich die Epithelzellen gewöhnlicher Form (vgl. Fig. 11 rechts und links). Die eiförmig gewordenen Zellen werden mit dem ursprünglich von PFLUGER für weiter fortgeschrittene Eier gebrauchten Namen "Ur

<sup>1</sup> Auf Erörterung der Frage, inwieweit der Name "Segmentalorgan" berecktigt ist, kann hier nicht eingegangen werden, es sei nur erwähnt, dass sich bei einigen Haien und Amphibien ihre Bauchöffnungen in Form wimpernder Trichte durch das ganze Leben offen erhalten. Die Kanäle functioniren hier aber nicht als Eileiter. Bei Neunaugen und Stören bestehen neben dem After besondere Porez, welche als Eileiter dienen, Balfour vermuthet, dass diese von den Segmental-organen abzuleiten sind.

eier" bezeichnet. Man versteht jetzt sehr verschiedene Stufen dafunter, es wird aber richtiger sein alle früheren Stufen als Sexualsellen zu bezeichnen, weil sich zunächst nicht entscheiden lässt, ob liese Zellen zur Ei- oder zur Samenbildung verwendet werden. In len Sexualzellen, die eine runde Gestalt und ziemlich grosse Kerne besitzen, finden sich noch keine Dotterkörnehen. Sie verändern sich berhaupt nicht weiter, so lange sie Bestandtheil des Epithels bleiben. Bald aber bildet sich die Sexualdruse aus, in deren Inneres sie geangen. Die Bindesubstanz der Keimfalte dringt nämlich zwischen ie Anhäufung der Epithelien binein und beide Theile durchwachsen ich gegenseitig so sehr, dass bald ein compacter Körper, die Keimruse, daraus gebildet wird. Diese besteht alsdann 1. aus einem em von Bindegewebe und den vom Segmentalorgan her eingeachsenen Zellenbalken; 2. aus einer Rinde, welche durch das eimepithel und die Sexualzellen gebildet wird. Diese sind von indegewebslamellen durchwachsen und zu Inseln und Balkennetzen erspalten; 3. aus einem einfachen Epithelttberzug, in welchem hin ad wieder noch Sexualzellen liegen, und welcher durch eine Bindeewebslamelle, die spätere Tunica propria, von der Rinde ziemlich ollständig geschieden ist. Dies Organ wird je nach dem weiteren ang der Entwicklung Eierstock oder Hode.

Die Bildung des Eierstocks scheint nach Semper bei Rochen nd Haien so vor sich zu gehen, dass einzelne Sexualzellen sich irekt zu Eiern umwandeln können, viele aber doch erst Theilungen urchmachen. Bei der Unke würden nach Götte mehrere Sexualellen miteinander zum Ei verschmelzen. Für Säugethiere wird nach FLUGER'S 2 Entdeckung von Eiketten allgemein eine starke Proliration der Zellen zu protoplasmatischen Strängen, in welchen die nzelnen Sexualzellen anfänglich nicht streng von einander geschieen sind, angenommen.

Behufs Ausbildung definitiver Eier kommt es bei allen Wirbeltieren zur Entwicklung abgeschlossener Follikel.

Die einzelnen Sexualzellen werden von einander durch die Grundubstanz der Drüse geschieden und liegen dann, wie die drei kleinen ollikel, Fig. 12 zeigen, von einer Schicht kleiner Epithelzellen umeben in ihrem definitiven Bett. Nach PFLCGER's eingehenden Un-Buchungen sind die Epithelzellen schon vorhanden, ehe die Eier m Follikel umschlossen werden. Die meisten Autoren sind der asicht, dass diese Epithelien vom Keimepithel, welches mit den

<sup>1</sup> Götte, Entwicklungsgeschichte der Unke. Leipzig 1874. 2 E. Prieser, Ueb. d. Eierstöcke der Säugethiere. Leipzig 1863.

Sexualzellen in den Eierstock gelangte, abzuleiten sind, andere lassen sie von den Urnieren aus gebildet werden. Kölliker und Rouger?



Fig. 12. Schnitt aus dem Eierstock des Kaninchens, gezeichnet nach einem Präparat von Flemmung. Man sicht in der Mitte ein grosses Ei, an der Spitze drei kleine, von denen die beiden links als die jüngeren zu bezeichnen sind, weil das Follikelepithal hier am niedrigsten ist. Von den grossen Kernen gehen in die durch Erhärtung getrübte Zellsubstans Protoplasmastränge ab. Das grosse Ei in der Mitte besteht aus der radiär gestreiften Zona pellucida, innerhalb deren das mit mehreren Kernkörperchen versehen Keimbläschen zu dreiviertel Theilen von dichterem Protoplasma mit kleinen Dotterkörnchen umgeben ist. Dieses strahlt dann aus, durchsetzt die din Schnitt aus dem Eierstock des Kanin-Protoplasma mit kleinen Dotterkörnchen umgeben ist. Dieses strahlt dann aus, durchsetzt die dünnere, meiner Ansicht nach als Zelläüssigkeit zu deutende Masse und umgiebt das Ei an der Peripherie. Nach aussen von der noch nicht scharf abgegrenten Zona folgen die Follikelepithellen in mehreren Lagen. Dann folgt eine homogene feine Hüllhaut, an welche sich zwei Schichten der Theca folliculi anschliessen, von denen die innere aus etwas mehr ovalen, die äussere aus rhombischen oder auch zu Fasern gestreckten Zellen besteht.

leiten sie von besonderen Zellsträngen, die vom Hilus des Eierstocks ausgehen, ab, diese Stränge sind wahrscheinlich identisch mit den von Braun beschriebenen und haben dann kaum mit dem Follikelepithel etwas zu thun.

Nachdem die Eier rings unschlossen worden sind, beginnen sie sich zu vergrössern und die Epithelien vermehren sich. Eine Vergrösserung der Eier scheint nur dadurch möglich zu sein, dass die Follikelepithelien ihnen Stoff zuführen, doch könnten auch Plasma oder weisse Blutkörperchen zwischen den Zellen durchdringen. Bald scheidet sich eine Hülle un das Ei ab, welche nach innen scharf begrenzt, nach aussen, wie Fig. 12 zeigt, als Abguss der Epithelien erscheint, ein wenig kömig ist und als Ausscheidung dieser betrachtet wird. Eine radiare Streifung, welche die Membra durchsetzt, ist als Ausdruck von Porenkanälen zu betrachten, wie solche in Cuticularmembranen sich

so verbreitet finden. Die inneren Lagen der Zona sind aber woll jedenfalls für Ausscheidung der Eizelle zu halten, da sie mei VAN BENEDEN<sup>3</sup> sich auch bilden, wenn in dem Follikel zwei Er so liegen, dass zwischen ihren abgeplatteten Flächen keine Grunlosazelle eindringt.

Die Dotterbildung tritt bei denjenigen Thieren, welche groet meroblastische Eier bilden, besonders hervor. Solche Fälle werden wir zunächst zu verfolgen haben.

<sup>1</sup> KÖLLIKER, Entwicklungsgeschichte. 2. Aufl. 2 ROUGET, Compt. rend. 1879. p. 128.

<sup>3</sup> E. van Beneden, Arch. de biologie. 1890. p. 475.

So complicirt die Eibildung z. B. eines Hühnereies (Fig. 13) zu sein scheint, in der ersten Änlage ist es von der des jungen Säugethiereies nicht verschieden, nur fällt die Ausscheidung der Dotterhaut in eine spätere Periode.

Im Innern des Eies, jedoch unabhängig vom Kern, bildet sich ein mehr oder weniger umschriebener Dotterkern aus, eine Stelle, wo grössere Dotterkörner entstehen, welche sich später mehr vertheilen, ausserdem ist der Dotter an der Peripherie stärker körnig mit Ausnahme einer hellen sog. Zonoidschieht, die nach Gegenbauk sich später in die Dotterhaut umwandeln dürfte. Von dieser Be-

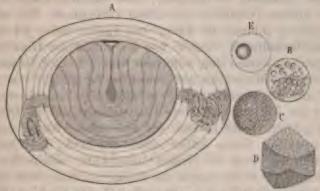

Fig. 13. Schematischer Durchschnitt des gelegten Hühnereies nach Thomson. A Das Ei, zu kusserst die kalkige Schale, darunter die häutige Schale, welche sich links in zwei Lamellen spalet, um die Luftkammer zu bilden. Zwischen Dotter und Schale findet sich die Eiweisschicht, welche sich unch den Spitzen des Eise zu in die gedrehten Chalzen (werdichtetes Eiweisst) verliert. Der Dotter selbst ist umgeben von einer Dotterhaut. Darunter liegt, stets den höchsten Punkt einnehmend, die Keimscheibe. Unter dieser eine kleine mit Ffüssigkelt gefüllte Höhle, die Keimlichle. Der ganze Dotter zeigt eich geschichtet und zwar bestehen die dicheren Schichten aus gelben, die dünneren Schichten, deren füsserste unter der Dotterhaut legt, aus weissem Dotter. In der Mitte des Eises fiedet sich eine Anhäufung weissen Dotters, die Lakebra, welche eich durch eine Fortsatzung, den sog. Dottergang, bis zur Keimbals erstreckt und deren Boden überzieht. B Elemente des weissen Dotters. E Dotterkugel mit Fettkugel im Inneren. B—E 400 mal vergr.

schaffenheit aus wächst das Ei rasch heran und zwar am raschesten in den letzten Tagen vor dem Legen. Immer bleibt es von den Epithelzellen des Follikels dicht umschlossen, ein Liquor folliculi bildet sich nur bei Säugethieren.

Bezüglich des Wachsthums vertritt Gegenbaur<sup>1</sup> auf Grund seiner Untersuchungen an Vögeln und Reptilien die Ansicht, dass vom Ei geloste Stoffe aufgenommen werden und dass unter dem Einfluss dieser Stoffaufnahme die Körnchen in der Peripherie des Dotters zu Blasen heranwachsen und so mehr und mehr Dotterelemente entstehen. Im Allgemeinen ist man darüber einig, dass das erste Sta-

<sup>1</sup> GEGENHAUE I C.

dium der zellenähnlichen Bildungen, Fig. 13 B C D, aus welchen der Dotter entsteht, die weissen Dotterelemente sind. WALDEYER! nimmt einen continuirlichen Uebergang der Enden der an den Dotter anstossenden Epithelzellen des Follikels in den Dotter an, dieser Uebergang macht sich in späterer Zeit in Form von Körnchenreihen, welche die Dotterhaut durchwandern, und STRICKER<sup>2</sup> beschreibt, dass sich an den Zellen, wie bei aufquellendem Darmepithel, Tropfen an den Enden bilden, welche in den Dotter gelangen.

In die Kategorie dessen, was diese Autoren gesehen haben, gehört wohl auch die zuerst von Gegenbaur beim Kaiman später allgemeiner 3 gemachte Beobachtung, dass stäbchenförmige Bildungen an der inneren Oberfläche der Eihaut vorkommen. Sie stehen der complicirteren Bildung der Eihaut von Fischen nahe, jedoch ob sie als Cuticularbildungen, welche von den Enden der Granulosazelles aus entwickelt worden sind, aufgefasst werden können, ist zweifelhaft.

Wenn mit WALDEYER und STRICKER der Eintritt von Formelementen aus den Granulosazellen in den Dotter angenommen wird, so steht der Ansicht, dass diese Formelemente sich im Dotter selbständig gestalten, das Ei also ein mehrzelliger Körper sei, kann etwas entgegen. Schon früher haben Schwann, R. Wagner und H. Meckel auf Grund der grossen Aehnlichkeit, welche die weisen Dotterkugeln mit Zellen zeigen, die Ansicht vertreten, dass der Dotter des Vogeleies vielzellig sei. Dann hat W. His i mit grosser Kraft den Gegenstand weiter verfolgt. Indem auch er in diesen Elementen Zellen sieht und sie von einer Einwanderung aus dem mütterlichen Gewebe ableitet, zieht er die Consequenz, dass sie als ein von der Befruchtung nicht mit betroffener Parablast in den Aufbau des Embryo in besonderer Weise eingehen. Dies wäre natürlich für die Vererbung von grösster Bedeutung.

Es muss, glaube ich, zugegeben werden, dass aus der einfachen Untersuchung der weissen Dotterelemente eine ausreichende Entscheidung darüber, ob sie Zellen seien, nicht gewonnen wird. Für dies Entscheidung wird daher 1) ihre Abstammung und 2) ihr Schicksl zu Rathe zu ziehen sein.

His leitet die zellenähnlichen Bildungen des weissen Dotters in direct aus den weissen Blutkörperchen ab, da sie den steten Nachschub für die in das Ei einwandernden Granulosazellen abgeben sollen

<sup>1</sup> WALDEYER l. c.

<sup>2</sup> STRICKER, Sitzungsber. d. Wiener Acad. 2. Abth. S. 116. 1866. 3 Kolessnikow, Arch. f. mikroskop. Anat. XV. S. 382, 1878. 4 W. His, Untersuchungen über die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Leipzig 1868 u. 1573; Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. I. S. 1 u. 274. 1876.

Das sich vergrössernde Ei würde als Reiz auf das Stroma des Eierstocks wirken, wodurch dann die Materialien, ähnlich wie bei der Eiterung, herzuströmen und das enorm rasche Wachsthum in den letzten Tagen vor Loslösung des Eies (in 6 bis 8 Tagen 7-8 Grm. fester Substanz!) bewirken würden. Entsprechend vorgängigen Beobachtungen von Samter!, Kölliker und Hoyer2 trat Kramer3 dieser Ansicht entgegen, indem er zeigte, dass die feste Dotterhaut lange vor dem raschen Wachsthum des Dotters vorhanden sei und feste Theile der Granulosa (Epithelschicht des Follikels) nicht mehr hindurch könnten. Auch Kolessnikow spricht sich in Uebereinstimmung mit früheren Versuchen WALDEYER's 4 gegen die Ansicht von His aus, weil er bei Versuchen mit Zinnobereinspritzungen beim Frosch so besonders wenig von Zinnober, resp. diesen tragende Lymphkörperchen in Granulosa und Ei fand, dass ein bevorzugtes Zuströmen von Lymphkörperchen nicht dagewesen sein könne. Es ist auch darauf zu verweisen, dass die Wintereier der Daphnien (vgl. oben) trotz ihres höchst bedeutenden Wachsthums, doch keine Zellen direct in sich aufnehmen.

Bei Besprechung des Untergangs der Eier kommen wir noch einmal auf die vorliegende Frage zurück.

Eine Beweisführung aus der Fortentwicklung der weissen Dotterelemente ist bis jetzt gescheitert. Hätten sie den Werth von lebenden Zellen, so müssten sie doch auch in dem unbefruchteten Ei, namentlich der kaltblütigen Thiere, noch leben und sich fortentwickeln können, so lange etwa, wie das befruchtete Ei noch entwicklungsfähig bleibt, wenn es nicht bebrütet wird. Wir kennen nun zwar einige Entwicklungsprocesse in der Keimscheibe des unbefruchteten Eies, aber von einer Thätigkeit der weissen Dotterzellen ist nichts bemerkt worden. Auch auf dem geheizten Objectträger kounten (STRICKER) keine Bewegungen der Dotterelemente bemerkt werden.

Wenn wir vielleicht noch nicht in der Lage sind, die Einwanderung geformter Elemente ins Ei auszuschliessen, so dürfen wir denn doch ein selbständiges Weiterleben derselben zur Zeit nicht in Betracht ziehen.

Der Körper des Sängethiereies zeigt bei seiner Entwicklung eine Ziemlich dicke Rinde, in welcher Dotterkörperchen liegen. Von hier

Samter, Nonnulla de ovi avium evolutione. Diss. Halae 1853.
 Hover, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1857. S. 52.
 Kramer, Würzburger Verhandl. N. F. I. S. 129. 1868.

WALDEVER, Eierstock u. Ei. S. 64.

aus gehen, Fig. 12, Züge mit Dotterkörnchen bis zum Kern, der zum grösseren Theil von derselben Masse umflossen ist. Die centrale Grenze des Kerns ist frei von Körnchen und stösst an einen centralen Raum des Eies, welcher mit klarerer Flüssigkeit angefüllt ist. Später scheint der centrale Raum mehr und mehr von der wachsenden Rinde und den wachsenden und sich mehrenden Dotterkörnern eingenommen zu werden.

Die Dotterrinde setzt sich bei jungen Fischeiern (Dorsch, Fluder) sehr viel schärfer nach innen zu ab. Das ganze Verhalten entspricht einem Zellenbau, wie ich ihn für typisch halte. Protoplasmarinde mit excentrischem Kern zu dem Protoplasmafäden laufen in der Mitte der Zelle Zellflüssigkeit.

Der Kern der Eier (Keimbläschen) zeichnet sich wohl stets durch eine besondere Grösse und durch, im frischen Zustand klare Beschaffenheit aus. Er hat eine ziemlich dicke Wandung, an welcher bei Fischen, Amphibien und Reptilien nach Innen hügelich vorspringende Verdickungen vorkommen, die man als Kernkörper auffasst. Bei Säugethieren kommt ein, häufig getheiltes, Fig. 12, Kernkörperchen vor, daneben noch andere Körperchen, vielleicht auch nur Knobe des Kernnetzes. In dem grössten Kernkörperchen findet sich wohl auch noch eine Höhle. Das Keimbläschen wurde von Purkinglas Körperchen oder der Keimfleck von R. Wagner entdeckt, webhalb diese Bildungen häufig nach jenen Autoren benannt werden.

Bei der Reife des Eies entzieht sich der Kern dem Auge. und zwar wie es scheint, weil er sich sehr stark reründert. Die Dunkelheit des Dotters erschwert jedoch die Beobachtung so sehr. das unser Wissen über die betreffenden Vorgänge, welche in der Bidung der Richtungs- oder Polkörperchen enden, aus Beobachtunges der verschiedensten Thiere zusammengetragen ist und wir zum Ted wieder auf die Wirbellosen zurückgreifen müssen.

Es ist schon von Purkinje, dann auch durch v. Baer und Alles Thomson erkannt worden, dass das Keimbläschen beim Huhn ab der Mitte des Dotters im Laufe der Entwicklung nach der Periphere aufsteigt, hier dann sich erweicht und löst, kurs rerschwindet. Is viel späterer Zeit hat Oellacher und Forellen- und Hühnerei des Nachweis geführt, dass das Keimbläschen ganz aus dem Dotter herzegedrängt, durch Protoplasmacontraction auf einen Hügel des Keime emporgehoben und seines Inhalts entleert werde. Die Membran des selben bleibt bei der Forelle als Ueberzug des Keims wenigstens beitweilig bestehen. Der Inhalt wird zu den Richtungskörpern.

<sup>1</sup> OBLLACHER, Schultze's Archiv. VIII. S. 1. 1572.

zellenähnlichen Körper waren zuerst von Fr. MCLLER beorden, der sie mit einem gewissen Recht als entscheidend ze der ersten Furchungsrinne im Ei bezeichnete und ihnen en Namen gab. Man hat ihnen dann vielfach 2 eine grosse der Entwicklung zugeschrieben, bis man mehr und mehr dass sie zum Untergang bestimmt sind und z. B. bei den en 3 schon im Eierstock also unabhängig von der Befruchten, sowie später, ohne eine Rolle zu spielen, verschwinden. Rolle scheint vielmehr eine die Befruchtung vorbereitende Loven hatte bereits angegeben, dass die Richtungskörper tossenen Kernen entsprächen, Flemming 5, der an Loven's Teichmuschel, untersuchte, ist derselben Ansicht, nur kann igeben, dass das Keimbläschen völlig ausgestossen werde. ieser Zeit ist die Entstehung der Richtungskörper, deren n ein sehr allgemeines ist, vielfach, namentlich an wirbelren, untersucht worden. So hat unter Anderen BUTSCHLI®

chgewiesen, dass die Ausstoseiner Kerntheilung verbunden
Beobachter, unter denen naoch Herrwig und Fol zu neneinigen sich dahin, dass eine
my vorliege, wodurch namentadtheile des Eikerns aus dem
werden, dass aber doch nicht
ganz und gar sich aus dem
Der zurückbleibende Rest,
als weiblichen Pronucleus be-



Fig. 14. Nach Bürschli. Ausstesaung des Bichtungskörperchens bei einer Schnecke Succinea Peifferi, a das Körperchen im Inneren, die Figur eines sich theilenden Kerns darstellend, der in der That sich abschutzen wird. Brahlenfigur um die Theilungsstelle, c der Dotter des Eies.

at, ist übrigens unbedeutend, es wäre eine grössere Klarletzteren noch sehr zu wünschen.

ler Ausstossung pflegen Contractionen des Dotters einzuen Endresultat ein Raum zwischen Dotter und Ei ist. Dieser steht zum Theil dadurch, dass der Dotter Flüssigkeit enteilen aber durch Eindringen der Flüssigkeit von aussen her iterung der Hüllhaut (Petromyzon).

inigen Eiern, so namentlich bei denen der parasitischen

MCLLER, Arch. f. Naturgesch. I. S. 1. 1848. N. Journal d. I. physiol. 1862. p. 67, schreibt seinen "Polkugeln" eine sehr bei der Entwicklung des Embryo zu. EN, Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch, I. S. 221. 1876.

siner Nacktschnecke, Polycera, bekommen sie übrigens Flimmerhaare,

CHLI, Nov. act. Acad. Leopol. Carol. XXXIV. No. 5.

Entoconcha mirabilis hat man den Eikern direct in die Furchungkugeln übergehen sehen und es steht noch dahin, wie diese Beobschtungen sich erklären.

Es ist noch zu erwähnen, dass Calberla 1 für Neunaugen eine Ausstossung des Keimbläschens schon in sehr früher Zeit, nämlich am Ende des Larvenstadiums, beobachtet hat. Ob dieser Vorzag identisch ist mit der Bildung der Richtungskörperchen, oder ob er noch eine andere, bis jetzt nicht weiter verfolgte Umwandlung des Keimbläschens ist, möge dahingestellt bleiben.

Merkwürdiger Weise geht im Eierstock eine starke Ruckbildung der Eier mit der Entwicklung anderer Eier Hand in Hand. Der Rückbildungsprocess kann sowohl junge, noch nicht vom Liquor 64liculi umspulte Eier, als auch ältere Stadien treffen. Im erstere Falle 2 verschwinden zunächst die Follikelepithelien, die Eier liege dann frei im Parenchym des Eierstocks und werden hier allmählich resorbirt. Der andere Fall hat eine verschiedene Deutung gefunde. LINDEGREEN<sup>3</sup> fand, dass die Zellen der Granulosa durch die Zon pellucida hindurch lange Fortsätze in den Dotter der Eier hinen senden, wie auch Eimer 4 Aehnliches für Eier einer Schlange beschrieben hat. Diese Beobachtung deutet Lindegreen im Sinne von His als Einwanderung geformter Elemente in den Dotter. Es hare jedoch schon Peltugen 3 ähnliche Befunde gemacht, aber den Vorgang als Resorptionsprocess bezeichnet. G. WAGNER 6 beweist 12 führlich, dass lediglich Resorptionsprocesse vorliegen, ohne doch die Möglichkeit, dass unter anderen Umständen Neubildungen ähnlich verlaufen, in Abrede stellen zu wollen. Beim Eierstock werder w noch auf diese Verhältnisse zurtickkommen und heben hier nur bevor, wie sehr das Studium der Entwicklung der Eier durch das Verkommen solcher Stadien der Atrophie erschwert wird.

#### 3. Die Eihäute.

Die Eihäute zeigen im Thierreich durch Anhänge zum Besenge zum Transport, zum Schutz eine Mannigfaltigkeit, die kaum mit gross wie bei den pflanzlichen Samen ist. Diese Verhälmise hören aber wohl in das Gebiet der Sociologie, jedenfalls kam if dieselben hier nicht eingegangen werden.

<sup>1</sup> Calberla, Ztschr. f. wiss. Zool. XXX. (3). S. 437.

E. VAN BENEDEN, Arch. d. Biologie, I. p. 475, 1880.
 Lindegreen, Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. 1877, S. 344.

<sup>4</sup> EIMER, Arch. f. mikroskop. Anat. VIII. S. 216, 1872.

<sup>5</sup> PPLCGER l. c. S. 76.

<sup>6</sup> GUIDO WAGNER, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1679. S. 175.

Wir wissen mit Sicherheit, dass in den Leitungswegen Eihäute gebildet werden können. Dies beweist das Vogelei<sup>1</sup>, denn vom Eileiter wird allein der Dotter aufgenommen, dort bilden sich dann die Eiweisslagen und Chalazen um ihn, Fig. 13, weiter unten im sogen. Uterus kommen die häutige und die Kalkschale hinzu.

Mit gleicher Sicherheit wissen wir, dass sich das Ei selbst, namentlich wenn es befruchtet ist, eine oft complicirte Schale zu bilden vermag. Dies geschieht nämlich an isolirten Pflanzensporen, aber auch bei Eiern von Polypen, Nematoden und Daphnoiden kann dies Verhalten keinem Zweifel unterliegen.

Da das Ei während einer ziemlich langen Periode eine Haut zu bilden vermag, wird es recht schwierig zu entscheiden, woher gewisse Hüllen des Eies kommen. H. Ludwig hat (l. c.) versucht eine Uebersicht der Hüllen zu geben, aus welcher hier Folgendes hervorgehoben wird. Er unterscheidet als primäre Hüllen alles, was an solchen im Ei oder doch im Eierstock gebildet wird, secundäre Hüllen sind alle späteren Zugaben zum Ei.

Als primare Hüllen finden wir 1. die Dotterhaut als Ausscheidung des Eies, also, nach van Beneden, die Zona pellucida; 2. Chorion als Ausscheidung, resp. Bildung durch die Epithelzellen des Follikels, vielleicht der äussere Theil der Zona, die äussere Haut einiger Fischeier, z. B. des Barsches, des Hornhechts, des Petromyzon, Fig. 27; 3. Hülle durch die Wand des Follikels gebildet, die bei den Hexopoden und Piscicola vorkommt, wo das Ei die Wand mitnimmt.

Als secundüre Hüllen würden zu betrachten sein: 1. die Dottersubstanz, mit welcher, wie wir sehen, Fig. 6, 8, die Keimzellen der Trematoden umgeben werden; 2. weiche Hüllen, welche von den Drüsen oder Drüsenanhängen des Eileiters gebildet werden; so die Eiweissschicht um das Kaninchenei, Eiweiss um den Dotter von Amphibien, Reptilien und Vögeln; 3. feste Hüllen, wie die äusseren Eihänte bei Reptilien und Vögeln. 4. Weiche Sekrete der Haut oder Genitalöffnungen, Klebmasse auf den Eiern der Fische, ähnliche Massen bei Nemertinen und Oligochaeten; 5. feste Hüllen, wie die Cocons der Blutegel, oder die Ephippien vieler Daphnoiden.

Diese Hautbildung richtet sich in hohem Grade nach den äusseren Verhältnissen, daher ist ein Parallelismus in der Vollkommenheit des Baues mit der Stellung des Thieres in der phylogenetischen Reihe wenig deutlich.

<sup>1</sup> Costz, Histoire du développement des corps organisés. Paris 1847. Vgl. na-

## ZWEITES CAPITEL.

# Die weiblichen Geschlechtsorgane.

Es sind nunmehr die Vorgänge, welche mit Reifung und Austossung des Eies verknüpft sind, zu betrachten, auch hier ist es nöthig das anatomische Substrat zum Ausgangspunkt zu machen.

# I. Der Eierstock der Säugethiere.

Das höchste Gewicht des menschlichen Eierstocks giebt Luschka zu 5,5 Grm. an. Er bildet eine weissliche ovale Druse, die mit einem Hilus an das Lig. latum und dort liegende Reste der Urniere befestigt ist. Bei jungen Individuen ist die Oberfläche meistens glatt, bei mehr als vierzigiährigen beginnt sie durch narbige Contractiones gefurcht und unregelmässig zu werden. Man unterscheidet eine Tanica propria (Albuginea) und das Parenchym, in letzterem kann man häufig eine Rinden- und eine Marksubstanz erkennen. Wesentlicher ist die histologische Scheidung in Follikel und Eierstocksparenchyn. Der Gehalt an jungen Follikeln bedingt die Unterscheidung einer Rinde, denn im Uebrigen verhält sich das Parenchymgewebe tiberall einigermassen gleichartig.

### 1. Das Parenchym.

Die Grundsubstanz des Eierstocks besteht aus verschiedenen histologischen Theilen. Ein ziemlich derbes, grobfaseriges und zellerreiches Bindegewebe bildet die Grundlage. Die Elemente desselber haben eine gewisse Aehnlichkeit mit organischen Muskelfasern, & ist daher vielfach die Frage untersucht, in wie weit im Eierstock Muskeln anzunehmen seien. Vom Hilus aus begleiten wohl jeder falls einige starke Stränge von glatten Muskeln die eintretenden Arterien. Henle 1 lässt dieselben über die grösseren Arterienzweige nicht hinausgehen und auch Beneden (l. c.) leugnet für sein Object die Fledermäuse, das Vorkommen von Muskeln im Eierstock, ob gleich sich ein starker Muskel an denselben inserirt. Rouger 2 sowie KLEBS 3 und G. WAGNER (l. c.) halten das ganze Parenchym für sehr

<sup>1</sup> Henle, Anatomie. II. S. 480. 2 Rouget, Journal. d. l. physiol. I. p. 737. 3 Klebs, Arch. f. pathol. Anat. XXI. S. 363.

reich an Muskeln, auch AEBY 1 und GROHE 2 lassen dieselben sich sehr weit ins Parenchym hinein erstrecken. Im Gewebe finden sich ferner Zellenstränge und sogar Schläuche, welche von den früher S. 40 erwähnten Einwucherungen der Kanäle der Urniere abzuleiten sind; ausserdem findet man isolirte körnige Zellen, die zum Theil in die innere Scheide der Theca folliculi eingehen und ihrer Bedeutung und Abstammung nach noch nicht erforscht werden konnten. Die übrigen Theile, welche man findet, stammen von den Follikeln ab.

#### 2. Follikel.

Wir haben gesehen, Fig. 12, wie das Ei, rings von mehrfacher Epithellage und von einer dreifachen Hülle der Grundsubstanz umgeben, in der Rinde des Eierstocks daliegt. Bei Säugethieren bleibt die Entwicklung des Follikels dabei nicht stehen. An einer Seite des Eies scheidet sich zwischen die Lagen des Epithels eine Flüssigkeit, Liquor folliculi, ab und auf diese Weise bahnt sich, wie PFLUGER zeigte, für das Ei der Weg zur Oberfläche. Die so entstandenen, für das blosse Auge schon auffallenden Bläschen werden nach ihrem Entdecker als Graaf'sche Bläschen bezeichnet. Derartige Bläschen finden sich nach Slavjanski<sup>3</sup> frühestens bei Kindern von 7 Tagen. Der Liquor enthält nach WALDEYER (l. c. S. 39) Paralbumin, ein Körper, der zwar durch Alkohol gefällt, aber dabei nicht wie andere Eiweisskörper unlöslich wird und sich in Ovarialcysten häufig findet. Die Wand des Follikels wird rings mit einer doppelten Lage von Epithel, der Granulosa, bekleidet. Innerhalb dieser Granulosa, jedoch an kaum im Voraus zu bestimmender Stelle, liegt das Ei. Man trifft es wohl im Grunde des Follikels am häufigsten, aber es liegt auch an der freien Spitze, oder an den Seitenwänden. Das Ei für sich bleibt von einer mehrfachen, unter sich anastomosirenden Zellenlage, dem Discus proligerus BAER's umgeben und ist durch diese Zellen in die Granulosa eingestigt. Es springt daher wie ein kleiner Hügel (Camulus proligerus BAER's) in den Hohlraum des Follikels vor. So lange die Bläschen noch weniger wie 1 Mm. Durchmesser haben, plegen sie ziemlich tief im Eierstock zu liegen, mit Zunahme des Liquor erhalten sie eine ovale Gestalt und es nähert sich ihre Spitze mehr und mehr der Oberfläche des Eierstocks, schliesslich ragt sie sogar buckelförmig über dieselbe empor. Während dieses Wachs-

<sup>1</sup> Arry, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1561. S. 641.

<sup>2</sup> Grohe, Arch. f. pathol. Anat. XXVI. S. 271. 3 SLAVJANSKY, Daselbst. LI. S. 470.

<sup>4</sup> G. WAGNER I. C.

Nicht selten, aber doch nur ausnahmsweise, werden in einem Follikel mehrere Eier gefunden. Die Menge der Graaf'schen Bläschen im Eierstock ist keine sehr grosse, so dass vielleicht der Bedarf rom ca. 200 Stk. pr. Eierstock nicht gedeckt ist. Dagegen ist die Anahl

<sup>1</sup> His, Arch. f. mikroskop. Anat. I. S. 151.

<sup>2</sup> Dies ist von de Bary, Philos. Transact. 1938. p. 301, richtig beschrieben, wa Bischoff, Entwicklungsgesch. d. Kanincheneies. S. 3 geleugnet worden. 3 Bischoff, Entwicklung des Kanincheneies. 1843 und Historisch-kritische Be-

merkungen. München 1877.

<sup>4</sup> Reichert, Verhandl. d. Berliner Acad. 1861. S. 105.

<sup>5</sup> VAN BENEDEN, Arch. d. biol. I. 1880. (Embryol. du lapin.)

der Eier in jüngeren Stadien jedenfalls eine sehr bedeutende. Dazu kommt, dass auch nach der Geburt aus dem Epithel des Eierstocks neue Eier scheinen einwandern zu können. So findet z. B. G. WAGNER (1. c.), dass bei Hunden, Beneden, dass bei Fledermäusen Einwanderungen während der Schwangerschaft vorkommen. Das Epithel des Eierstocks ist zwar nur eine einfache Schicht von cylindrischen, oft anch ganz flachen Zellen, aber es können doch die Formen der Sexualzellen darin sich bilden, auch besitzt, wie die Erfahrung lehrte, die Schicht noch die Fähigkeit zu wuchern und Nester mit Sexualzellen zu bilden.

# 3. Untergang der Follikel, Corp. luteum.

Bei so reichlicher Bildung der Follikel wird auch ein Untergang derselben stattfinden müssen. Von dem entsprechenden Untergang der Eier wurde schon berichtet. Hier ist zunächst zu erwähnen, dass sich im Ovarium Reste der untergegangenen Follikel als sogenannte HENLE'sche Häute vorfinden; zusammengefaltete Membranen, die nach SLAVJANSKY wohl der inneren Auskleidung der Theca folliculi entsprechen. Ferner finden sich verstreute, fettig degenerirende Massen, wohl das Epithel der Follikel, deren Inhalt nach Slavjansky fettig zerfällt und später durch das Eindringen weisser Blutkörperchen eine gewisse Organisation erfährt. Mit klarem Inhalt gefüllte kleine Cysten sind in normalen Eierstöcken nicht selten, sie scheinen reif gewordenen Follikeln zu entsprechen, die nicht zur rechten Zeit sich öffnen kounten.

Der reichliche Untergang von Eiern ist keine auf die Säugethiere beschränkte Erscheinung. Weismann findet ihn bei den Daphnoiden in ausgeprägter Weise und Schneider! berichtet, dass bei mehreren Würmern die Sexualzellen reichlich untergehen, und zwar zum Theil durch Leukocyten verzehrt. Weismann (l. c.) macht es wahrscheinlich, dass die sich lösenden Eistoffe zur Stoffmehrung des Daphnoidenwintereies benutzt werden. Auch für den Fall der Sängethiere werden wir zur Zeit zu der vorläufigen Annahme greifen milissen, dass die letzte Vollendung des kaum noch wachsenden Eies eine solche Concentrirung von Eistoffen im Blute erfordere, dass sleichsam eine Vollpressung des Eies dadurch ermöglicht werde.

Der durch Platzen entleerte Follikel entwickelt nachträglich eine, als Corp. luteum spurium und verum bezeichnete Neubildung. Beide unterscheiden sich nur dadurch von einander, dass das letztere eine

<sup>1</sup> SCHNEIDER, Zool. Anz. 12. Jan. 1880.

sehr erhebliche Grösse, etwa ½ des Eierstockvolumens erreicht, in dieser Grösse Monate lang bestehen bleibt und sich nur in dem Falle bildet, wenn nach Entleerung des Eies Schwangerschaft erfolgte. Im anderen Falle bleibt der Körper klein, wird nicht grösser wie der Follikel war und verschwindet ziemlich rasch.

Das Wachsthum des wahren, ziemlich lebhaft gefärbten gelben Körpers erklärt man aus dem ungewöhnlichen Hinzuströmen der Säste, welches durch die in der Schwangerschaft eintretende Reizung der inneren Genitalien bewirkt wird. His (l. c. S. 195) führt den Mechanismus aus, indem er annimmt, dass unter dem vermehrten Zuströmen des Blutes durch die Spermatica interna, die erweiterten zahlreichen Gesässe des geplatzten Follikels nicht sich zu schliessen, nicht zu obliteriren vermögen; erst wenn der Blutdruck nachlässt beginnt eine Stagnirung des Stromes im Corp. luteum und damit dessen Atrophia.

Die Entwicklung des Corp. luteum ist vielfach studirt worden, so namentlich von His, Beigel, G. Wagner und neuerdings von Paladino 1. Nach Ausstossung des Eies vermehren sich die Faltungen auf der Innenfläche des Follikels und füllen denselben bis auf eine kleine Höhlung aus. Diese Höhlung ist bei vielen Thieren nur mit klarer Flüssigkeit und Detritus gefüllt, beim Menschen aber enthält sie wesentlich Blut und zwar in nicht ganz unbedeutender Menge. Sie bleibt verschieden lange Zeit bestehen. Die Falten wuchern aus der Rissstelle des Follikels etwas hervor.

Ueber die feineren Vorgänge bestehen noch verschiedene Ansichten. Nach His und Slavjanski gehen die Zellen der Granuloss zu Grunde. Weisse Blutkörperchen dringen in die Theca ein, verwandeln sich in Körnchenzellen, um mit dieser in das Innere des Follikels hineinzuwuchern. Sie werden dabei zu 0.01-0.02" grossen und grosskernigen, gelbpigmentirten und vielgestaltigen Zellen, die für den gelben Körper charakteristisch sind. Zwischen diesen liegen Spindelzellen und ein bindegewebiges Gerüst. Diese letzteren Gewebsmassen theilen den gelben Körper in Lappen, umhüllen die zahlreichen in das Innere desselben strahlenden Blut- und Lymphgefisse und bilden nach Resorption der centralen Flüssigkeitsmassen im Centrum einen anfangs weisslich gefärbten Kern.

Nach Paladino würden es hauptsächlich Zellen der Theca sellet sein, welche die gelben Zellen des Corp. luteum bilden.

Nach Bischoff's<sup>2</sup> und R. Wagner's Ansicht, welche neuerdings G. Wagner, wenn ich recht verstehe, wieder aufnimmt, würden die

<sup>1</sup> PALADINO, Giornale internazionale delle scienze mediche. N. S. Anno II.

<sup>2</sup> Bischoff, Entwicklungsgesch. d. Menschen. 1935.

gelben Zellen nicht von der Theca, sondern von Granulosazellen abstammen. Diese wuchern und werden dann nach G. Wagner von vielkernigen Protoplasmaanhäufungen — Riesenzellen — umflossen. Die Riesenzellen sind zugleich Träger der Gefässe, entwickeln Bindegewebsfibrillen und später die bindegewebigen Stränge des Corp. luteum.

In Bezug auf die ferneren Schicksale des Corp. luteum stimmen die Ansichten von His und G. Wagner wieder überein. Gegen Ende der Schwangerschaft werden die gelben Zellen aufgelöst und aufgesogen, das Bindegewebe bleibt zurück und auf diese Weise entsteht ein kleinerer, narbiger, weisslicher Knoten, das Corp. albicans. In diesem hört der Blutkreislauf allmählich auf, es bleiben in den sich contrahirenden Gefässen Blutkörperchen liegen. Diese verwandeln sich allmählich in Pigmentkörnehen dunkler Farbe, dadurch erhält das Corp. albicans eine schwarze, dem Verlauf der früheren Gefässe entsprechende Streifung, es wird zum Corp. nigricans. In dieser Periode hat das Corpus nur noch einige Millimeter Durchmesser. Es wird durch neu entwickelte Graaf'sche Bläschen von der Oberfläche des Eierstocks verdrängt und nachdem es ein Jahr oder darüber im Mark gelegen hat, verschwindet es gänzlich.

Bei eierlegenden Thieren gehen die Follikelwände des ausgestossenen Eies, nachdem sie als offene, becherförmige Anhänge des Ovariums sich einige Zeit erhalten haben, nach Verlauf einiger Monate unter fortwährender Verkleinerung in das Gewebe des Eierstocks auf.

# II. Die Ausstossung des Eies.

Das reife Ei entwickelt sich nur in seltenen Fällen z. B. bei den Schwämmen, an seiner Bildungsstätte weiter, in der Regel muss es den Eierstock verlassen, bevor die Entwicklung des Embryo in ihm beginnen kann.

Die Entleerung der Eier aus dem Eierstock geschieht in der Regel periodisch, so dass eine Periode der Reifung des Eies mit der Zeitdauer, während welcher die Eier ausgestossen werden, der Ovulutionsperiode, wechselt. Das Verhältniss beider Perioden ist sehr verschieden. Bei den Säugethieren ist der Ausstossungsprocess auf sehr kurze Zeit beschränkt, in den Insektenstaaten legt das Weibchen fast ununterbrochen 9 Monate hindurch. Bei den niederen Thieren wird überhaupt die Ovulation dem Sekretionsprocess einer Drüse ähnlicher.

Die Lösung der Eier ist im Allgemeinen von den Jahreszeiten abhängig, nur der Mensch und einige domesticirte Thiere haben diese Abhängigkeit überwunden.

Der Process verläuft sehr häufig mit geschlechtlicher Erregung, also nervösen und congestiven Erscheinungen. Die Congestion zu den Genitalien kann jedoch von der nervösen Aufregung getrennt verlaufen und Beides braucht nicht die Ovulation zu begleiten, sondern kann sowohl vorher, z. B. Bienen, Fledermäuse, als nachber, Amphibien, und überhaupt bei äusserer Befruchtung eintreten.

## 1. Entleerung des Eies aus dem Follikel der Säugethiere.

Es ist noch nicht direct beobachtet worden, wie der Follikel platzt, aber über diesen Vorgang können doch kaum Zweifel herrschen. Der ganz reife Follikel zeigt einen dunnen und durchsichtigen Pol, kurze Zeit nachher finden wir an dieser Stelle einen lappigen Einriss, der Follikel ist zusammengefallen mit Granulosazellen erfalkt und daneben auf dem Eierstock oder an einer Fimbrie der Tube findet sich das Ei, von lockeren Granulosazellen und dem Discus proligerus umhüllt. Es ist nicht schwierig den Process künstlich zu erzeugen 2, denn bei ganz reifen Follikeln (Kaninchen, Meerschweinchen) genügt ein schwacher Druck, um dieselben zu sprengen. Dam tritt zunächst ein ziemlich klarer Flüssigkeitstropfen aus, sogleich danach quellen trübe Zellenmassen hervor, mit ihnen, von ihnen unhtillt, das Ei. Diese Masse ist von schleimiger Consistenz und daber klebrig genug, um an der Rissöffnung, resp. der Oberfläche des Ovariums hängen zu bleiben, so dass das Ei nicht so leicht tiefer in den Bauchraum geräth. Wie die seltenen Bauchschwangerschaften beweisen, kann dieser Fall sich aber doch ereignen. Eierstockschwangerschaften sind ohne Zweifel so zu erklären, dass das Ei einmal nicht aus dem geplatzten Follikel heraustrat und dort die Samenkörperchen hineingeriethen. Die Seltenheit beider Fälle hat wohl seinen Grund auch darin, dass viele Eier trotz Befruchtung wegen des un geeigneten Mutterbodens früh zu Grunde gehen dürften.

Die physiologischen Ursachen, welche das Platzen der Follikel direct oder indirect verursachen, werden verschiedenartig sein. Mas hat in Erwägung gezogen, ob der Follikel durch einen Blutergest durch Muskelcontraction, oder durch Vermehrung des Liquor folliculi vielleicht unter Turgescenz des ganzen Ovariums gesprengt werde.

<sup>1</sup> Vgl. übrigens Spallanzani's Beobachtung auf S. 58.

<sup>2</sup> HENSEN l. c.

PFLOGER hat darauf aufmerksam gemacht, dass das Blut, welches man in frisch geplatzten Follikeln finde, sehr häufig nur durch, bei dem Todeskampf eingetretene Zerreissung der blossgelegten Gefässe, hineingekommen sei. Dies dürfte im Allgemeinen für die Thiere richtig sein, für den Menschen, bei dem man sehr gewöhnlich ziemlich viel Blut in dem Follikel findet, muss ich Bedenken tragen, an eine solche Ursache zu glauben. Jedoch wenn bei vielen Thieren physiologisch keine Blutung bei der Entleerung des Follikels mitwirkt, so wird man ein solches Moment auch für die Entleerung des Follikels bei dem Menschen nicht gelten lassen dürfen, um so weniger, da diese Blutung doch wohl erst nach der Entleerung des Follikels eintreten wird.

Der Gedanke, dass die Contraction organischer Muskeln des Eierstocks bei der Sprengung des Follikels mitwirke, liegt sehr nahe. Der frische Eierstock zeigt, wie His (l. c.) nachwies, nach der Durchschneidung eine Vorwölbung seiner Schnittfläche, welche der todte Eierstock nicht aufweist. Beim Frosch hat PFLUGER 2 durch Reizung des Mesovariums Bewegung desselben erhalten. Bei neuerdings angestellten vivisectorischen Versuchen an Kaninchen mit reifen Follikeln missglückte es mir, durch Tetanisirung des Eierstocks einen Austritt der Eier herbeizuführen, obgleich in einem Fall nach Verlauf einer halben Stunde die Eier sich spontan entleert hatten.

Eine Turgescenz des ganzen Eierstocks etwa durch einen Schwellkörper3 ist auch nicht anzunehmen, weil bei Thieren, deren Eierstock viele Eier ausstösst, schon die Entleerung eines Follikels den Einfluss der Turgescenz aufheben würde und sowohl nach BARY's, Coste's, wie meinen Beobachtungen die Eier nicht gleichzeitig austreten. In dem eben erwähnten Fall war die Injection des Eierstocks nicht sehr beträchtlich, in einem anderen allerdings sehr lebhaft.

Für jetzt sind wir genöthigt eine Turgescenz und Vermehrung des Inhalts des einzelnen Follikels für die nächste Ursache des Risses an der Spitze zu halten.

Eine naheliegende Frage ist es, ob die Begattung irgend einen Emfluss auf die Ausstossung der Eier habe. Es ist voranzustellen, wie für den Menschen und für eine Reihe von Thieren vollständig festsight, dass die Ovulation ohne Begattung erfolgen kann und regelmassig erfolgt. Die hier zu behandelnde Frage ist die, ob der ge-Schlechtliche Umgang beschleunigend oder bestimmend für den Zeit-

<sup>1</sup> Риссев, Eierstöcke d. Säugethiere. Leipzig 1863. S. 41. 2 Derselbe, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1859. S. 30. 3 Rouger, Journal. d. l. physiol. 1858. p. 320 ff.

punkt des Austritts der Eier ist. Wir wissen, dass bei castricten weiblichen Menschen und Thieren die Perioden geschlechtlicher Erregung ausbleiben, die unmittelbare Ursache derselben ist aber ein Turgor der äusseren Genitalien. Da diese Wirkung des Eierstocks auf die Genitalien feststeht, wird man fragen können, ob etwa auch eine Wirkung in umgekehrter Richtung, also von diesen auf jese statthabe.

Wir haben in der That Erfahrungen, welche den Einfluss der Begattung auf die Eier nachzuweisen suchen, doch sind diese mit Vorsicht aufzunehmen. CLARKE 1 findet ein solches Verhältniss für eine Schildkröte (Chrysemys picta). Dieselbe legt erst im 11. Jahr Eier, wird aber wirrend der vier vorhergehenden Jahre zweimal im Jahr belegt. Er sucht es wahrscheinlich zu machen, dass die Copulation jedesmal das energischere Wachsthum eines Satzes kleiner Eier anregt.

COSTE <sup>2</sup> beobachtete, dass am Taschenkrebs (Carcinus maenas) de Begattung bei noch ganz unentwickelten Eiern vier Monate vor der Eablage stattfinde, während schon nach sechs Wochen in dem Weibchen

der Same sich aufgelöst hatte.

Bei einem Trematoden (Mesostomum Ehrenbergi) bedürfen nach Schneider 3 die aus Sommereiern entstehenden Thiere der Copulativa. sowohl um regelmässig Sommereier zu bilden, als auch um überhaust gesund zu bleiben. Auch wenn sich der Saugwurm Diporpa zu dem wunderbaren Doppelthier Diplozoon vereinigt, sind die Geschlechtstheile noch wenig entwickelt, obgleich die Verwachsung nur ein Vorgang der geschlechtlichen Vereinigung ist.

Unter den Pflanzen entwickeln die Orchideen ihre Eichen erst, mach

dem der Pollen in die Narbe eingedrungen ist.

In Bezug auf Frösche und Kröten giebt schon Spallanzani audass die Eier sich aus den Ovarien nur entleeren, wenn das Weibes

vom Männchen gefasst ist.

Coste berichtet, dass sich bei isolirten Katzen die Periode der Brunst sehr zu verlängern pflegt, wobei die Thiere sehr herunterkommen. Zu einer Angorakatze, die nach vierzigtägiger Brunst dem Untergest nahe schien, setzte er eine Nacht den Kater, worauf alle Symptome schogleich verloren und das Thier trächtig wurde.

Am meisten ist wohl mit Kaninchen experimentirt. Es ergiebt sch dass die Eier in der grossen Mehrzahl der Fälle 9—10 Stundes post coitum austreten. So fand es BARY 6 in zahlreichen Fällen, Court giebt die 10. Stunde an. Reichert (l. c.) nach Versuchen an 10 Kanisches die 9.—10. Stunde. Hensen's Befunde weisen in 7 von 9 Fälles sei

2 Coste, Histoire du développement. II. p. 84. Paris 1859.

<sup>1</sup> L. Agassiz, Contributions to natural history. II. p. 490. Boston 1867.

<sup>3</sup> SCHNEIDER, Unters. üb. Plathelminthen. S. 40. Giessen 1573; 14. Jahresse berhessischen Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde.

<sup>4</sup> SPALLANZANI, Versuche üb. d. Erzeugung d. Thiere u. Pflanzen. Destreb 12 Michaelis. S. 46. Leipzig 1786.

<sup>5</sup> Coste l. с. I. р. 229.

denselben Zeitpunkt hin. van Beneden i giebt die 8.—9, Stunde an, doch motivirt er diesen frühen Termin nicht näher. Es kommt weiter in Betracht, dass bei isolirt gehaltenen Weibchen dieselbe Ovulationszeit gefunden wird, auch dann, wenn der Termin der Copulation sich verzögert, wobei die Brunst entsprechend länger anhält. Merkwürdig ist ein Fall von Weilz, der ein Kaninchen, welches sich weigerte, den Bock zuzulassen, gewaltsam belegen liess, und eine normale Entleerungszeit der Eier fand; auf einen solchen vereinzelten Fall darf man aber noch kaum Gewicht legen.

Es ist also wohl nicht zu leugnen, dass die Copulation für einige Thiere den Eintritt der Ovulation zu beschleunigen vermag, ohne doch ihn augenblicklich hervorzurusen. Hensen (l. c.) versuchte über diese Einwirkung Rechenschaft zu geben, wobei er an eine Entlustung des Eierstocks dachte. Der Zustand der Ovarien in der Brunst ist vielleicht mit dem ersten Stadium einer acuten Entzundung vergleichbar, wo die Gefässe weit sind und das Blut rasch strömt. Im zweiten Stadium verlangsamt sich der Strom und zwar nach Cohnheim in Folge krankhafter Veränderung der Gefässwände. Das letztere ist für den physiologischen Process im Eierstock wohl kaum anzunehmen, aber bei guter Ernährung durch rasch fliessendes Blut werden sich die, dem Zerfall zuneigenden Zellen der Granulosa noch eine Weile erhalten können, hört dann aber der rasche Blutstrom auf, so vergehen sie desto sicherer. Es zeigt sich, dass die Zellen und die Zwischensubstanz quellen, die dastir nothwendige Flüssigkeit mögen sie zum Theil dem Liquor folliculi entnehmen, zum Theil wird sie aber doch der umgebenden Lymphe entstammen. Diese Quellung wird in gegebener Zeit den Follikel sprengen. So lange die Reizung des ganzen Genitalapparates anhält, wird das Blut rasch strömen, tritt aber die einer erregten Copulation nachfolgende Erschlaffung ein, so wird vermuthlich das Blut auch um die Follikel langsamer fliessen, die Quellung und damit die Spannung im Follikel anwachsen.

Es ist vielleicht möglich, dass die Sache so verläuft, vorläufig lässt sich keine sichere Entscheidung treffen.

Wir können nicht sagen, ob beim Menschen ein Einfluss der Copulation auf die Lösung der Eier existirt, aber es muss doch die Möglichkeit, dass Derartiges stattfinde, offengehalten werden. Es kann sich überhaupt nur um eine Beschleunigung des normalen Processes handeln, denn dass die Eier bei den Säugethieren in der Regel vollständig unabhängig von der Copulation austreten, ist, wie schon oben gesagt wurde, durch viele Untersuchungen erwiesen. Pouchet 3 hat wohl zuerst dies Verhalten klar erkannt, doch führte erst Bischoff 4 durch den Nachweis der ausgestossenen Eier den vollständigen Beweis 1. dass die Anwesenheit von Sperma in den weiblichen Genitalien für die Ovulation gleichgültig ist, 2. dass die

<sup>1</sup> VAN BENEDEN, Arch. d. biol. I. 1850. (Embryolog. du lapin.)

<sup>2</sup> WEIL, Stricker's Med. Jahrb. 1873. S. 18.

<sup>3</sup> Poucher, Théorie positive d. l. Fécondation. Paris 1842. 4 Візсногг, Compt. rend. XVII. 1843; Beweis der von der Begattung unabhangigen periodischen Reifung. Giessen 1844.

Brunst der Thiere den Zeitpunkt der Reise und Ausstossung der Eier markirt. Er hat sur Hund, Kaninchen, Schaf, Schwein und Ratte die entleerten Eier aufgefunden. Der Zeitpunkt des Austritts rariirt bei verschiedenen Thieren in bestimmter Breite. Bei Hundes wurde das Männchen in einigen Fällen erst nach dem Austritt der Eier zugelassen, häusiger geschieht dies vorher. Es walten hier aber nicht allgemeine Gesetze ob, wie am deutlichsten der Fall der Fledermäuse zeigt!, die in der Regel Monate ror der Orulation den Uterus voll Sperma haben.

Die Untersuchungen über den Zeitpunkt des Austritts der Eier beim Menschen knüpfen sich so eng an die Betrachtung der Menstruation, dass erst bei dieser darauf eingegangen werden kann.

## 2. Aufnahme des Eies in die Tuben.

Das ausgetretene Ei soll in die Tuben treten. Die Einrichtungen, diesen Uebertritt zu sichern, sind bei den Säugethieren etwas verschiedenartig. Bei manchen liegt der Eierstock in besonderer Kapee des Peritonaeums, die z. B. bei den Fledermäusen ganz geschlossen ist, bei anderen und bei den Menschen liegt er völlig frei in der Bauchhöhle. Immer ist das lappige, aus den sog. Fimbrien bestehende innere Ende der Tuben (Pavillon) das Mittel, um die Eier überzuführen. Der Mechanismus wird gewiss ein sicherer sein, dech versteht man ihn nicht genügend.

Durch eine der Fimbrien ist die Tube mit dem Ovarium so verwachsen, dass sie sich nicht völlig von ihm entfernen kann. Man findet zuweilen die Fimbrien neben dem Eierstock, andere Male überziehen sie ihn. Für den letzteren Fall macht von Baer? (für Schak und Schweine) die Angabe, dass Querfalten, in welche sich der Eleiter lege, ihm zeigten, dass derselbe sich an den Eierstock förlich ansauge. Ich kenne das Verhältniss bei diesen Thieren nicht, und verstehe nicht die Schlussfolgerung Baer's.

Da die Fimbrien mit einem Flimmerepithel überkleidet sind welches nach der Tubenmündung hin schlägt, steht zu erwarten. der sie durch die Thätigkeit desselben fortwährend über die Fläche der Eierstocks hingezogen und ausgebreitet werden müssen.

Eine Demonstration der Bedeutung der Flimmerbewegung

2 v. Barr, Entwicklungsgeschichte der Thiere. II. S. 152. Königsberg 1857

<sup>1</sup> FIMER U. BENEKE, Zool. Anz. 1879. — FRIES, Göttinger Nachrichten 1874. Nr. 11. — E. van Beneden, Arch. d. biol. I. 1880. L'ovaire des mammifères und 08 servations de la maturation . . . Beneden findet relativ häufig in früher Zeit en Ei in der Tuba, ob dieses oder ein späteres sich entwickelt steht dahin.

die Beförderung der Eier hat zuerst Thirky 1 für den Frosch gegeben. Zur Zeit der Eireife entwickeln sich bei diesen Thieren auf dem Peritonäum, und wie Neumann 2 nachwies an der Leber, gelbliche Streifen, welche sich als Flimmerepithel erweisen und welche convergirend auf die neben dem Herzen gelegenen Mündungen der Eileiter hinführen. Die Eier fallen überall in den Bauchraum und werden, wie dies direct beobachtet wurde, allmählich näher und näher an die Eileitermündungen herangebracht. Endlich schlüpfen sie in dieselben hinein. Bei Reptilien und Vögeln umfassen die Fimbrien den stark vorspringenden reifen Follikel und dies kann auch hier wohl nur durch die Wimperung bewirkt werden.

Bei den Säugethieren können die Fimbrien durch die Darmbewegungen wohl von den Ovarien heruntergezogen werden, dann müssten sie aber doch immer wieder hinaufkriechen! Versuche, die ich theils am lebenden, theils am todten Kaninchen und Meerschweinchen während der Ovulationsperiode anstellte, haben diese Erwartung nur mittelmässig befriedigt. Die abgezogenen Fimbrien zogen sich swar wieder auf die Ovarien hinauf, aber nur unvollkommen und unregelmässig und nicht mit der Energie, welche ich glaubte erwarten m können.

In der That kommen noch andere Momente in Betracht. ROUGET<sup>3</sup> wies ziemlich reichliche Muskelzüge und ausserdem Schwellgewebe am Lig. latum und der Tuba nach und fordert auf Grund seiner Befande mechanische Bewegungen des Pavillons. Kehrer fand, dass der Trichter, namentlich auf angebrachte Reize, sich langsam über die Oberfläche des Ovariums hinschiebe. Doch lasse sich, sagt er, in einer Reihe von Fällen eine zweckmässige Locomotion des Pavillons nicht demonstriren. Hensen (l. c.) sah dann in zwei Fällen bei Meerschweinchen die Fimbrien in lebhaftester Weise über die ovulirenden Ovarien hin und her gleiten, gezogen von organischen Muskeln, welche hier zum Theil im Zwerchfellband des Ovariums eitzen. Bei vier, zu scheinbar richtiger Zeit untersuchten Kaninchen, beigten sich keine solche Bewegungen, so dass noch weitere Untersuchungen abzuwarten sind.

Eine Erklärung für die Trennung des Drüsenganges von der Drüse kann man in der gesonderten Anlage des MCLLER'schen Ganges, welcher ja Tuba und Uterus bildet, finden; trotzdem ist die Con-

<sup>1</sup> THIRY, Göttinger Nachrichten. 1862. S. 171.

NEUMANN, Arch. f. mikroskop. Anat. XI. S. 354.
 CH. ROUGET, Journal. d. l. physiol. I. p. 320, 479, 755. 1858.
 KEHRER. Ztschr. f. rat. Med. (3) XX. S. 37.

tinuität zuweilen hergestellt. Eine physiologische Erklärung war bisher nicht zu geben.

Sobald das Ei in die Tube eingetreten ist, wird es wohl zweisellos durch die Wimperung weiter besürdert. Es durchsetzt bei den darauf untersuchten Thieren die Tube in 3 bis 5 Tagen, beim Menschen kennt man die Zeit noch nicht. Bei diesem trifft das Ei zenächst auf die sog. Ampulle der Tube, ein, wie Henle nachwies, recht weiter und mit reichlichsten Schleimhautsalten ausgestatteter Theil. Vielleicht kann das Ei diese Strecke nicht rasch durchlausen. Weiterhin ist der Gang glatt und eng und wenn nicht etwa die kräftige Muscularis das Lumen verschliessen kann, sondern mit perstaltischen Bewegungen dem Vorrticken des Eies nachhilft, dürste es sehr rasch weiter kommen können.

#### 3. Die Menstruution.

Die mit dem Namen Menses, Regeln, monatliche Reinigung. Periode, Katamenien u. s. w. bezeichnete, periodisch auftretende blutige Ausscheidung aus den Genitalien des mannbaren Weibes, ist seit Alters der Gegenstand sehr vieler ärztlicher Arbeiten gewesen. Die um so mehr als bei dem Vorgang Störungen und Leiden häufig sind Während der Menstruation scheint ein etwas veränderter Stoffwech≠! im Weibe vorhanden zu sein. Die Harnstoffausscheidung soll sich um 20 % (?) vermindern , die Temperatur um 0,5° sich steigen: Im Anfang des Processes treten als Molimina menstrualia bezeichnete nervöse Beschwerden ein, die jedoch als subnormal betrachtet werlet dürfen, da sie häufig fehlen. Da die weiblichen Genitalien ziemlich leicht Blutausscheidungen geben, so ist eine Verwechslung von Bittungen mit der Menstruation nicht immer zu vermeiden gewesen, 🕶 die physiologische Deutung erschwert hat. In einzelnen Fällen ist sich überhaupt keine periodische Blutausscheidung bei fruchtbart Frauen eingestellt.

Unsere Betrachtung wird sich zu erstrecken haben: auf die Histlogie des Processes, auf dessen zeitlichen Verlauf und auf seine physiologische Deutung.

### A) Die histologischen Vorgänge.

In Bezug auf die histologischen Vorgänge sind neben den Unstauchungen von Poucher, Bischoff, Virchow u. A. aus neuere keinamentlich diejenigen von Reichert 3, Kundrat und G. J. Englischen

<sup>1</sup> RABITEAU, Gaz. hebd. d. Paris. Jul. 1870.

<sup>2</sup> Bright, Krankheiten d. weibl. Geschlechts. Erlangen 1874. 3 Reichert, Verhandl. d. Berliner Acad. 1874. S. 1. (Frühzeitige Frach)

MANN 1, sowie von LEOPOLD 2 hervorzuheben. Wir sind durch dieselben in der Lage, Berichte zu besitzen über alle Phasen, welche die Uterusschleimhaut durchläuft.

Die Schleimhaut des Uterus ist fest mit der Muscularis verbunden und setzt sich ziemlich scharf gegen die Schleimhaut des Cervix Sie besteht aus lockerem Bindegewebe mit zahlreichen Zellen und ist ziemlich reich mit Blutgefässen versehen. Ihr Gewebe wird von zahlreichen schlauchförmigen, im Fundus am Ende sich theilenden und beim Erwachsenen etwas gewundenen Drüsen durchsetzt. Dieselben gehen bis hart an die Muscularis heran. Das Epithel des Uterus flimmert und bewegt Flüssigkeiten, welche sich auf ihm befinden, nach dem Os uteri hin. Das Flimmerepithel erstreckt sich in den Hals der Drüsen hinein. 3 Das Sekret bildet eine etwas glasige, alkalisch reagirende Masse.

Diese Schleimhaut, die bei jugendlichen Individuen straff ausgebreitet und nicht viel über 1 Mm. dick ist, beginnt vor Eintritt der Menstruation zu wuchern und zwar namentlich in den oberflächlichen Lagen. Sie verdickt sich und wird lockerer, weicher und ödematös. Die Lymphräume in der Schleimhaut sind stark ausgedehnt, auch die Drüsenschläuche verlängern und erweitern sich. Die Schleimhaut erreicht dabei eine Dicke von 5-7 Mm. und bildet eine Art Polsterung im Uteruskörper, wobei sich der geschwollene Theil recht scharf gegen den langen Cervix uteri absetzt. Dieser, sowie die Scheide, betheiligen sich in der Regel kaum an dem Process, dagegen sollen nach HENNING 4 die Tuben an der Schwellung theilbehmen. Bis dahin scheint keine erhebliche Gefässinjection vorhanden zu sein, die aber nach vollendeter Schwellung eintritt und bald einer Extravasation oder Diapedesis führt (ob eigentliche Zerreissung der Gefässe eintritt, steht dahin). Das Blut findet man theils In Gewebe, theils an der Oberfläche. Sowohl der anatomische Befund als auch die physiologische Beobachtung beweisen, dass man es mit einer Blutung aus Capillaren zu thun hat. Die Heerde der Blutung sind nämlich klein und überall im Gewebe zerstreut und die Beobachtung invertirter und prolabirter Uteri zeigte Blutaustritt aus der ganzen Fläche der Schleimhaut. 5 Die Menge des in der Norm

<sup>1</sup> Kundrat u. Engelmann, Stricker's Med. Jahrb. 1573. S. 135.

<sup>2</sup> Leopold, Arch f. Gynäkol. XI. S. 110.
3 Lott, in Rollet, Unters. d. physiol. Instit. Graz. S. 250. 1571.
4 Henning, Arch. f. Heilkunde. XVIII. S. 415.

<sup>5</sup> Vogel, in R. Wagner, Physiologie. III. Aufl. S. 230. - Ausserdem werden geführt Vieussens. Traité des liqueurs. Toulouse 1715 und OSIANDER, Handb. d. autbindungskunst. I. S. 170.

austretenden Blutes ist schwer zu ermitteln, doch mögen es 100 bis 200 Grm. sein. Es handelt sich dabei um ein Gemisch von Detritus, Sekret und Blut. Der Ausfluss ist daher zersetzt und riechend, was Anlass gab, in ihm eine Art von giftigem Stoff, von welchen sich das Weib reinige, zu sehen. Es hat sich jedoch an dem frisch extravasirten Blut des Uterus keinerlei Abnormität nachweisen lasen, denn selbst einen Mangel an Gerinnbarkeit, den Vogel in seinem Fall beobachtete, hat man bei Sektionen nicht bestätigt gefunden, anch kann die Vermischung des Bluts mit den alkalischen Sekreten des Uterus den Mangel erklären.

Nach dem Austritt des Blutes beginnt ein Gewebszerfall in der Schleimhaut; Epithelien, Drüsenhals und oberflächliche Schichten des Bindegewebes stossen sich unter Verfettung ab. Meistens zerfalk dabei die betreffende Lage ganz zu Detritus, nicht ganz selten stosse sich jedoch im Zusammenhang ab, da zuweilen bei intacten Midchen der Abgang einer förmlichen Decidua beobachtet wird. Die Menstruation beginnt damit, dass die abgestossenen Massen abslicates sie sind während der ersten drei Tage blutig gefärbt, später werdes sie farbloser und fliessen spärlicher.

Während dessen schwillt die Uterinschleimhaut rasch ab. des Epithel der Oberfläche regenerirt sich und zwar, wie es scheint. von den Drüsenschläuchen aus. Damit wird dann zugleich die Schleinhaut bis zu ihrer geringsten Dicke, die fortan 2-3 Mm. betrigt zurückgebracht. Am 9.—10. Tage etwa ist die neue Schleinhauf fertig, bis zum 15. Tage verharrt sie in diesem Zustand, um alsdam die Deciduabildung von Neuem zu beginnen.

#### B) Zeitliche Verhältnisse der Menstruation.

Die Zeitdauer der menstrualen Entleerung rechnet man zu 7 Tagen übereinstimmend mit dem mosaischen Gesetz: wenn ein Weib ihre Fluss hat, Blut ist ihr Fluss an ihrem Fleisch, so soll sie sieben Tage sein in ihrer Unreinigkeit (3. Mos. 15. v. 19). Die mittlere Lage der Periode wird zu 25 Tagen angenommen. Oft wird diese Zeimit grosser Genauigkeit inne gehalten, aber eine Reihe von Bedachtungen von normalen Frauen, welche Loewenhardt im intekt zeigen denn doch die Unregelmässigkeit der Termine. So best bei zwei Frauen die Zeitdauer von 46 und 50 sich folgenden Periode einmal 16, 21, 22, 23, 24 und 32 Tage, 9 mal 25, 8 mal 26, 21 si

Analysen führt Latzmann, Handwörterb. d. Physiol., Art. Geburt. 2.
 Loewenhardt, Arch. f. Gynakol. III. S. 456.

27, 17 mal 28, 15 mal 29, 8 mal 30, 5 mal 31, 3 mal 33, 4 mal 34 Tage. Diese Schwankungen traten sehr unregelmässig ein.

Ueber den ersten Eintritt der Menstruation, den Zeitpunkt also der Geschlechtsreife des Weibes, liegen eine grosse Menge von Untersuchungen vor. Für Deutschland sind durch Krieger 6550 Fälle zusammengestellt, nach denen von 100 Frauen 1.59 im 9.-12. Jahr zum ersten Mal menstruirten, 1.43 im 22.-31. Jahr, im 13. menstruiren 9.236 %, im 14. 18.213 %, im 15. 18.931 %, im 16. 15.664 %, im 17. 11.572 %, im 18. 8.885 %, im 19. 6.488 %, im 20. 4.29 %, im 21. 1.694 %. Darnach würden also die Menstruationsperioden gewöhnlich mit Anfang des 15. Jahres beginnen. Jeder einzelne Ort in Deutschland ergiebt aber Zahlen, welche von den obigen abweichen, weil diese von so verschiedenen Umständen regiert werden, dass eine enge Begrenzung des Mittels unmöglich ist. Es sind Einflusse der Race, des Klimas, der Ernährung und des Wachsthums, der Sinnlichkeit und des psychischen Lebens, welche, vielleicht neben der erblichen Anlage zu längerem oder kürzerem Leben den Termin bestimmen.

Nach Tilt's 2 Zusammenstellungen menstruiren die Indier in Calcutta früher (mit 11 Jahr 11 Monat) als die Neger in Jamaica (14 J. 10 M.). Die Eskimos in Labrador früher (mit 15 J. 3 M.) als Danen und Norweger (16 J.) JOACHIM 3 fand in Ungarn für slovakische Mädchen 16-17, für Magyarinnen 15-16, für Jüdinnen 13-14 Jahre als mittlere Zeit der Pubertät; H. Vogt 4 in Norwegen für Lappinnen 16.7, Kwäinnen 15.2 Jahre. Die mittlere Jahrestemperatur hat einen deutlichen Einfluss, da die Mittel für heisses Klima 13 J. 16 T., für mittleres 14 J. 4 M. und für kaltes Klima zu 15 J. 10 M. von Tilt gefunden werden. Ueber diese Mittelzahlen hinaus kommen noch häufig Schwankungen vor. Nach älteren Angaben 5 sieht man in Smyrna Mütter von 11 Jahren, in Persien treten die Aatamenien im 9 .- 10., in Eboë (Guineaktiste) zwischen dem 8. und 9. Jahr ein. Andererseits sollen nach Linné manche Frauen in Lappland nur während des Sommers oder auch nur ein Mal im Jahr (?) menstruiren.

Sehr allgemein wird die Erfahrung gemacht, dass Landmädchen \*Pater menstruiren wie Städterinnen. Nach Szukits 6 würde der Un-

<sup>1</sup> E. Krizera, Die Menstruation, eine gynäkologische Studie. Berlin 1869

<sup>2</sup> Тил, Edinburgh monthly journ. of med. scienc. 1850. No. 118. p. 289. 3 JOACHIM, Schmidt's Jahrb. LXXXIII. S. 56.

<sup>4</sup> H. Vogt, Norsk Magaz. f. Lägevidensk. (2) XXI.

<sup>5</sup> Vgl. LITZMANN I. C.

<sup>6</sup> Szukits, Wienermed. Wochenschr. XIII. 1857 (cit. nach Canstatt's Jahresber.).

terschied ein halbes Jahr betragen, nach de Boismont 1 1 Jahr. Man glaubt, dass die Städterinnen diese Frühreife den intensiveren psychischen Anregungen, welche sie treffen, zu verdanken haben.

Beim Eintritt der Pubertät entwickeln sich Veränderungen im ganzen Körper. Uterus und Scheide vergrössern sich, die grossen Schamlippen schliessen die Schamspalte vollständiger ab, sie und der Mons veneris werden behaart. Die Brüste turgesciren, ihre Warze tritt mehr hervor. Das Becken verbreitert sich, Hüften, Schenkel, Waden erhalten ein reichlicheres Fettpolster und runden sich mehr ab. Das psychische Leben stellt sich zum Theil unter die Herrschaft des Geschlechtstriebes. Letztere Verhältnisse erfahren eine Steigerung in der Brunstperiode. Selbst Hündinnen, denen das Lendenmark durchschnitten war 2, verloren dabei ihre abweisende Stimmung gegen den Hund, auch schwollen ihnen bei Schwangerschaft die vorderen Brustdrüsen ebenso gut wie die hinteren. Der Einfluss der Keimdrüsen auf das Gehirn wird also entweder durch den Grenzstrang des Sympathicus, oder durch veränderte Blutmischung, vielleicht auch durch Beides geschehen.

Während der Schwangerschaft und der Lactationsperiode setzt die Menstruation in der Regel aus, in letzterem Fall oft nur auf einige Monate. Unter 2000 Fällen fand Hogg 3 21 mal die Menstrustion bis zur Mitte der Schwangerschaft, 7 mal noch länger resp. bis zum Ende der Schwangerschaft. Manche dieser Fälle dürften auf Verwechselungen mit rein pathologischen Blutungen beruhen 4. Fälle, wo nach der Conception einmal schwach menstruirt wird, dürsten häufig sein, hier bleibt noch ein Theil der Uterinschleimhaut ohne Verwendung für das Ei.

Das Aufhören menstrualer Ausscheidung (Cessatio mensium) trit wenig präcise ein. Als Termin wird das 45. bis 50. Lebensjahr and gegeben, sodass die Menstruationsepoche 30-35 Jahre dauert. Bergi findet auf den Faroeern für die Dauer im Mittel 37.7 Jahre, Vogt in Norwegen 33, Szukits in Oesterreich 30 Jahre.

Mit der Cessatio mensium hört, so viel wir wissen, die periodische Ausstossung der Eier auf, aber es finden sich noch zahlreiche unreife Eier im Eierstock. Neben den Zeichen des Alters stellt sich zuweilen eine Annäherung an den männlichen Habitus her, doch ist dies nicht die Regel.

<sup>1</sup> Briefre de Boismont, Die Menstruation, übersetzt v. Krappt. Berlin 1842. 2 Goltz, Arch. f. Physiol. VIII. S. 460.

<sup>3</sup> Hogg, Med. Times and Gazette. 1871. No. 4. 4 LEVY, Arch. f. Gynakol. XV. S. 361. 1880.

<sup>5</sup> Berg, Bibliothek for Laeger. (3) XX. p. 307.

#### C) Deutung der Menstruation.

Die theoretische Deutung der Menstruation ist neuerdings wieder zweifelhaft geworden. Bei der jetzigen Sachlage müssen wir versuchen, die Thatsachen, auf denen die einzelnen Ansichten beruhen, gesondert zur Geltung zu bringen.

Die älteren Autoren fassten vorzüglich die Blutung ins Auge und suchten die Ursache derselben theils in einer entweder örtlichen, oder allgemeinen Blutfülle (Aristoteles, Haller), theils in einer Gährung oder Entmischung des Blutes, die eine periodische Reinigung nothwendig mache (Paracelsus, de Graaf). Die Blutung ist ohne Zweifel nicht die Hauptsache des Processes, jedoch wird man der Ansicht, dass der Uterus dadurch gereinigt werde, eine gewisse Berechtigung nicht absprechen können. Wir wissen, wie leicht sich Krankheitskeime bei localer Untersuchung der Wöchnerinnen einschleichen, wir wissen, dass in den Eiern von Hühnern Pilze, ja viel gröbere Theile (Samenkörner) gefunden werden und es lässt sich denken, dass eine periodische Abschilferung der Oberfläche des Uterus manche eingedrungenen Theile, die Mutter und Kind hätten gefährden können, entferne.

Spätere betrachteten die Menstruation als einen Ersatz und eine Stellvertretung für mangelnde Conception (BURDACH, JOH. MÜLLER) im Gegensatz zu der Brunst der Thiere, die fast stets zur Trächtigkeit führt. Wir werden sehen, dass diese Ansicht in gewisser Weise jetzt wieder vertreten wird.

Dem gegenüber sprach NAEGELE 2 sich dahin aus, dass, wie das Weib gleich mit dem ersten Eintritt der Reinigung beginne, zeugungsfähig zu werden, jeder Menstruationsprocess als Erneuerung des erschöpften Conceptionsvermögens anzusehen sei.

Man discutirte also im Grunde über die Frage, ob Menstruation der Menschen und Brunst der Thiere analoge Vorgänge seien. Diese Frage war aber wohl überhaupt falseh gestellt. Unter Brunst verschit man den für verschiedene Thierarten zu sehr verschiedenen, aber für die Species constanten Zeiten des Jahres eintretenden Zustand der geschlechtlichen Erregung. Dieser Termin liegt im Allseneinen so, dass die Jungen zu der Jahreszeit geworfen werden, vo für sie oder die Eltern reichliches Futter vorhanden ist. Eine solche Brunstzeit existirt für den Menschen nicht oder ist höchstens im ersten Theil des Frühjahres schwach angedeutet, worauf die Zahl der Geburten im Winter hinweist. Werden brünstige Thiere an

<sup>1</sup> BUDGE, Verhandl. d. naturf. Vereins d. Rheinlande. VI. S. 168. 1849.

<sup>2</sup> Nargele, Erfahrungen und Abhandlungen. Mannheim 1812.

der Copulation verhindert, so verliert sich nach einigen Tagen die Erregung, aber unter diesen Umständen treten Brunstperioden ein, d. h. es wiederholt sich in kürzeren oder längeren Terminen die Bereitschaft des Weibchens, sich belegen zu lassen. Diese Periode ist bei Schafen zu 14 Tagen, beim Schwein zu 15—18 Tagen, bei Kühen, Pferden und Affen zu 4 Wochen gefunden worden und entspricht der Menstruation des Menschen.

Mit diesen Brunstperioden, die sich zunächst nur als geschlechtliche Erregung und Congestion zu den äusseren Genitalien manifestiren, ist in den genannten Fällen die Fähigkeit zu concipiren, also eine Ovulation verbunden. Bei Thieren mit rascher Fortpflanzung ergiebt sich dies auch aus der wiederholten Trächtigkeit. Kaninchen werden alle Monate trächtig und werden gleich nach der Geburt wieder belegt. Tritt dennoch keine Ovulation und Befruchtung ein, so kehrt die Brunst nach ca. 35 Tagen wieder. Meerschweinchen mit 66 Tage dauernder Trächtigkeit scheinen eine Brunstperiode alle 17½ Tage zu haben (Hensen l. c.).

Der Zusammenhang brünstiger Erregung mit der Ovulation ist jedoch selbst beim Kaninchen nicht so constant, wie man wohl annimmt. Die Fledermäuse bieten ein classisches Beispiel vollständiger Trennung dieser Vorgänge. Bei den Maulthieren tritt starke Brust ein, sobald sie durch äussere Umstände stark in Hitze gerathen, ein Moment, welches wohl häufiger bei dem Eintritt der Brunst in Betracht kommt.

Der Zusammenhang der drei Vorgänge, Brunst (Congestion der äusseren Genitalien und geschlechtliche Erregung), Menstruation resp. Congestion zum Uterus und Ovulation ist demnach kein nothwendigen.

Eine periodische Ausscheidung auf der Uterinschleimhaut findet sich bei Thieren sehr allgemein, wie namentlich Pouchet nachwies Bei den Affen ist nach Cuvier <sup>2</sup> der Blutfluss ausgesprochen, ausserdem findet er sich beim Hund, bei Viverra genetta, beim Schwein, bei der Kuh, bei gewissen Fledermäusen <sup>3</sup> und wohl noch bei manchen anderen Säugethieren; aber oft nur in Form kleiner Blutergüsse <sup>auf</sup> die Oberfläche der Schleimhaut.<sup>4</sup>

Diese Erscheinungen sind verknüpft mit der Dehiscenz der reifen Follikel. Man nimmt an, dass letztere erst gegen Ende des Processes

<sup>1</sup> HENSEL, Der Landwirth. IV. Nr. 39. Breslau 1868. 2 Cuvier, Ann. d. scienc. IX. p. 118.

<sup>3</sup> ISIDORE GEOFFROY, Dictionnaire classique d'histoire naturelle. X. p. 117. Paris 1830.

<sup>4</sup> Роиснет, Theorie positive d. l. Fécondation. Paris 1942. p. 89. Der Nachweit lässt aber Vieles zu wünschen übrig!

eintritt. Nach Buffon's leicht zu bestätigender Beobachtung lassen die Hündinnen erst 6 bis 7 Tage nach Eintritt der Brunst (der Blutung) den Hund zu und nach Bischoff tritt das Ei dabei erst gegen das Ende des menstrualen Processes aus.

Bei der Frau tritt sicher ein schon von Haller, Bischoff! LITZMANN (l. c.) u. A. angegebener Zustand gesteigerter Erregbarkeit nach der Menstruationsperiode ein. Da wir aber wissen, dass die Ovulation von der Brunst getrennt verlaufen kann, bedarf es besserer Beweise für die Coincidenz der Vorgänge.

Dass beim Menschen ein inniger Zusammenhang zwischen Menstruation und Eierstöcken besteht, ist durch so viele Erfahrungen bewiesen, dass man kaum noch die Fälle sammelt.

BISCHOFF (I. c. S. 41) berichtet nach Dr. Roberts, dass indische weibliche Castraten (von denen die sonstige Literatur zu schweigen scheint) einen mehr männlichen Habitus des Beckens und des ganzen Körpers aufwiesen und gar nicht menstruirten. Häufig wird auch der Fall von Porr 2 citirt, der einem 23 jährigen Mädchen, das bis dahin normal menstruirte, die beiden Ovarien aus Bruchsäcken exstirpirte, worauf die Menstruation ausblieb. Fälle, in denen nach Entfernung der Ovarien die Menses cessiren, scheinen die grosse Regel zu bilden, aber man legt jetzt auf solche Fälle, in denen sie regelmassig zu erscheinen fortfahren, grosses Gewicht. Gusserow 3 hat vinen Theil dieser Fälle discutirt und zeigt, dass die meisten entweder als einfache Blutungen aus dem Uterus zu betrachten sind, in anderen Fällen die erkrankten Ovarien doch noch functionirten, resp. nicht ganz entfernt waren. Wenn wirklich Fälle von Fortdaner der Menses bei mangelnden Ovarien vorkommen sollten, würde dies allerdings zeigen, dass man die Innigkeit des physiologischen Zasammenhangs beider Organe bisher überschätzt habe, ihn ganz zu lengnen ist doch wohl unmöglich.

Dass die Eierstöcke in vierwöchentlicher Periode und zwar annähernd mit der Menstruation schwellen, hat sich direct beobachten lassen. Oldham 4 beobachtete die Ovarien in den Schamlefzen und sah, dass alle 3-4 Wochen eines oder beide anschwollen und schmerzbaft wurden. Sie schwollen 4 Tage lang, blieben 3 Tage stationär and schwollen dann ab. Da Uterus und Vagina fehlten, konnte nicht

Bischoff, Beweis d. v. d. Begattung u. s. w. S. 40.
 Pott, Chirurg. Werke. H. S. 530. Berlin 1787.
 Gussenow, Ueber Menstruation in Volkmann, Sammlung klin. Vorträge. 1874.

<sup>4</sup> OLDHAM, Proceed. Roy. Soc. VIII. p. 377. - FARRE, in Todd's Cyclopaedia.

menstruirt werden. In einem zweiten von Verdier beschriebenen Falle lag nur der Eierstock der rechten Seite vor. Die Geschwulst vergrösserte sich vor den Katamenien und verringerte sich nach dem Blutabfluss. Dass ein Corp. luteum spurium so anschwellen könne, um dieser Beschreibung zu genügen, ist wenig wahrscheinlich, dann scheint aber nichts übrig zu bleiben, als die Annahme, dass der Follikel am Ende der Schwellungsperiode geplatzt sei.

Die Sektionsbefunde an menstruirenden verunglückten Frauen sind wohl häufig nicht sorgfältig genug gemacht worden. <sup>1</sup>

Wir besitzen jedoch einen Befund von HYRTL<sup>2</sup>, welcher bei einer Frau, die 3 Tage vor ihrem Tode menstruirt hatte, ganz im Uterinende der Tube ein Ei fand. Ein zweiter Befund ist von Lathers 3 gemacht worden, jedoch in dem Falle, wo vielleicht ein Ei gesehen wurde, ohne genauere Notizen der begleitenden Umstände, sonst ist bis jetzt kein menschliches unbefruchtetes Ei ausserhalb des Ovariums aufgefunden worden. Bischoff<sup>5</sup> zieht aus 13 von ihm untersuchten Fällen, wo er in einigen während der Menstruation schon den Follikel gesprengt fand, den Schluss, dass die Zeitverhältnisse des Austritts vielfach individuelle Verschiedenheiten darbieten, wenngleich der Process an die Menstruation gebunden ist. KÖLLIKER fand zweimal in 7 Fällen von Menstruation keine frischen Corp. lutes Coste<sup>7</sup> fand sowohl Entleerung der Eier am ersten Tage nach der Menstruation, wie auch andere Male, dass am 5. Tage derselben das

<sup>1</sup> Ich finde von Farre, Todd's Cyclopaedia. V. Fig. 380 das beginnende Corpluteum spur. einer 22 jährigen abgebildet, mit Blut im Inneren, welches Farre für den uneröffneten Follikel hält. Sollten solche Irrungen öfter vorkommen? Es fehlt entschieden an einer illustrirten Geschichte des Corp. luteum spurium der Frau, wir würden, wie ich glaube, mit Hülfe einer solchen bald über die hier behandelte Frage genauer instruirt werden.

<sup>2</sup> Bischoff, Ztschr. f. rat. Med. N. F. IV. S. 129. 1854. 3 Latheby, Froriep's neue Not. 1852. Nr. 603.

<sup>4</sup> Es kann nicht so sehr schwierig sein, die Eier in den Tuben aufzufinden. Man präparire die verdächtige Tuba frei und streiche sie mit dem Rücken eines Skalpells aus. Man verfährt dabei so, dass man zunächst ein etwa 2 Cm. langes Stück des Uterinendes ausstreicht, die Flüssigkeit, welche dabei austrat, mitroskopirt, dann das ausgestrichene Stück abschneidet und von Neuem das Ende austreicht. Man erhält, wie ich finde, von frischen Präparaten eine klare Flüssigkeit mit wenig Epithelfetzen, in der das Ei kaum entgehen wird. Etwas älter Präparate entleeren alles Epithel. Hier muss mit Kochsalzlösung verdünnt und das Präparat systematisch durchsucht werden. Dies erfordert, namentlich wenn man an die Ampulle kommt, viel Geduld. Zuerst wird man immer den Uterus öffnen, dies geschieht, indem man in die Lippen desselben zwei Hacken einsetzt und daran das Präparat durch einen Gehülfen aufrecht hinstellen lässt. Dann übersieht man die Innenfläche vor dem Schnitt immer genügend weit, um kein entwickeltes Ei zu verletzen.

<sup>5</sup> Bischoff, Ztschr. l. c.

<sup>6</sup> Kölliker, Arch. f. mikroskop, Anat. II. S. 435.

<sup>7</sup> Coste l. c. p. 221.

noch nicht entleert war. Nach einigen von Leuckart citirten illen scheint es, dass die Follikel geschlossen bleiben und atroiisch zu Grunde gehen können. RITSCHIE<sup>2</sup> sucht, gestützt auf 100 Sekmen, nachzuweisen, dass die Berstung des Follikels auch zu anren Zeiten, als denen der Menstruation stattfinden könne.

Jedenfalls sind wir gezwungen als Norm eine bestimmte Beehung der Ovulation zur Menstruation und wiederum von dieser r Entwicklung des Eies anzunehmen. Die Ansichten stimmen darin perein, dass der Uterus zum Empfang des Eies vorbereitet werde, ie Einen glanben jedoch, es sei der Uterus am besten kurze Zeit ch der Menstruation vorbereitet, die Andern sehen in der Decidualdung die Herstellung eines Nestes für das Ei und legen die Ovution so früh, dass die Menstruation noch durch das sich entwickelnde sistirt werden könne.

Für die erstere Ansicht spricht die Mehrzahl der Sectionsbende, die Analogie des Verhaltens der Thiere und die Erfahrung, ss Naegele's Zeitrechnung, die Geburt 40 Wochen nach der letzten enstruation zu erwarten, sich am meisten (wenn auch nicht immer) währt.

Peluger hat an diese Annahme der Zeitfolgen interessante Erterungen geknüpft. Er hält es für eine besondere Begünstigung der erbindung zwischen Ei und Uterus, dass die Fläche des letzteren und oder doch neu aufgefrischt sei, wie man ja um Verwachsungen erzielen, sowohl bei Pflanzen wie bei Thieren die zu vereinigenn Stellen wund machen muss. PFLUGER stützt sich dabei besonrs auf die Erfahrung von Numann', dass bei Kühen nur auf den otvledonen des Uterus Blutungen auftreten, also an den Stellen, wo ch später das Ei besonders innig festsetzt. Dem ist freilich entgen zu halten, dass eine organische Verwachsung thatsächlich nicht rans entsteht, sondern die Zotten sich bei der Kuh unblutig lösen.

Zur Erklärung der Periodicität der Processe geht Pflüger von er durch die Reifung eines Follikels allmählich wachsenden Schwelng des Eierstocks aus, welche Nervencentren reize. Der andauernde d wachsende Reiz führe schliesslich zu einer Reflexwirkung, dahin thend, dass eine Congestion zu Uterus und Ovarien eintritt. Diese ongestion führt im Uterus zur Blutung, in den Ovarien zu rascherem achsthum und endlich zur Sprengung des Follikels.

<sup>1</sup> LEUCKART. Zeugung. S. 875.

<sup>2</sup> RITSCHIE, Froriep's neue Not. XXXI. S. 306, 1844.
3 PPLEGER, Unters. a. d. physiol. Laborat. Bonn 1865. S. 53.
4 NUMANN, Froriep's neue Not. Sept. 1830. Nr. 150.

Die andere Ansicht, welche von LOEWENHARDT<sup>1</sup>, REICHERT<sup>1</sup>, GUSSEROW<sup>1</sup> und HIS<sup>2</sup> vertreten wird, hält die oben besprochene Deciduabildung der Schleimhaut vor der Menstruation deshalb für das Nest des Eies, weil eine genau ihr gleiche Bildung die Lagerstätte der jüngsten unter den bekannten menschlichen Eiern ist.

Dies findet eine gute Stütze in den Altersbestimmungen der Ein von Reichert gefundenes Ei datirte jungsten Embryonen. 14 Tage vom Ausbleiben, also 6 Wochen von der letzten Menstrustion, ein ähnliches von Breus 3 beschrieben, datirte 10 Tage, das von Allen Thomson 14 Tage und das bei His beschriebene von Sury-Roth wahrscheinlich auch 14 Tage nach Ausbleiben der Menses. In diesen Fällen ist das Ei so wenig weit entwickelt, dass mas es nicht wohl für 6 Wochen alt erklären kann. Dabei denken wir uns freilich den Entwicklungsgang ähnlich wie beim Hund und Kaninchen, obgleich wir wissen, dass er namentlich in Bezug auf die Allantois ein anderer ist und Ruhestadien des Eies, wie sie bein Reh gefunden werden, auch für den Menschen noch nicht unmöglich scheinen. Andere Stadien stimmen wieder mit einer raschen und continuirlichen Entwicklung des Eies unter Annahme der Befruchtung kurz nach der Menstruation, aber das sind zum Theil ausgestosser-Embryonen, deren Entwicklung vielleicht verzögert war. Es ist noch daran zu erinnern, dass das Ei überhaupt keine sehr starke Wirkme auf die Uterinschleimhaut übt, weil Fälle vorkommen, wo die Messtruation im Anfang und während der Schwangerschaft fortbesteit Ein so kleiner Körper wie das Ei zur Zeit des Beginns der Metstruction nach der neueren Ansicht doch sein muss, würde ganz besonders stark wirken müssen, um die Blutung zu inhibiren.

Man hat sich vielfach auf eine Angabe von Hirsch berufennach welcher den Juden durch ihre Ritualgesetze nur 12 Tage nach dem Eintritt der Menses der geschlechtliche Umgang erlandt schliese Behauptung ist aber in sofern irrig, als die Bedingungen jeses Verbots nicht jedesmal vorhanden sind.

<sup>1</sup> LOBWENHARDT, REICHERT, GUSSEROW l. c.

<sup>2</sup> His, Anatomie menschl. Embryonen. Leipzig S. 168, 1880.

Braus, Wiener med. Wochenschr. 1877. S. 502.
 Hirsch, Ztschr. f. rat. Med. N. F. II. S. 127, 1852.

<sup>5</sup> Die betreffende Stelle des Ritualbuches, SCHULCHAN, Aruch Joreh Des C. 10 § 11, lautet nach einer mir durch Herrn Dr. Baetheen von einem Rabbiner abemittelten Uebersetzung: Wenn eine Frau in den (7) Tagen ihrer Zahlung Sammausstösst, so stösst dies, falls es innerhalb von 6 Onöth (je 12 Stunden) von stellen Beischlaf stattfindet, den betreffenden Tag um. Wenn daher eine Frau den Beischlaf erleidet und nachher Samen sieht, aber dann nicht mehr. 10 darf sie erst nach 6 vollständigen Önöth die 7 Tage zu zählen beginnen, weil sie melicher Weise ausstossen könnte; darum darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet weise ausstossen könnte; darum darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf sie erst am 5. Tage nach dem Beischlaf erleidet und darf erl

Berechnungen über die Schwangerschaftsdauer, welche vom Tage der fruchtbaren Copulation ausgehen, können nur wenig beweisen, weil man noch nicht weiss, wie lange der Samen in der Tube befruchtungsfähig bleibt. Auf Grund solcher Berechnung nimmt man seit Hippokrates die Schwangerschaftsdauer zu 10 Mondsmonaten oder 280 Tagen an. Dem entsprechend rechnet man nach Naegele von dem Datum des Eintritts der letzten Menstruation aus 9 Monate und 7 Tage, also in der Regel etwas über 280 Tage bis zum Eintritt der Geburt. Die neue Annahme würde diesen Termin nm etwa 14 Tage kürzen.

Nach einer von LOEWENHARDT (l. c.) zusammengestellten Tabelle von 245 möglichst genau beobachteten normalen Schwangerschaften, gestaltet sich die Zeitdauer von incl. erstem Tage der Menstruation bis zum Tage der Geburt wie folgt. Es war

```
die Schwangerschaftsdauer 246-255 Tage in 2.85 % der Fälle
                                           4.90 "
                        256-265
                                   23
                        266 - 275
                                           19.18 ,
                        276 - 285
                                           38.00 "
                                           25.71 "
                        286 - 295
                        296-305
                                            6.53 "
                                            1.22 ,
                        306 - 315
                        316 - 325
                                            0.40 "
```

Das Mittel aus obigen Zahlen 281.86 Tage ist wohl zu hoch, weil das Ei sich kaum am ersten Tage der Menstruation lösen dürfte. Nach der Aussage der Schwangeren über den Tag des fruchtbaren, resp. einzigen Coitus stellt Loewenhardt 518 Fälle, die Ahlfeld, Hecken und Veit mitgetheilt haben, zusammen und findet 272.2 Tage der Schwangerschaft. Leuckart I. c. giebt eine Serie von 67 Fällen, welche er aus einem Kirchenbuch nach dem Datum der Hochzeit und der ersten Geburt zusammenstellte. Es findet sich von der Hochzeitsnacht an gerechnet als Mittel 272.5 Tage. Ein zweites Mittel tritt in diesen Beobachtungen 3 Wochen später auf, wahrscheinlich entsprechend der ersten in der Ehe eingetretenen Menstruationsperiode.

Bei Ablieferung der Arbeit machte mich Hermann auf eine Zusammenstellung von Hasler aufmerksam, die eine Anzahl neuer
Beobachtungen bringt. Die mittlere Dauer der Schwangerschaft findet

<sup>\*\*</sup> Alas zu zählen beginnen." Folgt ein specielles Beispiel und die Rechtfertigung Vorschrift: "denn wir nehmen an, dass der Same erst verwest nach 6 vollimmenen Onöth auf die Stunde gerechnet." Die legislatorische Auffassung steht zu Uebereinstimmung mit den Regeln in der Bibel. Worauf es hier ankommt, ist dies, dass es lediglich von speciellen Umständen abhängt, ob die 7 tägige Frist sich verlangert, oder nicht.

1 Hasten, Ueb. die Dauer der Schwangerschaft. Diss. Zürich 1876.

er zu 280.5 Tagen nach Eintritt der letzten Menstruation, zu 272,24 Tagen nach der fruchtbaren Begattung. Man sieht immer wieder diese Zahlen, die nach Hasler im Jahre 1630 zuerst von Fortunato Fidele aufgestellt wurden, sich bestätigen. Von Interesse scheinen mir die nachstehenden 2 Curven zu sein, welche auf 248 Fällen mit bekanntem Copulationstage beruhen.

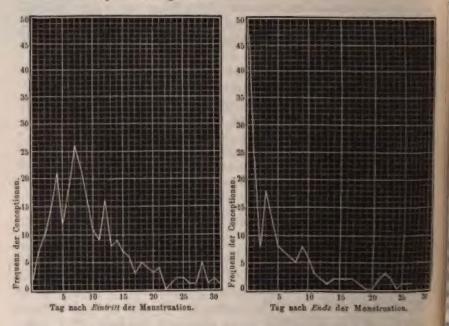

Man sieht namentlich wie hervorragend wirksam der erste Tag nach der Menstruation ist. Die erste Curve hat wegen der während der Menstruation doch sehr durchstehend eingehaltenen Abstinenz weniger Werth. In Zahlen ergiebt sich, dass die Empfängniss in 82½ 0% der Fälle in den ersten 14 Tagen nach Eintritt der letzten Menstruation erfolgte, in 86 0% in den ersten 10 Tagen nach dem Ende der letzten Menstruation. Kein Tag schliesst den fruchtbaren Coitus aus. Die Ansicht HASLER's, dass ein fruchtbarer Coitus ausgeschlossen sei, wenn nachher noch die Menstruation eintrete, scheint doch nicht haltbar, obgleich der Fall wegen der Blutung in Tuba und Ovarium selten ist.

Aus obigen Darlegungen ergiebt sich:

1) es ist kein völlig fester Zusammenhang zwischen geschlechtlicher Erregung, Menstruation und Ovulation vorhanden.

2) Die menstruale Blutung ist die Folge einer von langer Hand

sich entwickelnden Veränderung der Uterinschleimhaut und kann daher nicht den plötzlichen Aenderungen im Eierstock, welche mit der Entleerung eines Follikels verknüpft sind, genau folgen.

3) Eine Beschleunigung, resp. Verzögerung der Eröffnung des Follikels (Empfängniss vor oder nach der Menstruation) je nach dem geschlechtlichen Umgang, erscheint vorläufig nicht unmöglich.

4) Die bisher vorliegenden Thatsachen sprechen zu Gunsten der älteren Ansicht, dass nämlich die Follikel in der Regel gegen Ende der Menstruation platzen, aber es ist der Nachweis des Eies in der Tube für die befriedigende Entscheidung der Frage unentbehrlich.

# DRITTES CAPITEL. Der Same und der Hoden.

# I. Begriff der Männlichkeit, Definition und allgemeine Verhältnisse des Samens.

Bereits bei den gleichnamigen Abschnitten des ersten Capitels ist ein Theil der hierhergehörigen Thatsachen vorweg genommen worden. Die Entwicklung der Hoden bringt, wie die Verhältnisse bei den Castrirten beweisen, bestimmte Theile des männlichen Körpers zu starkem Wachsthum. Der Eintritt dieser Erscheinungen, die Pubertal, lässt sich beim Manne natürlich nicht so genau bestimmen wie bei der Frau, man nimmt an, dass der Mann etwa 1 Jahr später geschlechtsreif werde als die Frau. Das auffälligste äussere Zeichen besteht im Wechseln der Stimme. Es bilden sich dabei zuerst die Processus vocales knorpelig aus, der Kehlkopf erweitert sich und wird vorspringend, die Stimmbänder verlängern sich und so wird das ganze Organ umgestimmt. Die Stimme klingt dabei rauh und gebrochen, darf auch nicht ohne dauernden Nachtheil angestrengt werden. Unter diesen ziemlich plötzlich auftretenden und verlaufenden Aenderungen vertieft sich der Stimmton um etwa eine Oc-Während dessen beginnen die Schamhaare und erheblich später die Barthaare zu sprossen. Knochen und Muskeln werden kräftiger wie beim Weibe, das Becken bleibt eng und daher erhält es einen kräftigeren Bau, die Lungen werden relativ grösser. Die Regel, dass die Schönheit der männlichen Säugethiere in der voll ausgeprägten Kraft liegt, gilt also auch für den Menschen.

In der Pubertätsperiode beginnt auch der Penis erectionsfähiger

76

zu werden, indem einerseits das Schwellgewebe sich mehr wie bisher entwickelt, andererseits das bis dahin mit der Eichel verwachsene Praeputium sich löst. Dieser, von Schweigger beschriebene Process geht unter Lockerung der verwachsenen Epidermisflächen vor sich, wobei perlenartige Concretionen erhärteter Epidermiszellen sich bilden, die den zuvor innigen Zusammenhang der Flächen lösen.

Die bis dahin kleinen Hoden schwellen an und entleeren in wiederholten nächtlichen Pollutionen ihr Sekret, über dessen Beschaffenheit keine Nachrichten vorliegen. Von nun an bis zum Greisenalter wird beim Menschen (und vielen domesticirten Thieren) stets Same im Hoden gefunden.

Bei den Säugethieren pflegt mit dem männlichen Geschlecht Kraft und Wehrhaftigkeit (Gehörn, entwickelte Eckzähne) verbunden zu sein, um den Zugang zum Weibchen erstreiten, die Führung der Heerde übernehmen zu können. Seltener ist besonderer Schmuck entwickelt, wie die Mähne beim Löwen; zuweilen treten stark riechende Sekretionen auf, z. B. bei Ziegen.

Bei den niederen Thieren, den Vögeln, Amphibien, Fischen, Insekten, ist das Männchen häufig besonders geschmückt; man glaubt, dass dies für die Zuchtwahl Bedeutung habe.

Bei nicht domesticirten Thieren haben auch die Männchen eine Brunstzeit und nur in dieser findet sich Sperma im Hoden; zuweilen treten letztere auch nur in dieser Periode in den Hodensack ein. Die Grössendifferenzen der Drüse dürften dabei bedeutende sein, für den Sperling finde ich das Gewicht beider Hoden im Januar zu 0.003, Ende April zu 0.575 Grm. angegeben. <sup>2</sup>

Im höheren Alter des Menschen geht der Process der Samenbildung allmählich zurück. Nach Duplay 3 und Dieu 4 werden im Nebenhoden die normalen Samenkörper spärlicher, dagegen findet man viele verbildet, namentlich mit unvollkommenen Schwänzen. Es ist zwar noch in sehr hohem Alter einigermassen normaler Same gefunden worden, doch beginnt in der Regel mit dem 60. Jahr die Zeugungsfähigkeit zu erlöschen, auch sind die Früchte aus so später Zeit häufig unvollkommen.

Unter 165 Greisen hatten von

```
60—70 jährigen noch 68.5 % Sperma
70—80 , 59.5 , ,
80—90 , 48 , ,
```

<sup>1</sup> SCHWEIGGER-SRIDEL, Arch. f. pathol. Anat. XXXVII. S. 219. 1866.

<sup>2</sup> LEUCKART in Todd's Cyclopaedia, Art. Samen. 3 DUPLAY, Arch. géneral. d. médic. XXX. 1852.

<sup>4</sup> A. Diru, Journal. d. l'anat. et d. l. physiol. IV. S. 449. 1867.

Der Same besteht aus einer großen Anzahl kleiner, aus Zellen des Keimorgans entspringender Körperchen, den Samenkörperchen, Spermatozoiden oder Zoospermien, welche frei werden und die Bestimmung haben, sich mit dem Ei zu vereinen und in ihm fortzuleben. Erreichen sie diesen Bestimmungsort nicht, so gehen sie zu Grunde. Sie vermitteln auf diese Weise die Antheilnahme des männlichen Geschlechts an der Frucht.

Die Mengen des Samens, welche gebildet werden, sind recht wechselnd. Bei niederen Thieren und selbst noch bei manchen Fischen sind Eier und "Milch" etwa in gleichen Massen vorhanden. Bei Amphibien wird wohl sicher weniger Samen- wie Eimasse gebildet und für die Vögel gilt dasselbe, obgleich die Samenproduction z. B. eines Hahns sehr gross sein muss. Bei Säugethieren überwiegt die Samenmasse jedenfalls bedeutend gegenüber derjenigen der ausgeschiedenen Eier. Genau sind diese Verhältnisse nur in vereinzelten Fällen untersucht, worüber später berichtet wird, hier möge erwähnt sein, dass eine Paeonie etwa 31/2 Millionen Pollenkörner erzeugt und dass bei Wistaria sinensis auf ein Eichen 7000 Gran Pollen kommen.

# II. Morphologie des Hodens und Samens.

# 1. Entwicklung bei niederen Formen.

Die Entwicklung der Samendrüse und des Samens gestaltet sich im Allgemeinen ähnlich wie die Eientwicklung desselben Thieres, und der Mutterboden, aus welchem die Sexualelemente stammen, scheint identisch zu sein.2 Es kommen Fälle vor, wo dieser Mutterboden von dem Ektoderm abstammt (Hydromedusen und Ctenophoren). andere Male liefert ihn das Entoderm (Anthozoen und Acraspeden), oder er geht aus dem Epithel der Leibeshöhle hervor.

Bei den Schwämmen liegt das Sperma in dem Parenchym in gleicher Weise wie die Fig. 1, S. 30 gezeichneten Eier, bei der Hydra, Fig. 3 A, S. 32, wäre nur die Form der Eier ein wenig zu verändern, um daraus die Hoden dieses Thieres zu machen und bei den Würmern entstehen die Samenballen ebenso wie die Eier; es wurden nur wie in Fig. 5, S. 35 kleinkernige Zellen an Stelle der Ei-

<sup>1</sup> Danwin, Die Wirkung der Kreuz- und Selbst-Befruchtung. Stuttgart 1877.

<sup>2</sup> E. VAN BENEDEN (Distinction du Testicule et de l'Ovaire), Bull. d. l'acad. d. Belg (2) XXXVII. No. 5, glaubte einen Unterschied in der Abstammung der beiden Geschlechtszellen zu finden, doch scheint diese Ansicht nicht baltbar, vgl. O. u. R. Herrwio, Die Actinien. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. XIII. S. 457 u. ff.

zellen zu zeichnen sein, um das Verhalten bei einem männlichen Thier wiederzugeben. Bei Zwittern entstehen zuweilen beide Geschlechtselemente in der nämlichen Drüse aus sehr ähnlichen unter einander gemischten Zellen, bisweilen sind die betreffenden Elemente schärfer getrennt.

Im Allgemeinen lösen sich die Mutterzellen der Samenkörpercher bei den wirbellosen Thieren frühzeitig von ihrem Mutterboden los und treiben, sich theilend und vermehrend in der Leibesfitzsigkeit umher. Von den verschiedensten Stadien dieser Elemente werden die betreffenden Körpertheile ganz ausgefüllt, was der Untersuchung beträchtliche Hindernisse bereitet. Man sieht dann meistens kleine Ballen, welche ganz und gar aus den Köpfen einer grossen Anzahl von Samenkörperchen zu bestehen scheinen, während die Schwinze nach allen Richtungen ausstrahlen und lebhaft schlagend das Klümpchen in der einen oder anderen Richtung forttreiben. BLOOMFIELD! hat neuerdings die Entstehungsgeschichte dieser Bildungen namestlich für den Regenwurm, Fig. 15, näher verfolgt. Gewisse Zeller

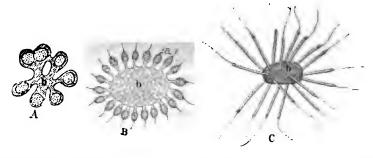

Fig. 15. Nach Bloomfibld. Samenkörperchen des Regenwurms in der Entwicklung. A Mehrkenigs Spermatoblast. B Derselbe in der Entwicklung fortgeschritten. b Protoplasmakörper desselben, cimi gepresst. a Die Kerne mit Protoplasmahülle, Schwänze austreibend. c Fast vollständig autwickliche Spermatozoiden mit der Spitze noch im Spermatoblasten steckend, man erkennt die drei Theile Emf. Mittelstück, Schwanz.

des Hodens theilen sich, werden dann mehrkernig und bilden lap pige, kernhaltige Fortsätze, wie sie Fig. 15 A zeigt. Die Fortsätze bilden sich so um, wie es Fig. 15 B zu erkennen ist, es entstehen kleine glänzende Knöpfe a, von denen Fäden auswachsen. Schlier lich entwickeln sich die Bildungen so, wie es Fig. 15 c zeigt. Die Bildungszellen der Samenkörperchen wollen wir als Spermatoblasten: bezeichnen.

BLOOMFIELD, Quarterl. Journ. of microsc. science. Jan. 1880. p. 79. 2 Dieser Name ist von v. Ebner zuerst gebraucht worden, auf Grund geringer

Für Wirbelthiere blieben die frühesten Stadien der männlichen eschlectsdrüsen länger noch als die Anfänge der Eierstöcke unerscht. Die erste genauere Kunde brachten Sempen's Untersuchungen er Entwicklung von Rochen und Haien. Der Epithelbelag der Keimlte, aus welchem die Sexualelemente hervorgehen, ist zunächst bei ännchen und Weibehen gleich. Diese eiähnlichen Zellen der Epitelleiste sind hier Erzeuger der Eier, dort Vorläufer der Spermatolasten. Auch beim Männchen werden Sexualzellen und die sie mgebenden kleineren Epithelien in das Innere der Keimfalte aufenommen. Erst nachdem dies stattgefunden hat, beginnt der für en Hoden charakteristische Entwicklungsgang.

Es ist merkwürdig, dass in einer Zeit, wo die Keimdrüsen histoogische, auf das Geschlecht bezügliche Differenzen noch nicht wahrnehmen lassen, ein scheinbar ganz secundäres Merkmal das Weibchen
fom Männchen scheidet. Bei Thieren nämlich, welche wie die Haiart Mustelus nur einen Eierstock entwickeln, kann an der unsymmetrischen Ausbildung der beiderseitigen Keimfalten früher das weibliche Geschlecht erkannt werden, als durch die histologische Untersuchung.

Der Hoden der Plagiostomen zeigt übrigens eine grössere Aehnichkeit mit dem Eierstock als der menschliche. In ersterem sind
nämlich die samenerzeugenden Theile noch kleine geschlossene Folikel, keine Gänge. Sie entleeren sich erst, wenn der Same in ihnen
tusgebildet ist, und gehen dann zu Grunde.

Die in die Keimfalte hineinwachsenden Sexualzellen und Zellennester bilden, indem sie von dem Parenchym umwachsen werden, Ketten und Schläuche. Später separiren sich einzelne Follikel (Ampullen), deren genaueres Verhalten Fig. 16 A wiedergeben soll.

Das Epithel dieser, überall im Parenchym verstreuten Follikel besteht aus zweierlei Zellen: 1. Grössere Zellen mit grossem runden Kern (A a), diese sind aus Theilung der Sexualzellen hervorgegangen.

2. Kleinere mit mehr ovalem Kern, welche sich etwas reichlicher bei b finden. Es ist dies die Stelle, wo sich einer der Ausführungsgänge des Hodens anlegt und welche später für die Entleerung der Samenkörper durchbrochen wird. Diese Gänge hängen mit gewissen Nierenkanälen zusammen und sind wohl sieher auf jene früher Fig. 11, S. 40 beschriebenen Einwucherungen von den Schleifenkanälen der Urniere zu beziehen. Später werden die Zellen des Follikels mehr

Fifterenzen in der Beschreibung hat man dann dasselbe Object öfter umgetauft, in mir scheint unnöthiger Weise.

1 Semper, Arbeiten d. zoolog. Instit. in Würzburg. II. 1875.

homogen, jede Epithelzelle (Spermatoblast) entwickelt ein Bündel von 60-70 Zoospermien, Fig. 16 B und C, und behält daneben einen Kern. Dann platzen die Bläschen, entleeren die Samenkörper in

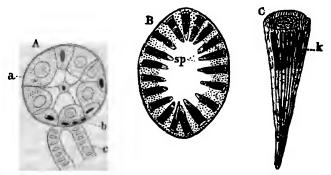

Fig. 16. Entwicklung der Hodenfollikel von Plagiostomen nach Smirger likel mit Sexualzellen a und kleineren (Peritonealepithel-) Zellen b. In d Zelle, welche später vergeht. c Der abführende Kanal, zur Zeit noch oh Follikel. B Follikel mit sich entwickelnden Samenkörpern. Dieselben etwickelnden Samenkörpern. Dieselben etwickelnden Samenkörper. E Köpfe der Samenkörper. In der Mitte eine

den anliegenden Kanal und gehen endlich unter Verkleinerung. Verdickung ihrer Wandungen und Verschwinden der Kerne völlig Grunde.

Soll das Thier fruchtbar bleiben, so müssen also von Neuen Follikel entstehen und das findet in der That statt; es findet sich an einer beschränkten Stelle des Eierstocks eine Zuwachszone, wa der aus immer neue Einwanderungen von Sexualzellen, neue Follikebildungen vor sich gehen.

#### 2. Der Hoden des Menschen.

Bei den Säugethieren ist allerdings der definitive Bau des Hodens ein wesentlich anderer, aber ich bezweifle, dass seine erste Entstehung sehr grosse Unterschiede zeigen wird. Auch hier ist der Urnierengang Ausführungsgang des Hodens, durch den er zuerst mit der Cloake, dann mit dem Sinus urogenitalis und zuletzt mit den äusseren Urinwegen in Verbindung tritt, auch hier geht ein Thei der Urniere in die Bildung des Hodens ein. Wir kennen jedoch noch nicht die Segmentalorgane und können also das Organ nicht klar und übersichtlich aus der Entwicklungsgeschichte ableiten. B möge daher erlaubt sein, mit der Schilderung des vollendeten Organi zu beginnen, später soll der Anschluss an die Verhältnisse der Rochen und Haie gewonnen werden.

Der Hoden liegt in einer beim Menschen von der Peritonealhöhle abgeschnürten, serösen Höhle, ähnlich wie auch der Eierstock mancher Thiere in besonderer Höhle liegt. Die parietale Lamelle des Raumes schlägt sich am Nebenhoden auf den Hodenkörper hinüber und bildet einen dünnen Ueberzug desselben. Unter diesem liegt als derbere bindegewebige Hülle die Tunica albuginea (in Fig. 17 weiss gelassen), welche ein Gerüst in die Drüse hineinsendet. Unter dem Nebenhoden bilden diese Fortsätze ein dichtes Geflecht, rundliche, mit einander anastomosirende Räume zwischen sich lassend.

Von dieser als Corp. Highmori bezeichneten prismatischen Masse aus, die 7-8 Mm. ins Innere vorspringt, strahlen hohle, die Basis nach der Peripherie wendende Kegel aus (in Fig. 17 als weisse Zwischenräume scheinend), welche ans sehr dünnen wohl nicht ganz continuirlichen Bindegewebshäuten bestehen. Die-86 zerlegen den Körper des Hodens in



Fig. 17. Durchschnitt derch einen gefrerenen menschlichen Hoden. Vil Vas deferens. Sichwanz des Nebenhodens. Kinof des Nebenhodens. Cr Coni vasculosi in das Corp. Highmori ausmündend. Zwischen Schwauz des Nebenhodens und Corp. Highmori Gefässplexus. H Der Hoden mit seinen verschledenen Läppehen in das Corp. Highmori ausmündend, bei Ds einige isolirte Ductuli seminiferi.

Läppehen und verbinden sich mit der Albuginea. Die so gebildeten etwa 100 bis 250 Läppehen sind mit den Samenkanälchen angestillt. Letztere stellen sehr lange, 0.24—0.15 Mm. dicke unter einander communicirende Röhrchen dar, welche von einer Faserhaut, auch wohl einer Tunica propria umhüllt sind und dicht aufgeknäult zusammenliegen. Diese Kanäle ergiessen den Samen in die anastomosirenden Räume des Corp. Highmori. Aus ihnen entstehen 7—15 Vasa Merentin. von ca. 0.4 Mm. Dicke, welche in den Nebenhoden übertreten. Jedes für sich bildet einen Conus vasculosus, indem es sich unter fortwährender Schlingenbildung zu einem am Corp. Highmori spitz beginnenden, nach der freien Obersläche des Caput epydidimis im Querschnitt wachsenden Kegel aufwindet (Fig. 17 Cv). Nachdem dies geschehen ist, vereinen sich die Vasa esserentia allmählich zu einem etwa 0.5 Mm. dicken Kanal, der im Schwanz des Nebenhodens

unter Bildung reichlichster Schlingen und Schlingenkegel verläuft, Fig. 17 S, endlich dickere und dickere musculöse Wandungen erhält und dann in das anfangs noch etwas gewundene, bald gestreckt verlaufende Vas deferens, Fig. 17 Vd, übergeht. Dies ist 3—3.5 Mm. dick, hat jedoch nur ein Lumen von 1—1.4 Mm. Die Hauptmasse der Wandung besteht aus glatten Muskeln. Das Ende des Vas deferens in der Prostata, der Ductus ejaculatorius hat zwar die Muskellage verloren, aber die musculöse Prostata selbst giebt dafür wohl reichlichen Ersatz. Die Länge der Kanäle im Hoden muss eine sehr beträchtliche sein, es wäre zu wünschen, dass eine annähernde Bestimmung darüber (durch Messung von Querschnittsflächen und der Querschnitte der Kanäle verbunden mit Volumsbestimmungen) gemacht würde, denn die ungemeine Länge der Leitungswege hat sicher eine physiologische Bedeutung.

Das Gefässsystem des Hodens ist sehr vollkommen in sich abgeschlossen, jedoch versorgen die Arteriae spermat. internae sowie die Art. deferentialis das Organ nicht gerade reichlich mit Blut. Die Lymphgefässe haben ihre Wurzeln in Lymphräumen<sup>1</sup>, welche die Samenkanälchen umgeben, und enden in Lymphdrüsen, welche in der Leistengegend liegen.

# 3. Die Bildung des Samens bei den höheren Thieren.

Der Nebenhoden ist mit Wimperepithel ausgekleidet.<sup>2</sup> Die Epithelien der Samenkanäle bestehen, wie Henle zuerst nachwies, aus zweierlei Zellen. Die einen bleiben als mehrschichtiges Epithel der Samenkanälchen mit wenig Modificationen an den Wandungen liegen, die anderen entwickeln die Samenkörper. Während die älteren Autoren die Verhältnisse an zerzupften Präparaten klar zu legen suchten, studirte v. Ebner<sup>3</sup> zuerst an guten Schnitten vom Hoden der Ratte, welcher besonders grosse Kanälchen hat, die sich folgenden Stadien der Samenbildung. An diesen fand er, dass im Verlauf eines Samenkanals alle möglichen Entwicklungsstadien des Spermas gleichzeitig vorhanden sind, da sich alle Folgen der Entwicklung in einer Strecke von 10—14 Mm. etwa zweimal wiederholen (bei der Ratte!) Er fand ferner, Fig. 18, S. 83, dass die Samenbildung in besonderen, wie Säulen nach dem Inneren des Kanals vortreibenden, gelappt

<sup>1</sup> Tomsa, Sitzungsber. d. Wiener Acad. XLIV. S. 324. — Мінацкоvics, Ber.d. sächs. Ges. d. Wiss. 1873. Juli. — Gerster, Ueb. Lymphgefässe. Berner Diss. Leipzig 1876.

<sup>2</sup> Becker, Molesch. Unters. II. S. 71. 3 V. v. Ebner, in Rollet's Unters. a. d. physiol. Instit. in Graz. Heft 2. Leipzig 1871. Auch separat erschienen.

endenden Zellen, den Spermatoblasten stattfinde. In den ersten Entwicklungsstadien liegen in den Lappen Kernbildungen, Fig. 18 A I, welche sich strecken und die Form des Kopfes annehmen, aber dabei mehr in die Tiefe der Zelle gerathen, Fig. 18 A II. Aus den Lappen wachsen lange, zunächst etwas verwaschen aussehende Fäden heraus, die sich entwickelnden Schwanzfäden. Dieselben treten durch Vermittelung des Lappens mit dem Kopf in Verbindung, werden länger, Fig. 18 A III, stärker lichtbrechend, und springen schliesslich weit in



Fig. 18. A Theile von querdurchschnittenen Hodenkanälen der Ratte. B Ein längsdurchschnittener Redenhanal (bei geringarer Vergrösserung) nach Ensun. 19 Spermatoblasten. E Köpfe der Samenläftpereben in denselben. I Jüngeres. II etwas alteres. 111 noch weiter vorgeschrittener Stadium. In B eind die Samenkörperchen zur Abstassung relf. Neben den Spermatoblasten und an der kernhaltigen, sonst homogenen Hülle sieht man die zum Theil körnigen Epithelzellen.

das Lumen des Kanals vor. Hier wenden sie sich dann in der Richtung nach der Mündung des Kanals, Fig. 18 B, so dass die an ihnen vorbei passirenden Samenmassen kein Hinderniss finden, der Rückfluss geformten Sekrets aber allerdings gehemmt werden könnte. Endlich werden die Samenkörperchen frei und treiben alsdann zu Bündeln verpackt weiter. Sie sind dabei noch nicht vollkommen entwickelt, sondern tragen am Hals eine gewisse Masse von Stoff mit sich, welche sehr langsam zum Theil erst im Nebenhoden aufsenommen wird.

Die neben den Spermatoblasten in dem Samenkanal vorkommenden zelligen Elemente sind von verschiedener Gestalt und Grösse, auch zeigen sie verschieden geformte Kerne. Man hat deshalb Unterschiede zwischen den einzelnen Formen gemacht, doch ist zur Zeit die Unterscheidung wohl nicht ausreichend begründet. Nach Erner würden die innersten dieser Zellen sich gleichzeitig mit der

Abstossung der Samenkörper auflösen und die Eiweisskugeln, sowie die flüssigen Sekrete, welche man im Inneren der Kanäle trifft, liefern. Es scheint nahe zu liegen, diese mehr indifferenten Elemente mit den Epithelien des Graaf'schen Follikels zu vergleichen, die Spermatoblasten mit den Ureiern oder den Eiern, denn es sind offenbar dieselben Bildungen wie jene, denen wir in den Ampullen der Plagiostomen, Fig. 16, S. 80 schon begegneten.

Während Mihalkovics Ebner's Befunde bestätigte, wurden sie namesilich von Merkel <sup>1</sup> bekämpft. Dieser hält die Spermatoblasten für complicirte Bildungen; sie bestehen nach ihm aus Stützzellen, in welche sich die kleinen Zellen des Samenkanals einbetten, um so, gestützt und getragen, die Samenkörperchen, deren Anfänge sich schon früher in ihme erkennen lassen, in sich zu entwickeln. Auch de la Valette <sup>2</sup> stimmt nicht ganz mit Ebner überein, er findet namentlich, dass die, den Spermatoblasten gleich zu setzenden Bildungen in dem Hoden der Amphibies von einer besonderen kernhaltigen Hülle umgeben sind. Es muss auf die betreffenden Arbeiten verwiesen werden.

Die vorhandenen Angaben tiber das Detail der Entwicklung des einzelnen Samenkörperchens sind sehwer mit einander zu vereinen. Einer der letzten Bearbeiter dieses Gegenstandes, Flemming, beschreibt für den Salamander die Entwicklung des Kopfes nach Fürbungspräparaten etwa folgendermassen:

Nachdem sich die Kerne derjenigen Zellen des Hodens, welche die physiologische Function der Spermatoblasten erfüllen (ohne das ihr morphologischer Werth der gleiche zu sein scheint), in reichen Maasse getheilt und vervielfältigt haben, Fig. 19 a, S. 55, umgick sich jeder Kern mit einer gewissen Menge Protoplasma und gestaht sich so zu einem isolirbaren und selbständigen Theil. Die farbare Substanz des Kerns, die Chromatin genannt worden ist, ziek sich zusammen und entwickelt in der Art, wie es die Stadien b. c. d, e und f, Fig. 19, zeigen, den Kopf des Samenkörperchens. Um der weiter entwickelten Kopf findet sich eine hyaline Hulle, die Flemming von der nicht färbbaren Substanz des Kerns abzuleiten geneiß ist. Die Entstehung des Kopfes aus den Kernfäden ist jedenfils sicher demonstrirt, die Entstehung der übrigen Theile ist dagegen noch nicht scharf genug zu erkennen gewesen.

Ehe man die Kernfüden kannte, konnte man den Verlauf der

<sup>1</sup> Fr. Merkel, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1871. S. 1 u. 644; ferner Unter anat. Instit. Rostock 1874. S. 22.

<sup>2</sup> DE LA VALETTE ST. GEORGE, Arch. f. mikroskop. Anat. XII. S. 797. XV S. sowie Artikel "Hoden" in Stricker's Gewebelehre. — Nussbaum, Arch. f. mikroskop. Anat. XVIII. S. 1.

<sup>3</sup> FLEMMING, Arch. f. mikroskop. Anat. XVIII. S. 151.

Entwicklung nicht so genau verfolgen und suchte namentlich die Frage zur Entscheidung zu bringen, ob das Spermatozoid ein Zellenkern oder eine Zelle sei.

KÖLLIKER ', der sich sehr eingehend mit dem Samen beschäftigt hat, fasst die Körperchen lediglich als Product des Kerns auf, eine Ansicht, die, wenn auch nicht vollständig widerlegt, so doch fast allgemein verlassen ist. Schweigger-Seidel 2 bat nämlich ausführlich nachgewiesen, dass die Substanz der Samenkörperchen nicht entsprechend gleichmässig beschaffen ist, sondern drei charakteristische Abtheilungen zeigt, den Kopf, das Mittelstück und den Schwanz; der Kopf allein färbe sich mit Carmin und sei daher als Kern aufzufassen. Das Mittelstück, welches bald als zartes Stäbchen, bald als Conus geformt ist, verbindet Kopf und Schwanzfaden. Mit Jod behandelt färbt es sich stärker als der Kopf, wird durch Essigsäure leicht, durch Kali schwer angegriffen, während das Köpfehen ein entgegengesetztes Verhalten zeigt. Die Abtheilungen des menschlichen Samenkörperchens messen nach Schweigger im Mittel: Kopf 0.005, Mittelstück 0.006, Schwanz 0.04, in Summa 0.051 Mm.



Fig. 10. Eutwicklung der Samenkörperchen des Salamander. a Vielkernige den Spermatoblasten entsprechende Vorstufe, hier von einer kernhaltigen Hälle umsehlossen. Die meisten Kerne in Theilung begriffen, bein selcher Kern nach beendigten Theilungsstadien isolirt, mit etwas Frotoplasmangeben. Im Inneren des Kerns haben sich die Kernfäden resp. die färbbare Masse des Kerns zusammengeballt, eDieser Ballen beginnt sich zu formen, entwickelt sich dann zur Form d, endlich zur Form e, wobei die Hälle des Kerns mehr und mehr verloren geht, endlich streckt sich die Masse zur Form /, die als der Kopf des Spermatozoids erscheint, der noch mit etwas protoplasmatischer Substanz umhüllt ist und an dem, in noch nicht näher verfolgter Art. Mittelstück und Schwanz hei ist und an dem, in noch nicht näher ver-folgter Art, Mittelstück und Schwanz hei f hervorgewachsen sind Nach Flemming.

Bei der Entwicklung des Kopfes hat man eine Scheidung des vorderen und hinteren Theiles beobachtet, letzterer erscheint weicher. weniger lichtbrechend. v. Brunn 3 hebt diese Bildungen neuerdings hervor, namentlich ein Querband, das schon VALENTIN beschrieb,

<sup>1</sup> Kölliker, Ausser den bereits S. 5 citirten Schriften Ztschr. f. wiss. Zool. VII. S. 181, 1856.

Schweiger-Seidel, Arch. f. mikroskop. Anat. I. S. 300.
 V. Bruss, Ebenda. XII. S. 528, 1876.

<sup>4</sup> VALENTIN, Ztschr. f. rat. Med. (3) XVIII. S. 217.

eine Kopfkappe, die vielfach gesehen wurde, und einen Spitzenknopf am vorderen Ende des Kopfes. Die Kopfkappe geht später verloren, der Spitzenknopf, eine stark lichtbrechende Spitze, die schon DE LA VALETTE zeichnete und die dann auch MERKEL studirte, atrophirt später, wenigstens sieht man nichts mehr davon, bemerkt aber auch nicht, dass er abgeworfen würde.

#### 4. Die ausgebildeten Samenkörperchen.

So sehr verschieden die Formen der Samenkörperchen auch sein können, ist es doch merkwürdig, dass ganz niedrig stehende Thierund Pflanzenarten wie Schwämme, Polypen, Tange, Samenkörperchen haben, deren Habitus sich sehr wenig von demjenigen, welchen wir bei den höchsten Säugethieren finden, unterscheidet. Eine eindringende Analyse würde gewiss entsprechend tiefe Unterschiede in der einen oder anderen Richtung nachzuweisen vermögen, aber doch die Aehnlichkeit der Form und Bewegung nicht fortschaffen.

Andererseits finden sich oft sehr auffallende Formunterschiede bei Thieren, die einander recht nahe stehen. Solche Fälle sind bei den Würmern und den Krebsen häufig, auch sind z. B. die Samenkörperchen des braunen und des grünen Frosches, also von sehr nahen Verwandten, deutlich verschieden. Es scheint daher, dass die Form als solche bei der Zeugung keine erhebliche Rolle spiele; sie ist von Wichtigkeit insofern, als davon die Fähigkeit des Samenkörperchens beeinflusst wird, zu dem Ei zu kommen und in das Ei einzudringen. Es dürfte die Form der langgeschwänzten Körper die jenige sein, durch welche die Fähigkeit der Fortbewegung mit dem Vermögen in weiche Objecte einzudringen am besten vereint wird, letzteres z. B. besser wie bei einer Fortbewegung mit den Cilien voran. Im Uebrigen wird wohl derjenige Bau benutzt, welcher mit der typischen Structur der zelligen Elemente des Thiers, also mit seiner ganzen Organisation am besten übereinstimmt. So haben bei den chitinbildenden Thieren die Samenkörperchen in der Regel besonders abweichende Formen, aber auch in der bunten Klasse der Würmer herrscht eine sehr grosse Mannigfaltigkeit. Zur Zeit ist & nicht möglich, die Stellung im System mit der Form der Samenkörperchen in engeren Zusammenhang zu bringen. Für die Vertheilung der Verhältnisse im Thierreich muss auf Leuckart (Artikel Zeugung) verwiesen werden, der die Samenkörper in solche mit knopfförmigem und mit stäbchenförmigem Kopf scheidet. Hier dtiffe es genügen, eine kleine Auswahl verschiedener Formen zu geben

Es darf in den Samenkörperchen eine complicirte Organisation

erwartet werden, jedoch ist darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns bei den betreffenden Untersuchungen zum Theil den Grenzen nähern, wo Interferenz des Lichtes die Beobachtung unsicher macht. Wenn man auch allgemein anerkennt, dass die Schwänze der Samenkörperchen aus dem Protoplasma der Zelle entwickelt werden, dass das ganze Körperchen also eine Zelle ist, so kann man darum doch



Fig. 20. Samenkörperchen verschiedener Thiere. I Von einem Flohkrebs, Moina paradoxa, nach Weswaxa, 100 mal vorgr. Diese Zellchen sind bewegungsles oder haben doch nur schwach amöboide Samenkörperchen eines fielschanlichen kleinen Wurme; Sagitut (Spadellate) explainter) nach O. Henrywig, 1 demai vergr. Diese Faden bewegen sich lebhaft. IV Aus dem Uterus eines Spulwurms (Ascaris mankörepschala) nach Schweidens, 100 mal vergr. Die Körperchen zeigen erst, nachdem sie in den Erre des Weltherns gelangt sind, diese Form und ambboide Bewegung. V Samen von einem Borstenwim (Idela formosa) nach Chapanton. 110 mal vergr. Das Körperchen zeigen erst, nachdem sie in den inschlauf Fortsatz o aus, mit welchem es sich anheiten kunn und dann durch den beweglichen schwanz getrieben, um ihn als Aze rotirt. Fast an derselben Stelle finden sich durch einen stellte werden. V Samenkörperchen des Hundshai 6, VII vom Zitterochen, VIII vom Neunauge. In von Cobitis fossilis, X von der Unke nach Einnen. Der Schwanz b wird im spitzen Winkel mit sen Septiabel a gestagen und wird von einem Wungersaum umsäums, den Stemolo. 15 freilich viel 100 met seichen seich mehr verbeien kann. XI Samenkörper des Menschen, a von der breiten, b von der schmalen Seite gesehen.

nicht sagen, dass es einer Flimmerzelle gleichwerthig sei. Viele chitinbildende Thiere entwickeln bewegliche, haarformige Samenkörperchen, man sucht aber völlig vergeblich in ihnen nach Wim-

2 Kalliker, Beiträge l. c.

O. HERTWIG, Die Chatognathen I. c.

<sup>1</sup> WEISMANN, Ztschr. f. wiss. Zool. XXXIII. S. 271.

<sup>4</sup> A. Schneider, Monographie der Nematoden. Berlin 1866. 5 E. CLAPAREDE, Annélides chétopodes du Golf de Naples. Supplément. Genève

<sup>6</sup> Fig. VI bis IX nach Ecker, Icones physiolog. 7 Einen, Wurzburger Verhandl. N. F. VI. S. 1, 1874. 5 v. Siedold, Zischr. f. wiss. Zool. II. S. 356, 1850.

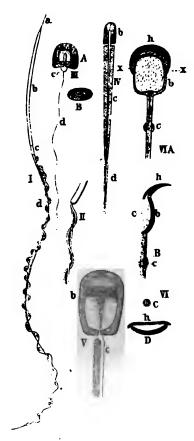

Fig. 21. I Samenkörper von Selamandra atra nach Czermak. a Spitze, b Kopf, c Mittelstück, d Schwanz, von einer häutigen Flosse, der undnirenden Membran, umsäumt. II ein Theil des Mittelstücks und Schwanzes vom Samenfaden einer Necktschnecke, Triopa claviger nach Jexsers', naturliche Maceration. III Same von Lachs, mit Goldchlorid behandelt. A Von der Fläche, B im optischen Querschnitt, c Mittelstück, nach Mirschen, 3 IV Samenfaden einer Fledermaus, Vesperuge noctula nach Eimer (l. c.). V Same vom Stier, frisch, nach Mirschen. VI Vom Mesrschweinchen, frisch, wie ich es sehe. A Von der Fläche, B von der Seite, D im optischen Querschmitt des Kopfes in der Höhe von dzz. b Kopfe, das hackenförmig umgebogene Ende des Kopfes, c eine feine bei Quellung blasenförmig hervortretende Hülle. C Mittelstück mit einem sehr durchsichtigen, anhängenden Protoplasmaklümpchen. Dasselbe dürfte in reifem Samen häufiger zu finden sein, als man jetzt annimmt.

perung, sie ist unvereinbar mit ihrer Structur. Da auch ontogenetisch eine mindestens geringe, nur den Schwanzfaden betreffende Aehnlichkeit mit Flimmerzellen aufgefunden wurde, scheint mir die genannte Vergleichung kaum nützlich zu sein.

Die Unterscheidung des Kopfes, Fig. 21 b, Mittelstückes c und Schwanzes d ist allgemein wieder zu finden, jedoch wird sie am ausgebildeten Körper häufig ent durch Reagentien klar gelegt.

In Beschreibung der Structur des Kopfes geht MIESCHER am . weitesten. Indem er theils mit Cyanin, theils mit Goldchlorid färbte, kam er zunächst für Lechssperma zur Erkenntniss, dass eine ziemlich dicke, sich färbende Hille einen nicht sich färbenden Binnenraum umgiebt, Fig. 21 III. Der Inhalt dieses Binnenraums färbt sich mit Goldchlorid, aber in seiner Mitte bleibt noch ein farbloser Raum, der sich in einer feinen Linie durch die Hüllschicht hindurch bis zum Mittelstück er-Diesen innersten Theil streckt. bezeichnet MIESCHER als Centralstäbchen. Derartiges sieht mu auch Fig. 20 von Hummer, Ascaris und Fledermaus. Bei den Stier wurden diese Bildungen weniger sicher erkannt, doch auch nicht ganz vermisst. Im frischen Samenkörperchen hat man schop

<sup>1</sup> CZERMAK, Ztschr. f. wiss. Zool. II. S. 350. 1850.

<sup>2</sup> O. Jensen, Die Structur der Samenfäden. Bergen 1879.

<sup>3</sup> F. Miescher, Verlandl. d. naturf. Ges. in Basel. VI. (1) S. 138.

bäufig ein oder mehrere quer verlaufende Schatten oder Bänder gesehen (Valentin), Fig. 21 V. Ob dieselben der Ausdruck einer Verdichtung oder einer Buchtung sind, ist bisher nicht entschieden. Der Haken am Kopfe des Meerschweinchensamens, Fig. 21 VI B, ist vielleicht ein Ueberrest der früher schon beschriebenen Kopfkappe.

Das Mittelstück erscheint gewöhnlich als dickerer Ansatztheil des Schwanzes und setzt sich von diesem nur undeutlich ab. Schweig-GER hat jedoch nachgewiesen, dass es bei der Entwicklung besonders hervortritt und sich durch sein Verhalten gegen Reagentien auszeichnet, da, wie erwähnt, Kali den Kopf, Essigsäure das Mittelstück mehr angreift. In getrocknetem Sperma erscheint es scharf conturirt, das kleine Protoplasmaklumpchen sitzt immer am Mittelstück, und hier trennt sich der Schwanz zuweilen ab; an der Biegung des Schwanzes nimmt das Mittelstück nur passiv Theil. Es haben sowohl EIMER wie JENSEN, ohne jedoch übereinzustimmen, Structuren des Mittelstücks beschrieben. Eimer sieht einen centralen Faden und um diesen eine ziemlich dicke Hülle. Letztere zeigt sich häufig der Quere nach gestreift, oder sogar in quadratische Stücke aufgelöst. Die entsprechenden Theile fallen übrigens beim Menschen an vielen reifen Spermatozoiden nachträglich ab. Jensen beschreibt einen Spiralfaden, Fig. 21 II, der um einen gestreckt verlaufenden Faden sich windet und mit ihm durch eine sehr schmale Membran verbunden ist. Dies Verhältniss soll sich namentlich nach Maceration durch langes Liegen an den Theilen zeigen.

Auch im Schwanz würde nach Eimer ein centraler Faden verlaufen, der mit einer dünnen Belegschicht überzogen ist, in der That darf wohl eine zusammengesetzte Natur des Schwanzes vermuthet werden, da ohne diese seine Beweglichkeit nicht zu verstehen ist. Jedenfalls ist bei den geschwänzten Amphibien und einigen Kröten der Faden zusammengesetzt, denn es läuft auf seiner Kante, Fig. 21 I, ein wellenförmig gebogener Wimpersaum herab, der an dem eigentlichen Schwanzfaden mit kürzerer Kante befestigt ist, während die längere Kante frei ist und wie es scheint durch einen etwas dickeren Faden umsäumt wird. Der eigentliche Schwanzfaden bleibt übrigens activ beweglich.

# III. Mechanismus der Bewegung.

Die Beweglichkeit scheint den Samenkörperchen einiger Thiere Z. B. Daphnoiden (Fig. 20 I) entweder ganz zu fehlen, oder nur wäh-

<sup>1</sup> H. Gibbes, Journ. of microsc. Scienc. N.S. XVIII. No. 74. p. 487. 1889, glaubt, der Saum allen Samenkörperchen zukommen werde, was wohl angesichts der verschiedenen Formen u. der verschiedenen Arten der Bewegung nicht wahrscheinlich ist.

rend der Befruchtung in Form amöboider Bewegungen aufzutreten. Die mit Schwänzen versehenen Samenkörperchen bewegen sich so, dass stets der Kopf vorausgeht oder doch wenigstens der Schwanz am weitesten zurückbleibt; dasselbe gilt für den Fall, dass Wimpersäume die Bewegung bewirken. Der Mechanismus der Wimpersiume lässt sich in folgender Weise zergliedern.

Es laufen fortwährend von vorn nach hinten fortschreitende Wellen über den Saum, Fig. 20 I, S. 87. Dieselben entstehen de-

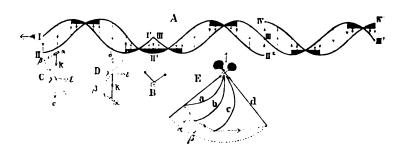

Fig. 22. Zur Erklärung des Mechanismus der Samenbewegung. A Die vier Passen der Salist welche der Wimpersaum einnimmt, wenn eine Welle über ihn hinläuft. I bis II die erste, II bis III bis IIII bis IIII bis IIII die dritte, IV bis III die vierte Phase der Biegung der sam in der Länge einer Welle. B Durchschnitt des Schwanzfadens und Sausse in den zwei Salistster Elongation. C und D Zerlegung der Kräfte des Saums. E Bewegung eines gewählles Samenkörperchens. a. b. c verschiedene Phasen der Bewegung.

durch, dass successive jeder Querschnitt des Schwanzes in die beile extremen Stellungen, Fig. 22 B, übergeht. Hat das von oben # sehene Stück des Saumes I bis II (Fig. 22 A) zur Zeit II die aug gebene Lage, so wird es am Ende des ersten Viertels der Period die Stellung II bis III oder was dasselbe ist die Stellung III bis II einnehmen. Am Ende des zweiten Viertels ist III bis III: in & Lage /// bis /// oder was dasselbe ist in /// bis ///2 tibergegange Am Ende des dritten Viertels der Periode ist dann III' bis III' die Lage IV bis IV i tibergegangen und wird am Ende der gant Periode wieder die Stellung I bis I einnehmen. Alle diese Berre gungen erfolgen mit einer gewissen Kraft und Geschwindigkeit. fragt sich, wie dataus eine Vorwärtsbewegung entstehen kann? En Flächenelement des Saumes, Fig. 22 Ca, bewegt sich, wie der Mel angiebt, von  $\alpha$  nach  $\gamma$  mit der Kraft  $k = \alpha \gamma$ . Diese Kraft km zerlegt werden in die Componenten a 3 und 3 7. Die Kraft a 3 drecht in der Richtung des Saums, comprimirt ihn und giebt wahrschaft lich keinen äusseren Effect. Die Krast by lässt sich weiter zerless

in  $\gamma$  8 und  $\gamma$   $\varepsilon$ .  $\gamma$   $\varepsilon$  treibt das Wasser gerade rückwärts und, insoweit dieses dem Druck widersteht, treibt das Körperchen nach vorwärts. Die Kraft  $\gamma$  8 würde das Körperchen um die eigene Axe rotiren machen, doch ihr wirkt die gleiche aber entgegengesetzte Kraftcomponente entgegen, welche an allen Orten sich entwickelt, wo die Pfeile in entgegengesetzter Richtung (also z. B. über D) verlaufen. Im Uebrigen giebt Fig. D dieselbe Kraft  $\gamma$   $\varepsilon$  wie Fig. C. Nur die schraffirten Flächen der Fig. A entwickeln der Componente  $\gamma$   $\varepsilon$  entgegengesetzte Kräfte. Man sieht aber, dass die Grösse der betreffenden Flächen und damit ihre Kraftcomponenten durchaus zurücktreten. Ich glaube, dass dieser Bewegungsmechanismus, dessen sieh auch gewisse Fische (Seenadeln und Seepferdchen, junge Flunder u. s. w.) bedienen, ein sehr wirksamer ist.

Die gewöhnlichen Samenfäden zeigen bei rascher Bewegung auch einen wellenförmig gebogenen Schwanz und insofern trifft auch für sie die obige Betrachtung zu. Ist aber die Bewegung eine langsame, so geschieht sie in der Art, wie Fig. 22 E dies andeutet. Das Körperchen dreht sich um eine senkrecht durch den Schwerpunkt gelegte, translatorisch fortbewegte Axe. Von der Ruhestellung links ausgehend biegt es sich zur Curve a, dann zur Curve b und c. Dabei entwickeln sich diejenigen Kraftcomponenten, welche die Pfeile verzeichnen. Die verticalen, nach a gehenden, treiben den Schwerpunkt vorwärts, die horizontalen bedingen eine Verschiebung des Theils nach links, welche gleich nachher durch die von d aus beginnende Bewegung compensirt wird.

Von einigen Autoren, z. B. von Eimer (l. c.) wird angegeben, dass der Schwanz kreisförmig rotire. Solche Bewegung findet sich unzweifelhaft in den Fällen, wo der Schwanz d. h. die Geissel voran geht. In Folge der Centrifugalkraft wird die Geissel dann immer das Bestreben haben, sich grade zu strecken, so dass die vermehrte Action 810 rückwärts biegen und gegen das widerstehende Medium andrängen Sobald die Contraction nachlässt, streckt sich die Geissel Passir grade und die Contraction kann wieder beginnen und treibt den Körper der Geissel nach. Ich sehe nicht recht ein, wie eine hinten sitzende rotirende Geissel den Körper vorwärts treiben könnte. In der That sieht man namentlich im Samen des Meerschweinehens unehrere mit den Köpfen zusammenhängende Samenkörperchen im ruhigen Schwimmen begriffen. Wenn hier die Schwänze rotirten, Warden sie sich stören und verwickeln, was nicht beobachtet wird. Bei einzelnen Samenkörpern treten wohl einmal Drehungen um die Längsaxe ein, aber oft nur unvollständig, und jedenfalls verhältnissmässig langsam und selten. Für den Kanarienvogel giebt DE LA VA-LETTE eine rasche Axendrehung an.

EIMER (1. c. S. 33) glaubt, dass die Bewegung der Samenkörperchea und undulirenden Membranen eine schraubenförmige sei und dass dadurch ihre Fortbewegung erklärt werde. "Man binde", sagt er, "an das eine Ende einer Schindel einen Faden, halte diesen in der Hand und macke in rascher Folge drehende Bewegungen. Hierauf lasse man plötzlich iss — die Schindel wird nach vorwärts fliegen."

"Dabei wird die Schindel zu einer Schraube gewunden werden, deres Wirkung die Vorwärtsbewegung ist. Nach demselben Princip möchte die rasche Vorwärtsbewegung unserer Samenfäden vorzugsweise geschebea. Die Schindel fliegt jedoch nur in Folge ihrer Beharrung in der durch dussere Kräfte ihr mitgetheilten Bewegung fort und ihre Bahn beschreikt eine Art Schraube, sei es weil sie schon vorher zur Rotation gebrackt war, oder in Folge des Luftwiderstandes; ein beim Schwanz gefastes und rotirtes Samenkörperchen würde es ebenso machen, aber das ist

ohne Beziehung zur selbständigen Bewegung des Theils.

EIMER hat an den Samenfäden der Unke Protoplasmaströmungen beobachtet. Das Knöpfchen c, Fig. 20 X, S. 87, ist veränderlich, es wechselt unter Verschiebung feiner Körnchen des Protoplasmas seinen Platz und seine Form, ja es geht bisweilen in den undulirenden Saum gant auf. Durch strömende Bewegungen von Protoplasmatheilen sollen de "schraubenartigen" Bewegungen des Saums zu Stande kommen. Auch Grohe! hat Veränderungen des Kopfes der Samenkörper beobachtet und dieselbe mit der Bewegung in Zusammenhang gebracht, doch wurde der Richtigkeit dieser Beobachtung von Schweigeger und Kölliker in Abreit gestellt. Von Kupffer und Benecke ist jedoch eine solche Bewegung während des Eindringens der Samenfäden in das Ei von Neunaugen wieder gesehen worden.

Recht eingehend beschreibt Kraemer? die Bewegung als theib httpfend, theils seitwärts gehend oder in Wellenlinien vorschreitend jedoch ist nicht genug beachtet, dass die Bewegung sich änders sobald der Schwanz einen festen Körper, z. B. die Oberfäcke des Glases berührt. Es ist aber überhaupt merkwürdig, wie der Energie der Bewegung des einzelnen Samenkörperchens wechsch kann.

Ich schätze die Schnelligkeit einer halben Schwingung des Schwanzes auf höchstens ¼ Secunde bei noch nicht abgeschwächer Lebenskraft. Die Schnelligkeit der Vorwärtsbewegung liegt etwa zwischen 1.2 bis 2.7 Mm.³, nach Lott ¾ 3.6 Mm. per Minute.

<sup>1</sup> GROHE, Arch. f. pathol. Anat. XXXII. S. 416.

 <sup>2</sup> Kraemer, De motu spermatozoorum. Diss. Göttingen 1542.
 3 Nach Beobachtungen von Henle, Kraemer und Hensen I. с.
 4 G. Lott, Anat. u. Physiolog. des Cervix uteri. Erlangen 1871.

# IV. Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Samens.

Im Hoden verweilen die Samenkörperchen nach vollendeter Bildung jedenfalls sehr lange Zeit, worauf schon die Länge der Gänge im Nebenhoden hinweist; ein eigentliches Reservoir, für das man z. B. die Samenblasen hielt, ist entschieden nicht vorhanden. Unwillkürliche Entleerungen finden, abgesehen von den ersten Jahren nach der Pubertät, wohl wenig häufig statt, so dass der Same oft Monate lang reif im Hoden liegen bleiben mag; es sei denn, dass er in unmerklicher Weise, z. B. beim Stuhlgang, entleert werde, ein Fall, der als pathologisch aufgefasst wird. In der That scheint die Anhäufung des Samens im Hoden ein wesentliches Moment für die Lebhaftigkeit des Geschlechtstriebes zu sein, ist also für die Erhaltung der Species nicht ohne Wichtigkeit. Eine Resorption d. h. ein körniger Zerfall der Samenkörperchen ist in Cysten und bei einem jungen Schafbock (Schweigger) gefunden worden. Ausserdem hat KEHRER 1 Versuche an Kaninchen durch Unterbindung des Vas deferens gemacht. Er findet nach ca. 40 Tagen in dem nicht unterbundenen Endstück des Vas deferens den Samen normal aber bewegungslos, nach 5-6 Monaten war der Same im Hoden verschwunden, im Nebenhoden in Zerfall begriffen. Es bedarf jedoch, wie mir scheint, besserer Beweise, um einen normalen Zerfall anzunehmen. Absterbende Elemente im Samen müssten doch so unvortheilhaft und die Erhaltung der Art gefährdend wirken, dass eine Einrichtung, sie auszuschliessen, sich schon lange herangebildet hätte, wenn solche zerfallende Theile vorkämen. Ich glaube eher, dass der Same bei langsamer Bildung allmählich aus dem Ductus ejaculatorius herausgeschoben wird, falls nicht Pollutionen allein die stetige Erneuung des Samens besorgen.

Die Lebensdauer des Samens ausserhalb des Hodens kann eine sehr grosse sein. Ejaculirter Same hält sich bis zum Eintritt der Fäulniss, also 24—48 Stunden, in Bewegung. Diese Fäulniss ist im weiblichen Organismus wohl ausgeschlossen, aber man muss glauben, dass die bewegende Materie sich allmählich aufzehrt. Wir haben freilich Beispiele fast unbeschränkt langer Lebensdauer der Körperchen im weiblichen Organismus. Wir wissen durch Dzierzon<sup>2</sup>, V. Sierold und Leuckart, dass in dem Receptaculum seminis der Bienenkönigin das Sperma mindestens drei Jahre in befruchtungs-

<sup>1</sup> Kehrer, Beiträge zur Geburtskunde und Gynäkol. II. (1) S. 76. 1879.

<sup>2</sup> Dzigazow, Die Bienenzeitung, gesichtete Ausgabe. Nördlingen 1861. Theoretischer Theil.

fähigem Zustand verweilen kann, denn die Königin wird überhaupt nur einmal begattet. Sie legt allein im Stock, legt Jahre lang Eier. aus denen Arbeiterinnen entstehen und wir wissen sicher, dass diese nur aus befruchteten Eiern hervorgehen. So lange die Königin diese erzeugt, findet sich bewegliches Sperma im Receptaculum. Bei Fledermäusen hält sich, wie schon erwähnt, das Sperma den ganzen Winter hindurch in befruchtungsfähigem Zustand im Uterus; des Huhn kann noch bis zum 18. Tage nach Entfernung des Hahns befruchtete Eier legen.1

Es ist kaum zu glauben, dass die Spermafäden so lange Zeit in Bewegung bleiben, wenn sie sich auch bewegen, sobald von ihnen ein Präparat gemacht wird. Im Hoden, wo freilich das Sperma zuweilen sauer reagirt, liegen sie fast oder ganz ruhig, schon wegen der dichten Verpackung. Für eine monatelang dauernde ununterbrochene Bewegung hat kein Spermatozoid Vorrath genug, man mus entweder annehmen, dass es sich zu ernähren vermöge und das ist nicht wahrscheinlich, oder wenigstens dass es ruhe.

Samen, welcher von den Thieren normal ins Wasser entleert wird, kommt nach einigen Minuten, mindestens nach Stunden zu Ruhe. Bei manchen Säugethieren wird ziemlich bald die Beweglickkeit der in die Tuba eingewanderten Samenkörperchen vermisst, ich habe häufig schon 16 Stunden nach der Begattung das Sperma in den Tuben der Meerschweinchen, wenigstens in der Kälte, unbeweglich gefunden. Es ist ja möglich, dass durch die sich auflösenden Granulosazellen des Discus proligerus eine Wiederbelebung des Spermas eintritt, aber es ist nicht wahrscheinlich. Coste konnte die is der Spermatophora der Cephalopoden verpackten Samenkörperchen nicht wieder beweglich machen, so lebhaft auch immer sich die nicht verpackten Fäden bewegten, und doch ist es unzweifelhaft, das diese Körperchen im Weibchen wieder Bewegung erlangen.

Für den Menschen haben wir noch gar keine Beobachtungen iber Samenkörperchen in den Tuben. Aus dem Cervix uteri der leberden Frau sind dagegen Spermatozoiden häufig zur Beobachtung gekommen<sup>2</sup>, sie bewegten sich noch nach 5, ja in einem Fall med 71/2 Tagen, so dass wir ihnen denn doch keine zu kurze Lebest dauer in den weiblichen Theilen zumessen dürfen.

Bei der Einwirkung von Reagentien hat man meistens die Beweglichkeit des Schwanzes studirt, sie sagt wenig tiber den Zustand

<sup>1</sup> Albini, Rendiconto della R. Academia di Napoli. September 1864 und Achiliches fand Coste l. c.

<sup>2</sup> B. Hausmann, Ueber das Verhalten der Samenfäden. Berlin 1879.

les Kopfes aus, da dieser auf die Bewegung keinen Einfluss zu haben cheint.

Der Kopf quillt und schrumpft ziemlich leicht, namentlich aber scheint ihm die Wirkung des Ozon verderblich. In einer 1/2 bis 11/2 % Kochsalzlösung wirkt dieses so ein, dass der Kopf bleich, schlaff und aufgebläht wird, wobei er jede ihm zufällig eingeprägte form beibehält. In concentrirteren Lösungen liegend, schwillt der Kopf bei Ozonwirkung plötzlich auf und platzt, wobei ein häutiges Gebilde am Schwanz zurückbleibt. In Lösungen unter 1/4 % verschwindet der Schwanz und der Kopf scheint vom Ozon nicht zu leiden.

Das Verhalten des Schwanzes ist im Allgemeinen identisch mit dem Verhalten der Flimmerhaare, so dass hier nur wenig dem früher Gesagten hinzuzuftigen ist.

Nach Montegazza 2 kann menschliches Sperma bis auf 47° erwärmt werden, ohne dass die Bewegung erlischt, bei 0° hört sie auf, aber noch nach 6 Tagen konnten einige bei dieser Kälte aufbewahrte Samenkörper wieder belebt werden. Einfrieren bei einer Temperatur von — 15° hinderte die Wiederbelebung nicht. Für Samen des Frosches fand derselbe Autor die Grenze zwischen — 15° und + 43°, Engelmann 3 fand als Optimum für die Beweglichkeit 35°. Hundesperma verträgt längeres Abkühlen auf 0° nicht!

Ueber das Verhalten der Bewegung den Salzen und chemischen Einwirkungen gegenüber verdanken wir Ankermann, Kölliker und Engelmann (l. c.) eingehende Untersuchungen. Im Allgemeinen kann man die Körper durch Salze so austrocknen, dass sie stillstehen. Durch Wasserzusuhr kommen sie dann wieder in Bewegung. Auch das umgekehrte Verfahren, sie durch Quellung zum Stillstand, durch Concentration der Lösung zu erneuter Bewegung zu bringen, ist geglückt. Neutrale Salze schaden in richtiger Concentration der Bewegung nicht. Die Gruppe NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, NH4Cl wirkt bei Concentrationen von ½ bis 1½ %, die Gruppe BaCl, Na2SO4, MgSO4, Na2HPO4, in 5 % Lösung am günstigsten. Dies hängt mit dem endosmotischen Aequivalent der Salze zusammen. Metallsalze wirken schädlich, ½0000 Sublimat in der Lösung wirkt tödtend. Organische Gifte wirken nicht. Säuren, z. B. ½200 ClH, wirken nach Engelmann im ersten Moment anregend, dann tödtend, weshalb Ver-

<sup>1</sup> Abbaham, Onderzoeking gedaan i. h. Physiol. Laborat. d. Utrecht'sche Hoogechoel. (2) III. S. 389.

<sup>2</sup> PAOLO MONTEGAZZA, Gaz. med. ital. Lombard. (5) V. No. 34. Aug. 1866.

<sup>3</sup> ENGELMANN, Jenaische Ztschr. f. Med. n. Naturw. IV. S. 321.

<sup>4</sup> ANRERMANS, De motu et evolutione fibr. spermat. ranae. Diss. Regiomont. 1854.

<sup>5</sup> KOLLIKER, Ztschr. f. wiss. Zool. VII. S. 181. 1856.

mengung des Samens mit normalem Harn schädlich ist. Alkalien wirken bei gentigender Verdünnung, 1,5000 KHO, anregend, wie Virchow entdeckte, CaO und BaO zeigen diese Wirkung nicht. Engelmann ordnet nach sehr sorgfältigen Untersuchungen das Verhalten unter die Regel, dass jede Einwirkung, welche, sei es von der Quellung, sei es von Schrumpfung sur Norm zurückführt, auf die Beweglichkeit günstig einwirkt. So wirken Säuren, selbst Kohlensäure, günstig ein auf Samenkörperchen in zu verdünnter, Alkalien auf solche in zu concentrirter Lösung.

#### V. Chemie des Samens.

Bei den niederen Wirbelthieren verwandelt sich der Hoden fast ganz in Samenmasse, so dass man seine Analyse an Stelle derjenigen des ausgestossenen Samens setzen kann und von den Untersuchen auch so verfahren wurde. Die verdienstlichen Arbeiten der älteres Forscher! treten gegen diejenigen von Miescher (l. c.) zurück.

Der reife Hoden vom Lachs ist nach Miescher fast blutier. Sein Gehalt an festen Substanzen beträgt 25.5%. Der abgestrichere Same giebt ein Serum, in welchem kein Eiweiss nachzuweisen ist und das überhaupt nur unorganische Salze enthält. Nach Vermischung mit einer Chlorcalciumlösung setzen sich die Samenkörperchen so gut ab, dass man sie in grossen Massen isoliren kann. Die Körperchen werden durch Kochsalz- oder Salpeterlösung von 10-15% in ihrem Gefüge zerstört und grössere Mengen derselben bilden dam einen durchscheinenden schleimigen Gallertklumpen. Dabei bleiben Mittelstück und Schwanz unverändert, lösen sich dagegen durch Salzsäure von 1/10 0/0.

Der Aetherauszug besteht zur Hälfte aus Lecithin, zur Hälfte aus Fett und Cholesterin. Der Same enthält ausserdem einen von Miescher als Protamin C<sub>2</sub>H<sub>20</sub>N<sub>5</sub>O<sub>2</sub>(OH) bezeichneten Stoff, der sich im Hoden erst finden lässt, wenn die Köpfe der Samenkörperchen gebildet sind. Das Protamin wird gewonnen durch Extraction mit 1—2% Salzsäure, abstumpfen des Extracts und Fällung mit Platischlorid. Es bildet mit Säuren Salze und giebt Niederschläge mit Phosphormolybdänsäure, Jodquecksilbernatrium, Ferrocyankalium, Quecksilber- und Goldchlorid, Silbernitrat und mit einer Mischang von Ammon und schwefelsaurem Natron. Nach Extraction des Protamins bleiben die Köpfe ziemlich unverändert.

<sup>1</sup> FOURCEOY et VAUQUELIN, Ann. d. chim. et phys. IX. p. 64. — Goblet, Ann. d. Chemie u. Pharmacie. XL. S. 275. — Frerichs in Todd's Cyclopaedia. IV. p. 505.

Es kann nun mit Natronlösung Nuclein aus ihnen gewonnen werden, dabei wird dann die Rinde des Kopfes, Fig. 21 III, S. 88, ganz gelöst. Es wird angenommen, dass Protamin und Nuclein zu einem Salz verbunden im Samen sich finden, aber weil frisches Sperma noch viel Protamin aus einer salzsauren Protaminlösung aufnimmt, dürfte das Nuclein in ihm nicht ganz gesättigt sein.

Nach Picard i findet man neben Protamin noch Sarkin und Guanin im Lachssamen, im unreifen ca. 5 %, im reifen Samen 6—8 % der Trockensubstanz. Die Stoffe werden durch Ausziehen mit 1 % Salzsäure erhalten. In den ersten Extracten findet sich dann nur Protamin, später erst treten die genannten Xanthinkörper auf. Sie sind also wohl als Zersetzungsbestandtheile complicirter Verbindungen anzusehen.

In der Mitte des Kopfes finden sich Eiweisssubstanzen, die nicht näher untersucht werden konnten. Die Zusammensetzung des reinen trockenen Samens ist etwa:

Fett . . . . 4.53 %
Cholesterin . . 2.27 ,
Lecithin . . . 7.47 ,
Eiweissstoffe . 10.32 ,
Nuclein . . . 48.68 ,
Protamin . . 26.76 ,
Davon gehen jedoch ab
Xanthinstoffe . 7 ,

In späterer Untersuchung hat Miescher 2 nachgewiesen, dass sich das Sperma, ähnlich wie die Eier, während einer viele Monate dauernden Zeit aus der Substanz des Thieres selbst aufbaut. Der Rheinlachs nimmt nämlich, während der Hoden wächst und der Same reif wird, absolut keine Nahrung zu sich, dagegen verbraucht er namentlich das Fleisch der Seitenrumpfmuskeln. Dieselben sind vorzüglich arm an Blut, Miescher glaubt, dass sie in Folge der zu geringen Sauerstoffzufuhr sich zersetzen und das Eiweiss zur Ernährung der Genitalien hergeben müssen. Im März, am Anfang der Hungerperiode, haben die Lachse 19 %, im Januar haben die abgelaichten Thiere nur 13 % Eiweiss in ihren betreffenden Muskeln, die anderen Muskeln bleiben unverändert.

In anderen Samenarten ist bis jetzt Protamin nicht gefunden worden, aus Karpfensamen wurde durch Säure eine peptonartige Substanz frei.

<sup>1</sup> Picard, Ber. d. d. chem. Ges. VII. S. 1714.

<sup>2</sup> Мідзенра-Rüsen, Statist. u. biolog. Beiträge z. Kenntniss vom Leben d. Rheinalms. 1880; Schweizer. Literatursamml. z. internat. Fischereiausstellung in Berlin.

Beim Stier reagirt das aus den Samenkanälen fliessende Spermasauer, während die Drüsensubstanz selbst alkalisch reagirt. Das Spermaserum enthält etwas Alkalialbuminat. Die schwierige und complicirte Analyse ergab, dass etwa ½ bis ¾ der Masse Nucleinsubstanz ist. Daneben findet sich Eiweiss und eine 4 % Schwefel enthaltende Substanz vor. Der Aetherextract besteht zur Hälfte aus Lecithin, der Schwanzfaden ist frei von Phosphor. Treskin hat aus Säugethierhoden neben Lecithin, Fett und Cholesterin noch Leucin, Tyrosin, Kreatin und Inosit dargestellt. Kölliker (l. c.) giebt für die Zusammensetzung des Stiersamens im Mittel an:

Wasser . . . 82.3 % org. Substanz . 14.7—15.2 % Salze . . . . 2.5— 2.7 %

#### VIERTES CAPITEL.

# Der physiologische und morphologische Apparat zur Ueberführung des Samens auf das Ei.

# I. Vergleichende Uebersicht der Einrichtungen zur Ueberführung des Samens.

Um den Samen auf das Ei zu bringen, werden oft schon bei niederen Thieren sehr eingreifende Anpassungen erforderlich. Zu diesem Zweck kann die Gestalt des Männchens ganz und gar modificirt werden. Ein Beispiel dafür bietet die Bonellia viridis, en eigenthümlicher Wurm mit sehr langer Athemröhre. Das Männchen des Thieres ist zu einem infusorienartigen Wesen geworden, so klein, dass es sich in der Athemröhre des Weibchens aufhält und dort is Parasit sein Dasein fristet. Der Parasitismus des Männchens auf dem Weibchen kommt auch bei Eingeweidewürmern und parasitischen Krebsen nicht selten vor, jedoch leben die Männchen wohl mehr von dem Wirth des Weibchens oder der von dem Weibchen beschaffen Nahrung, als von diesem selbst.

Bei dem Kopffüssler Argonauta füllt sich ein Arm des Minchens mit Samen, trennt sich dann ab und wird dem Weibchen aufgebürdet. In anderen Fällen wird der Same in einer besonderen

<sup>1</sup> Treskin, Arch. f. d. ges. Physiol. V. S. 122.

sche des Weibehens niedergelegt, um dort für längere Zeit aufwahrt und dann gelegentlich verbraucht zu werden. Dies findet i vielen Insekten, aber auch nach Siebold's 1 Entdeckung bei den schwänzten Amphibien statt.

Oft wird der Same als Spermatophore, mit Häuten überzogen d zu Klumpen geballt entleert, um desto sicherer und massenhafter m Weibehen übergeben werden zu können. Diese Bildungen finden sh z. B. bei vielen Dintenfischen, bei denen höchst complicirte Mahinen daraus gemacht sind, die, mit quellungsfähiger Materie er-Ilt, am gegebenen Ort den Samen hervorschleudern.2 Bei den euschrecken bilden die Samenkörperchen, indem sie mit ihren öpfen aneinander schliessen, äusserst zierliche, lange, undulirende ander, die in den Samentaschen der Weibchen gefunden werden.3

Zur Bildung der Spermatophoren pflegen die ausführenden Wege ehr complicirt gebaut zu sein, der Process der Bildung ist jedoch neines Wissens nur von Semper 1 bei einem Krebschen, Myxostoma, elauscht. Er beschreibt, dass die Wände des Samenganges Fortätze vorstrecken, welche die Samenballen mit einer häutig-schleinigen Materie überziehen, hernach verschwinden die Fortsätze rieder.

Es ist merkwürdig, wie hohe Leistungen oft an die Männchen iemlich niedrig stehender Thiere gestellt werden, während bei Wirelthieren kaum so viel verlangt wird. So müssen die Männchen er Psychiden 5 ohne das Weibchen, welches verborgen in seinem lack sitzt, je gesehen zu haben, dasselbe durch Einsenken des Hinerleibs in den Sack befruchten, während viele Fische z. B. Hering and Dorsch auf den Laichplätzen einfach den Samen in das Wasser giessen und damit den sexuellen Auforderungen genügen. olche Fälle, wie den erstgenannten, werden wir leider den so irralonellen Ausdruck "Instinkt" nicht so leicht abwerfen können.

Bei den Säugethieren ist ein ziemlich grosser Ueberführungspparat des Spermas zur Ausbildung gekommen, ein Apparat, der ehr weit die einfachen aber ausreichenden Einrichtungen der Vögel berragt. Es kommen dabei einestheils die Sekrete, welche sich m Samen beimengen, anderntheils die mechanischen Einrichtungen Betracht.

<sup>1</sup> v. Siebold, Ztschr. f. wiss. Zool. IX. S. 462.

<sup>2</sup> COSTE l. c.

<sup>3</sup> v. Sienold, Acta acad. Caes. Leopold. XXI. (1) S. 251.

<sup>4</sup> SEMPER, Ztschr. f. wiss. Zool. IX. S. 48.

<sup>5</sup> SIENOLD, Ebenda. I. S. 91.

### II. Die Drüsensekrete der männlichen Geschlechtstheile bei den Wirbelthieren.

Die Drusen, welche ihr Sekret dem Samen hinzustigen, sied 1. einige Drüsen, die im Ende des Vas deferens liegen, 2. die Drisen der Prostata, 3. die Samenblasen, 4. die Cowpen'schen Drüsen

Es ist von Leydig i eine Darstellung der betreffenden Verhältnisse bei vielen Wirbelthieren gegeben, aus welcher sich ergiebt 1. dass bei aller Verschiedenheit in der Entwicklung der einzelner Drusen doch fast überall dieselben Formen vorkommen und einen ziemlich ähnlichen Bau besitzen; 2. dass der Apparat sich in der Brunstperiode ziemlich bedeutend entwickelt; 3. dass die Samenblase nur selten (beim Menschen und Pferd) etwas Samen enthalten, in Wesentlichen daher nicht als Receptaculum seminis, sondern als & kretbildner betrachtet werden müssen. Unbeschadet einer, je meh der Art ziemlich stark variirenden Verwendung des Sekretes hit man es im Allgemeinen für die Aufgabe dieser Drüsen, die Messe des Samens zu vermehren.

Die Drüsen des Vas deserens finden sich zuweilen mit einer kluspigen, schleimigen Masse erstillt. In der Prostata kommen bein Menschen etwa 16 bis 32 Dritsen vor. 2 Neben dem Sekret finden sich concentrisch geschichtete Concretionen, die zuweilen die Reschie der Corpuscula amylacea geben. Dieselben enthalten nach Ivent nur 15.8% org. Substanz, 8% Wasser, das Uebrige sind Sale. Vom Hunde erhielt Eckhardt⁴ durch Reizung einen Prostatasan va 1.012 sp. Gew. mit 2.4% festem Rückstand und 1% Albumin.

Die Samenblasen liefern beim Menschen wohl die Hauptnassen an Sekret. Es sind nicht eigentliche Drüsen, sondern Gänge, der Oberfläche durch Zotten und Falten sehr vergrössert ist. Beim Merschweinchen sind die Samenblasen sehr gross und ergiessen, w LEUCKART<sup>5</sup> beobachtet hat, ihr Sekret hinter dem Samen her in de weibliche Scheide, wo daraus ein Pfropf wird, welcher das Abdieses des Spermas völlig hindert. Der Pfropf füllt nämlich die Schick ganz aus, indem er eine harte, schneidbare Masse bildet, die fribe oder später wieder entleert wird. LANDWEHR 6 hat den Inhalt diese Samenblasen genauer untersucht. Es zeigt sich, dass das Sekre zwar nicht spontan gerinnt, aber dass eine geringe Verunreinige

<sup>1</sup> LEYDIG, Ztschr. f. wiss. Zool. II. S. 1.

<sup>2</sup> Syetlin, Sitzungsber. d. Wiener Acad. LH. 1. Abth. S. 555.

<sup>3</sup> IVERSEN, Nordiskt Medic. Arkiv. VI. p. 20, 1574.

<sup>4</sup> ECKHARDT, Beitr. z. Anat. u. Physiol. III. S. 155. 5 Leuckart, Artikel Zeugung. S. 879.

<sup>6</sup> H. LANDWEHR, Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIII. S. 539.

mit Blut dasselbe sofort zum Erstarren bringt. Weitere Reactionen ergaben, dass es identisch mit fibrinogener Substanz ist, nur fehlt der Kalkgehalt, welchen man bisher bei gereinigtem Fibrinogen des Blutes stets vorfand. Das Sekret enthält bis 27 % fibrinogene Substanz und von anderen Substanzen höchstens Spuren. Bei den Meerschweinchen liegt also der besondere Mechanismus, welcher den Samen am und im Os uteri fixirt, deutlich vor. Der Same des Menschen gerinnt zwar auch, aber doch nur wenig fest. Es mag sein, dass er durch Gerinnung etwas am Os uteri festgehalten wird, jedoch kann dies Festhalten nicht kräftig sein, weil bei Bewegung der Frau der Same leicht abfliesst. Es ist überhaupt die Mannigfaltigkeit in dieser Beziehung eine recht grosse. Der Hund mit sehr kleinen Samenblasen verhängt sich auf eine halbe Stunde mit der Hündin, das Kaninchen, mit grosser Contractilität der Scheide versehen, vollzieht den Begattungsact in kürzester Frist sehr oft, bei dem Igel soll die Scheide sich mit Urin füllen, kurz es scheinen lauter besondere Verhältnisse sich zu entwickeln, die aber alle dahin zielen. das Sperma in den Uterus hineindringen zu lassen.

Die Cowper'schen Drüsen, welche in den Bulbus urethrae einmunden, geben ein schleimiges Sekret. Sie sind umsponnen von quergestreifter Musculatur und in sie eingebettet, so dass ihr Sekret viel energischer hervorgetrieben werden dürfte, als das der anderen Drüsen. Schneidemühl 1 fand, dass sie bei früh castrirten Thieren sehr unbedeutend entwickelt werden, dass wir sie also als Zubehör des sexuellen Apparates aufzufassen haben. Dennoch wäre es möglich, dass diese Drüse mehr für Reinigung der Harnröhre von Resten des Urins zu sorgen habe, als dass sie grade dem Samen eine besondere Substanz zusthre, es kann ja aber auch sein, dass sie die letzten Reste des Samens noch aus der Harnröhre hinausschiebt.

Die ganze Masse des ejaculirten Samens beträgt nach Monte-GAZZA 2 zwischen 0.75 und 6 Cem. Zum Ersatz sind ca. 4 Tage nöthig. Bei rasch wiederholten Samenergüssen nimmt sowohl die absolute Menge als auch die Dichte der Zoospermien ab. Die Reaction ist stets stark alkalisch.

Aus dem Samen sind von Böttcher 3 und Montegazza farblose, sehr spröde Krystalle dargestellt, welche beim Eindampfen und schon beim Stehen in Eis aus dem Sperma berausfallen. Diese Kry-

<sup>1</sup> Schneidemuhl, Vergl. anat. Unters. üb. Cowper'sche Drüsen; Deutsch. Ztschr.
Thiermed. u. vgl. Patholog. IV. 1880.
2 Montegazza, Gaz. med. italian. Lombardia 1866. No. 34.

<sup>3</sup> BOTTCHER, Arch. f. pathol. Anat. XXXII, S. 525, 1865.

stalle wurden auch schon in anderen Geweben und Flüssigkeiten gefunden und zwar wohl zuerst von Charcot. Die Krystalle sind neuerdings von Schreiner untersucht worden. Sie bilden prismatische oder gewölbtslächige Combinationen prismatischer und pyramidaler Formen. Die Analyse ergiebt, dass sie das phosphorsaure Salz einer stickstoffhaltigen Base sind. Die Chlorverbindung dieser Base ergab die Formel C2H3NHCl. Aus dem trockenen Samen wurden 5.237 % Krystalle durch Auflösen mit ammoniakalischem Wasser gewonnen, sie sind schwer löslich in heissem Wasser, leicht löslich in Säuren und kaustischen sowie kohlensauren Alkalien. Die Base giebt beim Erwärmen mit Natronhydrat Ammoniakentwicklung, sie fällt durch Chlorzink, Tannin, Sublimat, Phosphormolybdän und Phosphorwolframsäure. Unter Umständen entwickelt sie eine nach Samen riechende Substanz.

# III. Die Functionen der männlichen Leitungswege.

Es sollen zunächst die Vorgänge in den wichtigeren Theilen, dann der ganze Process der Samenentleerung besprochen werden.

# 1. Vas deferens. Cremaster und Tunica dartos.

Die Contractionen des Samenleiters sind von L. Fick 2 studit worden, welcher bei directer Reizung dieses Ganges, sowie des Nebenhodens das Hervortreten des Samens sah. Bei Füllung des Ganges mit Quecksilber wurde dieses zum Theil ziemlich kräftig bei der Reizung hinausgetrieben. Schon früher hatten Kölliker und Vir-CHOW 3 bei einem Hingerichteten sehr lebhafte Zusammenziehungen des Samenleiters nach galvanischer Reizung gesehen. Budge und LOEB 5 haben dann noch beim Kaninchen die Verhältnisse untersucht, ersterer spricht jedoch von peristaltischen Bewegungen, letzterer konnte diese nicht finden, sondern beobachtete nur einfache Contractionen des gesammten Ganges. Ueber das Verhalten der Nerven stimmen beide Autoren überein.

Am Ursprung des vierten Lumbarnerven, in der Höhe des vierten Lendenwirbels liegt nach Budge ein Centrum genito-spinale, das "einen Raum von nur wenigen Linien" einnimmt und dessen Reizung "peristaltische" Bewegung der Ductus deferentes, zugleich aber auch

<sup>1</sup> SCHREINER, Ann. d. Chem. u. Pharm. CXCIV. S. 68.

<sup>2</sup> L. Fick, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1856. S. 473.

<sup>3</sup> KÖLLIKER, Mikr. Anat. II. S. 423. 1852. 4 BUDGE, Arch. f. pathol. Anat. XV. S. 115.

<sup>5</sup> LOEB, Beiträge zur Beweg. d. Samenleiter. Diss. Giessen 1866.

Bewegung der Blase und des Mastdarms bewirkt. Zugleich mit der Samenentleerung pflegen sich Tunica dartos und wahrscheinlich auch der Cremaster zusammenzuziehen. Erstere, eine ziemlich mächtige, den Hodensack auskleidende Haut organischer Muskeln, steht, wie alle organischen Muskeln der Haut, stark unter dem Einfluss der äusseren Temperatur. Der Cremaster steht unter der Reflexwirkungdes N. lumbo-inguinalis, da sich bei Berührung der Schenkelhaut, etwa so weit ihr der Hodensack anliegt, der Hode in die Höhe zieht. Dies geschieht beim Kinde rasch und hupfend, beim Erwachsenen allerdings nur träge und allmählich.

#### 2. Membrum virile.

Das männliche Glied kann sein Volumen stark verändern, und da es von einer festen Albuginea überzogen ist, gewinnt es bei starker Ausdehnung eine gewisse Härte und Unbiegsamkeit. Zugleich ist die Oberfläche der Eichel Sitz derjenigen Nervenenden, welche durch reflectorische Wirkung die Entleerung des Samens hervorrufen.

#### A) Erection.

Von der Tunica albuginea der drei Schwellkörper gehen in das Innere der Corpora cavernosa gefässtragende Balken und Scheidewände hinein, welche kleine Räume zwischen sich lassen und dadurch die schwammähnliche Beschaffenheit der Schwellkörper bewirken. Diese Balken bestehen zum Theil aus Bindegewebe zum Theil aus glatten Muskeln, letztere sind von Kölliker 1 aufgefunden worden. Die Hohlräume des Schwammgewebes sind mit Venenepithel bekleidet, schon Tiedemann<sup>2</sup> und Cuvier haben sie als venöse Räume gedeutet. Es entging den älteren Anatomen auch nicht, dass diese Räume zahlreiche Emissarien besitzen, welche sowohl die drei Corpora cavernosa unter sich verbinden, als auch am Ende des Bulbus urethrae und an den am Schambogen festsitzenden Enden der Corpora cavernosa penis liegen, und dass diese Räume sich endlich in die Vena dorsalis und Vena profunda penis öffnen. Dagegen hat es Mühe gemacht, die Wege zu entdecken, welche aus den Arteriae bulbo-urethralis, profunda penis und dorsalis penis in die Cavernen führen. Joh. MCLLER<sup>3</sup> fand in der Basis des männlichen Gliedes widderhornartig aufgewundene, scheinbar blind endende Gefässe, Arteriae helicinae, welche er mit der Theorie der Erection verkuttpfen

<sup>1</sup> Kölliker, Würzburger Verhandl. II. S. 118. 1851. 2 Fr. Tiedemann, Meckel's Arch. II. S. 95. 3 Joh. Müller, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1838. S. 202.

wollte. Rouger 1 und Langer 2 haben jedoch gefunden, dass die Windungen nothwendig sind, damit das Gefäss den Volumensänderungen des Schwellgewebes folgen könne, ohne zu zerreissen. Ein blindes Ende ist in Wirklichkeit nicht vorhanden, sondern es lösen sich die Gefässe nur plötzlich in ein Büschel feiner Aeste auf. Der neueste Autor, M. v. Frey's, beschreibt vom Penis des Hundes das Verhalten wie folgt:

Die Arterien bilden sowohl an der Oberfläche wie in dem Schwammgewebe selbst normale Capillaren, aus diesen entstehen kurze Veneastämme, die sich aber bald zu den cavernösen Räumen erweitern,



Fig. 33. Nach FREY. Ein Theil des Hundepenis im Durchschnitt. Bei v sieht man die ausführende Vene, welche aus der Eichel, deren Epithelüberung man bei e, deren Schwellbryper bei c sieht, das Blut abführt. Das Schwellgewebe bei c unter der Vene gehört dem Corp. cavernosum penis an. 5 Tunica albugines. Die gröberen Verhältnisse des Hundes sind sehe abweichend von denn des Manschen. en dass im sind sehr abweichend von denen des Menschen, so dass in dieser Beziehung die Abbildung nicht bequem ist, es kam jedoch nur darauf an, das Verhalten der Vone zu zeigen.

diese Räume sammeln sich dann zu so höchst unregelmässig gestalteten Gagen, wie ein solcher Figur 23 c-v abgebildet ist. Von allen Seiten minden die Hohlräume in den Venengang und endlich fliest das Blut durch die Veneah.

Es kann also das Glied sehr viel Blut in sich aufnehmen, weil aber dabei die Tunica albugines gespannt wird, richtet es sich in der Verlängerung

der festgewachsenen Crura corp. cavernosi auf, zugleich spannt sich das Ligamentum suspensorium, weil sein Ansatz an der Tunica albuginea sich von seinem Ursprung an der Symphyse durch die Verlängerung des Gliedes entfernt. Die Vorhautfalte verstreicht, so dass in der äusseren Hautbedeckung eine Spannung nicht eintritt.

Man hat sich lange Zeit bemtiht, den Vorgang der Erection allein aus den gröberen anatomischen Verhältnissen heraus zu er klären. Es wurde an eine Compression der ausführenden Venen durch die quergestreiften äusseren der durch die glatten inneren Muskeln gedacht. Am meisten Beachtung hat die Ansicht von Kölliker (l.c.) gefunden, welcher die Erection durch eine Erschlaffung der glatten Muskeln zu Stande kommen lässt. Ist das Muskelnetz in den Wänden

<sup>1</sup> ROUGET, Journal. d. l. physiol. I. p. 325. 1858. 2 LANGER, Wiener Sitzungsber. Math.-naturw. Cl. XLIV. (1) S. 120. 1863.

<sup>3</sup> M. v. Frey, Arch. f. Anat. u. Physiol. I. S. 1. 1880. 4 Krause, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1837. S. 30.

der cavernösen Räume wirklich ein kräftiges, so wird allerdings eine Contraction desselben die Erection verhindern müssen. Umgekehrt ist nicht einzusehen, weshalb die Cavernen dem Blutdruck Widerstand leisten sollten, sobald jene Muskeln schlaff sind. In der That kommen ohne andere Ursache als Temperaturwechsel grosse Volumensveränderungen des Gliedes vor, bald stärkste Zusammenziehung. bald halbe Erection oder Erection des Corp. cavernosum urethrae allein. Es steht nichts im Wege, hierfür die von Kölliker hervorgehobenen Beziehungen zwischen Blutfülle und Contraction der Muskeln gelten zu lassen, aber es scheint die Kraft und Energie der letzteren doch nicht gross genug zu sein, um bei der eigentlichen Erection stark zur Geltung zu kommen. Bisher haben wenigstens recht glückliche directe Versuche mit Thieren nicht darauf hingeführt.

Es ist zuerst Eckhard gelungen, den Process der Erection experimentell zu verfolgen. Er hat nachgewiesen, dass man durch Reizung des Marks mit Inductionsströmen bei Kaninchen vom Lendenmark, vom Halsmark, von Pons Varoli und von den Grosshirnschenkeln aus Erection erzeugen kann. Eine Erection auf Reizung der Eichel findet bei Hund, Katze und Kaninchen noch statt, wenn ihnen das Rückenmark an der Grenze zwischen Brust- und Lendenmark völlig durchschnitten ist. 2 Auch eine Samenergiessung kann dabei noch zu Stande kommen. Selbst für den Menschen mit abgequetschtem Mark erweisen einige Krankengeschichten, dass die ersten Ganglienfelder für die Geschlechtsfunctionen in dem Lendenmark sitzen. Für den Hund hat ECKHARD besondere Nervi erigentes beschrieben, welche das sympathische System durchsetzen. Sie stammen aus dem Plexus hypogastricus, welcher aus Zweigen vom ersten and zweiten Sacralnerven, sowie aus einem vom Plexus mesentericus Posterior kommenden Zweig gebildet wird. Sie gehen zur Blase und Prostata; nach Lovén i finden sich in ihrem Verlauf an der Harn-Föhre Ganglien eingestreut. Bei Reizung der Nervi erigentes findet, wie zahlreiche Versuche erwiesen haben, ein starkes Einströmen des Blutes in den Penis und eine wenngleich nicht maximale Erection desselben statt. Eine Eröffnung der Cavernen, wobei also die Muskeln der Wände derselben ausser Wirksamkeit gesetzt werden, wirkt keineswegs in gleicher Weise auf den Blutstrom ein, denn bei Nervenreizung quillt Blut in starkem Strahl hervor, ohne solche fliesst es

<sup>1</sup> ECKHARD, Beiträge zur Anatomie u. Physiologie. Giessen. III. S. 123. 1863. IV. 8 69. 1869. VII. S. 67, 115, 196. 1876. 2 GOLTZ, Arch. f. Physiol. VIII. S. 460. 1874.

<sup>3</sup> LOVEN, Ludwig's Arbeiten 1866 od. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-physik. CL XVIII. S. 85.

nur mässig. Es ist übrigens der Bau der Theile sehr verschieden von den Verhältnissen beim Menschen, so dass bei letzterem die glatten Muskeln vielleicht mehr Einfluss haben. Bei der durch die Reizung der Nv. erigentes erfolgenden Erection sind die Venen des Peais nicht geschlossen, sondern es strömt das Blut frei durch, aber etwa 15 mal so viel wie bei nicht erigirtem Penis. Eine Unterbindung der Venen ergiebt an und für sich keine Erection, jedoch wird die Steifung des Gliedes bei Reizung der Nerven viel bedeutender, wend der Abfluss des Blutes gleichzeitig behindert wird, was durch Contraction der an der Harnröhre liegenden Musculatur, beim Hunde insbesondere durch Zusammenziehung des Houston'schen Muskels geschieht.

Nach Lovén bewirkt die Reizung der Nv. erigentes eine Erweiterung der kleinsten Arterien, da sie, angeschnitten, bei Reizung stark spritzen. Lovén denkt sich die Erweiterung dadurch bewirkt, dass die gereizten Nerven zunächst auf Ganglienzellen wirken und deren tonischen Einfluss auf die Gefässmusculatur dadurch aufheben, Eckhard hält jedoch an der Möglichkeit fest, dass eine active Eröffnung der kleinen arteriellen Endäste stattfinden könne.

Die Balkennetze des Penis stehen unter der Einwirkung des N. dorsalis penis, jedoch ruft dessen Durchschneidung keine Erection hervor.

Auch bei Gänsen und Enten, welche einen undurchbohrten Penis besitzen, wird Erection beobachtet, die bei Reizung der Nv. erigentes eintritt. Merkwürdiger Weise füllen sich dabei die cavernösen Räume nicht mit Blut, sondern mit einer gerinnbaren gelblichen Flüssigkeit. Diese wird von einem in der Tiefe der Cloake liegenden Gefässconglomerat, dem Tannenberg'schen Körper, abgesondert und geht von hier in die Cavernen des Penis über.

#### B) Function der sensiblen Nerven.

Aus dem Plexus ischiadicus entspringt der N. pudendus communis, welcher Aeste an die M. bulbo- und ischio-cavernosus abgiebt, um dann zur Eichel zu verlaufen, wo er sich in die sensiblen Aeste auflöst. Ein Theil dieser Endäste geht sowohl im Penis wie in der Clitoris an von W. Krause i entdeckte Endapparate, eine besondere Art von Endkolben, die als Genitalnervenkörperchen bezeichnet werden. Die Fig. 24, S. 107, zeigt ein solches Körperchen vom Penis

<sup>1</sup> W. Krause, Die terminalen Körperchen der einfach sensiblen Nerven. Harnover 1860; ferner: Die Nervenverbreitung in d. weibl. Genitalien. 1865; Ztschr. f.ml. Med. XXVIII. 1866. — Arbeiten von Finore u. Bense, Ebenda. 1866 u. 1868.

Examinchens, und zwar in besonders einfacher Form, da meistens ar Nerv sich reichlicher verzweigt. Key und Retzius haben in rem Prachtwerk! zahlreiche Abbildungen über diese Verhältnisse zeben. Sie kommen zu dem Resultat, dass das Grundprincip im an dieser Körper dasselbe sei, wie das der Endkolben. Dies ist cher nicht die einzige Form von Nervenenden in der Glans, aber och eine genügend ausgezeichnete, um ihr die Erregung des Wolstgefühls beimessen zu können. Durch Reibung der in Folge der rection sehr gespannten Hautoberfläche tritt diese Erregung ein.

a ist gewiss nichts dagegen einzuwenden, ine rein mechanische Erregung des Nerenendes anzunehmen, da experimentell jeer Nervenstamm ziemlich leicht durch chlag oder Pressungen zu erregen ist. Wenn ein Druck oder eine Zerrung die respannte Haut, in welcher jene kugeligen oder ovalen Körper liegen, trifft, so wird die Kapselhaut nachgeben und bei der vorbergehenden Deformirung die Endknöpfe ler Nerven berühren. Bei genügend zarem Aufbau kann dies für eine Reizung rentigen. Selbstverständlich hat dieser Reiz ichts Specifisches, sondern sendet nur an Rückenmark eine Reizwelle ab. Wenn lieser Reiz neben anderen Wirkungen auch in Gefühl der Wollust erregt, so muss die Jreache in centralen Verbindungen und Einichtungen gesucht werden. Aehnliche Ver-



Fig. 24. Genitalnervenkörperchen nach Kry und Errzus. a Nerv. b Arencylinder, c Scheide, d Windungen des Arencylinders, c Endknoepen desselben, sehr weiche, wenig gegen einander abgegrenzte, zellige Hütchen über dem Nerven bildend. Aus dem Penis des Kaninchens.

In thisse wie für diese Gefühle finden wir bei der Nahrungsaufnahme der Verbindung von Hunger, Appetit, Wohlgeschmack, Kauact and Speichelsecretion.

Die Ansprache des N. dors. penis mit Inductionsströmen führt ucht zur Erection, konnte also, wenigstens in den bisherigen Vertehen, nicht die einfache Reibung der Eichelhaut ersetzen. Durchtneidung des N. dorsalis penis bewirkt bei Pferden nach GUNTHER! Aufhören des Begattungstriebes, auch treten keine Erectionen behr ein, bei Thieren (Hunden, Pferden), denen in späterer Zeit die

Z GÜNTHER, Untersuchungen u. Erfahrungen i. Gebiet d. Anatomie, Physiologie Thierarzneikunde. Hannover 1937.

<sup>1</sup> A. KEY und G. RETZIUS, Studien in d. Anatomie des Nervensystems und des Medegewebes. 2. Hälfte. 1. Abthlg. S. 225. Stockholm 1876.

Hoden entfernt wurden, erhalten sich, wenn gleich in vermindertem Maass beide Functionen.¹ Es dürfte also vom N. dorsalis p. et cl. die directe Erregung des Geschlechtstriebes ausgehen, aber gewisse Zustände des Keimorgans steigern die Empfindlichkeit der mit jenen Nerven am nächsten zusammenhängenden Centralorgane. So kommt es, dass in solchem Falle auf geringe Ursachen hin — Gedankenverbindungen oder äussere Wahrnehmungen, die unter anderen Unständen wirkungslos bleiben — sogleich eine Blutwelle in die Erectionskörper strömt und die bis dahin unmerkliche Erregung des N. dorsalis steigert. Wie schon angedeutet wurde, mag diese Erregung und die zum Samenerguss führende Nervenreizung an verschieden beschaffene Nervenenden geknüpft sein.

Der Einfluss des Geschlechtstriebes ist ein sehr grosser, und nichts verleitet so sehr zur Vernachlässigung der Vorsicht für die Selbsterhaltung, wie grade dieser. Die gewaltsamen Eingriffe jedock welche man, wie zuerst Spallanzani<sup>2</sup> zeigte, an den Männchen der ungeschwänzten Amphibien vornehmen kann, ohne dass sie das Weibchen loslassen, scheinen nach Goltz<sup>3</sup> auf der Entwicklung krampfhafter Reflexe zu beruhen, die von der Haut der Brust und den Armen ausgehen, und die Thiere zuringen, das Weibchen. welche ihnen dargeboten wird, krampfhaft festzuhalten.

## 3. Vorgang der Samenentleerung.

Der gesammte Process der Ejaculation scheint folgendermansez zu verlaufen. Eine gewisse Füllung des Hodens giebt Veranlassenz oder macht geneigt zu erotischen Vorstellungen. Dieselben führe im gegebenen Fall zur Erection und Contraction des Scrotums. Bei Reibung der durch die Erection noch empfindlicher gewordenen Hand der Eichel beginnt ein Spiel der Musculi ischio- und bulbo-cavernet welche sich, wenigstens bei Thieren , zusammenziehen und so der Blut von hinten nach der Eichel zu pressen, während sie gleichzeits den Abfluss aus den Venen behindern. Die Füllung des Gefässenzten greift auf Prostata und Blasenhals über, so dass die Blase dahe mechanisch geschlossen wird und kein Urin ausgepresst werden kant der Fortdauer der Nervenerregung breitet sich der Reflex auf der drüssigen Organe aus, es entleert sich Sperma aus dem Ductus einer der der Bereitstelle verlauf der der Bereitstelle verlauf der der Bereitstelle verlauf der der Bereitstelle verlauf der Be

<sup>1</sup> Bezüglich des Menschen vgl. PFLCGER, Arch. f. d. ges. Physiol. XV. 5. 2. PFLCGER nimmt an, dass in solchen, Fällen ein Theil des Nebenhodens erhälte, was ich doch nicht recht glauben kann.

<sup>2</sup> SPALLANZANI I. C. p. 91 u. 319.
3 GOLTZ, Centralbl. f. d. med. Wiss. 1865. S. 289, 1866. S. 273; Beitrage 1 Lett. v. d. Functionen d. Nervencentr. d. Frosches. Berlin 1869.

<sup>3</sup> Kobelt, Die männl. u. weibl. Wollust-Organe. Freiburg 1844. S. 30.

torius, ferner das Sekret der Prostata und der Inhalt der Samenblasen. Ob alles zugleich, ob eins dem anderen voraus, wissen wir für den Menschen zwar nicht, doch scheint hier eine ziemlich vollständige Mischung stattzufinden. Nachdem diese Entleerungen innerhalb der Pars prostatica und membranacea urethrae ein gewisses Volumen erlangt haben, wird die Masse hervorgetrieben, indem sich wohl zuerst die Muskeln der Prostata und der Pars membranacea contrahiren, dann aber der Ischio- und Bulbo-cavernosus mit kräftigeren Contractionsstüssen eintreten. Vermuthlich wird dabei der Same durch die Blutwelle, welche, von jenen Muskeln bewirkt, an der Seite der Harnröhre bis zur Glans hinfliesst, vorwärts bewegt, um schliesslich mit geringer Kraft auszutreten.

Merkwürdig sind die Folgen einer ausgiebigen Entleerung des Hodens. Es tritt nicht nur eine Erschlaffung der äusseren Genitalien ein, sondern zugleich eine Abneigung gegen jede Fortsetzung der Reizungen, sowie gegen erotische Vorstellungen. Erst wenn sich der Hoden wieder etwas gefüllt hat, verliert sich der Zustand, den wir wohl weniger als eine Ermüdung der Centralorgane, wie als eine schmerzhafte Erregung der Hodennerven t (die nach den ärztlichen Erfahrungen über Varicocele sehr schmerzen können) in Folge der Aenderung des Blutstroms aufzufassen haben. Uebrigens treten solche Erscheinungen in geringerem Maasse auch bei Frauen auf.

# IV. Function der weiblichen Leitungswege.

Der weibliche Geschlechtskanal zerfällt in Vorhof, Scheide, Uterus und Tuben. Von diesen kommen Vorhof und Scheide für die Uebertragung des Samens auf das Ei nur indirect in Betracht.

In den Vorhof münden kleinere Balgdrüsen und die grössere Bar-THOLIN'sche Drüse, welche Schleim liefert und stets eine gewisse Menge desselben enthalten soll. Es scheint, dass diese Druse, die unter der Druckwirkung des Constrictor cunni steht, beim Coitus ihr Sekret ergiesst, welches übrigens nach Lage der Mündung, innen hinten an den grossen Schamlippen, nur die äusseren Theile zu überziehen vermag.

Im Vorhof liegt die nervenreiche Clitoris, deren cavernöses Gewebe im Zusammenhang mit dem Bulbus vestibuli steht. Dieser Venenplexus liegt rings an den Seiten des Vorhofs an den Grenzen zwischen grossen und kleinen Schamlippen und seitlich bedeckt vom

<sup>1</sup> LETZERICH, Arch. f. pathol. XLII. S. 510, hat Nervenenden im Hoden beschrieben, doch muss auf die Abhandlung verwiesen werden.

Constrictor. Kobelt (l. c.), der diese Verhältnisse genau beschreibt, ist der Ansicht, dass das Blut beim Coitus aus diesem Bulbus in die Glans gedrängt werde und so die Erection und Empfindlichkeit derselben erhöhe. Die Muskeln Constrictor cunni (Bulbo-cavernosus des Mannes) und Ischio-cavernosus drücken die rechtwinklig nach abwärts geknickte Clitoris auf den Penis hinunter.

Die Scheide ist ein durch querstehende Falten, Columnae rugarum, etwas rauher Schlauch, dessen Wand vorne 6½ und hinten 8 Cm. lang ist. Sie ist mit Pflasterepithel ausgekleidet, enthält wenig Schleimdrüsen, ihre Oberfläche reagirt sauer. Ihr Eingang ist etwas verengt und von dem Luschka'schen Sphincter vaginae umschlossen, sie hat in einer Tunica media viele organische Muskeln, welche circular verlaufen.

In den oberen Theil, Fornix, der Scheide ragt der Uterus we hinein, dass der Muttermund mit etwas sehräg nach hinten stehender Oberfläche sich gegen die hintere Wand der Scheide anlehnt. Die Länge seiner Höhle beträgt 52 Mm., davon kommen auf den mit Plicae palmatae versehenen Hals 23 Mm. In letzterem befinden sich weite Schleimbälge (bei Verstopfung die Ovula Nabothi bildende welche eine alkalische gallertige, während der Schwangerschaft einen consistenten Pfropf bildende Masse abzusondern vermögen. Das Flimmerepithel zieht zuweilen bis zum Orificium herab, in der Regel is jedoch der Cervix zum Theil mit Pflasterepithel versehen. Die Wardungen der Uterushöhle liegen so dicht aneinander, dass nicht viel mehr als ein capillarer Raum übrig bleibt. Die Wanddicke der jungfräulichen Uterus beträgt vorne 5—10, hinten 12—16 Mm.

Die Empfindlichkeit sowohl von Uterus wie von Scheide seine sehr dumpfe, was freilich nicht hindert, dass von dort schmerzen entstehen können.

Obgleich der Same unmittelbar am Os uteri entleert wird, is doch seine Aufnahme in das Cavum uteri nicht immer gesichen. Hier ist eigentlich der einzige Punkt in der Lehre von der Urbertragung des Samens, welcher Schwierigkeiten macht. Es unterlich keinem Zweifel, dass bei ganz apathischen Frauen, selbst bei ohn müchtigen und bewusstlosen, der Same in den Uterus gelangen und unschwer hinein gelangt. Diese Erfahrung, die eine active Betheiligung von Uterus und Scheide mit Wahrscheinlichkeit ausschliest möge festgehalten werden.

Andererseits ist sicher beobachtet 1, dass der Same bei ein mi

<sup>1</sup> D. HAUSMANN, Ueber d. Verhalten d. Samenfäden in d. Geschlechtsorguet d. Weibes. Berlin 1879.

rselben Frau zuweilen unter gleichen Umständen im Cervix uteri funden wird, zuweilen nicht, und dass bei einigen Frauen die Samenrperchen im Cervix vermisst werden unter Umständen, wo sie bei deren Frauen dort regelmässig gefunden werden können. Während Spermatozoen im Cervix uteri, wie bereits erwähnt, recht lange it beweglich bleiben, werden sie in der Scheide verhältnissmässig ch bewegungslos. Dies rührt von der sauren Beschaffenheit des heidenschleims her, kleine Mengen von Samen werden dadurch in rzer Zeit bewegungsunfähig gemacht werden müssen, um so mehr, vollkommener sie an der Wand der Scheide vertheilt sind. Hiert hängt vielleicht die alte und bekannte, schon von HIPPOKRATES d Galen erwähnte Erfahrung zusammen, dass die Befruchtung nur olge, wenn der Same nach dem Coitus nicht sogleich abfliesse, rigens durfte eine partielle Retention des Samens dabei auch wohl nugen. Die Retention kann von einer Thätigkeit der Vagina oder s Uterus herrühren. Die Erfahrungen über Vaginismus und über ristaltik der Scheide bei der Geburt zeigen gentigend, dass die heide sich fest zusammenziehen kann, findet dies nach dem Coitus itt, so wird die Samenmasse gentigend lange Zeit vielleicht auch ter Druck, welcher ja jedenfalls während der Ejaculation des Saens vorhanden ist, am Muttermund stehen bleiben, um eindringen können. Dies Verhalten kann natürlich durch passende Lagerung r Frau befördert und verlängert werden. Es ist zu erwähnen, 88 BLUNDELL<sup>1</sup> bei brünstigen Kaninchen lebhafte Contractionen und ressungen der Scheide beobachtet hat, ganz geeignet, den Samen den Uterus hineinzutreiben.

Auch vom Uterus aus kann eine gewisse Thätigkeit entwickelt erden. Bei starker Erregung steigt derselbe, wie es scheint mit alle der Bauchpresse, tiefer ins Becken hinab und es wäre wohl belich, dass sich durch Annäherung des Uterus an den Eingang zur Scheide die Fälle der Conception bei unzerstörtem Hymen erären lassen. Ausserdem tritt eine Thätigkeit der Musculatur des erus selbst ein, die zu einer Eröffnung des Muttermundes, einer Indung des bis dahin flachen Ausganges, vielleicht sogar zu einem istreiben des ziemlich dicken Cervicalschleims und nachher zu einer Insaugung geringer Spermamengen führen kann. Ausser den Anben älterer Autoren 2 kommt hier eine Beobachtung von J. Beck 3 einer Frau mit Uterusvorfall in Betracht. Bei dieser Frau öffnete

<sup>1</sup> Farre in Todd's Cyclopaedia. V. S. 671 Anmerk.

<sup>2</sup> LITZMANN, Artikel Schwangerschaft l. c. S. 53.

<sup>3</sup> von Beiger I. c. S. 126 citirt.

sich in der Erregung das Os uteri, schnappte 5 bis 6 mal auf und zu, schliesslich zog sich das Ostium ein. Der ganze Vorgang dauerte etwa 12 Secunden.

Die Unfruchtbarkeit so vieler Ehen ist etwas auffallend. Ich kenne die bezugliche Statistik der Stände nicht genau genug meine Meinung zu äussern, gewiss ist jedoch, dass beim Menschen Abortus relativ häufig ist und der Conceptionsfähigkeit schadet. Erweiterung des Muttermundes scheint zuweilen die Sterilität der Fraz zu heben, künstliche Injection von Sperma in den Uterus ist von Suse empfohlen, aber wird kaum ausgeführt. Uebrigens sind auch die Männer in Folge von Miterkrankung des Hodens bei Gonorrhoe häfiger steril, als man bisher annahm. Auch Stuten neigen zur Sterilität.

v. BASCH und HOFMANN<sup>2</sup> haben an nicht brünstigen Hündines vivisectorische Versuche angestellt. Sie haben dabei ein Herabsteiges der Vaginalportion in die Scheide, ein Oeffnen des Os uteri, Heranpressen von Schleim und eine Retraction des Os beobachtet. Ausserdem sahen sie eine Art Erection des Gewebes durch starke Bisfüllung. Diese Bewegungen erhielten sie durch locale Reizung, auf reflectorischem Wege bei Athemnoth oder Reizung des N. ischiedie und endlich partiell bei directer Reizung. Die Nv. erigentes, wekk ebenso wie bei dem Hunde liegen, bewirken Einziehung des Mutter mundes wahrscheinlich in Folge einer Zusammenziehung der Lieb fasern des Uterus, ausserdem trat Erweiterung der Gefässe ein. Ik Nervi hypogastrici bewirkten Oeffnung des Muttermundes durch Cor traction der Circulärfasern des Cervix. Die gefässverengenden Fact verlaufen durch den Splanchnicus. Die Beobachtungen wurden ter durch ein Speculum, theils bei seitlich aufgeschnittener Scheide macht.

Im Allgemeinen sind die Plicae palmatae im Cervix uten wohl beim Menschen wie bei den Thieren dem Eindringen grossen. Massen von Samen nicht günstig. Wie der Same in den Cervix won da in die Höhle des Uterus gelangt, konnte nicht direct beobackt werden. Man wird für die meisten Fälle annehmen dürfen, das är Samenkörperchen sich zum Theil durch eigene Kraft vorwärd bewegen und auf diese Weise von den Millionen derselben am Osman welche sich so weit es die Wände gestatten, zerstreuen, Tansende im Weg in die Tuben nehmen und wenigstens bis in das Labyrisch in Ampullenfalten gelangen.

<sup>1</sup> Vgl. MAYRHOFER in v. Pitha's u. Billroth's Handb. d. Chirurgie. IV Stalis

<sup>2</sup> S. v. Basch u. Ed. Hofmann in Stricker's med. Jahrb. Wien 1577. S. 463

<sup>3</sup> LOTT, Cerv. uteri l. c., hat den Gegenstand eingehend behandek-

Directe Beobachtungen an Kaninchen und Meerschweinchen weisen jedoch darauf hin, dass bei diesen Thieren auch mechanische Kräfte den Samen vorwärts treiben. Bei Kaninchen gelangt nach Coste 1 und Hensen 2 der Same nicht sogleich in den Uterus, später jedoch findet er sich dort in grosser Menge, aber zum Theil noch mit verklebten Köpfen, was auf eine mechanische Hineinbeförderung deutet. Beim Meerschweinchen findet man Samen, der hier als feste weiche Masse ejaculirt wird, gleich nach der Begattung im Cervix nteri. Von diesem Samen lösen sich makroskopische Bröckel los, die in kürzester Frist schon in der Nähe der Tubenmundungen im Uterus zu finden sind. Diese Stücke können wohl nur durch Contraction des Uterus so rasch befördert worden sein. Lott beobachtete, dass beim Hunde der Same durch die Ejaculation nicht tief in den Cervix eindringt, dass aber die Samenkörperchen durch eigene Kraft in ein Stück des samenfreien und ausgeschnittenen Uterushorns der brünstigen Hündin einzuwandern und darin vorzudringen vermögen. Bezüglich des menschlichen Uterus liegen die Verhältnisse so sehr verschieden, dass über sein Verhalten aus den obigen Beobachtungen kein Schluss gemacht werden kann.

Die Zoospermien treten rasch in die Tuben ein, aber sie gebrauchen doch einige Zeit, um dieselben zu durchwandern. Beim Kaninchen traf Hensen sie 2<sup>3</sup>/4 Stunden nach dem Belegen auf den Eierstöcken. Auf diesen halten sie sich jedoch nicht lange, man findet sie keineswegs regelmässig dort.

Nach allen Erfahrungen an Thieren treffen Ei und Sperma in der Regel im Anfangstheil der Tuben zusammen, es liegt kein Grund vor, für den Menschen ein anderes Verhalten zu erwarten.<sup>3</sup>

# FÜNFTES CAPITEL. Die Befruchtung.

Die Vereinigung von Samen und Ei führt zur Befruchtung. Die physiologische Bedeutung dieses Vorgangs wird auf Grund unserer Erfahrungen im Thier- und Pflanzenreich im Verlaufe der folgenden

<sup>1</sup> COSTE l. c. II. S. 59.

<sup>2</sup> Hessen I. c. S. 231.
3 Der Befund eines unbefruchteten Eies im menschlichen Uterus von Bennam (Edinburgh med. Journ. II. p. 127. 1873), der an diesem "Ei" Zotten beschreibt und es in der Decidus eingebettet findet, kann doch nur als eine von Uterindrüsen ungebene Cyste gedeutet werden.

Capitel zu entwickeln sein, hier möge hervorgehoben werden, dass zahlreiche Forschungen der letzten fünfzig Jahre den Satz unvergänglich festgestellt haben: es liegt eine materielle Vereinigung der Geschlechtsstoffe dem Vorgang der Befruchtung zu Grunde. Kaum gross genug kann man sich die geistige Freiheit und den Arbeitsaufwand vorstellen, welcher nöthig war, um die Gedanken des Forschers von der Moles der, durch allgemeine Zustimmung der gelehrten Welt geheiligten Irrthümer zurückzulenken auf gerade einfache Bahnen. Die Reform begann bei den Botanikern durch die Beobachtung nstürlicher Bastardformen und die Versuche künstlicher Bastardbildung. bei den Zoologen durch die Ausführung künstlicher Befruchtung.

# I. Versuche über künstliche Befruchtung.

Den wichtigen Fortschritt in der Würdigung der Zeugung als mechanischen, der Forschung zugängigen Act, die kunstliche Befruchtung, verdanken wir JACOBI 2, der Eier vom Lachs und der Forelle künstlich befruchtete; jedoch erst der Abt Spallanzun entwickelte aus diesem Versuch die wissenschaftliche Waffe. E wies die Nothwendigkeit der materiellen Einwirkung des Männchen auf die Eier dadurch nach, dass er zeigte, wie Froschmänneber. denen wachstaftene Höschen angezogen waren, die Eier nicht n befruchten vermochten. Dann glückte ihm die künstliche Befruchtung bei Frosch- und Kröteneiern, ferner bei Seidenspinnern (?) und endlich befruchtete er eine Hündin durch in die Vulva injicirten Sames Darauf wies er nach, dass andere Flüssigkeiten des Körpers wie z. B. Galle und Blut, die Eier nicht zu befruchten vermöchten, ebene zeigte er durch eingehende Versuche, dass der Dunst des Sames eine befruchtende Wirkung nicht habe und somit die DE GRAAFicht Lehre von der Aura seminalis fallen müsse. Er fand dann abet. dass fruchtbares Sperma zweier Kröten frei von Samenkörperber war, und diese unrichtige Beobachtung hinderte den weiteren Forschritt. Selbst die spätere Erfahrung, dass der wirksame Samebestandtheil sich abfiltriren lasse, konnte ihn nicht wieder auf de richtige Bahn zurückführen. Erst 50 Jahre später erkannten Prever und Dumas, dass nur diejenigen Hoden, welche Zoospermien ent-

<sup>1</sup> FAIRCHILD 1719, LINNÉ 1759 und vor Allem Köhrbuter 1761. Vgl.W. O Fosse Die Pflanzen-Mischlinge. Berlin 1851. S. 430.

<sup>2</sup> Jacobi in Gleditsch's Abhandl. d. Berl. Acad. XX. S. 47, 1764.

<sup>3</sup> SPALLANZANI I. C. 4 Prévost u Duwas, Ann d scienc :

<sup>4</sup> Prévost u. Dumas, Ann. d. scienc. nat. 1624, eine Reihe von Arbeites. 226 denen diejenige II. p. 129 hervorzuheben ist.

halten, befruchtungsfähiges Sekret zu liefern vermögen. Sie stellten dann endlich fest, dass das Filtrat dieses Sekrets aufhört, befruchtungsfähig zu sein, sobald es keine Körperchen mehr enthält. Sie gingen weiter, indem sie auf getheilter Glasplatte Samenkörperchen abzählten, es fanden sich deren 360 Stück, welche in 8 Portionen Wasser so vertheilt wurden, dass zwischen ein und vier Körperchen auf den Ccm. Wasser kamen. Von so vertheilten 45 Körperchen wurden 17 von 80 hineingeworfenen Eiern befruchtet, von den 360 Körperchen im Ganzen 61 Stück Froscheier. Auch Leuckart hat solche Versuche angestellt und scheint mit vier Zoospermien zur Befruchtung eines Eies ausgekommen zu sein. Es muss nach diesen Versuchen jedem dritten oder vierten Samenkörperchen nicht nur gelingen, das Ei aufzufinden, sondern auch sich bis in den Dotter einzubohren. Dabei ist es sehr auffallend, dass die Eihaut der betreffenden Eier hart genug ist, um nicht ganz leicht eine Nadel eindringen zu lassen. Eine solche ist freilich stumpfer als der Kopf eines Samenfadens, aber dafür übt die Nadel auch einen sehr viele Male stärkeren Druck aus.

# II. Die Mikropyle.

Zu der Zeit, als man anfing den Process des Eindringens der Zoospermien in das Ei histologisch zu studiren, stiess man bald auf Oeffnungen, welche durch die Eihäute auf den Dotter führten und die man dann sogleich als Pforte für die andringenden Samenkörperchen betrachtete. Die Oeffnung wurde von Keber 2 und zwar zuerst an den Eiern von Najaden (Fig. 4 D, S. 33) gesehen und Mikropyle genannt. Er glaubte sogar einen Körper in dieser Mikropyle als das Samenkörperchen zu erkennen, eine Bildung, die als Keber'sches Körperchen seither von vielen Beobachtern dort gesehen ist, aber noch der Deutung harrt.3 Auch in der Zona des Kanincheneies glaubte Keber und nach ihm eine Reihe anderer Beobachter einen Spalt zu sehen, aber während der Befruchtung sieht man davon keine Spur, es werden wohl Einrisse oder Resorptionsprocesse den betreffenden Befunden zu Grunde liegen. Man hat dann die Mikropyle und hin und wieder das Samenkörperchen darin in grösserer Verbreitung gefunden, so bei den Holothurien 1, Fig. 4 C, S. 33, bei

<sup>1</sup> Leuckart, Göttinger Nachrichten. 1849. Nr. 10. 2 Кевев l. c. u. Mikroskop. Unters. üb. d. Porosität d. Körper. (Anhang.) Königsberg 1854.

<sup>3</sup> Hessling, Ztschr. f. wiss. Zool. IV. S. 246, 1855. 4 J. MCLLER, Monatsber. d. Berliner Acad. 1851.

Echinus esculentus<sup>1</sup>, unter den Krebsen bei den Amphipoden<sup>2</sup>. bei den Insekten3, unter den Fischen bei der Forelle4, dem Hecht4. Stint 6, Dorsch 7, Neunauge, Fig. 26, S. 120.

Für die hartschaligen Eier der Insekten ist nach Leuckart. Untersuchungen eine Mikropyle als unentbehrliche und wirkliche Eingangspforte der Zoospermien anzusehen; für den Fall einer Befruchtung mit Hülfe der Samenblase können aber auch die Samenkörperchen grade auf diese Stelle des Eies hingeleitet werden. Ftr andere Fälle ist die Deutung der Mikropyle unsicher geworden. Ewurde schon S. 33 gezeigt, dass sie zuweilen von der Entwicklungweise des Eies herrithrt und sich als eine Art Nabel- oder Narbeabildung ausweist, die eine weitere Erklärung nicht erfordert.

Die Mikropyle von Gammarus pulex steht, wie DE LA VALETTE findet, durch einen kugeligen Sack mit dem Herzen des Embryo in Verbindung, und bei den pupiparen Insekten soll sie die Nahrungaufnahme vermitteln, das sind also Functionen, die ihre Existen schon allein gentigend erklären könnten. In anderen Fällen wird angegeben, dass die vorhundene Mikropyle von den eindringenden Samenfäden nicht benutzt werde. Selbst für die Fische ist der Werd der Mikropyle fraglich geworden, seitdem Kupffer und Beneu für das Ei von Neunaugen nachgewiesen haben, dass die Samenker perchen auch an anderen Orten die Eihaut durchbohren.

Es lässt sich überhaupt nicht verkennen, dass die Annahme eine Samenpforte von solcher Kleinheit, dass nur ein Körperchen zur Irt passiren kann, namentlich für grosse Eier Schwierigkeiten birgt. Har delt es sich nämlich um eine blinde Vorwärtsbewegung der Samenkieper, so würde erst dann die Befruchtung sicher erfolgen können, went davon so viele vorhanden wären, dass die ganze Oberfläche des Eindicht damit besetzt wurde. Diese Forderung stimmt durchaus nicht mit den oben besprochenen numerischen Resultaten der kunstliches

<sup>1</sup> Meissner, Verhandl. d. naturf. Ges. in Basel. I. H. 3. S. 374, 1856; vergl. 430 von demselben Autor, Ztschr. f. wiss. Zool. V. S. 207. 1854, VI. S. 249. 1655; Zurk: rat. Med. N. F. IV. S. 404, 1853.

<sup>2</sup> A. DE LA VALETTE, Studien über d. Entwickl. d. Amphipoden. Halle 1 w 3 LEUCKART, Monatsber. d. Berliner Acad. 1854. S. 494; Arch. f. Anat u Physic 1855. S. 91; Abhandl. d. naturf. Ges. in Halle. IV. S. 145.

<sup>4</sup> Bruch, Ztschr. f. wiss. Zool. VII. S. 172. 5 Reichert, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1856. S. 83.

<sup>6</sup> Buchholz, Ebenda. 1863. S. 71

<sup>7</sup> Sans, Forhandlingar af Vid. Selskabet. Christiania 1865.

Schneider, Zool. Anz. 24. Mai 1980 für den Seestern in Uebereinstras --

<sup>9</sup> KUPFFER U. BENEKE, Der Vorgang d. Befruchtung am Ei d. Neunaugen 1029 tulationsschrift. Königsberg 1575.

Befruchtung von Froscheiern überein. Bei diesen ist freilich noch keine Mikropyle nachgewiesen, aber ihre Eier werden physiologisch mindestens eben so dicht mit Samen überzogen, wie die mit einer Mikropyle versehenen Fischeier. Will man dennoch an der bisherigen Deutung festhalten, so könnte man, wie dies Kupffer und Be-NEKE in der That thun, besondere Anziehungskräfte für den Samen annehmen. So lange jedoch ein Anhalt für eine entsprechende Wirksamkeit der bisher bekannten physikalischen Kräfte nicht gewonnen ist, wird es richtig sein, den Gegenstand für noch nicht geeignet zur Aufstellung einer Hypothese anzusehen.

# III. Histologische Befruchtungsvorgänge am Ei der Thiere.

Obgleich unsere Erfahrungen aus den verschiedenen Gruppen des Thierreichs zusammengetragen werden mitsen, ist doch der historische Entwicklungsgang im Allgemeinen so gewesen, dass man zuerst an den höheren Thieren die verschiedenen Stadien der Befruchtung verfolgt hat und dann bei den Wirbellosen auf die Endstadien aufmerksam wurde. Wir können daher hier den gleichen Gang innehalten.

# 1. Eintritt der Samenkörperchen in das Ei.

#### A) Eintritt beim Kaninchen.

M. Barry | war der erste, welcher das Vorkommen von Samenkörperchen innerhalb der Eihülle festgestellt hat; er sah sie innerhalb der gefurchten Eier aus der Tuba des Kaninchens. Früher hatte man die Zoospermien nur auf oder höchstens in der Zona gesehen. Diese Beobachtungen wurden von Meissner 2 und Bischoff 3 10 Jahre später wiederholt und bestätigt, aber dabei waren die Samenkörperchen bewegungslos, die Eier in relativ späten Stadien. In der That finden sich viele Zoospermien im Ei des Kaninchens, HENSEN l. c. hat deren 22 im optischen Querschnitt innerhalb der Zona gezählt, es werden also wohl 40-50 Stück eingedrungen gewesen sein. Ueber den Vorgang des Eindringens liegen Studien von Weil. (l. c.) und von Hensen (l. c.) vor.

Während man gewöhnlich die Samenkörper concentrisch in der

M. Barry, Philos. Transact. Roy. Soc. London 1843. p. 33.
 Meissner, Ztschr. f. rat. Med. N. F. IV. 404. 1853; Zeitschr. f. wiss. Zool. VI.

<sup>3</sup> Bischoff, Bestätigung des von Dr. Newport bei den Batrachiern und Dr. BARRY bei den Kaninchen behaupteten Eindringens d. Spermatozoiden. Giessen 1854.

Zona angeordnet resp. am Dotter anklebend findet, zeigen sich beim Kaninchen etwa in der 13. Stunde nach dem Coitus die Zoospermien in der Durchbohrung der Zona begriffen und stehen dann, wie Fig. 25

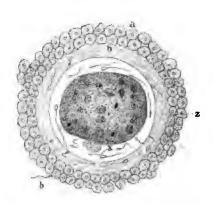

Fig. 25. Ei vom Kaninchen in der Befruchtung nach Henne. A Zellen des Discus proligerus, gequollen und übereinander geschoben, die Contouren sind etwas zu hart ausgefallen. z Zona pellucida. Ein Samenkörper, zwischen die Zellen eindringend Man sieht einige Samenkörper in der Zona pellucida und zwar die meisten schräg gestellt, diese dringen nicht durch, sondern kommen in der Zona zur Ruhe, nur die senkrecht stehenden dringen durch. Der Dotter ist contrahirt, hat die Richtungsbläschen ausgestossen und wird von Zoospermien in den Dotter eingedrungenes, bereits stark verändertes Samenkörperchen, im Dotter mehrere Körperchen, die vielleicht umgewandelte Zoospermien sind.

zeigt, mehr oder weniger radiär auf das Centrum des Eies gerichtet. In der Zona bewegen sie sich in kriechender Weise vorwärts. Die Bewegung hört beim Erkalten des Eies allmählich auf, weshalb der Verlauf des Vorgangs noch nicht in allem Detail erkannt wurde, doch meint HENSEN, das Hineintreten eines Samenkörperchens, so wie es die Fig. 25 im linken oberen Quadranten zeigt, gesehen zu haben. Die Zellen des Discus proligerus sind in solchem Fall schleimig metamorphosirt, zuweilen ziemlich dicht aneinander gepackt, in anderen Fällen mehr auseinandergewichen und vom Ei entfernt. Schenk 1 hat versucht, die Eier künstlich zu befruchten und findet, dass dabei die Zellen des

Discus das Eindringen der Samenfäden hindern, so dass ganz frisch aus dem Follikel genommene Eier für den Versuch nicht brauchbar waren.

Der Eidotter ist zusammengezogen und die in den Raum zwischen ihm und der Zone eingedrungenen, oft zahlreichen Zoospermien bewegen sich in diesem Raum mit grösster Lebhaftigkeit. Sie stossen auch wohl gegen den Dotter an, jedoch nach etwa ½ Stunde erlischt ihre Bewegung und es ist in den beobachteten Fällen weder beim Kaninchen noch bei dem Meerschweinchen ein Eindringen in den Dotter unmittelbar gesehen worden. Ein Einfluss des ausserhalb des Dotters liegenden Samens auf die Befruchtung ist wohl nicht anzunehmen, da die Körperchen tagelang unverändert bleiben. Es wurden aber im Dotter selbst Samenkörperchen nachgewiesen, die in einigen Fällen noch wenig verändert waren, in anderen aber

<sup>1</sup> SCHENK, Mittheil. a. d. embryol. Instit. II. S. 107. 1876.

sich aufgebläht hatten und in der Mitte eine Art Kern enthielten. Fig. 25 bei .r.

VAN BENEDEN 1 beschreibt die Ausstossung des Kerns im Ei der Säugethiere ganz genau, er findet, dass sich bei Auflösung des Eikerns eine lentille cicatriculaire, wie sie Aug. MULLER an Neunaugen beschrieben hat, s. u. S. 120, bildet. Ausserdem findet er eine besondere Dotterhaut, welche um Dotter und Richtungsbläschen herumgeht. Endlich beschreibt er im befruchteten Ei zwei Kerne, die sich einander nähern und aneinander legen und giebt vom Ei einer Fledermaus eine Abbildung, die schärfer wie irgend eine sonst bekannte diesen später noch zu besprechenden Process darstellt.

#### B) Eintritt des Spermas beim Frosch.

NEWPORT<sup>2</sup> hat den Eintritt der Zoospermien in das Ei des Frosches beobachtet. Es bildet sich während der Befruchtung oben am Ei durch Zurtickziehung und Herabsinken des Dotters eine mit Flüssigkeit gefüllte Kammer und in dieser lässt sich, wenn man das Mikroskop horisontal stellt, der Eintritt der Zoospermien klar genug beobachten. 12 Minuten nach Uebergiessen des Eies mit Sperma steckt rings die Dotterhaut voll von Samenkörperchen, von denen Manche in langsamer Bewegung sich durch die gelatinöse Hülle hinfurchschlängeln. Es bildet sich allmählich unter Aufquellen der Hautschichten eine Kammer im Ei und 30 Minuten nach der Befruchtung werden darin einige bewegliche Samenkörperchen gesehen, nach 37 Minuten finden sie sich in der nun grösser gewordenen Kammer tahlreicher ein. Nach 11/2 Stunden kommen viele dieser Körperchen zur Ruhe, man sieht dann einige Schwänze aus dem undurchsichtigen Dotter hervorragen. 2 Stunden nach der Befruchtung begann der Doter zu wogen (was heaving), die Samenkörper in der Kammer lösten rich auf, aber einige, welche im dunkeln Dotter sassen, blieben noch während der ersten Furchungsperioden erhalten. Bambeke 3 hat an pefruchteten Batrachiereiern Löcher und Kanäle gefunden, welche von der Peripherie her eindringen, etwas gewunden und unregelmässig im Dotter verlaufen und an deren innerem Ende ein Körper sitzt, der wohl der Kopf eines Samenkörpers sein könnte.

<sup>1</sup> Ich glaube mich darauf beschränken zu müssen auf die betreffenden Arbeiten 1 Ich glaube mich darauf beschränken zu müssen auf die betreffenden Arbeiten in verweisen. Es sind Bull. de l'acad. d. Belg. XL. p. 686. 1875, XLI. p. 38. 1876 mid drei Arbeiten im Arch. d. biol. I, welche bereits citirt sind. VAN BENEDEN fiebt als Zeit der Befruchtung des Kaninchens, Archiv p. 556, 9 Stunden nach dem Coitus an. Die einzige Beobachtung darüber, die ich habe finden können, Bull. XI. p. 694, ist die Angabe, dass ungefähr 20 Stunden nach der Copulation ein famenkörperchen im Ei in Bewegung gefunden wurde.

2 Newport, Philos. Transact. Roy. Soc. OXLIV. p. 229. 1854.

3 Bambere, Bull. d. l'acad. d. Belg. XXX. p. 2. 1870, XLI. p. 27. 1876.



Fig. 26. Vorderer Pol eines Eies des Neunauges in der Befruchtung nach Calberna. Es zotten oder äussere Eihaut im Zerfall. Es Eihaut. Es Eikern. sp Samenkörperchen. cm I man sieht über dieser eine Uhrglas-förmige Masse, unter ihr einen Strang, der mit einem des Eidetters zusammenhängt; in einer Höhle des letzteren liegt der Eikern, seitlich gehen Eihaut Protoplasmafortsätze an den Dotter.

Das Ei der Neunaugen ist rings um den Dotter von einer d Lage körnchenfreien leichtflüssigen Protoplasmas umgeben, v an dem vorderen Pol in das Centrum hinein zu dem dort lies

wo sich später die Mikropyle befindet, die nach Kupffer oft erst meh dem Eindringen eines Zoospermas sichtbar wird, findet sich die Eihaat mit einer Schicht weicher Substanz überzogen. Die Zoospermien stellen sich auf dieser Kuppel senkrecht wie Eisenfeilspäne auf dem Pol eines Magneten. Nach CALBERLA dringt eins von ihnen darch die Mikropyle und alsbald beginnt eine Retraction des Dotters resp. ein Aufblähen der Eihülle und damit die Bildung jenes leeren Raums, welchen Fig. 26, S. 120, zeigt. Nach KUPFFER soll die Bildung dieses Raums auf einer Fernwirkung der radiär geordneten Zoospermien beruhen. Während der Dotter sich mehr und mehr retrahirt, spannen sich von ihm Fäden aus, wie es unsere Figur zeigt, die nach und nach zerreissen. Der mittlere Faden, welcher nach CALBERLA das befruchtende Samenkörperchen mit sich nimmt, doch den Schwanz desselben aussen zurück lässt, zieht sich zuletzt ein und so kommt der Kopf des Zoosperms in das Innere des Eies und vielleicht bis an den Kern. Nach Kupffer dringt das erste Zoosperm keineswegs immer so ein, dass es auf diesen dicken mittleren Faden trifft, sondern es kann mit gleicher Wirkung auch an anderen Stellen der Eikuppe durchdringen. In einzelnen Fällen dringen noch andere Samenkörperchen halb oder vollständig durch die Eihaut. Das erste Zoosperm dringt mindestens 0.13 Mm. in das ca. 1 Mm. lange Ei hinein, da sein Schwanz schliesslich ganz im Dotter verschwindet. Die Köpfe der in der Eihaut vorrückenden Samenkörper zeigen amöboide Bewegung, nur das zuerst eindringende "bevorzugte" Körperchen verfolgt in stetem ruhigen Gang seinen Weg ohne active Bewegung, es wird angezogen, dabei wird der Kopf, je näher er dem Dotter kommt, um so mehr gedehnt. Dieser räthselhafte Anziehungsvorgang verläuft in einer Minute, dann zieht sich der Dotter ganz von der Wand zurück. Am Anfang der dritten Minute hebt sich eine Masse klaren Protoplasmas von Neuem aus dem Dotter hervor, wächst kolbenförmig aus, bis es etwa in der sechsten Minute die Eihant berührt und die Fläche, wie man sagen könnte, ableckt. Dabei werden die Köpfe der etwa halb durchgedrungenen Samenkör-Perchen noch mitgenommen. Endlich zieht sich der Zapfen wieder zurück und die Furchung bereitet sich vor.

#### D) Eintritt des Samens bei Ascaris.

Nelson untersuchte zuerst einen im Dünndarm von Katze und Hund vorkommenden Spulwurm, Ascaris mystax, auf die Befruch-

<sup>1</sup> HENRY NELSON, Philos. Transact. 1852. p. 563.

tungsvorgänge und gab dadurch den Anstoss, diesen Verhältnissen näher nachzuforschen. Nelson beschrieb die bei der Befruchtung. die eine innere ist, eintretenden Vorgänge im Ganzen richtig und sah die Samenkörper am Ei sitzen. Der Gegenstand ist seitdem vielfach geprüft worden, namentlich von Meissner (l. c.), der sowohl an Ascaris wie an Strongylus und Lumbricus bestätigende Beobachtungen machte. Die Richtigkeit dieser Befunde wurde jedoch von



Fig. 27. Ei von Ascaris me-galocephala in der Befruch-tung nach Schneider. a Das Samenkörperchen, vgl. Fig. 20 IV, bei seinem Eintritt in das Ei.

CLAPARÈDE<sup>1</sup>, MUNK<sup>2</sup> und KEFERSTEIN in Abrede gestellt, theilweise mit Recht, denn die Verhältnisse liegen complicirter als man glaubte, Pilzwucherungen und fettige Degenerationen hatten Täuschungen veranlasst und dadurch schienen die früheren Beobachtungen in Frage gestellt zu sein. Endlich hat aber Schneider (l. c.) in ausgedehnter Untersuchung über die Nematoden das Eindringen des Samenkörperchens ausser Zweifel gestellt. Eins dieser Körperchen pflanzt sich, wie Fig. 27 zeigt, mit dem protoplasmatischen Ende voraus in das Ei

ein und wird dann allmählich in dasselbe aufgenommen. Nachdem dies geschehen ist, bildet das Ei, selbst wenn es frei im Wasser liegt, eine skulpturirte Eihaut.

#### Eintritt der Zoospermien bei den Seesternen.

An den Eiern der Radiaten ist neuerdings recht häufig der Vorgang der Befruchtung studirt worden.<sup>3</sup> Das Eindringen der Samenkörperchen wird ziemlich übereinstimmend beschrieben, wir werden der Darstellung von Fol 1 folgen.

Das Verfahren bei seinen Befruchtungsbeobachtungen war folgendes. An das Deckglas eines Compressoriums werden frische Eier mit wenig Flüssigkeit gebracht, auf den Objectträger ein Tropfen sehr verdunnten Spermas. Die Tropfen werden während der Beobachtung einander genähert, sobald sie sich berühren, sinken die Eier durch das Sperma hindurch auf den Objectträger hinunter. Sogleich

<sup>1</sup> CLAPARÈDE, Ztschr. f. wiss. Zool. IX. S. 125. 1858. 2 Munk, Ebenda. S. 365.

<sup>3</sup> Die hauptsächlichsten Schriften sind O. Herrwig, Morphol. Jahrb. I. III u. IV.

<sup>(</sup>Beitr. zur Kenntniss d. Bildung, Befrucht. u. Theilung d. thier. Eies.) Ferner
4 H. Fol, Recherches s. I. Fécondation. Genève 1979. — Selenka, Zool. Stadien. I. Leipzig 1978. — VAN BENEDEN L. C. Gegner sind Perez, Compt. rend. LXXXI.
p. 353; Journal. d. l'anat. 1979. p. 327 (bei Schnecken sollen sich die Zoospermien für der Eisteinschaften Schleine LXXXIII. dem Eindringen auflösen) und GIRARD, Compt. rend. LXXXV. p. 403.

heften sich die Samenkörper, deren Zahl wegen der Verdunung eine beschränkte ist, an das Ei. Sie arbeiten sich an nicht voraus bestimmten Orten durch die Eihaut an den Dotter heran, dann bildet sich zwischen ihnen und dem Eidotter ein Verbindungsfaden aus, Attractionsconus genannt, Fig. 28 A. Der Kopf des Samenfadens zeigt eine amöboide Bewegung, schmilzt auch wohl etwas ab und das Ganze zieht sich, abgesehen von einem Rest des Schwanzfadens, in das Ei hinein, wobei im Dotter meist eine kleine Grube auftritt. Gleich darauf entsteht an dieser Stelle wieder eine ziemlich massige



Fig. 28. Eindringen der Zoospermien ins Ei von Asterias glacialis nach Fon. Derselbe Eitheil in drei sich folgenden Stadien. 2 Eihaut, d Eidotter, 29 Samenkörperchen. Bei A ein Zoosperm durch einen Fortsatz mit dem Dotter verbunden, bei B dasselbe, fast ganz in einer Grube des Dotters verschwindend, ein zweites Samenkörperchen nähert sich der Grube C. Die Befruchtung aussert sich dauerch, dass an der Eihaut innen eine festera Hülle entstanden ist, an dem Befruchtungsort bildet Ler Dotter einen Hügel, die Schwänze stehen in Form unregelmässig umflossener Figuren zum Theil noch in der Hülle.

Schneider) Erhebung, vielleicht ein Austritt von Flüssigkeit (Exsudationskegel), der später wieder verstreicht. Gleichzeitig bildet sich um den gesammten Dotter eine Hülle, welche ein ferneres Eintreten von Samenkörperchen unmöglich macht.

In wesentlichen Punkten stimmt, wie man sieht, die Beschreibung von der Befruchtung im Ei der Neunaugen mit der vorstehenden uberein. Da Reizbarkeit und Contractilität dem Dotter zuerkannt werden muss, bleibt es betreffend die Fernwirkung der Zoospermien und den dadurch entstehenden Attractionskegel, denkbar, dass die Frschütterungen, welche von dem bohrenden Zoosperma ausgehen, Benügend reizend wirken, um das Protoplasma als Kegel in die Höhe zu treiben, denn im Anfang entsteht überall du ein Kegel, wo ein Samenkörperchen tief in die Hülle eingedrungen ist.

#### 2. Zahl der befruchtenden Samenkörperchen.

Dass häufig oder in der Regel viele Samenkörper nicht nur in die Eihaut sondern bis zum Dotter dringen, ist nach dem Mitgetheilten sicher. Die Anzahl dieser Körper ist zuweilen erheblich. Kurp-FER 1 zählte in dem optischen Durchschnitt eines Heringseies allen 231 Stück Zoospermien, welche dem Dotter anlagen oder ihn mspülten. Es entsteht die Frage ob diese Körper bei der Befruchter und Entwicklung eine Rolle spielen? Bei Säugethieren liegen diese Samenkörperchen dem Anschein nach unverändert am Dotter bis zu fortgeschrittenen Perioden der Furchung, jedoch schliesslich verschwinden sie und es ist wohl wahrscheinlich, dass ihre Substanz von Ei assimilirt wird. Ob dies für die Entwicklung von Bedeutung sei. lässt sich nicht sagen. Da wir jedoch aus den Versuchen von Duras und den Beobachtungen über die Befruchtung der Echinodermen mit gentigender Sicherheit wissen, dass tiberhaupt ein oder zwei Zoospermien für die Befruchtung genügen können, werden wir die Rolle der anklebenden Körperchen für unbedeutend halten müssen.

Eine andere Frage ist die ob ein oder mehrere Samenkörper befruchten? Dass mehrere Samenkörperchen in den Dotter eindringen können, unterliegt allerdings keinem Zweifel, da zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Thierklassen (Säugethiere, Fische, Hirudinea, Echinodermen) dies beweisen. Es wurden eine Anzahl (z. B. bis za 8 Stück) im Dotter gesehen und zuweilen (SCHNEIDER) deren active Bewegungen beobachtet. Dennoch spricht Einiges dafür, dass normal nur ein Samenkörperchen befruchte. Bei den phanerogamen Pflanzen kann immer nur ein Pollenschlauch ein Eichen befruchten. Bei niederen Pflanzen und bei Thieren hat man in vielen Fällen die Beobachtung gemacht, dass sich das Ei sogleich nach dem Eindringen des Zoosperms mit einer Hülle umgiebt, welche es gegen später nachfolgende abschliesst und wahrscheinlich ist ein solches Verhalten gant allgemein. Dies wird dahin gedeutet werden können, dass überhaupt nicht riele Samenkörperchen eindringen sollen. Natürlich können bei reichlich vorhandenem Sperma mehrere der kräftigeren Körper durchaus gleichzeitig eindringen (soweit nicht etwa eine besondert Mikropyle für den Sameneintritt vorhanden ist), und dann hat der Abschluss durch eine Membran keine Wirkung.

Es haben Hertwig und Fol gesehen, dass solche, durch mehrere Samenkörper befruchtete Eier von Echinodermen sich zu Missbil-

<sup>1</sup> Kuppper, Jahresber. d. Commiss. z. Unters. d. d. Meere. Berlin 1878. Die Entwicklung d. Herings.

dungen entwickelten und damit wurde natürlich die Bedeutung aller derjenigen Beobachtungen erschüttert, welche zwar mehrfache Zoospermien im Dotter nachwiesen, aber die weitere Entwicklung nicht verfolgen konnten. Später haben aber sowohl Selenka 1 wie Schnei-DER die bestimmte Angabe gemacht, dass auch Eier mit mehreren Zoospermien im Dotter sich normal entwickeln können. Immer noch wird es möglich sein, dass nur eines der im Dotter befindlichen Samenkörperchen zum Befruchtungskörper werde, die anderen sich einfach auflösen, das wäre dann aber eine reine Hypothese. Zur Zeit mitsen wir die Möglichkeit einer Befruchtung durch mehrere Zoospermien annehmen.

#### 3. Hertwig's Befruchtungstheorie.

Ueber das definitive Schicksal des eingedrungenen Samenkörperchens hat sich in jüngster Zeit auf Anregung O. Herrwig's 2 eine Literatur von gewisser Ausdehnung entwickelt. Es war bereits durch die Untersuchungen über die Richtungsbläschen, Kerntheilungsfiguren und Kernbewegungen im Ei von Fol3, Flemming4, Auerbach4, STRASSBURGER und Bütschli die Aufmerksamkeit auf das Keimbläschen gerichtet worden. Namentlich hatte AUERBACH Verschmelzungen von zwei Kernen im Ei von Ascaris nigrovenosa beschrieben auch wusste man, wie bei dem Ei der Wirbelthiere erwähnt ist, dass bei der Befruchtung nur ein Theil des Keimbläschens noch im Ei bleibe.

HERTWIG verfolgte zwar nicht den Eintritt der Samenkörper ins Ei, aber er sah bei einem Seeigel, Toxopneustes lividus, gleich nach der Befruchtung ausser dem Eikern noch einen zweiten peripherisch liegenden kleinen Kern, welcher vom Kopf des Zoosperms gebildet zu sein schien. Er sah, dass die beiden Kerne unter Bildung strahlenförmiger Figuren sich einander näherten und schliesslich zu einem Kern sich vereinten, worauf die Furchung und die Theilung dieses neugebildeten Kerns begann. Ein ähnliches Verhalten wurde dann später an anderen Eiern von ihm gesehen. HERTWIG nahm demgemäss an und sprach es aus, dass sich der Rest des Keim-

SELENKA I. c. und Beobacht. üb. d. Befrucht. u. Thl. d. Eies v. Toxopneustes. Vorl. Mitth. Erlangen 1877.

<sup>2</sup> OSCAR HERTWIG I. C.

<sup>2</sup> OSCAR REBTWIG I. C.
3 FOL, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. VII. S. 471.
4 Flemming, Sitzungsber. d. Wiener Acad. LXXI. (36) Februar.
5 Auerbach, Organelog. Studien. Heft I u. namentlich Heft II. Breslau 1874.
6 Strassburger, Ueb. Zellbildung u. Zelltheilung. 1. Aufl. Jena 1875.
7 Bütschli, Nov. Act. Leop. Carol. XXXIV. No. 5.

bläschens mit dem Kopf des Samenkörperchens zu einem neuen Kern conjugiren und dass diese Neubildung eines "Furchungskerns" in dem sich entwickelnden Ei das Wesentliche der Befruchtung sei.

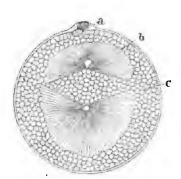

Fig. 29. Ei von Sagitta nach HERTWIG. Bei a die Richtungskörper, c Eidotter, b Spermakern, ebenso wie der darunter liegende Eikern von strahlenförmig angeordnetem Protoplasma umgeben.

Diese Auffassung der Befruchtung muss als eine glückliche bezeichnet werden. Sie vertieft unsere Kenntniss von dem Befruchtungsvorgang, indem sie zu den bisher nur in Betracht gezogenen chemischen und physikalischen Momenten noch hinzuftigt das für die Lebenserscheinungen (und die Vererbung) so bedeutsame morphologische Moment, dass nämlich die Materie in bestimmter Formung mitwirkt. Damit kommen alle neueren Erfahrungen über die wichtige Rolle, welche der Ken bei der Zelltheilung spielt, sogleich für die Befruchtungslehre zur Geltung und zugleich erklärt sich die Bildung von

Richtungsbläschen als Vorbereitungsstadium für die Kernconjugation in ungleich besserer Weise, als dies bisher möglich war.

Es sind dies die Aussichten, welche sich eröffnen; eine theoretische Ausarbeitung derselben hat bisher nicht stattgefunden, theils weil noch das Verhalten der Kernfäden resp. der färbbaren Kemsubstanz nicht erforscht ist, theils weil überhaupt die Thatsache, dass der Kopf des Samenkörperchens zum Kern werde, noch bestritten ist. Selenka (l. c.) glaubt zu beobachten, dass das Mittelstück des Samenfadens zum Spermakern werde, die übrigen Theile sich auflösen. Schneider (l. c.) bestreitet, dass sich aus dem Zoosperm überhaupt ein Kern bildet, doch giebt er nicht an, was daraus wird. Er sagt, der Eikern sende feine Strahlen weit in den Dotter hinaus und erfülle damit das ganze Ei so vollkommen, dass ein Samenkörperchen beim Eindringen in den Dotter stets auf Kensubstanz stossen mitse. Dadurch könne dann wohl an dieser Stelle der Anschein eines separirten Kernes entstehen. Bei der später erfolgenden Theilung des Dotters entständen zwei Kernsterne, die sich zunächst einander nähern und das Bild der Kernverschmelzung hervorrufen könnten, ohne dass eine wirkliche Verschmelzung stattfinde.

Es ist jedenfalls sicher, dass Niemand das Samenkörperchen

nach dem Eindringen klar hat verfolgen können, es entzieht sich in der Dottermasse dem Blick, jedoch die meisten Beobachtungen sprechen entschieden zu Gunsten einer Kernverschmelzung.

Jedenfalls geht neben der Kernmasse des Zoosperms auch protoplasmatische Substanz in das Ei ein, was zu vernachlässigen kein Grund vorliegt. Da das Samenkörperchen als geformtes Element in das Ei eintritt, erscheint es sehr glaublich, dass es auch als solches zur Wirkung komme und sich nicht vorher in seine chemischen Bestandtheile auflöse. Ich neige mich dieser Ansicht umsomehr zu als über Kernverschmelzung bei Conjugation eine directe Beobachtung von J. LUDERS aus älterer Zeit vorliegt, welche in Capitel VIII besprochen werden wird. Ein abschliessendes Urtheil wird wohl auf erneute Untersuchungen der Botaniker warten müssen.

In die Periode zwischen Eintritt des Zoosperms und Beginn der Furchung fällt der Process der geschlechtlichen Zeugung. Dann beginnt die Entwicklung, die zwar zur Zeugung im weiteren Sinne gehört, jedoch von dem Akt der geschlechtlichen Zeugung völlig zu trennen ist und als nothwendige, fast mechanische Folge der letzteren

erscheint, ja selbst ohne Befruchtung eintreten kann.

Wenn bei Besprechung der Geschlechtselemente und insbesondere des Eies wenig auf die Frage, ob das Geschlechtselement eine Zelle sei oder nicht, eingegangen wurde, so lag der Grund darin, dass dies für die Befruchtung im Allgemeinen von geringerer Wichtigkeit ist. Selbst nach Herrwig's Theorie wurde es sich nur darum handeln, ob in dem Ei Protoplasma und ein Kernrest vorhanden ist. Die Zelle als solche hat in den meisten Fällen die charakteristischen Eigenschaften der Lebens- und Vermehrungs-Fähigkeit eingebüsst, sobald es zur Befruchtung kommt, den Samenkörperchen fehlt die Vermehrungsfähigkeit fast ausnahmslos, dem Ei fehlt in der Regel Beides. Indem beide Theile zusammentreten, wird ein neues Indiriduum geschaffen. Dies ist der einzige Fall der Erschaffung eines Individuums, der wissenschaftlich nachgewiesen ist, alle anderen Fälle sind Zelltheilungen. Für diese Erschaffung eines Bionten werden, wie in früheren Capiteln gezeigt wurde, sehr ausgedehnte Vorbereitungen gemacht. Der Act muss wohl sehr wichtig sein, denn es macht den Eindruck, als wenn alles Lebende auf der Erde unmittelbar nur dazu da sei, um zur Vorbereitung zur Zeugung, zu dieser selbst und zur Brutpflege zu dienen. Um diesen wichtigen Vorgang so weit kennen zu lernen, wie es zur Zeit möglich ist, Wird eine Umschau über die geschlechtliche Zeugung im Pflanzenreich und bei den Protisten nothwendig sein.

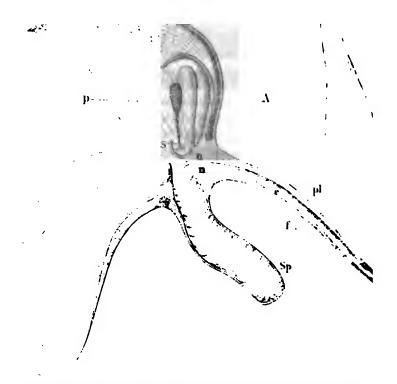

Fig. 30. Schematischer Durchschnitt der Blüthe von Orchis fusca, die derjenigen von um ähnlich ist, ca. 5mal vergrissert, angefortigt mit Hülfe von Prof. Exolum. a Narbe, Ap t den Kelchblättern umbüllt sitzen bei p die Antheren, an ihrer Spitze die Pollemanne tutzen bei N mit einer kleinen Piatta auf lockeren (lawebe das von einem Vanschan er

#### 1. Die phanerogamen Gewächse.

In dieser grossen Abtheilung gestaltet sich der Befruchtungsrang in den Einzelheiten sehr verschieden, jedoch es kann geen, ein recht einfaches Beispiel des Processes herauszuheben. folgen der Schilderung Strasburger's 1 über die Befruchtung Orchideen insbesondere von Orchis pallens.

Die Blüthe der Orchideen, Fig. 30, ist freilich verschieden von gewöhnlicheren Blüthen, aber man erkennt doch leicht die männen Organe an dem Pollen p und wenn die Narbe n hier auch t auf der Spitze eines Griffels sitzt, so führt doch ein ziemlich er Gang von ihr in den Fruchtknoten f, in dessen Hohlraum e die kleinen zahlreichen Geschlechtsknospen aufgereiht stehen. se sitzen auf Leisten pl, welche als Placenta bezeichnet werden. gröberes Verhalten erkennt man aus dem etwa 10 mal vergrösser-Querschnitt, Fig. 31.

Man sieht hier die drei Placenwelche in zellige Stielchen ausen. Auf diesen sitzen die Geechtsknospen bei l, zellige Theile, che in der Mitte eine grössere e umschliessen. Letztere wird den Botanikern gewöhnlich als nen auch wohl als Embryosack sichnet, sie entspricht jedoch mehr 1, was wir früher als weibliche ualzellen bezeichneten; das dem rischen Ei analoge Gebilde entkelt sich erst in dieser Zelle.

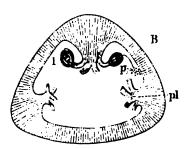

Schematischer Durchschnitt durch den Fruchtkuoten, man sieht bei pl eine Pla-centa, deren Geschlechtsknospen abgebrochen sind, bei I sitzt noch eine solche schon ziem-lich weit entwickelte, bei p Pollenschläuche.

Die feineren Entwicklungsverhältnisse schildert Strasburger in ender Weise. Als frühestes Stadium findet sich in der Mitte der igen Masse der Geschlechtsknospe eine grössere Zelle, Fig. 32 a, **30**.

Aus der Zelle Aa. entsteht nicht nur das Eichen, sondern auch dazu gehöriger ziemlich verwickelter Sexualapparat, dessen Entklung übrigens erst vor sich geht, nachdem die Bestäubung gethen ist. Die Zelle a theilt sich in zwei ungleiche Hälsten, die nere Hälfte liegt an der freien Spitze und theilt sich noch ein-, wodurch die beiden Zellen, Fig. 32 B, a' entstehen. In der leibenden grösseren Zelle a theilt sich der Kern. Die Zelle

<sup>1</sup> Ed. Strasburger, Ueb. d. Befruchtung u. Zelltheilung. Jena 1878. andbuch der Physiologie. Bd. VIa.

vergrössert sich, aber theilt sich nicht mit, sondern sonder un luneren Zellfittssigkeit aus. Die neu entstandenen zwei Keme

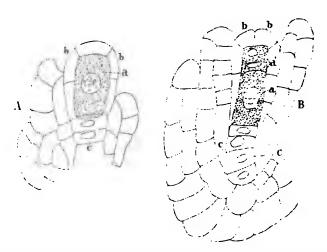

Fig. 32. Erste Entwicklungsstadien des Eichens von Orchis pallens nach Strassunger, ca. Menivergr. A Jüngstes Stadium der Geschlechtsknospe, a die Sexualselle (Embryosackt, b Hülhaller im selben, c Zellen des Stiels. B Etwas älteres Stadium, a Sexualselle, der Kern in der Theilung, a wie von der Zelle a abgeschnürte Zellen.

rticken dabei auseinander und theilen sich von Neuem, Fig 33 A. Die beiden an der Spitze liegenden Zellen a' werden allmählich kleiner und atrophiren zuletzt ganz, Fig. 33 B und C.



Fig. 33. Weitere Entwicklungsstadien des Eichens, die Bezeichnungen sind dieselben wie in Fig. 12.
d Zeilffüssigkeit, e drei Zellen, welche als Gegenfüsslerinnen bezeichnet werden und die sich in étöt dritte Figur rechts) aufgelöst haben, g das Ei, f zwei Zellen, welche als Gehülfinnen bezeichnet worden sind.

Ebenso geht die Zellenlage b allmählich verloren, während die äusseren Zellenlagen der Sexualknospe sich so entwickeln, wie es

t. Die je zwei in Au liegenden Kerne bilden noch i, sondern theilen sich vorher noch einmal. Bei dieser lung umbüllen sich je drei von den vier Kernen mit, nehmen also den Werth von Zellen an. Jeder vierte tze und Basis tritt frei in die Zellfüssigkeit d der Sexualig. 33 B. Die drei Zellen an der Basis werden als Genen bezeichnet, sie spielen, so viel bisher bekannt, bei tung keine Rolle und werden in den folgenden Stadien dieh. Die vorderen drei Zellen, der Eiapparat, unterh von einander durch Lage, Gestalt und Vertheilung des rei der Zellen f, sitzen an der Spitze der Sexualzelle an der Basis die Zellflüssigkeit, an der Spitze den Kern. als Gehülfinnen (Synergiden) bezeichnet. Die dritte g,

ns seitlich von der Spitze sitzt, den m freien Theil, die Zellflüssigkeit festsitzenden Theil hat, ist das Ei. ellen wachsen erheblich, Fig. 33 C, t ein höchst merkwürdiger Process iden freien Kerne nämlich nähern er und verschmelzen zu einem Kern. Is scheint später das Sameneiweisse, man möchte fast glauben, dass eine nebenher laufende Befruchtung gation handle behufs Kräftigung zur Sameneiweiss.

b der Gehülfinnen wird die Wanexualzelle sehr zart, die Spitzen nen werden frei von Körnchen und rten streifig. Endlich tritt die Ben, Fig. 34.

llenschlauch h tritt an die Spitze elle heran oder wächst auch in ein; sobald der Schlauch die Spitze rührt, haftet er fest. Die eine der fund später auch die andere funen und werden trübe. Man sieht gewissen Pflanzenspecies Inhalts-



Fig. 34. Eintritt des Pollenschlauchs h in die Sexualzelle, die eine Gehülfn / ist zusammengefallen und streifig geworden, von ihr verdacht sieht man in der Höhe von / das Ende des Pollenschiauchs.

en, welche früher dem Pollenschlauch angehörten. Durch g der Gehülfinnen wird der Inhalt des Pollenschlauches bertragen, ersterer fällt zusammen. In dem Ei sind nachrne beobachtet worden, von denen der eine dem Pollenschlauch zugerechnet wird. Das Ei, welches reicher an körnigen Stoffen geworden ist, bildet nach der Befruchtung eine Zellhaut, theilt sich und entwickelt den Embryo in einer

theilt sich und entwickelt den Embryo in einer hier nicht weiter zu besprechenden Weise.

Es ist noch nachzutragen, dass der Pollenschlauch aus runden Zellen der Staubfäden auswächst, Pollenkörnern, Fig. 35 A, welche im Inneren zunächst eine Theilung in zwei Zellen z und y zeigen. Der Schlauch h wächst heraus, sobald das Pollenkorn auf die Narbe kommt. Dabei löst sich die Scheidewand wieder und es treten die Kerne in den Schlauch ein.

STRASBURGER hält es durch die Beobachtung für ausgeschlossen, dass etwa einer der Kerne als solcher ins Ei eintrete, aber wohl müsse et wahrscheinlich erscheinen, dass die Kernsubstant aus dem Schlauche, nachdem die Membran pasirt sei, sich im Ei wieder zu geformter kensubstanz sammele. Elfving 1, der die Entwicklung vieler Pollenschläuche untersuchte, versichert, dass die Kerne sich vor der Befruchtung auflösten. Wir können also eine Befruchtung durch geformte Elemente hier nicht annehmen. durch aber doch sagen, dass der Vorgang der eigentlichen Befruchtung noch nicht klar genug vorliegt.



Fig. 35. A Pollenkern im Inneren getheilt, so dass wei Zellen x und y entsende l'ollenschlauch, die Scheidewand in A ist verschwunden, im Schlauch A sieht man zwei Kerne & nach Elevung.

#### 2. Die Florideen.

An den soeben geschilderten Vorgang lehnt sich die Befruchtest der Florideen an.

Diese im Wasser lebenden Algen sind zuerst von Bornet mit Thuret 2 in ihren Befruchtungsprocessen verfolgt worden.

Der einzelne Faden einer solchen Floridee, z. B. von Nemalie Fig. 36 A besteht, wie sein Durchschnitt B zeigt, aus versichtens Fäden von Reihen sich verzweigender Zellen. Diese treiben sihren Spitzen Befruchtungskörper, Fig. 36 C. Ein Zweig entwickt bei c kleine Zellen, aus welchen nach wiederholten Theilungs unbewegliche Kügelchen frei werden, die sich als Samenkörperken ausweisen. Dieselben zerstreuen sich im Wasser und gerathen der

<sup>1</sup> FRIEDR. ELFVING, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. XIII. S. 1. 1879

<sup>2</sup> Borner et Thurer, Ann. d. scienc. nat. botanique. 1867. p. 137.

an den weiblichen Apparat. Dieser, Fig. 36 b. besteht aus einer endständigen Zelle d, von welcher ein langer Faden (das Trichogyn) ausgeht, der über die Oberfläche des Zweiges hinaus frei ins Wasser hineinragt. An diesen Faden setzen sich die Samenkörper an, aber wie es scheint verschmilzt nur eines derselben inniger damit und



Fig. 36. Nemalion multifidum. A fl nach Ketzing. CD E nach Bonner. A Der etwas vergrösserte Zweig eines Nemalionrasens. B Durchschnitt durch den Zweig, ca. 200 mal vergr. cf Centrum des Zweiges der, wie man sicht, aus verflochtenen und verzweigtent Zellenreihen besteht. C Das Ende einer solchan Zellenreihe m Befruchtungsstadium. d Eizelle mit darauf sitzendem Trichogyn b und darau hängenden Samenkörpern a. c Ein mannicher Zweig, auf dessen Spitze bei c die Samentarperchen entstehen. D Stadium nach der Befruchtung, das Trichogyn b atrophirt, die Eizelle d theilt sich. E Ein noch späteres Stadium.

entleert seinen Inhalt in den Faden. Dann beginnt das Ei d sich zu entwickeln, Fig. 36 D E, und theilt sich in eine Reihe neuer Zellen, während der Faden zusammenfällt und atrophirt. Die auf diese Weise gebildeten Zellen sprossen, und entwickeln an ihrem Ende Sporen, den eigentlichen Samen der Pflanze.

In vielen Fällen ist der Vorgang verwickelter. Dann entwickeln die Eizellen oder ihnen dicht anliegende Zellen nach der Befruchtung Schläuche, die mit gewissen anderen Zellen auf anderen Fäden copuliren und erst letztere Zellen entwickeln die Sporen. Achnliche Verhältnisse kommen bei Flechten (Collemaceen) vor.

Da bei noch tiefer stehenden Gewächsen die Befruchtungsvorgänge ebenso wie bei den Thieren verlaufen, so dürften die soeben geschilderten Verhältnisse wohl als eine vollkommenere Ausbildung des Befruchtungsvorganges, wenn auch in einseitiger Richtung, angeschen werden können. Die Synergiden und das Trichogyn scheinen in ihrer Function der Samenübertragung sich nahe zu stehen. An eine Einwanderung des Samenkörpers bis zum Ei scheint bei Nemalien kaum gedacht werden zu können, aber leider sind die Verhältnisschier sehr klein. Es macht den Eindruck, als wenn jener Procese der Reinigung und Läuterung, der in den vielfachen Vorbereitungsstadien der Geschlechtsproducte bei den höheren Thieren angedeutet zu sein scheint, bei diesen Pflanzen noch weiter wie bei den Thierez getrieben werde.

#### 3. Befruchtung bei Characeen.

Eine grosse Zahl von Pflanzen z. B. Farne, Equisetaceen, Focceen, Characeen, Vaucherien, Oedogonien und Volvocinen, entwickel: Geschlechtsproducte, welche nach Aussehen und Function mit des Eiern und Samenkörperchen der Thiere grosse Aehnlichkeit haben Die Untersuchung der Befruchtungsprocesse in Bezug auf das Verhalten des Kerns ist in diesen Fällen noch nicht genügend abgeführt, doch waren bis vor Kurzem die Beobachtungen Principulation an Vaucheria und Oedogonium die besten über die Befruchtung. In dieselben eine Aufnahme der Samenkörper durch das Ei und eine Auflösung ersterer in lezterem nachweisen.

Es dürfte Interesse haben an einem Beispiel, und als solctes ist Chara fragilis <sup>2</sup> Fig. 37 gewählt, die Entstehung der Samenkörperchen zu verfolgen.

Die Chara, von der ein Endzweig, Fig. 37 d. abgebildet ist, enwickelt an ihren Zweigen männliche und weibliche Geschlechte knospen, Fig. 37 A a. Die weiblichen, Fig. 37 B u. C, b. enthalten ein protoplasmatisches Ei, zu dem bei der vollen Reife Oeffanges führen, welche sich in der Hülle der Frucht bilden. Unter den E

<sup>1</sup> E. STAHL, Beitr. z. Entwicklungsgesch. d. Flechten. Heft I. Leiprig 1877 2 THURET, Ann. d. scienc. natur. botanique. 1851. p. 5.

sitzt bei c der männliche Fruchtkörper in Kugelform und lebhaft gefärbt. Er ist von eigenthümlichen Zellen  $C\,c$  umschlossen, welche bei voller Reife auseinander klappen. Ins Innere der Kugel geht von der Mitte dieser Zellen ein cylindrischer Fortsatz g ab, auf welchem wiederum kleine Zellchen sitzen, die bei  $C\,g$  angedeutet und bei  $D\,h$  stärker vergrössert gesehen werden. Erst von den letzteren



Fig. 37. Chara fragilis. A Spitze eines Zweigs mit Geschlechtsknospen s. B Der Zweig ca. 150 mal vergr. 5 Das Ei von einer Hülle umgeben. c Eiähnliche Kapsel der Samenkörper. C Dieselbe aufgesprangen, man sieht die einzelnen Zellen, aus denen sie bestand, g eine cylindrische Zelle in der Hitte jeder Hültzelle, auf dieser sitzen Fäden d, die von kleinen Zellen Dhentspringen, in D sieht man die Fäden bei starker Vergrösserung, ihr Inhalt besteht aus Samenkörperchen e, von denen eins bei faustritt. E Ein schwärmendes Samenkörperchen. (Nach Thurren.)

gehen die samenbildenden Fäden ab, sie sind lang und aus einer Zellenreihe gebildet D d. Der Inhalt dieser Fäden wandelt sich in Samenkörperchen um, welche wie es scheint ohne Rest aus je einer Zelle entstehen. Diese Zoospermien sind spiral aufgewunden e, sie bewegen sich, sprengen die Zellhaut f und treten aus, um mit Hülfe zweier, am spitzen Ende sitzender Wimperhärchen, Fig. 37 E, im

Wasser zu schwärmen. Es wird also auch hier ein grosser Apparat gebraucht, um Sperma zu bilden.

#### V. Conjugationsvorgänge bei Protisten.

Eine besondere Form der geschlechtlichen Zeugung stellt die Conjugation dar. Dabei verschmelzen relativ grosse Massen miteinander und diese beiden verschmelzenden Theile sind gleichwerthig, zuweilen beweglich, wie Samenkörper, zuweilen fast ohne Bewegung, wie die Eier. Obgleich kleine Unterschiede in Grösse und Verhalten der beiden conjugirenden Theile vielleicht als Andeutung beginnender Geschlechtsdifferenz aufgefasst werden mitssen, tritt doch charakteristisch hervor, dass kein Theil als entschieden männlich oder weiblich bezeichnet werden kann.

Nur in beschränktem Maass gehören in die Reihe dieser Vorgänge die Copulationen der ciliaten Infusorien. Die Thiere legen sich gewöhnlich mit den Mundöffnungen aneinander und verschmelzen, um sich später meistens wieder zu trennen. Bütschli<sup>1</sup> ist zu der Ueberzeugung gekommen, dass dabei der Nucleus des Infusoriums gänzlich oder theilweise erneut oder auch durch Zuführung eines neuen Theils aufgefrischt wird. Der Nucleolus wandelt sich meistens in den neuen Nucleus um. In sehr seltenen Fällen konnte ein Austausch der Nucleoli zwischen den beiden copulirenden Thieren für wahrscheinlich gelten.<sup>2</sup> Bezüglich der Conjugation der Rhizopoden und Amöben liegen die Verhältnisse noch wenig klar. Ich möchte für das Studium namentlich auf eine Arbeit von Gabriel.<sup>3</sup> verweisen

Die Befruchtung von Pandorina morum, einer in Stisswasserpfützen häufig umherschwärmenden Flagellate hat Pringsheim beobachtet.

Die erwachsene Pflanze, Fig. 38 B, enthält innerhalb einer kugligen Hülle eine Anzahl grüner Zellen mit einem rothen Augenpunkt a und einem farblosen Pol am freien Ende, von dem zwei Cilien entspringen. Beim Eintritt der Geschlechtsreife A, kommt die Kugel zur Ruhe, es entstehen statt der 16 alten Zellen eben so viel Häuschen neuer Zellen, von denen jede sich bewimpert. Zugleich

<sup>1</sup> Bütschli, Abhandl. d. Senkenberg. Ges. l. c.

<sup>2</sup> In Bezug auf die Einzelheiten ist ausserdem auf Stein, Der Organismus der Infusionsthiere. Leipzig 1859 u. 1867, Engelmann, Ztchr. f. wiss. Zool. XI u. Morphol. Jahrb. I., sowie Balbiani, Journal. d. l'anat. et d. l. physiol. I. III. IV u. Compt. rend. L. LI. LXXXI zu verweisen.

<sup>3</sup> B. Gabriel, Der Entwicklungscyclus v. Troglodytes. Breslauer Habilitationsschrift. Leipzig 1875.

quillt die Hüllsubstanz, das ganze Gefüge lockert sich. Endlich zerfällt Alles mehr und mehr und die kleinen geschlechtlichen Zellen können frei werden C. Dieselben sind von verschiedener Grösse D und E aber die besonders grossen scheinen sich nicht untereinander, sondern nur mit den kleiner gebliebenen Formen zu paaren. Die Zellen kommen mit dem farblosen Ende aneinander und beginnen hier zu verwachsen F, nach kaum F Minuten bilden sie eine Kugel F mit zwei rothen F ecken und getrennten Cilien, aber auch diese verschwinden, die Cilien werden starr F und endlich entsteht eine Spore F mit harter Hülle und granulirtem, bald sich roth färbendem

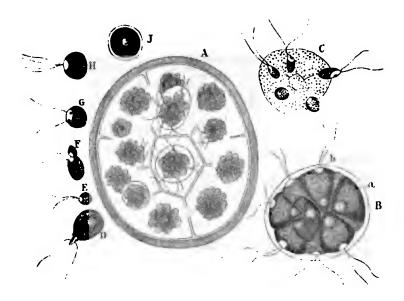

Fig. 28. Pandorina morum nach Pringsheim, 460 mal Vergr. B Die Colonie im Wasser treibend, e rether Augenfleck, b heller Pol der einzelnen Zelle, in dem hinteren Ende sieht man die (pulsirenten) Vacaolen. A die Kugel zur Ruhe gekommen, gequollen und in viele kleine ladividuen getheilt. E Weiter fortgeschrittenes Stadium des Zerfalls, die einzelnen zur geschlechtlichen Vermehrung bestimmten Blonten werden frei. D und E zwei freie Geschlechtebionten. F G H Successive Stadien der Copulation. J Daraus entstandene ruhende Spore.

Inhalt. Wird diese Spore, nachdem sie getrocknet war, gesät, so entwickelt sich daraus ein Schwärmling, der durch Theilung, Vergrösserung und Ergrünen zur Pandorina wird.

Nach BERTHOLD i copuliren die entsprechenden geschlechtlichen Schwärmer von Dasycladus nur, wenn sie von rerschiedenen, übrigens sonst gleichen Pflanzen stammen.

<sup>1</sup> Berthold, Göttinger Nachrichten. 1880. S. 157.

In gewisser Weise einen Gegensatz gegen die eben beschriebene Conjugation bilden die Vorgänge bei Pilzen und Spirogyren. Bus-

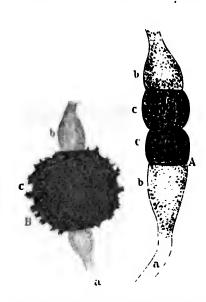

Fig. 39. Copulirende Fäden von Mucor mucedo nach Brefeld. A Beginn des Vorgangs, c abgeschnürte Theile, b Sporenträger. B Vollendete Spore, a Faden des Pilzes, b Sporenträger, c die zu einer Masse vereinten Theile.

FELD beschreibt dieselben für den gewöhnlichen Schimmelpilz, Macor mucedo wie folgt:

Nachdem die gewöhnlichen Sporenköpfe ungeschlechtlich gebildet sind, wuchern einige der Fäden zu Schläuchen aus me gegeneinander an, Fig. 39 A. A. der Berührungsstelle bilden sie eine Anschwellung, welche sich in je zwei Theile scheidet, der Sporenträger b und die eigenlichen Sporen c. Letztere schwellen stark an und verwachen völlig mit einander, dabei bekommen sie eine völlig undurchsidtige rauhe Haut. Die Sporesträger lösen sich ab und so wirk die Spore frei, um nach kürzent oder längerer Zeit wieder zu kemen. Bei den als Conjugaten be zeichneten Algen, z. B. Spirogva vereinen sich je zwei benachber

liegende Zellen dadurch, dass sie zwischen sich einen Gang bilden durch den ihr protoplasmatischer Inhalt communiciren kann. Stellessen dann bis auf kleine Reste zusammen, bilden um sich er neue Hülle und verharren so längere oder kürzere Zeit, bis sie weder keimen.

Es möge noch ein Beispiel aus der für die Zeugungslehre wichtigen Klasse der Bacillariaceen 1 zur Anschauung gebracht werde Eine Gruppe derselben hat im Inneren eine Auskleidung von Farbstoff (Endochrom), der zu einer Platte verbunden ist. Wenn Bioden dieser Gruppe conjugiren, so nähern sie sich entweder mit den Spinstoder mit den flachen Seiten.

Bei einer kleinen Form Cocconeis pediculus verläuft nach J. U. DERS 2 der Process in 3 Tagen so wie Fig. 40 zeigt.

<sup>1</sup> l'hitzer in Hanstein's botan. Abhandl. Heft II weist überzeugend nach der bei uns gebräuchliche Name: Diatomeen unberechtigt ist und daher aufgeste werden muss.

<sup>2</sup> J. LCDERS, Bot. Ztg. 1562. S. 41.

Die Inhaltsmassen der gegentüber liegenden Bionten schwellen an nd sprengen die beiden Kieselhäute auseinander A, unter weiterer olumszunahme nähern sich die beiden Inhaltsmassen einander bis ar Berührung B (wobei manche Arten Gallerte abscheiden). Der In-



7g. 40. Conjugation von Cocconeis pediculus nach J. Luduas, in vier verschiedenen Stadien. ab die geprangten Kieselschalen, ader protoplasmatische Inhalt in C und D. zur Auxospore verschmolzen, d ein Algenfaden, auf welcher die Cocconeis sitzt.

lalt beider Zellen verschmilzt zu einer unförmlichen grossen Masse C, lie sich schliesslich durch Bildung einer Kieselschale zu einer neuen locconeis umformt und unter Zurücklassung der alten Schalen fortehwimmt. Die junge Form wird als Auxospore bezeichnet, da sie tets, aus später anzugebenden Gründen, um ein Mehrfaches grösser st. als die älterliche Form.

Die Deutung solcher Conjugationsvorgänge als Zeugung wird sicht überall anerkannt. Cienkowski hat für Noctiluca, das kaum nit blossem Auge erkennbare kuglige Leuchtthierchen des Meeres, ine Conjugation durch Verschmelzung zweier Thiere aufgefunden, hae weitere Folgen dieses Vorgangs beobachten zu können. Er ist ler Ansicht, dass dieser und ähnliche Vorgänge mit dem Geschlechtskt in keiner Beziehung stehen, sondern eine beschleunigte Assimination bezwecken. Die Verschmelzung un sich ist jedoch keine bechleunigte Ernährung, weil selbst dann, wenn sich beide Individuen labei ernähren wollten, doch keines von beiden dabei ernährt wird, o lange nicht das eine oder andere untergeht und dann wirklich gefressen wird. Dass aber der Vorgang später die Ernährung erzichtere, ist in keiner Weise ersichtlich geworden.

CIENKOWSKI Stützt sein Bedenken dagegen, dass die Conjugation berall als geschlechtlicher Akt angesehen werde, auf das Verhalten er Myxomyceten. Diese 2 sind den Pilzen sich anschliessende Forsen, die wie z. B. die Lohblüthe der Gerberlohe, zerfallende Theile ewohnen und sie zu gewissen Zeiten als schleimige Materie über-

<sup>1</sup> Стелкоwski, Arch. f. mikroskop. Anat. IX. S. 47, 1573. 2 DE Bary, Ztschr. f. wiss. Zool. X. S. 88. — Стелкоwski, Jahrb. f. wiss. Botak. III. S. 325 u. 400.

ziehen. Ihr Lebenslauf ist der, dass aus Sporen amöbenartige, zweilen auch eine Geissel vorstreckende Schwärmlinge hervorgehen, welche sich nach einiger Zeit mit anderen gleichartigen Schwärmlingen vereinen und dadurch eine ausgedehnte schleimig-protoplamatische Masse bilden, die auf oder in der Unterlage fortkriecht. Diese als Plasmodium bezeichnete, zuweilen Handteller grosse Masse, formirt später eine meist kuglige Frucht, welche aus einem faserigen Gerüst und darin eingeschlossenen resistenten Sporen besteht. Demit ist der Cyclus abgeschlossen.

Wenn hier ein geschlechtlicher Vorgang zu finden ist, und ich glaube das, so ist es die Vereinigung — Conjugation — der Spores zum Plasmodium, aus dem ja die Frucht hervorgeht. Eine Ernährung, ein Wachsthum, eine Arbeitstheilung liegt ja keinesfalls vor, höchstens eine Colonienbildung zum Zweck besserer Ernährung, dem was der eine Theil des Plasmodiums nicht findet, findet vielleicht im Uebermass der andere. Dies schliesst aber noch nicht aus, das der Vorgang gleichzeitig ein geschlechtlicher sei (abgesehen davon, dass zuweilen Plasmodien noch wieder conjugiren könnten, dras auch copulirende Zellen wachsen nicht selten (Pandorina, Baccillariaceen) vor der Vollendung.

Endlich macht CIENKOWSKI geltend, dass Actinosphaerien rhappode Infusorien) künstlich zur Verschmelzung gebracht werden könner Dieser Einwand wäre der gewichtigste, aber es ist einerseits das Esultat der Vereinigung wohl nicht genügend lange Zeit verfolgt werden, andererseits fragt es sich, ob dabei das richtige Alter für erfolgreiche Conjugation erreicht war.

Von vielen niederen Thieren und Pflanzen ist noch nichts Sicherstüber die geschlechtliche Zeugung bekannt geworden. Dieselben sied jedoch wegen ihrer Kleinheit oder Vergänglichkeit der Beobachtungschwerer zugänglich. Es wird von einzelnen Seiten der Schlusser macht, dass hier eine geschlechtliche Zeugung fehle, weil nicht perechtigen worden sei; mir scheint dieser Schluss noch nicht berechtig.

Nunniehr ist der Vorgang der Befruchtung an vielen einzelses Beispielen erläutert worden, wir sehen, dass denn doch die Henwische Theorie noch nicht durchsührbar ist. Ueber die morphorgische Seite des Vorgangs lässt sich jetzt etwa Folgendes sages:

Die Befruchtung ist eine durch äussere Kräfte (Protoplasse bewegung, Flimmerung oder Strömung) hervorgebrachte Verschmitzung zweier (selten mehrerer) Zellen, die nur selten (Infusorien, Rizopoden) sich wieder löst. Die Zellen können der ganze Inhalt einzelliger Bionten sein, bei höher organisirten Bionten sind sie

einer Reihenfolge von Zellenwandlungen hervorgegangen. Die Verschmelzung kann erfolgen indem der eine Theil in den andern eindringt und dann verschmilzt, wahrscheinlich Kern mit Kern, Protoplasma mit Protoplasma, oder sie erfolgt durch Nebeneinanderlegen beider Körper, oder endlich durch trennende feste Substanzen hindurch, also mittelst gelöster, in der Nahrung sonst nicht circulirender Stoffe. Nach Vollendung des Vorgangs treten in dem Product morphologische Sonderungen ein, welche dasselbe gegen Aufnahme neuer Geschlechtsstoffe schützen.

Die Definition lässt sich in allgemeinerer Fassung nicht geben, denn die Vorgänge der Nahrungsaufnahme allgemein beschrieben, würden dann auf identische Ausdrücke führen. In jedem speciellen Fall liegt die Sache anders und wohl unterscheidbar.

Die geschlechtliche Zeugung ist aber in erster Linie ein physiologischer Process. Um dieser Seite des Vorgangs näher zu kommen, wird es zunächst erforderlich sein, die andern Vorgänge, durch welche neue Individuen erzeugt werden, durchzugehen.

#### SECHSTES CAPITEL.

# Die Urzeugung.

Die Art, wie die ersten Individuen entstanden sind, ist von jeher Gegenstand der Erwägungen und Dogmen gewesen, aber noch heute steht die Frage fast unnahbar vor uns. Man kann die Untersuchung in zwei Weisen führen, 1. indem man prüft, ob zur Zeit Bionten ohne von Eltern erzeugt zu sein entstehen und entstehen können, 2. indem man die in der Urzeit dabei obwaltenden Verhältnisse erwägt.

#### I. Die Urzeugung in der Gegenwart.

In älteren Zeiten hatte man die Ansicht, dass aus Schlamm Bionten: Frösche, Insekten, Würmer entstehen könnten. Als sich dies als unrichtig ergab, ist nur noch die Möglichkeit, dass niederste und mikroskopische Wesen entstehen könnten, festgehalten worden.

Die bezuglichen experimentellen Untersuchungen stossen auf nanche Schwierigkeiten. Es handelt sich nämlich nicht nur darum,

aus den untersuchten Massen alles Lebens fühige, sondern auch alles der Wiederbelebung fähige (anabiotische, Preyer 1) auszuschliessen. Durch Eintrocknung (und Gefrieren) können sich nämlich Bionten von recht complicirtem Bau während langer Perioden so vollkommen erhalten, dass jederzeit das Leben in ihnen hervorgerusen werden kann. Bis dahin sind in ihnen keinerlei Lebensvorgänge vorhanden, welche zehren könnten, so dass nur, man möchte sagen. der Zahn der Zeit an ihnen nagt. Daher ist die zeitliche Grenze der Belebungsfähigkeit je nach den Schutzvorrichtungen sehr unbestimmt. Empirisch steht fest, dass Samen von Heliotropium, Medicago, Centaurea in römischen Gräbern etwa 1500 Jahre keimfähig geblieben sind, dass das Bärenthierchen Macrobiotus ohne Schaden Jahre lang getrocknet überdauern kann, und dass die Anguillah tritici Needhams, S. 8, 27 Jahre lebend aufbewahrt worden ist Niedere Organismen wie Chlamydococcus halten sich jedenfalls Jahr lang keimfähig. Auch Temperaturen weit über Kochhitze tödten vik lig trockene Spaltpilze nicht. Sobald jedoch durch Wasseraufnahme das Leben in den Theilen begonnen hat, werden sie durch anhaltendes Kochen mehr und mehr abgetödtet, doch ist der Erfolg nicht unbedingt sicher. Es ist Pasteur? durch sorgfältige Berück-ich tigung aller störenden Umstände gelungen, nachzuweisen, dass w in scheinbar von Bionten freiem Material Leben entsteht, sich det Lebendiges oder Anabiotisches eingeschlichen hat. Dieser empirische Befund würde durch eine einzige entgegengesetzte Erfahrung seine Allgemeingültigkeit verlieren, aber es haben sich so viele Versucht. eine Urzeugung zu beweisen, als verfehlte erwiesen, dass wir bet sehr abgeneigt sind, der Nachprüfung neuer Versuche, an denen & nicht fehlt, unsere Zeit zu opfern. Auch hier kann nicht auf die selben eingegangen werden. Doch ist auf zwei besonders lehrreich Berichte hinzuweisen. Tyndall 3 hatte 1875 durch zahlreiche Vsuche mit verschiedenen Infusionen sich überzeugt, dass er in seinst Apparaten alles Leben unfehlbar durch 5 Minuten lang dauerode Kochen zerstören konnte. Dieselben Methoden schlugen 1576 in alle Fällen vollständig fehl, selbst wenn er bis acht Stunden lang kocht und einerlei, ob er den Versuch im Keller, in einer Stube oder dem Dach seines Instituts in London anstellte. Er zog deshalb

<sup>1</sup> PREYER, Naturwiss. Thatsachen u. Probleme. Populare Vortrage. Berin ...
Es sind die hier erwähnten Thatsachen in einem Anhang von Preyer einerhalt mitgetheilt und verweise ich auf seine Arbeit für die Belege der Anabier

<sup>2</sup> PASTEUR, in vielen Mittheilungen, welche in den Comptes rendas in Late der Jahre erschienen sind, namentlich Compt. rend. L. p. 303 u. 849. Lf. p. 348 u. 3 Tyndall, Nature. XVI. p. 127, 1877.

ew Gardens hinaus und hier hatte er denselben Erfolg wie 1875. Is Ursache des Misserfolges ergaben sich einige Bündel vorjährigen enes, dessen Pilze (neuerdings sind ja die Heupilze durch HANS UCHNER! zu Milzbrandbakterien gezüchtet), da sie alt geworden aren, nicht nur jedem Kochen widerstanden, sondern auch den assirenden Personen genügend anhafteten, um sie in eine auf dem ach neu eingerichtete Kammer zu tragen. Die Zerstörung dieser ilze erfolgte erst durch Kochen nachdem man sie etwas hatte quellen nach keimen lassen und wenn man das Aufkochen nach einer Reihe on Stunden wiederholte.

In solchem Fall stäuben die Pilze einfach vom Heu in die Luft, iber anch Flüssigkeiten geben, wie E. Frankland 2 nachgewiesen int, unter Umständen zahlreiche Keime an die Luft ab. Dies geschieht sobald sich Blasen an der Oberfläche bilden, denn wenn diese latzen, wird die Flüssigkeit in deren Haut weit in die Luft hinein erstäubt. Frankland wies nach, dass Lithium, welches er einer las entwickelnden Flüssigkeit zugesetzt hatte, noch 21 Fuss davon internt in der Luft durch die Färbung einer Flamme nachzuweisen far. Wir haben hier wohl eine der Hauptquellen für die Verbreitung anabiotischer Keime!

HAECKEL<sup>3</sup> hat schon sehr treffend dargelegt, dass die Methoen der Versuche, eine Urzeugung eintreten zu lassen, nicht plantässige und bewusste waren. Man kennt die Zusammensetzung und en Bau der Wesen die man erzeugen will noch so wenig, dass es berhaupt noch nicht möglich ist einen rationellen methodischen Versuch anzustellen. Wenn ein solcher Versuch glückt, muss auch das zeben sogleich vorhanden sein, was bisher niemals der Fall war.

# II. Die Urzeugung in der Vorzeit.

HAECKEL betont, dass eine Urzeugung einmal oder öfter aus Iem einfachen Grunde habe stattfinden müssen, weil der Erdball inmal feurig flüssig gewesen sei. Damals konnte keine wässrige flüssigkeit bestehen und somit auch kein lebendes Wesen der Art, vie wir es einzig und allein kennen, vorhanden sein. Ich halte für ichtig, dass eine Urzeugung angenommen werden muss, obgleich ie Schlussfolgerung nicht so zwingend ist, wie es auf den ersten lick erscheint.

<sup>1</sup> H. Buchnen, Ueb. d. Wirkungen der Spaltpilze. Vortrag im ärztlichen Verein. änchen 3. März 1880.

<sup>2</sup> E. FRANKLAND, Nature. XV. p. 385, 1877.

<sup>3</sup> HAECKEL, Generelle Morphologie. I. Urzeugung. Berlin 1866.

Wir wollen zunächst der Ansicht, welche HAECKEL am genannten Ort entwickelt hat, folgen. Zur Zeit des warmen Urmeeres waren vielleicht ungeheure Massen von Kohlensäure, Kohlenwasserstoffen und anderen Kohlenstoffverbindungen, theils als Gas, theils im Meere aufgelöst, theils ungelöst vertheilt oder am Meeresboden vorhanden, so dass die Verhältnisse einmal, vielleicht also während der Enstehung der ersten lebenden Wesen, von denen der Jetztwelt sehr verschieden waren.

Die Autogenie (Urzeugung) sei ähnlich zu denken wie ein Akt der Krystallisation. Es bildeten sich bestimmte Anziehungspunkte, in denen Atome der organogenen Elemente (C.O.H.N.S.) in so isnige Berthrung mit einander traten, dass sie sich hier zur Bildurg complexer Moleküle vereinigten. Die erste organische Atomgruppe, vielleicht ein Eiweissmolektil, wirkte nun, gleich dem analogen Kenkrystall, anziehend auf die gleichartigen Atome, welche nun gleichfalls zur Bildung gleicher Molektile zusammentraten. Hierdurch wuchs des "Eiweisskörnchen" und gestaltete sich zu einem homogenen organischen Individuum, einem structurlosen Moner oder Protoplasmakluspen. Dies Moner neigte beständig, vermöge der leichten Zenenbarkeit seiner Substanz, zur Auflösung seiner eben erst consolidire Individualität hin, aber, indem die beständig überwiegende Aufnahm neuer Substanz, vermöge der Imbibition (Ernährung) das Ueberswicht über die Zersetzung gewann, vermochte es durch Stoffwechst sich am Leben zu erhalten, ja zu wachsen, sich zu theilen u. s. w.

Diese Art von Urzeugung ist in keiner Weise mit geschlecklicher Zeugung verwandt, wäre sie richtig, was kaum glaublich ist
so würde man daraus, wie in der That vielfach geschehen ist, schliesen, dass ungeschlechtliche Zeugung der primäre, die geschlechtlicke
Zeugung der secundäre, später erworbene Akt sei.

Es wurde gesagt, die Schlussfolgerung aus dem glühenden Zestand der Erde auf eine Urzeugung sei nicht zwingend. Dies komst daher, weil die Möglichkeit anerkannt werden muss, dass von keeren, welche unsere Atmosphäre durchfliegen, Keime die sich ein an deren Oberfläche befinden, bevor noch eine Erhitzung eintritt. Diese Hypothese verlegt zunächst nur die Urzeugung auf ander

<sup>1</sup> Diese Möglichkeit hat zuerst E. H. RICHTER in Schmidt's Jahrb. d ges Med CXXVI. S. 249. Leipzig 1865, ferner CILVIII. S. 60 u. CLI. S. 221 dargelegt haben diese Ansicht Недмнодтг, Populäre Vorträge. Heft III. S. 135. 1376 und Тиомson, Eröffnungsrede d. British Assoc. Edinburgh selbständig vorgetragen.

elten, aber man macht doch gleich den weiteren Schritt, zu sagen: die Materie stets war, wird auch stets auf ein oder dem anderen eltkörper Belebtes gewesen sein, das Leben hatte also keinen Anng. Das wäre demnach eine Lösung der Frage, ob sie richtig ist, ird vielleicht die Zeit lehren. Auf diese Weise wird übrigens wert die Möglichkeit einer Urzeugung ausgeschlossen, noch die directe dedigung der Frage weniger wünschenswerth gemacht.

In einer ganz anderen Weise greifen Fechner und Preyer e.) die Frage an. Für FECHNER ist das Leben ursprünglich unirsal verbreitet, das Unorganische scheidet sich allmählich aus der hen belebten Masse aus, und so verfeinert und läutert sich nach d nach die, auch ihrerseits sich sondernde, lebende Materie zu n niedersten Bionten. Preyer's ähnliche Ansicht möge mit seinen genen Worten gegeben werden: Wir sagen also nicht, dass das otoplasma [der Träger des Lebens] als solches von Anfang der dbildung an war, ... noch weniger, dass es sich aus anorganischen irpern auf dem Planeten ohne Leben zusammengesetzt habe, wie es r Urzeugungsglaube will, sondern wir behaupten, dass die anfangse Bewegung im Weltall Leben ist, dass das Protoplasma nothndig übrig bleiben musste, nachdem durch die intensivere Lebensltigkeit des glühendeu Planeten an seiner sich abkühlenden Oberche, die jetzt als anorganisch bezeichneten Körper ausgeschieden rden waren, ohne dass sie wegen fortschreitender Temperaturnahme der Erdhülle in die nach und nach auch an Masse abhmenden heissen Flüssigkeiten wieder eintreten konnten. Die iweren Metalle, einst auch organische Elemente, schmolzen nicht hr, gingen nicht wieder in den Kreislauf zurück, der sie ausgehieden hatte. Sie sind die Zeichen der Todtenstarre vorzeitiger gantischer glübender Organismen, deren Athem vielleicht leuchtener Eisendampf, deren Blut flüssiges Metall und deren Nahrung vielicht Meteoriten waren.

Die Ansicht, welche PREYER hier in lebhaftem Ideenschwung brüthrt, hat, wie ich glaube, eine Zukunft, die manches Nützliche brdern wird, ihr zuzustimmen vermag ich nicht.

Sowohl HAECKEL'S wie PREYER'S Ansicht stützen sich auf die xistenz von Moneren. Diese werden nämlich als einfache Klumen lebendigen Protoplasmas angesehen und letzteres hält man von elen Seiten für eine einfache Substanz. Damit fällt dann die Form, e eine Bedingung des Lebens, welche nicht nachzuahmen ist, fort.

<sup>1</sup> Fechner, Ideen zur Schöpfungs- u. Entwicklungsgeschichte d. Organismen. ipzig 1873.

Wäre dies richtig, wäre lebendiges Protoplasma nur eine Lösung eines Körpers, so wüsste ich gegen Preyer's Ansicht kein Bedenken geltend zu machen. Die Moneren i sind aber keine homogenen Klumpen, obgleich ihnen der Kern zu fehlen scheint (wodurch sie sich von den Amöben unterscheiden), sondern sie enthalten grosse und kleine Körner, ja unter Umständen grosse Mengen von Farbstoff; ebenso ist das Protoplasma voll von Körnchen, die nur in der fester geformten Rindenschicht zu fehlen scheinen, aber Niemand kann behaupten, dass unsere Mikroskope ausreichen, alle geformten Bestandtheile in solchen Körpern zu erkennen. Auf die chemische Analyse ist wohl weniger Gewicht zu legen, da sie zu Zersetzungen führt aber es will doch etwas heissen, wenn Reinke bei einer Analyse des Protoplasmas vierzig Körper darin findet.

Ueber die Art, wie etwa organische Körper auf unorganischen Wege entstanden sein könnten, hat PFLUGER sich geäussert. Die Voraussetzung ist, dass in der Vorzeit glühende und relativ kalte Stellen nebeneinander auf der Erde vorhanden waren, ein Fall, der sich noch heute auf grossen Vulkanen verwirklicht findet.

Cyan, welches nach PFLUGER'S Ansicht im Molekul des leben den Eiweiss vertreten ist, bildet sich mit Hulfe des Stickstoffs der Luft aus glühendem Kalium, Kali oder kohlensaurem Kali und Kohlensen beichter bildet sich Cyan, wenn Salpetersäure hinzukommt. Die letztere entsteht beim Gewitter. Ammoniak mit dem oben genanten Gemenge geglüht, giebt ebenfalls Cyan.

Kohlenwasserstoffe entstehen unter ähnlichen BedingungerSchwefelkohlenstoff mit Schwefelwasserstoff auf glühende Meule
geleitet, giebt Aethylen und Methylwasserstoff. Kohlenstoff mit
Wasserstoff bilden mit Hülfe elektrischer Entladungen Acetylen
dieses kann sich mit Sauerstoff in Oxalsäure umwandeln. Kohlen
oxydgas mit Kalihydrat erhitzt, giebt ameisensaures Kali, diese
erhitzt mit Baryt oder Natronkalk giebt Sumpfgas, Propylen. Be
tylen, Amylen; deren Erhitzung kann dann wieder zu aromatische
Verbindungen, Benzol und weiter Naphthalin führen. Dass Der
artiges unter der Erdrinde und in vulkanischen Gegenden sich fe
det, ist bekannt, man versucht die Ableitung von abgestorbenen er
ganisirten Körpern; die Möglichkeit directer Entstehung, auf den
von Pfleger angedeuteten Wege, ist meines Wissens noch weit
verfolgt worden aber nicht ausgeschlossen. Wenn man anch alle

<sup>1</sup> HAECKEL, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. IV. S. 64, 1868.
2 REINKE, Die Zusammensetzung des Protoplasmas von Aethalium september Vorl. Mittheil. Göttingen.
3 Vergl. Cap. XI. 1.

Concessionen in Bezug auf die Bildung von lebendigem Eiweiss macht, so führt dies nicht weit. Lässt man die Substanz oxydirbar sein, so ist sie bald zerstört, ist sie nicht oxydirbar, wie soll sie sich dann ändern? Lässt man unter Mitwirkung des Lichtes Kohlensäure zerlegen, bei Nacht Oxydation eintreten, in beiden Richtungen erhält man ein Endproduct, über welches hinaus man, so viel ich sehe, nur zu Zerstörung des Eiweisses nicht zu Regeneration und Wachsthum kommt. Zur Zeit langer oder heller Tage häufte sich vielleicht oxydirbares Material an, welches dann gestattete in langen Nächten viel auszugeben, aber im Grunde läge nicht viel mehr vor, als was hygroskopische Substanzen in Bezug auf die Wasseraufnahme täglich zeigen.

Einfacher und günstiger liegen die Verhältnisse wenn man nach Analogie der geschlechtlichen Zeugung die Urzeugung dadurch geschehen lässt, dass ein Stoff A eingesprengt werde in die flüssige sich nicht mit A mischende, nicht durch freien Sauerstoff oxydirbare Substanz B.

Es sei 
$$B = A + CN_2H_s$$
.

A und B zerlegen gemeinsam also an ihren Grenzen mit Hülfe des Sonnenlichts die Kohlensäure. Es entstehe

Dadurch werde B oxydirbar, nehme noch zwei Atome Sauerstoff auf und gebe ab: Ammoniumearbonat  $CO_3(NH_4)_2$ . Es ist aber  $B+3O-CO_3N_2H_8=A$ , also ist ein neues Molekül A entstanden.  $A+C_2O_3$  nehme Calciumnitrat  $(NO_3)_2Ca+4(H_2O)$  aus den imbibirenden Flüssigkeiten auf, es wird zu:  $A+C_2O_3+N_2O_4CaH_8O_4$  scheidet es dann kohlensauren Kalk  $CO_3Ca$  ab, so entsteht:

$$A + CN_2H_8 + O_{10} = B + O_{10}$$
.

Wenn man statt Calcium-Ammoniumnitrat einführt, wird der Ueberschuss an Sauerstoff um die Hälfte vermindert, es kommt jedoch wenig darauf an, da wir wissen, dass Pflanzen, ja selbst Protisten, freien Sauerstoff abscheiden. Ueber diesen Sauerstoff kann verschieden disponirt werden, er kann 5 Mol. B + O in A verwandeln. Wenn man annehmen darf, dass eine grosse Masse von Bauf unorganischem Wege entstanden sei, so käme ein Verlust von Bhicht in Betracht. Der Sauerstoff könnte ferner bei Belichtung frei werden oder er könnte zur Oxydation von 10 Molekeln A + C2Oa Verwendung finden und auf diese Weise 10 A regeneriren oder endlich er könnte andere organische Stoffe verbrennen.

Eine gleichzeitige Vermehrung von A und B lässt sich nicht n Erwägung ziehen, so lange die Molekularzusammensetzung der beiden Stoffe unbekannt ist. Die Formulirung des Beispiels hätte zwar geschickter gemacht werden können, jedoch es kam nur auf den Nachweis an, dass eine *Urseugung nach Analogie der geschlechtlichen Zeugung* nicht undenkbar, sondern *mindestens* so leicht verständlich sei, wie die bisherige Annahme einer Urzeugung nach Analogie der ungeschlechtlichen Zeugungsvorgänge.

# SIEBENTES CAPITEL. Zeugung ohne Befruchtung.

Unter ungeschlechtlicher Zeugung versteht man im Allgemeine die Zeugung ohne Befruchtung, also die Vermehrung von Biomaus sich selbst, ohne materielle Beihtlife eines zweiten, ähnliche Individuums. Die eigenthümlichen Bildungen, welche durch Parsiten, z. B. die Gallen durch Insektenstiche, die mannigfaltigen Flechtenformen durch Wucherung von Pilzen und deren sie ernährenden Algen als quasi neue Formen entstehen, schliessen wir somit auf dagegen gehören partielle Umbildungen hierher, insofern alle Uebergänge von solchen bis zur völligen Isolirung von Bionten vorkommen Nach einem kurzen Ueberblick über die durch gewaltsame Eingrife bewirkten derartigen Vorgänge, haben wir die Vermehrung der Biometen durch Sprossung und diejenige durch unbefruchtete Eier (Parthenogenesis) unserer Betrachtung zu unterwerfen.

# I. Künstliche Theilungen und Vereinigungen.

So weit sich bisher tibersehen lässt, gestatten junge und noch nicht geschlechtsreife Individuen die in Rede stehenden Eingriffe am besten.

Hier sind in erster Linie die Experimente von Tremblet's dem braunen Wasserpolypen zu erwähnen. Er konnte dieses Thier in beliebig viele Stücke zerschneiden, jedes einzelne bildete, polange es nicht zerquetscht war, ein neues Thier. Er konnte aber auch die Hydra wie einen Handschuhfinger umstülpen, so dass das

<sup>1</sup> Schwendener, Laub- und Gallert-Flechten in Naegeli's Beiträgen zur vist. Botanik. 1860, 62, 68.

<sup>2</sup> TREMBLEY, Abhandl. z. Geschichte einer Polypenart. A. d. Französischen von Goeze. Quedlinburg 1775.

toderm zum Ektoderm wurde, die Thiere lebten und nährten sich t und fort.

Dies noch heute bemerkenswerthe Experiment führte er in folnder Weise aus. Er fütterte das Thier stark, legte es an den nd eines Wassertropfens in seiner Hohlhand und stülpte mit Hülfe

er Schweinsborste b das nterende ein und durch n Mund des Thieres her- $\mathbf{r}$ , Fig. 41 A und B, um it Hulfe eines Pinsels die mstülpung zu vollenden. ie Thiere krempelten sich nn später wieder um, aber verhinderte dies dadurch, s er sogleich eine Borste rch sie hindurchstiess, Fitr 41 C (es ist mir freilich **Mallend, dass sie daran** ben blieben). Wichtiger r uns ist der Versuch, ein hier in das andere zu beken und sie so zu fixi**a, Fig. 41** D. Der Erfolg w. dass das innere Thier andere seitlich durchach und sich völlig von trennte, E. Beide Thiere

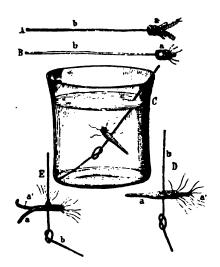

Fig. 41. Ringriffe auf die Hydra nach TREMBLEY.

a Polyp, b Borste. A Anfang der Umkehr, der Mageninhelt tritt aus. B Fortsetsung der Umkehr. C Umgekehrter Polyp mit einer Borste in seinem Zustand fixirt. D Zwei Polypen a und a' in einander. E Der Polyp a' bricht aus dem Polyp a heraus.

wiben auf der Borste! Endlich combinirte er beide Versuche, er schte ein umgestülptes Thier in ein anderes, hier tritt dann eine rechmelzung zu einem ein. Leider scheint TREMBLEY grade diesen weniger genau verfolgt zu haben.

Die Theilbarkeit ist bei den Pflanzen sehr allgemein, bei den deren Thieren ziemlich häufig zu finden. Actinien und namenth Lucernarien zeigen sie in ausgedehntem Maasse, aber selbst ch Regenwürmer sollen im Stande sein, nach Durchschneidung h einen neuen Kopf zu bilden. Bei höheren Thieren werden nur ch einzelne Theile nach deren Verlust neu gebildet. So regenem sich z. B. bei Tritonen nach Philippeaux abgeschnittene Arme dann noch, wenn das Schulterblatt nicht mit fortgenommen wird.

<sup>1</sup> PHILIPPBAUX, Compt. rend. II. p. 576, 1866.

Auch bei Eidechsen kann sich noch der Schwanz regeneriren, nach H. MÜLLER i mit Knorpel und Wirbelkanal, bei Vögeln und Sättgethieren wachsen abgeschnittene normale Theile in der Regel nicht wieder.

Das Regenerationsvermögen geht nicht ganz parallel mit der Fähigkeit zur ungeschlechtlichen Zeugung; so ist es nicht bei Insekten nennenswerth ausgebildet, dies mag aber directe Folge der Verletzung sein, die leicht zum Tode führt, sowie der begleitenden Unfähigkeit, sich zu ernähren.

Es lassen sich Theile eines Individuums mit Theilen eines aderen zur Verwachsung bringen. Dabei handelt es sich darum, die gepfropften Theile Zähigkeit genug haben, um zu überlebes; ist das der Fall, so findet eine Verwachsung der wundgemachten Flächen statt. Diese ist aber keineswegs in allen Fällen eine gebe und dauernde, sondern es müssen die Organismen eine gewisse Verwandtschaft mit einander haben, wenn das Pfropfreis gedeihen soll, sonst bleibt es klein oder schwächlich, geht auch wohl zu Grunde.

Nur selten beobachtete man eine gegenseitige Beeinflussung von Pfropfreis und Unterlage. 2 Berühmt geworden ist der Fall des Cytsus Adami, welcher durch Inoculiren von C. purpureus auf C. 1burnum einmal entstanden ist. Der Unterschied beider Species bedeutend. Der junge Ableger ist zuerst niedrig, die Blätter sie klein, die Blumen schmutzig-roth und unfruchtbar. Plötzlich treik der Baum kräftige Zweige, die in jeder Beziehung dem C. labumun gleichen und Samen geben, der C. laburnum erzeugt, später treten dann andere Zweige auf, welche C. purpureus sind und diese Species erzeugen können. Es macht den Eindruck, als wenn die Zelles beider Species innig gemischt sich selbständig erhielten und nach einigen Jahren des Wachsthums hin und wieder zu gleichartigerei Gruppen sich zusammengefunden hätten. Jedoch als eine Moosow auf eine rothe Centifolie gepfropft worden war, trieb letstere auf dem Grunde Stämme, welche theils weisse Moosrosen, theils weise Centifolien, sogar auf einem Zweige trugen. Es ist aber zu beschten, dass es sich hier nur um Zufälligkeiten handelt, wir könnel solche Fälle noch nicht nach Willen erzeugen.

Fremder Blüthenstaub kann zuweilen Gestalt oder Farbe der Frucht oder Pflanze ändern, so werden weisse Maiskörner dunkel, wenn Pollen dunkelkörniger Arten zur Bestäubung verwendet wurden.

<sup>1</sup> H. MÜLLER, Würzburger Verhandl. H. S. 66, 1852. 2 Vergl. Darwin, D. Variiren d. Thiere u. Pflanzen. I. Stuttgart 1868 u. W. 0. FOCKE, Die Pflanzen-Mischlinge. Berlin 1881. S. 510.

Es scheint auch zuweilen fremder Pollen die Fruchthüllen zur Entwicklung bringen zu können, ohne dass er wirklich Samen erzeugt; es handelt sich hier wohl um ähnliche Verhältnisse, wie diejenigen sind, welche bei der Erzeugung von Gallen wirken.

Bert! hat an Thieren sorgfältige Versuche über Pfropfung angestellt, indem er z. B. Ratten die abgeschnittenen Schwänze anderer Ratten unter die Haut schob. Diese vascularisirten sich vollkommen und wuchsen, Fracturen in ihnen verheilten, nur die Muskeln gingen zu Grunde. Zwischen verschiedenen Thierspecies glücken Transplantationen nicht, die Theile werden resorbirt oder — zwischen Vogel und Säugethier — abgestossen. Zwei lebende Ratten konnten durch Hautbrücken mit einander verbunden werden, schöpften dann aber einen solchen Hass gegen einander, dass der Versuch nicht fortgeführt werden konnte. Vereinigung von Katze und Ratte mit einander führte zu keiner ordentlichen Verheilung.

Transplantation kleiner Hautstücke eines Menschen auf seine oder eines anderen Menschen wunde Haut gelingen leicht, haben jedoch schliesslich kein befriedigendes Gedeihen, nur abgehauene Stücke von Ohr, Nase, Finger scheinen wieder gut anheilen zu können.

Bei allen diesen Versuchen sind die Resultate der innigen Gewebsverwachsung nicht mit denen der Copulation zu vergleichen, es ist aber auch nicht nothwendig, dass eine wirkliche Zellenverschmelzung dabei stattfinde. Beachtenswerth ist die Schwierigkeit, Theile, welche von entfernter stehenden Species entnommen sind, zur Vereinigung und zum Gedeihen zu bringen.

### II. Zeugung durch Theilung, Sprossung, Knospung und Sporenbildung.

Streng genommen ist jede Zelltheilung eine Art ungeschlechtlicher Zeugung. Unsere physiologische Kenntniss dieses Vorgangs ist leider gleich Null, die histologischen Vorgänge zu besprechen, würde über den Rahmen der Arbeit hinausführen.

Nur ein besonderer Fall muss wegen seiner wichtigen Consequenzen vorgeführt werden, dies ist die Theilung der Baccillariaceen, welche übrigens zugleich der Modus ihrer Fortpflanzung auf ungeschlechtlichem Wege ist. Das betreffende Verhalten ist namentlich von Mac Donald und Pertzer festgestellt.

<sup>1</sup> B. PAUL BERT, Journal d. l'anat. et d. l. physiol. I. p. 69 und De la greffe ani-

<sup>2</sup> Mac Donald, Ann. a. Magaz. of Nat. Hist. (4) III. p. 1. 1864.
3 Perrzes in Hanstein's bot. Abhandl. Heft II. 1871.

Die Kieselschalen der Baccillariaceen sind im allgemeinen gebaut wie die Theile einer Holzschachtel für Bleisoldaten o. Ae., es greift der Deckel mit seinem Rand über den Körper der Schachtel, ist also stets etwas grösser wie jener. Die Theilung geht so vor sich. Fig. 42 B, dass die Zelle dicker wird und sich darauf in ihr zer neue Kieselschalen anlegen. Diese entsprechen dem Schachtelkörper,



Fig. 42. Theilung einer Baccillariacee, Anomoeonis sphaerophoca, Ktrz. A Ungetheilt, man sieht die beiden Schalen übereinander greifen. B Getheilt mit Bildung von zwei neuen Schalen zwischen a und b. Die Zelle b ist kleiner wie a und kleiner (kürzer) wie A.

die alten Schalen werden zum Deckel. Daher ist nothwendig die eine hier links b) Tochterzelle kleiner als die Mutter war. Geht nun die Theilung. die in etwa 24 Stunden sich vollendet, sogleich weiter fort, so müssen die Zellen, mit Ausnahme derjenigen mit alter Zellhaut, kleiner und kleiner werden. bis sie endlich eine Kleinheit erreiches, die unverträglich mit dem Leben ist Diese Verkleinerung, so sollte man glauben, müsste durch Wachsthum der Schalen ausgeglichen werden können. In der That hat man bei Navicula beobachtet, dass die neugebildete Schale sich nachträglich ausbuckelt, ohne sich zu verktirzen, also an Flächeninhak gewinnt. Aber ein Wachsen des gazen Deckels, welches sowohl Apposition

wie Resorption verlangen würde, ist thatsächlich nicht zu beobachten gewesen. Es zeigt sich hier also, dass die ungeschlechtliche Vermehrung zur Erhaltung der Art nicht ausreicht. In der That, wem die Baccillariacee bis zu einer gewissen Grösse herabgegangen ist entstehen die grossen Auxosporen, entweder, wie wir dies Fig. # sahen, durch Copulation oder durch Parthenogenese.

Die Verkleinerung der Bionten durch die ungeschlechtliche Zegung ist bisher wenig beachtet worden, doch dürste sie nicht seins
nachzuweisen sein, so giebt schon A. Braun¹ für die Chroococcessen Gloeocapsa an, dass mit zunehmender Grösse der kugeligen Families
stöcke, die Grösse der Zellen abnimmt. Beim Generationswechst
sind häufig die ungeschlechtlich erzeugten Thiere klein gegester
den geschlechtlich erzeugten.

<sup>1</sup> Al. Braun, Betracht. üb. d. Ersch. d. Verjüngung. Programm. Freiberg !46 S. 140 Anm.

Die Fälle in welchen bestimmt der Vermehrung durch Zelltheilang eine natürliche Grenze gezogen ist, führen zu der Frage, ob denn überhaupt die Verjüngung der Zelle durch die Theilung eine so vollkommene sei, dass die Zahl der Nachkommen und durch Vermittelung dieser ihre Lebensdauer eine, theoretisch genommen; unendliche sein könnte?

Bei den höheren Thieren gehen die Zellen mit dem Tode zu Grunde, aber ausserdem sterben die Epidermiszellen durch Verhornung ab, im Alter verkalken die Knorpel und die Gefässwände, der Nervenapparat, die Drüsen werden in ihren Leistungen träger. die Haut verliert an Elasticität, der Geschlechtsapparat stellt seine Thätigkeit ein. Das Leiden, welches dabei die Zellen befällt, dürfte im Allgemeinen der Verholzung der Pflanzenzellen vergleichbar sein. hier wie dort werden sich Stoffe in und an den Zellen anhäufen, welche die Function erschweren und ohne Verjüngung und Theilung nicht los zu werden sind.

Ein Beispiel endloser Verjüngung der Zellen durch Theilung scheinen die Cambiumzellen perennirender Gewächse zu liefern. Jedes Jahr verholzen diese Zellen, aber stets spalten sich vorher neue Zellen ab, welche der Verholzung um eine Spanne Zeit entgehen und vorher wiederum junge Zellen abscheiden. Der einzelne Baum erlangt auf diese Art allerdings nicht unbeschränktes Alter, sondern, wie kerngesunde Obstbäume zu alt werden können, leiden auch andere Bäume früher oder später an tödtlicher Altersschwäche. Die Frage kann nur sein, ob bei der Fortpflanzung durch Schösslinge, die ja schliesslich von einem sehr alten Ei sich ableiten, eine Altersschwäche sich zeige. Ist wirklich diese Verjüngung eine vollkommene, werden die Zellen ganz und gar der incrustirenden Substanzen ledig, überwindet die Theilung sicher jede sich allmählich einschleichende Abnormität?

Es ist bekannt, dass die Trauerweide (Salix babylonica oder Japonica) seit Anfang des 18. Jahrhunderts nur durch Schösslinge fortgepflanzt wird, weil in Europa gar kein männliches Exemplar existirt und ohne Zweifel gilt Aehnliches für manche andere Pflan-Zen, jedoch sind bei der Trauerweide hin und wieder Zwitterblüthen Sesehen worden. Eine Degeneration scheint hier noch nicht bebachtet worden zu sein, jedoch für das heissere Klima von Süd-Brasilien ist durch FRITZ MCLLER 1 bekannt geworden, dass beim Prow-root (Maranta arundinacea), der dort nur auf ungeschlecht-

<sup>1</sup> Bot. Ztg. 1870, S. 275.

lichem Wege gezogen wird, die Blüthen keinen Pollen mehr erzeugen, was als Folge dieser Fortpflanzungsart scheint gedeutet werden zu können. Die Gärtner behaupten auch, wie mir gesagt wird dass aus Samen gezogene Gewächse stets besser gedeihen, wie die Ableger. Es scheint mir möglich, dass sie in dieser Beziehung der Wissenschaft voraus sind, jedenfalls ist die aufgeworfene Frage noch nicht so verfolgt; dass eine bestimmte Antwort ertheilt werden könnte. (Es ist mir aufgefallen, dass die Brauer behaupten, es sei gut, die Hefe zuweilen von anderen Brauereien zu beziehen und die selbst erzeugte nicht weiter zu benutzen.)

Eine Fortpflanzung durch einfache Zelltheilung findet sich in ausgedehntem Maasse bei den einzelligen Thieren und Pflanzen, is aber auch bei Anthozoën, bei einer Qualle (Stomobrachium) und bei einigen Echinodermen (Ablösung von Armen) beobachtet worden.

Eine Modification dieser Fortpflanzungsart ist die Sporenbilder auf ungeschlechtlichem Wege, indem hier zur Bildung der Fortpflanzungsproducte in der Regel eine Zelltheilung rorausgeht, aber das Product dieser Theilung eine neue, der besonderen Bestimmung angepasste Form annimmt. Es werden unbewegliche und bewegliche Sporen unterschieden. Die ersteren entstehen, indem eine Zelle vid Nahrungsmaterial anhäuft, sich abrundet und sich mit dicker Halk umgiebt und so einige Zeit unverändert auszudauern sowie Unbilden der Witterung zu widerstehen vermag (Schizosporeen, Tetrasporen Botrydien, Chaetophora u. a. Algen). Diese Fortpflanzungsart ist in ihrem Product der geschlechtlichen Fortpflanzung sehr ähnlich und vielleicht in manchen Fällen als Parthenogenese zu deuten. Die beweglichen Sporen entstehen einzeln oder auch zu vielen in eine Zelle, deren Inhalt fast ganz in sie aufgeht. Sie werden frei schwimmen mit Hülfe von Cilien längere oder kürzere Zeit under. sich weit von dem Ort ihrer Geburt entfernend. Endlich setzen se sich fest, verlieren ihre Cilien und keimen aus. Sie sind bei Alee und niederen Pflanzen ziemlich verbreitet, können die Art aber aich erhalten, weil sie dem Austrocknen und der Winterkälte nicht widerstehen.

Eine Vermehrung durch Knospung ist bei den höheren Phance und niederen Thieren sehr verbreitet. Der aus der Knospe bervergehende Biont kann der Mutter ähnlich oder unähnlich sein. der letztere Fall wird im Allgemeinen als Generationswechsel bezeichert die Vorgänge greifen aber so mannigfaltig ineinander, dass ober

<sup>1</sup> Vergl. Koнs in Kryptogamen-Flora von Schlesien, Algen. 1878. S. 24.

Scheidung keine ganz natürliche ist.1 Die Knospe als solche entstellt aus einer oder einem Conglomerat von mehreren Zellen, letzteres namentlich bei den Thieren, wo Elemente der Keimblätter in sie eingehen.

Den erstgenannten Fall finden wir in den Axelknospen vieler Phanerogamen, die zwar in der Regel nur zum Wachsthum des pflanzlichen Individuums verwendet werden, die aber, wenn sie an einer Wurzel entstehen, oder von Erde bedeckt werden, doch eine selbständige Pflanze erzeugen. Bei manchen Pflanzen, z. B. Liljum bulbiferum, lösen sie sich als Bulbilli normal ab, um die Art zu vermehren.

Bei den niederen Thieren ist die Knospenbildung weit verbreitet, sie ist in gewissem Sinne die Veranlassung der Colonienbildung. Bei

Hydra und den Seerosen kann fast an jeder Stelle des Körpers eine Wucherung auftreten, die sich bald aus der Gestalt einer Knospe bis zu der eines jungen Thieres umgestaltet. Auch eine Reihe kleiner Quallen erzeugen Knospen, aber meistens nur an bestimmten Körpertheilen, so Sarsia gemmifera am Magenstiel, Sarsia prolifera an den Tentakeln. Sehr häufig, wenn auch nicht ohne Ausnahme, bilden nur die jugendlichen Thiere Knospen, mit dem Auftreten der Geschlechtsproducte erlahmt der Process.

Bei den Würmern wird die Knospung schon ein complicirterer Vorgang. Die Borstenwürmer, namentlich die Oligochaeten, zeigen die Sprossung nicht selten; am eingehendsten ist der Fall bei



Fig. 43. Ein Borstenwurm Myrianida im Process der Sprossung nach Milke Edwards, doch in schematischer Darstellung.

den Naiden untersucht.2 Bei Myrianida sieht es so aus, als wenn die Bildung eines Kopfes in einem Rumpfsegment genügte, um die

1 Einen ernstlichen Versuch, die Vorgänge der Zeugung scholastisch zu classificiren, findet man in Haeckel's Genereller Morphologie H. S. 81.

<sup>2</sup> Von C. Fr. Müller 1800 entdeckt, wurde er von Minor, Tauber. Schultze. BUCKART, CLAUS und zuletzt von SEMPER, Arbeiten d. zool.-zootom. Instit. in Würz-urg. III. Heft II u. III. IV. Heft I untersucht.

Knospung vorzubereiten, nach Semper's Untersuchungen an Nais (und Chaetogaster) dürfte dies jedoch nicht richtig sein. Hier bildet sich nämlich eine Sprossungszone in einem Segment, diese entwickelt zwar in ihrem hinteren Abschnitt für das Schwanzende einen Kopf, aber in ihrem vorderen Abschnitt, also vor dem Kopf, wieder ein neues Schwanzende. Der den Kopf entwickelnde Theil dieser Zone bildet eine Anzahl "Kopfsegmente" aus, das jüngste dieser Segmente, welches zugleich das hinterste ist, verbindet sich mit dem ältesten Theil des dahinter liegenden Rumpfendes (Schwanzendem neuen Thier. Die histologischen Vorgänge dieser Sprossung sind verwickelte. Man findet eine Chorda, Muskel- und Sinnesplaten, eine Art Medullarrohr, welches sich vom Ektoderm abschnitt und Anderes mehr, doch muss dafür auf Semper's Arbeit verwieses werden.

In diesem Falle erzeugt sich also in einem Rumpfgliede etwas ihm Heterogenes, ein Kopf. Derartiges findet in umgekehrter Richtung bei den Bandwürmern statt, wo der Kopf die geschlechtlichen Glieder erzeugt. Es führt uns dieser Fall schon in die cyclischen Entwicklungsreihen mit z. Thl. sehr heterogenen Gliedern. Wir faden darin eine Mannigfaltigkeit von Vorgängen, die sich vielleicht einer Gliederung nach Stammbäumen fügen werden, dagegen wohl nicht auf Grund physiologischer Motive zu ordnen sind.

Wenn wir finden, dass aus dem Ei ein den Eltern völlig 🖦 ähnliches Wesen entsteht, welches sich nährt und heranwächst. sich entweder wie die Raupe zu metamorphosiren, oder neue Theile in oder aus sich sprossen zu lassen, aus denen ein geschlechtreife Biont entsteht (Bryozoen, viele Echinodermen, Gliederwürmer auf Turbellarien), so kann man diesen Fall als Entwicklung mit Larvenstadien bezeichnen. Dabei ist es einerlei, ob Häute oder Theile des Embryo verloren gehen oder nicht. Die physiologische Erkilrung dafür gab Leuckart. Er sagt: da die Eltern dem Ei nick gentigende Nahrung mitgeben konnten, mitssen frühere Entwicklungsstadien mit entsprechenden Einrichtungen, Larven, erst soviel Material ansammeln, als die Vollendung der Entwicklung erfordert Es versteht sich von selbst, dass im einzelnen Fall noch andere Memente, wie z. B. die Organisation der Familie, die Art der Nahrus eine Rolle spielen. Weniger gut stigen sich die Cerkarien in dies Anschauung, weil sich viele Thiere im Cyclus entwickeln, es koms der Vortheil zahlreicher Brut mit zur Geltung. Aus dem Ei eine Distoma (Leberegel) schlüpft ein Embryo im Wimperkleid, das wir er ab und wächst an geeignetem Ort zu einem grösseren Thier on

ler Gestalt (Redie) heran und entwickelt in sich aus sog. Keimkörnern eine Generation von Cerkarien. Dies sind mit einem Schwanz versehene Distomen, sie brechen aus dem Leibe ihrer Mutter, oder wenn man lieber will, Amme, hervor, und treiben sich lebhaft durchs Wasser, bis sie einen Wirth finden. In diesen wandern sie ein und werfen dabei ihren Schwanz ab.

Man könnte glauben, hierher auch den Fall jener Quallen ziehen zu milssen, welche ungeschlechtliche Polypen erzeugen, aus denen, nachdem sie gehörig gewachsen sind, und der Winter vorüber ist, durch innere oder äussere Knospung wieder viele geschlechtliche Quallen entstehen. Wenn wir aber finden, dass gewisse Polypenstämme (Campanularien) Geschlechtsknospen hervorsprossen lassen, welche kleine ungeschlechtliche Quallen erzeugen, die sich festsetzen, am wieder zu Polypen zu werden, so reicht die Erklärung durch Nahrungsbedarf nicht aus, sondern es liegen hier zwei Entwicklungskreise vor, die trotz grosser Verschiedenheit, doch innere Aehnlichkeit genug haben, um sie mit Steenstrup 1 als Generationswechsel zusammenzufassen. Einen typischen Fall dieser Art finden wir unter den Tunicaten bei den Salpen. Hier entwickelt sich aus dem befruchteten Ei ein grosses Thier, welches ungeschlechtlich bleibt und in sich einen Keimstock bildet, auf dem eine grosse Reihe kleiner Salpen sprossen, deren Gestalt von der mütterlichen Form etwas abweicht; sie bleiben relativ klein und treiben aneinander gekettet durchs Leben. Sie sind geschlechtlich entwickelt (Zwitter), bilden ein Ei und in diesem die ungeschlechtliche Form. Auf die Vielzahl der knospenden Individuen darf man übrigens kaum Gewicht legen, denn bei einer anderen Tunicate (Didemnum, zusammengesetzte Ascidie) entwickelt sich nach Gegenbaur 2 im Ei ein zweiter, obgleich nicht so weit wie der erste entwickelter, Embryo.

Vom Generationswechsel scheiden sich die Heterogonie und die Paedogenesis. Ersteren Fall werden wir erst in Kap. VIII besprechen können. Paedogenesis hat K. E. v. BAER3 den Fall genannt, wo in ein normales Larvenstadium eine ungeschlechtliche, nicht heterogene Zeugung eingelegt ist, deren Producte die Entwicklung weiter führen. Nic. Wagner 1 hatte nämlich die Aufmerksamkeit auf einen Zeugungsprocess gewisser Mückenlarven (Cecidomyen) gelenkt, bei denen aus einer Art von Eiern junge Larven erzeugt wer-

<sup>1</sup> J. Steenstrup, Ueber d. Generationswechsel. Kopenhagen 1842.

GEGENBAUR, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1862. S. 149.
 K. E. v. Baer, Bull. d. l'acad. d. sc. de St. Pétersbourg. IX. p. 64. 1865.
 N. Wagner, Ztschr. f. wiss. Zool. XV. S. 375. 1865.

den. Les entstehen an der Stelle der Leibeshöhle, wo später Keinstöcke sich bilden, Zellenhaufen, in deren Mitte ein Ei (Pseudovumsich hervorbildet. Dieses entwickelt die Larve. So entstehen in jeder älteren Larve 7-10 junge, welche frei in der Mutter leben, bis diese dadurch erschöpft wird und stirbt, dann treten die jungen Larven aus und bilden in sich neue Thiere, bis nach vielen solchen Generationen die letzten im Sommer sich verpuppen und die Imagnes bilden. Die geschlechtsreifen Thiere (Miastor, Oligarces) enwickeln nur wenige Eier, da sie nur für 5 derselben gleichzeite Raum haben. Während der ungeschlechtlichen Zeugung nehmen die Zeugungsproducte allmählich an Grösse ab.

Die Entwicklung der Distomen könnte auch als ein einfacherer Fall der Paedogenesis betrachtet werden, auch die ungeschlechtliche Zeugung einer Qualle, Chrysaora<sup>2</sup>, welche Planulae, also Produkte die den ganzen Entwicklungscyclus des Geschlechtsthiers wieder durchlaufen mitssen (und sich vermehren) entwickelt, gehört wehl hierher.

Ein etwas anderes Verhalten zeigen die Blatt- und Tanacs Läuse (Aphis und Chermes 3). Diese Thiere erzeugen eine lange Zeit hindurch fruchtbare Eier, gebären auch wohl lebendige Jung. aber während dessen findet sich kein einziges Männchen vor. für Chermes überhaupt noch nicht entdeckt ist. Bei Aphis est stehen im Herbst Männchen und zuletzt nur diese allein, es werden befruchtete Eier gelegt, welche überwintern. Es handelt sich hier wohl nicht mehr um Larven, sondern um vollständig entwickelt Thiere, denn dass den Aphiden vor der Paarung Flügel wachsen kommt deshalb nicht in Betracht, weil für Chermesarten dieselle Metamorphose eintritt, lediglich behufs ihrer Verbreitung, und keine Männchen gefunden worden sind, ohne Beziehung zur Befruchtung. Ueberhaupt spielt die absolute Jugend keine grosse Rolk bei den Aphiden, denn Kyber konnte Blattläuse rier Jahre ohne Befruchtung sich fortpflanzen lassen und sie sogar durch frische Nahrung von der Männchenzeugung zurückbringen. Das der & fruchtung nicht fähige Ei ist von dem befruchtungsfähigen mich nennenswerth verschieden, aber seine Entwicklung und Forsche

<sup>1</sup> Durch die Bemühungen einer Reihe von Forschern, PAGENSTBURER MENERT, LEUCKART, GANIN, METSCHNIKOFF, ist dieser Fall genau untersucht weren vergl. Keperstein in Ztschr. f. rat. Med. Jahresbericht 1863—65.

<sup>2</sup> W. Busch, Beob. ab. Anat. u. Entw. ein. wirbelloser Seethiere. S 25

<sup>3</sup> LEUCKART, Arch. f. Naturgesch. 25. Jahrg. 1859. S. 208. 1 KYBER, Germar's Magaz. f. Entomologie. I. Heft II. S. 1. 1815.

<sup>5</sup> LUBBOCK, Phil. Transact. 1557. S. 79 und METSCHNIKOFF, Ztschr. f. wiss Lea XVI. S. 389.

bung ist doch etwas anders', auch fehlt nach Siebold den Ammen die Samentasche und somit die Befruchtungsfähigkeit; das ist der Grund weshalb die Aphiden zu den paedogenetisch zeugenden Thieren zu stellen sind.

Wir haben gesehen, dass häufig die Zeugung auch da, wo keine Befruchtung mitwirkt, sich an die Keimorgane knupft. Auch bei den Pflanzen findet sich Aehnliches, so berichtet Strasburger (l. c.), dass sich bei Caelebogyne zwar das unbefruchtete Ei nicht entwickelt, aber der Fruchtknoten zu einem keimfähigen Pseudosamen wird. Damit hängt auch wohl zusammen, dass der menschliche Eierstock in Cysten Haare und Zähne zu entwickeln vermag. Ein morphologisch hierherzuziehender Fall ist DE BARY's 2 Apogamie der Farne. Sie bilden bekanntlich an der Unterseite ihrer Wedel Keime, welche in der Erde zu einem als Vorkeim bezeichneten Zellenhaufen auswachsen. In diesen entstehen zuerst männliche Theile, welche Samenkörper entlassen, später Eier mit Befruchtungsapparat, falls nicht geschlechtliche Trennung der Vorkeime herrscht. Es haben nun Farlow und de Bary vereinzelte Species oder Varietäten: Pteris cretica, Aspidium filix mas cristatum und Asp. falcatum aufgefunden, bei welchen der Vorkeim direct wieder den Farn erzeugt und zwar je nach der Art, entweder ohne Geschlechtstheile zu bilden oder nur Männchen oder daneben selbst Eier producirend. Letzteres jedoch ohne dass je ein Ei befruchtet wird, oder dass es auch uur seiner Structur nach fruchtbar sein könnte. Dabei vegetirt und wurzelt der Vorkeim äusserst kräftig. De BARY macht darauf aufmerksam, dass diese ungeschlechtliche Fortpflanzung jedenfalls als eine erworbene zu betrachten sei, da wenigstens Filix mas eristatum eine Gartenpflanze, gezüchtet aus dem geschlechtlich sich fortpflanzenden Filix mas genuinum sei. Wie aber das Verhalten entsteht ist nicht bekannt. Man könnte fast an eine Bastardirung denken, aber dann würden, wie ich glaube, die männlichen Theile früher wie die weiblichen verschwinden; die Paedogenese würde fordern. dass schliesslich doch eine geschlechtliche Fortpflanzung eintritt, wenn auch erst nach Generationen.

Im Ganzen sehen wir, dass die ungeschlechtliche Zeugung vorwiegend bei noch unentwickelten Thieren auftritt und sich hier in reicherem Maasse ausbildet, mit der fortschreitenden phyletischen Entwicklung knüpft sie sich mehr und mehr an die Keimdrüsen, es fehlt aber nicht an einigen Ausnahmen.

<sup>1</sup> Letdig, Ztschr. f. wiss. Zool. II. S. 62. 1850, sowie Beobachtungen von v. Sis-

<sup>2</sup> DE BARY, Bot. Ztg. 1878. Ueb. apogame Farne.

## III. Zeugung aus unbefruchteten Eiern oder Parthenogenese.

Eine sehr merkwürdige Erscheinung ist durch v. Siehold und Leuckart 2 unter dem Namen Parthenogenesis, das will sagen: Zengung durch jungfräuliche Bionten, bekannt gemacht worden. Es gal: bis dahin der Satz: das Wesen der Sexualität liegt darin, dass im Verlauf der Entwicklung zweierlei Zellen erzeugt werden, die einzeln für sich nicht weiter entwicklungsfühig sind, aus deren materieller Vereinigung aber ein entwicklungsfähiges Product hervorgeht. Ihser Satz und damit die bisherigen Anschauungen über die geschlechtliche Zeugung sind umgestossen, Weibchen und Eier sind in diesen Fällen befruchtungsfühig, aber wenn sie nicht befruchtet wer den, entwickeln sie sich doch in einigen Fällen etwas, in anderes gar nicht anders, als wenn Befruchtung erfolgt ist. Wenn wir si haben lernen müssen, dass unsere Ansichten dem wahren Verhalter nicht entsprechen, so werden wir grade an der Parthenogenesis m besser zu belehren haben. Wir dürfen aber dieser immerhin vereinzelten Fälle halber es nicht missachten, dass die Nothwendicker der Befruchtung ausserordentlich überwiegt und bis in die tiefste Regionen das Treiben der Bionten beherrscht. Wir können uns aus nicht dabei beruhigen, beide Erfahrungen unvermittelt neben einst der stehen zu lassen, sondern müssen suchen, die Regeln, welch beide Vorgänge regieren, aufzufinden.

#### 1. Das Vorkommen der Parthenogenesis.

Der Pfarrer Dzierzon wies nach, dass befruchtungsfähige Einder Bienenkönigin sich zu männlichen Bienen entwickeln, wenn wicht befruchtet werden. Im Winter besteht ein Bienenvolk aus a 10,000 Arbeiterinnen (Weibehen mit verkümmertem Sexualappanund einer befruchteten Königin, letztere hat im Eileiter Eier und einer Samenblase Samen. Im Sommer treten im Stock neben junger Arbeiterinnen und Männchen (Drohnen) auch junge Königinnen Dann fliegt die alte Königin, nachdem sie das Eierlegen zeitwalle aufgab, mit dem ersten Schwarm fort, um eine neue Colonie gründen. Die jungfräulichen Königinnen fliegen nach einigen Tage auch mit gestellt auch ab gemach ab bleibt schliesslich, da die

eren eventuell abgestochen werden, nur eine Jungfrau zurück. Diese egt wiederholt um die Mittagszeit alleine ab und kehrt endlich it dem abgerissenen Gliede einer Drohne in der Scheide heim; s hat sich begattet, ein Vorgang der während des Fluges scheint is sich gehen zu müssen. Nun beginnt die Eierlage, die Drohnen erden abgestochen und das Volk setzt sich so zusammen wie erkhnt wurde.

Verhinderte Dzierzon den Begattungsflug, indem er alle Zellen it jungen Königinnen zerstörte und nur eine Jungfrau mit abgehnittenem Flügel dem Stock liess, so legte diese zwar auch Eier, ier der Stock wurde nun drohnenbrütig d. h. keine einzige Arbeirin, sondern nur Drohnen kamen aus den Eiern, ganz einerlei, ob Eier in grosse Drohnen- oder kleine Arbeiterinnenzellen gelegt urden. Nach Entfernung der Königin wurde in diesen Stöcken berhaupt kein Ei mehr gelegt, die Samentaschen solcher Königin and LEUCKART leer. Zuweilen wird auch ein Stock mit einer alten truchteten Königin drohnenbrütig, dann aber wird deren Samensche leer gefunden; solche Stöcke müssen zu Grunde gehen, weil ie Arbeiterinnen aussterben und die Drohnen nichts einheimsen. brans schloss nun Dzierzon, dass unbefruchtete Eier sich zu Drohbefruchtete sich zu Weibchen entwickeln. Ob in letzteren die tenitalien sich ausbilden oder nicht, hängt, wie die Experimente icher ergeben haben, lediglich davon ab, ob den Larven reichoder wenig Futter gegeben wird. Kargheit der Ernährung Lett den Sexualapparat nicht zur Entwicklung kommen, diese Thatpehe verdient um so mehr Beachtung, als bei den Aphiden reich-Futter die Zeugung ohne Befruchtung verlängert.

Obiger Schluss von Dzierzon wurde durch Siebold erhärtet, reicher fand, dass die Eier aus den Drohnenzellen nie (27 Fälle) Saenthalten, während die aus den Arbeiterinnenzellen entnommen 30 Eier in sich bei Compression bis zu 4 Samenkörperchen innen liessen. Heute wird man allerdings gerade diese Samenmen it solche halten, die nicht befruchtet haben, aber ihre seenheit beweist ausreichend, dass Same ins Ei trat. Es hat farner gezeigt, dass deutsche Königinnen, welche von Fremden italienischen (gelben) oder cyprischen Drohnen befruchtet wurden vioe verse, gemischte Weibchen aber reine Drohnen erzeug-Beweis, dass auf letztere der Same nicht wirkt. Eine Zeit die Deutsche gemach me der Königin gewisse Arbeiterinnen diese Können jedoch nicht begattet werden und ihre Batt.

Eier ergeben thatsächlich immer Drohnen. Andere Angriffe haben sich als völlig unbegründet erwiesen.

Es ist noch zu erwähnen, dass Bienenzwitter vorkommen, was auf den ersten Blick gegen jene Lehre spricht. In diesem Fall zeigen sich einige Theile des Körpers z. B. ein Auge, der Hinterleib, einige Fusse nach dem Bau der Drohnen gebildet und findet Hoden und Eierstock im Thier. Wenn solche Fälle vorkon men, zeigt der Stock sie gleich in grosser Menge, die Zwitter waden aber stets herausgetrieben. Siebold denkt daran, dass vielleicht zu wenig Samenkörper ins Ei gedrungen seien, während der Bienenzüchter Kleine und Leuckart es für wahrscheinlich halten dass die Befruchtung zu spät erfolge, um die in männlicher Rich tung fortgeschrittene Entwicklung ganz umzugestalten. Dass der Same relativ untauglich sei, ist wohl nicht anzunehmen, da de Zwitterbrütigkeit erblich zu sein scheint und nicht in Drohnenbetigkeit umschlägt; den Einfluss der Inzucht auf solche Dinge komme man nicht prüsen. Uebrigens ist die Zwitterbildung bei Schmetter lingen, Ameisen und Käfern schon häufiger gefunden 3, vielleich mag auch hier eine parthenogenetische Entwicklung mitwirken.

Bei Nematus ventricosus, einer Blattwespe der Stachelbeere, geben nach Kessler und Siebold aus unbefruchteten Eiern nur oder ist nur Männchen hervor.

Für eine Wespe, Polistes diadema, hat Siebold in vollendent Weise die Zeugung aus Jungferneiern nachgewiesen. Der Handlage ist ähnlich wie bei den Bienen, nur dass hier die befrettete Königin lediglich Weibchen erzeugt und die Jungfernweiben Drohnenbrut geben. Ist letztere herangewachsen, so werden im Jungfern, welche noch nicht gelegt hatten, befruchtet, überwind und gründen im Frühjahr die neue Colonie.

Eine sociologisch niedriger wie Polistes stehende Bienenar. In lietus hat, wie FABRE biehest wahrscheinlich macht, eine erze Generation, welche lauter Weibchen erzeugt, letztere erzeugen ohne fruchtung gemischte Brut, deren weiblicher Theil begattet wird in tiberwintert.

Parthenogenetisch sind unter den Schmetterlingen aus der Greffe der Mikrolepidopteren: Solenobia Triquetrella und Lichenella.

<sup>1</sup> Vergl. Kefferstein, Jahresber. l. c. 1866. S. 221 u. ff.

<sup>2</sup> Derselbe, Ebenda. 1563, 65, 67.

<sup>3</sup> GERSTAECKER in Bronn's Klassen und Ordnungen. V.

<sup>4</sup> Siebold, Beiträge zur Parthenogenesis. Leipzig 1871. 5 Fabre, Ann. d. scienc. nat. zool. IX. 1880. (Halictus.)

n Bombyeinen: Psyche Helix, Liparis dispar und Bombyx Mori; rigens führt Gerstaecker noch einige mehr an.

Von Psyche Helix fanden Siebold und die Entomologen an elen Fundorten und unter tausenden von Exemplaren nur Weiben und aus den Eiern derselben schlüpften immer nur Weibchen, e Männchen waren überhaupt nicht bekannt. Endlich erzog CLAUS! s Räupchen von Bozen einige Männehen. Die Ursache der Selnheit dieser Männchen könnte darin liegen, dass durch die Copution sehr rasch wieder parthenogenetische rein Weibchen zeugende enerationen entständen oder auch, falls wegen zu naher Verwandthaft die Männchenzeugung durch die Copulation nicht unterbrochen erden könnte, in einem raschen Aussterben der Thiere an dem tandort. Die Weibehen können nämlich nicht fliegen und daher t es, wenn alle zugleich Männchen zeugen, mit dem Standort vorbei.

Von Solenobia Triquetrella giebt es Standorte, an denen in einer eihe von Jahren nur Weibehen gefunden worden sind, aber an aneren Standorten hat man aus einer Eierlage 60-70 Männchen und ur 10 Weibchen erhalten. O. HOFMANN 2 zog aus einem Sack Männchen und 4 Weibehen. Von diesen blieben 3 auf Männchen artend sitzen und trockneten schliesslich in der dafür charakteristihen Stellung ein, das vierte wurde befruchtet und legte; über die rut erfahren wir leider nichts. Ein ohne Befruchtung nur weibthe Brut zeugendes Weibchen legt dagegen sogleich nach dem Ausblüpfen und nur ehe das Legen beginnt lässt es das Männchen Ein anderer Beobachter, HARTMANN, erhielt Triquetrellensäcke, e nur Männchen gaben, ein von einem solchen befruchtetes parenogenetisches Weibchen gab lauter weibliche Eier.

Anch bei einer Varietät von Solenobia Lichenella, S. Pineti, giebt Fundorte, wo die Weibchen unbefruchtet nicht legen, befruchtet wie es scheint - gleich viel Weibchen und Männchen geben, anderen Standorten fand man sie parthenogenetisch und nur weibhe Brut zeugend.

Von Liparis dispar beobachtete Weijenbergh3 nach der Beuchtung zwei parthenogenetische Generationen, welche eine etwa eiche Zahl von Männchen und Weibehen ergaben. Die parthenonetisch gelegten Eier der dritten Generation vertrockneten aber 1e. Jedoch Carlier hat bei diesem Thier eine dritte Generation

2 v. Siebold, Beitrage. S. 147.

4 GERSTAECKER I. C.

<sup>1</sup> CLAUS, Ztschr. f. wiss. Zool. XVII. S. 470, 1867.

<sup>3</sup> H. Wellenbergh, Arch. Néerland d. scienc. mat. et nat. V. No. 3. p. 258.

erhalten, die aber aus lauter Mannchen bestand, auch scheint ein dritter Beobachter, TARDY, dasselbe gesehen zu haben.

Aehnlich verkurzt ist der Verlauf beim Seidenspinner. Hier vertrocknen im Verlauf des Winters zwar fast alle parthenogenetischen Eier, aber aus einigen entstehen doch Larven. In südlichen Gegenden pflegt man sich, wie es scheint, mit Hülfe parthenogenetischer Eier eine zweimalige Brutperiode zu schaffen, da letztere Eier kein Latenzstadium haben und im Sommer sich gut entwickeln.

Endlich hat Osborne bei einem Käfer, Gastrophysa raphan, nach vielen Versuchen einige Thiere parthenogenetisch zur Entwicklung gebracht, während meistens die Eier eintrocknen, selten Larva zur Entwicklung und noch spärlicher zum Ausschlüpfen kommen. Das älteste der beobachteten Thiere ist nicht ganz fehlerlos entwickelt und ohne Geschlechtstrieb, ist aber ein Weibchen.

Bei manchen niederen Krebsen tritt die Zeugung aus unbefruchteten Eiern sehr ausgezeichnet auf. Von dem Kiefenfuss Apus cancriformis, einem Bewohner abgeschlossener Pfützen, ist erst vor etwa 20 Jahren das Männchen aufgefunden worden. Die Thiere treten auf, wenn die Pfütze, welche sie bewohnen, sich mit Wasser fellt, legen bald Eier, welche in den Schlamm fallen und sterben ab, sobald die Pfütze eintrocknet. Die Eier müssen antrocknen, um estwicklungsfähig zu werden. Siebold fand bei periodischer genauester Untersuchung aller Bewohner einer Pfütze (einmal 5800 Stück) Jahre hindurch kein Männchen. In anderen Tümpeln anderer Gegerden war 1 %, in noch anderen fast die Hälfte aller Thiere Männchen. Wo regelmässig gezählt wurde, nahmen die Männchen von Jahr zu Jahr langsam zu. Siebold glaubt, dass sie später wieder sh nehmen werden, jedoch, wie mir scheint, liegt die Sache zweiselhaft und abhängig davon, ob verwandtes oder fremdes Blut sich kreuzt.

Auch von einem anderen Krebs geschlossener Gewässer, Linnadia Hermanni, ist die parthenogenetische Zeugung sicher gestellt, da hier das Männchen noch nicht hat entdeckt werden können. Wir sind deshalb doch nicht berechtigt anzunehmen, dass hier die Befruchtung ganz unnöthig geworden sei, denn nach den oben berichteten Erfahrungen kann jeden Augenblick einmal eine Generation von Männchen auftreten.

Ein complicirteres Verhalten zeigen die Daphnoiden, die von vielen ausgezeichneten Forschern älterer und jüngerer Zeit untersucht

<sup>1</sup> OSBORNE, Nature. 1880. Sept. 30. p. 509.

worden sind. Zuletzt hat Weismann i ihr Verhalten physiologisch verfolgt, an dessen lehrreiche Arbeiten ich mich halte. Bei diesen kleinen Krebsen, welche Pfützen, Stimpfe, Seen und selbst das Meer in zahlreichen Formen bevölkern, sind, wie bereits S. 35 erwähnt, Sommereier (Subitaneier) und Wintereier (Latenzeier) beobachtet worden. Die letzteren, gross, dickschalig, dunkel oder gefärbt, widerstehen der Kälte und Trockenheit, ja werden sogar durch deren Einwirkung zur Entwicklung angeregt, während sie sonst ein Ruhestadium durchlaufen. Dasselbe ist allerdings je nach der Species und Individualität verschieden lang und man hat gefunden, dass es zwischen 5 Tagen und mehreren Jahren dauert. Die Wintereier bedürfen der Befruchtung und ruhen im Stadium der Furchung. Die Sommereier sind dtinnschalig, klein, farblos und entwickeln sich sogleich im Thier, wo sie meistens bei der Entwicklung ernährt werden und in manchen Thieren können sie nach den anatomischen Verhältnissen nicht befruchtet werden. Wahrscheinlich unterbleibt die Befruchtung in allen Fällen, so dass dieser Fall streng genommen zur Paedogenesis, nicht zur Parthenogenesis zu stellen wäre.

Männchen werden nur in besonderen Perioden und zwar stets aus Sommereiern erzeugt, aber ihr Vorhandensein sichert noch nicht die Befruchtung, sondern es müssen gleichzeitig Wintereier zeugende Weibchen da sein. Da die Männchen im Allgemeinen im Herbst entstehen, könnte man ihre Erzeugung auf Nahrungsmangel, Kälte, Hitze, Verdampfung des Wassers in den Tümpeln beziehen. Weismann hat jedoch alle diese Verhältnisse mit in der Regel negativem Erfolg geprüft<sup>2</sup>, so dass die eigentliche Ursache des Cyclus tiefer liegen muss.

Daphnien, welche in kleinen, leicht austrocknenden Pfützen leben, haben im Jahr einen mehrfachen Generationskreis. Die ganz befriedigende Verfolgung der Reihen wurde erschwert durch die Menge der gezeugten Individuen, durch die Schwierigkeit, sehr rasch keinende Wintereier auszuschliessen und wohl auch durch die Folgen der Inzucht oder ungenügender Nahrung, wenigstens kamen zweimal Männchengenerationen ohne Spermaentwicklung zur Beobachtung.

Bei den Daphnoiden werden aus den Wintereiern nur Weibehen erzeugt. Die Pfützenbewohner (Moina rectirostris) zeugen ohne Befruchtung 1. Weibehen, die Sommereier legen, 2. Männeben,

2 Kunz, Sitzungsber. d. Wiener Acad. 1874. 12. Febr. hat in dieser Richtung günstigere Resultate erhalten.

Weismann, Beiträge zur Naturgeschichte der Daphnoiden. Leipzig 1876-79, insbesondere: Die Entstehung der cyclischen Fortpflanzung; auch in Ztschr. f. wiss. Zool. XXXIII.

3. Weibehen mit Wintereiern. Sommereierweibehen können bis in die 5. Generation entstehen, doch bringen manche dann nur neck Männehen hervor. Die befruchtungsfähigen Weibehen können, wen keine Männehen da sind, zur Parthenogenese (mit welchen Nachkommen ist nicht beobachtet) übergehen. Oft entwickeln parthenogenetische Weibehen in sich Ansätze zu Wintereiern, die aber zerfallen, um Sommereiern Platz zu machen, nach der ersten Sommereibildung werden diese Ansätze stärker.

Bei den Seebewohnern werden die Sommerei-Generationen zahlreicher, die 10. bis 20. führt erst zu Geschlechtsthieren.

Bei einzelnen Colonien gewisser Arten (Bosmia, Chydorus) fand Weismann nur wenige oder keine Männchen, die aber denn doch an anderen Stellen gefunden wurden. Er vermuthet, es werde eine nähere Prüfung ergeben, dass dort die geschlechtliche Fortpflanzung im Erlöschen sei, die Fortpflanzung ohne Befruchtung allein thrig bleibe; ein Fall, dessen Möglichkeit überhaupt noch nicht demosstrirt ist.

Auf Grund der Entwicklung des Daphnoidenstammes mach Weismann es wahrscheinlich, dass hier die parthenogenetische Zegung durch Anpassung erworben ist und dass die Zeugung durch Befruchtung ursprünglich allein herrschte. In Bezug hierauf mus jedoch auf seine Arbeit verwiesen werden, wir können nur herrorheben, wie bei diesen Thieren ein allmählicher Uebergang von kurze in ausgedehnte parthenogenetische Perioden sehr deutlich ist.

Bei den Räderthieren sind die Verhältnisse ähnlich.

Es kann kaum zweiselhaft sein, dass die Parthenogenessen Thierreich, von der hier übrigens nicht alle Fälle aufgezählt siel verbreiteter ist als man bisher weiss. Es sind hierher auch die Fäx zu rechnen, wo die Entwicklung des Embryo abortiv bleibt. Shaben Leuckart vom unbefruchteten Froschei, Oellacher von Hühnerei Anfänge der Furchung beschrieben und selbst das Sängthierei geht nach Hensen (l. c.) in einem abgeschnürten Eileiter auch zu Grunde, ohne Spuren von Theilungsvorgängen zu zeigen.

Bei Pflanzen ist die Parthenogenese seltener beobachtet words.

Braun 2 nennt einige Phanerogamen, die ohne Befruchtung Sant bilden sollen, die betreffenden Versuche rühren jedoch von dem betaniker Henschel her, dem einstimmig die Glaubwürdigkeit

<sup>1</sup> Balfour, vergl. Embryologie. Jena 1880. S. 73, wendet ein. dass in der Falle der Same hätte von der anderen Tube aus einwandern können, aber des wäre Eileiterschwangerschaft entstanden, wovon keine Rede sein konnte 2 Al. Braun, Abhandl. d. Berliner Acad. 1856. S. 316.

prochen wird. Ich möchte jedoch glauben, dass zwei der Versuche icht ohne Weiteres verworfen werden können, da sie mit andereiten Thatsachen gut stimmen. Die monöcische Urtica pilulifera efert in parthenogenetischen Generationen rein weibliche Pflanzen, er diöcische Hanf gab in der ersten parthenogenetischen Generation och eine gleiche Anzahl männlicher und weiblicher Pflanzen, aber ie Zahl der ersteren nahm in den späteren Generationen continuirch zu, so dass in der fünften unter 17 Pflanzen nur noch zwei weibche waren.

Eine Chara (Ch. crinita) lässt in unseren Gegenden die männehen Pflanzen ganz vermissen.

Die Saprolegnien (Thallophyten) entwickeln an einem Stamm ister und Männchen. Letztere sind kleine dem Pollenschlauch ähnsche Zweige, welche das Ei umwachsen und ihren Inhalt in dasselbe entleeren. Pringsheim<sup>1</sup> hat unbefruchtete Eier gezüchtet. Sie zedeihen vollkommen, aber die parthenogenetisch erzeugte Pflanze vird rein weiblich.

Ein einfacher Fall, auf den aber besonders Gewicht zu Gunsten ler Annahme, dass die ungeschlechtliche Zeugung das Primäre gewesen sei, gelegt wird, ist die Parthenogenese vieler Baccillariaceen.



Faden von Melosira. A Unveränderte Zelle. B Die Zelle hat die Hülle gesprengt und drängt hervor. C Die Bildung der Auxospore fast vollendet. Nach PFITZER.

Her bildet nämlich die einzelne Zelle eine Vergrösserungsspore, inlem sie anschwillt, die Hülle auseinander treibt, sich zu einer Kugel
legestaltet, Fig. 44 C, und nun, nachdem sie eine neue Hülle gebildet
let, wieder durch Theilung neue Zellenreihen bildet. Diese Schillerung lautet fast zu einfach, als dass man glauben könnte, alle
lemente des Vorgangs seien vollständig erfasst, uns interessirt jedoch
or Allem, dass aus diesem Vorgang geschlossen wird, es komme
ei diesen Baccillariaceen eine geschlechtliche Vereinigung überhaupt

<sup>1</sup> N. Pringsheim, Jahrb. d. Botanik. Weitere Nachträge zur Morpholog. IX.

nicht vor. Dies ist nicht zuzugeben! Wenn nämlich die Melosira wuchern, so liegen sie so dicht neben, so wild durcheinander dass sehr wohl zwei Vergrösserungssporen aufeinander treffen und zu einer wirklichen Conjugation schreiten können. Da wir überdies wissen, dass parthenogenetisch zeugende Bionten nicht immer und unbedingt zur Befruchtung geneigt sind, so halte ich die bisherigen negativen Befunde nicht für beweisend. Es kommt hinzu, dass wir überhaupt noch nicht den ganzen Wachsthumscyclus genügend kennen. Manche Species der Baccillariaceen verschwinden ein oder mehrere Male im Jahre ganz, um dann wieder aufzutreten. Woher sie dann kommen, wie sie neu erzeugt werden, wissen wir noch nicht, wir können also auch nicht unsere Kenntniss über die Zeugungsvorgänge diese einzelligen Wesen für abgeschlossen halten.

## 2. Theoretische Würdigung der Parthenogenesis.

Nach Kenntnissnahme der Thatsachen werden wir uns zu frage haben, was sie uns über die Theorie der Befruchtung lehren und wie sie sich in die Zeugungslehre einreihen. Wir werden in der That den Animalculisten, welche den Embryo vom Samenkörperchen ableiten wollten, entschieden nicht Recht geben können, jedoch is andererseits der Schluss, welchen Hensen (l. c.) daraus hat maches wollen: dass die Befruchtung mit der Zeugung (des Embryo) direct gar nichts zu thun habe, zu weit gehend, oder wenigstens zu weit vorgreifend. Dass der Vater in mancherlei Dingen im Kinde wieder zu erkennen ist, unterliegt ja keinem Zweifel, wir müssen aber zu Zeit daraus schliessen, dass der Einfluss des Spermas in die Inwicklung hinüber greife. Da wir jetzt wissen, dass die unbefruchtete Eier spontan die Entwicklung beginnen, die einen darin zwar set wenig weit fortschreiten, andere weiter, und so fast alle Stufen der parthenogenetischen Entwicklungsfähigkeit je nach Art des Thieres. ja bei Gastrophysa Raphani und Bombyx Mori je nach Individualis des Eies, sich finden lassen, so dürste zu schließen sein, dass des Samenkörperchen im Ei die Entwicklung nicht oder doch nur mitelbar anrege. Darauf deutet auch das Verhalten der befruchteten Eier von Daphnoiden und Räderthieren hin, welche in ein Ruhestadiss treten, während die unbefruchteten sich sofort entwickeln. Allerdiss giebt es auch parthenogenetische Dauereier bei gewissen Krebeen.

<sup>1</sup> Der Fall, dass befruchtete Eier rascher sich zu entwickeln beginnes wir unbefruchtete, wird von Grepp für Asteracanthion rubens angegeben, es ut abs bisher Niemand gelungen, die Beobachtungen zu wiederholen.

man weiss aber nicht, wie sich die befruchteten Eier derselben verhalten.

Balfour vermuthet eine Beziehung der Purthenogenesis zur Ausstossung der Richtungsblüschen. Da letztere nämlich Bestandtheile des Keimbläschens sind, ist es denkbar, dass durch ihre Ausstossung die selbständige Entwicklung des Eies unmöglich gemacht und das Ei auf die Kernsubstanz des Samenkörperchens angewiesen werde. Diese Hypothese wird durch Feststellung, ob bei parthenogenetischen Eiern Richtungsbläschen entstehen, zu prüfen sein, das Vorkommen von Zwittern bei Bienen spricht aber gegen Balfour's Ansicht, denn hier ist das Product halb parthenogenetisch, und die Erklärung des Sachverhalts nach seiner Hypothese macht Schwierigkeit.

Siebold<sup>2</sup> stellt als gesetzmässig hin, dass bei gewissen Thieren, Apis, Polistes, Vespa, Nematus durch Parthenogenesis nur männliche, bei Psyche, Solenobia, Apus, Artemia, Limnadia nur weibliche Individuen hervorgebracht werden. Da bei ersteren nur Weibchen aus befruchteten Eiern entstehen, erwartet er, dass bei letzteren die Befruchtung nur Männchen erzeuge. Diese Auffassung entsprieht jedoch nicht den Erfahrungen an Blattläusen, Daphnoiden und Halictus. Ausserdem würde ja, wenn Siebold's Ansicht richtig wäre, die Befruchtung, welche zur Erzeugung von lauter Männchen führt, ein gradezu verderblicher Vorgang sein, denn die Männchen müssten sich rapide vermehren und die Art könnte überhaupt nur so lange bestehen bleiben, als einzelne Weibchen den Nachstellungen der Männchen zu entgehen vermöchten; ein offenbar unhaltbarer Zustand!

Es handelt sich in diesen Fällen nicht um einen Gegensatz, sondern um eine Stufenfolge von Erscheinungen; die beobachteten Stufen sind etwa folgende: 1. Zwitter, dann nur Weibehen; 2. Reihen von Weibchen, gemischte Brut; 3. mehrmals Weibchen, gemischte Brut, dann nur Männchen; 4. mebreremal gemischte Brut, dann Männchen oder Verderben der Eier (Liparis); 5. gemischte Brut, viele Eier gehen zu Grunde oder bilden nur Larven (Seidenraupen, Gastrophysa); 6. es entstehen nur Männchen; 7. die Eier bleiben auf frühen Entwicklungsstufen stehen.

Es scheint mir deutlich zu sein, dass es sich hier um eine Abstufung von Entwicklungsfähigkeit und Zeugungsfähigkeit handelt, also von Eigenschaften, die man füglich als sexuelle Kraft 3 bezeichnen kann.

I BALFOUR, Handbuch. S. 73.

<sup>2</sup> Siebold, Beiträge. S. 196 u. 224.

<sup>3</sup> Da wir analysiren müssen, scheint es passend zu sein, von demjenigen, was Darwin als constitutionelle Kraft bezeichnet, die sexuelle Kraft abzuspalten.

Beim Zwitter ist die Zeugungsfähigkeit am stärksten entwickelt, ein parthenogenetisch zeugungsfähiges Weibchen hat eine grössere sexuelle Kraft wie ein Männchen. Diese Kraft ist bei einem Weibehen, welches aus sich allein Weibchen erzeugen kann, grösser als bei einem solchen, welches parthenogenetisch nur noch Männchen zeugt. Die theoretische Reihe der sexuellen Kraft wäre also Zwitter, Reihen von Weibchen, gemischte Bruten, rein männliche Brut gemischt mit unfruchtbaren Eiern. Die ganze Reihe kann aber in der Natur nicht vorkommen, weil ihr erstes Glied noch Männchen enthält.

Eine andere Frage ist die, ob bei weibehenbrütigen Generationen eine einzige Befruchtung ausreichen kann, um die Weibchenzeugung wieder herzustellen, chen-Brut auftrat. Dies häng ständen ab, es scheint aber d der Männehen an erlöschender fremdes Blut eingeführt wird.

Ob die sexuelle Kraft so Männchen ganz entbehrlich beweisen diese Möglichkeit finden der Männchen zuwe. sehr ausgezeichneten Insekt Ulysses und Diomedes,

allmälig gemischte oder Männleicht von den besonderen Umnöglich, dass eine Colonie tretz ler Kraft aussterbe, wenn nicht

steigert werden kann, dass die steht dahin. Die Thatsachen nicht. Es ist nämlich das Aufschwierig, hat man doch bei GERSTAECKER z. B. bei Papilio engehörigkeit beider als Mann-

chen und Weibchen erst erkanm, aus man vou ihnen Zwitterbildungen beobachtete. In anderen Fällen kommen thatsächlich zu gewissen Zeiten keine Männchen vor und man kann doch nicht aus diesem Befunde auf ein absolutes Fehlen der Männchen schliessen, weil wir finden, dass dieselben später mehr oder weniger regelmässig wieder erzeugt werden.

Wie die Parthenogenesis entsteht, ist zwar nicht anzugeben, aber Weismann glaubt doch, sie als etwas durch Gunst und Ungunst der Natur oder aus anderen Ursachen Erworbenes, auffassen zu mitsen. In der That werden wir in dem folgenden Capitel wenigstens auf Fälle treffen, wo plötzlich eine grosse sexuelle Kraft erworben wurde.

Bastarde, z. B. Maulthiere, haben eine gute constitutionelle Kraft, aber ihre sexuelle Kraft ist fast Null; umgekehrt haben Thiere, z. B. die Schmetterlinge, insoweit sie gleich nach vollendeter Zeugung sterben, eine geringe constitutionelle aber eine grosse sexuelle Kraft oder Begabung. Bis zu einem gewissen Grade scheint unsere Scheidung also naturgemäss zu sein.

## ACHTES CAPITEL.

# Die Selbstbefruchtung und Inzucht.

Zwischen Parthenogenesis und Befruchtung ist ein schroffer formeller Abstand, dennoch steht die Selbstbefruchtung, physiologisch
betrachtet, der Zeugung aus unbefruchteten Eiern sehr nahe, ist auch
an sich kaum weniger schwer verständlich, wie jene. Es macht sogar den Eindruck, als wenn die Selbstbefruchtung in gewissen Classen,
z. B. bei den Würmern, die Parthenogenese vertrete in der Weise,
dass beide intercurrent zwischen der Befruchtung durch Copulation
zweier Individuen eintreten und beide direct (seltener nur indirect
durch Männchenzeugung) besonders rasche Vermehrung bewirken.

Als Bindeglied zur normalen Befruchtung stellt sich die Inzucht dar, die durch Parthenogenesis und Selbstbefruchtung jedenfalls sehr befördert wird. Es ist recht überraschend zu sehen, wie in manchen Fällen die strengste Inzucht, die Selbstbefruchtung, durch die Organisation erzwungen wird, und wieder in anderen Fällen (bei höheren Organismen) schwere Schäden und Gebrechen deren unweigerliche Folge sind.

## I. Die Selbstbefruchtung.

Während man vor nicht gar langer Zeit die Selbstbefruchtung als sehr gewöhnlich ansah, hat man später häufig die Erfahrung gemacht, dass sie in vielen Fällen vollständig und man könnte sagen, mit einer gewissen Sorgfalt vermieden werde, so dass man zu dem Glauben kam, es werde schliesslich die Selbstbefruchtung ganz fallen zu lassen sein. Das ist jedoch ein Irrthum, bei sehr vielen Zwittern sind zwar männliche und weibliche Befruchtungsstoffe nicht zu gleicher Zeit reif, bei anderen ist wenigstens die Möglichkeit normaler Copulation gegeben, dagegen trifft in einigen Fällen Beides nicht zu.

Hierher sind namentlich einige der als Heterogonie bezeichneten Verhältnisse zu rechnen. Leuckart hat gefunden, dass der in den Lungen des braunen Frosches und der Kröte vorkommende Wurm, Ascaris nigrovenosa in zweierlei Formen auftritt; aus seinen Eiern, die in Kothmassen gerathen, entsteht nämlich eine viel kleinere, sog. Rhabditisform. Diese heterogen gebauten Thiere sind getrennten Geschlechts, paaren sich und zeugen die grosse Ascaris nigrovenosa, welche sich als Zwitter erwiesen hat und sich selbst befruchtet.

Ein an die Zeugung der Daphnoiden erinnerndes Verhältnise hat Schneider (l. c.) von dem Zwitterwurm Mesostomum Ehrenbergii beschrieben. Diese Art bildet nämlich Sommer- und Wintereier. Letztere sind Dauereier; das aus ihnen ausschlüpfende Thier legt Sommereier, die es selbst mit Hülfe eines besonderen Verbindungsganges zwischen Hoden und Uterus befruchtet. Um diese Zeit ist der Penis noch nicht entwickelt, wächst jedoch später. Dagegen haben die aus dieser Selbstbefruchtung entstandenen semmerei-Thiere sogleich einen entwickelten Penis und obgleich steis Selbstbefruchtung möglich ist, wird dieselbe doch in der Norm vermieden. Wird Selbstbefruchtung durch Isolirung erzwungen, so kans das so entstandene Junge nur noch Wintereier erzeugen. Diese Wintereier blieben übrigens auch dann entwicklungsfähig, wenn sie nur selbstbefruchtet wurden; wie sich die daraus entstehenden Jungen verhalten, wurde noch nicht beobachtet.

Bei einem anderen Saugwurm, Gyrodactylus elegans!, wird die Tochter durch normale oder Selbstbefruchtung erzeugt, sie entwickelt sich im Uterus des Thieres, erzeugt in sich einen Enkel und dieser in sich die Anfänge eines Urenkels. Hier ist natürlich eine normale Befruchtung völlig unmöglich, ob aber Selbstbefruchtung des Embryo, ob nur Paedogenesis vorliegt, ist nicht sicher ergründet. Dass Bandwürmer sich selbst befruchten können, bedarf kaum des Erwähnung, es würden überhaupt noch manche derartige Fälle resammengetragen werden können, doch dürfte das Mitgetheilte für die Thiere ausreichend sein.

Bei den monöcischen Phanerogamen stehen Narbe und Antheres meistens so dicht bei einander, dass es schwierig ist, zu glauben die Selbstbefruchtung sei nicht Zweck dieser Einrichtung. In der That kommt sie häufig vor, aber wir werden später sehen, dass se doch noch häufiger vermieden wird. Nur in einem Fall bei Orga elandestina war die Möglichkeit einer Befruchtung von anderen Phanzen aus bisher nicht nachzuweisen. Einige (sog. cleistogame Bitthen gewisser Pflanzen z. B. Ranunculus aquatilis, Oxalis, Vista odorata sind bestimmt auf Selbstbefruchtung angewiesen, weil se unter Wasser oder mit stets geschlossener Blüthe verblühen. Her findet sich aber, sei es durch offene Blüthen an anderen Stengen der Pflanze, sei es durch niedrigen Wasserstand oder Wasserstrungen immer die Gelegenheit zur normalen Befruchtung.

Bei niederen Pflanzen ist das Geschlecht häufig getrennt w

<sup>1</sup> Durch v. Sibbold, spater durch G. R. Wagner, Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 76%, untersucht.

Selbstbefruchtung scheint selten zu sein, jedoch ein Fall derselben verdient, wie ich glaube, hervorgehoben zu werden.



Fig. 45. Conjugation von Rhabdonema arcuatum nach J. Litherns. A Eine Zelle mit vier Kernen hat in der Mitte die Hüllen auseinander getrieben und beginnt die beiden Vergrösserungssporen zu bilden, die dunklen Strablen sind der Ferbetoff. B Der Process ist weiter fortgeschritten, je eine Hälfte mit Kern let aus der Hülle hervorgedrungen und beginnt Schleim abmondern, zechte wird auch der zweite Kern hervorgezogen, links scheint die Möglichkeit vorhanden, dass der zweite Kern liegen bleibt. C Die Sporen haben sich gebildet und zeigen e nur einem Kern, bei die die Inbaltumasse durch Eiswirkung von Zuckerläung zusammengrefalten und man sieht eine provisorische Hülle. D Vollendete Auzespore, welche durch Verbreiterung später in die Form A übergeht.

Bei einigen Baccillariaceen mit strahlig vertheiltem Pigment verläuft die Zeugung so, wie es die Fig. 45 von Rhabdonema zeigt. Der Kern einer der Zellen theilt sich und einer der so entstandenen Kerne theilt sich von Neuem, so dass dann drei Kerne in einer Hülle liegen. Darauf theilt sich der mittlere dieser drei Kerne und auch die Zelle schnütt sich hier ab. An der Theilungsstelle bildet sich aber nicht, wie bei gewöhnlichen Theilungen eine Membran, sondern die Zelle dringt hervor und beginnt die Bildung einer Vergrösserungsspore, Fig. 45 A. Die Inhaltsmassen beider Seiten fliesen heraus, bleiben aber getrennt und umgeben sich mit einer Schleimhülle, die bald beide Massen umgiebt. Beim Heraustreten rereinigen sich die beiden Zellkerne derselben Seite miteinander. Diese Vereinigung erfolgt aber zuweilen nicht, sondern der eine Zellkern mit seinem Protoplasma bleibt in der Hülle zurück, wie solches Fig. 45 Blinks zu drohen scheint. In diesem Fall stirbt die ganze betroffene Hälfte ab und allein die andere Seite bildet eine Vergrösserungspore der Art, wie sie Fig. 45 Cc und D zeigt.

Es ist merkwürdig, dass Frau J. Luders (l. c. S. 12) schon im Jahre 1860 die Beobachtung der Kernverschmelzung bei geschlechtlicher Vereinigung machte. Dass es sich hier um eine Befruchtung handelt, scheint durch diese Kernverschmelzung doch ausser Zweifel gestellt zu sein. Der Vorgang ist möglichst einfach, eine innigere Verwandtschaft der copulirenden Theile lässt sich kaum denken Von den Kernen wird hier nichts ausgestossen und es scheint machten folgen, dass die Kernverschmelzung in der That ein sehr wesenlicher Theil des Befruchtungsvorganges sei.

Selbst in diesem Fall scheint nach dem früher Gesagten eine Copulation zweier Individuen, also eine normale Befruchtung. unter Zurücklassung der beiden zweiten Kerne wohl möglich zu sein.

#### II. Die Inzucht.

Man hat von der Inzucht, unter welcher Bezeichnung die Verbischung zwischen Blutsverwandten verstanden wird, die Incestzucht als Kreuzung nächster Verwandten abtrennen wollen, jedoch die Selbsbefruchtung ist der höchste Grad von Inzucht und doch keine Incestzucht! Für die Betrachtung der Inzucht müssen Vergleichungen und Parallelversuche mit normaler Befruchtung hinzugezogen werden, auch ist es zweckmässig in diesen Abschnitt noch einige Fille von Selbstbefruchtung der Phanerogamen hineinzunehmen.

Obgleich die Schädlichkeit der Inzucht, wie aus den Geschgebungen alter Zeiten hervorgeht, der Beachtung nicht entgebes konnte, ist es doch nicht leicht ein klares und allgemeingüliges Bild über die Mängel welche dadurch entstehen, zu erhalten. D

giebt sogar Fälle, wo einzelne Säugethiere aut isolirte Inseln ausgesetzt wurden und sich trotz aller Inzucht reichlich vermehrten. So wurde auf Porto Santo, Madeira, ein Kaninchenweibehen mit seinen Jungen im Jahre 1418 ausgesetzt und dessen zahlreiche, unvermischte Nachkommenschaft lebt noch heute. Die Thiere sind allerdings jetzt nicht viel grösser als eine Ratte, aber im Uebrigen völlig normal. Andererseits ist es leicht durch Inzucht, namentlich zwischen Geschwistern, die Thiere zum Degeneriren zu bringen, Meerschweinchen sah ich in einigen Fällen albinotisch werden, dann trat Verwerfen und Entstehung von Missbildungen, namentlich Mikrophthalmie ein, die jungen Kanarienvögel lernen nicht selbständig fressen, selbst Axolotl wurden bei der Zucht im Jardin des plantes albinotisch.

Die meisten Erfahrungen über den Gegenstand haben die Thierzüchter gemacht, weil die Frage für sie von fundamentalster Bedeutung ist, denn ohne Inzucht lässt sich weder eine Race der Hausthiere bilden, noch völlig rein erhalten. Die Folgen der in zu engem Kreise betriebenen Zucht schildert uns Settegast.<sup>2</sup> Im Anfang erfahren einzelne Vorzüge eine Steigerung, der Adel des Blutes tritt entschiedener in die Erscheinung, Frühreife und leichte Ernährung nehmen zu, die Form erhält mehr Abrundung, der Kopf wird kleiner, die Beine zeichnen sich durch Feinheit aus. Bald wird aber die Constitution schwächlich, das Thier wird sehr empfindlich gegen äussere Einflüsse, Ohren, Augenlider, Haut werden dünn, der Hals lang und schlank, das Haar fein und dünnstehend, die Knochen schwach, namentlich das Schienbein unter dem Knie fein. Im Allgemeinen werden die Thiere kleiner, die Jungen saugen oder fressen schlecht.

Jede Thierart hat noch besondere Eigenthümlichkeiten. Der Kopf des Schafes bleibt nicht bewachsen, beim Schwein werden die Beine gelähmt, bei Bluthunden 3 sah man Missbildungen des Schwanzes, Kaninchen werden schlechte Zuchtmütter, die Hühner brüten nicht mehr.

Nach Settegast ist das Schwein am empfindlichsten gegen die Inzucht, dann folgen Schaf und Pferd, zuletzt das Rind.

Diese Verhältnisse lassen sich im Allgemeinen als Schwächung der constitutionellen Kraft oder wenn man lieber will, der Entwicklungskraft deuten, denn auch die anfänglichen, scheinbar günstigen

2 SETTEGAST, Die Thierzucht. Breslau 1872.

<sup>1</sup> Danwin, Variiren der Thiere u. Pflanzen. I. S. 139. Stuttgart 1868.

Erfolge können wohl als eine etwas abnorme Erregbarkeit in den Entwicklungsprocessen aufgefasst werden.

Es wird ferner angegeben, dass die sexuelle Kraft der Thiere sich vermindere und im Allgemeinen ist das gewiss richtig, aber das Leiden gehört nicht in dieselbe Ordnung wie die Unfruchtbarkeit der Bastarde, sondern es tritt sehr allmählich ein, entspricht der Regel, dass bei constitutionellen Leiden die Geschlechtsorgane zuerst ergriffen werden, gilt auch nicht selten allein für Copulation in Inzucht und ist bei einer normalen Kreuzung nicht nachweisbar. Einige Beispiele mögen beide Verhältnisse zeigen.

Für die immerhin noch ziemlich grossen Bestände des wilder Rindes (weisse, vielleicht früher heilig gehaltene Thiere) in den englischen Parks, hat Darwin die Verminderung der Fruchtbarkeit höchst wahrscheinlich gemacht.

WRIGHT kreuzte 1 einen Eber mit Tochter, Enkelin u. s. w. bis zur 7. Generation. Die Jungen wurden schliesslich idiotisch, ohne Neigung zum Saugen, konnten nicht gradeaus gehen und pflanzten sich in vielen Fällen nicht fort. Eine relativ normale Sau der letzten Descendenzstuse wollte sich nicht mit dem Urvater kreuzen. thet dies aber sogleich mit einem fremden Eber, wie es scheint mit Erfolg. Nathusius 2 kreuzte eine Yorkshire Sau die in mindestens drei Generationen aus enger Zucht stammte mit deren Onkel, der schon als productiv bekannt war. Er erhielt nur 6 und ein zweites Mal 5 schwache Schweinchen. Dann paarte er sie mit einem Eber schwarzer Raçe, der mit Sauen eigener Raçe 7 bis 9 Junge ergeben hatte, er erhielt jetzt in einem Jahr 39 Ferkel, nämlich im erstes Wurf 21 und im zweiten 18.

In diesem, übrigens nicht ganz isolirt stehenden Fall ist alse eher das Gegentheil von Abnahme der sexuellen Kraft vorhanden aber es ist das Verhältniss überhaupt nicht leicht zu erklären. Wir haben hier entschieden einen Anklang an die gleich zu besprechende Unfruchtbarkeit vieler Pflanzen mit sich selbst. Dort wächst der Pollenschlauch im Narbengewebe schlecht vorwärts, aber bei den Thier wird doch nicht der Same deshalb schlechter vorwärts dringen weil er sich in einem blutsverwandten Thier findet. Eine Verstirkung der Ovulation durch den fremden Eber, ist zwar nicht gan unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. Es ist jedoch möglich dass die zu grosse Verwandtschaft zwischen Ei und Sperma eine Abzahl Eier nicht zur genügenden Entwicklung kommen lässt.

<sup>1</sup> DARWIN. Variiren. II. S. 160 u. 162.

<sup>2</sup> Derselbe, Ebenda.

So klar die Gefahren der zu engen Zucht auch vorliegen, sie sind doch vielfach und zum grossen Schaden der Züchter geleugnet worden. Noch vor 50 Jahren erklärte man i die Inzucht an sich für unschädlich, im Gegentheil zeige sich eine durch strenge Inzucht reine Race gegen schädliche äussere Einflüsse viel widerstandsfähiger als andere Thiere der Art. Die Gefahr liege darin, dass auftauchende Fehler nicht eliminirt werden könnten und durch Vererbung wüchsen. Diese Behauptung ist aber von vielen Seiten widerlegt worden, denn die Leiden, welche auftreten, sind entschieden zum grösseren Theil nicht vererbte, sondern neu entstandene Fehler.

Die Frage, ob die Blutsverwandtschaft das gefährliche sei, erfordert eine Analyse dieses Begriffs. Der Name deutet eigentlich nur eine mathematische Beziehung der Bionten an, deren Bedeutung für die Physiologie darin liegt, dass sie allein mit Sicherheit eine grosse Gleichheit in Form und Mischung gewährleistet. Die Frage stellt sich demnach so: liegt die Gefahr der Inzucht darin, dass die copulirenden Individuen zu wenig ungleich sind oder sind noch andere bisher unbekannte Uebelstände mit der Blutsverwandtschaft verknüpft?

Für die zu grosse Aehnlichkeit der Blutsverwandtschaft ist es schwer ein anderes Maass wie dasjenige des Descendenzgrades zu erhalten, denn in letzter Instanz handelt es sich um Aehnlichkeiten zwischen Samenkörperchen und Ei, die zwar in deren Säften, Form der Kernfäden und derartigem ausgeprägt sein mögen, aber für uns zur Zeit nicht greifbar sind. Als äussere Kennzeichen haben wir nur die Aehnlichkeiten der Gestalt, der Farbe, des Geruchs, der Gesichtszüge und etwa des Charakters. Da unser Vergleichungsvermögen aber in diesen Beziehungen ein stumpfes ist, können wir nicht einmal sagen, ob das eine oder das andere mehr auf die Aehnlichkeit der Sexualproducte hinweise.

Denke man jedoch folgende Fälle: zwei völlig ähnliche Zwillingsbrüder heirathen zwei völlig ähnliche Zwillingsschwestern einer fremden Familie und zwei verschieden alte Brüder heirathen zwei verschieden alte Schwestern. Sicher werden die Kinder der zwei ersten Paare unter sich ähnlicher sein als die der letzteren Paare, die Blutsverwandtschaft ist in beiden Fällen gleich. Es fragt sich, führt die Heirath zwischen Vetter und Cousinen im ersteren Fall leichter zu den Schäden der Inzucht wie im letzteren? Praktisch wird sich die Frage wohl nicht entscheiden lassen, theoretisch wer-

12

<sup>1</sup> Dr. Fr. Schmalz, Thierveredelungskunde. Königsberg 1832. Handbuch der Physiologie. Bd. VIa.

den wir geneigt sein, sie zu bejahen, fällen damit aber das Urtheil, dass nicht eigentlich die Blutsverwandtschaft, sondern die grosse Aehnlichkeit der Form das Entscheidende sei.

Es haben manche Ztichter i sich mit klarem Bewusstsein daran gemacht, die verwandten Thiere in verschiedene Heerden zu theilen und sie an verschiedenen Orten möglichst so zu halten, dass sie etwas von ihrer Gleichheit verlieren. Der Erfolg dieses Verfahren wird zwar gelobt, aber es macht den Eindruck, als wenn der Nutzen doch nur mässig gewesen sei. Für die Züchter liegt aber die Seche zu ungunstig, sie mussen nämlich, um die Race herauszubilden, inmer wieder ähnliche Paare mit den gewollten Eigenschasten copulires und machen durch diese Auswahl wieder schlecht, was sie mit Mibe verbessert hatten. Es wird die Züchtung ganz reiner Stämme sich wohl nicht mit den Gesetzen der Zeugung vereinen lassen.

In Bezug auf den Menschen sind mir keine Fälle von Leides. denen unzweifelhaft Inzucht zu Grunde lag, bekannt geworden. Falle des Incestes ohne deutliche Folgen finden sich bei SCHMALZ (L.c.) zusammengestellt. Man hat das Aussterben alter Geschlechter, die bei diesen häufig auftretenden Nervenkrankheiten und Deformitäte auf Inzucht zurückführen wollen, vielleicht mit Recht, aber doch ohne ausreichenden Beweis. Die augenärztliche Statistik deuts darauf hin, dass Retinitis pigmentosa durch Verwandtenheirath figer (in 27% der Fälle) entstehe.2 Taubheit, Geisteskrankheit solle auch ein Contingent zu den Schäden der Inzucht stellen. OESTERLEI! auf dessen Bericht verwiesen werden darf, hält die statistische Begründung dieser Ansichten für ungenügend und G. DARWIN's fand bei der statistischen Untersuchung von Cousinenheirathen die Verhalt nisse zweifelhaft (bis 5 % der Irrsinnigen stammten aus solchen Herathen). Dennoch sehen erfahrene Aerzte die Verwandtenheirsthe ungern und wenn die contrahirenden Theile nicht vorzägliche Costitution haben und recht verschieden gebaut sind, wird man gewis abrathen müssen.

Bei den Pflanzen macht es einen sehr geringen Unterschied. ob dieselbe Blüthe, oder nur Blüthen desselben Stengels sich ke fruchten. Die Schädlichkeit dieser Inzucht zeigt sich in sehr verschiedenem Grade. Manche Blüthen können nicht nur nicht ethe

<sup>1</sup> z. B. Webb bei Darwin's Variiren, S. 159.

<sup>2</sup> Handb. d. gesammten Augenheilkunde. V. S. 654 Leipzig 1577.

<sup>3</sup> OESTERLEN, Handb. d. med. Statistik. Tübingen 1874. S. 196. 4 Journ. of Statistical Society. Juni 1875. p. 183, citirt nach Ca. Darws. Iv Wirkung d. Kreuz- und Selbst-Befruchtung. Stuttgart 1877.

befruchtet werden, sondern sterben auch, wenn dies versucht wird. rascher ab, ja nach FR. MULLER werden die Blüthen gewisser Orchideen dabei schwarz und nekrotisch. Bei anderen Blüthen bleibt der eigene Pollen einfach unwirksam und es zeigen sich Uebergänge. wie etwa bei Abutilon (Malvaceen), die nicht mit sich selbst fruchtbar. mit Blutsverwandten wenig fruchtbar, dagegen mit fernerstehenden Abarten höchst fruchtbar ist. Noch andere befruchten sich selbst mit grösster Leichtigkeit, aber diese Verhältnisse sind doch individuell verschieden. Eschscholtzia californica ist in Brasilien nicht selbstfruchtbar, nach England gebracht wird sie es, Samen von England nach Brasilien zurückgebracht wurden dort sehr bald wieder für Selbstbefruchtung untauglich (DARWIN). Von Reseda odorata sind einige Individuen mit sich selbst fruchtbar, andere nicht und derartige Beispiele giebt es manche. Solche Verhältnisse weisen darauf hin, dass hier wenig tief einschneidende Umstände massgebend für die Fruchtbarkeit gewesen sind. In der That hat Fr. MCLLER 2 nachgewiesen, dass Pollen der eigenen Pflanze in einigen Fällen auf der Narbe nicht keimen will oder auch nicht tief genug eindringt. Daher ist über die Beziehung zwischen Samen und Ei durch die einfache Beobachtung der Unfähigkeit zur Selbstbefruchtung noch nichts ausgesagt, jedoch es wird eine so feine Abstufung der Modificationen des Narbensaftes und Narbengewebes durch die Keimung des Pollens nachgewiesen, dass wir unbedenklich die Möglichkeit zulassen können, dass auch das Ei sich mit dem Pollen nicht mischen könne.

Ueber die physiologischen Folgen der Selbst- und der normalen Befruchtung hat Darwin 3 vergleichende Versuche mit 2300 Pflanzen aus 57 Species von 30 grösseren natürlichen Familien angestellt und dadurch eine breite Basis für unsere Erkenntniss geschaffen. In der 30 jährigen Periode seiner Versuche wachte er sorgfältig über die Effullung gleicher Bedingungen des Wachsthums seiner Versuchsindividuen. Die Pflanzen (Phanerogamen), deren Zucht oft bis zur 10. Generation getrieben wurde, wurden verglichen in Bezug auf ihre Höhe und zum Theil auch auf ihr Gewicht, ferner auf ihre Resistenzfähigkeit gegen die Witterung und constitutionelle Kraft, endlich mit Bezug auf Zahl, Gewicht und Keimfähigkeit der Samen. Es ist jedoch nicht von vornherein auf alle diese Verhältnisse geachtet worden, auch wurde nicht die Trockensubstanz und das Wachsthum des Pollenschlauchs in dem Griffel untersucht, Verhältnisse,

<sup>1</sup> Fr. Müller, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. 1872. S. 22.

<sup>2</sup> Fg. MULLER, Bot. Ztg. 1868. S. 114. 3 CH. Darwin, Die Wirkungen d. Kreuz- u. Selbst-Befruchtung.

die vielleicht die vereinzelten Unregelmässigkeiten in Darwin's Befunden werden erklären können.

Unter allen beobachteten Species fanden sich sieben, bei welchen ein Vortheil der Kreuzung theils nicht klar wurde, theils auf Seiten der Selbstbefruchtung, wenn gleich in geringem Grade, zu liegen schien. Namentlich entstand bei Versuchen an Ipomoea purpurea in der 6. durch Selbstbefruchtung entstandenen Generation eine als Heros benannte) Pflanze, welche in Höhe die gekreuzten Pflanzen übertraf und eine leichte Variation in der Färbung der Blüthen zeigte. Die so entstandene Varietat blieb höchst fruchtbar mit sich selba. Die Kinder und Enkel überragten nicht nur andere selbstbefruchter Pflanzen an Höhe und Fruchtbarkeit, sondern die Enkel auch die Kreuzungsproducte der Kinder unter sich. Sogar die selbstbefraciteten Urenkel, also die neunte selbstbefruchtete Generation der betreffenden Ipomoea, waren ausgezeichnet und schienen selbst bezer zu sein, als die mit völlig fremden Pflanzen gekreuzten Kinder der Enkel. Wegen ungünstiger Temperatur konnte dieser letzte Versach nicht zu Ende geführt werden und stände, wenn richtig, einzig is seiner Art da. Dass aber plötzlich, wenn eine geringe Varietät eststeht, zugleich ein Zuwachs an constitutioneller und sexueller Kraft gewonnen wird, hat sich in mehreren Fällen gezeigt.

Im Allgemeinen hat sich herausgestellt, dass nicht jede beliebte benachbarte Blume derselben Species zu günstiger Befruchtung dienen kann. Sind die Blüthen zu congruent, sind sie also sehr lange genau den gleichen Bedingungen unterworfen gewesen (es fällt nicht sehr ins Gewicht, ob sie blutsverwandt und von demselben Polles erzeugt worden waren), haben sie auch nicht variirt, so wirkt ihr Blüthenstaub wenig oder gar nicht besser befruchtend.

Beim Tabak (Nicotiana tabacum) war z. B. eine Wirkung der Kreuzung kaum merklich, ja die selbstbefruchteten Pflanzen therwogen an Höhe und Samenertrag die gekreuzten Sämlinge. Ab jedoch Pflanzen einer ganz wenig variirenden Anpflanzung aus einer anderen Garten zur Bestäubung verwendet wurden, änderte sich die Sachlage vollkommen. Das Verhältniss der gekreuzten zu den selbsbefruchteten Pflanzen war in Bezug auf die Höhe wie 100:72. 
Bezug auf das Gewicht wie 100:63; die ersteren keimten raschen wuchsen schneller, blühten früher, und bei heftiger Concurrent wie einander, d. h. in kleinem Topf zusammen gesät, gewannen sie wesehr das Uebergewicht, dass auf 100 Grm. Substanz gekreuzter Pflanzen nur 37 Grm. der selbstbefruchteten kamen. Solche Unterschick kamen übrigens in vielen Fällen zur Beobachtung, so war z. B. bei

Mimulus der Unterschied im Samenertrag zwischen gekreuzten und selbstbefruchteten Pflanzen wie 100:3. Auf Grund dieser Erfahrungen äussert sich Darwin dahin, dass der Vortheil der Kreuzung gänzlich davon abhänge, dass die sich kreuzenden Pflanzen derselben Species in ihrer Constitution von einander verschieden seien. Verkrüppelungen und Leiden, die etwa auf die Selbstbefruchtung zu beziehen wären, sind an den Pflanzen nicht beobachtet, es sei denn eine weniger reiche Blüthentracht oder ein sehr frühes Absterben des Keimlings. Die Menge des durch Selbstbefruchtung entstandenen Samens bleibt meistens hinter der durch passende Kreuzung entstandenen zurück, auch ist der Samen häufig unvollkommen. Dies gilt allerdings nicht für jeden Fall, aber die durch gute Kreuzung gewonnenen Samen gaben stets (mit Ausnahme vielleicht des oben erwähnten Falles des "Heros") eine constitutionell viel kräftigere Pflanze.

Die durch Selbstbefruchtung entstehenden Pflanzen hören allmählich auf zu variären, wenn sie es früher (durch Cultur) thaten. Es gehen, sagt Darwin, dieselben Varietäten, z. B. der gemeinen Erbse, der spanischen Wicke durch ein halbes Jahrhundert hindurch und haben sich allein durch Selbstbefruchtung ohne nennenswerthe Kreuzung fortgepflanzt, allein allmählich verliert sich ihr Ruhm als gute, reich tragende Varietät. Sie wurden ihrer Zeit durch glückliche Kreuzung erzielt, haben aber durch die Inzucht allmählich ihre Vorzüglichkeit eingebüsst und alle diese Gewächse dürften durch richtige Krenzung einen grossen Vortheil vor den durch sich selbst, also nicht normal befruchteten gewinnen.

## III. Die Einrichtungen zur Verhätung der Inzucht.

In sehr deutlicher Sprache weisen die natürlichen Einrichtungen zur Verhütung der Inzucht darauf hin, welche Wichtigkeit es hat, dass die beständige geschlechtliche Vermischung völlig ähnlicher Bionten vermieden oder eine normale Mischung möglichst häufig erzielt werde.

Für den Menschen dürften die Triebfedern, welche den jungen Mann zur Wahl ausserhalb seines Familienkreises veranlassen, nicht schwer zu finden sein, für die Thiere sind fast überall die Lebensbedingungen derart, dass eine reichliche Kreuzung selbstverständlich ist. Nur in einzelnen Fällen kann es den Anschein gewinnen, als wenn Kraft und Leidenschaft des Männchens die Inzucht beförderten, so wenn ein Männchen die Heerde führt und beherrscht. Jedoch es

giebt, z. B. bei den Hirschen, die Eifersucht des alten Männchens zu jenen Kämpfen mit gleich starken Gegnern Anlass, welche früher oder später zu einem Wechsel in der Herrschaft führen, und welche ausserdem von den jungen Männchen ausgenutzt werden, um sich zur Heerde zu gesellen.1

Es ist nur eine Einrichtung bei Thieren bekannt, die in etwas auffallenderer Weise den Anschein erweckt, als wenn sie entstanden sei, um die Inzucht zu vermeiden. Wie schon erwähnt, wird die Honigbiene im Stock nie begattet, sondern muss dazu aussliegen. Dadurch wird die Inzucht hier wie in den meisten ähnlichen Colonienbildungen der Insekten vermieden. Für die Halictus jedoch. welche in separaten Kammern neben einander wohnen, gilt diese Regel nicht mehr, so dass ihr Bereich sehr beschränkt ist.

Bei Zwittern wird die Selbstbefruchtung sehr häufig dadurch verhindert, dass Eier und Sperma in demselben Thier zu verschiedenen Zeiten reif werden (Dichogamie).

Bei den Phanerogamen, die so sehr häufig männliche und weibliche Theile vereint und wie zur Selbstbefruchtung eingerichtet zeigen. wird die Inzucht in der Mehrzahl der Fälle durch Einrichtunges vermieden, welche überraschend deutlich auf eine Anpassung Gunsten der Kreuzung hinweisen. Es handelt sich dabei um Arordnungen, welche die Selbstbefruchtung verkindern und um solche welche die Kreuzung befördern.

Auch bei den Pflanzen verhindert nach HILDEBRAND<sup>2</sup> ungleichzeitige Reife von Pollen und Ei oft die Selbstbefruchtung, auch sind die reifen Antheren nicht selten von der Narbe weit genug abgebogen. um die Selbstbefruchtung zu erschweren. Es findet sich ausserdem, wie Darwin 3 zuerst nachwies, ein merkwürdiges als Heterostvlie bezeichnetes Verhalten.

Bei gewissen Pflanzen nämlich, z. B. Oxalis gracilis, Fig. 46, Lythrum, Linum perenne, Pulmonaria officinalis, Primula offic. haben Narbe und Griffel eine in der Art variable Stellung, wie es die Fig. 46 zeigt, bald ist die untere, bald die mittlere oder obere Reihe der Antheren fortgefallen und durch die Narbe ersetzt. Dies morphologische Verhalten ist mit der eigenthümlichen physiologischen Regel verknüpft, dass die Narbe und das Ei entweder nur, oder doch vorwiegend am besten empfänglich sind für Pollen, der von Staubbeuteln stammt, die auf gleicher Höhe wie die Narbe gewachsen

<sup>1</sup> Brehm, Thierleben. III. (1) S. 143. Leipzig 1877.
2 HILDEBRAND, Die Geschlechter-Vertheilung bei d. Pflanzen. Leipzig 1867.

<sup>3</sup> Darwin, Proceed. of the Linnean Soc. Botany. VI. p. 77. 1862.

sind. Es kann also die Narbe A, n nur befruchtet werden von Pollen  $p^1$ , die Narbe B, n nur von Pollen  $p^2$ , C, n nur von Pollen  $p^3$ . Dadurch ist also für diese Blüthen die Kreuzung nothwendig geworden.



Fig. 46. Griffel und Antheren dreier Blumen von Oxalis gracilis, etwas vergrössert, nach Hillozanaste. n die Narbe bei A in höchster, bei B in mittlerer, bei C in tiefster Stellung, p die Staubbeutel.

Befördert wird die Kreuzung dadurch, dass (wahrscheinlich recht allgemein) Pollenkörner, welche von anderen Pflanzen derselben Species stammen, rascher auf und in dem Griffel zu wachsen pflegen, wie solche derselben Pflanze. Um die fremden Pollenkörner auf die Narbe zu bringen, dienen zwar häufig und je nach der Species Wasserströme, Wind und selbst Vögel, namentlich Colibris, aber bei weitem am häufigsten wird die Befruchtung durch Insekten vermittelt. Kölreuter 1 und nach ihm Sprengel 2 stellten diese Thatsache durch eingehende Untersuchungen fest und Letzterer sagte: es scheint, als habe die Natur nicht gewollt, dass irgend eine Pflanze von ihrem eigenen Pollen befruchtet werde. Jedoch er ging diesem Schein nicht weiter nach und erst Ch. Darwin 3, dem in England Knight 4 und HERBERT vorangegangen waren, erkannte klar und sprach aus: Die Natur sagt uns in der deutlichsten Weise, dass sie beständige Selbstbefruchtung verwirft und: kein Hermaphrodit befruchtet sich fortwährend selbst. Dann haben später Hildebrand (l. c.) sowie

<sup>1</sup> KOLBEUTER, Mém. d. l'acad. d. St. Pétersbourg. III. p. 197. 1809.

C. Sprengel, Das entdeckte Geheimniss der Natur. Berlin 1793.
 Ch. Darwin, On the various Contrivances by wich Orchids are fertilised.
 London 1862.

<sup>4</sup> ANDREW KNIGHT, Philos. Transact. 1799, p. 22.



make much by the ATT to the TOTAL COLUMN

Staubbeutel verschieden angeordnet und gewachsen. Das Insekt aber hat den Weg, sein Futter zu finden, nun einmal gelernt und hält sich an demselben Tage stets an dieselbe Species, vielleicht weil es die gemachte Erfahrung so am vortheilhaftesten verwerthet.

Es muss hier genügen, nur ein Beispiel der wunderbaren Anpassung zu geben, wir wählen die uns schon bekannte Blüthe von
Orchis fusca, Fig. 47, S. 184. Hier findet sich der Honigthau im
Sporn Sp. Wenn das zur Befruchtung taugliche Insekt mit seinem
Rüssel hier eindringt, kommt es mit dessen Basis an das Näpfchen
S, drückt es hinunter und die Anthere p setzt sich mit ihrem, auf
dem klebrigen Inhalt des Näpfchens locker haftenden Klebscheibehen
an der Fläche des Rüssels fest. Nun fliegt das Insekt zu einer neuen
Blüthe und diese wird dadurch befruchtet.

Der Stiel der Anthere hat nämlich die Eigenschaft sich zu krümmen, sobald die Anthere aus dem Näpfchen herausgenommen ist und dadurch lagern sich die Staubbeutel der Spitze des Rüssels an. Man kann den Process künstlich nachahmen, Fig. 45, indem man die Spitze einer feinen Bleifeder in den Sporn einführt, auch auf



Fig. 48. Etwas vergrösserte Figur einer sehr dünnen Bleifeder, die in den Sporn von Orchis eingeführt wurde, die Antheren p haben sich auf derselben festgeheftet A, nach einiger Zeit biegen sie sich nach vorn B.

diese heftet sich das Klebscheibehen und später beugt sich der Stiel der Anthere. Wenn das Insekt mit solcher Weise gebogenen Antheren und einer zweiten Blüthe fliegt, so stösst der Staubbeutel, wie man wieht, auf die Narbe und die normale Befruchtung findet statt.

<sup>1</sup> Einen ausgezeichneten Fall solcher Befruchtungseinrichtung berichtet BPRENGEL l. c. S. 415 von Aristolochia Clematitis, Fr. MCLLER, Bot. Ztg. 1866. S. 129 Fon Posoqueria fragrans.

### NEUNTES CAPITEL.

# Die Erzeugung von Bastarden.

Während unter Inzucht die Zeugung in naher und nächster Verwandtschaft verstanden wird, weicht die Bastardirung in umgekehrter Richtung von der normalen Zeugung ab, es sind nach Abkunft und Gestalt entfernt und möglichst entfernt stehende Bionten, welche sich geschlechtlich mischen und deren Producte als Bastard bezeichst werden. Von diesen hat man die Producte der Mischung zwischen Varietäten und Raçen wohl als Blendlinge besonders unterschieden doch kann jedenfalls keine scharfe Grenze gezogen werden.

Sehr häufig bleiben die Versuche zur Bastardirung ohne Resultat. Dabei muss auseinander gehalten werden, dass wie bei der Inzucht, der Misserfolg sowohl von äusseren Umständen als and von einer übermässigen Verschiedenheit zwischen Ei und Sperma abhängen kann.

Dass Letzteres in Betracht zu ziehen ist, lässt sich leicht beweisen. Rusconi konnte durch den Samen der braunen Kröte Frockeier nicht genügend wirksam befruchten, nur einzelne Eier setzen den Embryo an, R. Wagner berichtet Aehnliches. Thurer hat gleichfalls mit negativem Erfolg Versuche an Fucoideen, bei dene es sich auch nur um Berührung zwischen nackten Eiern und Sperm handelt, angestellt. Dagegen können Fischbastarde z. B. zwischen Karpfen und Karausche durch mechanische Beimischung des Semens der einen zu den Eiern der anderen Art erzeugt werden. Se lange wir keinen Grund haben eine besondere Beziehung zwischen Form des Zoosperms und Permeabilität der Eihaut anzunehmen werden wir aus erstgenannten Versuchen schliessen dürfen, dass die betreffenden Sexualelemente zu ungleich sind, dies um so mehr ab Rusconi thatsächlich den Beginn der Embryonalbildung beobachten.

Andererseits macht es oft grosse Schwierigkeit die Thiere paaren, auch können die Genitalien und deren Sekrete von unpesender Beschaffenheit für das Eindringen oder die Erhaltung der Vitalität des Spermas sein und es liegen die Brunstzeiten nicht immer passend. Bei Pflanzen kann die Beschaffenheit des Sarber

<sup>1</sup> Rusconi, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1840. S. 185.

<sup>2</sup> R. WAGNER im Nachtrag zu Leuckart's Artikel: Zeugung I. c.

<sup>3</sup> Тискет, Ann. des sciences nat. botan. 1854. p. 197.

saftes und des Griffelgewebes unpassend sein, auch kann die Länge des Griffels mit der Vegetationskraft des Pollenkornes zu wenig übereinstimmen.

Diese Umstände verhindern es eine Stufenfolge der Fruchtbarkeit je nach der Differenz der Sexualproducte aufzustellen, was doch für die Theorie der Zeugung erwünscht wäre. Die Bastardirung bei den Thieren ist bei Weitem weniger genau durchgearbeitet worden, wie die bei den Pflanzen. Wir werden mit den Thieren beginnen, denen eine Besprechung menschlicher Blendlinge angefügt wird, und dann bei den Pflanzen sogleich die Hauptsätze, welche sich aus den Erfahrungen ergeben haben, unter Berücksichtigung der thierischen Bastarde besprechen.

## I. Bastardbildung bei den Thieren.

Ueber die Bastarde der Säugethiere hat unter den Neueren Broca ausführlich und auf Grund einer reichen Literatur berichtet. Es handelt sich dabei um zahlreiche vereinzelte Beobachtungen, die nicht alle ganz sicher sind und die zum Theil unter ungünstigen und den Versuch erschwerenden Verhältnissen angestellt wurden. Selbst aber einen so häufig vorkommenden Bastard, wie das Maulthier, sind unsere Kenntnisse nicht ganz genügend.

Bastardzeugung ist sicher beobachtet worden zwischen Kameel Dromedar und Lamaarten, zwischen Rind und Yak<sup>2</sup>, Rind und Zebu, Pferd und Esel, Pferd und Zebra, Hund uud Wolf, Hund und Schakal, Löwe und Tiger, Hase und Kaninchen. Unter den Vögeln Kanarienvögel mit verschiedenen Finkenarten, die einheimische mit der chimesischen Gans.<sup>3</sup> Leuckart (Zeugung) führt noch an Birkhuhn und Anerhenne, Fasan und Haushuhn, Gans und Schwan; es scheint dass auch Büffel und Rind Bastarde zeugen können. Es ist übrigens nicht zu bezweifeln, dass die meisten Thiere mit ihnen verwandten Species unter günstigen Umständen Bastarde werden erzeugen können, jedoch man hat sich z. B. vergeblich bemüht<sup>4</sup> zwischen Schaf und Ziege eine Bastardbildung herbeizuführen, obgleich diese Arten sich doch nicht so gar fremd zu sein scheinen.<sup>5</sup> Kreuzungsproducte zwischen Pferd und Hirsch oder gar zwischen Säugethier und Vogel herbeiführen zu wollen, scheint aussichtslos zu sein, derartige An-

<sup>1</sup> P. Broca, Journ. d. l. physiol. I. p. 433, 684. II. p. 218, 345, 601. III. p. 392. 2 von Stoliczka und Hartmann bezeugt. — Settegast, Die Thierzucht. Brestan 1872. S. 56.

<sup>3</sup> Darwin, Nature. XXI. p. 207 u. Ztschr.: Kosmos. VII. S. 77. 4 H. v. Nathusius, Vortrage über Viehzucht. Berlin 1872. S. 25.

<sup>5</sup> Der zoologische Garten, Zeitschrift. Frankfurt a. M. giebt Berichte über eine grosse Zahl von Bastarden.

gaben haben sich stets als unerwiesen oder als auf Irrthümern beruhend, herausgestellt.

In der freien Natur scheinen ausser bei Fischen! keine Bastardbildungen beobachtet zu werden, es bedarf immer besonderer Umstände, um derartige Kreuzungen herbeizustihren. Ein Beispiel dafür bietet uns die Maulthierzucht. Die Stuten werden im Säden Brasiliens frei gelassen, aber damit sie sich nicht zerstreuen, mas ihnen ein Hengst beigegeben werden. Dieser wird zeugungsunsähig gemacht, indem man die Harnröhre am Damm herausleitet. Der der Heerde beizugebende Eselhengst muss, um bei den Stuten mit bleiben, von Jugend auf an die Gesellschaft der Pferde gewöhnt sein, dann hält er sich, trotz aller Misshandlungen, die er von dem Hengst zu erdulden hat, stets in der Nähe der Heerde aus. Die Stuten, welche von dem Hengst nicht trächtig werden, ermüden im durch fortwährende Rossigkeit, so findet denn der Esel Gelegenheit, sich an sie zu machen und sie zu belegen.

Von den Bastarden selbst interessirt uns ihr constitutionelles Verhalten, ihre Fortpflanzungsfähigkeit und ihre, sowie ihrer Nachkommen Form.

In der Jugend scheinen die Bastarde ziemlich zart zu sein, wa bei der heterogenen Mischung wohl auch zu erwarten steht. SLATE! erhielt aus 500 Bastardeiern verschiedener Hühnerspecies nur 12 Bestarde, die grössere Zahl starb schon im Ei ab, einzelne sehr beid nach dem Ausschlüpfen. Das Maulthier gebraucht fast 10 Jahre, zu voller Kraft zu gelangen. Dies Verhalten, so wie die, wenn ich nicht irre, bei Vogelbastarden häufiger beobachteten Fälle, dass & Thiere kein rechtes Gedeihen haben, kann man nicht ohne Weiters als Mangel an constitutioneller Kraft deuten. Es können in For der heterogenen Mischung Unproportionalitäten zwischen den der zelnen Organen aufgetreten sein, welche dem Gedeihen des grane Organismus hinderlich werden, so dass der Ausdruck schwecke ( stitution das Wesen des Leidens nicht richtig charakterisiren wirde Darüber liegen freilich positive Belege nicht vor, aber wir haben Ursache vorsichtig zu sein, weil in vielen Fällen (und namestich bei Pflanzen) eine bedeutende Zunahme der constitutionellen Kraft

<sup>1</sup> v. Siebold, Die Süsswasserische. Leipzig 1863, giebt die Zusammentelles Materials, der Gegenstand ist schwierig und verdiente nahere Verfolgung
2 Nach mündlicher Mittheilung von Prof. W. Bren, der 1 47 in jenen Geden reiste. Hensel, Der Landwirth. Breslau 19. Sept. 1865, giebt dagegen as, der Esel den Hengst wegbeisse oder schlage, was doch wohl speciellere Nativelses bedarf.

<sup>3</sup> DARWIN, Entstehung der Arten. II. S. 292.

sich findet. Das Maulthier, der am besten gekannte Bastard, zeichnet sich nach Hensel nicht nur durch Klugheit, sondern namentlich auch durch Ausdauer und grosse Genügsamkeit, sowie durch Fähigkeit Hunger und Strapazen zu ertragen, aus; es überragt in diesen Dingen jedes Pferd sehr bedeutend. Sein Körper ist gut gebaut, es vermag grosse Lasten zu tragen, seine Hufe sind dichter gefügt wie die vom Pferd und Esel, es hält bis nahe zum 30. Jahre aus. Dies Alles sind die guten Eigenschaften des Esels, die es aber mit grösserem Wuchs und grösserer Sicherheit im Gang verbindet. Die Bastarde von Hasen und Kaninchen, sowie Zebu und Rind scheinen gleichfalls gute Eigenschaften zu haben, sind aber noch zu wenig studirt.

In Bezug auf die Fortpflanzungsfähigkeit kann man alle Uebergänge von besonders hoher Fruchtbarkeit bis zu völliger Unfruchtbarkeit finden, wenn man keine Grenze zwischen Species und Raçe ziehen will. Hält man sich an die Abgrenzung in Species, so muss man anerkennen, dass die Trennung zwischen Varietät oder Raçe und Species da liege, wo die Bastarde beginnen erheblich unfruchtbar zu werden, denn die Unmöglichkeit, dass die Bastardformen ihre Art erhalten, ist die Ursache, dass die Species sich von einander getrennt halten. Wären alle Bastarde unter sich und mit den Formen ihrer Eltern fruchtbar, so wäre wohl nur noch eine geographische Systematik naturgemäss, jetzt halten sich aber die Formen lokal auseinander, nur die geographische Verfolgung macht Schwierigkeiten.

Scheidet man die Blendlinge als Kreuzungsproducte von Varietaten aus, so erhält man eine Stufenfolge von verminderter Fruchtbarkeit der Bastarde mit ihres Gleichen, durch verschieden geringe Fruchtbarkeit, nur noch der Weibchen mit der elterlichen Form hindurch, bis zu vollendeter Unfruchtbarkeit. DARWIN (l. c.) hat die Bastarde von chinesischer (Anser cygnoides) und gemeiner Gans, Formen die etwa so weit von einander abstehen wie Pferd und Esel. vollständig fruchtbar gefunden. Es wurden aus einer Brut der Bastarde erster Generation bis zu acht junge kräftige Vögel erzielt. Der Erfolg dieser Zucht ist immerhin nicht ganz günstig, DARWIN schreibt dies aber der Inzucht zu, da eine Kreuzung zwischen Geschwistern stattfand. Man möchte vermuthen, dass grade bei Bastarden die Inzucht nicht so rasch wirke, da wenigstens die Blendlinge dagegen ziemlich widerstandsfähig sind und die Folgen sonst anch erst in späteren Generationen hervorzutreten pflegten, aber allerdings hat Fr. MULLER 1 für Bastarde von Abutilon den Nachweis

<sup>1</sup> FRITZ MÜLLER, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. VII. S. 22 u. 441.

ziemlich unverminderter Schädlichkeit der Inzucht geliefert. Auch von Kreuzung des Bison und Rindes, Wolf und Hund, Hase und Kaninchen wird von Broca (l. c.) gute Fruchtbarkeit, wenigsten in der ersten Generation angegeben, jedoch dies ist nicht unansechtbar; weit sicherer ist, dass diese Bastarde mit der elterlichen Form fruchtbar sind. Endlich ist sicher, dass Maulthiere und Bastarde von Kanarienvögeln und Finkenarten sich als höchst unfruchtbar erweisen. Man findet bei den Männchen entweder keine oder unvollkommene Zoospermien im Samen, die Weibchen haben Eier in Eierstock, aber dieselben scheinen nur unregelmässig zur Reife zu kommen, und es finden sich dabei individuelle Unterschiede. Einige Maulthierstuten, sagt HENSEL, werden nie rossig, andere häufig. sen sich aber nicht belegen, dritte sind dazu sehr geneigt. Einzelte Male haben Maulthierstuten geworfen, häufiger scheint Abortus einzutreten, jedenfalls stammte der befruchtende Same von Esel oder Pferd ab.

Die Form der Bastarde scheint im Ganzen das Mittel zwischen den elterlichen Formen zu sein, aber man kann bezweifeln, ob usere Studien über Formverwandtschaft und Entwicklung schon ich genug eingedrungen sind, um ein einigermassen richtiges Urtheil fällen. Die Constanz der Form ist bei den Maulthieren ziemlich gross, sie variiren in Farbe eben so sehr wie die Pferde, ausserden variiren die Ohren erheblich in Länge, was bei den Eltern wei weniger stattfindet. Es wird angegeben (Broca l. c.), dass die Manesel (von Eselin und Hengst) sich constant von Maulthieren unterscheiden. Nach dem Hengst soll sich richten: die Stimme, die Behaarung des Schweifs, die Länge der Ohren, die Gestalt der drine Phalange im Huf und die Anzahl der Zehenrudimente (Kastanica) an den Beinen, deren beim Esel zwei, beim Pferde vier sich findes Dagegen führt nun freilich NATHUSIUS 2 aus, dass Maulesel beinehr unbekannt sind, es existirt davon kein Präparat in irgend einer Same lung, weder in Europa noch in Amerika kennt man sie sicher während Broca sie in Neapel häufig glaubte, sollen sie jetzt in Ab bessinien gefunden werden.3 Die Sache ist also sehr unklar: wes

in dem genannten Werk, die hier nicht berücksichtigt werden konnten. voll

<sup>1</sup> Nathusius, Ueber d. sog. Leporiden. Berlin 1876, glaubt die Angaben Basas ganz verwerfen zu müssen.

<sup>2</sup> Nathusius, Vorträge. S. 119.
3 Brehm, Thierichen. III. (1) S. 45, giebt an, in Spanien und Habesch Messell gesehen zu haben und zwar in letzterem Lande nur Maulesel. Ich sehe krimer Grund, die Richtigkeit dieser Angabe mit Nathusius direct zu bezweiseln. aber da sie ohne Berücksichtigung des Interesses der Beobachtung gemacht werde ist, kann sie uns nicht genügen. So geht es mit manchen Angaben über Baster.

wie Nathusius annimmt, die Maulthiere stark variirten, so könnte man an eine Verwechslung denken. Da diese Erklärung aber nicht zulässig zu sein scheint, bleibt für die zoologischen Gärten ein nicht unwichtiges Versuchsfeld offen.

Eigenthümlich, aber gleichfalls sehr ungenügend erforscht, ist das Verhalten der menschlichen Blendlinge, über welches Broca berichtet. Die Mischlinge zwischen Indianern und Weissen (lateinische Race) in Mexiko spielen keine unbedeutende Rolle, sie sind zwar mit wenigen Ausnahmen der Abschaum der Bevölkerung, man könnte sagen, lasterhaft wie Maulthiere, aber ihre Constitution ist nicht schlecht. Mulatten, wenn sie zwischen Anglo-Saxen und Negern erzeugt wurden, leben in Süd-Carolina relativ kurz und ihre Kinder sterben früh, in Jamaica scheint der Fall, dass ihre Kinder bis zum mannbaren Alter heranwachsen, nicht vorzukommen, sie sterben alle in der Jugend.

Ueber die Mestizen zwischen Holländern und Malaien auf Java findet sich die auffallende Angabe 1: die Liplappen pflanzen sich selten über die dritte Generation hinaus fort. Harmlos, schlaff und schwach von Gaben, entwickeln sie sich gut bis zum 15. Jahre, dann stehen sie still. In der dritten Generation erzeugen manche nur noch Töchter und diese sind steril. Es wäre dies ein merkwürdiger Gegensatz zur Parthenogenesis, dort als Ende des Processes Männchen, hier sterile Weibchen, aber die Berichte über diese Mestizen aus anderen Orten lauten günstiger und es fehlen überhaupt detaillirte Angaben.

Im Anfange dieses Jahrhunderts haben sich in Australien die Weissen notorisch vielfach mit den Ureinwohnern vermischt, es sind aber nur in sehr vereinzelten Fällen Bastarde beobachtet worden, so dass sogar eine Beschreibung derselben mangelt. Broca schliesst daraus, dass diese Mischungen fast durchstebend unfruchtbare gewesen seien. Man hat jedoch den Einwurf, welchen auch Darwin vertritt, gemacht, dass die Ureinwohner die Bastarde zu tödten pflegten. Die Thatsache, dass eine Reihe halberwachsener Bastarde durch sie umgebracht worden sind, steht fest, dagegen ist nicht minder sicher, dass das Concubinat und Dienstverhältniss der Frauen oft viele Jahre dauerte und man muss daher sagen, wenn diese Bastarde nur einigermassen lebensfähig und brauchbar wären, hätten

offenbar nicht als Material für wissenschaftliche Zwecke dort stehen, sondern herangezogen sind, um einen grossen Leserkreis in der Thierkunde zu unterhalten und zu unterrichten.

<sup>1</sup> Tu. Waitz, Anthropologie, I. S. 207, 1859. Nach Graf Görtz, Reise III. S. 288.
2 Darwin, Abstammung d. Menschen, I. S. 194, 1879.

sie nicht völlig vernichtet werden können, denn wenigstens einige wären bei den Weissen geblieben oder hätten zu ihnen füchtes können, sobald sie sich bedroht sahen. Die Unfruchtbarkeit der Mischung muss denn doch wohl eine recht erhebliche sein, jedoch es lässt sich ein sicheres Urtheil in dieser Materie nicht fällen.

### II. Bastardbildung bei Pflanzen.

Die Bastardzeugung bei Pflanzen hat seit Kölreuter 1761, periodisch das Interesse der Botaniker erregt, namentlich deshalb, weil man hoffte mit Hülfe derselben eine feste Grenze zwischen Varietä und Species ziehen zu können. Da man die Züchtungsversuche an castrirten, bedeckten Blüthen in Ruhe betreiben kann und da sich die Versuche ohne erhebliche Kosten immer aufs Neue wiederholen lassen, endlich da auch in der freien Natur Bastarde nicht grakt selten beobachtet werden, sollte man besonders wichtige Aufschläme aus ihnen erwarten. In der That sind die botanischen Arbeiten über die Bastarde weit sicherer begründete und ausgedehntere, als die zoologischen, aber wir finden auch hier kein ruhiges und gesetzmäsiges Bild und ausserdem manche noch unaufgeklärte Widerspräche.

Im Allgemeinen ergiebt sich, dass Pollen der Pflanzen einer Femilie auf die Narben der Pflanzen einer anderen Familie gebracht. nicht mehr Wirkung hat als ebensoviel todter Staub. Die Unfrachtbarkeit zwischen den einzelnen Pflanzenspecies stuft sich in mitreichen Uebergängen bis zur vollkommenen Fruchtbarkeit (selten ab. Der Grad der Unfruchtbarkeit ist zuweilen für zwei wechselseitig gekreuzte Species verschieden, so dass die eine zwar die 2 dere leicht befruchtet, aber nicht von dieser befruchtet wird. S konnte Kölreuter die Mirabilis Jalappa leicht durch M. longilon befruchten, das umgekehrte wurde 8 Jahre lang in 200 Fallen von geblich versucht. Es ist wahrscheinlich, dass bei letzterer Bestiebung der Pollen nicht lang genug auswuchs, um den besonders lange Griffel von M. longiflora zu durchsetzen, auch mögen auf Grund 116licher', die Verhältnisse der äusseren Geschlechtstheile betreffende Verschiedenheiten, sich andere analoge Fälle (Nymphaea coerale Fuchsia arborescens befruchten andere Arten, ohne von ihnen be fruchtet werden zu können) erklären. Es kommen jedoch auch Bespiele von gegenseitiger Unfruchtbarkeit trotz nahestehender For vor, die aus einer Incongruenz der äusseren Geschlechtstheile wie

<sup>1</sup> Hinsichtlich der Geschichte und der Einzelheiten muss auf W. O. Fores. & Pflanzen-Mischlinge. Berlin 1881 verwiesen werden.

scheinen erklärt werden zu können. Die zahlreichen Arten des Tabaks z. B. sind wohl am meisten und durchgehends mit gutem Erfolg zu Kreuzungsversuchen benutzt worden, nur eine Art: Nikotiana acuminata widerstand beharrlich jedem Befruchtungsversuch, trotzdem acht verschiedene Arten daran geprüft wurden. Während einjahrige und perennirende, immergrüne und blattwerfende, zu verschiedenen Zeiten blühende und verschiedenen Klimaten angehörende Pflanzen zuweilen mit Leichtigkeit unter einander gekreuzt werden können, zeigen sich doch andererseits Varietäten wie z. B. Anagallis arvensis und A. coerulea, die wesentlich nur durch die Farbe der Blithe verschieden sind, ganz oder fast ganz unfruchtbar miteinander. Darwin bemerkt übrigens, dass durch die Annäherung in Lebensweise und Haltung, welche die Domesticirung mit sich bringt, die fruchtbare Copulation der verschiedenen Varietäten und Species erleichtert werde. Wenn alle diese Nebenbedingungen gehörig gewürdigt werden könnten, würden wir wohl erwarten dürfen, die Fruchtbarkeit Hand in Hand mit den Verschiedenheiten in Gestalt und Bau steigen und fallen zu sehen, zur Zeit ist ein solches Verhalten höchstens in den allgemeinsten Zugen zu erkennen.

Wir wollen nunmehr die Satze, welche sich aus den Erfahrungen über die Bastarde haben aufstellen lassen, durchgehen.

FR. MULLER 2 sagt: Arten, die mit Blüthenstaub desselben Stockes völlig und selbst mit Blüthenstaub nahe verwandter Stöcke mehr oder weniger unfruchtbar sind, werden im Allgemeinen besonders leicht durch Blüthenstaub anderer Arten sich befruchten lassen. Die mit sich selbst unfruchtbaren, dagegen zur Bastardbildung so überaus geneigten Arten der Gattung Abutilon liefern ein gutes Beispiel zu diesem Satze, der sich auch bei Lobelia, Passiflora, Oncidium zu bestätigen scheint. Wir müssten also schliessen, dass unter den Thieren diejenigen, welche gegen Inzucht besonders empfindlich sind, z. B. das Schwein, leicht Bastarde geben.

Focke (l. c.) hat folgende Reihe von Sätzen aufgestellt: Die Eigenschaften der Mischlinge sind aus den Eigenschaften der Stammerten abgeleitet. Nur in der Grösse und Ueppigkeit, sowie in der geschlechtlichen Leistungsfühigkeit unterscheiden sie sich meistens von den Stammarten.

Bastarde zwischen beträchtlich verschiedenen Arten sind häufig sehr zart, insbesondere in der Jugend, so dass die Aufzucht der Sämlinge schwer gelingt. Bastarde zwischen näher rerwandten Arten

<sup>1</sup> DARWIN, Entsteh. d. Arten: Bastardbildung.

<sup>2</sup> FR. MULLER, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. VII. S. 142.

und Raçen sind dagegen in der Regel ungemein **ūppig und kr**āstig; sie zeichnen sich meistens durch Grösse, Schnellwüchsigkeit, frühe Blühreise, Blüthenreichthum, längere Lebensdauer, starke Vermekrungsfühigkeit, ungewöhnliche Grösse einzelner Organe und ähnliche Eigenschasten aus.

Bastarde aus verschiedenen Arten bilden in ihren Antheren eine geringere Zahl normaler Pollenkörner und in ihren Früchten eine geringere Zahl normaler Samen aus, als die Pflanzen reiner Abkunst; häusig bringen sie weder Pollen noch Samen hervor. Bei Mischlingen au nahe verwandten Ragen ist diese Schwächung der sexuellen Keproductionsfähigkeit in der Regel nicht vorhanden. Die Blüthen der unstruchtbaren oder wenig fruchtbaren Bastarde pflegen lange frisch zu bleiben.

Die Zartheit der Sämlinge hängt wohl oft mit der nicht selten vorkommenden mangelhaften Ausbildung der Samenkörner zusammen, wir fanden sie übrigens auch schon von den thierischen Bestarden erwähnt. Beispielsweise sei angeführt, dass MCLLER solche Fälle schwächlicher Pflanzen bei Abutilon sah, und Wichura sties bei Weidenbastarden auf ähnliche Schwächlinge, wobei er aus solchen schwer zu züchtenden Formen unter 20 Keimlingen nur eine männliche Pflanze erhielt. 1

Wenn die Eltern besser congruent sind, scheint sich die estitutionelle Krast mehr noch zu steigern als in den günstigsten Fällen normaler Befruchtung, welche in Cap. VIII erwähnt wurden. Se erhielt z. B. Naudin von Nicotiana rustica mit N. Californica eine Pflanze, die sich zur Höhe der Eltern wie 228:100 verhielt, ährliches berichtet Mcller von gewissen Abutilonbastarden und die Erscheinung ist überhaupt sehr häufig. Die Blätter und Blütten der Bastarde sind bisweilen dreimal so groß wie diejenigen der elterlichen Formen, kurz die Zunahme der constitutionellen Kraß zeigt sich sehr deutlich und allgemein.

Die Verringerung der sexuellen Leistungsfühigkeit ist zwar nickt bei allen Bastarden deutlich, aber sie bildet doch die grosse Regel Man hat dies Verhalten mit der bei der Inzucht beobachteten, übrigen beschränkten, Verminderung der sexuellen Kraft zusammengestellt und dann den Schluss gezogen, dass bei jedem Allgemein-Leiden die Geschlechtsorgane zuerst und am heftigsten ergriffen würdes. Dieser Ausdruck für die Thatsachen kann kaum befriedigen.

Betrachten wir das sexuelle Verhalten der Bastarde gemiss. so stossen wir auf Fälle wo keine Blüthen entwickelt werden is

<sup>1</sup> Bastarde von Kanarienvögeln sollen meistens männlich sein R. Wa via D. zoolog. Garten. S. 83, 1863.

dessen kommt dies ziemlich sporadisch vor und es mögen zuweilen, falls die Pflanze sonst kräftig war, wie es so oft vorkommt, Nebenursachen das Blühen verhindert haben. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle blüben die Bastarde zeitig und reich, auch sind die Blüthenkronen kräftig entwickelt, nicht selten sind sie "gefüllt" also überbildet. Bei eingeschlechtlichen Pflanzen fallen die männlichen Blüthen oft schon im Knospenzustande ab, in Zwitterblüthen sind zuweilen die Staubgefässe verkommen, häufiger noch ist der Blüthenstaub abnorm, nämlich klein, pulverig, von ungleicher Grösse der Pollenkörner und angefeuchtet nicht quellend. Er verhält sich also so, als wenn er zu rasch zur Reife gebracht wäre. Die weiblichen Organe sind noch ungentigend untersucht, sollen aber weniger "geschwächt" sein, wie die männlichen. Beachtenswerth ist noch, dass nicht selten die Blüthen unverwelkt abgeworfen werden, was wohl anch so aufgefasst werden muss, als wenn sie übermässig getrieben hätten. Zieht man hinzu, dass bei thierischen Bastarden grosse Geilheit trotz vollständiger Unfruchtbarkeit gesehen wird (die Maulthierhengste, sagt Hensel, sind wegen ihrer Geilheit als Reit- und Zugthiere nicht zu gebrauchen, auch sind Bastarde von Steinbock und Ziege 1 sowie vom Finken 2 sehr geil), so erscheint es berechtigt die Unfruchtbarkeit unter den Abkömmlingen der Inzucht von der Unfruchtbarkeit der Bastarde zu scheiden. Im ersteren Fall ist es die allgemeine Schwäche der Constitution, die auch das Genitalsystem befällt, im letzteren ist entschieden die constitutionelle Kraft gross, ihre Schwäche kann also nicht Ursache der Zeugungsunfähigkeit sein. Die Verminderung der sexuellen Leistung kann ebensowohl von zuviel an Triebkraft, Reizung und Reizbarkeit herrühren wie von zu wenig, und dass bei Bastarden die erstere Möglichkeit sich nahe legt, ist unverkennbar, dass ein Uebertreiben schädlich sein kann, sehen wir grade an Pflanzen sehr deutlich. Dieselben stark getrieben, bringen Uppige Blätter aber gedeihen dennoch nicht recht, ihre Blüthen schiessen durch oder werden durch Umwandlung der Sexualtheile in Kronenblätter steril; Obstbäumen muss man die Rinde einschnüren, also die Safteireulation beschränken, um Früchte zu erhalten u. s. w. Dass also ein Ueberschuss an Kraft und Reiz die sexuellen Verhältnisse der Bastarde bedingen könnte, scheint mir im Allgemeinen unleugbar zu sein, ob in jedem einzelnen Fall solche Erklärung die wahrscheinlichere ist und ausreicht, vermag ich nicht zu beurtheilen, jedoch kenne ich nur eine Angabe, welche mit dieser Annahme

<sup>1</sup> FITZINGER, Der Thiergarten. Stuttgart 1864.

<sup>2</sup> Zoolog. Garten. IX. S. 109.

nicht recht vereinbar zu sein scheint. v. GAERTNER 1 hat behauptet. dass die Nachkommen fruchtbarer Bastarde von Generation zu Generation unfruchtbarer würden. Darwin hat dazu bemerkt, dass dies wohl eine Folge der Inzucht gewesen sei, und die Resultate von Fr. Muller an Abutilon, S. 179, scheinen diese Annahme zu bestätigen. Dann hätte also diese Sache für die vorliegende Frage wenig Bedeutung, es bleibt freilich um so auffallender, dass die Bastarde in der Natur eine so wenig erhebliche Rolle spielen. Uebrigens wäre es wohl möglich, dass bei den Abkömmlingen von Bestarden die Entwicklung noch stürmischer und unregelmässiger valiefe als die Entstehung des Bastards in der Mutter reiner Rece und so könnte sich eine Unfruchtbarkeit der zweiten Generation erklären. Dann müssten aber die nächsten Generationen wieder fracht barer werden, was in der That z. B. bei Dianthus barbatus mit D. Chinensis beobachtet wurde. Focke kann jedoch überhaupt den betreffenden Aussagen Gaertner's, dessen Unzuverlässigkeit er in einer Reihe von Fällen nachgewiesen hat, nicht beistimmen und wir müssen deshalb dies Verhalten, das ja übrigens auch einigen Mestizen und gewissen Hunderagen (Broca l. c.) nachgesagt wird, varläufig für unsicher halten.

Wenn nun eine Ueberreizung und Uebertreibung der Sexulorgane als Erklärung der Unfruchtbarkeit von Bastarden hingestellt wird, so ist nicht zu verkennen, dass diese Ausdrücke für die Neturwissenschaft etwas zu allgemein sind. Immerhin liegt darin kein transcendenter Begriff, sondern es wird auf Vorgänge hingewiese, die sich wohl histologisch finden lassen könnten. Wir werden eine Hyperplasie, ein stürmisches und unregelmässiges Wachsen und Sichtheilen der Zellen im Sexualapparat erwarten müssen, wenn der Ausdruck berechtigt ist. Bei Schwächezuständen würde das Gegebtheil zu erwarten sein. Es fehlt jedoch bisher jede Untersuchung in dieser Richtung, so dass wir mit Vermuthungen uns begnügen müssen.

FOCKE hat endlich folgenden Satz formulirt: sämmtliche, ander Kreuzung zweier reiner Arten oder Ragen hervorgegangenes bedividuen sind, wenn sie unter gleichen Umständen erzeugt und heregewachsen sind, einander in der Regel völlig gleich oder sind der kaum mehr von einander verschieden, als es Exemplare ein und der selben reinen Art sind. Dieser Satz ist, wie man sieht, sehr vorsichtig formulirt und beschränkt worden. In der That ist dies wedendig. Der Satz gilt schon in der engen Beschränkung nicht gestallgemein, da es vorkommt, dass ein Bastard zweierlei Blüthen tig.

<sup>1</sup> C. F. v. GAERTNER, Vers. u. Beob. üb. d. Bastardzeugung. Stuttg. 1949. S 439

(Helianthemum Bastarde), auch zeigt sich in sofern ein Unterschied als nach Focke langlebige Pflanzen eine innigere Vermischung der zwei Typen zeigen wie einjährige. Die Nachkommenschaft fruchtbarer Bostarde ist in der Regel ungemein ungleich und formenreich. erst spätere Generationen werden beständiger. Dies deutet doch auf eine relative Ungleichmässigkeit in der Mischung der Mutterpflanze hin. Da man nun nicht annehmen darf, dass die grosse Abweichung in der Form, welche der Bastard zeigt, die kleinen Unregelmässigkeiten verdeckt habe, so ist es höchst beachtenswerth, dass jener Satz von GAERTNER und FOCKE aufgestellt werden konnte, denn die verschiedenen Abkömmlinge derselben Eltern, ja die Jungen eines Wurfs können so sehr verschieden von einander sein, dass man vielleicht hätte erwarten sollen, die Bastarde würden von einander noch mehr abweichen, wie normale Abkömmlinge. Wenn das nicht der Fall ist (es variiren jedoch die thierischen Bastarde ziemlich stark), so deutet dies auf eine sehr innige Mischung der Sexualzellen hin und Ausnahmen wie Helianthemum versprächen ein inferessantes Studienobject zu werden.

FOCKE fügt noch den wichtigen Satz hinzu: dass im Allgemeinen bei echten Arten die formbestimmende Kraft des männlichen und des weiblichen Elements in der Zeugung einander völlig gleich sind. Dies ist für die Zucht und die Lehre von der Vererbung sehr wichtig, die Erfahrungen an Thieren lassen sich bei unserer Unkenntniss über den Maulesel vielleicht auch damit vereinen, aber es giebt doch unter den Pflanzen einige Ausnahmen von der Regel. Ich führe an, dass Rhododendrum arboreum nach übereinstimmenden mannigfaltigen Erfahrungen¹ schlecht blühende, wenig winterharte Bastarde giebt, wenn es als Weibchen benutzt wird, dagegen in beiden Beziehungen anders und sehr tauglich wirkt, wenn man seinen Pollen zur Bastardbildung mit den entsprechenden Pflanzen verwendet. Hier scheint mir der Fall einzutreten, dass eine positive Beobachtung mehr beweist als viele negative, weil die Analyse der Form der Bastarde bisher zu wenig eindringlich hat gemacht werden können. um mit voller Sicherheit mütterlichen und väterlichen Antheil zu sondern. Obgleich es für die Theorie der Erblichkeit nur Schwierigkeiten bringt, scheint es mir doch unvermeidlich zu sein, dem obigen Satz von Focke hinzuzufügen: es ist sicher, dass in einzelnen Fällen eine verschiedene Einwirkung der Eltern auf den Bastard stattfindet, je nachdem das weibliche oder das männliche Element sich bei der Zeugung betheiligt.

<sup>1</sup> FOCKE I. C. S. 237.

# ZEHNTES CAPITEL. Ueber die Vererbung.

Die Untersuchung der Gesetze der Erblichkeit, von jeher sehr wichtig, ist durch die Arbeiten Darwin's zur Nothwendigkeit geworden. So spröde auch diese Materie sich stets erwiesen hat, sollte man doch denken, dass jetzt die Materialien gehäuft genug liegen um fortan mit klaren Fragen und Zielen an die Arbeit gehen zu können, namentlich da in den zoologischen Gärten eine breite Basis für diese, viel Zeit und Material fordernden Untersuchungen der Wissenschaft dargeboten zu sein scheint.

Wir mitssen uns in vorliegender Arbeit freilich begnügen de hauptsächlichen Gesichtspunkte hervorzuheben, weil das ganze sehr weitschichtige Material natürlich nicht vorzuführen ist. Ohnehm muss versucht werden die Vererbung durch geschlechtliche Zeugung von derjenigen bei der ungeschlechtlichen Zeugung und Parthesegenese völlig abzutrennen, ja sogar Alles was in der geschlechtlichen Zeugung letzteren Vorgängen homolog ist, kurz alle rein entschlungsgeschichtlichen Verhältnisse mitssen unserer Betrachtung fern gehalten werden.

Das Räthsel, weshalb aus einer Zelle oder Knospe unabänder lich genau dieselben Stufen und Formen bis zur Ausbildung des erwachsenen Bionten durchlaufen werden, hat uns ja die Embryologe zu lösen. Ganze Reihen von Umformungen in der Entwicklung des Einzelwesens gehen so continuirlich und allmälig und man konnte sagen so selbstverständlich in einander über, dass die Abhängigkes der Umwandlung von der Volums- und Flächenzunahme evident ist und die Vererbung fast keinen Platz dabei findet. Dass sich die einmal angelegte Medullarrinne schliesst, dass Kopf- and Schwar-Darmhöhle sich verlängern, dass sich Kopf- und Schwanzkappe bilden, der Herzschlauch sich krümmt und Aehnliches mehr sei mechanisch nothwendige Umformungen, sobald ziemlich einfacht Wachsthumsvorgänge gesetzt sind. Das partielle und totale Wachsel der Theile erfordert zwar selbst eine Erklärung, aber wir habet über den Stoffansatz im Allgemeinen doch schon soviel mechanich Vorstellungen, dass wir zur Erklärung auf Lage und Ernahrung der Zellen und nicht auf die Erblichkeit zurückgreisen werden.

Wenn es sich schliesslich darum handelt, zu erklären, weshill

dies oder jenes Sexualelement diese oder jene Art erzeugt, werden wir entweder dennoch auf die Vererbung hinweisen müssen, oder wir können mit einer Gegenfrage 1 antworten. In der That ist man berechtigt die Frage aufzuwerfen, wie es denn anders sein könnte. wie sich etwa ein anderer Typus, als der der Aeltern in solchem Fall sollte bilden können? In allen Fällen, sowie in der Ausdehnung. in welcher diese Frage nicht beantwortet werden kann, erfolgt die Vererbung lediglich nach den Entwicklungsgesetzen des Typus und fällt somit nicht in unser Gebiet. Für andere Vererbungen, z. B. diejenigen, welche das Geschlecht und die Besonderheiten des Vaters und der Mutter betreffen, kann man nicht nur sehr wohl sagen, wie es hätte anders sein können, sondern man findet thatsächlich, dass die Vererbung das eine Mal so, das andere Mal anders verläuft. Diese Fälle wollen wir als die der individuellen Vererbung bezeichnen. Eine scharfe Grenze zwischen der Typus-Vererbung and der individuellen Vererbung lässt sich auf anderer Basis nicht wohl ziehen, denn bei der Bastardzeugung geht ein Theil der typischen Eigenschaften mit in die individuelle Vererbung ein. Ueberhaupt wird es stets ein gewisses Grenzgebiet geben, wo es zweifelhaft sein kann, ob auf obige Frage, wie es anders hätte sein können, zu antworten ist; es kann jedoch gentigen, dass im Ganzen und Grossen jene Trennung sehr wohl durchgeführt werden kann. Die individuelle Vererbung ist natürlich ebenso vollkommen von den Entwicklungsvorgängen abhängig, wie die Typusvererbung, aber sie täust neben letzterer einher und es wird erlaubt sein, sie aufzufassen, als eine Folge der Combination von Eigenthümlichkeiten, die dem Ei und Zoosperma mehr ausserlich und accessorisch anhaften.

Als erste Grundlage für die weitere Behandlung der individuel-

len Vererbung lässt sich folgender Satz aussprechen:

Die individuelle Vererbung ist, sobald Samen und Ei sich vereint haben, virtuell vollendet; alle Einflüsse, welche später den Bionten treffen, können nur in Combination mit den vererbten Eigenthümlichkeiten in Wirkung treten. Die individuelle Vererbung ist daher mit vollendeter Befruchtung nicht minder fest vorausbestimmt als die Typus-Vererbung. Durch die embryonale und nachembryonale Entwicklung wird die virtuelle zur reellen Vererbung.

Dieser Satz von der virtuell vollendeten Vererbung durch die Befruchtung wird zwar durch allerlei Aberglauben wie das Versehen

<sup>1</sup> Hr. Dr. Hulgendorf hat mich im Gespräch auf diese nicht unwichtige Anschanungsweise aufmerksam gemacht, übrigens hat schon H. Holland (Darwin, Variren II. S. 3) den Punkt betont.

der Mutter oder deren "Infection" i durch frühere Befruchtungen in Abrede gestellt, aber wohl unzweifelhaft mit Unrecht. Dass vor oder während der Schwangerschaft erworbene Krankheiten auf das Kind übergehen können, ist natürlich nichts Anderes als eine Ansteckung, wie solche wenngleich weniger leicht auch nach der Geburt erworben werden kann.

Bei Pflanzen findet nicht selten eine gewisse Wirkung des Pollens auf den Fruchtknoten statt. Diese von Focke l. c. als Kenies (Gastgeschenke) bezeichneten Erscheinungen sind, wie schon früher erwähnt, wohl in derselben Weise zu deuten, wie die in Folge von Insektenstich entstehenden, als Gallen bezeichneten Gewebsänderungen. Selbst wenn die Kenien auf das Samenkorn der Pflanze Einfluss gewinnen sollten, würden sie nach Analogie der Ansteckung von Mutter auf Kind zu beurtheilen sein. Bei cotyledonen Pflanzen ist der Zusammenhang zwischen Samenkorn und Befruchtung verwickelter Natur, weil das Sameneiweiss nur mittelbar von dem Befruchtungsvorgang erzeugt wird, der Pollenschlauch direct an der Bildung des Eiweiss nicht theilnimmt. Hier ist der Embryo im Samenkorn der erbende Theil und der obige Satz kann nur für im allein Geltung beanspruchen.

Man kann kaum vorsichtig genug den Boden vorbereiten, auf welchen man sich für die Betrachtung der Erblichkeit zu stellen hat, wir werden daher prüsen wie weit sich beweisen lässt, dass die Vererbung mit der Befruchtung sich vollendet.

Dass das Samenkörperchen alles was vom Mann kommt ein für alle Mal in das Ei hineinträgt, scheint, sobald die Infectionstheorie ausgeschlossen werden kann, nicht erst eines Beweises zu bedürfes. Für das Ei liegt die Sache im Grunde kaum anders, da es sich vollständig vom Mutterboden löst. Wenn die Eier vor der Befractung abgelegt werden und selbst wenn sie wie bei Vögeln erst noch den Eileiter zu durchlaufen haben, ist eine weitere Beeinflussuse durch die Mutter völlig oder so gut wie völlig ausgeschlossen. Bei Säugethieren sind die Jungen eines Wurfs keineswegs so gleichmässig gebildet, dass ein erheblicherer Einfluss von Seiten der Muntals von Seiten des Vaters auf die Form begründet werden könnte.

<sup>1</sup> Ueber Infection vergl. Nathusius l. c. S. 131 und Settegast l. c. S. 176. Es wurde einmal ein Pferd durch ein Zebra befruchtet, bei späterer normaler Passus entstand ein gestreiftes Füllen. Dies wird als der Hauptbeweis dafür betrachtet, der eine Infection der Mutter durch den Fötus oder durch Sperma des Vaters stattingskönne. Derartige Fälle stehen jedoch so vereinzelt da, dass offenbar Zufälligkein die Infection vorgetäuscht haben.

im Gegentheil lehrte uns die Bastardzeugung, dass Männchen und Weibehen etwa gleichen Antheil an der Frucht haben.

Dies Alles beweist noch nicht, dass die Vererbung mit der Befruchtung virtuell vollendet sei, denn man könnte sich die Vorstellung machen, dass Vererbungskeime einige Zeit unverwendet im Ei verweilen und je nach Zufälligkeiten zu Grunde gingen oder noch zur Wirksamkeit kämen. Wie mir scheint, wird eine solche Annahme durch die Beobachtungen über menschliche Zwillinge und Drillinge ausgeschlossen oder wenigstens sehr unwahrscheinlich gemacht.

Es giebt ähnliche und unähnliche Zwillingspaare, die letzteren können verschiedenen Geschlechts sein und sind, abgesehen von Familienähnlichkeit und Gleichaltrigkeit meist leicht von einander zu unterscheiden. Die ahnlichen Zwillinge sind stets gleichen Geschlechts und ihre Gleichheit geht, abgesehen von leichten quantitativen Unterschieden in Fettmasse, Derbheit der Knochen u. s. w. ausserordentlich weit. AHLFELD | hat eine Reihe solcher Fälle zusammengestellt, wo sogar die Tage einer Erkrankung, der Besserung oder des Todes gleich waren. VIRCHOW 2 berichtete uns über die mit einander verwachsenen "Siamesischen Zwillinge", bei denen sogar der Gedankengang eine merkwürdige Gleichheit zeigte. Jedenfalls ist nicht selten die Aehnlichkeit vollkommen genug, um selbst den Aeltern die Unterscheidung unbequem zu machen und diese grosse Aehnlichkeit kann sich bis ins Alter hinein erhalten. Auch die Sinnesart ist sehr gleichartig und wenn sich darin Unterschiede zeigen, mag einem sehr natürlichen Widerspruchsgeist dabei nachgegeben worden sein. Ueber den selteneren Fall eines erwachsenen Drillingspaars habe ich Nachrichten einziehen können. Es bestand aus einem Knaben und zwei Mädchen, der Knabe hatte ganz andere Gesichtszüge wie jene. Die Mädchen wurden noch fortwährend z. B. von ihrem Lehrer mit einander verwechselt. Nach genauer, für mich angestellter Vergleichung3 fand sich mit Ausnahme einer bei der Einen "vielleicht etwas stärkeren Nase Alles auch Alles gleich", nur war der Gesichtsausdruck bei der Anderen wohl etwas weicher. Sie sind der Mutter sehr ähnlich, während sie vom Vater nichts an sich haben".

Dieser Fall zeigt deutlich genug, dass die Aehnlichkeit durch besondere Verhältnisse im Ei bedingt sein muss, man nimmt an,

<sup>1</sup> Fa. Ahlfeld, Arch. f. Gynackolog. VII. S. 210 u. namenti. IX. S. 196. 2 Vibchow, Berliner klin. Wochenschrift 1870. No. 13 u. 14.

<sup>2</sup> Vinchow, Berliner klin. Wochenschrift 1870. No. 13 u. 14. 3 Es hatte Hr. Pastor Reuter, Ladelund, der die Drillinge confirmirte, die Gute mir obige Nachricht zu geben.

dass dabei die zwei Fötus in einem Ei entwickelt worden sind. Bei Zwillingsgeburten ist nämlich ziemlich häufig, nach Ahlfeld auf je 8.15 Fälle, ein beide Früchte umschliessendes Chorion beobachtet worden. Die Verwachsung zweier Chorien zu einem ist nie bemerkt und nach Lage der Dinge höchst unwahrscheinlich, ein gemeinsames Chorion bedeutet also, dass beide Früchte in einem Li entstanden sind. Man hat noch nicht darauf geachtet, ob grade solche Früchte die ähnlichen Zwillinge geben, aber daran zu zweifeln haben wir keinen Grund. Ziemlich häufig sind bei Knochenfischen und Vögeln zwei Embryonen in einem Ei gesehen worden i, diese entsprachen dann zwei mehr oder weniger zusammenhängenden Keinscheiben; auch für Säugethiere kann nicht angenommen werden. dass die Zwillingsbildung auf einer Theilung des Dotters in zwei gesonderte Parthien beruhe, weil solcher Fall nie gesehen wurde, namentlich aber weil dann das Chorion doppelt sein wurde. Entweder werden in der Haut der Keimblase zwei Keimscheiben entstehen oder die Keimscheibe wird sich theilen. immer sei, gewiss ist, dass lange vor Anlage der beiden Embryone die Befruchtung vollendet war. Beide ähnlichen Zwillinge sind also Product dieser einen Befruchtung, mögen dafür ein oder mehrere Zoospermien verwendet worden sein. Ihre rollständige Achalichkeit heweist, dass die Formvererbung vollendet war, ehe sie entstanden: es sind also keine Vererbungskeimchen vorhanden, die später je nach Zufälligkeiten zur Verwendung oder nicht zur Verwendung komme können, denn wären sie vorhanden, so wäre die Chance für eine 🛎 grosse Aehnlichkeit der beiden Formen, wie dieselbe fast stets oder doch sehr oft beobachtet wird, ausserst gering.

Wenn in manchen Fällen die Aehnlichkeit vollständig gestet ist, liegt darin durchaus kein Gegenbeweis. Wir wissen aus der Untersuchungen von Claudius<sup>2</sup>, dass in Folge der nicht ganz vermeidbaren Communication des Kreislaufs solcher Zwillinge die eine Frucht zu einer herzlosen Missgeburt herabgedrückt werden kans. Bei vollendeter Gleichheit der Embryonen kann schon durch die Formation des Uterus der Kreislauf des einen genügend behindert werden, um ihn in Nachtheil zu setzen; so erobert der Kreislauf des zweiten ein immer größeres Gebiet und Ungleichheiten der Ernährung sind die nothwendige Folge.

Wir treten nunmehr dem Vererbungsprocess näher und wolles die Bestimmung des Geschlechts, die Erfahrungen namentlich der

<sup>1</sup> Vergl. u. A. RAUBER, Primitivstreifen und Neurula. Leipzig 1577.

<sup>2</sup> CLAUDIUS, Die Entwicklung d. herzlosen Missgeburten. Kiel 1959.

Züchter, und die Theorien über die Vererbung im Einzelnen besprechen.

### I. Die Entstehung des Geschlechts.

Die Geschlechtsorgane bilden sich allerdings in Folge von Vererbung des Typus, dennoch fallen sie auch in das Gebiet der individuellen Vererbung, weil bei ihrer Bildung eine gewisse Freiheit der Wahl zu walten scheint.

Einige Autoren leugnen diese Freiheit. So hat B. S. SCHULTZE 1 den Gedanken ausgesprochen, dass es männliche und weibliche Eier gabe. Er glaubt nämlich, dass ähnliche Zwillinge aus einem Ei mit zwei Keimbläschen stammten, somit eine doppelte Befruchtung solcher Eier möglich wäre. Da in solchem Falle dennoch das Geschlecht immer gleich sei, so würde dem Zoosperm kein Einfluss auf die Art der Geschlechtsorgane beizumessen sein. Die Möglichkeit, dass zwei Keimbläschen in Betracht zu ziehen sind, ist jedoch in keiner Weise nachgewiesen oder auch nur wahrscheinlich gemacht, auch fordert sie getrennte Furchung und damit zwei Chorien. Können letztere sich bilden, so fällt Schultze's Beweisführung, denn dass Zwillinge in getrennten Chorien einander besonders ähnlich sein sollten, ist nicht zu glauben. Nimmt man aber mit anderen Autoren eine doppelte Anlage oder Theilung der Keimscheibe an, so fällt dieser Vorgang in eine so späte Periode, dass, wie ich mit MAYR-HOFER 2 sagen muss, die Ausschliessung des Zoosperms bei der Bildung des Geschlechts unmöglich wird, doch könnte noch an die parthenogenetische Zeugung beider Geschlechter gedacht werden.3

Man hat die Gleichheit der Geschlechter von Zwillingen auf die Gleichartigkeit der Ernährung (LEUCKART) und insbesondere auf die Communication der Blutgefässe beziehen wollen. Letztere wie erstere sind die unvermeidliche Folge der gemeinsamen Anlage; dass ein innigerer Zusammenhang dieser Verhältnisse und der Geschlechtsentwicklung bestehe, würde zunächst eines besonderen Beweises bedürfen, ehe eine Beziehung der Blutgefässcommunication auf das Geschlecht zuzugeben ist. In der That hat Ploss die Meinung zu vertheidigen versucht, dass der Ernährungszustand der Eltern auf das Geschlecht des Kindes Einfluss übe, wobei betont wurde, dass der Embryo zuerst hermaphroditisch sei. Letzteres ist mindestens nicht erwiesen und nach den Erfahrungen an den parthenogenetischen

<sup>1</sup> B. S. SCHULTZE, Arch. f. pathol. Anatom. VII S. 479.
2 MAYRHOPER, Arch. f. Gynaekologie. IX. S. 442.
3 Vergl. S. 208. Individuelle Unterschiede der Eier sind gewiss vorhanden.
4 Ploss, Monatsschrift f. Geburtskunde. XII. u. XVIII.

Bienen auch höchst unwahrscheinlich, richtig ist nur, dass wir in früher Zeit der Keimfalte nicht anzusehen vermögen, ob Hode oder Eierstock entstehen wird. Ploss stützt sich auf statistische Erfahrungen, die später aber von WAPPAEUS 1, Breslau 2 und Anderen widerlegt worden sind. LEUCKART und Ploss legen ausserdem Gewicht darauf, dass Pflanzen, welche an demselben Stamm männliche und weibliche Blüthen erzeugen, wie Melonen und Gurken, bei hober Temperatur nur männliche, in Schatten und Feuchtigkeit weibliche Blüthen ansetzen. Das hängt aber mit vorliegender Frage gar nicht zusammen und würde nur herbeizuziehen sein, wenn es sich um die Umstände handelte, unter welchen der Mann reichlicher Samen resp. die Frau mehr Eier erzeugte.

Wir können die Lehre von der Gleichgeschlechtlichkeit der Zwillinge nicht ganz verlassen, ohne eines eigenthumlichen schon den Alten bekannten, dann durch Hunter, Thomson, Simpson und zeletzt von Spiegelberg 3 und Bischoff 4 studirten Verhältnisses der Zwillinge des Rindes zu gedenken. Hier ist zuweilen von den Zwillingen das eine, anscheinend weibliche, steril. Spiegelberg bat aber gefunden, dass bei diesen als "free Martin" bekannten Thieren die inneren Geschlechtstheile männlich, Scheide und Uterus mehr oder weniger verkümmert sind und die äusseren Geschlechtstheik den weiblichen Typus tragen. Es zeigt sich als Regel, dass zwei weibliche Zwillinge stets normal sind, dass auch Zwillinge verschie denen Geschlechts normal sein können, dass dagegen häufig, wen beide männlich sind, der eine von ihnen die erwähnte (hermaphroditische) Missbildung zeigt. Man hat nicht darauf achten können d letztere Art von Zwillingen in einem Ei lagen, aber wir dürfen das wohl unbedenklich annehmen. Dieser Befund steht also nicht is Uebereinstimmung mit dem Satz von der Aehnlichkeit der Zwillige und somit dem von der virtuellen Vererbung.

Eine Hemmungsbildung der äusseren Geschlechtstheile licher Zwillinge ist an sich wohl nicht sehr auffallend, wir kenne sie auch von Menschen, wo in einem von NAEGELE 5 beschriebene Fall zwei als weiblich getaufte Zwillinge sich beim Eintritt der Pubertät als männliche erwiesen. Es handelt sich dabei um es Stehenbleiben auf embryonalen Stadien, der Schluss des Skrotung Descensus des Hodens, das Wachsthum des Penis erfolgt nicht,

<sup>1</sup> WAPPARUS, Allgemeine Bevölkerungsstatistik. II. S. 161. Leipzig 1532.

<sup>2</sup> Breslau, Monatsschrft. f. Geburtskunde. 20. 1862.

<sup>3</sup> Otto Spiegelberg, Zeitschrift. f. rat. Med. 3. Aufl. XI. S. 120.

<sup>4</sup> Th. Bischoff, Sitzber. d. Akad. in München. 1863. S. 470, 5 Naegele, Meckel's deutsches Archiv. 1819. V. S. 136.

dern die Theile beharren in qualitativ jugendlichen Formen und nehmen nur noch an Volumen zu. Wenn man sich dessen erinnert. dass in der Parthenogenesis die Tendenz vorherrscht in Erzeugung von Männchen zu enden, so wird man vielleicht verständlich finden, dass grade bei Zwillingen, wo doch die Einwirkung des männlichen Elements leicht Noth leidet (zwei Früchte und eventuell ein Samenkörperchen!) unvollkommene Ausbildungen bei Männchen vorkommen. Ein solcher Versuch den Fall zu erklären, ist jedoch gewagt und reicht für das Rind nicht aus. Dennoch darf auf den "free Martin" kein zu grosses Gewicht gelegt werden, denn es wurde zwar im ersten Abschnitt betont, dass absolute Gleichheit der Früchte eines Eies häufig zur Beobachtung komme, es brauchte aber nicht in Abrede gestellt zu werden, dass eine ungleiche Vertheilung des Spermastoffs in dem Zwillingsei vorkommen könne. Ausserdem kann vielleicht die schon erwähnte Benachtheiligung des einen Fötus durch den andern die Missbildung des Kalbes bewirken, da angegeben wird, dass die Knaben eine etwas geringere constitutionelle Kraft haben als die Mädchen. Letztere Erklärung halte ich übrigens für weniger wahrscheinlich, der ganze Fall ist noch nicht genügend durchforscht und die Verfolgung dieser Eigenthümlichkeit des Rindes, die übrigens nach Nathusius auch bei Einzel-Geburten vorkommen soll, könnte vielleicht sehr lohnend sein.

Es ist eine wohl constatirte Thatsache, dass mehr Knaben als Mädchen geboren werden. Eine über das halbe Europa ausgedehnte Statistik 1 ergiebt bei 59,350,000 Geburten ein Verhältniss von 100 Mädchen auf 106.3 Knaben. Dies Ergebniss ist um so sicherer, als in den einzelnen Staaten nur Schwankungen von 107.2 bis 105.2 in der Verhältnisszahl der Knaben vorkommen und diese Zahlen sich in noch weit beschränkteren Kreisen wiederholen. Darwin 2 hat für Thiere eine Statistik gegeben. Es kommen auf 100 Weibehen beim Pferd (25,000 Geburten) 99.4 Männchen, bei Windhunden (6878 Geb.) 110 Männchen, beim Rind (982 Geb., zu wenig!) 94,4 Männchen, beim Huhn (1001 Geb.) 94.7 Männchen. Schweine, Kaninchen und Tauben sollen mehr Männchen als Weibehen erzeugen.

Man hat von der Statistik auch die Ursache dieses Verhältnisses erfahren wollen und ist sogar soweit gegangen, daraus auf die Umstände der Gesehlechtsbestimmung einen Rückschluss zu machen. Man trägt dadurch bestimmte Ansichten in die Aufmachung und ist gezwungen, sowohl eine Auswahl mit willkürlicher Begren-

<sup>1</sup> OBSTERLEN L. C. S. 162.

<sup>2</sup> Darwin, Abstammung d. Menschen. I. S. 268.

zung als auch eine Verminderung der Fälle unter 1000 ja sogar unter 100 eintreten zu lassen. Dann hört die Beweiskraft der Statistik auf, wie man sogleich erfährt, wenn man sich an die, in solchem Fall unerlässliche Wahrscheinlichkeitsrechnung macht, und also das Maass der Präcision und den wahrscheinlichen Fehler zu bestimmen sucht. Schon die hierzu nöthigen Daten, der numerische Ansatz der Fehler und der Gewichte sind nicht zu machen und wenn man es versucht, kommt man auf mittlere Fehler, die jedes Resultat dieser Art von Untersuchungen vernichten. Jeder einzelne Fall nämlich strotzt förmlich von möglichen Ungleichartigkeiten, die Gesundheit der einzelnen Organe in ihren unzähligen Combinationen, das wechselnde Befinden, die Häufigkeit und Zeit des Coitus, der Wille der Eltern einen Knaben zu erzeugen und dann Abstinenz 🗷 halten, ihre äussere Lage, schaffen Combinationen, aus denen eine Gleichartigkeit der Beobachtung schwer zu entwickeln ist, wenigstes ohne sehr grosse Zahlen. Deshalb sollen hier nur noch einige, gleichsam historische Angaben gemacht werden.

Man glaubte folgende Regel gefunden zu haben, welche als das HOFACKER 1-SADLER'sche 2 Gesetz bezeichnet wird:

- 1. wenn der Mann ülter ist als die Frau entstehen mehr Knabes als Mädchen;
- 2. wenn beide gleich alt, entstehen etwas weniger Knaben ab Mädchen;
- 3. wenn die Frau älter ist, werden noch mehr Mädchen erzeugt.
  OESTERLEN (l. c.) giebt darüber folgende Tabelle: Auf je 100 Mädchen kommen

| Name<br>des Autors                                                     | Vater<br>älter als<br>Mutter | Vater und<br>Mutter<br>gleich alt | Mutter<br>älter als<br>Vater | Bei allen<br>Geburten<br>überhaupt | Zahl der<br>unter-<br>suchten<br>Falie |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| HOFACKER                                                               | 117.5                        | 92.0                              | 90.6                         | 107.5                              | 1996                                   |
| SADLER                                                                 | 121.4                        | 94.8                              | 86.5                         | 114.7                              | 2065                                   |
| GÖHLERT                                                                | 108.2                        | 93.3                              | 82.6                         | 105.3                              | 4554                                   |
| <b>NOIROT</b>                                                          | 99.7                         | . –                               | 116.0                        | 103.5                              | 40(4)                                  |
| $L_{EGOYT}$ $\left\{egin{array}{l} Calais \\ Paris \end{array}\right.$ | 109.9                        | 107.9                             | 101.6                        | 107.9                              | GIMM                                   |
|                                                                        | 104.4                        | 102.1                             | 97.5                         | 102.9                              | 52311                                  |
| Breslau                                                                | 103.9                        | 103.1                             | 117.6                        | 106.6                              | 5054                                   |

<sup>1</sup> Нораскви, Ueb. d. Eigenschaften, welche sich bei Menschen u. Thieren auf die Nachkommen vererben. Tübingen 1828.
2 Sabler, law of population. London 1830.

Die stark abweichenden Beobachtungen von Breslau und Noiror können kaum durch die Beobachtungen Legoyt's, geschweige denn durch die Zahlen der anderen Autoren compensirt werden. Die Tabelle beweist gar nichts. BIDDER! kommt auf Grund von 11.871 Fällen zu der Ansicht, dass ror und nach der Geschlechtsblüthe die Mutter mehr Knaben erzeuge, die Meinungen kreuzen sich also in verschiedenster Richtung. Dann soll auch noch das Ueberwiegen des Mannes nach MAYRHOFER 2 Knaben, nach Richarz 3 Mädchen zeugen oder auch es soll, wie schon erwähnt, die Frau allein das Geschlecht bestimmen. In der That gewinnt zuweilen das Weibchen einen ganz überwiegenden Einfluss auf die Wahl des Geschlechts, so berichtet Darwin i, dass eine arabische Stute siebenmal Weibehen nie Männchen zeugte, trotzdem man sie siebenmal mit anderen Hengsten paarte. Dies Verhältniss, in sofern es nicht rein zufällig war, kann genügend aus der constitutionellen Kraft dieses Weibchens erklärt werden, ohne an die oben genannten Ansichten zu streifen.

Aus der Statistik folgt, wie mir scheint, dass die Geschlechtsbestimmung abhängt von dem Eintritt einer Combination zweier innerhalb enger Grenzen in zwei Richtungen sich bewegender Verhältnisse<sup>5</sup>, wobei die Chance der männlichen Combination wie 106 zu 100 steht. Vielleicht kann die Beschränkung der Bewegung auf so enge Grenzen, dass die Chancen stets wieder fast gleiche sind durch die kurze Dauer der Befruchtungsmöglichkeit bedingt sein. Sicher ist der Mensch für eine derartige Statistik ein höchst ungünstiges Material.

Eine Hypothese anderer Ordnung ist von Thurr aufgestellt worden. Dieser behauptet nämlich, dass je nach dem Zeitpunkt, in welchem das Ei nach seiner Loslösung aus den Orarien befruchtet werde, das Geschlecht sich bestimme, so nämlich, dass in dem frühseitig getroffenen Ei ein Weibehen, in dem verhältnissmässig alt gewordenen Ei ein Männchen entstehe. Er stützte sich dabei lediglich

<sup>1</sup> E. Bidder, Zeitschrift, f. Geburtshülfe u. Gynaekologie. II. 1878. Das Original war mir nicht zugänglich.

<sup>2</sup> MAYRHOFER l. c. u. Wiener med. Presse No. 40. 1574.

<sup>3</sup> RICHARZ, Allg. Ztschrift. f. Psychiatrie. 1874. S. 658 u. Ueb. Zeugung u. Vererbung. Bonn 1880.

<sup>4</sup> Darwin, Abstammung. I. S. 269.

<sup>5</sup> Diese Verhältnisse können ein fortschreitendes Absterben oder Anderes sein. Zur Erlauterung kann folgendes Schema dienen. Man denke sich einen gleicharmigen Wagebalken; von beiden Enden aus mögen nahe gleiche Kugeln beginnen auf einander zuzulaufen, die raschere oder die leichtere oder die früher ablaufende macht die entgegengesetzte Kugel sinken, die drei Momente verschieden vertheilt können sich verstärken oder compensiren, eine Entscheidung erfolgt immer! Eine minimale Verkürzung oder Verfeinerung des einen Arms macht die Chance, dass er sinke, entsprechend ungleich.

<sup>6</sup> The Ry, Ueber d. Gesetz der Erzeugung der Geschlechter. Leipzig 1863.

auf die Erfahrung, die ihm eine Zeit lang recht zu geben schien! dann aber seine Regel nicht bestätigt hat, da z. B. die Embryonen der Kaninchen im Uterus nicht nach dem Geschlecht geordnet sind.2 Jedoch mit Rücksicht auf die Verhältnisse bei der Parthenogenese kann man, wie schon Pagenstecher<sup>3</sup> hervorhob, den Gedanken von THURY nicht ganz verwerfen. Wir sehen, dass dort das Geschlecht vom Zustand des Eies abzuhängen schien, da bei minder lebenkräftigem Zustand die Männchen tiberhand nehmen. Die Samenkörper wirken dem entgegen, machen das Ei entwicklungsfähiger und es mehrt sich wieder die Zahl der Weibchen. Daraus, sowie aus der ganzen Reihe der bisher angeführten Thatsachen lässt sich die Vermuthung entnehmen, dass ein sehr günstiger Zustand von Ei und Sperma zur Weibchenbildung führe. Das Ei für sich geht nach seiner Entleerung dem Absterben entgegen, ebenso wie das Sperma. Wann der Augenblick der günstigsten Entwicklung des Eies da ist, lässt sich zwar nicht sagen, jedoch er wird etwa um die Zeit der Entleerung des Eies aus dem Follikel liegen. In Bezug auf das Ei scheint demnach die Thurr'sche Lehre nicht unwahrscheinlich zu sein. Es kann aber, muss man weiter schliessen, ein Zoosperm je nach seinem Zustand entweder die gute Beschaffenheit des Eies ungenügend unterstützen oder ein weniger gutes Ei noch constitutionell sehr kräftigen. Wovon jedoch die gute Beschaffenheit des Zoosperms abhängt ist schwer zu sagen. Es kann eben so wohl zu lange im Hoden geblieben, wie zu rasch gebildet, zu frisch secernirt sein, während der lange Aufenthalt im Uterus wohl immer die Lebendigkeit herabsetzen wird. Wie dem auch immer sei, eine Vorausbestimmung des Geschlechts bleibt fast illusorisch. Nach dieser Darlegung wäre übrigens zu erwarten, dass ähnliche Zwillinge vorwiegend männlichen Geschlechts sein müssten, weil, wie es scheint, ein Zoosperm sich in sie theilt und die Entwicklungsfähigkeit des halb Noth leidet. Obgleich wir eine Statistik ähnlicher Zwillinge noch nicht haben, macht es den Eindruck, als wenn die Anzahl der

<sup>1</sup> Es sind namentlich die Juden wegen der Garantie eines spät nach den Katamenien eintretenden Coitus herangezogen worden. Die Beobachtungen aus den vaschiedenen Ländern ergaben bis jetzt übereinstimmend ein starkes Ueberwiegen der männlichen Geburten gegenüber den Geburtszahlen der gleichwohnenden Berölkerung. Die Zahlen schwanken zwischen + 1% (Preussen 1849 - 52) und + 15% (Osstreich 1851), so dass jedenfalls wechselnde Umstände dabei mitwirken werden. Beiläufig bemerkt, man könnte fragen, ob durch die Enthaltsamkeit der Juden. die eine gewisse Zähigkeit des Eies verlangt, eine bessere Auslese der menschlichen Eierbewirkt werde und sich daraus in Etwas erkläre, dass sich in diesem Stamm eine hervorragende Tüchtigkeit relativ häufiger (wie ich glaube) findet als in anderen Stämmer!

<sup>2</sup> Coste, Compt. rend. 1865. p. 941. 3 Pagenstecher, Zeitschrft. f. wiss. Zoolog. XIII. S. 269.

erwachsenen weiblichen diejenige der männlichen Zwillinge eines Eies erheblich überstiege. Dies ist auffallend, denn nach den vorstehenden Darlegungen müsste, wie mir scheint, die Zahl der ähnlichen männlichen Zwillinge eine stark überwiegende sein. Die Geburtszahlen aller Zwillinge in 33556 Beohachtungen ergaben 33.56 % männliche, 36.21 % gemischte und 20.23 % weibliche Zwillinge. Unter gleichgeschlechtlichen Zwillingsgeburten kommen also auf 100 Mädchen 166 Knaben. Nach Ahlfeld's Untersuchung würden von 100 gleichgeschlechtlichen Zwillingen etwa 23 aus einem Ei stammen. Es ist fast nicht möglich, dass diese 23 % zu Gunsten der Mädchengeburten in die Waagschale fallen, dann wäre wenigstens der sehr erhebliche Knabenüberschuss bei eingeschlechtlichen Zwillingen aus je zwei Eiern erst recht überraschend.

Die grössere Sterblichkeit der Knaben gegenüber den Mädchen ist nicht nur durch die Statistik festgestellt, es entspricht auch, so weit ich bemerken konnte, die grössere Widerstandskraft oder Zähigkeit des weiblichen Geschlechts den directen ärztlichen Erfahrungen. Auch für Schafe wird eine grössere Sterblichkeit der Böcke angegeben, während allerdings für Tauben das umgekehrte Verhältniss stattfinden soll. Namentlich die Anzahl der todtgeborenen Knaben ist auffallend gross gegenüber derjenigen der Mädchen, denn es kommen 134 bis 140 Knaben auf 100 Mädchen. Man hat keine andere Erklärung für dies auffallende Verhältniss gefunden, als die grössere Lebenszähigkeit der Mädchen. Das steht ja völlig mit den oben beigebrachten Thatsachen im Einklang und so mag die Seltenheit erwachsener ähnlicher Zwillinge männlichen Geschlechts sich doch aus frühzeitigen Verlusten erklären. Selbstverständlich ist eine directe Beobachtung des Verhältnisses durchaus unentbehrlich, um irgendwie sicher gehen zu können. Neuerdings hat Born 2 die Entstehung des Geschlechts bei Fröschen experimentell verfolgt. Er erhielt aus seinen Zuchten circa 95 % Weibchen, während in der Natur die Zahl der Männehen und Weibehen etwa gleich sein soll. Born glaubt, dass sein Resultat aus der ungenügenden Fütterung seiner Froschlarven entsprungen sei und ohne seine Versuche schon für beweisende zu halten, neigt er sich der Ansicht zu, dass das Geschlecht der Larve sich erst später entscheide und in Folge der Behandlung so entschieden habe. Der Hunger hatte aber ganz ausserordentlich viele Larven dabingerafft und man könnte es für wahrscheinlich halten, dass auch bei Fröschen die Münnchen weniger

<sup>1</sup> Vgl. auch den Abschnitt über das Wachsthum.

<sup>2</sup> G. Born, Breslauer ärztliche Zeitschrift 1881 No. 3.

zähe seien wie die Weibchen; doch müssen die weiteren Untersuchungen abgewartet werden.

Das Geschlecht vererbt sich nicht isolirt, sondern zugleich mit einer Reihe correlativer Charaktere, wie sie jedem Geschlecht eigenthumlich sind. Dabei ist das Besondere und Eigenthumliche, das das Weibchen sowohl die eigenen wie die männlichen Geschlechtscharaktere vererbt und umgekehrt auch das Männchen die Charaktere des Weibchens seiner Race überträgt. Von dieser Thatsache hat man sich bei Kreuzungen verschiedener Racen von Vögeln und von Säugethieren auf das Bestimmteste überzeugen können. Weit stärker noch tritt diese Thatsache bei manchen niederen Thieres hervor, wo wie u. A. von Bonellia S. 98 erwähnt worden ist, ens nach langem Suchen das zu dem Weibehen gehörige auf demselben parasitisch lebende Männchen als solches erkannt wurde. Solche Fälle zeigen uns nur zu deutlich wie sehr unsere Einsicht von des massgebenden Structuren der Thiere sich noch an der Oberfläche bewegt, denn so lange wir die Beziehungen der beiden Thiere z einander noch nicht kannten, hätten wir die Möglichkeit auch nur einer Bustardirung völlig in Abrede stellen müssen, während sich nun zeigt, dass sie normal zu einander gehören.

Die Vererbung betrifft hier also nicht nur einen Complex von Formen und Eigenschaften, sondern sie umfasst zwei sich gegenzer tig ausschliessende Complexe, die sich aber nicht gegenseitig unk: drücken, sondern wirklich virtuell vererbt werden und unter Unständen reell hervortreten. Alte weibliche Vögel nehmen oft später das männliche Gefieder an und ähnliches kommt auch bei Starthieren in schwacher Ausprägung vor, ausserdem kann, wie geset der männliche Habitus durch die Frau und umgekehrt vererbt weden. Um eine, wenn auch höchst unvollkommene mechanische Vostellung anzubahnen, denke ich mir den sexuellen Complex als eine Masse von Molekülen, die etwa in der Fläche eines Zweiecks at geordnet sind. Trifft ein Stoss oder eine Reihe von Stüssen dies Molekeln von der einen Spitze her, so fliegen sie mehr oder wenige nach der entgegengesetzten Richtung von derjenigen auseinander. welche erfolgt, wenn der Stoss die andere Spitze trifft und vertheden sich demgemäss zur Entwicklung männlicher oder weiblicher Sexuicharaktere. Der Complex wird vererbt, der Stoss, welcher die Ricktung bestimmt in welcher die Theile des Complexes auseinand: fahren, wird, obgleich virtuell in der Befruchtung festgestellt. doct erst in späterer Zeit von den Geschlechtsorganen aus abgegeben. der er bleibt aus wenn die Keimdrusen vor der Pubertät entfernt werde:

Jedenfalls sind wir genöthigt den Vorgang der sexuellen Vererbung als eine Uebertragung verschiedener enger oder weniger eng verbundener Eigenschaften aufzufassen, nicht als Resultat eines Stosses oder eines Moleküls. Darwin hat nämlich gezeigt, dass Bestandtheile des Sexualcharakters sowohl dem Typus entnommen sein als auch umgekehrt wieder in denselben übergehen können. Das Geweih gehört zu dem Typus der Rennthiere, denn hier haben es beide Geschlechter, für Hirsche ist es Sexualcharakter. Der Sporn des Hahns ist bei den sog. Kampfhühnern auch auf das Weibchen übergegangen. die Federkrone des polnischen Huhns gehörte ursprünglich dem Weibehen an, wird aber jetzt auch vom Hahn getragen, ist also Typus der Raçe geworden und derartiger Beispiele giebt es viele. Dies dürfte beweisen, dass die einzelnen Bestandtheile des Sexualcharakters selbständig genug sind, um aus dem Complex heraus und wieder hineinzutreten. Allerdings ist der Austausch einer gewissen Regel unterworfen. Je früher nämlich der Charakter auftritt, desto mehr geht er in den Typuscharakter über, sexuelle Charaktere entwickeln sich relativ später, das Horn des Rennthieres setzt viel früher an, wie das von Hirsch und Reh. Die Massenhaftigkeit des sexuellen Gebildes scheint dagegen von keinem Einfluss zu sein.

## II. Die Erfahrungen über die individuelle Vererbung.

In der Wissenschaft sind verhältnissmässig wenige Erfahrungen über die Vererbung gemacht worden. Man hat einzelne, scheinbar ausgezeichnete Fälle zusammengestellt und daraus Schlüsse abgeleitet, aber ein solches Verfahren bildet nur die Einleitung zu einem Studium, experimentelle Reihen fehlen uns noch sehr. Die hauptsächlichste Basis liefern uns daher die Erfahrungen der Züchter und auch diese bilden ein schwer zugängliches und nur mit Schwierigkeit kritisch zu verwerthendes Material.

Wenn ein edles Thier mit einem unedlen sich paart, so enthält der Spross 1/2 edles und 1/2 unedles Blut. Bei weiterer Paarung des Sprosses mit dem edlen Blut bleibt die veredelte Hälfte unverändert, der Spross von 1/2 wird zur Hälfte veredelt.

```
Die 2. Generation ist also \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} Vollblut.

2. 3. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 7/8 + \frac{1}{1}/8 = \frac{7}{8} 7/8 + \frac{1}{1}/16 = \frac{15}{16} 7. 511/512 + \frac{1}{1}/1624 = \frac{1023}{1024} 7.
```

Bei Pflanzen genügt zur völligen Ueberführung einer Form in

<sup>1</sup> Darwis, Abstammung I. S. 250 u. H. S. 163.

die andere die IV. Generation. Dass die Mischung des Blutes, d. h. die Umgestaltung der relativen Sexualproducte nicht streng nach jenen Reihen verläuft, ist wohl sicher anzunehmen, da namentlich der Massenwirkung nicht Rechnung getragen wird. Jedoch scheint sich die Vererbung ziemlich an jene Zahlen zu halten, wie man bei der Vermischung von Zebu und Rind bezüglich des Höckers und bei derjenigen von Schafraçen bezüglich der Tragzeit sehen komme. Es ist die Schwangerschaftsdauer bei

Merinos = 150.3 Tag. Southdown - 144.2 Tg. Halbblut = 146.3 , 3/4 Southdown 145.3 Tg. 3/4 Southdown 3/4 Southdo

Wenn es sich darum handelt eine Race nach gewollten Eigenschaften zu bilden, so werden die Thiere, welche einige der zewünschten Eigenschaften besitzen, ausgewählt und zusammen gepaart. Dies giebt nun meistens lange Paarungsreihen, deren viele Linies schliesslich mehr und mehr zu einem oder einigen der gewünschter Thiere convergiren. Ein Beispiel dieser Art giebt SETTEGAST I. c. es ist zu weitläufig um hier darauf einzugehen und sei nur noch erwähnt, dass circa 13 Jahre gebraucht worden sind, um auf des Körper einer Taube (Mandelburzler) einen weissen Kopf zu bringer Hat man endlich eins oder ein Paar solcher Thiere, so handelt et sich darum die Form zu vervielfältigen, was der Inzucht wegen nicht ganz direct geschehen kann. Als Beispiel des Verfahrens mür die Geschichte der Durham, kurzhörnige Race des Rindes, dierez Es wurden Phönix mit  $\frac{16}{32}$  und Bolingbroke mit  $\frac{13}{32}$  verwandten Bletes vereint zum Favourite mit  $\frac{13}{32} + \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{32-13}{32}\right) = \frac{71}{125}$  ver-Phonix mit Favourite gab Young Phonix mit wandten Bluts.  $\frac{71}{128} + \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{128 - 71}{128}\right) = \frac{341}{512}$  verwandten Bluts. Endlich Favorize mit Young Phönix gab den Comet mit  $\frac{341}{512} + \left(\frac{71}{2.128}, \frac{512-341}{512}\right) =$  $\frac{106537}{131072}$  verwandten Blutes. Das Thier mit etwas mehr als  $\frac{3}{4}$  verwandten Blutes war hauptsächlichster Stier der sich bildenden Racund erzielte 1810 den Kaufpreis von 20000 Mark. 1

Bei dieser Art Züchtung kommen die Regeln zur Anwendent-Ungleiches mit Ungleichem gepaart giebt Ausgleichung und Achnlichen mit Achnlichem gepaart giebt Achnliches. Diese Regeln gelten natz-

<sup>1</sup> FÜRSTENBERG u. ROHDE: D. Rindviehzucht. Berlin 1872. II. S. 210.

lich nur innerhalb bestimmter Grenzen, z. B. nicht für zu weit gehende Inzucht, und sie sind wohl in der Praxis sehwer genug richtig anzuwenden. So gleicht sich ein convex krummer Rücken nicht mit einem concav krummen Rücken aus, man sagt, weil beides Fehler sind. Es handelt sich dabei nämlich um einen Fehler im Bau der Knochen und Bänder bei beiden Eltern, der durch die Paarung nicht vermindert, eher vermehrt wird.

Ein praktisches Beispiel des Mischungsresultats ist nach Sette-Gast folgendes:

| Mer                    | inoraçe                                                                                                              | Southdown                                          |                    |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Vorzug                 | Mangel                                                                                                               | Vorzug                                             | Mangel             |  |  |
| Beste feinste<br>Wolle | Späte Entwick-<br>lung, nicht genü-<br>gende Fleischqua-<br>lität, auch für das<br>Futter zu wenig<br>Fleischansatz. | liches Fleisch mit<br>leichtem Fleisch-<br>ansatz. | ger Gite und rela- |  |  |

Resultat der Kreuzung.

Wollertrag etwas geringer wie bei Merino, Frühreife besser, ebenso besseres Fleisch und daher ökonomisch auch für Fleisch und Fetterzeugung brauchbar.

Die Neubildung von Racen oder Stämmen durch den Einfluss eines Individuums ist besonders leicht eingetreten, wenn Miss- oder Verbildungen der gewünschten Form zufällig entstanden waren. Ein Beispiel ist das Ancon- oder Otterschaf. In einer kleinen Herde in Massachusetts fiel ein Bock mit ganz kurzen Beinen, diese Eigenschaft war werthvoll, weil das Thier nicht wie die anderen Schafe über die Einzäunungen gehen konnte und deshalb wurde die Missbildung gezüchtet. Die Schafe fielen in Bezug auf die Beine entweder ganz nach der Mutter oder ganz nach dem Vater und bald war die Abnormität weit verbreitet. Aehnlich erging es mit den Mauchamp-Schafen, es erstand einmal in einer Merino-Herde ein Bock mit glänzender, an Seide erinnernder, nicht gekräuselter Wolle und es gelang trotz sehr grosser Schwächen des Thiers dies Fliess zu züchten, weil der Bock diese Eigenschaft stark übertrug; mit der Zeit liessen sich die zugleich mit übertragenen Fehler (Engbrüstigkeit, schlechter Kopf, Kleinheit) beseitigen und die so entstandene Race ist constant und werthvoll!

Dem Satz: Aehnliches mit Aehnlichem gepaart giebt Aehnliches wird, so weit ich sehe, von den Züchtern eine etwas weitere Ausdehnung gegeben, als es streng genommen in dem Wortlaut liegt. Dies zeigen folgende Beispiele. Die englischen Preisrichter bestimmten, dass der Kamm des spanischen Hahns aufrecht sein solle und in 5 Jahren hatten alle guten Vögel aufrechte Kämme; sie bestimmten der polnische Hahn solle keinen Kamm oder Lappen haben. bald war dieser Forderung so genügt, dass es nicht mehr nöthig war andere Thiere zur Concurrenz zuzulassen, sie ordneten Bärte für die Hühner an und nach 6 Jahren hatten 57 Gruppen von des im Crystall-Palace ausgestellten Hühnern Bärte. So rasche Erfolge können schwerlich allein auf Benutzung zufälliger Abnormitäten geschrieben werden. Hier kommt, wie ich muthmassen möchte, solgendes in Betracht. "In einigen wenigen seltenen Fällen", sach DARWIN 2, "werden Eigenthumlichkeiten nicht vererbt, wie es scheint in Folge der Stärke der Vererbung, welche zu mächtig wirkt." Um jonguille farbige Kanarienvögel zu erziehen, dürfen nicht zwei Jonquille gepaart werden, weil dann die Farbe beinahe braun wird. Wenn zwei behollte Kanarienvögel gepaart werden, wird der Korf der Jungen in der Regel nackt, weil bei der Behollung ein schmaler Streif der Kopfhaut nackt ist und diese Nacktheit, die eigentlich der Behollung zu Grunde liegt, leicht im Excess auftritt. Scharf gestreifte Sebright Bantams gaben unter sich gepaart nicht vollkommene Strefung, man muss ein scharf gestreiftes mit einem kaum hinreiched gestreiften Huhn paaren, um scharfe Streifung zu erhalten.

Die in Rede stehenden Fälle haben das Gemeinsame, das sie zu einer constanten Raçe wegen zu starker Vererbung nicht gebildet werden können, also in jedem einzelnen Fall eine Paarung verschiedener Formen für die Erhaltung der Eigenthumlichkeit de einen Theils stattzufinden hat. Es sind also diese Charaktere in stetem Fluss begriffen, in gewisser Weise ähnlich wie die sexuales Charaktere, die sich gleichfalls leicht umformen lassen. Da. we schon Darwin bemerkt, die Vererbung in jenen Fällen besonder mächtig wirkt, dürften die Züchter bewusst oder unbewusst dies Verhältniss bei den Umgestaltungen der Formen benutzen. Es scheint als wenn gesagt werden könne obiger Satz lasse sich dahn erweitern: wo Formen, welche sich in ähnlicher Richtung umgestatten, gepaart werden, geht die Umgestaltung in ähnlicher Richtung weiter fort.

Im Allgemeinen macht die Forterhaltung reiner Stämme mehr Schwierigkeiten, wie deren Bildung. Man folgte ursprünglich der Theorie, dass die Vererbungsfähigkeit — der Adel — um sprünglicher werde, je länger dauernd die (ohne Insucht nicht möglicher

<sup>1</sup> Darwin, Variiren II. S. 266.

<sup>2</sup> Derselbe, Ebenda S. 29.

Reinerhaltung des Blutes getrieben werde. Wenn man annehmen könnte, dass durch die Reinzucht immer früher und früher im Embryo die specifischen Charaktere sich ausbildeten, so würde man verstehen, weshalb der Adel so wichtig für die Vererbung ist, obgleich immerhin noch nicht der Beweis geliefert ist, dass die am frühesten entstehenden Theile sich am stärksten vererben. Eine Zeitigung der Anlage durch Reinzucht geht aber überhaupt nur bis zu gewissen Grenzen, z. B. die Anlage der Haare wird vielleicht etwas verfrüht. der Ernährungsapparat derselben gleichfalls etwas früher angelegt werden können. Die Zähne der Hausthiere entwickeln sich in den veredelten Raçen so viel rascher, dass die Regeln zur Beurtheilung des Alters eines Thieres darnach haben verändert werden mitssen. 1 Diese Möglichkeit muss aber doch eine engbegrenzte sein, weil zuerst die Haut des Embryo gebildet sein muss, ehe Hautanhänge entstehen können. In der That hat sich gezeigt, dass die lange Dauer einer Race nicht nothwendig die Vererbungsfähigkeit derselben vermehrt, im Gegentheil, so ausgeprägt sie auch zuweilen bei einem gewissen Alter der Race ist, wird sie später doch häufig sehr unbefriedigend. Die Register der Gestüte, die sehr genau durchgearbeitet worden sind, dienen hier hauptsächlich als Beweis. Namentlich zeigt sich die Vererbungskraft edler arabischer Pferde mit den schönsten Stammbäumen auffallend häufig gering und nur in einzelnen Exemplaren gut, so dass man aufgehört hat, diese Raçe ausgiebig zu benutzen.

Es mag wohl nicht immer leicht sein, die Vererbungskraft zu beurtheilen, jedoch die Züchter haben darin eine grosse Uebung, desshalb darf man auf ihre Ansicht Gewicht legen, ausserdem ist sie in den Fällen des Ancon- und Mauchampschafes, sowie bei Tauben und Hühnern (DARWIN) leicht zu erkennen. Die Fähigkeit, stark zu vererben, beschränkt die Gültigkeit des schon mehrerwähnten Satzes vom gleichen Antheil der beiden Eltern an der Vererbung dahin, dass sowohl Mutter wie Vater, je nach der Individualität, einen vorwiegenden Einfluss auf die, unserer Beurtheilung unterliegenden Verhältnisse des Sprosses baben können. Diese sog. Indiridualpotenz ist schwer zu verstehen. Der oben erwähnte Bulle Comet besass sie in hohem Grade. Derselbe entstand aus guter Kreuzung (der Urgrossvater war ganz fremdes Blut) und darauf folgender starker Inzucht. Auch Bastardpflanzen können noch einige Generationen sehr constant und stark vererbend werden, wobei danu Inzucht getrieben wurde. Es macht mir den Eindruck, als wenn

<sup>1</sup> DARWIN, Variiren II. S. 426.

diese Combinationen öfter zu starker Vererbungskraft geführt hätten, die aber von sehr verschiedener, oft sehr langer Dauer ist. Die starke Vererbungskraft congenitaler Missbildungen scheint aber damit nicht in Beziehung zu stehen, es ist eine häufig beobachtete empirische Thatsache, deren Erklärung noch nicht näher getreten werden konnte.

#### III. Die Theorie der Vererbung.

So viele Hände auch immer geschäftig gewesen sind, die Siegel zu lösen, welche die Theorie der Vererbung unserer Einsicht verschliessen, der Erfolg ihrer Arbeit war ein geringer und mit einen gewissen Recht sieht man nachgrade mit nur wenig Hoffnungen neuen Arbeiten in dieser Richtung entgegen. Dennoch muss von Zeit zu Zeit untersucht werden, wie weit man zu kommen vermag. Den letzten Versuch in dieser Richtung hat DARWIN 1 gemacht, Dar-WIN, dessen hohe Competenz in dieser Materie nicht bezweifelt werden kann. Das Resultat seiner Untersuchungen, die Pangenesis, theilweise schon von Buffon und Bonnet gelehrt, hat, irre ich nicht, sehr geringen Beifall gefunden, auch schmiegt sich seine ganze Auffassung durchaus nicht den bestehenden physiologischen und histlogischen Erfahrungen an. Trotzdem wird hier die l'angenesu : Basis der Betrachtungen genommen werden, weil sie im Grunde ew gradedurchschneidende Darstellung der Sachlage ist, eingekleidet a eine Molekularhypothese so rein erdachter Gestalt und so einsacher Form, wie es die Verhältnisse irgend zuzulassen schienen, so das es klar ist, letztere sei nur ein Nothbehelf.

DARWIN<sup>2</sup> nimmt an, dass ausser der gewöhnlichen Vermehrungweise der Zellen eine zweite Art vorkomme. Die Zellen könnte nämlich vor ihrer Umwandlung in völlig passive oder .gebildet Substanz" (BEALE) kleine Keimkörnchen abgeben, welche freichculiren und wenn sie mit gehöriger Nahrung versorgt werden, durch Theilung sich vervielfältigen. Später sollen dann die Keimkörnche zu Zellen entwickelt werden können, gleich denen von welchen ist abstammten. Es wird angenommen, dass sie von den Eltern des Nachkommen überliesert und meist in der ersten Generation enwickelt werden, oft aber in schlummerndem Zustand riele Generationen hindurch überliefert und dann erst entwickelt werden. Es wird angenommen, dass ihre Entwicklung von der Vereinigung mit atderen, theilweise entwickelten Zellen oder Keimchen abhängt, wekte

<sup>1</sup> CH. DARWIN, D. Variiren d. Thiere u. Pflanzen. 1868 namentlich Cap. 27. 2 Derselbe, Variiren II. S. 491.

ihnen in dem regelmässigen Verlauf des Wachsthums vorausgehen. Es wird angenommen, dass die Keimchen nicht blos von jeder Zelle oder Einheit während ihres erwachsenen Zustandes, sondern während aller Entwicklungszustände abgegeben werden, endlich dass die Keimchen in ihrem schlummernden Zustand eine gegenseitige Verwandtschaft zu einander haben, welche zu deren Aggregation entweder zu Knospen oder zu den Sexualelementen führt. Es gehen also fortwährend Quoten der Keimchen aller Zellen in die Sexualelemente über.

Dies ist im Wesentlichen die "provisorische Hypothese von der Pangenesis". Darwin beweist, dass mit ihr Wachsthum, Entwicklung, ungeschlechtliche und geschlechtliche Zeugung, Inzucht, Bastardirung, Missbildungen, kurz Alles dahingehörige zu erklären ist. Es stehen jedoch nicht nur die Keimkörnchen völlig in der Luft, sondern sie erklären Manches, was wir auch ohne sie mit Hulfe directer Beobachtung erklären können und sind nicht im Stande, etwa ähnlich wie die Ampère'sche Theorie (der magnetischen Ströme, irgend eine an sich zweifelhafte Voraussage zu sichern. Die Pangenesis ist in gewisser Weise ein Ausdruck unseres Nicht-Wissens.

Die Hypothese beschäftigt sich mit zwei verschiedenen Dingen. der Abgabe und der Aufnahme von Keimehen. Die Aufnahme der Keimehen durchläuft bei der geschlechtlichen Zeugung zwei ausgesprochene Stadien, nämlich die Aufnahme in die Sexualzellen und die Vertheilung in dem Embryo. Nun ist gar nicht einzusehen, wie man in Bezug auf ersteres Stadium von dieser oder irgend einer ähnlichen Hypothese sich frei machen könnte. Wollen wir eine Rechenschaft zu geben versuchen, so kommen wir für die individuelle Vererbung durch Sperma und Ei nothwendig auf eine Art von Pangenesis oder Panspermie hinaus. Da nun Darwin sich entschlossen hat, diese Hypothese auszusprechen, so können wir ihrer möglichst vollkommenen Formulirung gewiss sein, und deshalb ist sie als Ausgangspunkt hingestellt worden, freilich nicht um als Handhabe, sondern um als Zielpunkt zur Verminderung unserer Unkunde zu dienen. Zur Zeit stellt sich also die Aufgabe dahin, das Gebiet der Pangenesis möglichst einzuschränken und das scheint in der That geschehen zu können.

Wie bereits gesagt, schliessen wir die Typen-Vererbung hier überhaupt aus, aber auch ein als correlative Vererbung bezeichnetes Verhalten haben wir nur kurz zu erwähnen.

Unter Correlation der Theile versteht man nach DARWIN eine

derartige Abhängigkeit derselben von einander, dass Abänderungen des einen auch stets von Abänderungen des anderen Theils begleitet werden. Hierher wäre zu rechnen eine Correlation zwischen Haaren einerseits, Zähnen und Hörnern andererseits. Der glatthasrige Mauchamp Widder hatte glatte Hörner, die hin und wieder beobachteten haarigen Menschen (z. B. Julia Pastrana) zeigten einen stark abweichenden Zahnbau. Ebenso stehen vordere und hintere Extremitäten in einer gewissen Correlation, die Befiederung der Füsse von Tauben geht mit starker Entwicklung der Flügelfedern, und zuweilen flügelähnlicher Umgestaltung der Zehenglieder Hand in Hand. DARWIN 1 giebt darüber viele Nachrichten, es dürste jedoch die Correlation der Theile der Entwicklungsgeschichte zustehen.

Der durch Generationen schlummernde Zustand der Keimkorchen bezieht sich auf die Erfahrungen über den Atavismus wa Atavus, Vorfahre). Man versteht darunter den Fall, dass ein Sprost in einzelnen oder allen Beziehungen ähnlicher den Grosseltern oder noch früheren Stammeltern, als den eigenen Eltern war, also gleichsam auf frühere Erzeuger zurückschlug.

Derartige Fälle sind unzweifelhaft und sogar recht häufig und ausgezeichnet zu beobachten. Nachfolgend werden einige Beispiele verschiedener Kategorien gegeben.

Das Galloway-Rind ist für die letzten 100-150 Jahre hornlos wesen, aber gelegentlich wird immer noch ein gehörntes Kalb gebores: ebenso treten unter ganz veredelten Schafragen zuweilen noch schwarz Schafe auf. Beides wird als ein Rückschlag auf den alten Stamm 🗠 zeichnet.

Ein solcher Rückschlag zeigt sich sehr häufig bei Kreusung reredelter Ragen. Noch so rein und sicher züchtende Taubenragen gebes bei ihrer Vermischung gewöhnlich die Färbung der gemeinen Hautaube, bei Hühnern geben schwarze Spanier und weisse Seidenhühner. beides alte Raçen, unter sich gekreuzt Nachkommen, welche wie Galle bankiva, ihr Urahn, rothe Federn erhalten. Unter den Pflanzen zeizen nach Naudin die Gurken leicht einen solchen Rückschlag.

Hühner, welche einmal mit der malayischen Race gekreuzt warn. konnten fortan nicht mehr rein gezüchtet werden, noch nach 40 Jahres traten malayische Formen unter ihnen auf, diese Neigung zum Rückschles auf eine der älterlichen Formen ist bei derartigen Bastardirungen et gewöhnlich und lange dauernd. Sie gilt auch für die Eigenschaften Haben z. B. zwei Hühnerragen das Brüten aufgegeben, so ist der Spress aus der Kreuzung doch oft wieder zum Brüten geneigt; Kreuzung zwischen wilden und zahmen Thieren und selbst nur zwischen zahmen führen zu sehr wilden und scheuen Nachkommen. Selbst von den Misch-

<sup>1</sup> DARWIN, Variiren.

lingen niederer menschlicher Raçen wird ein Rückfall in die Wildheit des menschlichen Urstammes angegeben.

Ist es nothwendig diese Fälle durch die Pangenesis zu erklären? Die Thierzüchter halten dies zum Theil keineswegs für nöthig oder richtig. Settegast (l. c.) betont, dass häufig die Eigenschaft der Grosseltern durch das Geschlecht maskirt wird, weil die Eigenschaften des Mannes in der Frau und vice versa eine sehwer entwirrbare Form annehmen können, dass aber auch häufig Eigenschaften, welche die Grosseltern besassen, deshalb klarer wieder hervortreten, weil sie in den Eltern in anderer, in den Kindern wieder in derselben Combination hervortreten. Aehnlich wie aus zweierlei Fäden geflochtenes Tuch die verschiedensten Combinationen der Fäden zulässt, schliesslich aber doch wieder dessen altes Aussehen hergestellt werden kann.

Für die von Settegast in Betracht gezogenen Fälle mag dieser Vergleich genügen, für unsere obigen Beispiele reicht er nicht aus, wir müssten mindestens den Fäden die Eigenschaft zu schrumpfen und zu quellen, sowie reizbar zu sein beilegen.

Wenn zwei Raçen sich kreuzen werden die mit Mühe gezüchteten Eigenthümlichkeiten derselben sich nicht gegenseitig stützen und die wahrscheinliche Folge wird sein, dass sie dann ganz ausfallen und der alte Typus wiederkehrt. Das Gleiche, ein Ausfall der angezüchteten Eigenschaften, kann dann auch ohne Kreuzung einmal vorkommen, umsomehr als dies im Anfang der Raçenbildung sehr häufig vorfällt und von da aus wohl asymptotisch abnimmt. Wunderbar bleibt der Rückschlag nach der Seite eines einzelnen Ahnen, z. B. des malayischen Hahns, aber auch die Pangenesis giebt über das Räthsel weshalb sich dessen Form so überwiegend vererbt keinen Aufschluss.

Es wäre demnach der Atavismus nicht eigentlich als Vererbung, sondern als Ausfall der Vererbung gewisser mehr oder weniger indiridueller Eigenthümlichkeiten aufzufassen und die Annahme von durch Generationen schlummernden Keimkörnern erscheint nicht nothwendig. (Ich bemerke übrigens sogleich, dass Darwin sich gegen solche Erklärung ausgesprochen hat, weil er sie nicht für ausreichend hält; so gern ich mich hätte bescheiden mögen, ich glaubte verpflichtet zu sein, die Ansichten zu denen ich gekommen bin, hier zu vertreten.)

<sup>1</sup> Man hat auch wohl die Polydactylie kurzweg für Atavismus erklärt. Groen-BAUR, Morpholog, Jahrb. Bd. VI. S. 584, 1850, hat die Frage einer Untersuchung unterworfen und weist nach, dass in den meisten Fallen von Atavismus nicht wohl die Rede sein könne.

Wenn ungeschwänzte Hühner geschwänzte und diese wieder ungeschwänzte erzeugen, kommt der Hahn dabei mit in Betracht, ausserdem ist wohl die Vererbungskraft solcher Ausfallserscheinung nur schwach.

Einfacher noch erklären sich die Fälle wo z. B. ein Vater durch seine Tochter auf den Enkel eine Hydrocele vererbt. Hier ist wahrscheinlich bei der Tochter ein unbedeutendes Leiden am Eierstock vorhanden gewesen, welches nicht bemerkt werden konnte. Ueberhaupt können derartige Abnormitäten durch verschiedene Generationen mit verschiedener Stärke hindurchgehen, d. h. durch die Sexualproducte des gesunden Erzeugers mehr oder weniger compensirt werden.

Nur ein Fall ist mir bekannt, der sich keiner Erklärung sigt. Dies ist der von Weismann in hübschester Weise untersuchte Sesondimorphismus gewisser Schmetterlinge. Die wesentlichsten Thatsachen sind diese: Vanessa Levana, Pieris Napi und einige andere Schmetterlinge legen zwei oder mehrmal im Jahr Eier. Die aus durchwinterten Eiern entstehenden Schmetterlinge sind völlig deutlich verschieden von den aus frisch gelegten Eiern im Sommer entstehenden. Nun glückt es zwar durch Einwirkung von Kälte resp. von Wärme die Gestalt der einen Form mehr der anderen ähnlich zu machen doch nur ziemlich gut bei Pieris; Vanessa ergab, individuell verschieden, nur geringe Abänderungen.

Weismann betrachtet das Verhalten als einen Fall von excischer Vererbung, so dass sich die Winterform atavistisch durch die Sommerform hindurch vererbt und leitet die Entstehung des Cycles ausstührlich und genau ab. Uns interessirt vorzüglich die Vererbung selbst und darüber sagt er 2: das sog. Latentbleiben der Sommercharaktere in der Wintergeneration beruht somit darauf, dass diese beiden Generationen zusammen eine höhere Einheit bilden, den im nerationscyclus, dessen Glieder sich zu einander verhalten, wie der Stadien der Ontogenese d. h. dessen Glieder sich daran gewöhnt haben auseinander hervorzugehen. Durch allmähliche Abänderung der sich einschiebenden Sommergeneration gewöhnten sich die von ihr producirten Keime daran, sich immer nur in der altererbten Weise zu entwickeln, und diese Entwicklungsrichtung wird deshalb auch dann noch beibehalten, wenn der sie ursprünglich bedingende Ein-

Weismann, Studien zur Descendenz-Theorie. Leipzig 1875. I.
 Derselbe, Beitr. z. Naturgesch. d. Daphnoiden (auch Ztschrft. f. wiss. Zeole. XXXIII.). S. 168.

fluss — die Kälte — einmal ausbleibt. Der Versuch hat gezeigt, dass dem so ist.

Die Vererbung einer "Gewöhnung" ist schon schwer zu verstehen, besonders wenn eine Generation überschlagen wird. Man wird in jedem einzelnen Fall fragen müssen, was ist hier Gewöhnung. In dem vorliegenden scheint es im Wesentlichen je nachdem der continuirliche oder unterbrochene Fortschritt der Entwicklung zu sein. Wir wissen, dass ein solches Verhalten sich häufig davon abhängig erweist ob und wie das Ei befruchtet wurde. Bei den Schmetterlingen treten allerdings sowohl in der Sommer- wie in der Winter-Form Männchen auf, auch wird nur von Papilio Ajax berichtet, dass gleichzeitig Sommer- und Wintereier entstehen, d. h. dass die eine Art Eier sich sofort entwickelt, die andere in der Entwicklung eine Reihe von Monaten stehen bleibt und durch kein Mittel vorwärts zu bringen ist. Hier wird man doch wohl an ähnliche Verhältnisse, wie diejenigen, welche bei der Parthenogenese obwalten. denken müssen, sei es, dass die Sommereier nicht befruchtet worden oder dass der Same zu nahe verwandt ist, sei es dass die Formirung der Wintereier in anderer Weise wie die der Sommereier eintritt. Jedenfalls liegt hier, meines Erachtens', ein klarer Beweis für cyclische, atavistische Vererbung noch nicht vor.

Unter gleichzeitiger Vererbung wird verstanden, dass irgend eine individuelle Besonderheit, welche bei einem der Eltern zu einer gewissen Zeit aufgetreten ist, auch bei den Kindern um etwa dieselbe Zeit wieder auftritt. Am deutlichsten wurde ein solches Verhalten bei Leiden psychischer und somatischer Natur beobachtet, sowie bei den sexuellen Charakteren. Handelt es sich nun sicher um ein von dem Erzeuger erworbenes Leiden, wie Verlust einer Extremität oder dgl. und wäre dies, was übrigens im Allgemeinen sehr unwahrscheinlich ist, wirklich vererbt, so wäre allerdings gleichzeitige Abgabe von Keimkörnern oder Aehnlichem an die Geschlechtstheile eine Annahme, die sich schwer umgehen liesse, dass aber im Kinde dieselben z. B. bei einer Psychose bis zum Ausbruch der Krankheit latent bleiben sollten, ist gar nicht anzunehmen, sondern das Kind ist stets. wenn auch nicht wahrnehmbar abnorm und diese Abnormität entwickelt sich dann mehr und mehr. Wenn eine Henne es erbt im späteren Alter weisse Federn mit schwarzen zu vertauschen, so beweist gleichfalls dabei nichts, dass die vererbenden Keimkörnchen nicht schon ron Anfang an durch besondere Eigenthümlichkeiten in den Mutterzellen der Federn vertreten waren.

In dieser Frage scheint überhaupt ein Punkt zu liegen, der aus-

gebaut werden kann. Wir wissen, dass die Vererbung mit der Befruchtung abgeschlossen ist, aber wir können sie dann noch nicht beobachten. Dagegen ist zu versuchen, wie neit zurück bis zum Ei der Process zu verfolgen ist, denn je näher an das Ei heranzukommen ist, desto näher ist man auch dieser Seite der Vererbungsfrage getreten (und desto weniger Keimkörner werden gebraucht). Ich meine, es lässt sich sicher behaupten, dass der thatsächliche Eintrit individueller Vererbung weit früher erkannt werden kann als wir bis jetzt wissen.

Beneden that über Kanincheneier vom 5. bis 7. Tag, welche aus demselben Uterus entnommen wurden, vergleichende Messungen gegeben, welche unerwartet grosse Unterschiede zwischen diesen Eiern nachweisen. Eier von 4 Tagen 19 Stunden nach dem Coitus geben Durchmesser von 0.94 bis 0,55 Mm. herab, 10 elliptische Eier von 6 Tagen 10 Stunden hatten Axen von 4.37 zu 3.3; 4 zu 3.5; 4.3 zu 3.3; 4.2 zu 3.6; 3.7 zu 3.3; 3.3 zu 2.8; 3.2 zu 3.1; 3.5 zu 3.2 und 3.2 zu 2.8 Mm., waren also unter einander sehr verschieden nicht nur in Grösse sondern auch in Excentricität, welche zwischen 1.45 und 0.4 Mm. schwankte. Am besten wird diese, wie ich glaube, sehr beachtenswerthe Verschiedenheit an folgenden 11 Eiern die 6 Tage 6 Stunden post coitum also etwa 5 Tage 20 Stunden nach der Befruchtung entnommen waren, ersichtlich. Gemessen sind die Durchmesser der Eier und der Keimscheiben, ich habe noch Excentricität beider, sowie Volumen der Eier und Oberfläche der Keimscheibe berechnet. Die Ordnungszahlen richten sich nach der Grösse des Theils in Bezug auf die übergeschriebene Rubrik.

| Maasse von 11 Kanincheneiern, demselben Uterus entnommen |                      |                            |                                |                         |         |                  |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|------------------|--------------------|
| Maasse der Eier                                          |                      |                            | Maasse der Keimscheiben        |                         |         |                  |                    |
| Volumen<br>Cubmm.                                        | Grosse Axe mm. = 2 a | Kleine<br>Axe mm.<br>= 2 b | Excentri-<br>cität<br>(/a2-b2) | Flächenin-<br>halt □mm. |         | Kleine<br>Axemm. | Excentri-<br>cităt |
| 26.93 (1)                                                | 4.2 (1)              | 3.5 (1)                    | 1.16 (1)                       | 1.319 (1)               | 1.4 (2) | 1.2 (1)          | 0.361(5)           |
| 26.93 (2)                                                | 4.2 (2)              | 3.5 (2)                    | 1.16 (2)                       | 1.295 (3)               | 1.5 (1) | 1.1 (3)          | 0.51 (1)           |
| 24.37 (3)                                                | 3.8 (3)              | 3.5 (3)                    | 0.738(7)                       | 1.319 (2)               | 1.4 (3) | 1.2 (2)          | 0.361(6)           |
| 21.09 (4)                                                | 3.7 (4)              | 3.3 (4)                    | 0.84 (4)                       | 0.864 (7)               | 1.1 (7) | 1.0 (4)          | 0.23 (9)           |
| 19.95 (5)                                                | 3.5 (7)              | 3.3 (5)                    | 0.59 (9)                       | 1.021 (4)               | 1.3 (4) | 1.0 (5)          | 0.42 (2)           |
| 19.83 (6)                                                | 3.7 (5)              | 3.2 (6)                    | 0.93 (3)                       | 0.942 (6)               | 1.2 (6) | 1.0 (6)          | 0.33 (7)           |
| 19.30 (7)                                                | 3.6 (6)              | 3.2 (7)                    | 0.825 (5)                      | 1.021 (5)               | 1.3 (5) | 1.0 (7)          | 0.42 (3)           |
| 16.02 (8)                                                | 3.4 (8)              | 3.0 (8)                    | 0.80 (6)                       | 0.700 (9)               | 1.0 (9) | 0.9 (9)          | 0.21 (10)          |
| 11.50 (9)                                                | 2.8 (10)             | 2.8 (9)                    | 0 (11)                         | 0.785 (8)               | 1.0(10) | 1.0 (8)          | 0 (11)             |
| 10.67 (10)                                               | 2.8 (11)             | 2.7 (10)                   | 0.38(10)                       | 0.628(11)               | 1.0(11) | 0.8 (10)         | 0.30 (8)           |
| 10.33(11)                                                | 2.9 (9)              | 2.6 (11)                   | , ,                            | 0.691 (10)              | 1.1 (8) | 0.8(11)          | 0.38 (4)           |

<sup>1</sup> E. VAN BENEDEN, L'embryologie du Lapin l. c.

In obiger Tabelle gehen nur Volumen und kleine Axc 2b neben einander her, weil letztere mit  $b^2$  in die Rechnung eingeht; sonst finden sich in jeder einzelnen Rubrik Verstellungen, die zwar nicht sehr weit gehen, aber doch mit vollständiger Deutlichkeit beweisen, dass bereits in dieser frühen Zeit individuelle Verschiedenheiten sich finden. Die Eier wie die Keimscheiben weichen sowohl unter sich, wie auch gegen einander in so verschiedenen Beziehungen ab, dass wir in einem Satz Kaninchen kaum so relativ grosse Unterschiede zu finden vermögen, wie hier. Welche Folgen sich an obige Unterschiede etwa knüpfen, wissen wir allerdings noch nicht, aber es sind über diese Frage überhaupt noch keine Untersuchungen angestellt worden.

Wie ich bestimmt glaube, würde man bei genügendem Material höchst unbedeutende individuelle Charaktere formeller Natur, — Verbildungen des äusseren Ohrs, eines Zahns, einer Cilie — bis in sehr frühe Perioden zurückverfolgen können und würde nicht etwa auf ein plötzliches Auftreten, sondern auf ein sehr allmähliches undeutlicher Werden der Missbildung stossen. So würde sich schliesslich die Keimkörnerhypothese auf dieser Seite des Vererbungsprocesses auf ein sehr kleines Feld beschränkt sehen, während dagegen auf der anderen Seite, bei Ei und Sperma ihr nichts zu nehmen ist.

Freilich werden neben Formen auch Eigenschaften vererbt! Unter vielen anderen Fällen 2 ist z. B. auch constitutionelle Kraft und Langlebigkeit erblich. Diese Eigenschaften sind an keine besondere Form geknupft, eher denkt man dabei an die Beschaffenheit der Säste. Diese hängt aber doch mit einer gewissen Vollkommenheit der Organisation, mit grosser Proportionalität der Organe unter einander und möglichst grosser Vollkommenheit der einzelnen Gewebsformen fest zusammen, so dass die Vollkommenheit der Form kaum

<sup>1</sup> Die Möglichkeit entsprechendes Material zu beschaffen liegt vor. Bei Paarung eines behollten Kanarienvogels mit einem glattköptigen sind die Chançen für die Behollung der Jungen etwa gleich, zwei behollte Thiere geben, wie erwähnt, häufig Kahlköptigkeit. Achnliche Falle waren noch mehr aufzutinden, für das polnische stark behollte Huhn weiss man schon, dass der Schädel beim Embryo charakteristisch verbildet ist.

<sup>2</sup> Ich bedaure eine Aufzahlung dessen, was vererbt wird, hier nicht geben zu konnen. Angeborene Formabnormitaten können wohl alle vererbt werden, auch die Erblichkeit sehr vieler Krankheiten wird bezeugt. Man findet eine grosse Zahl solcher Beobachtungen in Hoffener Burdach und namentlich in Prosper Lucas, Traité... de l'Hérédité naturelle. Paris 1847 und Darwin (Variiren) zusammengestellt, sowie mit Citaten belegt. Eine kritische Sichtung wurde gewiss erwunscht sein, kann aber doch erst in Angriff genommen werden, wenn wir etwas mehr zu übereinstimmenden Ansichten über den Process der Vererbung gekommen sind, als dies bisher der Fall war. Als erblich sind übrigens noch zu nennen: Fruchtbarkeit, reiche Milchsekretion, Korpergrosse, fruhes Ergrauen, fruhe Kahlköpfigkeit und Achaliches mehr.

von jener Art der Vererbung zu trennen ist. Dasselbe was von der constitutionellen Kraft gesagt ist, gilt mit gewissen Modificationen für die Vererbung von Färbungen, nur dass hier eine Correlation zum Geschlecht stärker hervortritt.

Auch Gewohnheiten werden vererbt. Z. B. ein Vater hatte die Gewohnheit mit dem rechten über das linke Bein gekreuzt zu schlefen, die Tochter zeigte schon als Säugling dieselbe Eigenheit, von der sie auch nicht abzubringen war. Aehnlicher Fälle giebt es, wie Darwin nachweist, manche. Auch hier kann die Vererbung der Form als Erklärungsgrund ausreichen, denn es können entweder die betreffenden Muskeln ein wenig zu kurz ausgefallen sein oder auch es kann die Nervenbahn, welche reflectorisch diese Art der Lagrung des Beins bewirkt, besonders empfindlich und leitungsfähig angelegt worden sein. Namentlich letztere Art der Erklärung reicht sehr allgemein aus und so lange sie nicht als unrichtig nachgewiesen ist, würde ich keinen Grund sehen, nach weitergehenden Erklärungen zu suchen, da angeborene Reflexmechanismen jedem Körpt typisch mitgegeben werden.

Auch Tulente können vererben. Ich sehe nicht ein wie es sei in solchem Fall um etwas Anderes handeln könnte als um günsüg angelegte und gut entwickelte Bahnen und Apparate des centrales Nervensystems. Ebenso kann durch solche rein formale Einrichtung ein gutes Gedüchtniss sich vererben.

Ganz anders liegt der Fall wenn behauptet wird es vererbas sich Erinnerungen. Exner II. S. 282, sagt: "es kommt vor. de junge Jagdhunde, die niemals auf der Jagd waren, noch sonst Gelegenheit hatten, je einen Flintenschuss und seine Wirkung kennes zu lernen, wenn sie auf dem Felde den ersten Schuss gewahren mit voller Lust, wie ein alter Jagdhund losstürzen, um die Beute n apportiren, auch dann, wenn sie keine fallen sahen. Es ist dies ist Beweis, dass seit Erfindung des Schiesspulvers das Gedächtnischild eines Schusses und seine Folgen in das Hundegehirn erblich ibr gegangen ist, also in den sogenannten Instinkt aufgenommen wurde. Wie mir scheint ist diese Beobachtung viel einfacher zu erkling Die Thiere, selbst viele Jagdhunde, suchen zu flüchten, wem sie den ersten Schuss hören, ein ungewöhnliches, sie erregendes Ereis niss ist der Schuss immer; dass daraufhin ein guter Hund in Richtung von Feuer und Dampf auch einmal energisch rorwarts geit scheint doch sehr wohl möglich, auch wenn er einen Flintenschus und seine Wirkung noch nicht kennt.

Wenn man, wie es scheint, Sinnes- und Gedächtnissbilder

Molekularveränderungen in den Theilen des centralen Nervensystems auffassen muss, so wäre es, wenngleich unwahrscheinlich, doch denkbar, dass solche Veränderungen sich forterben. Thatsächlich ist jedoch nicht die geringste Spur eines solchen Processes zu beobachten. Kein Kind hat jemals eine Kenntniss, sei es des Einmaleins, oder eines Buchstabens, einer Note, einer Melodie, eines Wortes oder irgend einer Erfahrung mit auf die Welt gebracht, es vererben sich so feine Modificationen nicht. Lässt sich derartiges beim Menschen nicht beobachten, so erscheint es erst recht schwierig, bei Thieren solche Befunde zu machen. Es findet sich, dass viele Thiere gleich nach der Geburt ihr Futter ohne Anleitung aufnehmen. Salamander 1 z. B. noch unreif aus dem Uterus genommen, schnappen nach Regenwürmern, falls diese sich vor ihnen bewegen, der Wurm setzt hier also eine Erregung, welche der Fötus mit Vorwärtsgehen und Beissen beantwortet. Es ist schwer genug die bezügliche Reflexeinrichtung zu erklären, aber die Annahme einer ererbten Kunde von Wurm und Nahrungsbedürfniss scheint weder beweisbar, noch nothwendig, noch auch förderlich zu sein. Es hiesse jedem Erklärungsversuch tiber das Verhalten der Thiere zur Aussenwelt aus dem Wege gehen wollen, wenn man diese Bewegungen des Thieres auf ererbte Kunde zurückführte, denn wenn die eine Erfahrung vererbt werden kann, warum dann nicht viele oder alle? wo ist da die Grenze und warum wird beim Menschen keine Erfahrung vererbt?

Es ist mehrfach versucht worden aus den über die Erblichkeit bekannt gewordenen Thatsachen Regeln zu abstrahiren. Nach dem vorgelegten Materiale wird sich etwa Folgendes sagen lassen.

- 1. Die virtuelle Vererbung vollendet sich mit der Befruchtung.
- 2. Die Vererbung bezieht sich unmittelbar nur auf die formellen Verhältnisse.
- 3. Ungleiches mit Ungleichem giebt Ausgleichung, Gleiches mit Gleichem giebt Gleiches, wenn nicht die 4. Regel in Geltung tritt.
- 1. Ein *l'cherwiegen* des einen Theils kann bei der Vererbung stattfinden, dasselbe tritt meistens ein, wenn besondere von dem gewöhnlichen Typus abweichende Formbildungen aufgetreten sind; dies L'eberwiegen bleibt dann für einige Zeit bestehen. Derartige sich entwickelnde Formbildungen von zwei Individuen durch Paarung vereinigt, führen leicht zu fast pathologischem Excess, z. B. in Bezug auf Haare und Federn zur Kahlheit.
  - 5. Von dem in Correlation stehenden Complex solcher neuen

Formbildungen kann durch Zuchtwahl einzelnes verstärkt, anderes unterdrückt werden.

- 6. Für die Vererbung macht es meistens keinen Unterschied ob der Träger des individuellen Charakters weiblich oder männlich ist.
- 7. Eine Umbildung der Form geschieht nur, wenn die individuellen Charaktere durch Variiren gleichsam in Fluss gerathen sind, letzteres tritt besonders stark in der ersten oder den folgesden Generationen nach Mischung sehr verschiedener Formen ein.
- 8. Lange fortgesetzte und sich der Inzucht nähernde Zuchtwahl führt zu constanten und symmetrischen Formen, umgekehrt giebt Mischung sehr divergenter Charaktere nur selten schöne Formes, auch ist das Auftreten einer gewissen Wildheit bei Thieren sehr gewöhnlich, was vielleicht auf eine zunächst ungunstige Formirung des Gehirns schliessen lässt.
- 9. Die directe Vererbung von den Ahnen scheint, so Vieles and dafür geltend gemacht wird, doch nicht mit ausreichender Sicherheit demonstrirbar, wodurch die unumstössliche Thatsache des häufg vorkommenden Rückschlages nicht geändert wird. Da aber der Atsvismus in sehr vielen Fällen von dem Ausfall der Vererbung individueller Formungen abhängt, der deshalb auftritt, weil der ander Theil des Paares die Vererbung nicht unterstützt da er ferner in anderen Fällen sich von überwiegender Vererbung des Familientype herleiten lässt, erscheint der Versuch geboten, den Rückschlag in allen Fällen auf diese oder ähnliche Umstände zurtickzuftihren.

Von HAECKEL 1 ist der Versuch gemacht worden Gesetze der Vererbung aufzustellen.

- 1. Die Lex hereditatis continuae lautet: Bei den meisten Organismen sind alle unmittelbar auf einander folgenden Generationen einander in allen morphologischen und physiologischen Charakteren entweder nahezu gleich oder doch sehr ähnlich.
- 2. Lex hereditatis interruptae. Bei vielen Organismen sind nicht die unmittelbar auf einander folgenden Generationen einander in allen morphologischen und physiologischen Charakteren entweder nahezu gleich oder doch sehr ähnlich; sondern nur diejenigen, welche durch eine oder mehrere davon verschiedene Generationen von einander getrennt sind. (Typus-Entwicklung durch Larvenformen hindurch.)
- 3. Bei allen Organismen mit getrennten Geschlechtern vererben sich die primären und secundären Sexualcharaktere einseitig fort, d. h. 🛭 gleichen die männlichen Descendenten in der wesentlichen Summe der Sexual-Charaktere mehr dem Vater, die weiblichen mehr der Mutter.
- 4. Bei allen Organismen mit getrennten Geschlechtern vererben sich die nicht sexuellen Charaktere gemischt fort, d. h. es gleichen die manlichen Descendenten zwar in den meisten und wichtigsten Charakteren

<sup>1</sup> HAECKEL, Generelle Morphologie. II. S. 180. Berlin 1866,

mehr dem Vater, aber in einigen auch mehr der Mutter und ebenso gleichen die weiblichen Descendenten zwar in den meisten und wichtigsten Charakteren mehr der Mutter, aber in einigen auch mehr dem Vater.

- 5. Die Kette von ererbten Charakteren, welche in einer bestimmten Reihenfolge successive während der individuellen Entwicklung vererbt werden und nach einander auftreten, wird im Laufe der Zeit abgekürzt, indem einzelne Glieder ausfallen.
- 6. Alle Charaktere, welche der Organismus während seiner individuellen Existenz durch Anpassung erwirbt und welche seine Vorfahren nicht besassen, kann derselbe unter günstigen Umständen auf seine Nachkommen vererben.
- 7. Alle Charaktere, welche der Organismus während seiner individuellen Existenz durch Anpassung erwirbt und welche seine Vorfahren nicht besassen, werden um so sicherer und vollständiger auf alle folgenden Generationen vererbt, je anhaltender die causalen Anpassungs-Bedingungen einwirkten und je länger sie noch auf die nächstfolgenden Generationen einwirken.
- 5. Alle Organismen können die bestimmten Veränderungen irgend eines Körpertheils, welche sie während ihrer individuellen Existenz durch Anpassung erworben haben und welche ihre Vorfahren nicht besassen, genau in derselben Form auf denselben Körpertheil ihrer Nachkommen vererben.
- 9. Alle Organismen können die bestimmten Veränderungen, welche sie zu irgend einer Zeit ihrer individuellen Existenz durch Anpassung erworben haben und welche ihre Vorfahren nicht besassen, genau in derselben Lebenszeit auf ihre Nachkommen vererben.

Diesen empirischen Regeln, welche sich im Wesentlichen auf bereits vorgelegte Thatsachen stützen, würde ich ihrer Fassung und zum Theil ihrem Inhalt nach nicht zustimmen können, sie scheinen jedoch die Zustimmung Vieler gefunden zu haben, weshalb sie hier wiedergegeben sind. Der Satz 5. berücksichtigt Verhältnisse aus der Entwicklungsgeschichte, die in hohem Grade beachtenswerth sind. Es ist Thatsache, dass bei nahe verwandten Thieren in dem einen Fall mehrere Larvenstadien ausserhalb des Eies durchlaufen werden, in anderen Fällen dagegen der Embryo das Ei in fertiger Gestalt verlässt und im Ei selbst nur Spuren einer Verwandlung erkennen lässt, z. B. bei einigen Arten von Schlangensternen (Ophiolepis). Bei der individuellen Vererbung sind Verhältnisse solcher Art noch nicht hervorgetreten, obgleich sie vorkommen mögen. Ob der Vorgang im Sinne Haeckel's aufzufassen ist, scheint mir noch zweifelhaft zu sein, jedoch kann hier auf die mehr der Entwicklungsgeschichte zustehende Sache nicht eingegangen werden.

Bezüglich der Vererbung des durch Anpassung Erworbenen haben wir, wie His! mit Recht hervorhebt, kein genügendes sicheres Beispiel. Das Einzige, was anzuführen wäre, ist die Uebertragung wirklich erworbener Krankheiten und eine in den ersten Anfängen stehende Untersuchung über Vererbung künstlicher Augenaffectionen bei Kaninchen.<sup>2</sup> Im ersteren Falle handelt es sich jedoch gewöhnlich um krankhafte

<sup>1</sup> W. His, Unsere Körperform. Leipzig 1874.

<sup>2</sup> Samel-ohn, Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1880 No. 17 u. 18 und Deutshmann, Klin. Monatsblatt f. Augenheilkunde. December 1880.

228

Steigerung gewisser Dispositionen, die allerdings vererben können und

um gewisse Vergiftungen.

His macht noch den Einwurf, dass die seit Jahrtausenden geste Beschneidung, sowie modische Verstümmelungen der Hunde sich nicht vererben. Die Beschneidung wird jedoch mit sparsamen Ausnahmen nur einseitig ausgestührt und könnte also eine Vererbung nicht hinder, ob aber bei Hunden das Stutzen von Schwänzen und Ohren so consequent und ohne Vermischung mit unverletzten Thieren durchgestährt wird, wie die Beweisstührung verlangen muss, ist nicht sestgestellt. Fälle derart, wie Prosper Lucas sie ansührt, dass einmal eine Kuh aus unbekanster Ursache ihr Horn durch Eiterung verlor und dann eine Reihe einhörniger Nachkommen erzeugte, sind nicht beweisend, weil die unbekannte Ursache der Vereiterung sehr wohl in congenitalen Fehlern gelegen haben kann, welche sich unter Umständen mit sehr grosser und sogar steigender Kraft vererben. Jedensalls vererben sich erwerben. Desecte sehr schwer.

Alles was bisher gesagt wurde tritt in das Wesen des Vererbungsprocesses nicht ein, betrifft in gewisser Weise nur die Stetst der Vererbung, nicht die dabei waltenden Kräfte. Es kann vielleicht gesagt werden, dass letztere untrennbar an die Form geknüpft sin, dennoch wird ihrem Walten kaum durch die Betrachtung der Form näher getreten.

Eine Erörterung der Kräfte würde uns tief in die Entwicklunggeschichte hineinführen und dies, wie ich fürchte, ohne erheblichen Gewinn. Es hat jedoch His (l. c.) die Kräfte scharf ins Auge gefasst und seine Sätze, die freilich zum Theil die Zeugung betreffen, dürften hier am besten ihren Platz finden. Er schreibt:

Der mütterliche Keim, oder das Ei im engeren Sinne des Wortes, ist eine zum Wachsthum erregbare Substanz. Wo keine Parthenogenesis besteht, da bedarf das Ei, damit es zu wachsen beginzt, des Contacts mit männlichem Samen.

Das Wachsthum, als ein nach Raum und nach Zeit normirter Vorgang setzt voraus, dass auch die Wachsthumserregung eine Function von Raum und von Zeit ist.

Soll eine erbliche Uebertragung durch Vermittlung des Samess möglich sein, so muss die Wirkung, die der Samen auf das Ei autibt, eine Function von Raum und von Zeit sein.

Wenn das Ei die Bedingungen mutterlicher Uebertragung enthält, so kann dessen Substanz keine durchweg gleichartige sein. Es muss dessen Wachsthumserregbarkeit, sei es in Folge ungleicher Massenvertheilung, sei es in Folge verschiedener Constitution, an ver-

<sup>1</sup> Andree, Arch. f. Anthropolog. XIII. S. 53.

schiedenen Stellen eine verschiedene sein. Es muss die Wachsthumserregbarkeit des Eies eine Function des Raumes sein.

Ist für die einzelnen Samenfüden das Gesetz gegeben, nach welchem ihre erregende Wirkung zeitlich und räumlich sich ausbreitet, ist ferner ()rt und Zeit ihres Eintritts in das Ei gegeben, und für das Ei das Gesetz, nach welchem seine Erregbarkeit räumlich sich vertheilt, so bestimmt die Combination dieser gegebenen Bedingungen das Wachsthumsgesetz des Keimes, und damit dessen gesammte nachfolgende Entwicklung.

Diese Sätze sind wohl an sich unbestreitbar, aber wenn man näher auf den Begriff "erregende Wirkung und Erregbarkeit" eingeht, findet man, dass es sich dabei nicht nur um Ort und Zeit, sondern auch um wechselnde Intensitäten von Krästen handelt; überlegt man dann weiter, wovon letztere abhängen, so kommt man nicht nur auf Massenanziehung, sondern vor Allem auf Lage, Bewegung und Zusammensetzung der Atome resp. Moleküle, also auf chemische Verhältnisse. Ueber den Zusammenhang von Reizbarkeit und Chemismus sehlen die Erfahrungen, wir kommen also damit keinen Schritt über eine höshst allgemeine Lösnng hinaus. Eine Verfolgung des Vererbungsprocesses nach Rückwärts scheint mir die einzig praktisch ausführbare Art eines Studiums der individuellen Vererbung zu sein.

So sehr ich bemüht gewesen bin, das Gebiet der hier zu behandelnden Vererbung einzuschränken, konnte doch selbst bei dieser Einschränkung der Gegenstand nur unvollständig behandelt werden. Namentlich wird der Arzt die Verwerthung der Erfahrungen über hereditäre Krankheiten vermissen. Es muss zugestanden werden, dass von seiner Seite sehr wohl eine blosse Uebertragung durch Ansteckung von Seiten der Mutter ausgeschieden wird. Man spricht aber von Vererbung der Gicht, der Tuberkulose, der Syphilis, der Hämophilie, von Psychosen u. s. w. als von Thatsachen, die, an sich sicher, nur etwa noch einer statistischen Behandlung bedürfen. Physiologisch ist damit, soviel ich sehen konnte, nichts zu machen, eine Krankheit vererbt sich nicht, sondern was sich vererbt, sind krankhaste Dispositionen und eventuell Vergistungen. Letzterer Fall ist noch zu unbekannt, um darauf weiter einzugehen, an sich wäre er abrigens nicht schwer verständlich. Die Vererbung der Disposition bedarf noch einer etwas genaueren Formulirung. Es handelt sich nicht um eine Disposition der Art, dass die Krankheit etwa leichter erworben werden könnte als gewöhnlich, sondern der Art, dass sie mit grosser Sicherheit eintritt und mit aller Mühe nur in dem Fall abwendbar ist, dass die Vererbung eine besonders schwache war.

Eine solche Beschaffenheit der Vererbung kann, wie ich glaube, in allen Fällen also selbst bei Psychosen nur auf Form-Vererbung beruhen, und wenn diese Ansicht richtig ist — ich sehe keine andere Möglichkeit — dann wird man fragen müssen, welche Formänderungen sind es, die die Vererbung dieser oder jener Krankheit bewirken? Die Antwort ist zur Zeit nicht zu geben, und so lange dies nicht geschehen kann, scheint eine besondere physiologische Betractung hereditärer Krankheiten kaum einen Gewinn bringen zu können.

## ELFTES CAPITEL.

## Die Grundlagen der geschlechtlichen Zeugung.

Nachdem ein Ueberblick tiber das ganze Gebiet der Zengung gewonnen worden ist, werden wir versuchen mitssen uns ein Urthel über die Vorgänge zu bilden, welche diesem Process zu Grunde liegen, vor Allem also über den Kern der geschlechtlichen Zengung. die Befruchtung. Anf die morphologische Seite dieser Frage muste bereits (S. 125 u. 140) eingegangen werden, daher genügen in diese Richtung wenige Worte.

Ueberall sind die Samenkörper als Zelle erkannt worden, zeistens zwei, zuweilen auch mehrere Zellen sind es, die bei den Cojugationsvorgängen mit einander verschmelzen, das Ei ist sehr häng weiter nichts als eine einfache Zelle. Dagegen geht in vielen Pilen die Samenzelle als solche nicht in die Befruchtung ein, sedern entleert nur einen Theil ihres Inhalts und selbst diesen nicht einmal direct in das Ei (Phanerogamen, Florideen). Ferner bestelt das thierische Ei in einigen Fällen aus mehreren Zellen (Tremsteden, Fig. 7 u. 8, S. 36). Man hat allerdings nachgewiesen, das is diesem Falle zum Embryo nur eine bestimmte einzelne Zelle der Gruppe entwickelt werde und somit nur diese als Befruchtungskie per fungire, die übrigen dagegen nur Nahrungsmaterial für den Embryo seien. Letzterer Satz schliesst nicht aus, dass die Zelles ab solche nicht nur todter Nahrungsstoff sind, sondern sich activ bei der Bereitung von Nahrungssäften betheiligen und das scheinen sie in der That zuweilen zu thun. Ausserdem ist für andere Eier be hauptet worden (S. 41, 44), dass sie das Product einer Zellenver schmelzung seien oder dass eingewanderte Zellen sich in ihren we fänden. Demnach ist die im Allgemeinen gewiss richtige Lehr. dass das Ei stets eine Zelle sei, nicht unantastbar und sicher.

Das Leben. 231

Man hat der Frage mehr Bedeutung beigelegt als ihr zukommt. Die Samenkörperchen, so sehr sie auch sonst als Zellen anzuerkennen sind, haben doch nur ganz ausnahmsweise (bei einzelnen niederen Pflanzen) das wesentliche Attribut einer Zelle, selbständig am Leben bleiben, wachsen und sich durch Theilung fortpflanzen zu können. Diese Fähigkeit kommt auch dem Ei nur in einer sehr beschränkten Zahl von Fällen zu, und selbst wenn es selbständig leben bleiben, sich theilen und einen Embryo erzeugen kann, tritt meistens, wenn nicht immer, nach einer Reihe von Generationen die Unfähigkeit ein, ohne Befruchtung sich weiter zu entwickeln. In dem einen wie in dem andern Fall ist das Ei eine Zelle, es sagt also sehr wenig über den der Zeugung zu Grunde liegenden Process aus, dass man sagen kann, die Sexualelemente seien Zellen.

Der Sachverhalt wird formell etwas genauer getroffen, wenn man sagt: die Theile welche conjugiren sind Bestandtheile von Zellen, was nicht ausschliesst, dass alle Bestandtheile einer Zelle in den Befruchtungsprocess eingehen. In vielen Fällen gehen Kern und Protoplasma, in anderen, soweit bisher erwiesen ist, von der einen Seite nur Protoplasma (Phanerogamen) in die Befruchtung ein. Die conjugirenden Substanzen werden dadurch mit neuen Energien ausgertistet, letzteres selbst dann, wenn der eine Theil ohne Conjugation vielleicht noch hätte lebenbleiben können (Fall der Parthenogenesis). Man bezeichnet daher den Vorgang der Befruchtung als einen belebenden, mag man nun mit Götte (l. c.) das Ei als einen bereits abgestorbenen Theil betrachten (was jedenfalls häufig nicht richtig ist) oder mag man die Vermeidung des früher oder später in Aussicht stehenden Absterbens ins Auge fassen. Gewiss wäre es das Natürlichste zu sagen: Die Befruchtung wirke belebend, aber wir müssen uns dann darüber Rechenschaft geben, was dieser Ausdruck eigentlich bedeutet, also die Frage besprechen, wie weit man tiberhaupt das Leben verstehen gelernt hat.

#### I. Das Leben.

Bereits in dem Kapitel über die Urzeugung hat in Etwas erörtert werden müssen, was das Wesen des Lebens sei, jedoch dort handelte es sich um Stoffansatz und Ernährung; grade in Bezug auf diese Verhältnisse aber ist die Entwicklung im Ei von der Befruchtung nur indirect abhängig, jetzt dagegen handelt es sich directer um die Entstehung des Lebens. Wir wollen unsere Besprechung an PFLUGER's geistvolle Behandlung des Themas vom Leben knüpfen.

<sup>1</sup> PFLCGER, Dessen Archiv Bd. 10. S. 251. Bd. 11. S. 222.

Dem Sauerstoff gegenüber ist das Verhalten des Eiweise in den Organen, also dus der Zellen ein anderes als das Verhalten des circulirenden Eiweiss. Ersteres nimmt energisch den Sauerstoff auf, Letzteres hat wenig Neigung sich mit ihm zu verbinden. Das (\* ganeiweiss ist weit inniger mit dem Leben verknungt als das circulirende Eiweiss, wir dürfen es sogar als den eigentlichen Lebenträger auffassen, daher interessirt es uns in erster Linie sein Verhalten näher kennen zu lernen. Die directe Untersuchung missellickt, weil das Organeiweiss (mit Ausnahme vielleicht des Myosins) dabei abstirbt und somit grade der Charakter verloren geht, den man untersuchen will. PFLUGER sucht daher auf theoretischer Basis die Einsicht in das Wesen des Organismus zu gewinnen. Er findet, das Frösche eine Weile leben können ohne eine Spur freien Sanerstoffe im Körper zu besitzen und schliesst daraus, dass die Aufnahme freies Sauerstoffs in die Gewebe zunächst noch nicht zu einer Verbrenzung führt, somit keine Abspaltung, sondern einen weiteren Ausber des Eiweissmolektils, welches den Sauerstoff aufnahm, bewirkt.

Die Vermehrung des Eiweiss in den Zellen kann vielleicht im Allgemeinen als *Polymerisirung* gedacht werden, würde also ein ährlicher Process sein, wie die Umgestaltung des Aethylenalkohols latt folgendem Beispiel. Den einfachen Aethylenalkohol kann man schrei-

ben: 
$$C_2H_4\begin{pmatrix} -O-H\\ -O-H \end{pmatrix}$$
 treten zwei Moleküle desselben zusammes:  $C_2H_4\begin{pmatrix} O-H\\ O-H \text{ so erhält man Diäthylenalkohol} & O+H_2O-H\\ C_2H_4\begin{pmatrix} O-H\\ O-H & \text{und Wasser:} & |\\ C_2H_4-O-H & C_2H_4-O-H \end{pmatrix}$ 

hierzu ein weiteres Molekül Aethylenalkohol giebt Triäthylenalkohol und Wasser

Das Leben. 233

Hier bilden also die drei Sauerstoffatome das verbindende Glied zwischen den Aethylenradicalen. Man sieht leicht, dass die Kette in derselben Weise endlos fortwachsen könnte, wenn nur der Sauer-

stoff gentigend festhält.

Der Stickstoff ist nach Pfluger's Ansicht im Eiweiss der Zelle ganz oder zum Theil in der Form des Cyans enthalten, also eines Radicals, welches sehr zur Polymerisirung neigt. Für die Anwesenheit des Cyans sprechen die Zersetzungsproducte des lebenden Körpers, während der Chemiker Cyanderivate aus todtem Eiweiss kaum gewinnen kann. Wenn also der Stickstoff sich als Cyan im lebenden Organeiweiss findet, so werden sich daneben, weil die Zersetzungsproducte darauf hinweisen, Radicale der Fettsäurereihe und wohl auch das Radical einer einfachen aromatischen Verbindung vorfinden. Dies Alles würde etwa in der Art verkettet zu denken sein, wie die Aethylenradicale in dem gegebenen Beispiel, nur dass die Anzahl der Radicale ungleich viel grösser sein dürfte. Solche Kette würde nun einzelne Glieder abgeben oder auch aufnehmen (wachsen) können, ohne dass doch das Verhalten des ganzen Stoffes sich dabei merkbar ändern würde, weil das einzelne Glied nur einen sehr geringen Theil des Gesammtmolekels ausmacht. Der Process dieser Aufnahme und Abgabe ist Leben oder doch ein Ausdruck des Lebens. Es fragt sich was darin die treibenden Vorgänge sind. Die Sauerstoffaufnahme als solche ist es nicht, denn Pfluger hat, wie erwähnt, nachgewiesen, dass bei Fröschen das Leben eine nennenswerthe Zeit - viele Stunden - fortdauert, nachdem aus Lungen und Blut jede Spur von Sauerstoff, der von den Zellen absorbirt werden könnte, verschwunden war. Dennoch bildete das Thier Kohlensäure, bewegte sich, hatte Empfindungen und konnte, wenn schliesslich die Lebensäusserungen aufhörten, wieder belebt werden. In solchem Fall können die Lebensvorgänge sich nur durch innere Umsetzungen und die dabei frei werdenden Energien erhalten. Diese inneren Umsetzungen sind als eine Selbstzersetzung aufzufassen, es wird also die Aufgabe sein, sich von dieser ein auf die Vorgänge im Eiweiss anwendbares Bild zu machen. Wir sind berechtigt, uns vorzustellen, dass die einzelnen Atome innerhalb der Molektile in fortwährender Bewegung begriffen sind, wobei sie, die ja unter der Wirkung gegenseitiger Anziehung stehen, einen Punkt umfahren werden, dessen Lage durch die anziehenden Kräfte (Position und Masse) aller benachbarten Atome bestimmt wird. So lange ein Molektil allein steht oder sobald es isolirt wird, werden sich die Bahnen der Atome rasch regelmässig gestalten, sind aber viele Moleküle nebeneinander vorhanden, so treten von Aussen Anziehungen hinzu, welche die Lage des Centrums und die Bahnen der Atome ändern, neue Verbindungen herbeiführen können. In solchem Fall tritt also Selbstzersetzung ein.

Für das besondere Beispiel: die Selbstzersetzung der Blansäure (CNH) beim Stehen in wässriger Lösung lässt sich der Vorgang folgendermassen verstehen. Die drei Atome schwingen jedes für sich hin und her oder im Kreise, sind ausserdem andere Moleküle derselben Art in der Nähe, so scheint schliesslich auch einmal die folgende Combination der Stellungen eintreten zu können:

Bei dieser Stellung würde rechts ein neues Schwingungscentrum und somit die Gruppe NH3 entstehen, links können sich CN mit CN zu C<sub>2</sub>N<sub>2</sub> = Cyan vereinigen, während ein Atom C frei wird In concentrirteren wässrigen Lösungen der Blausäure entstehen in der That diese Producte. Je verdünnter die Lösung ist, desto seltener wird jene Lagerung sich ereignen und alles Uebrige gleich gesetzt, wird sie in der Zeiteinheit desto öfter eintreten, je rasker die Bewegung der Atome ist, sowohl deshalb, weil die Combinationen der Atome sich rascher folgen können, als namentlich deshalb, weil die Schwingungs-Amplitüden bei rascher Bewegung grösser sind. Im Eiweissmolektil kann es in gleicher Weise sich ereignen, dass zwei Atome Sauerstoff sehr nahe an ein Atom Kohlesstoff herantreten und somit die drei Atome sich zu Kohlensäure verbinden. In der Kohlensäure sind die drei Atome sehr dicht aneinander gelagert und können sich daher nicht mehr so frei bewegen wie vorher. Es wird deshalb Bewegung nach Aussen, also deck wohl an andere Atome abgegeben werden müssen, d. h. andere Atome werden in Folge der Störungen des bisherigen Gleichgewichts racher kreisen und wir wissen, dass in Folge der Kohlensäurebildung Licht, sowie Wärme, mechanische Bewegung u. s. w. austritt. Die Bewegung der Atome ist schliesslich nichts Anderes als Warme, se wird vermindert durch Wärmeentziehung, vermehrt durch Wärme zufuhr. Deshalb sagt Pfluger, die intramoleculare Wärme der Zelle ist ihr Leben", "der Lebensprocess ist die intramoleculare Warzhöchst zersetzbarer und durch Dissociation - wesentlich unter Bidung von Kohlensäure, Wasser und amidartigen Körpern - sich zersetzender, in Zellsubstanz gebildeter Eiweissmolektile, welche sich fortwährend regeneriren und auch durch Polymerisirung wachen.

Die kleinen, durch die Kohlensäure- und Wasser-Bildung entstehenden Explosionen führen dem Ganzen immer neue Bewegungsstösse zu.

Bernstein 1 hat einen etwas anderen Gang genommen, indem er sich an Naegeli's 2 Anschauungen über den Aufbau der organisirten Substanzen anlehnt. Letzterer ist zu der Ansicht gekommen, dass in den colloiden Substanzen die Moleküle zu "Micellen" vereint vorhanden sind. Er versteht unter Micellen grössere mit Wasser durchtränkte Gruppen von Molekülen, die noch wieder mit einer Hülle verdichteten Wassers umgeben zu sein pflegen. Bernstein stellt den Satz auf: dass die lebende Materie als ein durch Contaktkräfte regulirter ehemischer Molekularmechanismus zu betrachten sei. Es sollen sich nämlich in der lebenden Materie kleinste Krystalle finden, an deren Bertihrungsfläche mit den Flüssigkeiten Contaktkräfte entstehen, welche entsprechend den Krystallflächen die chemischen Processe nach den Coordinaten des Raumes beherrschen. Die Micellen Naegeli's treten für ihn als krystallinische Bildungen nur in der lebenden Materie auf. BERNSTEIN trägt also, und wie ich glaube mit Recht, das morphologische Moment stärker in die Frage hinein als PFLUGER, aber man sieht nicht recht ein, warum die Zelle und ihre Structur, die ja freilich noch lange nicht ganz erkannt, in den letzten Decennien vielleicht sogar sehr verkannt worden ist, dabei fast ganz übersprungen wird.

Wie dem auch sein möge, man sieht zur Zeit noch nicht, wie dieses Leben, welches uns Pflüger und Bernstein definiren, durch die Befruchtung in das Ei hineingetragen oder in diesem gesteigert werden kann. Es soll nicht geleugnet werden, dass auf diesem Wege der Befruchtungsprocess zu construiren sei, im Gegentheil, dass eine gewisse Verdichtung der dem Reissen nahen Pflügfr'schen Molekülkette, durch den Eintritt des Samenkörperchens stattfinden könne, ist eine nicht allzufern liegende Möglichkeit. Dennoch wurde uns eine Verfolgung dieser Frage zu sehr über den Bereich unseres positiven Wissens hinausführen. Aus diesem Grunde scheint mir der physiologische Begriff des Lebens für die Theorie der Befruchtung noch nicht dienen zu können und ist es vorzuziehen sich an die ältere Definition von Bichat 3 zu halten. Bichat antwortet auf die Frage, was ist das Leben: Das Leben ist die Gesammtheit der Thätigkeiten, welche dem Tode entgegenstehen. Der Begriff des Todes ist allerdings in letzter Instanz an den des Lebens geknupft, dennoch

<sup>1</sup> Bernstein, De viribus materiae vivae. Programm Halle 1880.

NARGELI, Théorie der Gährung. München 1879.
 BICHAT, Anatomie générale I, p. 1. Paris 1818.

kennen wir ersteren besser als letzteren. Leben können wir nur durch die Zeugung erwecken, den Tod aber können wir mit Leichtigkeit überall da entstehen lassen wo Leben ist. Auch vermögen wir in weitaus den meisten Fällen, wo der Tod auftrat, zu finden, wodurch er das Leben vernichtete. Daher bieten Tod und Todesursache einen festeren Ausgangspunkt als Leben und Lebenskräfte.

## III. Theoretische Ansichten über die Befruchtung.

Man hat seit Entdeckung der Parthenogenesis im Ganzen die allgemeine Theorie der Befruchtung ruhen lassen, da das bis dahin angenommene Gesetz, dass das Ei befruchtet werden müsse und der Same dazu unentbehrlich sei, unerwarteter Weise umgestossen ward und an dessen Stelle eine gewisse Regellosigkeit getreten war. In der That können wir, wie es scheint, über diese Schwierigkeit nicht hinwegkommen ohne die Hypothese zu machen, dass dennoch meh vielen Generationen, selbst das am meisten parthenogenetische Ei einer Befruchtung bedürfen wird. Wäre diese Hypothese nicht nichtig, so wurde die geschlechtliche Zeugung als eine Sonderbarkeit erscheinen, die nur dazu da wäre, in den Process der Vererbung eine gewisse Mannigfaltigkeit hinein zu bringen. An diese Mannigfaltigkeit knupft sich die Fähigkeit des Organismus, der Aussenweit und deren Veränderungen sich stets vollkommener anzupassen und tiberhaupt fortzuschreiten. Ein solcher Vortheil, der auf Seites vieler parthenogenetischen Thiere so leicht entbehrt, auf Seiten der befruchtungsbedurftigen Thiere so schwer erkauft wird, steht zu sehr im Gegensatz zu der sonst beobachteten, fast wie aus mechanischer Nothwendigkeit entspringenden Einfachheit und Consequenz der Naturgesetze, als dass es möglich wäre, an eine derartige Einrichtung zu glauben.

Demnach lässt sich der Satz vertheidigen: Durch die nermie Befruchtung wird der Tod vom Keim und dessen Producten fergehalten. Dögleich damit nicht die ganze Wirkung der Befruchtung umfasst ist, wird es doch richtig sein zunächst diesen Satz abegründen. Wir sagen normale Befruchtung, weil weder Bastratzeugung noch Inzucht den Tod dauernd und auf mehr wie einige wenige Generationen fernzuhalten vermögen. Neben dem Keim masse auch dessen Product genannt werden, weil zwar meistens der Keim ohne Befruchtung stirbt, zuweilen aber auch erst der Embryo der der Keim der ersten, zweiten, dritten Generation abstirbt oder cal-

<sup>1</sup> HENSEN 1. c. S. 243.

lich der Tod muthmasslich erst nach einer sehr grossen Reihe von Generationen erfolgt.

Die Fernhaltung des Todes ist ein activer Process, der zwar im Kern der Sache überall der gleiche sein dürfte, aber von uns nur vermittelst einer Anzahl verschiedener Folgeerscheinungen beobachtet werden kann. Sehr gewöhnlich wird als Folge der Befruchtung die Bildung einer membranösen Hülle um den Dotter beobachtet (Cap. V), welche sich oft durch Dicke, Dichte und Pigmentirung, sowie durch Skulpturen auszeichnet. Diese Hülle bildet nicht nur einen Schutz gegen das zu reichliche Eindringen der Samenkörperchen, sondern sichert auch den Keim, wo dies nöthig ist, gegen äussere Schädlichkeiten. Daran kutipft sich die merkwürdige Erscheinung, dass viele in dieser Weise geschützte Eier eine Ruheperiode haben und dass die nicht befruchteten Eier der parthenogenetischen Thiere sich oftmals sofort, die befruchteten sich nicht sofort entwickeln, soudern nach der Furchung oder in einer früheren Periode Monate lang ruhen. 1 Es kommen jedoch auch parthenogenetische Dauereier mit dicken pigmentirten Schalen vor, so z. B. bei Apus und Artemia. v. Siebold 2 hat beschrieben, dass und wie in diesen Fällen die Schalen mit Hülfe von Schalendrüsen ausgebildet werden. Die Eigenschaft auszudauern ist jedenfalls nicht allein durch die Befruchtung, aber auch nicht allein durch die Dicke der Schalenhaut bedingt, wie letzteres die Beobachtungen über den Saisondimorphismus S. 220 nachweisen.

Bei der Befruchtung werden Ausscheidungen von Flüssigkeiten und Bewegungen im Ei beobachtet. Ersteres findet oft schon vor der Befruchtung statt, in anderen Fällen, z. B. beim Frosch und beim Neunauge erscheint die Ausscheidung als Folge der Befruchtung und es kann kaum zweifelhaft sein, dass überall mit der Befruchtung, wahrscheinlich als Folge der Befruchtung, diese Ausscheidung sich rermehre. Die Bewegungen im Dotter, zuerst von Reichert

i Es ist nicht immer klar zu ersehen, in welchem Zustand die Ruheperiode durchlaufen wird.

<sup>2</sup> v. Sierold, Ueber Artemia fertilis, 59. Versamml. d. schweiz. naturf. Gesellschaft. Basel 1876. Bei mündlicher Anfrage über den Ausgang der hier beschriebenen Versuche erführ ich, dass alle von der Artemia fertilis (aus Utah) gelegten Eier sich nicht entwickelt haben. Dass die unbefruchteten Eier dieser Artsich nicht entwickeln würden, hatte ich im Gegensatz zu v. Siedold allerdings erwartet, weil aus den importirten, doch wohl normal befruchteten Eiern sowohl Weibehen als Mannchen entstanden waren, dass aber die Weibehen, welche sich mit Männchen verhängt hatten, unfruchtbare Dauereier gelegt haben, ist auffallend. Die Ursache kann ja in den abnormen Lebensbedingungen liegen, ich möchte jedoch darauf aufmeksam machen, dass die Verhängung zu einer Zeit geschah, wo die Weibehen noch weit davon entfernt waren Eier zu bilden, so dass der ganze Vorgang vielleicht gar nicht als Befruchtung aufzufassen ist, sondern zu der Kategorie der S. 58 aufgeführten Fälle gehört.

am Hechtei aufgefunden, sind bei Fischen und Amphibien sehr häufe beobachtet worden, am eingehendsten studirte sie Kupffer am Heringsei: hier führt die lange andauernde, ausgiebige Bewegung schliesslich zur Vereinigung des ziemlich zerstreuten Protoplasmes auf einen Fleck, zu der Keimscheibe. Es handelt sich in diesem Fall also um eine Concentrirung der Dottermasse durch Austreibung einer Flüssigkeit, deren Zusammensetzung zwar nicht bekannt ist, die aber nicht wohl reines Wasser sein kann, ferner um eine mehr oder weniger starke Vermischung gewisser Stoffe mit einander, welche durch die Contraction bewirkt wird, endlich werden zugleich bei den meroblastischen Fischeiern die Massen des Nahrungsdotters schärfer abgeschieden von dem Bildungsdotter. Der Vorgang lässt sich also in der Art deuten, dass mit Hülfe der Befruchtung gewisse Stoffe rollstündiger ausgeschieden, andere vollständiger mit einander rermeset werden, als ohne Befruchtung geschehen sein würde. sich wohl auch die Vorstellung machen, dass durch die Contraction Schlacken incrustirender Materie entfernt, zu lockere Mischmen inniger gemacht werden, so dass Unvollkommenheiten und Schädlickkeiten, die den Tod hätten herbeiführen können, durch die Befruchtung entfernt werden. Letztere Vorstellung bleibt immerhin eine Hypothese. Klarer wurde in dieser Richtung die Regeneration des Eikernes durch den Spermakern sprechen, soweit also Hertwick Befruchtungshypothese gtiltig ist. Auch die Auxosporenbildung zeigt klar (vergl. S. 152), dass der sonst nothwendig erfolgende Tod durch Conjugation vermieden wird, wie wir denn gleichfalls bei Besprechung der ungeschlechtlichen Zeugung darauf hingestihrt worden sind, dass die neben der geschlechtlichen Zeugung bestehenden Forpflanzungsarten den Tod nur hinausschieben, nicht sicher eliminires

Man hat versucht tiefer in den Kern des Befruchtungsvorgange einzudringen und dies ist vorzugsweise in der Richtung geschehen welche bereits Aristoteles (vergl. S. 9) eingeschlagen hat. Unter den Neueren hat namentlich Bischoff? den Gedanken vertretes dass es sich in der Befruchtung um eine "Mittheilung von Bewegung" handle und hat, da man seiner Zeit die "Contact-Wirkung" genst zu kennen glaubte, die Mittheilung der Bewegung als eine Contact-Wirkung bezeichnet. His folgte, wie wir sahen (Cap. 10), ähnliches Anschauungen, indem er hervorhob, dass das Ei durch die Befruch

<sup>1</sup> Kuppper, Jahresber. d. Commiss. l. c.

<sup>2</sup> Bischopp, Arch. f. Anatom. u. Physiol., 1847, sowie historisch-kritische lemerkungen und Leopoldina XV. 15.

tung gereizt werde und auch MESCHER 1 tritt für dieselbe Ansicht ein. Letzterer stützt sich dabei auf das von ihm gefundene thatsächliche Moment, dass er in Ei und Sperma genau dieselben chemischen Substanzen gefunden habe. Er schliesst daraus, dass es keine specifischen Befruchtungsstoffe giebt und daher die Auffassung, welche die Befruchtung als einen physikalischen Bewegungsvorgang auffasse, die einzig haltbare sei. Man habe sich demnach den Vorgang, so wie His dies thue, als eine Reizung des Eies durch das Zoosperm vorzustellen.

Andere Theorien, welche tiber die Befruchtung gebildet werden könnten, wären etwa 1) dass wesentlich neue chemische Verbindungen aus der Vereinigung von Samen und Ei resultiren, 2) dass die Form der befruchtenden Theile, beispielsweise die Gestalt des Kerns und der Kernfäden und Alles, was an Kräften und Vorgängen an diese Formen sich knüpft, eine Rolle bei der Befruchtung spielen könnte.

Man wird v. Bischoff darin Recht geben können, dass die Aristotelische Ausicht durch die neueren Beobachtungen nicht unmöglich geworden ist, aber man muss doch gelernt haben, dass nicht nur ein Anstoss, sondern auch ein Körper in das Ei eindringt. Die Reizungstheorie kann bis zu einem gewissen Grade richtig sein, aber sie ist nicht vollständig richtig, weil sie nur eine Seite des Vorgangs in Betracht zieht. Die Gründe von Miescher sind keineswegs zwingende, es ist nämlich gar nicht daran zu denken, dass wir alle chemischen Stoffe in Ei und Sperma schon kennen sollten. G. JAEGER macht in seinen verschiedenen Schriften nachdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht nur jede Race, jedes Geschlecht, sondern auch jedes Individuum seinen besonderen Riechstoff aushauche, so dass beispielsweise der Hund seinen Herrn an dieser Besonderheit am leichtesten erkennt. Die Existenz der verschiedenen Riechstoffe beweist in der That eine Besonderheit der individuellen chemischen Umsetzungen, und da ein verschiedener Geruch nicht nur an der Haut, sondern auch am Blut und den Geweben haftet, deutet er auf durchgreifende individuelle Verschiedenheiten der Umsetzungen des Körpers hin. Keine chemische Analyse hat bisher diese Verschiedenheiten aufzudecken vermocht, wir können auch nicht hoffen, dass die Analyse sich demnächst zu solcher Feinheit erheben werde. Selbst wenn wir von diesen Verhältnissen absehen wollten, wäre hervorzuheben, dass wir überhaupt noch nicht wissen, welche Stoffe zur Neubildung von "lebendem Eiweiss" erforderlich sind und

<sup>1</sup> Miescher, Die Spermatozoen l. c.

demgemäss noch gar nicht beurtheilen können, ob die nothwendigen Mischungsbestandtheile zwischen Ei und Sperma vertheilt sind oder nicht.

Form wie Lagerungsverhältnisse im Inneren des Eies können für das Leben in Betracht kommen. Wenn beispielsweise der new Kern sich so lagert wie es im Ei Fig. 12 S. 42 1 und bei sehr vielen Zellen der Fall ist, dass nämlich ein Theil seiner Peripherie in die Zellflüssigkeit taucht, der andere im Protoplasma liegt, so kan dies von grosser Bedeutung sein. Dann stehen nämlich die beiden Theile des Kerns unter verschiedenen Bedingungen, denn der eine Theil berührt ganz andere Substanzen wie der andere. Auf Grund dieses Verhältnisses kann also der eine Theil Substanzen assimiliren, die der andere nicht in sich aufzunehmen vermag und ebene kann nach der einen Seite auf Grund endosmotischer Gesetze etwa abgegeben werden, was nach der anderen Seite hin nicht warde entweichen können. Noch andere Wirkungen könnten wohl aus der Verschiedenheit der angrenzenden Substanzen abgeleitet werden aber es wird gentigen, darauf hingewiesen zu haben, dass bei eine: Theorie der Befruchtung die formellen Beziehungen nicht ganz auser Acht gelassen werden dürfen.

Da die Befruchtung stets mit einer, oft gewissermassen gewalt samen Verschmelzung zweier Zellen und Zellentheile beginnt, wird man fragen mussen, ob dies an sich schon ein der Befruchtung thümlicher Vorgang sei. Die Verschmelzung von Zellen und seile von Kernen kann auch stattfinden ohne zu befruchten. Die Korverschmelzung ereignet sich im Embryosack der Phanerogamen versch S. 131) und ist in ihren Folgen noch nicht ganz klar. Zelleurer schmelzungen finden bei der Gefässbildung in den Pflanzen statt wie hier jedenfalls ohne besondere Folgen. Wir kennen ferner dem Namen Histolyse einen Verschmelzungsprocess aller Zellen de embryonalen Körpers. Der Vorgang wurde zuerst von Weisman! bei gewissen Musciden beobachtet, während die Larven nahe verwandter Insekten ihn in den betreffenden Stadien nicht zeigten. Die deutet an, dass ihm fundamentale Bedeutung nicht zukommt. gleich er später in ziemlich vielen Thieren beobachtet worden Der Histolyse folgt wieder eine energische Neubildung der Gewebt Wir sind demnach zwar nicht berechtigt in dem Verschmelzus

<sup>1</sup> Der Abdruck zeigt den inneren Theil des Kernes nicht ganz so frei von Propplasma, wie es in der That der Fall ist.

<sup>2</sup> Weismann, Die nachembryonale Entwickl. d. Musciden. Zeitschrift ? vie Zoolog. XIV.

process an sich etwas der Befruchtung Eigenthümliches zu sehen, doch kann man sich schwer von dem Gedanken frei machen, dass der Vorgang etwas Anregendes und Förderndes habe.

Weitgreifende Wirkungen entwickelt die Befruchtung auf das Variiren der Art. Man sollte allerdings denken, dass eine parthenogenetisch sich fortpflanzende Art stärker variiren könnte, weil hier jede kleine Veränderung an der Mutter sich vererben und zu weiteren Veränderungen führen kann, jedoch thatsächlich variiren diese Thiere nicht, wenigstens erklärt Weismann<sup>1</sup>, dass die Colonien von Apus sich aus ganz gleichförmigen Thieren zusammensetzen. Nach demselben Autor sollen allerdings die Daphnoiden Chydorus und Bosmia ziemlich stark variiren, bei diesen sind zwar Männehen vorhanden, aber doch nur sehr spärlich, es ist daher nicht sicher zu ersehen, was hier die Ursache des Variirens ist. Vermuthlich kommt bei der geringen Variabilität des Apus in Betracht, dass nachembryonal erworbene Charaktere nicht gut vererben.

Die normale Befruchtung bringt zufolge der Regel: Unähnliches mit Unähnlichem giebt Ausgleichung, stets eine Abschwächung variirender Formen hervor und man sollte daher glauben, dass überall, we nicht etwa eine Züchtung in besonderer Richtung wirkt, eine grosse Gleichmässigkeit der Formen entstehen müsste. Dies ist entschieden nicht der Fall, durch die Befruchtung entstehen stets neue Formen, die ein im Unterscheiden der betreffenden Thiere und Pflanzen Geübter wohl auseinander halten kann. Wir brauchen dafür kaum ein besseres Beispiel als den Menschen selbst, da ein Paar stets verschiedene Kinder zeugt. Die domesticirten Thiere variiren sehr stark, aber selbst die wilden Thiere der zoologischen Gärten, z. B. eine Brut Vögel, kann der Wärter ganz gut von einander unterscheiden.2 Als Grund dafür, dass die Befruchtung nicht zu einem völligen Ausgleich führt, kann angegeben werden, 1. dass sie die Formen in stetigem Fluss erhält und dass, wie wir früher sahen, die in Fluss begriffenen Formen stark vererben; 2. dass das einzelne Samenkörperchen und das Ei nicht stets in demselben Maasse alle Eigenschaften des Erzeugers überträgt.

Der Verschiedenheit sowie der zu grossen Gleichmässigkeit der Formen ist eine Grenze gesetzt durch die Verminderung der Fruchtbarkeit bei Bastarden und durch die Schwächlichkeit der Producte

<sup>1</sup> Weismann, Ueb. d. Einfluss d. Isolirung. Leipzig 1872.

<sup>2</sup> Herr Misscher-Resch theilte mir vor Kurzem mit, dass die Rhein-Lachse in Beziehung auf Habitus und relatives Gewicht der einzelnen Organe ihm sehr deutliche individuelle Verschiedenheiten gezeigt haben.

bei Inzucht. Jedoch die über der Bastardirung waltenden Regela verhindern natürlich eine allmähliche Umwandlung der Formen nicht. aber sie sind doch mächtig genug, um die Bionten nach Species zu gruppiren. Dass die einzelnen Species sich in der That umwandeln, werden wir aus den paläontologischen Befunden schliessen müssen, wenigstens so lange, bis wir eine andere rationelle Erklärung für den Befund der Formverwandtschaften und deren zeitliche aufeinander Folge haben werden. Dass die Verwandlung nur in aussteigender Linie erfolgt ist, erklärt sich aus der Unvermeidlichkeit des Kampfes ums Dasein, welcher alles ausmerzt, was in unvortheilhafter Weise sich modificirt hat. Die Beweise dastir, dass zur Zeit wirklich eine Umwandlung einiger Species vor sich geht, sind auserordentlich schwer zu finden und meistens zweideutig, denn die Existenz von Uebergangsformen zwischen den einzelnen Species beweist an sich noch nicht dass die Umwandlung sich wirklich vollziehe, die Uebergangsformen können ja eben so alt sein als die Species selbst. Ganz gewiss haben sich viele domesticirte Formen beser gestaltet, als sie im Anfang waren, aber hier hat die menschliche Kunst die Leitung übernommen, und deshalb beweist dieser Fall nur wenig.

In Bezug auf den Menschen selbst stellen wir vergeblich die Frage, ob er im Verlauf der etwa 2000 Jahre (die fossilen Schädel lieferten keine Aufklärung), wo sich Material zur Beurtheilung gewinnen lässt, im Mittel oder den Extremen, kräftiger, schöner, begabter, intelligenter geworden ist? Nur eine Erscheinung tritt un ziemlich deutlich entgegen. Ein Volksstamm nach dem anderen bei sich über die Nachbarn emporgehoben, nachdem er sich in stiller Zucht Jahrhunderte lang gesammelt hatte. Er ward zum Eroberer und dann zerstörten die Kriege bald sein bestes Blut, er sank und raffte sich als der alte Stamm niemals wieder auf. In allen dieses Fällen war unzweifelhaft früher oder später eine Reihe intelligente Köpfe entstanden, unter denen freilich die späteren auf dem Wir senserwerb ihrer Vorfahren standen. Ob nun stets dem Aufwärb steigen ein aquiralentes Sinken folge, ob etwa die geistige Capacitat der Menschheit doch in verschlungenen Bahnen fortschreite, das Best sich leider meines Erachtens noch nicht mit Sicherheit beurtheiles. Für diese grossen Fragen, über die so sehr viel zu sagen ist mb sen wir uns daher mit obigen Andeutungen begntigen.

Recapitulirend würden für die Befruchtung etwa folgende same aufzustellen sein.

Der Grundvorgung der Befruchtung ist die Verschmelsung swas.

bis dahin getrennter Complexe organischer Substanzen, welche Bestandtheile von Zellen sind. Sind diese Substanzen aus sehr vollkommen ähnlichen oder auch aus sehr verschiedenen Säften entstanden, so führt der Vorgang nur unvollkommen oder gar nicht zur Zeugung, durch norm ale Befruchtung dagegen wird ein neues lebenskräftiges Individuum erschaffen.

Der allgemeine Erfolg ist die Erhaltung der Species, welche durch die geschlechtlich erzeugten Individuen sowohl vor zu beträchtlicher Variation als auch vor dem Aussterben geschützt wird,

Der specielle und nächste Erfolg ist die Fernhaltung des Todes vom Keim und dessen Producten.

Die Befruchtung hängt nicht un mittelbar sondern nur indirect mit der Entwicklung zusammen, jedoch wird der Entwicklung sgang des vor dem Absterben bewahrten Eies durch sie den Gesetzen der Vererbung gemäss regiert.

# zwölftes capitel. Fruchtbarkeit und Wachsthum.

#### I. Fruchtbarkeit.

Der Ausdruck Fruehtbarkeit ist nach Bedeutung und Gebraueh des gewöhnlichen Lebens einfach und leicht verständlich, dagegen erweist er sich für die wissenschaftliche Behandlung als so complicirt, dass es fast unmöglich ist, ihn einheitlich vorzuführen. Man spricht von Fruchtbarkeit der Erde, eines Bastards, eines Volksstammes, eines Mannes, einer Frau, der Kaninchen, einer Hühnerrace, der Tänien, der Vorticellen u. s. w., aber in jedem einzelnen dieser Fälle sind es andere Umstände, die den Maassstab zur Vergleichung liefern. Die Erde ist ihrer Beschaffenheit und Lage nach dem Gedeihen der Pflanzen gilnstig wenn sie fruchtbar genannt wird, der Bastard ist fähig zu zeugen, der Volksstamm hat sich stark vermehrt, der Mann hat bewiesen, dass er zeugen kann, die Frau hat relativ viele Kinder erzeugt, das Kaninchen zeugt mehrmals im Jahr viele Junge, das Huhn legt viele Eier, wobei es gleichgültig ist, ob aus denselben Junge entstehen oder nicht, die Tänie erzeugt sehr viele Embryonen und die Vorticelle vermehrt sich durch rasche Folge von Theilungen. Die Fruchtbarkeit ist demnach eine Function

sehr vieler Verhältnisse und zwar in obengenannten Fällen der Reihe nach eine Function der Nahrungszufuhr, des Baues, compliciter äusserer Umstände, erwiesener Zeugungsfähigkeit, oftmaliger Geburt, dies namentlich in Bezug auf die Zahl der Geborenen und die Zeiteinheit, grosser Productivität an Stoff, an Zahl der Keime, endlich ist sie eine Function des Wachsthums. Von den genannten Verhältnissen wird in der gewöhnlichen Sprachweise nicht die Gesammtheit, sondern bald das eine, bald das andere benutzt.

Diese Schwankungen nöthigen uns, den Begriff der Fruchtbarkeit einerseits etwas enger zu fassen, als dem Sprachgebrauch enspricht, andererseits ihn zu zerlegen. Wir können hierin K. Moanstolgen, der die leichtverständliche Scheidung in Keimfruchtbarkeit und Reifefruchtbarkeit eingeführt hat.

## 1. Die Keimfruchtbarkeit.

Wenn sich die Untersuchung an die Fruchtbarkeit in Bezug auf die Keime hält, wird damit die Betrachtung der Fruchtbarkeit des Mannes ausgeschlossen. Die letztere ist in der That fast gar nicht greifbar, denn es ist noch nicht versucht worden auch nur zu zählen, wie viel Samenkörperchen von einem Thier wohl mögen ausgestret werden. Nirgends in der Natur scheint so verschwenderisch gewirthschaftet zu werden, als bei der Ausstreuung der Samenkörperchen. denn wohl kaum ein Trilliontel derselben wird zur Befruchtung gelangen. Trotzdem dürfte auch diese Verschwendung sich schlieslich nicht als solche, sondern als eine unvermeidliche Ausgabe erweisen, denn wo gespart werden kann, findet sich thatsächlich eine Beschränkung der Production an Samen. Beispielsweise ist die Production an Pollen bei den S. 172 erwähnten cleistogamen Blithen, wo die Befruchtung in geschlossener Blüthe völlig gesicher ist, eine sehr spärliche. Im Allgemeinen werden jedoch die Samekörperchen mit möglichst grosser Dichte ausgestreut, so dass es des Eindruck macht, als wenn besondere anziehende Kräfte zwiechen Ei und Sperma nicht vorhanden sein könnten; in der That ist 🕿 wie wir gesehen haben, auch nicht nöthig solche anzunehmes Meistens ist das Volumen der secernirten Samen - und Eimasse nähernd gleich gross, bei einigen Wirbelthieren, Amphibien, Reptiles und Vögeln steht die Secretion an Masse sehr gegen diejenige der Eier zurück. (Beim Sperling rechnet Leuckart 1 Theil Samen auf 12 Gewichtstheile Ei, beim Hering 2 Theile Samen auf 3 Theile E-

<sup>1</sup> K. Möbius, Die Auster u. d. Austernwirthschaft. Berlin 1877.

Bei Säugethieren und Phanerogamen übertrifft das Volumen des Samens sehr viele Male das der Eier.

Die Keimfruchtbarkeit bemisst man gewöhnlich nach der Zahl der Keime, da aber auf die Productivität und die relative Grösse der Mutter dabei keine Rücksicht genommen und doch die Fruchtbarkeit als Eigenschaft der Mutter genommen wird, kann man diese Art der Ausmessung nicht gelten lassen, sondern es wird sich empfehlen, die grössere Zahl der Keime als Keimreichthum: n zu bezeichnen. Die Productivität P eines Thieres bestimmt sich aus der Zeit t, während welcher die Keimmasse m von dem Gewicht der Mutter M erübrigt wird, durch die Gleichung  $P = \frac{m}{Mt}$ . Nennen wir das Gewicht des geborenen Eies q, so besteht die Relation  $n = \frac{m}{q}$ , daher für die Keimproductivität auch die Gleichung  $P = \frac{n q}{Mt}$  gültig ist.

Leuckart (Zeugung) hat diese Verhältnisse eingehend erörtert, er nennt m die Grösse des Bildungsmateriales, welches in einer gewissen Zeit erspart wird, q die Grösse der materiellen Bedürfnisse während der embryonalen Entwicklung und n den Ausdruck für die Grösse der producirten Nachkommenschaft, womit, wie ich glaube, die oben angegebene Auseinandersetzung übereinstimmt.

Die Productivität der Mutter wird auf diese Weise nur wenig befriedigend gemessen. Das Gewicht des geborenen Eies ist nämlich nur ein unvollkommenes Maass, weil dessen Zusammensetzung zu ungleichmässig und zu ungleichwerthig ist; selbst wenn man die Trockensubstanz bestimmen wollte, würde man die Salze des Amnioswassers und der Hühnereischale dem gleichen Gewicht Embryonalkörpers gleichwerthig stellen, was unzweifelhaft verkehrt ist. Bei den Pflanzen sind die Früchte einander so ungleichwerthig, dass eine Vergleichung wenig Nutzen gewähren könnte. Hier und bei niederen Thieren kommt dann noch die Production an Sprossen und Blättern hinzu, die namentlich dann hineingezogen werden muss, wenn, wie bei den Conjugaten, die Keimbildung gar nicht das directe Mittel für die Vermehrung der Art ist, sondern die vorhergehende Vermehrung der Zellen, deren jede nur einen halben Keim producirt, das Mittel der Vermehrung abgiebt. Wir werden also jedenfalls die Productivität nur zwischen einander nahestehenden Arten vergleichen können.

Die Keimfruchtbarkeit ist etwas umfassender zu nehmen wie die Productivität. Diese Fruchtbarkeit hängt von der Zeit 3 ab, welche die Mutter brauchte, um die erforderlichen Leistungen zu beschaffen,

also von deren ganzer Lebensdauer bis zur Zeugung des letzten Die Fruchtbarkeit ist desto grösser, je kürzer ceteris peribus die Zeitdauer war. Andererseits ist die Fruchtbarkeit desto grösser zu schätzen, je länger die Zeitperioden sind, innerhalb deren die Mutter wirklich Keime producirt, bezeichnen wir die Summe der Dauer dieser Perioden mit  $\tau$ , so ist der Bruch  $\frac{\tau}{\vartheta}$  ein Ausdrack für die Fruchtbarkeit der Mutter in Bezug auf die Zeit. Der Ausdruck für die gesammte Fruchtbarkeit der Mutter würde demnach lauten:  $F = \frac{\tau n q}{\Im M}$ . Hier wird also die Production des ganzen Lebess eines Thieres mit derjenigen des ganzen Lebens eines anderen Thieres verglichen und daher fällt der Ausdruck t, welcher bei dem Ammaass der Productivität gebraucht werden musste, fort. Das Gewicht q, welches die Mutter an den einzelnen Keim abgiebt, bestimmt sich nicht immer allein aus dem Gewicht des Keims, sondern es ist die Abgabe an Milch resp. der Verlust, welchen das Thier bein Brüten erleidet (zuweilen werden die Hühner dabei um 16 des Körpergewichts leichter) hinzuzurechnen. Das Milchgewicht kann aber nicht direct in Ansatz kommen, da in ihm die Wasserabgabe zu sehr hervortritt. Ein ziemlich zutreffendes Maass wird aber gewonnen werden können, wenn man die Milch auf Körpersubstanz umrechnet. Es dürfte genügen, wenn man berechnet, wie viel das abgegebese Milchgewicht beträgt, wenn auf 43 Theile feste Substanz 57 Theile Wasser kommen, da eine solche Zusammensetzung dem mittleres Verhältniss zwischen Trockensubstanz und Wasser im Körper der Mutter entspricht.

Wir wollen versuchen, an zwei Beispielen die Fruchtbarkeit zu bestimmen. Beim Meerschweinchen¹ beträgt das Gewicht der Mutter durchschnittlich 620 Grm. Es trägt 67 und säugt höchstens 30 Tage; das Gewicht des Neugeborenen ist im Mittel von 132 Thieren 57.2 Gradust kommt noch Gewicht von Placenta und Eihäuten mit 7 Gradusten wernachlässigt werden. Die Jungen nehmen so früh Nahrung zu sich, dass sie nicht viel Milch brauchen; nach zwei Wigungen wurden etwa 24 Grm. Milch täglich für zwei Junge abgegeben also à Thier 12 Grm., im Verhältniss zum Menschen müssten wenigsten 15 Grm. abgegeben werden, demnach ist der Satz von 12 Grm. sicht zu hoch. Die Zusammensetzung dieser Milch ist zwar nicht bekanst, aber man kann annehmen, dass sie der Frauenmilch ähnlich sei. Diese enthält 89 Theile Wasser, woraus sich berechnet, dass ein Theil Milch

<sup>1</sup> Nach Daten, welche von Edlepsen und Hensen. Arbeiten aus d. Kieler physiol. Instit. 1568. S. 131 u. 154 gegeben sind.

einer Abgabe von 0.287442 Theilen Körpersubstanz gleichwerthig ist. 12 Grm. sind demnach gleich 3.449 Grm. Körpersubstanz. Demnach werden durch die Lactation  $30 \times 3.449$  Grm. = 103.5 Körpersubstanz für jedes Junge abgegeben. Die Meerschweinehen werden gleich, nachdem sie geboren haben, wieder belegt, säugen also stets in der ersten Periode der Schwangerschaft. Die mittlere Anzahl der Jungen ist drei oder etwas mehr. Die Productivität der Meerschweinehen während der 67 Tage Schwangerschaft ist demnach:

$$P = \frac{n q}{M t} = \frac{3 \times (94.2 + 103.5)}{620 \times 67} = 0.0143$$
 pro Tag oder 5.1 pro Jahr.

Die Thiere werden schon im Alter von 40 Tagen belegt und geben zuerst 1, zum zweiten Mal belegt 2 Junge. Leider ist das mittlere Alter der Thiere nicht bekannt, doch wird man es mindestens zu 5 Jahren oder 1825 Tagen nehmen müssen. Von dieser Zeit sind sie 1785 Tage trächtig und produciren dabei 78 Junge. Das Fruchtbarkeitsmaximum ist demnach:

$$F_{max.} = \frac{\tau n q}{9 M} = \frac{1785 \times 78 (94_2 + 103.5)}{1825 \times 620} = 24.36.$$

Für Berechnung der Maximalfruchtbarkeit des Menschen nehme ich die Lactationsperiode zu 40 Wochen, so dass die ganze Zeugungsperiode 50 Wochen beträgt. Die Milchsecretion entnehme ich einer von Vierordt 2 gegebenen Tabelle, danach berechnet sie sich auf 201580 Grm. oder zu Körpersubstanz umgerechnet auf 57943 Grm. Nehmen wir mit Leuckart das Gewicht der Mutter zu 55000 Grm., das des Kindes mit Eihäuten zu 4000 Grm., so erhalten wir:

$$P = \frac{4000 + 57943}{55000 \times 560} = 0.00208$$
 pro Tag oder 0.758 pro Jahr,

dies wäre also im Jahr 3/4 des eigenen Gewichts.

Für das Fruchtbarkeitsmaximum wollen wir annehmen, dass die Frau mit dem 38. Jahre aufhöre zu zeugen und in dieser Zeit 14 Kinder erzeugt habe. Dies ergiebt 1120 productive Wochen und ein Leben von etwa 2000 Wochen. Daher wird

$$F_{max.} = \frac{14 \times 63943 \times 1120}{55000 \times 2000} = 9.094.$$

Die grosse Bedeutung der Lactation tritt in beiden Fällen scharf hervor, im Uebrigen stehen diese Maxima wohl an der Grenze des im Mittel Erreichbaren.

Die mittlere Fruchtbarkeit des Menschen würde sich aus den statistischen Tabellen 3 etwa wie folgt berechnen lassen. Von 100 Frauen, welche mit 20 Jahren heirathen, bringen 80 Kinder zur Welt, dabei leben sie im Durchschnitt bis zum 42. Jahr und zeugen im Mittel 4.8 Kinder. Für diese fruchtbaren Frauen ist also:

$$F_{normal} = \frac{4.8 \times 63943 \times 384}{55000 \times 2184} = 0.981.$$

<sup>1</sup> Eine Wanderratte producirt 500 Junge. Zool. Garten. XIII. S. 125.

<sup>2</sup> Vienordt, Physiologie des Kindesalters. Tübingen 1877.

<sup>3</sup> OESTERLEN I. C. I. S. 196.

Von dieser Zahl wären also noch 20% für die unfruchtbaren Frauen in Abzug zu bringen. Es lassen sich gegen die Rechnungsweise manche Bedenken geltend machen, z. B. das, ob es richtig sei, das volle Gewicht der Frau in Rechnung zu stellen, da sie erst nach zwei Decennien dies Gewicht erlangt und andererseits ob nicht die 40 Wochen ihrer Embryonalperiode mit in Ansatz zu bringen seien. Die ganze Rechnung ist jedoch überhaupt nicht exact zu machen, daher glaube ich, dass es genügen wird, bei dieser Annäherung vorläufig stehen zu bleiben.

Für die meisten Thiere genügen die bisher gesammelten Daten nicht, um eine Rechnung aufzustellen. Was wir darüber besitzen, hat Leuckart in Tabellen aufgestellt, auf welche verwiesen werden darf. Hier mögen nur einzelne Beispiele genannt werden. Eine Leghenne hat nach Leuckart eine Jahresproductivität gleich 5, ein afrikanischer Finke, Pytalia subflava<sup>1</sup>, legte bei einem Gewicht von 5.86 Grm. im Jahr 121 Eier mit einem Gewicht von 95.35 Grm, dies giebt die stärkste mir bekannte Jahresproductivität, nämlich 16.3, dabei ist noch nicht in Rechnung gezogen, dass 54 von den 121 Eiern von dem Pärchen wirklich ausgebrütet wurden. Im Lebrigen möge erwähnt werden, dass man vom Hausen und Kablian 3 und 4 Millionen, vom Stichling nur 180 Eier erhält, dass eine Taenia solium 40, ein Spulwurm 60 Millionen Eier abgiebt.

LEUCKART hat an seine Untersuchungen über die Fruchtbarkeit Bemerkungen geknüpft, welche über die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse von Productivität sowie von Zahl und Gewicht der Eier einiges Licht bringen. Der für eine grosse Productivität nothwendige Ueberschuss an Stoffen wird desto leichter gewonnen, je günstige sich der Erwerb gegentiber dem Verbrauch stellt. Es findet sich dass im Allgemeinen die Production von Zeugungsmaterial mit der Grösse der Art abnimmt, dies würde sich nach Bergmann so erklären dass der grössere Körper für seine Bewegung mehr Kraft aufwenden muss wie der kleinere, weil nämlich die Masse des Körpers in Cubus, die Kraft der Muskeln im Quadrat der linearen Grössenzenahme wachsen. Namentlich kommt die Leichtigkeit des Erwerte der Nahrung in Betracht, in welcher Beziehung die Hausthiere mit die Parasiten besonders begunstigt sind. Für die Grösse und Zell der Eier ist das Bedürfniss des Embryo bestimmend, dieses nimmt im Allgemeinen mit der Einfachheit der Organisation mehr und mehr ab, so dass die niederen Thiere eine weit grössere Anzahl von Eiers zu produciren pflegen wie die höheren. Das embryonale Bedürfnis sinkt jedoch in noch weit höherem Maasse, wenn es gentigen kans,

<sup>1</sup> E. Roy, Der zool. Garten. XIII. S. 87.

dass der Embryo in Larvengestalt ausschlüpft, um sich fortan selbständig zu ernähren. Aus diesem Grunde gilt die Regel, dass bei den Larven erzeugenden Thieren die Eier reichlicher und kleiner zu sein pflegen, wie bei den Thieren, deren Jungen in vollständigerer Ausbildung aus dem Ei treten. Am ausgebreitetsten kommen die Larvenformen bei den Wasserbewohnern vor, ohne Zweifel deshalb, weil sich im Wasser unvollkommene Organisationen viel leichter erhalten und ernähren können wie auf dem Lande.

Alle diese Umstände erklären freilich noch nicht den sehr grossen Ueberschuss an Embryonen, den vor allem die niederen, aber doch auch selbst die höheren Thiere ergeben. So lässt sich berechnen, dass ein Rattenpärchen nach 10 Jahren 48 Trillionen Nachkommen erzeugt haben könnte. Es muss jedoch, so führte bereits Leuckart aus, die Zeugung in allen Fällen in einem bestimmten Verhältniss zur Vergänglichkeit stehen, wenn die Art soll bestehen bleiben können, so dass jetzt nur noch diejenigen Thiere existiren können, welche die für den Verlust am Wohnort erforderliche Anzahl von Keimen erzeugen; je vergänglicher ein Biont und seine Brut ist, um so zahlreichere Keime müssen erzeugt werden. Mehr ins Einzelne gehend lässt sich sagen, dass die Keime desto reichlicher ausgestreut werden mitssen, je geringer die Aussicht ist, dass sie auf gunstigen Boden fallen, dies Verhältniss giebt u. A. Rechenschaft über die grosse Keimfruchtbarkeit der Eingeweidewtirmer. Es zeigt sich ferner, dass manche Bionten in relativer Isolirung nicht ausdauern können, sondern dass der Platz nur bei einer gewissen Anhäufung gleicher Bionten im Besitz der Art bleibt.

In dieser Richtung beweisende Thatsachen hat Mönius (l. c.) für die Auster gesammelt. Ueberall wo die Austernbänke auch nur vorübergehend sehr stark befischt wurden, haben die Austern aufgehört zu gedeihen und trotz aller Schonung pflegen sich solche Bänke nicht mehr zu erholen. Dabei ist nicht etwa daran zu denken, dass eine vollständige Vernichtung der Thiere durch die Befischung stattgefunden habe, denn man findet dort vereinzelt noch immer Austern, aber der Nachwuchs hat aufgehört zahlreich zu sein, andere Muschelarten haben inzwischen dessen Platz eingenommen und die Bank als solche hört auf. In diesem wie in anderen ähnlichen Fällen, die wohl namentlich in der Pflanzenwelt häufiger vorkommen, ist nicht daran zu denken, dass es etwa an Keimen absolut mangle. Eine Auster z. B. giebt jährlich 1/4-1/2 Million Keime, so dass es gar nicht vieler Thiere bedürfte, um die grösste Bank neu zu bevölkern, dennoch sind der Keime relativ zu den Keimen der Concurrenten nicht genug, denn zuerst mussen die fremden Concurrenten förmlich ausgehungert werden, die spätere Concurrenz der eigenen Keime ist dem Bestehen der Art nicht gefährlich. Hier wie in den meisten anderen Fällen dient nämlich solche Concurrenz nach den Gesetzen des Kampfes ums Dasein nur der besseren Züchtung.

Die Keimfruchtbarkeit des Menschen wird bisweilen dadurch erhöht, dass mehrere Kinder zugleich geboren werden. v. Fricks! hat die Verhältnisse der Mehrgeburten in Preussen untersucht, ich entnehme ihm Folgendes. Die Geburtszahlen von 1826 bis 1879 incl. stellen sich auf etwa 38827427 Geborene, nach Fricks waren darunter 456695 Zwillings-, 5221 Drillings-, 77 Vierlings- und 3 Fünflingsgeburten. Danach stellt sich die Zahl der Geburten auf 38360057, unter denen 461956 Mehrgeburten waren. 12.8 Millionen Geburten ergeben also erst eine Fünflingsgeburt und es kommen auf 1000 Geburten 11.905 Zwillings-, 0.136 Drillings-, 0.002 Vierlingsgeburten. Die Zahl der Mehrgeburten ist in Preussen seit 1826 auffallend gestiegen, so sind z. B. 1879 auf 1000: 12.441 Zwillings-, 0.1229 Drillings-, 0.0018 sonstige Mehrgeburten gekommen. Ueberhaupt sind diese Verhältnisse wechselnd, denn es kamen

|   |          | i   | n Preusse | n        | in       | halb Euro     | p <b>a ¹</b> |         |
|---|----------|-----|-----------|----------|----------|---------------|--------------|---------|
| 1 | Zwilling | auf | 85        | geborene | Kinder,  | 43.9          | geborene     | Kinder, |
| 1 | Drilling | n   | 7437      | ,        | <b>n</b> | <b>2532.9</b> | ,            | •       |
| 1 | Vierling |     | 504252    | ,        |          | 84745.8       |              | •       |

Die Geschlechtsverhältnisse haben sich wie folgt gestaltet; es waren

| unter 100                         | Zwillinge    | Drillinge              | Vierlinge    | Funflinge |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| nur Knaben                        | 32.6         | 24.5                   | 14.3         | 33.3      |
| nur Mädchen<br>Knaben und Mädchen | 30.3<br>37.1 | <b>22.5</b><br>53      | 19.4<br>66.3 | 66.7      |
|                                   | 2 K. 1 M.    | 28.5                   |              | <u></u>   |
|                                   | 1 K. 2 M.    | 24.5                   |              | ;         |
|                                   |              | 2 K. 2 M.              | 23.4         | ı         |
|                                   |              | 3 K. 1 M.<br>1 K. 3 M. | 19.5<br>23.4 | !<br>!    |

Ueber das Verhältniss der Geschlechter bei Mehrgeburten. sagt v. Fricks<sup>3</sup>: nimmt man an, dass unter 1000 Geburten a Knaben und b Mädchen (in Preussen 514.42 Knaben und 485.58 Mädchen) vorzekommen pflegen, so ergiebt sich aufs Tausend Zwillings- oder Drilliaggeburten für die einzelnen Möglichkeiten folgende mathematische Wahr

l A.v. Fricks in Preussische Statistik, k. statistisches Bureau in Berlin, namestlich Bd. XLVIIIA. Die Zahlen für 1875 – 79 sind späteren Publicationen des Bureau entnommen, doch ohne die nachträglich eingemeldeten Personen zu berücksichtiges.

<sup>2</sup> OESTERLEN, Statistik. I. S. 93.

<sup>3</sup> FRICKS, l. c. S. 32.

scheinlichkeit!; für Zwillinge  $a^2 + 2ab + b^2 = 264 + 500 + 236$ , für Drillinge  $(a+b)^3 = 136 + 385 + 364 + 115$ . Diese Verhältnisse entsprechen den Thatsachen nicht und können, wie wir wissen, denselben nicht entsprechen, weil bei Früchten in einem Ei die Zweigeschlechtlichkeit bei Säugethieren ausgeschlossen ist. Wenn man berücksichtigt und mittelst entsprechender Quotisirung in Abrechnung bringt, dass nach Ahlfeld (8. 202) auf 8.15 Zwillingsgeburten eine mit gemeinsamem Chorion kommt, gestaltet sich das Verhältniss etwas besser, aber erst unter der nicht glaublichen Annahme, dass auf je 3.84 Zwillingsgeburten eine aus einem Ei komme, wird das mathematisch wahrscheinliche Verhältniss erreicht, wie nachfolgende Tabelle zeigt.

| Unter den Zwillingen<br>waren | Beobachtung | tem Abzug der<br>12.27% ühn- | Nach quotisir-<br>tem Abzug von<br>26.04% ahn-<br>licher Zwillinge | Mathematische<br>Wahrschein-<br>lichkeit des<br>Vorkommens |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| zwei Knaben                   | 32.6        | 30.04                        | 25.9                                                               | 26.4                                                       |
| Knabe u. Madchen              | 37.1        | 42.21                        | 50                                                                 | 50                                                         |
| zwei Mädchen .                | 30.3        | 27.75                        | 24.1                                                               | 23.6                                                       |

Es gestaltet sich die Vertheilung der Geschlechter bei den Zwillingen anders wie bei den Einzelgeburten, denn während bei den letzteren in Preussen das Verhältniss von Knaben zu Mädchen wie 106.35 zu 100 ist, zeigt es sich bei den Zwillingen wie 104.7 zu 100.2 Worin dies liegen mag, ist unbekannt, es wären weitere Untersuchungen z. B. durch gesonderte Notirung der jüdischen Zwillingsgeburten zu wünschen.

Es ist selbstverständlich, dass eine grössere Productivität auf die Anzahl der Keime Einfluss hat. Nach Duncan<sup>3</sup> scheint dies sogar noch für den Menschen zu gelten, er zeigt, dass die Häufigkeit der Zwillingsgeburten sowohl mit dem Alter der Mutter als auch mit der Zahl der Geburten zunehme und stützt sich dabei auf folgende Tabelle.

2 Leider habe ich seiner Zeit übersehen, dass die S. 209 aus Obeterlen's Statistik entnommene Zahl von 20,23% weiblicher Zwillinge lediglich auf einem Druckfehler beruhen muss, damit fallen meine dort erhobenen Bedenken natürlich fort.

3 Matthews Duncan, Edinburgh med. Journal. 1865. März. p. 767. April. p. 928.

<sup>1</sup> Habe ich in einer Urne a schwarze und b weisse Kugeln, so ist die absolute Wahrscheinlichkeit w. Dass schwarze Kugeln gezogen werden  $w=\frac{a}{a+b}$  die entgegengesetzte Wahrscheinlichkeit  $w^1=1-w=\frac{b}{a+b}$ , wo $w^4+w=1$  wird. Wird aus zwei gleich gefüllten Urnen zugleich gezogen, so sind die vier Möglichkeiten aa+ab+ba+bb vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Fall eintrete, ist  $\frac{aa}{(a+b)^2}$ ,  $\frac{ab}{(a+b)^2}$  n. s. w. Die Summe der Möglichkeiten, hier  $(a+b)^2$  wird =1 gesetzt.

Tabelle über die relative Hänfigkeit von Zwillingen in verschiedenen Gruppen von Schwangerschaften bei Franen desselben Altera.

| !                   |                | 25—29                 |          | 30-34         |                    |              | 35-39         |                      |     |  |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|-----|--|
| Alter der Mütter    | Kinder-<br>mhl | Zahl der<br>Zwillinge | 1<br>suf | Kinder<br>mhl | Zahl de<br>Zwillin | r 1<br>gessi | Kinder<br>mhi | Zahl der<br>Zwilling | 1   |  |
| 2., 3. u. 4. Gebart | 3235           | 20                    | 162      | 1625          | . 19               |              | 565           | 9                    | G   |  |
| 5., 6. u. 7. •      | 766            | 6                     | 125      | 1566          | 27                 | 1 35         | 993           | 17                   | \$6 |  |
| 5., 9. a. 10.       |                | 1 1                   | 25       | 253           | 1 7                | 1 40         | 616           | 19                   | 32  |  |

Auch dieses Verhältnisse wird im Verein mit der Aenderung des Geschlechtsverhältnisses bei Kindern älterer Frauen auf die mathematische Wahrscheinlichkeit des Geschlechts der Zwillinge Einfusshaben.

#### 2. Die Reifefruchtbarkeit.

Unter diesem Ausdruck verstehen wir mit Möbius das Verhähniss, welches die Anzahl von Individuen einer Colonie angiebt, die in passend zu wählendem Zeitabschnitt das Alter der Reise erreichen und zwar diese Anzahl relativ zu den vorhandenen reisen Individuen. Dies Alter muss dahin verstanden werden, dass nicht nur volle Geschlechtsreise erlangt, sondern auch eine Zeugungsperiode oder bei höheren Thieren und dem Menschen deren eine Reihe durchgemacht sein muss. Die numerische Bestimmung dieses Quotienten kann allerdings nur conventionell sein, weil sich scharse Grenzen kaum ziehen lassen, aber auf den Begriff Reisesruchtbarkeit ist meines Erachtens dennoch Gewicht zu legen, sowohl weil er, wie Möbius zeigte, praktisch verwendbar als auch weil er der physiologische Schlüssel str die ziemlich verwickelten Verhältnisse der Vertheilung der Bionten in den Altersklassen ist.

Mössus weist mit Hülfe von Zählungen aus 10 Jahren nach, dass auf 1000 vollwüchsige Austern im Mittel 421.3 halbwüchsige Junggebkommen, während auf den verschiedenen Bänken die Zählungen der Probefänge von 1000: 454 zu 1000: 355 sehwanken. Voransgesetzt, dass die Zählungen ausreichende waren, die Ausnutzung der Bänke proportional, kann ohne Weiteres ein Rückschluss auf die Ertragsfähigkeit einer Bank, sowie auf den Ertrag der nächsten Jahre gemacht werden.

Gleichzeitig ist die Reisesruchtbarkeit so stark bestimmend für das Gedeihen einer Colonie, dass sie nach vielen Richtungen hin

<sup>1</sup> Es entspricht der Begriff also unserem Keimreichthum und ware consequents als Reifereichthum zu bezeichnen.

den sichersten Aufschluss giebt. Das Verhältniss der Sterblichkeit der reifen Individuen subtrahirt von der Reifefruchtbarkeit giebt Aufschluss über das Gedeihen einer Colonie, während der Zuwachs an jungen Individuen an sich darüber nichts aussagt, denn letztere können vor der Reifezeit nutzlos vergehen. Eine Vergleichung des Keimreichthums mit der Reifefruchtbarkeit bestimmt die Sterblichkeit der Brut. Wenn ferner die Bevölkerung einer Colonie als stabil angesehen werden kann, bestimmt sich aus der Keimreife auch der Verlust an reifen Individuen, denn dann müssen stets ebensoviele der letzteren sterben, als keimreife hinzukommen. So lebt bei dem jetzigen Betriebe auf einer Austernbank eine keimreife Auster im Mittel kaum 2½ mal die Zeit derjenigen Periode, welche erforderlich ist, jene 421 Stück Junggut zur Reife zu bringen.

Zu der Annahme, dass die verschiedenen Colonien von Bionten recht stabil seien, haben wir in der That für alle die Fälle, wo die Hand des Menschen nicht ins Spiel kommt, guten Grund. Schon OKEN hat auszuführen versucht, dass die Erde immer nur eine bestimmte Menge an Thieren und Pflanzen trage, Leuckart stimmt dem im Ganzen zu und auch Möbius 2 führt aus, dass jedes bewohnbare Wasser- und Landgebiet sein volles Maass von Leben besitze. Dieser Satz erfordert eine gewisse Einschränkung, da nicht zu beweisen ist, dass z. B. gewisse Heide- und Moorländereien das Maximum an Ertrag geben, welches von ihnen zu erlangen ist, da ferner thatsächlich in früheren Zeiten viel organisirte Substanz ungenutzt zu Grunde gegangen ist, dies auch wohl noch jetzt geschieht. Die wirkliche Grenze des Lebens hängt schliesslich ab von der Summe der Sonnenstrahlen, welche die Erde treffen. Dennoch ist obiger Satz in so ausgedehntem Maasse richtig, dass an ihm schon manche auf die Keimfruchtbarkeit begründete Speculation (z. B. in der Fischund Austerncultur) zu Grunde ging.

Halten sich also wirklich die verschiedenen Colonien der Bionten stabil, so haben Zählungen des Bestandes nach Altersklassen ein besonderes Interesse. Grade die menschliche Bevölkerung, von der einzig solche Zählungen vorliegen, ist nicht stabil, aber man kann aus den procentischen Sterbezahlen die Zusammensetzung einer stabilen Bevölkerung berechnen, denn einerseits müssen im Laufe eines Jahres genau so viele Menschen, wie aus jeder Altersklasse sterben, in einer solchen auch wieder hinzutreten, andererseits geben die von

<sup>1</sup> OKEN, Zeugung. S. 93. Bamberg 1805. 2 C. Mößius, Rectoratsrede. Kiel 1879.

der absoluten Ziffer unabhängigen Procente der Gestorbenen auch die Zahl der Lebenden an, aus welcher sie sterben. Da die Procente der im Mittel aus jeder Altersklasse jährlich Sterbenden und die absolute Zahl der aus einer stabilen Bevölkerung Sterbenden für den Arzt Interesse haben kann, gebe ich hier eine Tabelle, welche für 1 Million Bevölkerung nach der Volkszählung 1865 und den Todesfällen in dem Jahre 1865—66 auf Grundlage von BÖCKH's 1 Sterblichkeitstafel umgerechnet worden ist.

Zusammensetzung einer nicht wechselnden und nicht zu- oder abnehmenden menschlichen Bevölkerung nach den Sterbezahlen für je 1 Million berechnet.

| Alter<br>in<br>Jahren | Zahl der<br>Personen | Zahl der<br>Todten bis<br>Ende des<br>Jahres | Todesfälle<br>in<br>Procenten | Alter<br>in<br>Jahren | Zahl der<br>Personen | Zahl der<br>Todten his<br>Ende des<br>Jahres | Todesfall |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1                     | 2                    | 3                                            | 4                             | 1                     | 2                    | 3                                            | 1         |
| -1                    | 28314                | 4120                                         | 4.4                           | 31                    | 14273                | 135                                          | 0.97      |
| 0                     | 27145                | 1169                                         | 4.1<br>22.0                   | 32                    | 14138                | 146                                          | 11.59%    |
| 1 .                   | 21169                | 5976                                         |                               | 33                    | 13992                |                                              |           |
| 2                     | 19321                | 1848                                         | 8.7                           | 34                    | 13548                | 144                                          | 2 pm      |
| 3                     | 18400                | 921                                          | 4.8                           | 35                    | 13702                | 146                                          | 1.03      |
| 4                     | 17875                | 525                                          | 2.9                           | 36                    | 13551                | 151                                          | 1.05      |
| 5                     | 17513                | 362                                          | 1.7                           | 37                    | 13395                | 156                                          | 1.10      |
| 6                     | 17248                | 265                                          | 1.5                           | 38                    | 13239                | 156                                          | 1.15      |
| 7                     | 17036                | 212                                          | 1.15                          | 39                    | 13050                | 159                                          | 1.17      |
| 8                     | 16872                | 164                                          | 0.9                           | 40                    | 12895                | 155                                          | 1.20      |
| 9                     | 16745                | 127                                          | 0.75                          | 41                    | 12720                | 175                                          | 1.24      |
| 10                    | 16628                | 117                                          | 0.66                          | 42                    | 12560                | 160                                          | 1.25      |
| 11                    | 16527                | 101                                          | 0.59                          | 43                    | 12383                | 177                                          | 1.32      |
|                       |                      | 88                                           | 0.53                          | 44                    | 12211                | 172                                          | 1.36      |
| 12                    | 16439                | 84                                           | 0.50                          |                       |                      | 179                                          | 1.39      |
| 13                    | 16355                | 79                                           | 0.45                          | 45                    | 12032                | 175                                          | 1.42      |
| 14                    | 16276                | 80                                           | 0.49                          | 46                    | 11557                | 170                                          | 1.47      |
| 15                    | 16196                | 84                                           | 0.53                          | 47                    | 11657                | 194                                          | 1.33      |
| 16                    | 16112                | 93                                           | 0.55                          | 48                    | 11503                | 190                                          | 1.68      |
| 17                    | 16019                | 102                                          | 0.60                          | 49 .                  | 11313                | 223                                          | 1.67      |
| 18                    | 15917                | 107                                          | 0.65                          | 50                    | 11090                | 215                                          | 1.7%      |
| 19                    | 15810                | 114                                          | 0.69                          | 51                    | 10872                | 199                                          | 1 97      |
| 20                    | 15696                | 116                                          | 0.74                          | 52                    | 10673                | 224                                          | 2.05      |
| 21                    | 15580                | 123                                          | 0.77                          | 53                    | 10449                | 234                                          |           |
| 22                    | 15457                |                                              |                               | 54                    | 10211                | 253                                          | 2.30      |
| 23                    | 15328                | 129                                          | 0.81                          | 55                    | 9958                 |                                              | 2 45      |
| 24                    | 15200                | 128                                          | 0.82                          | 56                    | 9699                 | 260                                          | 2.00      |
| 25                    | 15075                | 125                                          | 0.82                          | 57                    | 9 135                | 263                                          | 2.75      |
| 26                    | 14949                | 126                                          | 0.53                          | 58                    | 9157                 | 274                                          | 2 ==      |
| 27                    | 14817                | 132                                          | 0.87                          | 59                    | 5866                 | 291                                          | 3.10      |
| 28                    | 14694                | 133                                          | 0.88                          | 60                    | 4509                 | 357                                          | 3.35      |
| 29                    | 14558                | 126                                          | 0.89                          | 61                    | \$167                | 342                                          | 3.6       |
| 30                    | 14116                | 142                                          | 0.93                          | 62                    | 7867                 | 300                                          | 3.9       |
| 1917                  | 1414                 | 143                                          | 0.96                          | 0.2                   | 1.001                | 345                                          | 4.2       |

<sup>1</sup> R. Böckh, Sterblichkeitstafel f. d. Preussischen Staat. Jena 1576.

| Alter<br>in<br>Jahren                                                                  | Zahl der<br>Personen                                                                                                                         | Zuhl der<br>Todten bis<br>Ende des<br>Jahres                                                                                      | Todesfalle<br>in<br>Procenten                                                                                                        | Alter<br>in<br>Jahren                                                                                                | Zahl der<br>Personen                                                                                                                | Zahl der<br>Todten bis<br>Ende des<br>Jahres                                                                                  | Todesfalle<br>in<br>Procenter                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>65<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>77<br>75 | 7522<br>7181<br>6836<br>6471<br>6094<br>5722<br>5376<br>4961<br>4557<br>4187<br>3850<br>3396<br>3032<br>2685<br>2349<br>2024<br>1736<br>1434 | 341<br>345<br>365<br>377<br>372<br>346<br>415<br>404<br>370<br>337<br>454<br>364<br>347<br>336<br>325<br>288<br>302<br>258<br>302 | 4.5<br>4.75<br>5.4<br>5.7<br>6.2<br>6.7<br>7.4<br>8.6<br>9.4<br>10.3<br>11.1<br>12.0<br>12.9<br>13.7<br>14.5<br>15.4<br>16.5<br>17.5 | 53<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100 u. darüber | 785<br>610<br>485<br>385<br>293<br>225<br>172<br>124.1<br>89.4<br>71.1<br>52.7<br>39.0<br>28.3<br>19.7<br>13.8<br>9.9<br>6.9<br>5.1 | 175<br>125<br>100<br>92<br>68<br>53<br>47.9<br>34.7<br>18.3<br>18.4<br>13.7<br>10.7<br>8.6<br>5.9<br>3.9<br>3.0<br>1.8<br>5.1 | 19.5<br>20.3<br>21.0<br>21.8<br>22.5<br>23.2<br>23.8<br>24.5<br>25.0<br>25.8<br>26.4<br>26.9<br>27.5<br>28.2<br>29.5<br>30.5<br>? |
| >2                                                                                     | 955                                                                                                                                          | 203                                                                                                                               | 19.5                                                                                                                                 | Summa:                                                                                                               | 1000000                                                                                                                             | 28314                                                                                                                         | 2.83                                                                                                                              |

Bücke hat die Sterblichkeit des männlichen und weiblichen Geschlechts gesondert berechnet, da dies bei der fast in allen Altersklassen geringeren Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts für Zwecke der Lebensversicherung nöthig ist. Nach seinen Tafeln würde sich in einer stabilen Bevölkerung die Zahl der weiblichen zu der der männlichen Individuen verhalten wie 100: 107.3. In obiger Tabelle sind beide Geschlechter (Columne 7 der Tabelle von Böckh) vereint. Die Zahl der Kinder von — 1 bis 0 Jahren ergiebt sich aus der Summe der im Jahre lebend und todtgeborenen Kinder. Streng genommen hätten nur die Kinder von - 40 bis 0 Wochen mit aufgenommen werden sollen, da nur diese zur Zeit der Zählung schon lebten, aber ich wollte mich möglichst genau an die vorliegenden Zahlen halten. Die Zusammensetzung einer stabilen Bevölkerung kann sich anders gestalten wie vorliegende Tabelle, entweder wenn sich die Todesfalle unders vertheilen oder wenn sie und die Geburtszahlen zu- oder abnehmen. Jedoch in der menschlichen Gesellschaft werden sich die Verhältnisse kaum nesentlich anders gestalten, nur würde sich bei grösseren Zahlen die Abnahme vielleicht noch etwas regelmässiger gestalten als in unserer Tabelle. Für thierische Stämme gestaltet sich das Verhältniss zweifellos sehr viel anders, die vorstehende Tabelle kann aber als Ausgangspunkt zur Vergleichung benutzt werden.

Die Differenz der benachbarten Altersklassen, Columne 3, giebt die Anzahl der im Verlauf eines Jahres aus der jüngeren Altersklasse Sterbenden an. Bei einer zunchmenden Bevölkerung werden von einer Million in den drei ersten Decennien von Altersklassen einige mehr in den übrigen Altersklassen, einige weniger sterben. Die Procente der Todesfälle ergeben sich durch die Division der Zahlen aus Colonne 2 in die von

Colonne 3. Sie können auch für kleinere Kreise als Anhaltspunkt dienen, um zu ermitteln ob die jeweilige Sterblichkeit einer Altersklasse in einem Jahre normal oder abnorm gewesen ist. Die Zahlen sind deshalb zuverlässig, weil sie aus einem Jahr besonders normaler Sterblichkeit (in Preussen) entnommen sind. Die beobachteten Procente können jedoch nur durch directe Rechnung gefunden werden, da die von mir gegebenen Procente durch graphische Interpolation rectificirt worden sind. Die Zahlen ergeben allerdings noch eine wellenförmige Bewegung, welche bestehen blieb, da nicht zu wissen ist, ob eine periodische Zu- und Abnahme des Fortschritts der Sterblichkeit der Norm entspricht oder nicht.

Es ist eine nicht uninteressante Frage, ob eine solche Rectificirung gerechtfertigt ist oder nicht. Die Rechtfertigung ergiebt sich aus fügender Betrachtung. Die Anzahl der Todten der einzelnen Altersklause hängt nicht lediglich vom Zufall ab, denn thäte sie das, so müssten bei genügend großen Zahlen die Todesfälle in den verschiedenen Altersklassen annähernd gleiche werden. Dies ist durchaus nicht der Frii, aber auch daran kann man nicht denken, dass etwa für die verschiedenen Altersklassen besondere Krankheiten existirten, welche die entsprechteden Quoten des Lebens raubten. Dass die Kinderkrankheiten u. A. sit an der großen Sterblichkeit des Kindesalters schuld sind, dass die Is-

#### Curve der Sterblichkeitsprocente.

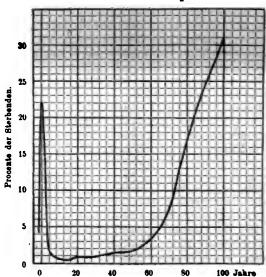

fectionskrankheiten überhaupt die Sterblichkeit modificiren ist unzweifelhaft, sie beugen nur das grosse Gesetz der Sterblichkeit auf kurze Zeiten, können aber den allgemeinen Gang der Function nicht ändern. Die Statistik zeigt einen so regelmässigen Verlauf der Sterblichkeit im Grossen, dass es klar wird, es müssen hier tiefere Ursachen als zufällige Infectionen zu Grunde liegen.

In der That wird man zu der Annahme gedrängt, dass ein Ablaufen der Lebensuhr von so und so vielen Individuen jedes Jahr stattfinden müsse, weil die Triebkräfte in diesen Individuen zu Ende gehen, weil wenigstens in der grösseren Zahl der Fälle der Organismus nach einer gewissen Anzahl von Jahren dem Tode schon so nahe gebracht ist, dass ihn äussere Schädlichkeiten immer leichter und leichter herbeiführen. Der Arzt kann hoffen, die absoluten Werthe in der Curve herabzusetzen, den Gang der Sterblichkeitszunahme kann er nicht ändern. Allerdings ist damit allein noch nicht der Verlauf der Curve erklärt. Das rapide Absinken der Sterblichkeit in den ersten vier Lebensjahren kann entweder von einem rapiden Fortsterben der schwächlichen Individuen oder von rascher Kräftigung eines noch mit mancherlei Schwächen behafteten Körpers herrühren, wahrscheinlich spielen beide Momente eine Rolle und maskiren dabei gänzlich den Vorgang, welcher als das Ablaufen der Lebensuhr bezeichnet wurde. Nach dieser Zeit wendet sich die Curve und steigt dann zunächst sehr allmählich an. Die Fälle, wo das Leben des Individuums durch die eigene Constitution nur bis zum 45. Jahr bemessen ist, sind selten, erst über dies Jahr hinaus werden sie zahlreicher und zahlreicher. Die kleine Wendung der Curve bei 80-84 Jahren ist vielleicht wegen zu geringer Zahl der Beobachtungen incorrect.

Es ist bemerkenswerth, dass selbst auf die Zahl der Todtgeborenen die constitutionelle Kraft einen sehr merklichen Einfluss ausübt. Es sterben nämlich bei der Geburt auf 100 Mädchen 140 Knaben! Dafür kann man kaum andere Ursachen angeben, als die grössere Lebenszühigkeit der Mädchen.¹ Diese darf aber umsomehr herbeigezogen werden, als auch die Sterbetabellen diese Zähigkeit belegen. Nicht nur zeigt sich die geringere Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts in der Jugend und im Alter, also zu einer Zeit, wo die grossen Schädlichkeiten, welche das männliche Geschlecht decimiren, vor allem die Kriege, nicht mehr in Betracht kommen, sondern auch die Statistik der Mönche und Nonnen

spricht dentlich in demselben Sinne.2

Im Einzelnen ist das Verhältniss der Sterblichkeit etwas eigenthümlich und schwer erklärlich; ich muss mich begnügen, die Differenz der Sterblichkeit in Preussen nach einer Tabelle von Fricks hier anzugeben.

|                           | 3    | dehrbe | trag d | ler jäl | rrliche | en Ste | rbeziffer. |        |      |      |
|---------------------------|------|--------|--------|---------|---------|--------|------------|--------|------|------|
| Altersklasse<br>in Jahren | 1 -0 | 0      | 1      | 2       | 3       | 4      | 5 6        | 7      | 8    | 9    |
| Mannlich:                 | 7.61 | 26.95  | 3.80   | 0.71    | 0.01    | 200    |            |        | -    | 44   |
| Weiblich:                 | -    | _      | _      | _       | _       | 0.30   | 0.11 0.0   | 4 0.06 | 0.61 | 0.09 |
| Alteraklasse<br>in Jahren | 10   | -11    | 12     | 13      | 14      | 15     | 16         | 17     | 18   | 19   |
| Mannlich:                 | -    | -      | -      | -       | -       | _      | -          | 0.42   | 1.12 | 0.35 |
| Weiblich:                 | 0.14 | 0.30   | 0.46   | 0.50    | 0.55    | 0.64   | 0.29       |        | 1-   | -    |
| Altersklasse<br>in Jahren | } 20 | 21     | 22     | 23      | 24      | 25     | 26         | 27     | 25   | 29   |
| Mannlich:                 | 1.96 | 2.50   | 2.46   | 1.63    | 0.84    | 0.20   |            | 7511   | -    | -    |
| Weiblich:                 | -    |        | 1      | -       | -       | -      | 0.22       | 0.44   | 0.66 | 0.53 |

<sup>1</sup> G. Vert, Monatsschr. f. Geburtskunde. VI. S. 101 findet, dass das höhere Durchschnittsgewicht d. Knaben in der That eine Gefahr durch Geburtsverzögerung setzen könne, aber auch er hält diese Erklärung für nicht ausreichend.

<sup>2</sup> Vergl. die Tabelle von Oesterlen l. c. S. 190 nach Déparcieux.

| Altersklasse<br>in Jahren    | } 30 | 31        | 32   | 3          | 3       | 34       | 35   | 36    | 37    | 35    | 19        |
|------------------------------|------|-----------|------|------------|---------|----------|------|-------|-------|-------|-----------|
| Männlich:<br>Weiblich:       | 0.90 | 0.91      | 0.90 | 0.         | -<br>86 | <br>0.78 | 0.64 | 0.41  | 0.14  | 0.71  | 0 50<br>— |
| Altersklasse<br>in Jahren    | } 40 | 41        | 42   | 4          | 13      | 44       | 45   | 46    | 47    | 45    | 1.        |
| Männlich:<br>Weiblich:       | 1.05 | 1.65<br>— | 2.38 | <b>3</b> - | 24      | 3.34     | 3.66 | 4.36  | 4.11  | 3 55  | 3 05<br>— |
| Altersklasse<br>von 5 Jahren | } 50 | 55        | 60   | 65         | 70      | 75       | 80   | 85    | 90    | 95    | 1100      |
| Mănnlich:                    | 2.53 | 1.89      | 0.64 | _          | _       |          | 4.24 | 20.13 | 49.65 | 54.15 | 3 . (0.   |
| Weiblich:                    | _    | _         | _    | 0.34       | 2.94    | 9.06     | _    | _     | _     | _     | _         |

Wie man sieht ist die stärkere Sterblichkeit des männlichen Geschlechts in den ersten und letzten Lebensjahren sehr ausgeprägt. Es wäre von Interesse, wenn die Geburtssterblichkeit zwei geschlechtlicher Zwillinge besonders vermerkt würde, weil hier der Unterschied der Zähigkeit von Knabe und Mädchen besonders rein scheint hervortreten zu müssen.

Wenn wir also im Grossen und Ganzen die Sterblichkeit in den verschiedenen Altersklassen als Ausdruck des Ablaufens der Lebensuhr bezeichnen können, so ist in der That die geschehene Interpolirung der Procente erlaubt, denn es werden dadurch die von accessorischen Toderursachen veranlassten Schwankungen eliminirt und der Gang des hauptsächlich für das Absterben maassgebenden Verhältnisses tritt besser kervor. Allerdings fallen für das letztere Verhältniss allein alle Procent etwas zu hoch aus.

Wenn man die Curve der Sterblichkeitsprocente bis zu 100 " forführt, so erreicht sie diese Zahl zwischen 150 und 160 Jahren. dies is in der That das grösste Alter, welches beobachtet worden ist '; rückwarts verlängert muss die Curve etwa zwischen — 1,10 und — 2,10 Jahr die 1000,0 erreichen, da Kinder die noch unreifer geboren werden. sieher kein Jahr mehr leben.

Die Statistiker nehmen an, dass die Zunahme der menschlicher Bevölkerung jährlich höchstens 3 % betragen könnte, in Wirklichkeit schwanken die Zahlen zwischen 1.2 und 0.14 %. An einiges Beispielen wird man den Einfluss dieser Zunahme auf die Zusammensetzung nach Altersklassen leicht erkennen können. In nactfolgender Tabelle sind die Kinder unter 0 Jahren und die Todtzborenen fortgelassen worden.

Vertheilung der Bevölkerung nach Altersklassen pr. 1000.

|                                                                   |                |              |                  |                |             |      | Jahre Jahr                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------|------|---------------------------------|
| Stabile Be-<br>völkerung<br>Frankreich<br>England .<br>Holstein . | 155.1<br>247.4 | 176.1<br>206 | $163.4 \\ 175.2$ | 147.5<br>130.9 | 101.7<br>69 | 64.6 | 6.742 (F)<br>6.3 (6)<br>7.6 (3) |

<sup>1</sup> BURDACH I. c. III. S. 426.

Frankreich, zur Zeit der Zählung mit 0.14 % jährlicher Bevölkerungszunahme hält sich nahe an die für eine stabile Bevölkerung berechneten Zahlen, England mit 1.2 % jährlichem Zuwachs weicht davon sehr stark ab, Holstein noch mehr. Der jährliche Zuwachs in Holstein ist mir leider nicht bekannt, er ist jedoch kaum so gross wie derjenige von England, sonst müssten die Zahlen in den Altersstufen 10 bis 50 grösser sein, die Sterblichkeit muss in dieser Bevölkerung beträchtlich sein, was in der That der Fall ist.

#### II. Das Wachsthum.

Das Wachsthum der Organismen beruht auf einer Vermehrung und einer Volumenszunahme seiner Zellen. Ein Biont, welcher den Werth nur einer Zelle hat, kann natürlich nur durch Volumenszunahme dieser Zelle wachsen, es zeigt sich, dass dabei stets eine gewisse und zwar ziemlich enge Grenze gegeben ist, über welche binaus die Zelle des einzelligen wie des mehrzelligen Wesens nicht mehr wächst, ist die Grenze erreicht, so theilt sie sich. So kommt es, dass die höberen Bionten sehr wenig durch die Volumenszunahme ihrer Zellen, sondern sehr überwiegend durch Vermehrung derselben wachsen. Auch darin ist eine Grenze gesetzt, wir wissen jedoch nicht worauf es beruht, dass der gesammte Organismus ein gewisses Maass nicht leicht überschreitet. Sehr fest ist diese Grenze wohl nicht, denn z. B. Krokodile und Fische scheinen bei guter Nahrungszufuhr weit über das mittlere Maass hinaus wachsen zu können. Bei einzelnen niederen Thieren, z. B. den Actinien ist es leicht, durch starke Fütterung in den Aquarien Formen von so colossalen Dimensionen zu erzeugen, wie sie in der freien Natur nicht annähernd gefunden werden.

Wenn andererseits die Stoffzufuhr, welche das Wachsthum erfordert, zu gering ist, bleibt der Körper kleiner. Ludwig i giebt an, dass dies Verhältniss nachweislich auf die mittlere Grösse ärmerer Bevölkerungsschichten Einfluss habe. Niedere Thiere z. B. die Bienen bleiben bei Futtermangel sehr klein<sup>2</sup>, die gleiche, fortwährend wirksame Ursache soll auch die Kleinheit der isländischen Pferde bedingen.

Sehr reichliche Stoffzusuhr scheint bei den Sängethieren das Wachsthum nicht so stark zu fördern, wie man wohl erwarten möchte. Hensen 3 hat nämlich das Wachsthum der Meerschweinehen unter-

<sup>1</sup> Ludwie, Physiologie. II. S. 717 nach Quetslet, Villerme und Cowell.

<sup>2</sup> Keferstein, Jahresber. 1866. S. 223.

sucht und gefunden, dass dasselbe bei halberwachsenen Thieren durch eine Schwangerschaft nicht nennenswerth beeinträchtigt wird.

Von drei Weibchen eines Wurfs wurde das eine mit einem Anfangsgewicht von 211 Grm. belegt, die beiden anderen mit einem Gewicht von 220 und 207 Grm. wurden nicht belegt, die Thiere blieben bei einander. Das belegte Weibchen nahm in 66 Tagen um 224 Grm. zu und erübrigte ausserdem 146 Grm., nämlich das Gewicht zweier Embryonen, die beiden anderen Weibchen hatten um resp. 248 und 200 Grm. zugenommen, es war also für das eigene Wachsthum fast gleichgültig. ob der Embryo in den letzten 39 Tagen, wo das Thier selbst um ca. 100 Grm. wuchs, nebenher 164 Grm. erhielt oder nicht!

Man wird sich also wohl vorstellen dürfen, dass junge Thiere zwar vielmehr Stoff resorbiren könnten, dies aber deshalb nicht thus. weil sie ihn für das eigene Wachsthum nicht zu verwenden vermögen.

Ueber das Wachsthum menschlicher Embryonen kenne ich nur eine Angabe in Panum's Physiologie<sup>1</sup> und eine Arbeit von Ffhlinh<sup>2</sup>, darnach sind Länge und Gewicht des Fötus:

|             |                 | _                        | PAN | UM               |     | Frhi | .ING |
|-------------|-----------------|--------------------------|-----|------------------|-----|------|------|
| 8.          | Woche           |                          | Cm. | — G:             | m.  | 1    | Gra. |
| 12.         |                 |                          | **  | _                | -   | 20   |      |
| 16.         |                 | 13 -18                   |     | 57 93            |     | 120  |      |
| 20.         | ,-              | 15 —25                   | **  | 155— <b>2</b> 84 | -   | 255  |      |
| 24.         |                 | 23.4 - 32.5              | -   | 373— 634         |     | 635  |      |
| 28.         |                 | 33.8-39                  | ,,  | 1100-1492        |     | 1220 |      |
| <b>32</b> . |                 | 36.4-41.6                |     | 1492—1865        |     | 1700 | _    |
| 36.         |                 | im Durchschnitt 44       | -   | _                |     | 2240 | _    |
| 40.         |                 | 46 - 52                  |     | 3000             |     | 3250 | _    |
| Der V       | <b>Vasserge</b> | ehalt fällt nach Fenting | von | 97.54 auf (bei   | der |      | 4.1  |

Von Hensen ist eine Curve der Gewichtszunahme von Meerschweinchen, ausgehend von den Embryonalgewichten, gegeben worden. Wenn man die 67 Tage Tragzeit dieses Thieres auf 40 Wochen vertheilt und die Gewichte des Neugeborenen von Mensch und Thier auf 100 umrechnet, erhält man folgende Tabelle zur ungeführen Vergleichung:

| Alter in Tagen: | 112 | 140 | 168  | 196  | 224 | 250 | 319 |
|-----------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Mensch          | 2.3 | 5.1 | 15.3 | 39.3 | 51  | 100 | 327 |
| Meerschweinchen | 1.3 | 3.3 | 10   | 27   | 47  | 100 | 357 |

Das Thier wächst also etwas rascher wie der Mensch. Wess im Anfang das Gewicht des ersteren relativ kleiner ausfällt, so wird der Grund darin liegen, dass das Ei des Meerschweinchens erst nach 33 Tagen (bei Reduction auf menschliche Schwangerschaftsdaner: 12 wachsen beginnt, während das Ei des Menschen dies wohl school nach 6 Tagen thut.

<sup>1</sup> Panum, Handbog i Menneskets Physiologie. II. p. 200; es ist nicht ersichtlich woher die Angaben stammen.

<sup>2</sup> H. Fehling, Arch. f. Gynakol. XI. S. 523. Leider bin ich auf diese Arbeit zu spät gestossen, um sie noch genügend zu verwerthen.

Der Neugeborene zeigt zunächst eine Gewichtsabnahme, die wohl wesentlich Folge der grossen Umwälzungen ist, welche seine Verhältnisse erlitten haben. Die Abnahme beträgt bei Knaben 1/16 bis 1/17 bei Mädchen mehr, nämlich 1/15 bis 1/16 des Körpergwichts. Erst am 3. bis 4. Tage beginnt wieder die Zunahme. 1 Nach Edlefsen (l. c.) findet sich die Gewichtsabnahme nur mit entsprechend kürzerer Periode auch beim Meerschweinchen; bei Hund, Katze und Kaninchen findet es sich nach Kehrer dagegen nicht oder doch wenig ausgesprochen.

Ueber das weitere Wachsthum<sup>2</sup> sind namentlich von QUETELET Durchschnittsermittelungen an verschiedenen Personen der betreffenden Altersklassen angestellt. Das Resultat ergiebt sich aus folgender Tabelle.

Massen- und Längenwachsthum des Körpers nach Quetelet.

|       | Mā       | inliches ( | Geschlech | t        | Weibliches Geschlecht |          |          |         |          |  |  |
|-------|----------|------------|-----------|----------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|--|--|
|       | Körper-  | Absolut.   | Anfangs-  | Langen-  | Körper-               | Absolut. | Anfangs- | Längen- | Anfangs- |  |  |
| Jahre | gewicht  | Wachs-     |           | wachsth. |                       | Wachs-   | gewieht  |         |          |  |  |
| H-    | in Kgrm. | thum       | =1000     |          | in Kgrm.              | thum     | = 1000   | in Cm.  | = 50     |  |  |
|       | a        | ь          | 0         | d        | n,                    | ь        | e        | d       | е        |  |  |
| 1)    | 3.2      |            | 1000      | 50.0     | 2.91                  | -        | 1000     | 49.0    | 50       |  |  |
| 1     | 9.45     | 6.25       | 2953      | 69.8     | 8.79                  | 5.58     | 3021     | 40.0    | 30       |  |  |
| 2     |          | 1.89       | 3544      | 79.6     | 10.67                 | 1.88     | 3667     | 78.0    | 79.6     |  |  |
| 3     | 12.47    | 1.13       | 3897      | 86.7     | 11.79                 | 1 12     | 4052     | 85.3    | 87.0     |  |  |
| 4     | 14.23    | 1.74       | 4447      | 93.0     | 13.00                 | 1.21     | 4467     | 91.3    | 93.1     |  |  |
| 5     |          | 1.54       | 4928      | 98.6     | 14.36                 | 1.36     | 4935     | 97.8    | 99.8     |  |  |
| 6     | 17.24    | 1.47       | 5338      | 104.5    | 16.00                 | 1.64     | 5498     | 103.5   | 105.5    |  |  |
| 7     | 19.10    | 1.86       | 5969      | 104.0    | 17.54                 | 1.54     | 6028     | 109.1   | 100.0    |  |  |
| 6     | 20.76    | 1.66       | 6488      | 116.0    | 19.08                 | 1.54     | 6557     | 115.4   | 117.7    |  |  |
| 9     | 22.65    | 1.89       | 7078      | 122.1    | 21.36                 | 2.28     | 7340     | 120.5   | 122.9    |  |  |
| 10    |          | 1.87       | 7663      | 128.0    | 23.52                 | 2.16     | 8053     | 125.6   | 128.1    |  |  |
| 11    |          | 2.58       | 8469      | 133.4    | 25,65                 | 2.13     | 8815     | 128.6   | 131.2    |  |  |
| 12    | 29 82    | 2.72       | 9319      | 138.4    | 29.82                 | 4.17     | 10246    | 134.0   | 136.7    |  |  |
| 13    |          | 4.56       | 10744     | 143.1    | 32.94                 | 3.12     | 11320    | 141.7   | 141.5    |  |  |
| 14    |          | 4.29       | 12113     | 148.9    | 36.70                 | 3.76     | 12612    | 147.5   | 150.5    |  |  |
| 15    |          | 4.95       | 13631     | 154.9    | 40.37                 | 3.67     | 13872    | 149.6   | 152.6    |  |  |
| 16    |          | 6.05       | 15522     | 160.0    | 43.57                 | 3.20     | 14973    | 151.8   | 154.8    |  |  |
| 17    |          | 3.18       | 16516     | 164.0    | 47.31                 | 3.84     | 16258    | 155.3   | 158.5    |  |  |
| 15    | 57.55    | 5.00       | 18078     | -        | 51.03                 | 3.72     | 17536    | 156.4   | -        |  |  |
| 25    | 62.93    | _          | 19666     | 167.5    | 53.28                 | -        | 18310    | 157.9   | 163.1    |  |  |

<sup>1</sup> Kehrer, Arch. f. Gynäkol. II. S. 124; derselbe citirt über d. Gegenstand Quetelet 1. c.; ferner Breslau, E. v. Siebold, Monatsschrift f. Geburtsk. XV. S. 337; Haare, Ebenda. XIX. S. 339; Wincrel, Ebenda. XIX. S. 416.

<sup>2</sup> Das Folgende entnehme ich hauptsächlich: Vierordt, Physiologie des Kindesalters, wo auch die Literatur nachzusehen ist. Hier seien nur genannt: Quetelet, Sur l'homme und Anthropométrie. Bruxelles 1870. — Zeisino, Verhandi, d. Leopold, Carol. Akad. CCLXII. S. 783. — Liharzik, Das Gesetz d. menschl. Wachsthums. Wien 1858—1862.

Nebenstehende Tabelle giebt uns also in Rubrik a und d Normalzahlen, die zwar in Belgien gewonnen sind, aber doch mit genügender Annäherung auch für andere Bevölkerungen gelten werden. Die Differenzreihen in den Columnen b deuten freilich durch ihren etwas unregelmässigen Gang an, dass es noch nicht röllig gelungen ist, die wahren Mittel zu finden. Wir sehen, dass die Knaben grösser (100:98) und schwerer (100:91) geboren werden wie die Mädchen und auch definitiv grösser (100:94) und schwerer (100:53) werden wie diese, dazwischen fällt aber eine Periode, wo sich dieser Unterschied nahezu ausgleicht. Am besten zeigt sich dies Verhalten wenn man die Anfangsstadien der Reihen gleich setzt, wie es in Columne c und e geschehen ist. Man erkennt dann, dass mit 15 und 16 Jahren, also zur Zeit der Pubertät, die Converganz aufhört und jedes Geschlecht sich seinen sexuellen Charakteren gemäss ent-Vor dieser Zeit überragen aber die Mädchen in nennenswerther Weise die Knaben an Stärke des Wachsthums.

Leider ist dies Verhalten noch nicht allgemeiner verfolgt, man weiss nur (Vierordt, S. 132), dass das Rind etwa jede Woche eben so stark wächst, wie das Kind jeden Monat. Aus den von Edlersen gegebenen Tabelten ist jedoch ersichtlich, dass das junge weibliche Meerschweinchen relativ stärker wächst wie das männliche. Nach Edlersen's Originalwägungen gebe ich hier das Wachsthum von drei Würfen, wobei die Anfangsgewichte auf 100 reducirt sind. Da das Material gleich gehaltenen, täglich gewogenen Thieren entnommen ist, können wohl 10 blind ausgewählte Beispiele gentigen, da auch ca. 40 andere Thiere ähnlich gewachsen sind.

Wachsthum des Gewichts junger Meerschweine.

| Geschlecht             | Neugeboren                                           | 10 Tage | 20 Tage | 31 Tage | 41 Tage      | 51 Tage |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| Weibchen               | a 71 = 100                                           | 157     | 260     | 375     | 440          | 51"     |
| ,                      | a 73 - 100                                           | 169     | 265     | 369     | 419          | 497     |
|                        | a 86.5 = 100                                         | 154     | 230     | 334     | 355          | 149     |
|                        | b  92.5 = 100                                        | 165     | 246     | 304     | 370          | 46      |
| *                      | c 99 = 100                                           | 151     | 237     | 303     | 3."          | ••••    |
| *                      | c 89.4 = 100                                         | 155     | 247     | 295     |              | _       |
| Männchen               | a 94.5 = 100                                         | 156     | 246     | 338     | 395          | 452     |
| Mannenen               | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 157     | 243     | 302     | 364          | 165     |
| •                      | b 94.5 = 100                                         | 152     | 232     | 267     |              | 4.35    |
| •                      | c 105.2 = 100                                        | 140     | 232     | 295     | 349          | 4.50    |
|                        |                                                      |         |         |         |              |         |
| Weibchen im Mittel 100 |                                                      | 165.5   | 244     | 330.5   | 397          | 4~3     |
| Männchen " 100         |                                                      | 164     | 238     | 305.5   | 370          | 461     |
| Stärkeres W            | achsthum des                                         |         |         |         | 1            | l       |
| Weibchens in ° o       |                                                      | 3       | 3       | 5       | <del>-</del> | • •     |

Da später die Männchen nicht unerheblich sehwerer werden wie die Weibchen, zeigt sich also hier dasselbe Verhältniss wie beim Menschen.

Es macht den Eindruck als wenn es sich dabei nicht um Besonderheiten und Zufälligkeiten handeln könne, sondern als wenn eine allgemeinere Regel sich deutlicher und deutlicher kundthue, je tiefer wir eindringen. Die Mädchen wachsen stärker, werden im Durchschnitt älter, verlieren bei der Geburt und in den ersten sowie in den letzten Lebensjahren weniger Procent an Todten, und werden seltener, also wohl schwieriger, erzeugt wie die Knaben. Zu gleicher Zeit weisen die dem ganz entlegenen Gebiet der Parthenogenese entnommenen Thatsachen einigermassen deutlich auf die im Mittel grössere constitutionelle Kraft des ein Weibchen erzeugenden Eies hin. Dem stellen sich zwei andere Thatsachen entgegen. Die eine ist diese, dass die Mädchen nach der Geburt mehr an Gewicht verlieren wie die Knaben; die andere, dass die Mädchen durchschnittlich mit leichterem Gewicht geboren werden wie die Knaben. Das in der Tabelle angegebene Verhältniss wie 91:100 ist allerdings. wie ich glaube, zu gross, in der That findet Ingersley (Kopenhagen) nur ein Verhältniss wie 97:100, auch wird man wohl den Kindern gleichaltriger Mütter für unsere Frage, einen gewissen Vorzug bei der Bestimmung des relativen mittleren Gewichts zugestehen mtissen, weil das absolute Gewicht des Kindes etwas von dem Alter der Mutter abhängt, dies Verhältniss ist aber bei den gegebenen Zahlen nicht berücksichtigt. Ferner werden unter den todtgeborenen Kindern die leichteren wohl sicher am zahlreichsten sein und da unter ersteren die Knahen überwiegen, andert sich das mittlere Gewicht etwas zu Gunsten der Mädchen.

Ist die Thatsache sicher, dass die Mädchen nach der Geburt bis zu der durch das Geschlecht modificirten Pubertätsperiode rascher wachsen wie die Knaben, so muss auch der weibliche Fötus die Tendenz zu rascherem Wachsthum haben, denn können wir auch nur ganz im Allgemeinen erkennen, dass dem Wachsthum ein Naturgesetz zu Grunde liege, so muss dieser Schluss, unserem bisherigen Wissen entsprechend, richtig sein, weil solche Gesetze unabänderlich Geltung haben. Es könnten jedoch Umstände vorhanden sein, welche das rasche Wachsthum verhindern oder verschleiern, nur sind solche bisher noch nicht bekannt geworden.

Wenn man die oben bezeichneten Widersprüche erwägt, so findet

<sup>1</sup> VIERORDT 1. c. S. 16.

sich, dass sie aufhören würden, wenn sich ergeben sollte, dass die Schwangerschaftsdauer für Mädchen kürzer sei, als für Knaben. Dann würde sich nämlich daraus sowohl der Gewichtsunterschied, als auch die stärkere Gewichtsabnahme des Müdchens nach der Geburt erklären, weil ein unreifer Fötus die mit der Geburt verbundenen Veränderungen schwieriger überwinden wird, als ein reiferer. Unmöglich wäre der Gedanke deshalb nicht, weil ja die Ursache der Geburt zum Theil in einer Rückwirkung des Fötus auf die Mutter liegen könnte und das rascher wachsende Mädchen bei geringeren Gewicht ebenso stark zurückwirken kann, wie der langsamer wachsende Knabe bei stürkerem Gewicht. Ich habe die Frage zunächst am Meerschweinchen geprüft, da dies Thier, wie wir sahen, die bezüglich des Wachsthums am Menschen gemachten Erfahrungen bestätigt hat.

Bei der Geburt mehrerer Jungen können die Weibehen nicht viel jünger sein wie die Männchen, es hat daher Interesse, die Gewichte bei solchen Geburten zu vergleichen. Nach den Wägungen von Edlersex ergiebt sich für die Meerschweinchen Folgendes. 26 Geburten ergaben 38 Männchen im Gewicht von 2814 Grm. und 38 Weibehen mit 2555.2 Grm. hier sind also die Weibchen im Mittel schwerer wie die Männchen. Unter diesen Geburten brachten 11 Zwillinge ungleichen Geschlechts. Männebes von im Mittel 74.4 und Weibehen von 78.65 Grm., letztere also nennemwerth schwerer, dabei schwankte das Gewicht der Männchen im Mittel w ± 5.44, das der Weibchen um ± 3.7 Grm.; wogegen bei den Drillingen die Männchen um ± 2.05, die Weibehen um ± 4.01 im Mittel an Gewicht variirten. 10 Drillingsgeburten brachten Männchen von im Mittel 76.3. Weibchen von 79.7 Grm. 2 Vierlingsgeburten gaben Männchen mit 76.7, Weibchen leichter mit 74.3 Grm. 2 Fünflingsgeburten Männchen mit 74.2, aber leichtere Weibchen, nämlich 73.5; eine Sechslingsgeburt gab dagege Männchen von 43.9, Weibchen von 54.6 Grm. mittlerem Gewicht. Diese Zahlen sind zu klein, um etwas zu beweisen, sie hätten aber doch, ven sie in umgekehrter Richtung ausgefallen wären, die oben gegebene Ivstung als eine haltlose hingestellt. Dass bei scharfer Concurrenz, wie sie schon zwischen Vierlingen und Fünflingen stattfinden dürfte, die Männchen wie 100: 96.9 resp. 95.6 überwogen, darf doch nicht allresehr auffallen; in dem Uterus bicornis des Meerschweinchens sitzen of auf einer Seite viel mehr Eier wie auf der anderen, auch ptiegea de Eier bei diesen Thieren überhaupt nicht regelmässig vertheilt zu seis. so dass durch zu dichte Lagerung eine erfolgreiche Concurrenz beste ders erschwert sein kann. 1 Ueberhaupt schwanken, wie man aus des unten gegebenen Beispielen sieht, fur kleine Reihen die Einzelgewicht viel zu sehr, als dass sich der Zufall eliminiren liesse. Es handelt sich ja keineswegs um die Frage, ob alle Weibehen stärker wachsen wie die

<sup>1</sup> Um Beispiele zu geben, setze ich die betreffenden Zahlen her. Es waret B. Grammen Vierlinge 94.5 m., 71, 73, 86.5 w.; 77, 55.7 m., 74, 67 w.; Fünflinge 59, 61 z. 63, 57, 59 w.; 105.2, 76, 70 m., 89.4, 99 w.

Männchen, denn das thun sie gewiss nicht, weil sich sowohl auf männliche wie auf weibliche Kinder die individuelle Eigenschaft sehr gross zu werden vererben kann. Der Begriff constitutioneller Kraft ist dagegen durchaus complicirter Natur, soweit ich sein Wesen verstehe, hängt er ab von einer guten und ebenmässigen Anlage und Gestaltung aller Theile und deshalb erscheint ein Organismus guter constitutioneller Kraft ebenmässig nach allen Richtungen einens leistungsfähiger wie ein anderer, unbeschadet etwa besonders ererbter individueller Vorzüge. Nur aus diesem Grunde ist der Nachweis eines im Mittel besseren Wachsthums zu gebrauchen, um aus ihm im Verein mit anderen Verhällnissen auf jene Eigenschaft einen Rückschluss zu machen.

Für den Menschen liegt die Sache anders. Es war von vornherein nicht glaublich, dass eine dem Gewichtsunterschied äquivalente Differenz in der Gestationszeit von Knaben und Mädchen, die etwa 6-7 Tage betragen müsste, der Beobachtung sollte entgangen seien; in der That genügte eine rasehe Prüfung einiger mir leichter zugängigen Zahlenangaben, um erkennen zu lassen, dass sowohl von zweigeschlechtlichen Zwillingen die Mädchen durchschnittlich leichter sind wie die Knaben, als auch, dass bei Einzelgeburten die Gestationszeit bei entsprechendem Gewichtsunterschied für beide gleich lang ist.

Man glaubt die Erklärung dafür, dass Mädchen bei der Geburt leichter sind wie Knaben, in der sexuellen Differenz finden zu können. Auf diesen in das Gebiet der sexuellen Vererbung fallenden Gegenstand wurde bisher nicht eingegangen, weil er relativ besonders unsicher ist. Während früher die sexuelle Entwicklung in der Pubertätsperiode hauptsächlich ins Auge gefasst wurde, würde es sich jetzt um den Einfluss der Sexualität auf das Wachsthum handeln.

Dass der sexuelle Charakter vor der Pubertätsperiode nicht schlummert, ist ja klar, weil in früher embryonaler Periode die äusseren Geschlechtsorgane angelegt werden und zugleich das Becken sich breiter oder höher gestaltet, auch wohl das Skelet feiner oder massiger angelegt wird. Diese Anlagen werden für den qualitativen Gang der Entwicklung ein für alle Mal entscheidend, aber im Uebrigen verräth sich bis zur Pubertätsperiode der sexuelle Charakter so ausserordentlich wenig, dass man über seine Wirksamkeit in Zweifel sein kann. Nur die Wachsthumsintensität und die Sterblichkeit, sowie wahrscheinlich mit ersterer zusammenhängend die Puls- und Respirationsfrequenz weisen auf den Sexualcharakter hin. Ich vermuthe, dass dies Ausdrücke der constitutionellen Kraft sind, und erst letztere wiederum mit dem sexuellen Charakter in bestimmter Beziehung steht. Wäre dies richtig, so forderte die Kleinheit der menschlichen weiblichen Frucht eine besondere Erklärung, die wohl nicht in einer ursprünglichen Grössendifferenz des Eies gefunden werden kann, weil, nach dem Verhalten der Vogeleier zu schliessen, die eineigen Mehrgeburten mit der Grösse des Eies zusammenhängen; doch ist dieser Schluss nicht zwingend.

Hängt dagegen die Grösse des Wachsthums unmittelbar mit dem Sexualcharakter zusammen, so wäre es ja denkbar, dass der weibliche Körper in der Fötalperiode weniger, bis zur Pubertät mehr, dann wiederum weniger stark wachse wie der des Mannes. Auf die Befunde bei Meerschweinchen darf, wie gesagt, zur Zeit noch kein grosses Gewicht gelegt werden, aber es wäre doch an sich ein derartiger Wechsel des Wachsthums etwas auffällig und weiterer Nachforschungen bedürftig, denn dass hier ein nicht unwichtiges und noch ungelöstes Problem vorliegt, ist, wie ich glaube, im Verlauf der Arbeit deutlich genug hervorgetreten.

Einige andere numerische Daten hat VIERORDT wie folgt zusammengestellt.

Längenwachsthum der einzelnen Theile des Körpers.

|                               | Neu-<br>geborener | Ende des<br>21. Monats | 71,<br>Jahr | Er-          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Kopflänge                     | 100               | 150                    | 191.7       | 2(4)         |
| Oberer Kopftheil              | 100               | 114                    | 150         | 157          |
| Gesichtstheil                 | 100               | 200                    | 250         | 2041         |
| Vom Kinn zum oberen Brustbein | 100               | 500                    | 700         | · Graj       |
| Brustbein                     | 100               | 186                    | 300         | 314          |
| Bauch                         | 100               | 160                    | 240         | 1 200        |
| Ober- und Unterschenkel       | 100               | 200                    | 455         | 1 4"2        |
| Fusshöhe                      | 100               | 150                    | 300         | 4            |
| Oberarm                       | 100               | 153                    | 325         | √ <b>5</b> 0 |
| Vorderarm                     | 100               | 152 i                  | 322         | اخراد ا      |

Breitenwachsthum der einzelnen Theile des Körpers;
Breite beim Neugeborenen = 100.

|                                              | Ende des<br>21. Monats |        | 7% Jahr |        | Erwacter |      |
|----------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|----------|------|
|                                              | Männl.                 | Weibl. | Mannl.  | Weibl. | Mann.    | w    |
| Querer Kopfdurchmesser                       | 135                    | 137    | 165     | 165    | 173      | 17-  |
| Gerader                                      | 133                    | 135    | 150     | 161    | 175      |      |
| Kopfperipherie                               | 139                    | 141    | 150     | 152    | 158      | • •  |
| Gerader Brustdurchmesser   Beckendurchmesser | 160                    | 160    | 210     | 210    | 240      | 24 - |
| Querer Brustdurchmesser                      | 172                    | 179    | 304     | 325    | 327      | ٠,٠  |
| Schulterbreite                               | 179                    | 158    | 325     | 349    | 550      | 377  |
| Hüftenbreite                                 | 179                    | 161    | 325     | 304    | 3541     | 3.54 |

Die weibliche Hüftenbreite ist schon bei der Geburt so entwicket dass sie bei der Reduction auf 100 viel stärker vermindert wird sie die männliche.

Ueber das Wachsen der Organe liegt Folgendes vor. Die Gewichte bei Neugeborenen und Erwachsenen sind:

|                                                                                                      | Neu-<br>geborener                                                 | Er-<br>wachsener                                                         |                                                                                  | Neu-<br>geborener                                          | Er-<br>wachsener                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Skelet Muskeln u. Sehnen Haut Speicheldrüsen Magen und Darm- kanal Pankreas Leber Lungen Nieren Milz | 445<br>625<br>337<br>6.5<br>68<br>3.2<br>118<br>59<br>236<br>11.1 | 11560<br>29880<br>4011<br>70<br>1364<br>90<br>1612<br>1172<br>281<br>201 | Beide Nebennie- ren Thymus Thyreoidea Augen Ovarien Hoden Gehirn Rückenmark Herz | 8.5<br>9.4<br>6.5<br>7.5<br>1.3<br>0.8<br>385<br>5.5<br>24 | 8.0<br>5<br>29.1<br>13<br>17<br>48<br>1397<br>39<br>304 |

## Die Organgewichte in % des Körpergewichts.

| -      | Neu-<br>geborener                                                    | Er-<br>wachsener                                                        |      | Neu-<br>geborener                                             | Er-<br>wachsener                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skelet | 16.7<br>23.4<br>11.3<br>14.34<br>0.2<br>0.28<br>0.24<br>0.24<br>2.16 | 15.35<br>43.09<br>6.3<br>2.37<br>0.067<br>0.023<br>0.12<br>0.05<br>2.01 | Herz | 0.89<br>2.53<br>0.12<br>4.39<br>0.41<br>0.31<br>0.88<br>0.037 | 0.52<br>2.34<br>0.15<br>2.77<br>0.346<br>0.014<br>0.48<br>0.08 |

Ueber die Pulsfrequenz in den verschiedenen Altersklassen des Kindes haben wir folgende Tabelle:

| Marimum    | Minimum                                                            | Mittal                                                                                      | Lebens-                                                                                                                                    | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Minimum                                                            | MILLER                                                                                      | jahr                                                                                                                                       | Männlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weiblich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 160<br>136 | 101<br>84                                                          | 134<br>110.6                                                                                | unter 2 J.                                                                                                                                 | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 134        | 84                                                                 | 108                                                                                         | 2-5                                                                                                                                        | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 133        | 80                                                                 | 103                                                                                         | 1                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|            |                                                                    |                                                                                             | 5—8                                                                                                                                        | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 117        | 72                                                                 | 94.9                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 118<br>120 | 68                                                                 | 91.8                                                                                        | 8—12                                                                                                                                       | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 108<br>120 | 56<br>60                                                           | 87.9<br>89.7                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 112        | 67                                                                 | 87.9                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 114        | 66                                                                 | 86.8                                                                                        | (14—21)<br>21—84                                                                                                                           | 76<br>69.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82<br>78.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|            | 136<br>134<br>124<br>133<br>128<br>128<br>117<br>118<br>120<br>109 | 160 101 136 84 134 84 124 80 133 80 128 70 128 72 117 72 118 72 120 68 109 56 120 60 112 67 | 160 101 134 110.6 134 84 108 108 108 103 103 128 70 98 128 72 92.1 117 72 94.9 118 72 88.8 120 68 91.8 109 56 87.9 120 60 89.7 112 67 87.9 | Maximum         Minimum         Mittel         jahr           160         101         134         unter 2 J.           136         84         110.6         2-5           134         84         108         2-5           124         80         108         2-5           128         70         98         5-8           128         72         92.1         117           117         72         94.9         118           120         68         91.8         8-12           109         56         87.9         120           120         60         89.7         112           112         67         87.9         114           114         66         86.8         (14-21) | Maximum         Minimum         Mittel         Lebens-jahr           160         101         134         Mannlich           136         84         110.6         2-5         110           134         84         108         2-5         101           124         80         108         2-5         101           133         80         103         5-8         85           128         70         98         5-8         85           129         72         94.9         72         118         72         88.8         8-12         79           118         72         88.8         8-12         79         79         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70 |  |

Nach RAMEAUX würden sich die mittleren Pulsfrequenzen umgekehrt wie die Quadratwurzeln der Körperlänge verhalten, so dass, wenn die mittlere Pulsfrequenz des Erwachsenen 73 seine Länge 167.5 Cm. beträgt, die gesuchte Pulsfrequenz eines jüngeren Individuums =  $\frac{73 \times \sqrt{167.5}}{\sqrt{l}} = \frac{945.3}{\sqrt{l}}$  wird, wo l die Länge des betreffenden Individuums ist.

Ueber den Kreislauf des Blutes macht VIERORDT noch folgende Angaben:

|                  | Kreislauf-<br>zeit<br>in Secund. | Pulszahl | Blutmenge<br>einer Systole<br>Grm. | Circulirende<br>Blutmenge<br>pro 1 Kilo | Blutdruck<br>in Haupt-<br>arterien<br>Mm. H1 |
|------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Neugeboren       | 12.1                             | 134      | 9.06                               | 379                                     | 111                                          |
| Dreijährig       | 15.0                             | 108      | 35.4                               | 306                                     | 135                                          |
| Vierzehnjährig . | 18.6                             | 87       | 97.4                               | 246                                     | 171                                          |
| Erwachsen        | 22.1                             | 72       | 180                                | 206                                     | 200                                          |

Athemfrequenz rechnet man für den Neugeborenen im Schlaf 37—41, im Wachen 46—58; für Kinder von 5—10 Monaten im Schlaf 37, im Wachen 44; für 14—22 Monate im Schlaf 26—30, im Wachen 38 und für das 2. bis 4. Lebensjahr im Schlaf 23.5—29, im Wachen 28.5—37.6 pro Minute. Vitalcapacität ist etwa für 3—4 Jahre 400—500 Ccm., für 5—7 Jahre 900, 8—9 Jahre 1383, 10 Jahre 1350, 11 Jahre 1845, 12 Jahre 1863, 13 Jahre 2131, 14 Jahre 2489. für Erwachsene (Mittelstatur) 3300 Ccm.

Die in 24 Stunden gebildeten Wärmeeinheiten rechnet  $V_{\text{IERO}}$  wie folgt:

| Alter               | Gram                  | ncalorien 1<br>Oxydation |                       | Gesammt-   | Auf 1 Kilo<br>Korpergewicht |  |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--|
| Alut                | d. Eiweiss-<br>körper | der Fette                | der Kohle-<br>hydrate | wärmemenge | kommen<br>Warmeeinbeites    |  |
| 5 Monate .          | 155173                | 424429                   | 204455                | 754000     | 130651                      |  |
| 1 1/2 <b>Jahr</b> . | 179430                | 244560                   | 491550                | 915500     | 91500                       |  |
| S ,                 | 344750                | 190430                   | 685170                | 1223300    | 591m                        |  |
| 11 _                | 394550                | 317450                   | 822500                | 1534700    | 512mi                       |  |
| Erwachsen.          | 599760                | 816210                   | 1051410               | 2497000    | 39640                       |  |

Der relativ enormen Wärmeabgabe des Neugeborenen entsprick: in Etwas die relativ vermehrte Oberfläche des Körpers; bei im kommen nämlich auf 1 Kilogr. Gewicht 0.045 Quadratmeter Oberfläche, während beim Erwachsenen auf 1 Kilo nur 0.025 Quadratmeter kommen.

Es dürfte vielleicht noch interessiren die Daten des Zahnwechsels mit dieser tabellarischen Uebersicht vereint zu haben. Es brechen durch: die inneren Schneidezähne des Unterkiefers im 6. bis 8. Monat, des Oberkiefers einige Wochen später, äussere Schneidezähne im 7. bis 9. Monat, zuerst die des Unterkiefers, vordere Backzähne im 12. bis 14. Monat ebenso, Eckzähne im 15. bis 20. Monat, zweite Backzähne zwischen dem 20. und 30. Monat; dann folgt im 7. Jahr der erste grosse Backzahn, der bleibende innere Schneidezahn im 8., der seitliche im 9., erster kleiner Backzahn im 10., zweiter im 11., Eckzahn im 12., zweiter grosser Backzahn im 13. und dritter Backzahn zwischen 17. bis 19. Jahr.

Es wurde schon erwähnt, dass schlechte Pflege und Wartung das Wachsthum beschränke, darüber möge hier noch ein Wort angehängt werden. NATHUSIUS 1 und nach ihm SETTEGAST 2 äussern, dass unter mangelhafter Pflege auch die Züchtung leide. Diese Bemerkung praktischer Züchter wird wahrscheinlich von jedem Landwirth als erste praktische Regel betrachtet und für ganz selbstverständlich gehalten werden; wissenschaftlich ist sie jedoch nicht ganz selbstverständlich, weil erworbene Eigenschaften für die Vererbung wenig ins Gewicht fallen. Auf das reelle Wachsthum des Körpers und seiner Theile kann wohl für die Vererbung nicht viel ankommen, ich möchte daher vorläufig glauben, dass etwa die Fruchtbarkeit leidet und auch die embryonale Entwicklung in schlecht genährter und schlecht gewachsener Mutter bei den Misserfolgen der Zucht die grösste Rolle spielt. Sollte diese Ansicht irrig sein, so wäre eine nähere Begründung dieser Verhältnisse seitens der Züchter für die Theorie der Vererbung erwünscht.

<sup>1</sup> H. v. Nathusius, Ueber Constanz în der Thierzucht. Berlin 1860. S. 95 und Ueber Schorthorn-Rindvich. Berlin 1857. In dem letzterer Arbeit angehängten Aufsatz: über Inzucht, den ich derzeit nicht erhalten konnte, findet sich die von mir S. 176 nach Darwin citirte Angabe Whight's, ich finde zu berichtigen, dass die betreffende Sau. mit dem Urvater gekreuzt, güst blieb, aber von einem fremden Eber sogleich bezog d. h. trächtig wurde.

2 Settregast, Mittheilungen aus Waldau. I. S. 54. Berlin 1859.

#### DREIZEHNTES CAPITEL.

# Physiologie der Geburt.

(Dr. WERTH.)1

Die wichtigeren Schriften sind folgende:

Anatomie. KÖLLIKER, Handbuch der Gewebelehre. Leipzig 1867. — LUSCHKA, die Anatomie des menschl. Beckens. Tübingen 1864. — HELIE, Rech. sur la disp. des fibres musc. de l'utérus deven. par la gross avec Atlas. Paris 1864.

Topographie des schwangern Uterus. Braune, die Lage des Uteres und Foetus am Ende der Schwangerschaft. Leipzig 1872.

Physiologie der Schwangerschaft und Geburt. Litzmann, Artikel Schwangerschaft in Wagner's Handwörterbuch. — Kiwisch, Geburtskunde. Erlangen 1851. — Die Lehrbücher von Schröder (6. Aufl. Bonn 1879) und Spiegelberg (2. Aufl. Lahr 1880). — Hecker u. Buhl, Klinik der Geburtskunde, 2 Bde. Leipzig 1861 u. 64. — Küneke, die vier Factoren der Geburt. Berlin 1869. — Lahs, die Theorie der Geburt. Bonn 1877. — Kuner, Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde, Heft 1 u. 2. Giessen 1864 u. 67.

### I. Der Geschlechtsapparat am Ende der Schwangerschaft.

Der hochschwangere Uterus wiegt circa 1000 Grm., etwa 25 bs 30 mal mehr als der jungfräuliche Uterus (33—40 Grm.)<sup>2</sup>, es liegen aber weder von dem Endgewicht noch von den einzelnen Stadien Gewichtsbestimmungen in ausreichender Zahl vor. Für die Gewichtszunahme kommt wesentlich die Vergrösserung und Vermehrung der Muskelfasern in Betracht. Dieselben sind nach Kölliker in der zweiten Hälfte des 6. Menats von 44—68 μ auf 220—560 μ Länge und von 4.5 μ auf 5—13 min der Breite 4—6 μ in der Dicke gewachsen. Die Vermehrung der Fasern soll in der Mitte, das Wachsthum erst gegen Ende der Schwangerschaft auf hören. Von da an wird der Uterus nur passiv ausgedehnt. Die dass seine Wandungen schliesslich dünner werden, wie die des jungfrät

<sup>1</sup> Es hat sich Herrn Dr. Werth und mir ergeben, dass eine volle Verarbeitzt des über vorliegendes Capitel vorhandenen Materials einen zu grossen Umfant für den vorliegenden Zweck erlangt; wir haben uns daher entschlossen, hier nur eines gedrängten Abriss zu geben. Hens en.
2 Krausk, Lehrb. d. Anatomic.

lichen Uterus es waren, im Anfang eilt jedoch das Wachsthum des Fruchthälters demjenigen des Eies voraus. Die *Placenta* nimmt nach Schröden im 3.—5. Monat etwa die Hälfte der Innenwand, später viel weniger ein.

Die complicirte Stratificirung der Muskellagen des Uterus wird am besten als Fortsetzung und Ausbildung der Tubenmuskulatur angesehen, nur ist zu berücksichtigen, dass sich noch ein mächtiges Gefässlager als Stratum vasculare in die Uteruswandung einfügt. Nach aussen von diesem findet sich das Stratum subperitoneale, entsprechend der Ring-, nach innen das Stratum submucosum, entsprechend der inneren Muskellage der Tuben.<sup>2</sup>

Das Stratum subperitoneale besteht, abgesehen von der, dem interstitiellen Tubentheil angehörenden Portion hauptsächlich aus zwei Zügen. Der eine gruppirt sich zu Halbbögen und Ellipsen um die Tubenmündung, sie bleiben nach unten offen und tragen zur Bildung des Fundus bei. Die andere verbreitet sich vorn und hinten in Form kurzer Bogensegmente, die mit dem oberen Ende von der serösen Hülle entspringend von da schräg nach unten einwärts ziehen, um in das Stratum vasculare einzutreten, wo sie theils die Gefässe in kurzen Bogen umgebend, theils an diesen entlang laufend verzweigt enden. Die feste Verwachsung zwischen Peritoneum und Uters rührt von der Insertion dieser Muskeln her; die Verwachsung hört erst an einer Linie auf, welche etwa in der Höhe des inneren Muttermundes mit nach unten gerichteter Convexität vorn und hinten quer über den Uterus hinläuft.

Diese, am jungfräuliehen Uterus nur schwache Muskellage entwickelt sich in der Schwangerschaft zu einer Schicht, welche dem Str. vasculare an Dicke nahe gleichkommt. Dabei werden die einzelnen Faserzüge zu breiten und dicken, nur durch einzelne Commissuren und Bindegewebe zusammenhängenden, präparirbaren Lamellen, welche dachziegelförmig geschichtet in breiten Linien am Peritoneum entspringen.

Unterhalb der Grenzlinie fester Anhaftung des Peritoneums liegt zwischen Serosa und Uterus ein Stratum transversal verlaufender Muskeln, welches der Beckenbauchfellduplicatur entstammt und unabhängig von der eigentlichen Uterusmusculatur ist. Fasern dieser sowie der äusseren Uterusmusculatur treten zur Bildung des Ligamentum rotundum zusammen.

Im Stratum vasculare verlaufen die Muskelztige höchst unregelmässig. In Folge der vielen und grossen Gefässe sieht diese Schicht in der Schwangerschaft wie siebförmig durehbrochen aus. An den Seitenrändern des Uterus grenzt das Stratum direct an das Lig. latum und entsendet an dasselbe zahlreiche Ausläufer seiner Musculatur, welche hier die am Rande aufwärts ziehenden Gefässe umflechten.

Das Stratum submucosum lässt sich erst in der Schwangerschaft als schmächtige Lage im Zusammenhange darstellen. Seine Züge umgeben die Tubenmündungen kreisförmig, resp. in Achtertouren, weiter nach ab-

<sup>1</sup> SCHRÖDER, Lehrbuch. 6. Aufl. S. 86.

<sup>2</sup> v. Hoffmann hat die Entwicklung des embryonalen und ausgebildeten Uterus in den verschiedenen Stadien verfolgt, auf sein Werk möge besonders verwiesen werden Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkrankheiten. I. S. auch Ellenberger, Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierheilk. V. 1879.

wärts verlaufen sie transversal, aber vorn und hinten finden sieh in der Nähe der Mittellinie auch Bündel mit senkrechtem Verlauf. In der Gegend des inneren Muttermundes vermehrt sieh das Bindegewebe zwischen den Muskeln und es wird die obere Oeffnung des Halskanals mit ringförmigen, wallartig vorspringenden Touren umgeben. Auch von der Vagina her erhalten die Muskelbündel des Halses einen Zuwachs. Nach Lott (l. c.) würden hier in der Schwangerschaft die Muskeln nur wachsen, aber sich nicht vermehren.

Durch die ziemlich weitgehende Selbständigkeit und Isolirbarkeit der einzelnen Muskellagen und Muskelzüge wird dem Uterus bei sehr grosser Elastizität die Fähigkeit gewahrt, sich den vorkommenden Volumsänderungen vollständig zu accommodiren.

Von sonstigen Theilen erfährt namentlich der venöse Gefüssopperst eine mächtige Ausdehnung. Ueberall im Stratum vasculare, besonders aber an der Placentarstelle gewinnt diese Lage das Ansehen eines cavernösen Maschennetzes, an letzterer Stelle werden auch die innersten Schichten der Musculatur von diesen Kanälen, welche sich direct in die wasdungslosen Sinus der Serotina fortsetzen, durchzogen.

Zwei Venen führen jederseits das Blut vom Uterus fort, die obere. nach Hyrtl 5,5 mm dick, entnimmt es dem Fundus, die zweite 4.5 mm dick dem Körper des Uterus. Die Arterien erweitern sich etwa auf ihren doppelten Durchmesser, ihre Spiralen vermehren sich zwar im Verhältniss von 13:29—38, aber ihr Verlauf ist doch wegen der Ausdehausg des Uterus ein mehr gestreckter. Die Arterien der Tuben und Bänder nehmen nur wenig, die Gestisskegel der Eierstöcke keinen Antheil au der Erweiterung.

Die Uteringeräusche sind auf den gewundenen Verlauf und die Snuositäten der Arterien zurückzustühren, sie können schon vom dritten
Schwangerschaftsmonat an gehört werden. Das bald in höherer bald in
tieserer Tonlage sausende, zischende, pfeisende Geräusch ist in der Regel
intermittirend und jedenfalls von regelmässig ab- und anschwellender btensität sowie in Uebereinstimmung mit dem mütterlichen Pulse. Es
wechselt nach Sitz und Intensität bei Lagewechsel von Mutter oder
Frucht oder überhaupt bei Aenderung der Spannungszustände in den verschiedenen Gesässabschnitten; am häusigsten wird es an den Randparthien
des Uterus gehört. Zuweilen kann man auch das Schwirren stihlen, sewohl bei Betastung durch die Bauchdecken 2 wie durch das Scheidergewölbe.3

Die Wucherung der *Uterusschleimhaut* kann hier nicht genauer verfolgt werden, sie umschliesst als Decidua serotina, vera und reflexa der Ei so eng, dass nicht nur dessen *Lage* gesichert wird sondern dass and ein *Ernährungs*- und *diosmotischer* Austausch zwischen Mutter und E eintritt.

Die Serosa wächst wie der Uterus, jedoch drängen sich die Kantes des letzteren so sehr zwischen die Blätter des Lig. latum hinein. das

<sup>1</sup> Hyrtl, Die Corrosionsanatomie und ihre Ergebnisse. Wien 1573.

<sup>2</sup> ROTTER, Arch. f. Gynakol. V. S. 539.

<sup>3</sup> Spiegelberg, Samml. klin. Vorträge. LV. S. 12. — Rapin, Correspondents f. schweizer Aerzte. II. 2.

die Ansätze des Eierstockbandes und des Lig. rotundum auf die Fläche des Uterus hinüberwandern. Dabei wird das Lig. rotundum nicht nur länger sondern auch in Folge von Muskelwucherung um etwa das Vierfache dicker. Die weiter abwärts an ihm liegenden quergestreiften Muskeln wachsen zu einer etwa 3 mm dicken Schicht heran, welche an der vorderen Kante des Bandes liegt. Die breiten Mutterbänder bleiben, trotzdem sich der Uterus in sie hineinschiebt, im Wachsthum nicht zurück, sie nehmen aber eine andere Richtung an, indem sie von der unteren Grenze des Fundus mit steil abfallender von der Tuba gebildeter Kante sich bis an den Rand des Beckens hinab erstrecken.

In Folge einer beträchtlichen Gewölbsbildung des Fundus uteri liegt das Ostium intern. tubae an der Grenze zwischen oberem und mittlerem Drittel des Uterus. Die Eierstöcke und die Tuben betheiligen sich wenig oder gar nicht an der Schwangerschaftshypertrophie, erstere sind ein wenig serös durchtränkt und zeigen daher weniger tiefe Narben, bei letzteren sind die Windungen des ampullären Theils mehr ausgeglichen.

Die Vagina vergrössert ihre Fläche und ihre Faltungen, so dass der bis dahin lineare Querschnitt ihres Lumens unregelmässig sternförmig wird. Ihre in der Schwangerschaft tief blaurothe Färbung rührt von der Entwicklung der submukösen Venen her, durch die auch das ganze Gefüge der Wände gelockert wird. Der bei Erstgebärenden durch die Reste des Hymens noch relativ eng erhaltene Introitus vaginae gestattet einem Theil der vorderen Scheidenwand sich vorzulegen, während bei Mehrgebärenden der Introitus trichterförmig erweitert ist und vordere wie hintere Wand der Scheide mit breiter Falte sich in ihn einlagern.<sup>2</sup>

der Scheide mit breiter Falte sich in ihn einlagern. Es erleiden sämmtliche Weichtheile am Becken

Es erleiden sämmtliche Weichtheile am Becken, nämlich Muskeln, Fascien, Zellgewebe sowie die äusseren Genitalien unter dem Einfluss der Schwangerschaft eine Schwellung, die Regio perinealis erscheint nach Dicke, Länge und Breite vergrössert, vorgewölbt und vom Beckenausgang abgerückt. Am Becken selbst bemerkt man eine mässige Vergrösserung der Höhle des Halbgelenks in der Symphyse und Verbreiterung des Symphysenknorpels. Eine geringe Lockerung des Kreuzdarmbeingelenks macht das Becken um ein Weniges beweglicher als es sonst ist. Der Gewinn für die Weite des Beckens ist jedoch unbedeutend, denn ein bis nahe zur Sprengung getriebener Druck erweitert den queren Durchmesser nur um wenige Millimeter; bei Meerschweinchen und Mänsen tritt durch bedeutende Wucherung des Symphysenknorpels dagegen wirklich eine bedeutende Diastase des Beckens bei der Geburt ein.<sup>3</sup>

Auch die äusserlich das Becken umgebenden Weichtheile werden succulent und fettreicher, so dass oft noch ehe der wachsende Uterus einwirken kann eine grössere Rundung des Hypogastriums eintritt.

Die Form des Uterus wird im Wesentlichen durch die Form des

<sup>1</sup> Schiff, Wiener med. Jahrb. 1872. S. 247.

<sup>2</sup> Ueber den Zustand des Hymen bei Erst- u. Wiederholtschwangeren в. Schrö-

DER, Schwangerschaft u. s. w. S. 6.

<sup>3</sup> Luschka, Die Halbgelenke des menschl. Körpers. Tübingen 1853; Arch. f. pathol. Anat. VII. Heft 2. — Kehner l c. Heft 2. S. 32 u. 33. — Schwegel, Monatsschr. f. Geburtsk. XIII. S. 123. — Duncas, Dublin Quart. Journal. of med. Science. August 1854.

Eies bestimmt, somit ist sie der Hauptsache nach eine Kugel, die jedoch, weil der Cervix den Stiel bildet an welchem der Uterus festaitzt, etwas zur Birnform hinneigt. Ueberhaupt wird die dreieckige Form des nicht schwangeren Uterus nie vollständig aufgegeben. Wäre die Eihöhle fortwährend prall mit Flüssigkeit gefüllt, so müsste die Kugelform bis zaletzt beibehalten werden, aber die Füllung ist keine pralle und daber treten je nachdem stärkere oder schwächere Deformirungen ein. Diese werden durch die Lage der Axe und der kleineren Theile des Kindes durch die Unterlage, auf welcher der Uterus ruht, durch den Druck der Bauchdecken, die Lage der Frau u. s. w. bedingt. Da aber die Wasdung des Uterus nicht contractionsfrei, die Lage des Kindes keine mveränderliche ist, sind die Deformirungen wechselnd. Deshalb sind auch die Maasse, welche vom Uterus anzugeben sind, schwankend, für des 10. Monat giebt FARRE die Länge zu 32.5 - 37.5, die Breite zu 25.3 und die Tiefe zu 21.5 - 24.5 Ctm. an; Luschka giebt 37.5. 26.4 und 24.4 Ctm. für dieselben Dimensionen.

In aufrechter Stellung wird der Uterus ungefähr senkrecht über den Eingang des Beckens getragen, doch weicht seine Axe nach Surlin SCHATZ, SCHULTZE u. A. um etwa 100 nach hinten von der Senkrechten des Beckeneingangs ab. Beim Stehen ruht der grösste Theil des Utersgewichts auf der vorderen Bauchwand, der kleinere wird vom Becken getragen und zwar fast allein von dessen vorderem Ring, die hintere Baschwand wird höchstens in der Ausdehnung des letzten Lendenwirbels berührt. Bei der Rückenlage wird der Uterus länger und schmäler, niber sich der Wirbelsäule und ruht den letzten Lendenwirbeln auf.! In der Regel besteht eine Neigung des Fundus nach rechts mit gleichzeitige Rotation der linken Kante nach vorn. Ein ähnliches Verhalten zeigt der Uterus im nicht schwangeren Zustand, was schon im Embryonalleben vegen der räumlichen Beziehungen zwischen Enddarm und linker Geniulhälfte erworben worden ist. Da der hochschwangere Uterus in der Mittellinie des Bauchs nicht genügende Stützpunkte findet, gleitet er aus des angegebenen Grunde besonders leicht nach rechts ab und passt sich dass dieser Bauchseite durch starke Schrägstellung noch vollständiger an er wöhnlich geben auch die Schwangeren der rechten Seitenlage den beste deren Vorzug.2 Der Fundus des Uterus steigt natürlich mit wachsenden Ei immer höher über den Nabel hinaus, jedoch bei Pluriparen eras nach Litzmann 3 bei 50 % der Fälle in der 39. Woche, bei Erstgebare den noch früher und fast ausnahmslos eine Senkung des unteren [terasegments in das kleine Becken hinab.

Diese rückläufige Bewegung des Uterus in das kleine Becken beeinflusst den Stand des Collum uteri. Dasselbe steht, so lange der Uterus nicht gesunken ist, nahe unter der Ebene des Beckeneingangs und seine Richtung ist die der Uterusaxe. Beim Sinken des Uterus weicht der Has

<sup>1</sup> Schatz, Der Geburtsmechanismus bei Kopfendlagen. Leipzig 1868. — Itven, Researches in obstetrics. p. 2—13. Edinburgh 1868. — Braune I. c. u Frank gravidi situ diss. in memoriam Bosii. Leipzig 1872.

<sup>2</sup> SPIEGELBERG, MONAISSCHT. f. Geburtsk. XXIX. S. 91. — PPANNETCE, Arch.: Gynakol. III. S. 327. — E. Martin, Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkrankh. I S 34 3 Litzmann, Arch. f. Gynakol. X. S. 115.

als Ganzes gegen die hintere Beckenwand aus, stellt sich aber gegen die Uterusaxe in einen nach vorn offenen Winkel, der um so kleiner zu werden pflegt je tiefer das, meistens den Kopf umschliessende Uterussegment in das Becken hinabsinkt. Der vor dem inneren Muttermund gelegene, der Beckenlichtung zugekehrte Abschnitt der vorderen Uteruswand erleidet nämlich unter dem Wachsthums- und Gewichtsdruck des Eies eine Ausbuchtung. Der innere Muttermund befindet sich also am hinteren oberen Umfang dieses Raumabschnittes und aus dieser seiner excentrischen Stellung erklärt sich ohne Weiteres, wie mit fortschreitender Entwicklung des unteren Uterinsegments sich eine stetig zunehmende Ablenkung der Cervicalaxe relativ zum Uterus nach vorn ergeben muss. Liegt ein anderes Mal der grössere Theil des freien Abschnitts nach hinten vom Muttermund so wird sich die Portio vaginalis dorthin wenden müssen.

Der Halstheil des Uterus wird grösser wie er am virginalen Uterus ist, dies beruht auf Zunahme seiner Muskeln und mehr noch auf Turgescenz und Auflockerung seiner Wandungen. In früher Periode beginnend ergreift dieser Zustand nach oben aufsteigend immer höhere Abschnitte des Uterushalses. Dabei erfolgt eine Erweiterung der Cervicalhöhle mit gleichzeitiger Abrundung des früher spaltförmigen Kanalraumes und der Eingangsöffnung. Zu gleicher Zeit wird der Kanal passiv dehnbarer, so dass er dem Finger zuweilen selbst durch seine obere Oeffnung Durchgang gewährt. Dieser als "Eröffnung des Muttermundes" bezeichnete Zustand findet sich bei 50 % Primiparen in der 39. Woche, bei Pluri-

paren noch früher und regelmässiger.

Charakteristisch unterscheidet sich die Form des Muttermundes von Primi- und Pluriparen. Bei letzteren zeigt er nämlich in der Schwangerschaft mit besonderer Deutlichkeit die Spuren der durch frühere Geburten gesetzten Einrisse, die bei bilateralem Sitz zu einer ausgesprochenen Halbirung des Scheidentheils in vordere und hintere Lippe führen. Häufig kommt es durch stärkeres Klaffen der angeschwollenen Lippen zu einer trichterförmigen Erweiterung des Muttermundes, wobei in der 36. bis

37. Woche der innere Muttermund durchgängig wird.

Durch das vorgetriebene untere Uterinsegment wird das vordere Scheidengewölbe abgeflacht. Dies in Verbindung mit der Anschwellung des hier liegenden Zellgewebes und der Scheidenwand sowie mit der horizontalen Stellung des Cervix bewirkt namentlich bei Primiparen eine starke (scheinbare) Verkürzung der Portio vaginalis. Aeltere Autoren und auch Lott haben an eine wirkliche Verkürzung geglaubt und dieselbe zu erklären versucht, jedoch es lässt sich durch Dislocation der Scheidenwände vermittelst Einführung eines rinnenförmigen Speculums (A. Martin) die ursprüngliche Länge der Port. vag. wieder herstellen, sie ist also stets vorhanden. Diese Verkürzung der Vaginalportion hat man früher als ein Aufgehen des Cervicalkanals in die Uterushöhle gedeutet und ihr als Mittel zur objectiven Bestimmung der Schwangerschaftszeit grosses Gewicht beigelegt. Durch neuere Untersuchungen (Duncan, Spiegelberg, Holst, P. Müller, Schröder u. A.) ist das Irrige dieser Ansicht erwiesen worden, wenngleich Bandl den Versuch gemacht hat, die alte

<sup>1</sup> Bandl, Arch. f. Gynäkol. XV. S. 237. Die früheren Publicationen des Autors über denselben Gegenstand sind daselbst citirt.

Lehre von dem Verbrauch des Cervicalkanales zur Bildung des unterea Theiles der Uterushöhle vor Eintritt der Geburt wieder herzustellen.

Der Druck des Uterus im kleinen Becken beeinträchtigt weder die Harnblase noch das Rectum in ihren Functionen. Nach der Senkung des Uterus erfolgt die Füllung der Harnblase, hauptsächlich innerhalb des oberen präperitonealen Raumes, so dass die Blase schon bei geringer Füllung als scharf contourirte und deutlich sichtbare Geschwulst oberhalb der Beckenwand hervortritt. Da die Uteruswand nicht ausweicht, ist dann die Blase hinten fast flach, vorn convex vorgetrieben. Von Rectum wird durch das Promontorium einerseits und die hintere seitliche Excavation des Beckeneingangs und Aushöhlung des Kreuzbeins andereseits die Druckwirkung des Uterus ferngehalten. Das gleiche gilt für die Gefässe und Nerven.

Im Bauchraum behält der Dickdarm seine ursprüngliche periphere Lage und ruht sowohl seitlich wie oben zunächst am Uterus, das Nets wird nach oben zusammengeschoben. Die dünnen Gedärme liegen swischen Uterus und hinterer Bauchwand, bei Neigung und Drehung des Uterus nach rechts liegen sie vorwiegend auf der linken Seite und vier versa. Die Leber richtet ihre Kante mehr nach oben.

Die Druckverhällnisse im Bauchraum bleiben, weil Bauchdecken und Pars thoracica des Bauchs sich compensirend erweitern, im Ganzen unverändert. Haut und Unterhautzellgewebe der Bauchdecken erfahre eine allgemeine Dehnung, als deren Folge vom 6. Monat an narbeatheliche Dehiscenzstreifen (Striae graviditatis) aufzutreten beginnen. Dieselben treten namentlich um den Nabel herum in unregelmässig sich krezenden Richtungen auf, ausserdem verlaufen solche parallel der Linea alba und der Schenkelbeuge. Uebrigens treten solche Streifen auch bei anderen Personen auf, sobald die Haut rasch und stark sich ausdehnen muss. Die beiden seitlichen Bauchmuskelplatten, welche in der Linea alba ihren Ansatz finden, weichen unter einer Dehnung der letzteren die bis zu etwa 7 Cm. tiber dem Becken herabreicht, auseinander. Er vordere Uteruswand legt sich in die so entstehende Lücke. Die Maskelfasern selbst weichen nicht auseinander. 3 Der Nabelring erweitert sich, die Nabelgrube flacht sich ab und treibt schliesslich etwas hervor.

Die untere Apertur des Thorax verbreitert sich unter Verkarung des Tiefendurchmessers. Die Pars sternocostalis des Zwerchfells wed nicht verschoben, aber die Kuppe desselben wird stärker nach oben gewölbt und zugleich das Herz in grösserer Breite der vorderen Brustward angelagert. Die Brusthöhle selbst verliert nicht an Capacität.

#### II. Die Frucht.

Es kommt für die Geburt nur die physikalische Beschaffenbeit der Frucht, also deren Grösse, Form, Beweglichkeit und Nachgiebigkeit in Betracht.

<sup>| 1</sup> Angaben über die Anatomie der Schwangerschaftsstreifen machen Kryyer. Arch. f. pathol. Anat. LXVII. S. 210 u. Langer, Anz. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wiss. 1879. Nr. 28.

<sup>2</sup> B. S. Schultze, Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw. IV. S. 577.

<sup>3</sup> GLÉNARD, Arch. d. Tocol. 1976. p. 70.

Grösse und Gewicht werden im Mittel zwischen 51-51.2 Cm. Länge vom Kopf zur Sohle und zu 3128-3275 Grm. Gewicht angegeben. Diese Verhältnisse variiren jedoch nach der Grösse der Mutter und wohl auch des Vaters, ferner wächst das Kind mit dem Alter der Mutter und mit der Anzahl der Geburten so lange die volle Zeugungs- und Lebenskraft bestehen bleibt; die Früchte der Mehrgeburten sind kleiner als die von Einzelgeburten. Die Mädchen sind kleiner als die Knaben (vergl. Cap. XII).

Als qualitative Zeichen der Unreife betrachtet man die rothe Farbe der Haut, reichlicheren Besatz derselben mit Lanugo, unvollkommene Ausbildung des freien Randes der Fingernägel, der Ohrknorpel und der knorpeligen Nase, bei Knaben den noch nicht vollendeten Descensus testiculorum, auch der Grad der Milienbildung im Gesicht wird als Zeichen der Reife in Betracht gezogen.

Die Grösse des Schädelumfangs giebt, physiologisch betrachtet, wohl die beste Entscheidung in Bezug auf die Reife für die Geburt. Es ist nämlich der gegebenen normalen Beckenweite gegenüber das Kind dann gerade in richtiger Reife, wenn der Schädel noch gerade gut das Becken passiren kann, sowohl eine frühere wie eine spätere Geburt geben eine Annäherung an pathologische Zustände. Diese Deduction setzt voraus, dass alle normalen weiblichen Becken gleiche Durchmesser haben und dass bei allen Kindern der Kopf proportional seiner Grösse in den Geburtswegen zusammengepresst werden könne, im Ganzen und Grossen sind diese Voraussetzungen wohl zutreffend. Das mittlere Maass des grössten horizontalen Kopfumfanges ist 34 Cm.

Der Kopf, als der meistens vorangehende, voluminöseste und härteste Kindestheil kommt bei der Geburt in erster Linie in Betracht. Der Schädel, im horizontalen Durchschnitt von ovoider Form setzt sich aus 7 Knochen zusammen, welche durch eine fibröse aus Dura und Periost gebildete Haut zusammengehalten werden. Die Kanten der Knochen stossen noch nicht zusammen, sondern es bilden die Nähte (Sutura sagittalis coronalis, lambdoidea und mastoidea sowie S. squamosa und frontalis) lineare, eine Zusammenschiebung zulassende Lücken. An ihren Ecken stehen die Knochen am meisten von einander ab und bilden die, zum Theil für die Orientirung über die Kopflage wichtigen Stirn-, Hinterhaupts-, Keilbein- und Warzen-Fontanellen. Man unterscheidet folgende Durchmesser des Schädels:

| 2. Den vorderen queren oder bitemporalen (grösster Querabstand zwischen den beiden Coronalnaht- |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| schenkeln)                                                                                      | 8 Cm.        |
| 3. Den hinteren queren oder biparietalen (verbindet                                             |              |
| die beiden Tubera parietalia)                                                                   | 9.25 Cm.     |
| 4. Den senkrechten (von der höchsten Wölbung des                                                |              |
| Schädeldaches zur Basis)                                                                        | 9.5—10.0 Cm. |
| 5. Den grossen schiefen oder mento-occipitalen (von                                             |              |
| der Spitze des Kinnes zum entferntesten Punkte                                                  |              |
| des Hinterhauptes)                                                                              | 13.5 Cm.     |
| 6. Den kleinen schiefen oder suboccipito-frontalen                                              |              |
| (von der Basis des Hinterhauptes zur Mitte der                                                  |              |
| grossen Fontanelle)                                                                             | 9.5 Cm.      |

Die lange Axe des Kindes liegt in der Regel in der natürlichen langen Axe des Uterus, allerdings kommen Abweichungen von dieser Lage vor, aber diese durch Unruhe des Kindes hervorgerufen, sind meistens vorübergehend, und nach einiger Zeit wieder verschwunden Der Ursache, weshalb der Kopf des Kindes so häufig (in reichlich 96% der Fälle am Ende der Schwangerschaft) unten liegt, ist härfig nachgeforscht worden. Wenn ein frisches, todtgeborenes Kind in eine Salzlösung von so hohem specifischen Gewicht, dass es darin schwebend bleibt, gebracht wird, so kehrt sich sein Kopf nach unten und seine rechte Schulter senkt sich. Es ist also der Kopf specifisch schwerer, die Senkung der Schulter wird von der unsymmetrisches Lagerung der Leber abgeleitet. Die Vorlagerung des Kopfes würke demnach wohl so zu erklären sein, dass das ruhende Kind so lane mit dem Kopfe nach unten gerichtet liegt, wie der Eiraum noch eine ziemlich freie Beweglichkeit gestattet, dass daher meistens die allmählich eintretende Beschränkung des Raumes den Fötus in diese Ruhestellung vorfinden wird und ihn in dieser Stellung fesselt, ohne ihm die Möglichkeit andere Lagerung anzunehmen ganz abzuschneiden

Die Extremitäten des Fötus liegen gegen Bauch und Brest herangezogen in gekreuzter Haltung, sein Rücken ist nach ausen gewölbt und meistens (75%) nach links und vorne (I. Position), weniger oft nach rechts und hinten gekehrt (II. Position).

Das umgebende Amnioswasser gestattet dem Uterus eine abgrundete Form beizubehalten. Die Fruchtwassermenge nimmt aschin den letzten Monaten der Schwangerschaft bis zur Geburt stetz zu — relativ zum Fruchtvolumen ab. Sie beträgt nach Fruing

<sup>1</sup> Fehling, Arch. f. Gynakol. XIV. 8. 224.

im reifen Ei durchschnittlich ½-3/4 Liter. Das specifische Gewicht schwankt bei mittleren Mengen zwischen 1004-1008. Die Reaction ist neutral oder schwach alkalisch. Es kommen auf 1000 Ccm. Fruchtwasser im 10. Monat

Eiweiss Extractivstoffe Salze

nach Scherer 1 0.82 0.60 7.06

nach Prochownick 2 0.6—1.4 3.96—8.20 4.90—8.01.

Im Ganzen gleicht das Fruchtwasser seiner Zusammensetzung nach anderen serösen Flüssigkeiten, unterscheidet sich von diesen aber durch etwas höheren Harnstoffgehalt. Letzter beträgt am Ende der Schwangerschaft

nach Prochownick 0.16—0.34 p. m. nach Fehling 0.46 p. m.

#### III. Die Geburt.

Die Geburt ist der Act, durch welchen das Product der Zeugung aus seiner Brutstätte im mütterlichen Organismus ausgestossen wird, durch den somit einerseits der mütterliche Organismus entlastet andererseits die Frucht einem neuen Entwicklungsstadium entgegengeführt wird. Der Act gewinnt bei den Säugethieren und namentlich bei dem Menschen deshalb eine so grosse Bedeutung, weil neben der relativ sehr bedeutenden Grösse des zu entleerenden Eies, durch die Placenta eine ausgiebige nicht mehr ohne erhebliche Zerreissungen lösbare Verbindung zwischen Mutter und Kind geknüpft ist. An die Ausstossung knüpft sich nicht nur für das Kind sondern auch für die Mutter eine so erhebliche Aenderung des Stoffwechsels, der Act der Austreibung wirkt ausserdem auf die Mutter so erschütternd, dass ein Darniederliegen der Kräfte und die Nothwendigkeit der Schonung mit dem physiologischen Vorgang wenigstens für unsere Race untrennbar verbunden ist.

#### 1. Die Ursache des Geburtbeginns.

Der Eintritt der als Wehen bezeichneten Uteruscontractionen gehört zu denjenigen Processen, welche in Bezug auf die veranlassenden Momente den Erklärungsversuchen einen hartnäckigen Widerstand entgegengesetzt haben. Im Ganzen treten die Wehen ziemlich präcise 40 Wochen nach der letzten Menstruation auf, aber schon einen Monat früher fühlt die auf die Bauchdecken gelegte Hand perio-

<sup>1</sup> SCHERER, Würzburger Verhandl. 1852.

<sup>2</sup> PROCHOWNICK, Arch. f. Gynakol. XI. S. 304 u. 561.

disch ein Härterwerden des Uterus. Während einerseits die Möglichkeit vorhanden ist, durch die sehr verschiedenen Manipulationen, welche die künstliche Frühgeburt einleiten können (Verminderung des Uternsinhaltes durch den Blasenstich. Theilweise Abtrennung des Eies. - Reizung der Uterusinnenfläche durch zwischen Ei und Uteruswand eingeführte Fremdkörper. — Thermische und mechanische Reizung des Uterushalses. [Dilatation des Cervicalkanales, vaginale Irrigation. Tamponade der Vagina.] Mechanische Reizung der äussern Genitalien [bei Operationen] und der Brüste), Wehen jederzeit hervorzurufen, zeigt sich andererseits, dass Dehnung und Druck der Uteruswände, sowie ähnliche vom Fötus ausgehende Reize denen man sonst wohl eine reflexerregende Wirkung zuschreiben könnte, für den Eintritt der Wehen zur normalen Zeit völlig entbehrlich sind, denn es steht fest, dass zur normalen Zeit der Uterus in Geburtwehen verfällt selbst dann, wenn er eine vor geraumer Zeit schon abgestorbene Frucht enthielt und sogar dann, wenn eine Tuben- oder Bauchschwangerschaft besteht und daher der Uterus leer, wenngleich etwas hypertrophisch ist.

An diesen Thatsachen scheitern, wie bereits LITZMANN (l. c.) nachgewiesen hat, eine Reihe von Erklärungsversuchen. Namentlich ist die Annahme, dass das Maass der Ausdehnbarkeit des Uterus erschöpft sei (Mauriceau, Calza), dass der Fötus als Fremdkörper den Uterus reize (BAUDELOCQUE, NAEGELE) oder der Druck von Zwerchfell und Bauchdecken aus Contractionen hervorrufe (Joens) nicht haltbar. Ebenso kann die allmähliche Durchtränkung und Eröffnung des Muttermundes (KILIAN) nicht zur Erklärung herbeigezoges werden, weil sie bei Abortus und Bauchschwangerschaft den Wehen nicht vorangeht. In verschiedener Weise sind die Veränderungen welche gegen Ende der Schwangerschaft in den Eihäuten und namentlich in der Placenta vor sich gehen zur Erklärung des Geburteintritts herangezogen worden. Eine allmählich eintretende Degene ration der Deciduazellen, welche die Verbindung der Eihäute mit dem Uterus lockert und die sich namentlich am Rande der Placents wenn auch nicht ganz constant findet, glaubt man (SIMPSON) als eine mehr oder weniger directe Veranlassung zur Geburt auffassen zu müset. Andererseits wurde eine Aenderung des Stoffaustausches in der Placenta als anregende Ursache angesehen; in dieser Richtung haben Spiegelberg 1 und Hasse 2 eine Erklärung versucht, Letzterer fibm aus wie durch die, den definitiven Kreisverlauf vorbereitenden Veränderungen im Gefässsystem das fötale Blut immer Sauerstoff Irmer

<sup>1</sup> Spiegelberg, Lehrbuch. S. 120. 2 Hassel. c.

der Placenta zuströme und glaubt, dass dadurch auch das mütterliche Blut im placentaren Theil des Uterus so sehr an Sauerstoff verarmen müsse, dass es reizend auf die Muskulatur wirke. Diese Erklärungen reichen jedenfalls nicht aus, um den oben erwähnten von allen diesen Verhältnissen unbeeinflussten Eintritt der Wehen bei todter Frucht u. s. w. zu erklären.

Wenn man wie Schröder die Eigenschaft des Uterus 40 Wochen nach der letzten Menstruation zu gebären als angezüchtet und ererbt bezeichnet, so verlegt man dadurch die Schwierigkeit der Erklärung in ein anderes Gebiet, in diesem (Cap. XI) wird jedoch die Möglichkeit solcher Art von direkter Vererbung geläugnet.

Es ist eine alte Behauptung dass die 10. Menstruationsperiode die Geburt mit sich bringe, auch diese Behauptung verlegt die Erörterung auf ein anderes Gebiet, nämlich auf die Ursache der Menstruation. Die Möglichkeit, dass eine periodische Erhöhung der Reizbarkeit als Rest der im übrigen verschwundenen Menstruation fortbestehen bleibe, muss wohl zugestanden werden, jedoch wollten bisher die Beobachtungen mit dem Postulat nur mittelmässig stimmen. LOEWENHARDT hat in einer Reihe von Fällen die mittlere Daner der vorangehenden Menstruationsperioden beobachtet und findet<sup>2</sup>, dass die Abweichungen in der Schwangerschaftsdauer (280 + x Tage) ziemlich proportional gehen mit den Abweichungen, welche die 10 letzten Menstruationen der Gebärenden im Mittel gegenüber der normalen Periode von 28 Tagen zeigten. Es ist demnach wohl möglich, dass dies Moment mit bestimmend auf den Eintritt der Geburt wirke, doch sind weitere Untersuchungen, namentlich auch an Thieren abzuwarten.

Nach dem Vorgang Ritgen's zieht Litzmann das Verhalten der Nerven zur Erklärung des Eintritts und Verlaufs der Geburt herbei. Wie die Muskeln so hypertrophiren und vermehren sich auch die

<sup>1</sup> Schröder, Lehrbuch. S. 143 sagt: Bei jeder Thierart regelt sich im Darwin'schen Sinne der Geburtseintritt von selber, indem derselbe dann erfolgt, wenn die kraftig ausgebildete Frucht zum extrauterinen Fortleben geeignet und dabei doch noch nicht so stark entwickelt ist, dass die mechanischen Schwierigkeiten der Geburt erheblichere Gefahren bedingten. Im Grossen und Ganzen findet die Fortpflanzung der Art nur statt, wenn die Geburt zu einer Zeit eintritt, we diese Bedingungen zutreffen. Daraus bildet sich eine in nicht ganz engen Grenzen schwankende, aber doch einigermassen constante Dauer der Schwangerschaft bei

jeder Art herans und diese Schwangerschaftsdauer pflanzt sich ebenso gut wie andere der Art eigenthümliche Vorgange durch Vererbung fort.

Man findet diese Art von spielender Abwälzung wissenschaftlicher Probleme auf die Studien Dahwin's jetzt hänfiger in medicinischen und sogar in zoologischen Arbeiten. Das Citat ist in dieser Richtung ein gutes Beispiel. Hensen.

2 l. c. unter der Annahme, dass die Conception dicht vor der ausbleibenden

Menstruation erfolge.

Nerven. Es wäre denkbar dass am Ende dieses Stadiums in den Nerven und Nervencentren eine vermehrte Reizbarkeit oder auch eine Reizung sich als physiologische Folge der weitgetriebenen Hypertrophie einstellte, welche dann unabhängig davon, ob ein Geburtsobject vorhanden ist oder nicht, ob es rasch oder gar nicht entleert wird stürmische Contractionen (Wehen und Nachwehen) eine gewisse Zeit hindurch hervorrufen kann. Eine Analogie für diesen Vorgang oder ein Beweis für diese Anschauung liegt jedoch bis jetzt noch nicht vor.

#### 2. Die Druckkräfte bei der Geburt.

Die für die Bewerkstelligung der Geburt erforderlichen Druckkräfte werden durch Contractionen des Geburtskanals und durch die Bauchpresse erzeugt.

#### A) Die Contractionen im Geburtskanal.1

Der Geburt geht in der Regel eine starke Turgescenz der Portio vaginalis, der Scheide und der äusseren Genitalien voraus, welche mit einer stärkeren Absonderung der betheiligten Schleimhäute verbunden ist. Zugleich wird bei Pluriparen eine stärkere Erweiterung. bei Primiparen meist schon um diese Zeit eine flächenförmige Entfaltung des Cervicalkanals beobachtet. Diese Veränderung erfolgt unter dem Einfluss von Contractionen des Uterus, welche allmählich häufiger und energischer eintreten. Die vorbereitenden Contractionen erfolgen bei der Mehrzahl der Gebärenden schmerzlos (travail insensible), bei anderen sind sie schon Tage und selbst Wochen vor der Geburt schmerzhaft. Die Grenze zwischen Schwangerschaft und Geburt ist demnach durchaus keine scharfe und nur bei schmenlosem Verlaufe des vorbereitenden Stadiums für die Schwangere selbst durch den Beginn von Wehenschmerzen deutlich markirt. Während die noch der Schwangerschaft zugehörenden Vorwehen jederzeit wie der zum Stillstand kommen und selbst die von ihnen hervorgerufene Veränderungen im Collum rückgängig werden können, geben Contractionen von solcher Stärke, dass die unter dem Kopf gelegenen Häute durch Fruchtwasser von diesem abgehoben werden und unter fühlbarer Spannung einen Druck auf die Wand des Cervicalkande resp. den Rand des Muttermunds tiben, mit seltenen Ausnahmen das Zeichen, dass die eigentliche Geburtsthätigkeit begonnen habe.

<sup>1</sup> Vergl. über den Einfluss des Nervensystems Bd. 5: S. MEYER, Bewegunges im Eingeweide.

Wenn diese Contractionen einmal eingeleitet sind, erfolgt so weit wir wissen die Regulirung und stufenweise Steigerung derselben wesentlich auf reflectorischem Wege und zwar unter dem Einfluss der Erregungen, welche die sensible Fläche des Geburtskanals treffen. So zeigt sich, dass eine directe Reizung der Innenfläche des Uterus z. B. die Einführung der Hand in ihn, die zuweilen nach Lösung der Placenta wegen ungenügender Contraction eintretenden profusen Blutungen hebt. Ebenso vermögen die oben aufgezählten, der Einleitung der Frühgeburt dienenden Manipulationen, bei welchen einzelne Abschnitte des Geburtskanals als Angriffspunkte für verschiedenartige Reizungen benutzt werden, auch nach begonnener Geburt die Energie der Uterusthätigkeit zu steigern.

Im Einzelnen ist nach Ansicht der Autoren der Wehenverlauf in erster Linie regulirt durch die Reizung der centripetal wirkenden, in Cervix und Wand des Uterus laufenden Nervenbahnen, eine Reizung die durch jede Wehe mit Nothwendigkeit gesetzt wird. Die Bewegungen des Uterus sind rythmische und durch Pausen unterbrochen, welche sich zeitlich um so mehr ausdehnen je geringer die Energie der Contractionen ist; daher verkürzen sich die Pausen im Fortgang der Geburt. Lahs betrachtet diese Pausen als Zeichen einer auf Ermüdung beruhenden Erschlaffung der Muskulatur bei fortbestehender Nervenreizung.

Frither hat man die Bewegungen des menschlichen Uterus als peristaltische bezeichnet, dabei verlegten die Einen den Ausgangspunkt der Bewegung in den Fundus, die Anderen in den Cervix. Die directe Beobachtung des Uterus gelegentlich zweier Kaiserschnitte zeigte mir, dass die Contraction allseitig zugleich beginnt, selbstverständlich ergiebt die Betastung durch die Bauchdecken immer nur den Eindruck einer Gesammtcontraction. Da also die Zusammenziehung der verschiedenen sich kreuzenden Lagen und Richtungen der Muskelfasern gleichzeitig und relativ gleich stark erfolgt, so kann ein wesentliches Ueberwiegen der Zusammenziehung in der Längsoder Querrichtung nicht stattfinden.

Die Contractionen verändern sowohl die Form wie die Lage des Uterus. Ihre nächste Folge ist eine Steifung der Uteruswand und damit eine Ausgleichung der im schlaffen Zustand des Uterus durch partiellen Druck von innen oder aussen gesetzten Formabweichungen, so dass wieder eine grössere Annäherung an die typische Form des Organes erreicht wird. Man beobachtet demzufolge eine stärkere Wölbung der beiden Hauptflächen mit entsprechender Zunahme des tiefen und Verminderung des queren Durchmessers,

sowie einer Vorwölbung der Bauchdecken. Dagegen findet eine Verkleinerung des senkrechten Durchmessers zunächst nicht statt. oder wenigstens sieht man keine Verktirzung, im Gegentheil steigt der Fundus zuweilen schon im Anfang der Wehenthätigkeit, sonst doch später in der ersten Periode der Geburt etwas in die Höhe. Für dies Verhalten dürfte theils die Verdickung der Wand am Fundus theils die Verschiebung des Uterus über der Frucht die Erklärung abgeben. Die runden Mutterbänder contrahiren sich gleichzeitig mit der Wehe und ziehen den Uterus ziemlich kräftig nach vorn, helfen auch, ihn auf dem Beckeneingang fixiren.

Die Druckverhältnisse im Uterus sind von Schatz<sup>1</sup>, Poullet<sup>2</sup> und Polaillon<sup>3</sup> in der Weise untersucht worden, dass eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase in den Uterus eingebracht und von hieraus der Druck direct auf Manometer und Registrirapparat übertragen wurde. Die Blase lag allerdings meist nur im unteren Theile des Uterus, jedoch ohne Nachtheil für die Sicherheit der gewonnenen Resultate, weil durch das Amnioswasser der Druck in allen Theilen des Uterus gleich erhalten wird. In der Ruhe ist der durch Tonus und Elasticität der Wand bedingte Druck im Uterus etwa 5-15 Mm. Hg höher wie in der Bauchhöhle. Unter Hinzunahme der in der Uterushöhle stehenden Wassersäule (18.5 Mm. Hg bei senkrechter Stellung des Uterus) beträgt der auch während der Pause bestehende, wegen des Wechsels der ihn bestimmenden Factoren schwankende Gesammtdruck 20-40 Mm. Hg. Nach einer von Schatz gegeberen Wehencuvre (IX) wurde der Kopf unter Ausschluss der Bauchpresse von einer III para bei einem Druck von 123 Mm. Hg ausgetrieben; der restirende Uterusdruck betrug in der vorhergehenden Pause 24 Mm., der von der Wehe gelieferte Druckzuwachs also 99 Mm. Hg. Die Durchschnittsfläche des Kopfes, welche diesen Druck aufnahm betrug 88 Qcm., der Uterus verwandte darnach im Augenblick der höchsten Kraftentfaltung einen Druck, der demjenigen von 14612 Gra das Gleichgewicht hält, während der Contractionsdruck allein 11761 Grm. betrug. Mit Hülfe einer weniger exacten Methode, nämlich der Belastung eines kreisrunden Eihautstückes bis zur Zerreissung mit Quecksilber oder Wasser fanden Poppel 2134-4576 und Dunian 3000-13500 Grm. als Maass für die Kraft, mit welcher die leichtesten Geburten vollendet werden. Den Gesammtdruck auf ein Ei von eines

<sup>1</sup> SCHATZ, Arch. f. Gynäkol. III. S. 58. 2 POULLET, Arch. d. Tocol. 1850. p. 61.

<sup>3</sup> Polaillon, Arch. d. Physiol. 1880. p. 1. 4 POPPEL, Monatsschr. f. Geburtsk. XXII. S. 1.

<sup>5</sup> Duncan, Researches in obstet. Edinburgh 1868.

1400 Qem. Oberfläche (künstlich eingeleitete Frühgeburt) fand Polail-LON zu 154 Kgrm. den Wehendruck zu 88244 Grm., doch ergab das Manometer bei einem constanten Ueberdruck von 35 Mm. nur eine Drucksteigerung von 46.67 Mm. Hg. Den Kraftaufwand, welcher von diesem Uterus (bei dem am 4. Tage des Wochenbettes erfolgten Tod wog er 495 Grm.) in jeder Wehe (deren 46 gezählt wurden) durchschnittlich geliefert wurde, berechnet der Autor auf 9 Kilogrammmeter, die Gesammtleistung bei der Geburt auf 405 Kilogrammmeter, nahezu 1 Kalorie.

Während der Contraction erhebt sich die Temperatur im Uterus um 0.02-0.1 (Frankenhäuser!, Hennig?), nach Ersterem unter gleichzeitigem Absinken der Temperatur in der Achsel.

Jede Contraction erzeugt Schmerz (Zusammenziehung + Schmerz - Wehe) der im Allgemeinen proportional ihrer Stärke ist, aber später beginnt und früher endet, wie die Contraction. Nach Po-LAILLON erstreckt sich der Wehenschmerz nur etwa über die Hälfte der Contractionszeit. Das Ende desselben liegt der Acme der Contraction etwas ferner und bei einer etwas geringeren absoluten Druckhöhe wie der Beginn. In 10 Wehen betrug bei einer Durchschnittsdauer von 113.4 Sec. die Dauer des Schmerzes 53.1 Sec. der schmerzlose Anfang 32.2 das schmerzlose Ende der Wehe 28.1 Sec.

Ueber den Gang der Wehen und der Wehenpausen fehlen bisher durchgeführte Beobachtungen, nur Litzmann (l. c.) berichtet nach La-COMBE dass bei einem Kinde, welches mit 23 Wehen geboren wurde, von den Wehen die erste 21, die letzte 93 Sec., die erste Pause 15, die 18. vier Minuten dauerte. Bei längerer Dauer der Geburt bilden sich Cyclen von Wehenperioden.

Die Muskulatur der Scheide, obgleich in der Schwangerschaft verdickt, kommt während der Geburt nicht zur Wirkung, weil sie durch den von dem Kinde ausgehenden Druck gelähmt wird, sie functionirt also nur als verstärkende Lage der Scheide.

# B) Die austreibenden Kräfte der Bauchpresse.

Obgleich beobachtet werden kann, dass beim Ausfall der Bauchpresse z. B. in tiefer Narkose der Uterus allein die Austreibung bewirkt, so hat doch in der Norm die Bauchpresse stets einen beträchtlichen, zuweilen einen überwiegenden Antheil an den Leistungen der Austreibung. Die Bauchpresse beruht auf forcirter Expirationsbewe-

<sup>1</sup> Frankenhauser, Verhandl. d. Naturforschervers. München. 1877. Ref. Arch. f. Gynákol, XII. 2 HENNIG, Arch. f. Gynakol. XIV. S. 361.

gung bei geschlossener Glottis, nachdem eine tiefe Inspiration voransging. Bei stärkster Inanspruchnahme derselben wird dem Körper eine leicht nach vorn gebogene Haltung gegeben und werden die Extremitäten festgestellt, so dass die Ansatzpunkte der Brustbanchmuskulatur möglichst fixirt sind. Die Wirkung der Bauchpresse besteht in einer concentrischen Verkleinerung der Bauchhöhle und entsprechender Vermehrung des Drucks in derselben. Durch diese Wirkung wird der Uterus fester gegen das Becken gepresst und zugleich der intrauterine Druck vermehrt.

Die Pressung der Uteruswand gegen den Rand des Beckens, verbunden mit dem Ueberdruck im Bauchraum vermehrt mechanisch die venöse Hyperamie in den unterhalb der Druckzone gelegenen Uterusabschnitten. Die expulsive Wirkung des Drucks der Bauchpresse hat eine für den Durchgang der Frucht genügende Eröffnung des Mutterhalses zur Voraussetzung; es handelt sich hier um dasselbe Prinzip wie bei der Expulsion von den Contentis des Darms und der Blase. Ebenso wie bei letzteren Vorgängen kann auch unter der Geburt jederzeit die Bauchpresse willkürlich in Gang gesetzt werden, wird aber häufig wegen des Schmerzes bei Vermehrung des Drucks und der Zerrung als willkürliche Muskelthätigkeit von der Kreisenden gemieden. In späteren Stadien der Geburt tritt sie der Regel nach reflectorisch auf, durch den Druck und die Dehnung bervorgerufen, welchen die Beckenweichtheile vom Kopf, nachdem er den Uterus verlassen hat, erleiden. Dass unter diesen Umständen die Bauchpresse rein reflectorisch in Action treten kann, beweisen Beobachtungen an leicht narkotisirten Kreisenden, bei denen unter vollkommener Beseitigung des Willenseinflusses die Bauchpresse, wenn auch in minder intensiver Weise eintritt, wenn der Kopf des Uterus verlassen hat. In der Regel tritt die Bauchpresse nur ngleich mit einer Wehe ein und zwar je nach der Dauer derselben in ein oder mehrmaligen Wiederholungen. Namentlich deutlich ergiebt sich dies auch aus den oben erwähnten graphischen Untersuchungen, welche überdies zeigen, dass in dieser Geburtsperioie der durch die Bauchpresse entwickelte Druck etwa dem gleichzeingen Druck der isolirten Uteruscontraction gleichkommt. Beide Wirkungen combinirt geben einen Druck, der etwa zwischen 100 bis 250 Mm. Hg schwanken dürfte.

C) Wirkung der Geburtsarbeit auf den Uterusinhalt.

Es soll im Allgemeinen nur die erste Position der Schädellage in Betracht gezogen werden.

Die Wirkung der Geburtskräfte auf den Uterusinhalt wird durch die Art und Grösse der zu überwindenden Widerstände bestimmt, welche 1. vom Geburtskanal und 2. von dem Geburtsobject gesetzt werden. Die ersteren sind a) nothwendige, aber überwindbare, bedingt durch die engen Stellen des Uterusvaginalschlauchs: Cervicalkanal, Muttermund, Introitus vaginae, b) in gewissem Sinne vermeidliche, in der Stellung des Kopfes liegende Widerstände. Der Kopf kann nämlich bei geeigneter Haltung jeden Theil des Beckens ohne Druck, und ohne dass eine Zusammenschiebung erforderlich wäre, passiren, aber der wechselnden Form der sich folgenden Beckenabschnitte muss sich der Kopf mittelst verschiedenartiger Bewegungen beim Durchgang anpassen. Diese Bewegungen aber sind ausschliesslich passive und resultiren aus der treibenden Kraft und dem Widerstand, welcher sich aus der jeweilig unzweckmässigen Einstellung des Kopfes ergiebt. Da mit fortschreitender Geburt immer neue Beckenebenen erreicht werden, so muss sich dieser Einfluss als Gegendruck, den der Kopf von dem knöchernen Becken erleidet, jederzeit geltend machen. Die 2. vom Geburtsobject ausgehenden Widerstände beruhen auf der noch bestehenden Verwachsung der Eihäute mit der Uterusoberfläche und auf der vorwärts zu bewegenden Masse und ungeeigneten Form des Eies. Erstere werden zum Theil umgangen, indem die Frucht vor Lösung des Eies aus demselben austritt und die Ablösung erst nachträglich erfolgt, letztere werden durch theilweisen Ausfluss des Fruchtwassers vermindert und durch entsprechende passive Streckungen und Biegungen des Fötus, wodurch er sich den Raumverhältnissen in genügender Weise accommodirt, gehoben.

Herkömmlich werden als Geburtsperioden unterschieden 1. die Periode der Eröffnung, vom Beginn der Geburt bis zu vollendeter Erweiterung des Muttermundes, 2. die Periode der Austreibung der Frucht und der nachfolgenden Eihüllen; letzterer Vorgang wird häufig als besonderer Geburtsabschnitt (Nachgeburtsperiode) behandelt.

# a) Periode der Eröffnung.

Für die Eröffnung des Muttermundes kommt in Betracht, dass die Uteruswand in dem zwischen der Grenze fester Peritonealverwachsung und dem inneren Muttermund gelegenen Theil eine geringere Stärke besitzt als höher hinauf 1 und zugleich, dass dieser

<sup>1</sup> Ruge, Zischr. f. Geburtsh. u. Gynakol. V. S. 149 und Keuller, Ueber d. Verhalten d. Uterusmusculatur. Diss. Berlin 1880, haben bei Untersuchung frisch entbundener Uteri eine so grosse Entfernung der Grenzlinien fester Peritonealverwachsung von der Ebene des Muttermundes gefunden, dass schon vor Beginn der Geburt die zwischen beiden Regionen liegende Zone eine nennenswerthe Breite haben wird.

Theil durch seröse Durchtränkung gelockert ist. Da eine Druckvermehrung im Uterusinhalt alle Abschnitte der Wandungen in gleicher Weise trifft, so müssen im Allgemeinen die schwächeren Wandabschnitte nachgeben. Der dem Druck gebotene Widerstand ist natürlich besonders schwach am Os uteri, wo die Uteruswandung ganz fehlt, demnächst an dem Rande der Uterusöffnung, ferner am Halse und wie erwähnt, an dem unteren Uterussegment.

Der innere Muttermund wird einzig durch die Eihäute überbrückt, diese aber werden bei Steigerung des Wehendrucks gedehmt und treten allmählich in Form einer Blase aus dem Muttermund bervor. Die mit der Blasenbildung verbundene Verschiebung der Eihäute an der Uteruswand bleibt auf eine meist nur schmale Zope beschränkt, weil in den höheren Theilen des Uterus die Verbindung von dessen Wand mit den Eihänten bestehen bleibt, so dass die Grenzlinie der Lösung oft noch in später Zeit von dem tastenden Finger erreicht werden kann. Die Blasenbildung hängt mit der Ansammlung von Fruchtwasser unterhalb des Kopfes zusammen. Das Fruchtwasser nämlich fliesst hinten neben dem Kopf vorbei und zwa an den Seiten des Promontoriums, wo die Uteruswand nicht so fest gegen den Kopf angedrückt liegt wie an der übrigen Circumferens des Beckens, also dem Andrang des Wassers leichter nachgiebt. Bei dem Nachlass der Wehe geht das Fruchtwasser zunächst wieder in den oberen Uterusraum zurück, presst aber doch, stets wieder vorwärts getrieben, die Eihaut immer weiter aus dem Muttermunde ber-Diese bildet dabei eine herniöse sich dem gegebenen Raus anschmiegende und bald andauernd mit Fruchtwasser (Vorwager gefüllte Ausstülpung, da die Wände eine bleibende Dehnung durch den Druck erfahren. Zuweilen zerreisst die Blase schon sehr int oder auch das Chorion und die Deciduen allein reissen, und das Amnios bildet dann die Wand des Sackes, in anderen Fällen geht die Blase tief in die Scheide hinab, oder es kann sogar das Kind a den Eihäuten geboren werden (Glückshaube), wie dies bei manches Thieren die Regel ist. In der Mehrzahl der Fälle besteht die Blae bis zum Ende der ersten Geburtsperiode und bewirkt dann eine forschreitende Erweiterung des Cervicalkanals, sofern er noch beim Afang der Geburt besteht; war er schon verstrichen, so tritt die Blace sofort durch den Muttermund hervor und treibt denselben unter renehmender Verdünnung seines Randes radiär auseinander. Bei frth zeitiger Sprengung der Blase übernimmt der Kopf deren Rolle u allerdings weniger schonender Weise.

Der Weheneffect wirft sich nicht ganz auf die durch die Frack

blase vermittelten Druckwirkungen, sondern der Kopf nimmt einen Theil des Druckes auf sich und wird gegen die Uteruswand fester angetrieben und dehnt sie aus, indem er zugleich in geringem Grade nach abwärts rückt. Dies Verhalten beschränkt die Communication zwischen dem vor und hinter ihm gelegenen Eiraum und erlaubt eine mehr allmählich ansteigende Füllung der Fruchtblase. Wird schliesslich der in der Wehe eingetriebene Kopf von der Uteruswand so fest umfasst, dass in der nächsten Pause gar keine rückläufige Entleerung des Vorwassers mehr erfolgen kann, so hört der Flüssigkeitswechsel in der Fruchtblase auf und die Blase behält dauernd ihre Spannung (ist sprungfertig). Die nächste Wehe treibt den Kopf noch etwas vor und sprengt die Blase.

Sofern die Resistenz des Muttermundes nicht ungewöhnlich schwach ist, erfolgt seine Erweiterung mit zuweilen beträchtlicher Dislocation nach abwärts und daher unter Längsdehnung der Wand des Cervicalkanals. Eine Betheiligung dieser Wand an den Contractionen des Uterus ist schon im Anfang der Geburt nicht mehr nachweisbar, so dass die Dehnung nur geringen Widerstand erfährt. In den Bereich dieser Dehnung fallen während des Fortgangs der Eröffnungsperiode auch die unteren schwächeren Parthien des Uteruskörpers, so dass in diesem eine Scheidung in einen oberen arbeitenden und unteren passiven Theil eintritt. Mit dem Blasensprung tritt der Kopf in die Lichtung des Muttermundes ein und wird unter Bildung eines schmalen Randsaums von diesem umfasst (Krönung). Die nächste Wehe treibt den Kopf in die Scheide aus, während der Muttermund nach oben über den Kopf hinüber gezogen wird; damit hat die zweite Periode der Geburt angefangen.

Beim Blasensprung wird nur das "Vorwasser" allein oder mit ihm ein nur geringer Theil des Fruchtwassers aus dem oberen Uterusraum entleert, der Rest sichert in der Austreibungszeit Kind, Placenta und Nabelschnur vor der schädlichen Wirkung eines ungleichmässig vertheilten Druckes.

Den Zustand der Theile nach Beendigung der Eröffnungsperiode kennen wir genau aus einem Sagittaldurchschnitte, welchen Braune von der gefrorenen Leiche einer Frau gemacht hat, die sich in diesem Stadium ertränkte.

Der Uterovaginalkanal stellt nach Beendigung der Eröffnungsperiode ein continuirliches annähernd cylindrisches Rohr dar, das oben durch die Wölbung des Fundus abgeschlossen, vom Muttermund

<sup>1</sup> BRAUNE L. C.

abwärts in der Richtung auf den noch nicht erweiterten Introitus vaginae sich allmählich verjüngt. Der äussere Muttermund umgiebt, kaum merklich aus der Wandfläche hervortretend, in weitem Kreise den in die Scheide eintretenden Kopf. Die untere Grenze der functionirenden Muskulatur wird durch einen leistenförmig an der Innacawand des Uterus vorspringenden Ring bezeichnet; der unterhalb desselben gelegene Abschnitt des Geburtsschlauchs befindet sich bis herab zu der Berührungszone des Kopfes auch jetzt in gleichmässiger Spannung. Der Uterus erscheint um diese Zeit bei Untersuchung durch die Bauchdecken oft länger und schmäler wie im Anfang der Geburt. Es liegt an Braune's Durchschnitt bei einer Länge der Uterushöhle von 27.5 Cm. die Contractionsgrenze 3.5 Cm. über der Symphyse und 2 Cm. über dem Promontorium, 16.5 Cm. unterhalb des Fundus, 11 Cm. oberhalb des äusseren Muttermundes.

### b) Periode der Austreibung.

Die geschilderte Formation des Geburtsschlauchs ermöglicht die günstigste Gestalt des Uterus für die Austreibung. Diese geschieht in der Regel, ohne dass der Fundus nach abwärts rückt. Es bleibt nämlich zunächst, trotzdem der Kopf nach unten fortschreitet, der Steiss des Kindes in gleicher Höhe liegen. Die Verlängerung der Frucht resultirt aus einer Streckung der früher zusammengebogenen Wirbelsäule, die Streckung erfolgt, weil der Uterus sich in transversaler Richtung zusammenzieht und weil der Kopf aus ihm ausgetrieben worden ist. Im weiteren Verlauf der Geburt rückt die Contractionsgrenze unter Dehnung von Scheide und unterem Uterus segment an dem Fruchtkörper hinauf. Diese Verrückung findet ihre Grenze in der Unmöglichkeit, die genannten Theile, sowie die Lierotunda und die sonstigen ligamentösen Brücken, welche den Uterus am Becken befestigen, noch weiter zu dehnen. Erst von da an wirkt die Kraftentwicklung voll auf das Geburtsobject ein.

Unter zunehmender Streckung resp. Ueberstreckung der Frackt wird der Kopf durch den Beckenkanal getrieben und beschreibt debei, conform der Richtung des Kanals, einen nach vorn offenen Boges. eine Bewegung, die erst mit dem Austritt aus der Geburtsöffnung ihr Ende erreicht.

Die Ausgangsstellung des Kopfes ist so, dass die suboccipiufrontale Kopfebene in die obere Beckenöffnung fällt, der Kopf is mässig gebeugt, so dass das Kinn die Brust berührt. Die Pfeilnaht verläuft quer, seltener schräg, letzteres nach Spiegelberg in Folge der früher erwähnten Axendrehung des Uterus. Die Pfeilnaht steht gleichweit von Promontorium und Symphyse ab, Stirn- und Hinterhauptsfontanelle in gleichem Niveau oder häufiger die letztere etwas tiefer. Mit dem Vorrücken macht der Kopf zugleich Rotationen in verschiedenem Sinne. Das Vorrücken erfolgt zunächst in Richtung der Axe des Beckeneingangs, bis der Kopf am Grunde des Beckens namentlich durch das Ende des Kreuzbeins und die Beckenbänder einen Widerstand erfährt. Die Länge des Weges, um den vordere und hintere Kopfhälfte vorrücken, ist meist von gleicher Grösse, in selteneren Fällen setzt sich der Kopf vorn oder hinten am Becken fest und gleitet hier etwas langsamer vorwärts, dadurch verschiebt sich dann die Mitte des Kopfes etwas mehr im ersteren Fall nach hinten, im letzteren nach vorn. Mit der Abwärtsbewegung verbindet sich eine verstärkte Beugung des Kopfes, welche das Hinterhaupt noch tiefer stellt, eine Bewegung, der zuweilen eine leichte Streckung mit vorübergehendem Tiefstand des Vorderhauptes vorausgeht.

In Folge des Widerstandes am unteren Theil des Kreuzbeins ändert sich die Bewegung des Hinterhaupts und dasselbe tritt im Allgemeinen dem Lauf der Scheide folgend in die Oeffnung des Schambogens. Zugleich nämlich mit dieser Aenderung in der Richtung der Abwärtsbewegung dreht sich der Kopf in der Art um seinen senkrechten Durchmesser, dass das Hinterhaupt nach vorn kommt. Je nachdem die kleine Fontanelle primär mehr nach vorn, nach der Seite oder nach hinten stand, muss sich der Kopf um 1/8, 2/8 oder 3/s eines Kreisbogens drehen. Diese Drehung vollzieht sich zuweilen in einer einzigen Wehe, aber meistens in mehreren Absätzen, indem der Kopf sich in der Wehe vorwärts, in der Pause wieder zurückdreht. Nach Vollendung der Drehung befindet sich also der Kopf in folgender Lage. Hinterhaupt und hinterer Scheitel liegen im Schambogen vor, die übrigen Theile des Schädels liegen in der Höhlung des Kreuzbeins. Der von der Spitze des Hinterhaupts zum Kinn gehende, längste Durchmesser des Kopfes liegt etwa in der Axe des Geburtskanals, der Nacken stützt sich gegen die Symphysenfläche.

Der Austritt aus dem Becken vollzieht sich vorwiegend unter einer Streckung des Kopfes, durch welche Scheitel, Stirn und Gesicht an der vorderen Kreuzbeinfläche nach abwärts rücken. Dabei wird das Steissbein stark rückwärts gepresst. Gleichzeitig rückt der Nacken langsam an der Symphyse herab und folgt dem Occiput, welches unter dem Schambogen hervortritt.

Je grössere Abschnitte des Schädels das Becken verlassen, um so stärker wird das Perineum sowohl in die Breite wie in die Länge gedehnt, zugleich wird der Afterring beträchtlich erweitert und es legt sich die vordere Mastdarmwand in denselben vor. Wenn der Kopf den Beckenausgang passirt, tritt das Hinterhaupt in die Schamspalte ein und drängt dieselbe, unter fühlbarer Spannung des Constrictor cunni, vorwärts, aufwärts und auseinander. Die vordere Wand des Vestibulum, welche etwas hervorgetrieben war, streift sich nach dem Nacken zurück und unter dem Einfluss einer Wehe vollendet sich der Austritt des Kopfes, indem sich der Damm über das Gesicht hinüber zurückzieht.

Der geborene Kopf beschreibt meist unmittelbar nach Ablass der austreibenden Wehe eine rückläufige Drehung geringer Excursionsbreite. Die Ursache dieser Rückdrehung liegt in einer Torsion des häutigen Geburtskanals, er umfasst nämlich den Fötus überall so eng, dass dieser der Drehung des Kopfes folgen muss, vollkommes nur in seinem unteren, weniger vollkommen in seinen oberen Theilen. Es erfolgt also die Drehung des Kopfes nicht, wie man wohl denken sollte, ausschliesslich zwischen Atlas und Epistropheus, sondern es wird auch der ganze Rumpf mit dem Geburtsschlauch torquirt. Nachdem dann der Kopf frei geworden ist, geht die Torsion theilweise zurück und der Kopf macht diese Bewegungen mit. Vollständig kann dieser Rückgang zur Zeit noch nicht sein, weil jetzt die Schulterbreite in den vorher von der Kopflänge nicht benutzten schrägen Durchmesser des Beckens eingetreten ist. Indem nun von hier herabsteigend sich die Schulterbreite in den sagittalen Durchmesser des Beckens stellt bekommt die Sagittalnaht des Konfes wieder dieselbe Orientirung, welche sie beim Eintritt in das Becken hatte und wird der häutige Geburtskanal wieder in seine urspringliche Gleichgewichtslage zurückgebracht. Beim Austreiben der Schaltern wird die vordere Schulter langsam vorwärts geschoben die hintere rasch über den Damm weggetrieben. Dann erfolgt die Autreibung des Rumpfes durch eine neue Wehe, wobei sich der Rost des Fruchtwassers und Blut entleert. Obere und untere Extremities erleiden bei dem letzten Act eine mehr oder weniger weiterhende Streckung.

Die Drehungen um die verticale Axe, welche Kopf und Schuler durchmachen hängen offenbar mit der wechselnden Grüsse der Durchmesser in den sich folgenden Beckenebenen zusammen, es sind jedoch bis jetzt alle Versuche den Vorgang mechanisch zu erklären ohne ausreichenden Erfolg gewesen.

Die Wehe, welche den Rumpf austreibt, führt in der Regel schoe zu einer mehr oder minder ausgedehnten Ablösung der Placente. Diese Ablösung erfolgt durch die beträchtliche und rasche Verkleinerung des Uterus. Nach der Geburt des Kopfes beginnt der Fundus des Uterus herabzusteigen, gleichzeitig verkürzt sich seine Höhle, aber erst mit dem Austritt des Rumpfes erfolgt eine rasche und ausgiebige Reduction der contractilen Wandfläche. Dies hat eine Zusammendrückung der Placenta zur Folge, welche einen Theil des in ihr enthaltenen kindlichen Blutes durch die Nabelvene in den Fötus entleert. Die Wandfläche des Uterus verkleinert sich darauf so sehr, dass die Placenta sich falten muss und dabei in verschiedener Weise, bald von einer Seite her bald rings herum sich löst. Diese Abtrennung beginnt meist schon während der Ausstossung des Fruchtrumpfes. Neue Wehen vollenden die Ablösung falls sie nicht sogleich vollständig war und treiben die Placenta in die Scheide, die Eihäute folgen ihr nach und da sie sich vom Rande der Placenta her ablösen, so kommt es, dass der Eisack durch die Rissöffnung hindurch invertirt wird. Meistens geht die Placenta mit dem Rande, seltener mit der Amniosfläche voraus.2

Die nächste Folge der Ablösung ist eine Eröffnung der mütterlichen Placentagefässe. Aus ihnen ergiesst sich rasch gerinnendes Blut in den zwischen Uteruswand, Placenta und Eihäuten entstandenen Raum. Eine gewisse Menge von Blut muss stets austreten, jedoch je rascher der Uterus sich contrahirt und dadurch namentlich die in der Wand verlaufenden klappenlosen Venen schliesst, desto geringer wird der Blutverlust werden. Ein Theil dieses Blutes wird bei der meist vorhandenen Communication des neu entstandenen Raumes mit der Eihöhle schon beim Abgang der letzten Portionen des Fruchtwassers entleert, die grössere Masse folgt der Placenta. Diese einmal in die Scheide gelangt, kann dort längere Zeit verweilen, weil sie nur noch durch die Wirkung der Bauchpresse oder durch eigene Schwere vorwärts gebracht wird. In den Introitus vaginae gelangt wird sie durch die Muskulatur des Orificium und des Dammes incl. Levator ani völlig ausgestossen.

Literatur giebt Mayrine, Diss. inaug. Erlangen 1879.

2 Ueber den Mechanismus der Placentargeburt s. Schultze, Wandtafeln zur Geburtsbülfe. Leipzig 1865 und Deutsche med. Wochenschr. 1880. Nr. 51 u. 52. — Dohen, Ebenda. Nr. 41. — Crede, Ebenda. Nr. 45. — Duncan, Edinb. med. Journ. 1871. p. 899. — Kehrer l. c. Heft 2. S. 161. — Lemser, Diss. inaug. Giessen 1865.

<sup>1</sup> Diese Auspressung der Placenta durch den contrahirten Uterus kann aus derselben bis zu 114 Ccm. Blut (Illing, Diss. inaug. Kiel 1877) in den Körperkreislauf des Neugeborenen überführen. Dass in der Regel diese Transfusion des fötalen Placentarblutes statthat, ist bewiesen durch Wägungen des Kindes vor Durchtrennung der Nabelschnur, welche ein stetiges Anwachsen des Körpergewichtes bis zur Austreibung der Placenta aus dem Uterus ergaben. Auch fand man den Blutgehalt der Placenta um so geringer, je längere Zeit zwischen der Geburt und der Abnabelung des Kindes verstrichen war. Eine Zusammenstellung der Literatur giebt Mayring, Diss. inaug. Erlangen 1879.

Nach Veit<sup>1</sup> ist bei Primiparen die Dauer der Austreibungsperiode im Mittel 1.72, der ganzen Geburt 22.04 Stunden, bei Pluriparen dagegen 0.99 resp. 15.15 Stunden; jedoch verläuft die Hälfte aller Geburten bei ersteren innerhalb 18 bei letzteren innerhalb 9 Stunden. Die Austreibung dauert bei *Primiparen* im Mittel 1.81 St. wenn Knaben 1.62 St., wenn Mädchen geboren werden, Pluripare ergaben keinen Unterschied.

Die Geburt beginnt<sup>2</sup> am häufigsten 9—12 Uhr Nachts am seltensten 12—3 Uhr Mittags, ihr Ende ist am häufigsten 12—3 Uhr Nachts und überhaupt häufiger 9—9 Uhr Nachts als in den vorhergehenden 12 Stunden, am seltensten 3—6 Uhr Nachmittags. Dies gilt besonders ausgesprochen für Pluripare und Knabengeburten.

### IV. Die Einwirkung der Geburt auf das Kind und die Mutter.

#### 1. Das Kind.

Die Circulation des Blutes in der Placenta erhält sich während der Geburt intact und genügt dem Respirationsbedürfniss des Kindes. In etwa 81 % der Fälle (Hueter 3) bewirkt die Wehe (zuweilen schon in der Eröffnungs- meist erst in der Austreibungsperiode) eine Verlangsamung des Fötalpulses, der bis zur Hälfte der normalen Frequenz von 120—180 Schlägen pr. M. herabgehen und auf der Höhe der Wehe selbst ganz sistiren kann. In der Pause stellt sich in der Regel der normale Rythmus wieder her. Diese Verlangsamung erklärt sich am besten mit der Annahme einer durch Schädelcompression bewirkten Vagusreizung. 4

Eine locale Wirkung des Geburtsdrucks äussert sich durch die Entstehung einer Geschwulst am Kopf und durch Verschiebung und Verbiegung der Schädelknochen.

Die Geschwulst bildet sich an der frei im Geburtskanal vorliegenden Hautsläche und zwar unter vorgängiger Faltung der Kopshaut (wohl in Folge der Schädelcompression). Selten und nur bei gröberer Druckdisserenz zwischen Vorwasser und Uterininhalt bildet sich die Geschwulst vor dem Blasensprung, in der Regel entsteht sie erst in der Vulva. Man erklärt sie aus der ungleichen Vertheilung des Drucks im Körper des Kindes und aus der lokalen Circulationshemmung. Man findet dort nämlich im Bereiche der Anschwellung eine verbse

<sup>1</sup> VEIT, Monatsschr. f. Geburtsk. VI. S. 101.

<sup>2</sup> Derselbe, Ebenda, V. S. 344 u. KLEINWÄCHTER, Ztschr. f. Geburtsh. u. Franskrankh. I. S. 225 u. 474.

<sup>3</sup> HURTER, Monatsschr. f. Geburtsk. XVIII. Suppl. S. 23.

<sup>4</sup> Schwartz, Arch. f. Gynäkol. I. 361. — Кинки, Beiträge. II. S. 19.

Injection der Kopfhaut, die länger persistirt als die Geschwulst selbst, ferner einen serösen Erguss in dem Zellgewebe unter der Haut und Blutextravasate, welche zum Theil unter dem Perieranium liegen. Die Geschwulst verschwindet in den ersten 24—48 Stunden nach der Geburt.

Am Schädel erfolgt bei compensirender Verlängerung im occipito-frontalen und occipito-mentalen, eine Verkürzung in den queren, senkrechten und suboccipitalen Durchmessern. Die Stirn erscheint abgeflacht, das Hinterhaupt kegel- oder walzenförmig verlängert. Die Ursache dieser Deformirung liegt in einer Verbiegung und Verschiebung der Knochen. Es findet sich beinahe constant, dass die Scheitelbeine über Stirn- und Hinterhauptsbein vorragen, ebenso überragt häufig das bei der Geburt vorn liegende Scheitelbein das hintere und ersteres ist im Ganzen stärker gewölbt, letzteres flacher und zuweilen nach der Stirn zu verschoben.

Letztere Verschiebungen entstehen, sobald etwas gröbere Widerstände wirken, wobei in der Regel der hintere Theil des Beckenausgangs am meisten in Betracht kommt.

Die Deformationen können sich wohl gegenseitig so compensiren, dass eine Raumverminderung der Schädelhöhle nicht eintritt.
Es ist jedoch bemerkenswerth, dass der Schädel nach der Geburt bei
weitem nicht mehr so compressibel und eindrückbar (Pergamentknittern der Schädelknochen) erscheint, als er vorher war. Dies Verhalten deutet wohl an, dass vor der Geburt der Schädel thatsächlich kleiner, wohl blutleerer war und dass dieser Zustand aufhört,
sobald die Lungenathmung begonnen hat, und bei starker Auspressung der Placenta durch die Nachgeburtswehen der Inhalt des kindlichen Gefässsystems mehr gefüllt ist als vorher.

Bezüglich der Aenderungen von Kreislauf und Athmung nach der Geburt muss auf die Embryologie und die Physiologie der Athmung verwiesen werden.

#### 2. Die Mutter.

Der Uterus liegt nach vollkommener Entleerung als gut kindskopfgrosser kugeliger Körper oberhalb des Beckeneingangs. Er fügt sich mit stark nach vorn geneigtem Grunde der vorderen Bauchwand dicht an. Sein mittlerer Abschnitt ist häufig am dickwandigsten, vordere und hintere Wand liegen dicht aneinander. Da bei der Geburt eine Abspaltung der Decidua in der mittleren ampullären (Friedländer) Schicht erfolgte, ist die Innenfläche des Uterus von den zerrissenen Drüsensepten der auf ihr restirenden Deciduallage zottig und rauh, am ausgesprochensten an der Placentarfläche. Die Insertionsfläche der Placenta wird häufiger an der hinteren wie an der vorderen Wand gefunden, greift auch von dieser nicht selten auf Seitenwand und Fundus über, ein genau centraler Sitz im Fundus kommt sehr selten vor.

Die noch vor Kurzem so geräumige Beckenhöhle ist wieder mehr ausgefüllt worden. Der untere, unter der Geburt durch Ueberdehnung zur Contraction unsähig gewordene Uterusabschnitt bildet mit dem Cervix einen schlassen ins Becken herabhängenden Anhang des Uterus. Der Raum wird serner von den blutreichen gesalteten Wandungen der Scheide erfüllt und überall füllen sich die unter der Geburt ausgepressten Blut- und Lymphräume auss Neue. Die aus dem Becken verdrängte oder an die Wand gepresste Muskulatur kehrt in ihre frühere Lage zurück, der Damm verkürzt sich und steigt wieder empor.

Bei Erstentbundenen finden sich stets Einrisse am äusseren Muttermund, oft auch am unteren Theil der hinteren Scheidenwand, am vorderen Dammrand und in der Schleimhaut des Vestibulums, hier meist zwischen Clitoris und Orificium urethrae.

Häufig tritt nach der Geburt ein ausgesprochener Frostanfall ein, ohne dass eine erheblichere Temperatursteigerung zu folgen pflegt. Als Ursache betrachtet man theils den Verlust der im Fötus gelegenen Wärmequelle, theils den mit der Geburt verbundenen Blutverlust und die bei der Austreibung unvermeidlichen Abkühlungen an den benetzten Flächen. Vielleicht ist der Frost aber auch die unmittelbare Folge der bei Vollendung des Geburtsactes höchst gesteigerten Erregung in der sensiblen Sphäre. Es können wenigstem auch bei nicht Gebärenden, besonders leicht im Wochenbett durch Einwirkung sensibler Reize auf die Genitalien z. B. bei Einführung von Instrumenten und Flüssigkeit in die Uterushöhle, derartige Abfälle hervorgerufen werden.

Andere, die Geburt begleitende Erscheinungen, so die Hebung der Pulsfrequenz bei einer Wehe, die Veränderung des Respirationsrhythmus, eine geringe Erhöhung der Temperatur und Vermehrung der Perspiration sind Functionsänderungen, welche wohl alle starken und lange andauernden Anstrengungen begleiten.

Der entleerte Uterus verharrt in einer Contraction, die periodische Steigerungen (Nachwehen) erfährt. Diese schaffen das, aus den zunächst durch die Compression nur unvollkommen geschlossenen Gefässen rinnende Blut nach aussen. Die Nachwehen pflegen bei Erstentbundenen nicht zu schmerzen, sind dagegen bei Pluri-

paren, besonders bei grosser Zahl der vorausgegangenen Geburten nicht selten mit Schmerzen verbunden, welche noch heftiger sein können als die eigentlichen Geburtsschmerzen. Sie dauern während der ersten Tage des "Wochenbettes" an und sind auch durch die Bauchdecken fühlbar.

Die permanente Zusammenziehung verlegt den grössten Theil der Wandblutbahnen, beeinträchtigt die Ernährung und begünstigt den Zerfall der Muskeln, so dass das Volumen des Uterus durch Substanzminderung rasch abnimmt. Mit dieser Verkleinerung, dem Schwund und der Neubildung von Muskelzellen in gleichem Schritt verändert sich die Schleimhaut. Die Decidua zerfällt zu Eiter ähnlichem Detritus, das Gewebe der Schleimhaut reorganisirt sich und wahrscheinlich aus den Drüsenresten entsteht das neue Epithel; am langsamsten geht dieser Process an der Decidua serotina vor sich. Hier liegen die zerrissenen Gefüsse, deren Mündungen allmählich durch Thromben verschlossen werden. Es finden sich allerdings schon vor der Geburt in der Serotina und den angrenzenden Schichten der Muscularis obliterirte Gefässe, hier aber wurde der Verschluss durch die Einwanderung (nach Anderen autochthone Bildung) von Riesenzellen bewirkt, um welche sieh schliesslich Gerinnungen bildeten, während die Obliteration der durch Loslösung der Placenta eröffneten Gefässe nach dem Modus der gewöhnlichen Thrombenbildung erfolgt.1

Die mehrfach erwähnte Scheidung des Uterus in einen activen und passiven Abschnitt verschwindet, indem letzterer sich rasch verkurzt und der innere Muttermund der früheren, jener Linie fester Insertion des Peritoneums entsprechenden Contractionsgrenzlinie entgegenrückt.2

BANDL (1. c.) hält dafür, dass diese passive Uteruszone dem Cervix angehöre und nimmt an, dass der letztere durch eine in der zweiten Schwangerschaftshälfte erfolgende, nach unten fortschreitende, den äusseren Muttermund aber nicht erreichende Eröffnung, mit zur Aufnahme des Eies herbeigezogen werde. Es soll nach B. bei Primiparen das gesammte am Ende der Schwangerschaft unterhalb des Beckeneingangs gelegene Uterussegment dem Collum angehören, Cervicalschleimhaut tragen und mit dem Ei in keiner oder nur durch lockere Verklebung bedingter Verbindung stehen und der cylindrische Halstheil, der den anderen Autoren als gesammtes Collum gilt, nur einen geringfügigen von der Eröffnung ver-

t Ueber Thrombose der Placentarsinus in der Schwangerschaft handeln: FRIED-LÄNDER, Untersuch, über den Uterus. Leipzig 1870 und Arch. f. Gynakol. IX. S. 22. — LEOPOLD, Ebenda. XI. S. 492. — PATENKO, Ebenda. XIV. S. 422. 2 P. La Pierre, Ueber das Verhalten des Uterns und Cervix bei Contractionen.

Diss. inaug. Berlin 1879 und THIEDE, Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. IV. S. 210.

schonten Rest desselben darstellen. Dagegen lässt B. eine Auskleidung des fraglichen Segmentes mit wirklicher Decidua und tiefer herabgehender Haftung des Eies bei wiederholt Schwangeren zu. Diesen Unterschied in dem Befunde erklärt er mit der Annahme, dass im Laufe der ersten Schwangerschaft resp. unter der Geburt Veränderungen an der Schleimhaut des in die Uterushöhle einbezogenen Cervixsegmentes vorgingen, welche eine Metamorphose derselben zu Decidualgewebe bein Eintritt einer neuen Schwangerschaft ermöglichten. Bei wiederholt Schwangeren würde demzufolge die Grenze zwischen Schleimhaut des Uterushalses und Körpers nicht mehr mit der ursprünglich angelegten lebergangsstelle zwischen beiden Organabschnitten zusammenfallen, sonders weit unter dieselbe hinabgerückt sein. Die unter der Geburt auftretende Grenze zwischen contrahirtem und gedehntem Theile entspricht nach ihm dem wirklichen inneren Muttermund, dessen Ortsbestimmung den Ansichten Bandl's zufolge nach einmal erfolgter Geburt sicherer nach dem Verhalten des bis zu dieser Stelle festanhaftenden Peritoneum und der hier gelegenen Ringvene zu erfolgen habe. BANDL's Ansichten stehen im Widerspruch mit der klinischen Beobachtung wie auch mit den Resultaten der grossen Mehrzahl anderer wesentlich anatomischer Untersuchungen, deren Gegenstand das Collum des schwangeren und entbusden Uterus war. 1 Immerhin wird es nöthig sein, dem Autor auf das jüngste von ihm mit in den Streit gezogene Gebiet zu folgen und auch am nicht puerperalen Uterus den von B. angeregten Grenzstreit zwisches Hals und Körper endgültig zu entscheiden.

Die Ausscheidungen aus den äusseren Genitalien (Lochien) sind zunächst rein blutig, später hellt sich ihre Farbe durch Beimengung der gelösten Deciduatheile und eines serösen Exsudates mehr auf. Von der 2. Woche an werden die Lochien mehr eiterartig, und hören in der Regel vor Ablauf des ersten Monats auf. Die Restitution der Genitalien erlangt mit dem Ende des 2. Monats ihren definitiven Abschluss.

<sup>1</sup> Ausser den schon citirten Arbeiten s. Leopold, Arch. f. Gynäkol. XI S 4 s. u. 587. — Fritsch, Ebenda. XII. S. 411. — Köstner, Ebenda. I. S. 383. — Muller Ebenda. XIII. S. 150. — Langhans u. Müller, Ebenda. XIV. S. 184. — Sixiel Ebenda. S. 389. — Marchand, Ebenda. XV. S. 169. — Thiede I. c.

### NACHTRÄGE.

1. H. ADLER hat in einer hübschen Arbeit die Parthenogenesis der Eichen-Gallwespen näher verfolgt. Er findet, dass in diesen Fällen die Gallenbildung nicht durch das Gift des Stachels, sondern erst später durch die Einwirkungen der ausgeschlüpften Larven hervorgerufen wird. Dies möge hier hervorgehoben sein weil mehrfach im Text die in einigen anderen Fällen in der That für die Gallenbildung wirksame Vergiftung durch den Stich als ausschliessliche Ursache derselben bezeichnet wurde. Im Uebrigen ist mitzutheilen, dass bei den genannten Thieren meistens eine zuweilen auch mehrere parthenogenetische Generationen mit einander abwechseln. Vereinzelte Species scheinen sich dauernd parthenogenetisch fortzupflanzen, da das Vorkommen von Männchen oder wenigstens von Begattungen nicht zu constatiren gewesen ist, dennoch wird ähnlich wie früher für Solenobia berichtet, von den parthenogenetischen Thieren eine Stellung, die als Bereitschaft zur Begattung gedeutet werden muss, angenommen, und erst wenn erfolglos auf das Männchen gewartet wurde, das Legen begonnen. In der Deutung der Verhältnisse folgt Adler den Ansichten Weismann's, die bereits früher erwähnt wurden. Die befruchteten Eier entwickeln sich bei den Cynipiden ruscher als die parthenogenetischen, doch scheinen die Temperaturverhältnisse die wesentlichste Ursache dieses Unterschiedes zu sein, da die ersteren im Sommer, die letzteren in kälterer Jahreszeit gelegt zu werden pflegen.

2. In Bezug auf den S. 176 gegebenen Bericht der Erfahrung WRIGHT's über Inzucht ist S. 269, Anmerk. zu vergleichen.

3. In Bezug auf die numerische Angabe S. 209 tiber das Geschlecht der Zwillinge ist die Anmerk. S. 251 zu vergleichen.

4. Auf S. 129 soll im 2. Abschnitt statt der Worte: "Letztere wird von den Botanikern gewöhnlich als Eichen, auch wohl als Embryosack bezeichnet" stehen Erstere werden auch wohl als Eichen, letztere gewöhnlich als Embryosack bezeichnet.

<sup>1</sup> H. ADLER, Ztschr. f. wiss. Zool. 1881. S. 151.

# SACHREGISTER

# ZUM ZWEITEN THEILE DES SECHSTEN BANDES.

#### A.

Abdomen s. Bauchhöhle.
Abiogenesis s. Urzeugung.
Amnioswasser s. Fruchtwasser.
Apogamie 159.
Artvariation 241.
Ascaris, Befruchtung 121.
Ascidien, Ei 31.
Atavismus 218.
Athembewegungen, Frequenzänderungen beim Wachsthum 268.
Aura seminalis 114.
Austern, Einfluss der Isolirung 249.
Autogenie s. Urzeugung.

# B. Baccillariaceen, Fortpflanzung 151,

Bastarde, Eigenschaften 188; Fort-

pflanzungsfähigkeit 189, 193; Erzeu-

167, 173.

der Geburt 296.

gung 186; bei Pflanzen 192.

Bauchhöhle, Vertheilung der Organe und Druck in der Schwangerschaft 276.

Bauchpresse, Mitwirkung beim Geburtsact 285.

Becken, Beckenorgane, Zustand am Ende der Schwangerschaft 273; Verhalten bei der Geburt 290, nach

Befruchtung, Wesen und Theorien 9, 125, 236; künstliche 114; natürliche, Beziehung zur Menstruation 72; Vorrichtungen 98; Vorgang 113, 125; bei Pflanzen 125.

Begattung, Einfluss auf Eilosung 57; Organe und Mechanismus 109, 109. Bevölkerungszunahme 255. Bienen, Parthenogenesis 160. Blasensprung 258. Blattläuse, Generationswechsel 156 Blendlinge s. Bastarde. Blutkreislauf, Veränderungen ben Wachsthum 267, 268, bei der Geburt 294, 296. Blutmenge, Aenderungen beim Wachthum 268. Blutsverwandtschaft, Bedeutsse bei der Zeugung 177. Brunst 56, 67, 66; beim Mannchen Brusthöhle, Veränderungen in ic Schwangerschaft 276.

#### C.

Capacitat, vitale, Aenderungen bem Wachsthum 26%. Castraten, weibliche 69. Catamenien s. Menstruation. Cervix uteri, Cervicalportion: Uterus. Chalazen 43, 49. Characeen, Befruchtung 134. Chorion 49. Clitoris 109. Coitus s. Begattung. Conception s. Befruchtung Conjugation 136, 174. Constrictor cunni 109. Corpus Highmori s. Hoden. Corpus luteum 53.

Correlation der Theile 217. Cremaster 102. Cyan, Rolle im lebenden Eiweiss 146.

#### D.

Daphnoiden, Fortpflanzung 164; Variiren 241.

Decidua s. Uterus.

Dichogamie 182.

Dotter s. Ei; weisser und gelber 44.

Dotterhaut 49.

Dotterkörperchen 25.

Drillinge 201; Haufigkeit 250; Geschlechtsverhältniss 250; Gewichtsverhältniss 264.

Drüsen, Cowper'sche, Secret 101.

# E.

Ei, Entdeckungsgeschichte 5; Bedeutung 15; Definition 16; quantitative Verhältnisse 17, 222; Bildungs- und Nahrungsdotter 23, 44; Chemie 25; Gestalt 30, bei Wirbellosen 30, bei Wirbelthieren 38; Anlage, Entwicklung 38; Hüllen 48, s. auch Eihäute; Ausstossung aus dem Eierstock 55; Aufnahme in den Eileiter 60; Beziehung der Lösung zur Menstruation 68; Eindringen der Samenkörper 115, 117; Ausstossung aus dem Uterus s. Geburt. Maasse 20. Der Pflanzen 128. Ejaculation 108.

Eierstock, Anlage und Entwicklung 38; Bau und Grösse 50; Parenchym 50; s. auch Ei und Follikel.

Eihäute s. Ei; Inhalt s. Fruchtwasser; Sprengung 288.

Eileiter, Aufnahme des Eies 60; des Samens 113; Lage der Mündung am Ende der Schwangerschaft 273.

Eilösung s. Ei.

Eiweiss, erste Entstehung s. Urzeugung; Rolle des Cyans 146.

Eiweisshüllen des Eies 43, 49.

Embryo, Wachsthum 260, Einfluss des Geschlechts darauf 263; Dimensionen zur Zeit der Geburt 276; Lage im Uterus und Ursachen derselben 278; Veränderungen bei der Geburt 295; Austreibung 290. Emydin 26. Erblichkeit 198. Ere ction 103.

# F.

Fibrinogen im Samen 101.
Fimbrien s. Eileiter.
Florideen, Befruchtung 132.
Foetus s. Embryo.
Follikel, Graafsche, Entdeckung 6;
Entwicklung 41; Bau, Inhalt 51; Untergang 53; Eilösung 55; — des Hodens 79.
Fortpflanzung s. Zeugung.
Froschei, Befruchtung 119.
Frucht s. Embryo.
Fruchtbarkeit 243.
Fruchtwasser, Menge 278; Zusammensetzung 279; Abfluss 288.
Furchung ohne Befruchtung 166.

# G.

Furchungskern, Bildung 126.

Gallwespen, Parthenogenesis 299. Gebärmutter s. Uterus.

Geburt 270; Tageszeiten und Dauer 294; Ursachen des Eintritts 279; Beschaffenheit des Uterus 270, des Embryo 276; Druckkräfte 282; Bauchpresse 285; Periode der Eröffnung 287; Blasensprung 288; Periode der Austreibung 290; Ablösung der Placenta 292; Nachwirkungen 295; Frostanfall 296;—mehrfache (Zwillinge, Drillinge). Gehülfinnen" 131.

Generatio spontanea s. Urzengung. Generationswechsel 157.

Geschlecht, Entstehung 203.

Geschlechter, relative Zahl 205; Verhältniss bei Zwillingen, Drillingen 250; Unterschied der Sterblichkeit 257, des Wachsthums 261, 262, der Tragzeit 264, des Gewichts bei der Geburt 264; s. auch Mann, Weib etc.

Geschlechtsorgane s. Eierstock, Hoden etc. Geschlechtstrieb 108; s. auch Pubertät.
Gewohnheiten, Vererbung 221, 224.
Glied, männliches s. Penis.
Granulosazellen s. Follikel; Einwanderung in das Ei 44.

# H.

Heterostylie 182.
Histologie 240.
Hoden 75; Entwicklung bei Wirbellosen 77; Bau beim Menschen 80; Beweglichkeit 102.
Hodenfollikel 79.
Holothurien, Ei 33.

# I.

Hydren, Ei 31; künstliche Theilung 148.

Ichthidin, Ichthulin 26. "Infection" bei der Zeugung 200. Inzucht 171, 174, 299; erschwerende Einrichtungen 181. Iselirung, Einfluss auf Gedeihen 249.

# K (s. auch C).

Käfer, Parthenogenesis 164. Kaninchenei, Befruchtung 117. Keimbläschen, Keimfleck, Entdeckung 7, 46; Verschwinden 46; Rolle bei der Befruchtung 125. Keimepithel 38. Keimfleck s. Keimbläschen. Keimfruchtbarkeit 244. Kind, Verhalten bei der Geburt s. Embryo. Kinder s. Knaben, Mädchen, Zwillinge, Drillinge. Kindslagen 278. Knaben, relative Zahl 205; Sterblichkeit 209; Tragzeit 264; Wachsthum 262; Gewicht bei der Geburt 265. Knospung 151. Körper, gelber 53. Kopfgeschwulst 294. Kreislauf s. Blutkreislauf. Kreuzung, befördernde Einrichtungen 181.

#### L.

Längenwachsthum s. Wachsthum.
Larvenstadien 156, 249.
Leben, Lebensprocess, Theories 231.
Lecithin im Ei 27.
Liquor amnii s. Fruchtwasser.
Lochien 298.
Lungencapacität, Aenderung beim Wachsthum 268.
Lutein 29.

# M.

Mädchen, relative Zahl 205; Sterblichkeit 209; Wachsthum 262; Traezeit 264; Gewicht bei der Geburt 263. Männchen, besondere Formen 95. Mann, Männlichkeit 75. Mannbarkeit s. Pubertat. Membrum virile s. Penis. Menses s. Menstruction. Menstruation 62; Blutung 63; zeitliche Verhältnisse 64; Deutung 67: Eintritt der Eilösung 68; Sectionsbefunde 71; Beziehung zur Befruchtung 72, zum Eintritt der Geburt 279, 28: Metamorphose 156, 249. Micropyle 33, 115. Mischlinge s. Bastarde. Monatsfluss s. Menstruction. Moneren 144, 145. Musciden, Histolyse 240. Mutterkuchen s. Placenta. Muttermund, Gestalt bei Primi- and Pluriparen 275; Eröffnung bei der Geburt 287; bleibende Veranderungs Myxomyceten, Befruchtung 13%

#### N.

Nach geburt 293.
Nach wehen 296.
Nebendotter 44.
Nebenhoden 81; Flimmerbewagung 2.
Neugeborene, Gewichtsabnahme 31.
s. auch Knaben, Mädchen.
Neunauge, Befruchtung 120.
Nuclein 28, 97.

# 0.

Orchideen, Befruchtung 128, 129, 184. Ovarium s. Eierstock.

# P.

Paedogenesis 157. Pangenesis 217. Parablast 44. Parthenogenesis, bei Thieren 160, 205, 299; bei Pflanzen 166; Theorie Penis, Erection 103; Nerven 105; sensible Apparate 106; Ejaculation 108. Periode s. Menstruation. Petromyzon, Befruchtung 120. Pflanzen, Befruchtungsvorgänge 128; Parthenogenesis 166; Inzucht 178; Bastarderzeugung 192. Placenta, Sitz 296; Ablösung und Austreibung 292. Pollen, Pollenschläuche 128. Polypen, Ei 31; s. auch Hydren. Productivität s. Fruchtbarkeit. Prostata 100. Protamin 96. Protisten, Befruchtung 136. Protoplasma, erste Entstehung s. Urzeugung. Psychiden, Parthenogenesis 163. Pubertät, weibliche 65; männliche 75. Pulsfrequenz, Aenderungen beim Wachsthum 267; embryonale 294; der Mutter bei der Geburt 294.

# R.

Råderthiere, Fortpflanzung 166.
Receptaculum seminis, Erhaltung
des Samens 93.
Regel s. Menstruation.
Regeneration, abgetrennter Glieder
150; des Uterus nach der Geburt 297.
Reifefruchtbarkeit 252.
Reinigung s. Menstruation.
Richtungskörper 46, 52, 169.
Ricchstoffe, individuelle 239.
Rückschlag 218.

# S.

Saisondimorphismus 220. Samen 75; Menge 77, ejaculirte 101; Bildung 77; Erhaltung im lebenden Zustande 93; chemische Zusammensetzung 96; Reaction 98; accessorische Secrete 100; Gerinnung 100; Krystalle 101: Entleerung 108. Samenblasen, Secret 100. Samenkörperchen 77; Entdeckung 4; Entwicklung bei niederen Thieren 77, bei höheren Thieren 82; Gestalt 86; Bewegung 89, Erhaltung und Abhängigkeiten derselben 93; Eindringen in das Ei 115, 117; Zahl der eindringenden 124; Schicksal derselben 125. Samenkrystalle 101. Samenleiter, Secret 100; Bewegung 102. Samentasche s. Receptaculum. Scheide, Rolle beim Coitus 111; Zustand am Ende der Schwangerschaft Schwämme s. Spongien. Schwangerschaft, Dauer 73, Einfluss des Geschlechtes des Embryo 264; Veränderungen des Uterus 270; s. auch Geburt. Seesterne, Befruchtung 122. Segmentalorgane 40. Selbstbefruchtung 171. Solenobien 162. Sperma s. Samen. Spermatoblasten 78, 82. Spermatophoren 99. Spermatozoen s. Samenkörperchen. Spongien, Ei 30. Sporenbildung 151. Sprossung 151. Sterblichkeit 253; der Knaben und Mädchen 209, 257. Süsswasserpolypen s. Hydren. Synergiden 131.

# T.

Testikel s. Hoden. Theilbarkeit von Thieren 148. Theilung als Zeugungsform 151. Tuba Fallopiae s. Eileiter. Tunica dartos 102. Tunicaten, Ei 31.

# U. Urzeugung, Geschichtliches 7; Vor-

kommen, in der Gegenwart 141, in

der Vorzeit 143.
Uteringeräusche 272.
Uterovaginalcanal, Zustand nach Eröffnung des Muttermunds 289.
Uterus, Menstrualblutung 63; Vorbereitung für die Aufnahme des Eies 71; Aufnahme des Samens 111; Zustand am Ende der Schwangerschaft 270; scheinbares Verstreichen der Vaginalportion 275; Wirkung auf das Abdomen 276; Verhalten bei der Geburt 282, 287; Druck im Inneren 284; Temperatur bei den Wehen 285; Ablösung der Placenta 292; Verhalten nach der Geburt 295; Rückbildung und Rege-

# V.

neration 297; s. auch Wehen.

Vagina s. Scheide.
Variiren der Art 241.
Vas deferens s. Samenleiter.
Vererbung 198, 223, 226; Theorie 216.
"Versehen" 199.
Verwandtenehe 177; s. auch Inzucht.
Vitalcapacität, Aenderung beim
Wachsthum 268.
Vitellin 28.
Vogelei, Deutung 7; Bau 43.
Vorsteherdrüse 100.

# W.

Wachsthum 259; des Embryo 200; späteres 261; der einzelnen Theile 266: Einfluss des Geschlechtes 261, 262, der Pflege 269; Aenderungen des Kreislaufs, der Athmung etc. 267, 265. Wärmebildung, Aenderung bem Wachsthum 265. Wehen, Eintritt 282, Ursache desselben 279; Druckverhältnisse im Uterus 24: Einfluss auf locale und allgemeine Temperatur 285; Schmerz 255; Wirkung 286: Nachwehen 296. Weib, Weiblichkeit 15. Wespen, Parthenogenesis 162. Wintereier 165. Wochenbett 297. Wochenfluss 295. Würmer, Ei 34; Knospung 155.

#### Z.

Zahnwechsel 269.

Zeugung 1; Geschichtliches 4: geschlechtliche, Theorien 9, 230; Uzzeugung s. d.; ohne Befruchtung iddurch Theilung, Sprossung, Knospestett. 151; parthenogenetische s. Parthenogenesis; Bastarde 156; Gruzdlagen 230.

Zona pellucida 49.

Zoospermien s. Samenkörperches Züchtung 211, 269.

Zwillinge 201, 204, 299; Haufgiest 250; Geschlechtsverhältniss 250; Gewichtsverhältniss 264.

# **VERZEICHNISS**

von Druck- und Schreibfehlern zu sämmtlichen Bänden des Werkes.

Die schon in den einzelnen Bänden vermerkten Fehler sind hier nochmals angeführt, jedoch nicht die Nachträge.

#### Nachträge sind verzeichnet:

Band I. 1. Theil S. 260. — 2. Theil S. 360.

- III. 2. Theil S. 440.
- IV. 2. Theil S. 453.
- V. 1. Theil S. 414, 624.
- VI. 2. Theil S. 229.

#### Band L. 1. Theil.

- Seite XII (Inhaltsverzeichniss). Die Note sollte vor der Ueberschrift Chemie etc. stehen.
- Seite 20. Der Holzschnitt Fig. 4 hat sich während des Drucks um etwa 1 Mm. nach unten verschoben; denkt man ihn sich um ebensoviel nach oben verschoben, so passen die seitlichen Benennungen.
- Seite 92, Zeile 8 und 9 v. unten, sind die Worte Anode und Cathode mit einander zu vertauschen.
- Seite 289, Zeile 10 v. unten, lies Milchsäureanhydrid statt Michsäureanhydrid.
- Seite 325, Zeile 4 v. oben, lies optisch active Aethylidenmilchsäure statt Aethylenmilchsäure.
  - Zeile 6 v. oben, lies inactive Aethylidenmilchsäure sowie die Aethylenmilchsäure statt beiden Aethylidenmilchsäuren.
  - - Anmerkung 1, lies 111 statt 110.

# Band L. 2. Theil.

- Seite 33, Zeile 10 v. unten, lies Fig. 20 statt Fig. 18.
- Seite 43, Zeile 22 und 23 von oben, sind die Zeilenanfange vorn überge und hinteren Partieen mit einander zu vertauschen.
- Seite 89, Zeile 8 v. unten, lies Die Haupt-Register statt Die Register.
- Seite 170, Zeile 1 v. oben, lies III. statt. II.
- Seite 194, Zeile 3 v. unten, lies Unterbrechungsstimmgabel statt Untersuchungsstimmgabel.
- Seite 209 und folgende bis 226. Von der Ueberschrift D) die Verschlusslaute ab ist in der Numerirung und Schriftgattung der Titel ein Versehen untergelaufen. Die Numerirung muss so sein, wie sie im Inhaltsverzeichniss angegeben ist.

Handbuch der Physiologie. Bd. VIa.

#### Band II. 1. Theil.

- Seite 157, Zeile 9 v. unten, ist das Wort galvanische zu streichen.
- Seite 159, Zeile 2 v. unten, lies der der Cathode statt der Cathode.
- Zeile 7 v. unten, lies 79 statt 97.
- Seite 160, Zeile 22 v. oben, lies ersten statt ersteren.
- Seite 164, Figur 18, muss es heissen ko, k1, k2 statt k0, k1, k2.
- Seite 175, Figur 22 C, durfen die Drähte unter dem zweiten Rohransatz sich nicht >- rühren.
- Seite 233 und 235, im Columnentitel, lies supplirende statt supplicirende.
- Seite 254, Zeile 19 v. unten, lies Oxyakoia statt Oxyokoia.

# Band II. 2. Theil.

- Seite 34, Anmerkung 2, Zeile 5 v. unten, lies XXIII. statt XXII.
- Seite 36, Anmerkung, Zeile 1 v. unten, lies 166 statt 96.
- Seite 44, Anmerkung 2, Zeile 1, ist X. vor S. 174 einzuschalten.
- Seite 48, Anmerkung 2, Zeile 2, lies 1875. statt 1855.
- Seite 99, Anmerkung 1, Zeile 2, lies XLIV. statt IV.

#### Band III. 1. Theil.

- Seite 252, Zeile 7 v. oben, lies aus statt von.
- Seite 257, Zeile 21 v. oben, lies der statt des.
  - - 31 v. oben, lies welchen statt welche.
- Seite 258, Zeile 15 v. unten, Ueberschrift, lies 3. statt 2.
  - - 5 v. unten, lies makroskopisch statt mikroskopisch.
- Seite 262, Zeile 13 v. oben, lies angeschmolzenen statt angeschmolzene.
- Seite 275, Zeile 12 v. oben, lies Choriocapillaris statt Choriotcapillaris.
- - 29 v. oben, lies entgangen sei statt erkannt habe.
- Seite 294, Zeile 6 v. unten, lies Chromophane statt Cromophane.
- Seite 308, Zeile 7 v. unten, ist so zu streichen.
- Seite 345, Zeile 19 v. unten, lies oder statt als.
- Seite 350, Zeile 6 v. oben, lies dies statt das.
- Seite 353, Zeile 7 v. unten, lies den mittlen Langeschnitten statt den Languschnitte
- Seite 360, Zeile 18 v. oben, lies 1º15' statt 1º15".
- Seite 379, Zeile 10 v. oben, muss ein Punct statt des Komma stehen.
- Seite 429 ist die rechte Hillfte der Fig. 29 um 90° nach rechts gedreht zu denken
- Seite 568, Zeile 4 v. oben, lies oder statt als.
- Seite 574, Zeile 19 u. 20 v. unten, lies die Rander des Schattens statt win, Raxing
- Seite 552, Zeile 15—17 v. oben, sind die Worte "erstens wird".... bis "wisecz wirdzu streichen, und dafür nur zu lesen: wir wissen.
- Seite 584. Zeile 7 v. oben, ist hinter "Blickt man" einzuschalten: bei seitwirts geneigtem Kopfe.

# Band III. 2. Theil.

- Seite 54, Figurenerklärung, Zeile 6, lies At statt Mss.
  - 8, lies sc. statt si.
- Seite 55. Figurenerklärung, Zeile 1, lies Links statt A.
- - 1, lies Rechts statt B.

Seite 118, Anm. 146, lies ALFRED M. MEYER, Nature Vol. XIV, No. 354 statt ALFRED, M. MEYER's Nature Vol. etc.

Seite 125, Columnentitel, lies Diplacusis statt Diplainsie.

Seite 276, Zeile 13, ist A. zu streichen.

# Band IV. 1. Theil.

Seite S, Anmerkung 5, lies 1842. statt 1844.

Seite 11, Anmerkung 2, lies 1879. S. 22. statt S. 222.

#### Band IV. 2. Theil.

Seite 177, Zeile 12 v. oben, ist nach "Leiche" einzuschalten vor Eintritt und.

Seite 163, Zeile 13 v. oben, ist nach "von diesen" einzuschalten Synchondrosen.

Seite 184, Zeile 20 v. oben, lies untersten statt obersten.

Seite 188, Zeile 2 v. unten, ist nach "dieser Resultante" einzuschalten dieses Unterschieds.

Seite 212, Zeile 7 v. oben, fehlt das Citat: 1) PANUM, Pfluger's Arch. I. 125.

= = 22 v. oben und an der Note, lies 2) statt 1).

Seite 226, Zeile 9 v. oben, lies verbinden statt verbinden.

Seite 227, Zeile 11 v. oben, lies einem statt dem.

- - 5 v. unten, lies intra statt intre.

Seite 238, Zeile 13 v. unten, ist nach "Einblasungen" einzuschalten wird er.

- 8 v. unten, lies Mehr als statt Gerade.

Seite 240, Zeile 11 v. unten, lies erhalten ihre Nerven statt stammen.

Seite 241, Zeile 19 und 19 v. oben, lies die Betheiligung des Nerven statt seine Betheiligung.

Seite 260, Zeile 17 v. oben, lies und) statt ) und.

Seite 263, Zeile 7 v. oben, lies In allen diesen statt In diesen.

- 11 v. unten, lies stels freier Saucrstoff statt stets Saucrstoff.

- Anmerkung 3, lies Jenaischen statt Jeaischen.

Seite 293, Zeile 9 v. oben, ist nach "im Anhange" einzuschalten zum 2. Kap.

Seite 294, Zeile 7 v. unten, ist nach "die Masse" einzuschalten das Leitungsvermögen und die specifische Würme.

- Zeile 4 v. unten, lies Temperatur statt Temperatur.

Seite 296, Zeile 11 v. oben, lies das statt dies.

Seite 304, Anmerk. 1, Zeile 2 u. 3, lies Bd. 164. S. 174 statt Ann. d. Physik S. 160. 174.

Seite 345, Zeile 13 v. oben, lies widmete statt widmet.

Seite 358, Zeile 17 v. oben, lies kleinen statt kleine.

Seite 363, Zeile 17 v. oben, lies anzuschen statt anzuzehen.

Seite 368, Zeile 10 v. unten, lies die Temperatur der Luft statt die Luft.

Seite 371, Zeile 13 v. oben, lies ihren äquivalenten statt ihren.

Seite 372, Zeile 16 v. oben, lies nur 2/3 des Wasserstoffs in Betracht kommen statt nur der Kohlenstoff in Betracht kommt.

Seite 375, Zeile 1 v. oben, lies seien statt sein.

Seite 376, Zeile 17 v. unten, lies und dass darum statt und darum.

Seite 391, Zeile 8 v. oben, lies Beim Anliegen des Thermometers an der Herzwand statt Bei Berührung des Thermometers.

Scite 394, Zeile 17 u. 18 v. oben, lies die Maximaltemperaturen auf dem Wege zu den Stellen statt die Temperaturen an den Stellen.

Scite 399, Zeile 1 v. oben, lies Körper- und Umgebungswärme statt Körperwärme,

Seite 404, Zeile 2 v. unten, lies konnen statt kann.

Seite 414, Zeile 5 v. unten, ist nach "Zunahme der" einzuschalten an irgend einem Punkte des Körpers gemessenen.

Seite 415, Zeile 6 v. unten, lies lingualis statt laryngeus.

# Band V. 1. Theil.

Seite 178, 195, 196, 197 sind in den Aumerkungen vor dem Namen Bernstein die Vornamen N. O. hinzuzufugen.

# Band VI. 1. Theil.

Seite 101, in der Tabelle, sind bei "Ratten" die Angaben in den Rubriken weggtblieben. Es muss heissen:

Seite 153, Zeile 9 v. oben, lies Mosler statt Mohler.

Seite 348, Zeile 17 v. oben, lies Abnahme statt Zunahme.

# Band VI. 2. Theil.

Seite 254, Zeile 4 v. oben, und Anmerkung 1, lies FIRES statt FRICES.

- = 17 v. oben, lies 42,5 statt 85.
- - 18 v. oben, lies 2479 statt 7437.
- - 19 v. oben, lies 126063 statt 504252.

# GENERAL-SACHREGISTER

# ZU SÄMMTLICHEN BÄNDEN DES WERKES.

(Die stark gedruckten Zahlen bezeichnen den Band, und zwar ohne Zusatz den ersten Theil, mit dem Zusatz a den zweiten Theil des Bandes.)

A (Vocal) 1a 156; Bildung 1a 160. Abdomen, Gefässinnervation 4 417; Athmungserscheinungen 4a 187, 196; Verhalten in der Schwangerschaft 6a

Abdominaltypus der Athmung 4a 214.

Abducens 2 238.

Abductoren des Oberschenkels, Bedeutung beim Gehen 1a 335.

Aberrations gebiet 3a 440. Abführmittel, Wirkungsweise der salinischen 5a 286, 301; Wirkung auf die Darmsecretion 5 171.

Abiogenesis s. Urzeugung. Abklingen, der Netzhauterregung, bei weissem Licht 3 211; bei farbigem Licht 3 220; — des Geschmacks 3a

Ablenkung, freiwillige 1 175; durch die Drahtmassen 1 176.

Abschichtungen im Netzhautepithel 3 333.

Absonderung 5 1; Geschichte der Lehre 5 3; Einfluss der Diffusionslehre 5 9; neuerer Standpunkt 5 10; Wärmebildung 5 57, 412; allgemeiner Ueberblick 5 408; s. auch Drüsen, und die einzelnen Absonderungen.

Absonderungen, Chemie 5 447, 5a 1. Absonderungsnerven s. Absonderung; Erregung durch den Strom 2 67, durch Wärme 2 92; Reflexcentra 2a 52.

Absorption s. Aufsaugung; des Lichts in der Netzhaut 3 158.

Absorptionsgesetze für Gase 4a 9. Absterben, des Muskels 1 126, 140; Beziehung zum Muskelstrom 1 235;

des Nerven, Dauer 2 119; zeitlicher Verlauf 2 120; sichtbare Erscheinungen 2 122; Reactionsänderung 2 137; Beziehung zum Nervenstrom 2 170.

Abwechselungen, Volta'sche, am Muskel 1 95; am Nerven 2 70.

Abweichung, chromatische d. Auges 3 99; sphärische 3 49; s. auch Astigmatismus.

Accelerans cordis 4 389.

Accente 1a 232.

Accessorius, Functionen 2 256; rückläufige Empfindlichkeit 2 232; Beziehung zum Herzen 4 386; s. auch Vago-Accessorius.

Accommodation 3 82; Bestimmung ihrer Breite 3 84; Wesen 3 85; Mechanismus 3 92; Geschwindigkeit 3 95, 449; Association mit Convergenz 3 525; — sogenannte des Trommelfells 3a 65.

Accommodationsphosphen 3 96. 228.

Accorde 3a 131.

Acetylen, Verhalten zu Hämoglobin 4 61.

Achromasie des Auges 3 99.

Achroodextrin 5a 287. Acidalbumin 5a 97.

Acini s. Speicheldrüsen u. s. w.

Actionsströme, des Muskels, Definition 1 205; Verhalten und zeitlicher Verlauf bei Einzelreizungen 1 206; Verhalten der natürlichen Faserenden 1 210; Fehlen bei Totalreizung unversehrter Muskeln 1 215; allgemeine Gesetze 1 217; Nachweis am Menschen 1 221, 223; phasische, decrementielle, ausgleichende 1 217; Theorie 1 232, 256; physiologische Bedeu-

tung 1 256; - des Nerven 2 154, 156, ven 2 101; Bedeutung für den Stoff-170; bei Polarisation 2 165; physiologische Bedeutung 2 193. Acupunctur des Herzens 4 150. Acusticus 2 275; Endapparate 3 a 69, 71, 99; Bewegungen derselben 3a 107; galvanische Reizung 3a 126; nicht acustische Function 3a 137. Acutus (Accent) 1a 232. Adaptation, der Netzhaut s. Ermüdung; des thermischen Apparats 3a Adductorenmasse 1a 335. Adenoides Gewebe 5a 319. Aderfigur, Purkinje'sche 3 122. Aderhaut 3 27; Pigmentepithel s. Netzhaut. Aderlass s. Blutentziehung. Adipocire 6 244. Ae (Vocal) 1a 157; Bildung 1a 162. Aepfel als Nahrungsmittel 6 480. Aequivalenzverhältnisse der Nährstoffe 6 417. Aëroplethysmograph 4a 211. Aërotonometer 4a 57, 95. Aesthesodie, aesthesodische Substanz 2 186, 2a 146. Aether, Wirkung auf Protoplasma 1 363, auf Flimmerbewegung 1 402, 406; auf Nerven 2 103. Aethylbenzol, Uebergang in Hippur**saure** 5 495. Aethylenmilchsäure 1 290; s. auch Milchsaure. Aethylidenmilchsäure 1 289; s. auch Milchsäure. Affe, Verhalten der Rindenfelder 2a 319, 325. Affecte, Wirkungen auf das Gefässsystem 2 a 288, 289. Affenharn 5 451. Affricatae 1a 228. After, Verschluss 5a 453. Afterschliesser, Innervation 2 a 53, Agger nasi 3a 246. Aggregatzustand des Muskels 1 20. Ala cinerea 2a 76. Albumin s. Eiweiss. Albuminat im Muskel 1 269, 339. Albuminate s. Eiweisskörper, Alkalialbuminat, Syntonin. Albuminoide s. Leim, Mucin. Keratin n. s. w. Albuminose 5 554. Albuminstoffe s. Eiweisskörper.

Albuminurie s. Eiweissharn.

Alkalialbuminat im Blut 4 97. Alkalien, Wirkung auf Muskeln 1 105, auf Protoplasma 1 363, 373, auf

Flimmerbewegung 1 401, 406, auf Ner-

wechsel 6 362; quantitative Bestimmung im Harn 5 541; s. auch Kali Alkalientziehung 6 371. Alkalisalze, Bedeutung für den Stoffwechsel 6 362. Alkaloide in Genussmitteln 6 432 Alkohol, Wirkung auf Muskein 1 152 auf Flimmerbewegung 1 402, 406, auf Nerven 2 103, auf das Riechvermögen 3 a 277, auf Blutkörperchen 4 14: Einfluss auf Temperatur 4a 325; in der Milch 5 557; Gehalt in Getranken 6 415; Einfluss auf Stoffumsatz 6 169; als Nahrstoff 6 415; als Genussmittel 6 429. Allantoin 5 466. Allantursäure 5 467. Alloxan 5 462, 469. Alloxansäure 5 469. Alloxantin 5 463. Alterations theorie, des Muskelstroms 1 235; des Nervenstroms 2 162. Alternativen s. Abwechselungen Altstimme 1a 108. Alveolenluft, Untersuchung 4a 105. 455. Amboss s. Gehörknöchelchen Ambrain 5 622. Ameisensäure, im Schweiss 5 543: in der Butter 5 556; in Ameisen 5 620. Amidobarbitursāure 5 464 Amidobenzoësāure, Verhalten iz Organismus 5 523. Amidocapronsaure s. Leucin Amidoessigsaure s. Glycocoli Amidohippursäure 5–523. Amidopropionsaureamid 5 45:. Amidovaleriansaure 5a 211 Ammoniak, im Harn 5 525, Menge 5 530, quantitative Bestimmung 5 542: Ausscheidung durch Athmung 4a 113 6 49; Wirkung auf Nerven 2 16; - kohlensaures, Einfluss auf Stoffunsatz 6 163; salzsaures, desgl. 6 :-! Ammoniaksalze. Verhalten im Organismus 5 455; s auch Ammonist. Ammonshorn 2a 306. Amnioswasser s. Fruchtwasser Amoeben s. Protoplasma. Amoeboide Bewegung 1 350. Amphibien, Stimme 1a 145. Amphibienharn 5 450, 459. Amplitude 3a 4 Ampullens. Canale, halbeirkelfornige Amylnitrit, Wirkung auf Flimmerbewegung 1 402, 406. Amylum s. Stärke. Anasthesie, durch Rückenmarklasienen 2a 168; durch Hirnläsionen 2a 179

Analgesie, Analgie 2a 155, 181, 3a 297. Anapnograph 4a 223. Anelectrotonus s. Electrotonus. Anfangszuckung 1 44. Angst, Wirkung auf das Gefässsystem 2a 289. Anilin, Verhalten im Organismus 5 509. Anisotropie s. Doppeltbrechung. Anissäure, Anisursäure 5 496. Anklingen der Netzhauterregung, bei weissem Licht 3 211; bei farbigem Licht 3 220. Anode, Wirkungen s. Electrotonus und Zuckungsgesetz; Verhalten bei Hirnreizung 2a 311. Anorthoscopie 3 560. Anstrengung, Princip der kleinsten 1a 315. Anstrengungsgefühl 1a 317, 3 547, 3a 292. Antagonistograph 1 33. Anthracometer 4a 104. Anthrum cardiacum 5a 434. Antimonsalze, Einfluss auf Stoffumsatz 6 184. Aperiodicität von Magneten 1 180, Nutzen derselben 1 181; von Resonatoren 3a 40. Aphasie 2a 342. Aplanasie des Auges 3 49. Apnoe 4a 264, 274, 278; Einfluss auf den Gaswechsel 4a 112. Apogamie 6a 159. Aposepedin 5a 207. Appetit 6 561. Aquaeductus, cochleae 3a 67; vestibuli 3a 68. Arabinose 5 555. Arachin 5 570. Arachinsäure 5 556, 570. Arbeit s. Muskelarbeit, Geistesarbeit; der Flimmerbewegung 1 389. Arbeiterkost 6 514, 518, 519, 524. Arbeitssammler 1 165. Arrac 6 430. Arrow-root 6 478. Arsenige Säure, Einfluss auf Stoffumsatz 6 181. Arterien, Eigenschaften 4 225; Weitengesetz 4 228; Druck s. Blutdruck; Puls s. Arterienpuls; Strömungsgeschwindigkeit 4 299; directer Uebergang in Venen 4 312; Tonus 4 399; — Innervation 4 402; Anatomisches 4 402;

vasomotorische Nerven, Verlauf 4 446

Physiologisches 4 403, Einfluss auf Temperatur 4 a 424, 430; erweiternde Nerven 4 413, 422; reflectorische Er-

regung 4 428, vom Gebirn und Rücken-

mark aus 4 434; Centra 4 436; dys-

pnoische Erregung 4 442; Traubesche Wellen 4 444; rhythmische Bewegung 4 452. Arterien blut, Gasgehalt 4a 34. Arterien puls, Theorie 4 216; manometrische Erscheinung 4 229; Fort-pflanzungsgeschwindigkeit 4 220, 248; Qualitäten\_4 251; Frequenz s. Pulsfrequenz; Registrirung und andere Be-obachtungsmittel 4 255; zeitlicher Verlauf, Dicrotie, Polycrotie 4 265; Einfluss der Athembewegungen 4 293. Arthrodie s. Kugelgelenk. Artvariation 6a 241. Ascaris, Befruchtung 6a 121. Ascidien, Ei 6a 31. Asche, Aschebestandtheile, Bedeutung als Nährstoffe 6 351; Menge in den Organen 6 353; des Muskels 1 284. Asparagin, Einfluss auf Stoffumsatz 6 173; Nährwerth 6 402. Asparaginsaure 5a 215. Asphyxie 4a 269. Aspiratae s. Reibungslaute. Assimilation 5 a 359, 6 335. Association 2a 25; der Augenbewegungen 3 519; anatomische Grund-lage 3 530; — der Accommodation und Irisbewegung 3 525; Lösung derselben 3 527. Associationstheorie, Bain'sche 3a Astasie, eines Nadelpaars 1 175; durch den Hauy'schen Stab 1 177, 182, 183. Astigmatismus 3 104, 110; Mass und Correction 3 114. Atavismus 6a 218. Ataxie 3a 369. Atelectase 4a 228; künstliche 4a Athembewegungen 4a 163, 166, 177; Frequenz und Tiefe 4a 97, 197, Einfluss des Wachsthums 6 a 268; Typen 4a 214; Untersuchung und Registrirung 4a 200, 213, 275; Seitendruck 4a 218; respirirte Volumina 4a 200, 211; besondere Formen 4 a 233; concomitirende Bewegungen 4 a 230; Einfluss auf den Stoffumsatz 6 202, auf die Gaswechselgrössen 4a 109, auf den Kreislauf 2 a 80, 4 276, 297, 330, auf den Puls 4 293; — betheiligte Muskeln s. Athemmuskeln; Innervation 4a 240; motorische Nerven 4a 240; Centra s. Athmungscentra; Einfluss sensibler Nerven 4a 252, 284, der Vagi 4a 253; Selbst-steuerung 4a 256; Ursache 4a 261;

erstes Auftreten 4a 262; Regulirung

4 a 279; — des Gefässsystems s. oben,

Einfluss auf den Kreislauf.

Athemfrequenzs. Athembewegungen. Athemmuskeln 4a 178, 183, 186, 188; accessorische 4 a 269.

Athemnerven s. Athembewegungen. Athmung 4a 1; Wesen 4a 3; Geschichtliches 4 a 5; Hindernisse 4 a 236; — beim Ei und Fötus 4a 152; — künstliche 4a 237, Wirkung auf den Kreislauf 4 187; — innere 4a 88; des Muskels 1 131, 310, bei der Thätigkeit 1 317; des Protoplasma 1 361; der Flimmerorgane 1 399; der Nervensubstanz 2 140; — Beziehung zur Temperaturregulation 4a 396; Wirkung auf die Gefässe 4 442; — s. auch Athembewegungen, Gaswechsel, Lungen, Hautathmung u. s. w.

Athmungsapparat 4a 165; s. auch Lungen u. s. w.

Athmungscentra 2a 75, 4a 244; im Ruckenmark 4a 248; im Mittelhiru 4a 250, 284; Erregung 4a 269, s. auch Athembewegungen, Ursache; electrische Reizung 4a 251, 278; Beziehung zum Erbrechen 5a 442, zu benachbarten Centren 2a 88; Leitungsbahnen im Mark 2a 184.

Athmungsdruck 4a 218; bei geschlossenen Zugängen 4 a 219, bei offe-

nen 4a 221.

Athmungsgeräusche 4a 181, 197. Athmungsgrösse 4a 97, 206, 211. "Athmungsluft" 4a 209, 216.

Athmungsstörungen, Einfluss auf Stoffumsatz 6 222, 307.

Atmosphäre, Zusammensetzung 4a 110; Druck s. Luftdruck; - abnorme 4a 157.

Atrien s. Herz.

A trioventricularganglien s. Herzganglien.

Atrioventricularklappen 4 160. Atropin, Wirkung auf das Herz 4 383, auf die Speicheldrüsen 4 408, auf die Speichelsecretion 5 84, auf die Pan-creassecretion 5 187, auf die Schweisssecretion 5 429, 444; Wirkung auf das Riechvermögen 3 a 278.

Auflösungsstadium bei der Contraction I 22.

Aufmerksamkeit 2a 283.

Aufsaugung 5a 255; Orte derselben 5a 257; Haut 5a 257, 269; Conjunctiva 5a 264, 277; Mundschleimhaut 5a 265; Schlund 5a 265; Magen und Darm 5a 266, 277; Lunge 5a 267, 281; Organe und Kräfte 5a 268, 281; Objecte 5a 285; Rolle der Epithelien 5 a 300.

Aufstossen 5a 441. Augapfel, Hüllen 3 26; Axe, Pole, Meridiane, Aequator (s. auch Netzhaut)

8 26; Bewegungen s. Augenbewegungen; als Kugelgelenk 1a 253, 263. Auge, optische Constanten 3 40; schematisches 3 61; Verhalten bei der Accommodation 3 85, 91: Abweichungen 3 99; Schicksal des einfallenden Lichtes 3 126; Geffassinnervation 4 404; Einfluss auf Stoffumsatz 6 206; Veränderung nach Trigeminus-Durchschneidung s. Trigeminus; Einfluss des Sympathicus 2 277; Reflexcentra 2a 50, 51, s. auch Conjunctiva, Glaskorper, Humor aquens, Meibom'sche Drüsen, Iris, Netzhaut u. s. w. Augenbewegungen (s. auch Augenmuskeln) 3 437, 452; Geschwindigkeit 3 447; Drehpunct 3 452; Totalverschiebungen 3 453; — beim Fernsehen 3 465; mit begleitender Kopibewegung 3 494; beim Nahesehen 3 496; aussergewöhnliche im Interesse des Einfachsehens 3 504; bei seitlicher Kopfneigung 3 507; — Listing sches Gesetz 3 470; Apparate zur Veranschaulichung 3 494; Abweichungen beim Nahesehen 3 496; Bedeutung desselben 3 539; Donders'sches Gesetz 3 474; Helmholtz'sches Gesetz 3 487; — Association 3 519; Gesets der gleichmässigen Innervation 3 523: anatomische Grundlage 3 530; Mnskelgefühl 3 547; — compensatorische 3 564.

Augenhöhle 3 35.

Augenkammer, Tiefe der vorderen 3 52.

Augenleuchten, Methoden zur Her-vorrufung 3 125; Beziehungen seiner Farbe 3 275, 329.

Augenlider 3 36.

Augenmaass 3 552; s. auch Winkel. Augenmuskeln 3 35, 512; Drehazen und Drehungsmomente 3 513; Ursprünge und Ansätze 3 517; Innerva-tion 2 235, 3 530, centrale 2a 50, 51, 310.

Augenspiegel 3 125; s. auch Augenleuchten.

Augenstellungen s. Augenbewegurgen, Primarstellung, Secundarstellungen.

Augenströme 2 146.

Aura seminalis 6a 114.

Auricularis 4 412.

Auriculo-temporalis, Praparation 5 36.

Ausathmung s. Athembewegungen. Ausscheidungen, Ausscheidungswege 6 13; quantitative Be-stimmung 6 24; s. auch Bilanz. Austern, Einfluss der Isolirung 6a 249. Auswurf, Stickstoffverlust 6 53.
Autogenie s. Urzeugung.
Automatie, automatische Functionen 2a 63.
Auxocardie 4 177.
Axencylinder, Präexistenzfrage 2 122; Rolle bei der Nervenfunction 2 187; Beziehung zum polarisirbaren Kern der Nervenfaser 2 179.

### В.

Baccillaria ceen, Fortpflanzung 6a

Båder, Wirkung auf die Körpertemperatur 4a 338, 402, 417. Bånderung, Fontana'sche 2 95; Ver-

halten bei der Erregung 2 144. Baldriansäure s. Valeriansäure.

B (Consonant) 1a 211.

Bacterien im Darm 5a 218.

151, 167, 173. Backen s. Brodbereitung.

Balken 2a 305. Bantingcur 6 317. Barbitursäure 5 464, 469. Baryton 1a 108. Basilarmembran s. Schnecke. Basis pedunculi s. Grosshirnschenkel. Bass 1a 108; Kehlbass, Strohbass 1a 104. Basstaubheit 3a 124. Bastarde, Eigenschaften 6a 188; Fortpflanzungsfähigkeit 6 a 189, 193; Erzeugung 6a 186; bei Pflanzen 6a 192. Batrachier, Stimme 1a 146; s. auch Frosch. Bauch s. Abdomen. Bauchhöhle s. Abdomen. Bauchpresse 4a 187; Mitwirkung beim Geburtsact 6a 285. Bauchreden 1a 129. Bauchspeichel, Gewinnung 5 177; Absonderungsbedingungen 5 179; Verlauf der Absonderung während der Verdauung 5 182; Fermentbildung 5 185, 191, 205; Absonderungsdruck 5 192; Einfluss der Nerven auf die Absonderung 5 194, 207, auf die Zusammensetzung 5 197, 207; - Eigenschaften 5a186; Fäulniss 5a188; chemische Bestandtheile 5a 188; Fermente 5a 188, 190; - Wirkung auf Kohlehydrate 5a 194, auf Glyceride 5a 196, auf Leim 5a 206, auf Eiweisskörper 5a 199; Producte der letzteren 5 a 202; Verhindederung der Eiweissverdauung 5a 202; Gasentwicklung 5a 204; Trennung von Fäulniss 5a 205; Verhalten im Darm 5a 216; Verhalten zu Magensaft 5a

216, zu Galle 5a 217; Fāulnissprocesse im Darm 5 a 218; Producte derselben 5 a 223; Pathologisches 5 a 227. Bauchspeicheldruse, Bau 5 173; Nerven 5 177; Anlegung von Fisteln 5 177; Veränderungen nach Unterbindung des Ganges 5 193; Veränderungen bei der Absonderung: circulatorische 5 199, morphologische 5 200, Bedeutung derselben 5 204. Bauchsympathicus 2 278. Beben der Stimme 1a 120. Becherzellen, Bedeutung für die Resorption 5 a 280; in den Darmdrusen 5 165. Becken, Beckenorgane, Zustand am Ende der Schwangerschaft 6a 273: Verhalten bei der Geburt 6a 290, nach der Geburt 6 a 296. Befruchtung, Wesen und Theorien 6a 9, 125, 236; künstliche 6a 114; natürliche, Beziehung zur Menstruation 6a 72; Vorrichtungen 6a 98; Vorgang 6a 113, 125; bei Pflanzen 6a 128. Begattung, Einfluss auf Eilösung 6a 57; Organe und Mechanismus 6 a 108. 109. Belegzellen s. Fundusdrüsen. Bell'sches Gesetz s. Rückenmarks-Benzamid, Einfluss auf Stoffumsatz 6 173; Nährwerth 6 402. Benzoësaure, im Harn 5 496; quantitative Bestimmung im Harn 5 537;
— Uebergang in Hippursäure 5 492, in Ornithursaure 5 518; Einfluss auf Stoffumsatz 6 172. Benzol, Verhalten im Organismus 5 Benzoylamidoessigsäure s. Hippursaure. Benzoylgly cocoll s. Hippursäure. Benzoylornithin 5 519. Bernsteinsäure im Harn 5 481. Beschleunigungsnerven, des Herzens 4 389; der Athmung 4a 251, 278. Beugemuskeln, specifische indirecte Erregbarkeit 1 112. Bevölkerungszunahme 6a 258. Bewegungsempfindungen 3 556, 3a 291; Beziehung zu den Bogengängen 3a 140. Bewegungsimpulse, willkürliche Innervation 2 a 246; zeitlicher Verlauf derselben 2a 254; motorische Rindenfelder 2a 309, 316. Bewegungslehre, allgemeine 1 1, 341; specielle 1a 237.

Bibergeil s. Castoreum. Bicuspidalklappe 4 160. Bienen, Parthenogenesis 6a 160. Bienenwachs s. Wachs. Bier, Zusammensetzung 6 431; Glyceringehalt 6 409; Consum in verschiedenen Ländern 6 432. Bilanz des Stoffwechsels, Feststellung 6 48; Tabellen für Menschen: im Hunger 6 512, bei reichlicher Kost 6 513, 515, bei Arbeit 6 514; für Hunde 6 516. Bild 3 4; reelles, virtuelles 3 8. Bilicyanin 5a 164. Bilifulvin s. Bilirubin. Bilifuscin 5a 160. Biliphaein s. Bilirubin. Biliprasin 5a 160. Bilirubin, Chemie 5a 155, 160; Herkunft aus Blutfarbstoffen 5 244; Uebergang in die Galle 5 419. Biliverdin 5a 157, 160. Bindegewebe, Chemie s. Gerüstsubstanzen; als Nahrung 6 400. Binocularsehen 3 349, 375, 380, 386, 392, 424, 468; s. auch Correspondenz, Doppelbilder, Horopter, Augenbewe-Birnen 6 480. gungen. Biuret 5 452. Blase s. Harnblase. Blasensprung 6a 288. Blattläuse, Generationswechsel 6a158. Blausäure s. Cyanwasserstoff. Blendlinge s. Bastarde. Blickbewegungs. Augenbewegungen. Blickebene 3 346, 350. Blicklinie s. Gesichtslinie; binoculare 3 521. Blickpunct 3 350; Bewegungen des-selben 3 437; Primärlage 3 441. Blickraum, binocularer 3 445. Blinddarm s. Dickdarm. Blinzeln, Reflexcentrum 2a 51. Blut 4 1; macroscopische Zerlegung 45; Gerinnung s. Blutgerinnung; defibrinirtes 4 9; Körperchen s. Blut-körperchen; Wirkung von Salzen 4 14; Lackfarbigwerden 4 14, 40; Eisengehalt, Hämoglobingehalt s. Blutkörperchen; Plasma s. Blutplasma; Geruch 4 124; quantitative Analyse 4 125; specifisches Gewicht 4 134; Gasgehalt's. Blutgase, Gaswechsel; Reaction und Aenderung derselben 4a 72; Temperaturen 4a 388, 392; Menge s. Blutmenge; als Sitz von Stoffwechselprocessen 6 291; Wirkung auf Muskeln. durch Benetzung 1 103, 106, durch Anwesenheit in den Gefässen 1 130, durch den Kreislauf 1 129, 308; Veränderung durch den Muskel (Gaswechsel), in der Ruhe 1 309, in

der Thätigkeit 1 318.

Blutbewegung s. Kreislauf. Blutdruck, im Herzen 4 173, in der Ruhe 4 247; — in den Gefassen, aigemeine Gesetze 4 199: — in den Arterien, Bestimmung 4 229, mittlerer Werth und Einflüsse 4 239, in der Ruhe 4 247; in den Lungengefassen 4 272; respiratorische Schwankunger 4 276, 281; Einfluss des Luftdrucks 4 290; — in den Capillaren 4 320; in den Venen 4 333; — Einfluss des Arterientonus s. Arterien; — Einfluss auf das Vaguscentrum 4 396. Blutentziehung, Wirkungen 4 139, 245; Einfluss auf Gallensecretion 5 263, auf Harnsecretion 5 319, auf Stoffumsatz 6 220, 308. Bluterkrankheit (Hamophilie) 4 166. Blutfarbstoff s. Hamogiobin. Blutgase 4a 1, 9; Absorptionsco-ficienten 4a 14, 453; Gewinnun: 4a 24; Beschaffenheit 4a 32; im areriellen Blut 4a 34; im venöses 4a 36; im Erstickungsblut 4a 42: Vertheilung 4a 43; Zustand 4a 45: Autausch mit den Geweben 4 a 59; Teränderungen innerhalb des Blotes la 92; Sättigungsfrage 4 a 277; s auch Sauerstoff, Ozon, Kohlensaure Blutgefässe, Einfluss auf die Blage-rinnung 4 107; Innervation 4 342, 397; s. auch Arterien, Capillaren, Ven-Blutgefässnerven u. s. w. s. Genstnerven u. s. w. Blutgerinnung 4 5, 103; Zeit des Eintritts 4 103; Einflusse und Ursache 4 106; s. auch Fibrin. Blutinjection, Einfluss auf Stoffansatz 6 304; s. auch Transtusion Blutkörperchen, rothe 46, 9: 6estalt 4 10, embryonale 4 54; Kerze 4 12; mechanische Eigenschaften i 13; zerstörende Einflüsse 4 14, 40. Wirkung von Entladungsströmen 4:5: innerer Bau 4 18; Grösse 4 20; Ziblung, Methoden 4 23, Resultate 42. Gesammtoberfläche 4 31; Gewicks bestimmung 4 32; Filtrirung, Deca:tirung 4 32; chemische Zusanzesetzung 4 38; Eisengehalt 4 67; Hanglobingehalt 4 71; Protagon, Lectha u. s. w. 4 72; Bindevermogen fur Kalensaure 4a 76; — farblose 4 11 Bewegungen 1 351, 357, 366, 4 4 75; Zerfall 4 75; Zahl 4 76; cherrsche Zusammensetzung 4 79: Beer. tung 5 a 350, 356; Uebergang in ratie 4 83; — Entstehung and Neukdung 4 80, 5 a 350, 366; erste Bidung 4 81; Verhalten im Kreisla: 4 313; Austritt aus den Gefässen 4 325.

Blutkrystalle s. Hämoglobin. Blutkuchen 4 5. Blutmenge 4 134; Folgen der Herabsetzung 4 139, der Vermehrung 4 144; Aenderungen beim Wachsthum 6a 268. Blutplasma, Gewinnung 4 5; Reaction 4 6; Gerinnung s. Blutgerinnung; Eiweissstoffe 4 89; andere Bestandtheile 4 120, 124.
Blutserum 4 5; Gewinnung 4 8; Eiweissstoffe 4 59; andere Bestandtheile 4 120, 124. Blutströme, galvanische 1 241. Blutsverwandtschaft. bei der Zeugung 6a 177. Bluttransfusion s. Transfusion. Bockmilch 5 561. Bogengänge s. Canäle, halbcirkelförmige. Bohnen 6 475; grüne 6 479. Borax, Einfluss auf Stoffumsatz 6 164. Boussole, Wiedemann'sche 1 177. Branntwein 6 429; s. auch Alkohol. Braten s. Fleisch. Brechact s. Erbrechen. Brechcentrum 5a 442. Brechmittel 5a 446. Brechungsgesetze, an optischen Systemen 3 5. Brechungsindices der Augenmedien 3 40. Brechweinstein, Einfluss auf Stoffumsatz 6 181. Breite (in der Netzhauttopographie) 3 353. Brennpuncte, Brennweiten, Brennebenen 3 11, 20; des sche-matischen Auges 3 62; bei der Accommodation 3 91. Brennlinien, Brennstrecke, schiefem Durchgang 3 77; bei nicht sphärischen Trennungsflächen 3 107. Brenzcatechin, Brenzcatechinschwefelsäure 5 505, 509, 513. Brod, Nährwerth, Ausnutzung und Einfluss auf Kothbildung 6 467; Auswahl zu Fütterungsversuchen 6 21. Brodbereitung 6 466, 471. Brodfrüchte (i 463. Brombenzoësaure 5 495. Brombenzol, Verhalten im Organismus 5 509, 515. Bromhippursäure 5 495. Bromphenylcystin 5 516. Bromphenylcystoin 5 517. Bromphenylmercaptursäure 5515. Bronchialathmen 4a 197. Bronchialmuskeln 4a 100; Innervation 4 a 243. Bronchien s. Lungen.

Blutkreislauf s. Kreislauf.

Brucke s. Varolsbrücke. "Brühen" des Muskels 1 150, 269. Brunner'sche Drüsen 5 161; Absonderung 5 163, 5a 228. Brunst 6a 56, 67, 68; beim Männchen 6a 76. Brustbeinspaltung 4 157. Brustdrüse s. Milchdrüsen. Brustfell 4a 172; s. auch Brustkasten. Brusthöhle, Veränderungen in der Schwangerschaft 6a 276. Brustkasten, Mechanik 4 273, 276, 282, 4a 167, 170, 175, 181; Normalstellung 4a 177; Gestaltänderung bei der Athmung 4 a 194; Druck im Pleuraraum 4a 224; Aspiration auf die Venen 4 330; Rolle beim Erbrechen 5a 439; Beziehung zur Stimmbildung s. Bruststimme; Fremitus 1a 93. Brustmark s. Rückenmark. Bruststimme 1a 83; Character 1a 89; Vorbereitung 1a 90; Einsatz 1a 91; Bildung 1a 93; Umfang 1a 114; Stärke 1a 117. Brustsympathicus 2 278; s. auch Sympathicus. Bürzeldrüse 5 407, 575, 576. Büschel, Haidinger'sche 3 233. Bufidin 5 623. Bulbus, olfactorius 2a 306; oculi s. Augapfel. Bulla ossea 3a 22. Butalanin 5a 211. Butter 5 555; Menge in der Milch 5 559; Zusammensetzung 6 403, 457, s. auch Fette; als Nahrungsmittel 6 457. Butterfette 5 555; Ursprung 5 396. Buttermilch 6 458. Buttersäure 5 567; Bildung bei der Pancreasfäulniss 5a 222, im Darm 5a 240; Vorkommen im Harn 5 480, im Schweiss 5 543, in der Butter 5 556. Buttersäuregährung 5a 240. Butylbenzol, Verhalten im Organismus 5 509. Butylchloral, Verhalten im Organismus 5 505. Byssus 5 605.

# C (s. auch K).

Cacao 6 436.
Caffee, Einfluss auf Reactionszeit 2a 271, auf Stoffumsatz 6 174; als Genussmittel 6 432.
Caffein 5 472; Beziehung zur Harnsäuregruppe 5 466; Wirkung s. Caffee. Calorimeter 4a 305.

Calorimetrie 4a 305, 354, 359, 364; am Menschen 4a 367; Resultate 4a Campher, Verhalten im Organismus 5 498. Campherol 5 499. Camphoglycuronsäure 5 498. Canale, halbeirkelförmige, Anatomie 3a 68, 69; Folgen der Verletzung 3a 137; s. auch Labyrinth. Cantharidenfett 5 573. Cantharidin 5 622. Capacitat, vitale, s. Lungen. Capillarcontact 2 38. Capillarelectrometer 1 184. Capillaren, Beobachtung des Kreis-laufs 4 309, 310; Anordnung 4 311; Strömungserscheinungen 4 313, 315; Geschwindigkeit 4 317; Blutdruck 4 320; Eigenschaften der Wand 4 322; Contractilität und Innervation 4 458. Caprinsaure 5 556, 569. Capronsaure 5 556, 568. Caprylaaure 5 556, 569. Capsula interna s. Kapsel. Carbamid 5 454; s. auch Harnstoff. Carbaminsaure 5 454, 456; Paarungen im Harn 5 492, 519. Carboglobulinsäure 4a 71. Carbolsaure s. Phenol. Carbopyrrholsäure, Carbopyrrholamid 5 624. Cardia s. Magen. Cardinalpuncte s. Brennpuncte, Hauptpuncte, Knotenpuncte. Cardiograph, Cardiographie, innere 4 151; äussere 4 188. Cardiopneumatische Bewegung 4 177, 4a 104. Cardiopneumograph 4 176. Carmin, Carminsaure 5 612. Carnin 1 274, 5 472. Cartilago cricoidea u. s. w. 1a 38. Casein, Darstellung 5 550; Menge in der Milch 5 549; Zunahme beim Stehen derselben? 5 549; Filtration 5 548; Gerinnung durch Lab s. Labferment; Ursprung 5 395; Verdauung 5a 105; - sogenanntes 5 576; — des Serrums 4 97, 100. Castoreum 5 576, 623. Castorin 5 623. Castraten, weibliche 6a 69. Castratenstimme 1a 61. Cataleptische Starre 1 142. Catamenien s. Menstruation. Cataplexie 2a 302. Catelectrotonus s. Electrotonus. Cathode, Wirkungen, s. Electrotonus und Zuckungsgesetz; critischer Punct

166. Caudalherz 2a 73. Cavum, oris s. Mundhöhle; thoracis s Brusthöhle; pharyngonasale s. Naserrachenraum. Cellulose, Verbreitung 6 411, 462; Verdaulichkeit und Rolle bei der Verdauung 6 462, 466; Verhalten im Magen 5a 116; - thierische s. Tunicin. s. auch Kohlehydrate. Centra der einzelnen Nerven a. diese: des Rückenmarks u.s. w. s. die einseinen Centralorgane; sogenannte der Hirnrinde s. Rindenfelder. Centralorgane, nervose 2a 1; Antomisches 2a 3, 302, 305, 316, 337; Blutgefässe 2a 13; directe Erregbarbarkeit 2a 145, 309; erhaltender Endurant Muschel 1 128 and Name fluss auf Muskeln 1 136, auf Nerves 2 122, 128, 209; specielle Physiologie s Gehirn, Rückenmark u. s. w. Centrirte Systeme 3 5, 13, 23. Centrirung des Auges 3 59. Centrum, anospinale 2 a (6; ciliospinale 2a 51, 4 447; vesicospirale 2a 66. Cer in Knochen 5 609. Cerealien 6 463. Cerealin 6 465. Cerebellum s. Kleinhirn. Cerebrin 5 580. Cerotinsaure 5 571. Cerumen s. Ohrenschmalz. Cervix uteri, Cervicalportions Uterus. Cerylalkohol 5 566. Cetylaether 5 569. Cetylalkohol 5 566. Cetylid 5 582. Ch (Consonant) 1a 222. Chalazen 6a 43, 49. Champignons 6 481. Characeen, Befruchtung 6a 134. Charniergelenke la 252. Chenocholsaure, Chenotaura-cholsaure 5a 174; s.a. Gallensaure Cheyne-Stokes'sches Athmungsphinomen 4a 234. Chiasma nervorum opticorum 3 Chinaethonsaure 5 505. Chinasaure, Uebergang in Hippersaure 5 495. hinin, Wirkung auf Protoplasma 1 Chinin, Wirkung auf Protoplasma 1 364; Einfluss auf Stoffumsatz 6 178 402 Chitin 5 593; Verdauung 5 a 107. Chloral, Verhalten im Organisme 5 502. Chlorammonium s. Salmiak.

für den Durchgang der Erregung 2

Chlorbenzoësaure, Verhalten im Organismus 5 495. Chlorbenzol, Verhalten im Organismus 5 509, 518. Chlorhippursaure 5 495. Chloride, quantitative Bestimmung im Harn 5 540. Chlorkalium als Nährstoff 6 363. Chlornatrium im Harn 5 527, s. auch Chloride; Wirkung auf Muskeln 1 103; auf Protoplasma 1 372, auf Nerven 2 100, Einfluss auf Stoffumsatz 6 157; als Nahrstoff 6 363. Chloroform, Wirkung auf Protoplas-ma 1 363, auf Nerven 2 103, auf die Centralorgane 2a 42, 316, auf das Riechvermögen 3a 277. Chloroformstarre 1 152, 305. Chlorophan 3 292. Chlorphenylcystin 5 518. Chlorphenylmercaptursaure5518. Chlorwasserstoffsäure s. Salz-Chocolade 6 436. [säure. Cholacrol 5a 137. Cholaisăure s. Cholsăure Cholansaure 5a 138. Cholecyanin 5a 164. Choleinsäure s. Taurocholsäure. Cholepyrrhin s. Bilirubin. Cholesterin, Chemie 5a 149; in Gallensteinen 5a 174; in den Faces 5a 243; in Fetten 5 567, 575; in der Milch 5 557; in Hirn und Nerven 5 585. Cholesterinsäure 5a 137. Cholestrophan 5 465. Choletelin 5a 165 Choleverdin s. Biliverdin. Chologlycolsäure 5a 134. Choloidansäure 5a 137. Choloidinsäure 5a 139. Cholonsäure 5a 134. Cholsaure 5a135; s. auch Glycochol-Chondrigen 5 597. [säure. Chondroglycose 5 598. Chorda tympani, Praparation 5 34, 35; Wirkung auf die Speicheldrüsen 5 39, 41, 43; Gefasswirkungen 4 405, 406, 409; Geschmacksfunction 3 a 168, 180; Bedeutung für gewisse Functionen des Lingualis 2 12; s. auch Facialis. Chordae tendineae 4 160. Chorioidea s. Aderhaut. Chorion 6a 49. Chromasie des Auges 3 99. Chromophane 3 291. Chylus 5a 302; Zellen 5a 302; chemische Zusammensetzung 5a 305; Zuckergehalt 5a 288; Fettgehalt 5a 295; Gasgehalt 4a 83; — Bewegung s. Lymphe. Chylusgefässe, Bau 5a 316; Ursprung 5a 314.

Chyluskörperchen 5a 302. Chymus 5a 236; Wirkung der Galle 5a 180. Cicade, Stimme 1a 150. Ciliarmuskel 3 28; Wirkung bei der Accommodation 3 94. Cilien s. Flimmerbewegung. Cimicinsaure 5 620. Circumflexus (Accent) 1a 233. Clitoris 6a 109. Coagulation s. Blutgerinnung. Cobitis fossilis, Athmung 4a 117, 148. Coca, Einfluss auf Stoffumsatz 6 174; als Genussmittel 6 437. Coccinin 5 613. Cochenille 5 612. Coecum s. Dickdarm. Cognak 6 430. Cohasion, der Muskeln 1 12, Einfluss der Todtenstarre 1 145; der Sehnen 1 13; der Knochen 1a 246. Coitus s. Begattung. Collagen 5 593; im Muskel 1 272; Verdauung 5a 105; s. auch Leim. Collective Systeme 3 12. Colon s. Dickdarm. Colostrum 5 378; microscopische Bestandtheile 5 378, 387; chemische Zusammensetzung 5 544; Bildung 5 386. Columella 3a 67. Combinationstone 3a 14, 86; Beziehung zur Consonanz 3a 131. Commissuren des Gehirns 2a 305. Comparator 1 30. Compensation der Geschmäcke 3a **220**. Compensationsbewegungen Augen 3 564. Compensationsverfahren zur Messung der electromotorischen Kraft u. s. w. 1 188, 202, 227. Compensator, langer und runder 1 190; Graduirung 1 188. Complementärfarben 3 188. Conception s. Befruchtung. Conchiolin 5 599. Concremente, des Speichels 5a 37; der Gallenblase 5 a 174; des Darms 5a 249. Conglutin 6 389, 462. Conjugation 6a 136, 174. Conjunctiva, Aufsaugungsvermögen 5a 264, 276. Consonanten 1a 154, 196; Berührung untereinander 1a 230, mit Vocalen 1a 227. Consonanz 3a 127. Constrictor cunni 6a 109. Contouren, Pravalenz und Wettstreit Contractions. Muskel; — idiomusculäre, Hervorrufung 1 46, Beziehung zu gewissen Schädigungen des Muskels 1 58, Beweis für directe Muskelerregbarkeit 1 85, galvanischer Ausdruck 1 219, 220.

Contractionswelle 1 52.

Contractur s. Verkürzungsrückstand. Contrasterscheinungen 3 230; binoculare 3 600; beim Geschmack 3a 219: beim Temperatursinn 3a 427.

Convergenzen s. Augenbewegungen; unsymmetrische 3 520; Association mit der Accommodation 3 525.

Cornea s. Hornhaut.

Cornein 5 606.

Cornicrystallin 5 606.

Coronararterien, Speisung 4 166; Innervation 4 416.

Corpora quadrigemina s. Vierhügel. Corpulenz, Behandlung 6 317.

Corpus, callosum s. Balken; ciliare 3 27; dentatum 2a 10; Highmori s. Hoden: striatum s. Streifenhugel.

Corpus luteum 6a 53.

Correctivbewegungen 3 532. Correlation der Theile 6a 217.

Correspondenz der Netzhäute 3 349. 355; Gesetz der identischen Sehrichtungen 3 386; Einfachsehen 3 424.

Costaltypus der Athmung 4a 214. Cowper'sche Drüsen, Secret 6a 101. Cremaster 6a 102.

Creosot, Wirkung auf Nerven 2 103. Crista acustica s. Hörleiste.

Cruor 4 9.

Crusta phlogistica 4 105.

Crypten, Lieberkühn'sche s. Lieber-kühn'sche Drüsen.

Cuminsăure, Cuminursăure 5 498. Cupula terminalis 3a 70.

Curare, Wirkung auf Muskel u. Nerv 1 53, 64, 83, auf den Stoffwechsel des Muskels 1 313, auf das Herz 4 384; auf die Temperatur 4a 419, auf Pancreassecretion 5 197, auf Harnsecretion 5 359; Diabetes 5a 393; Einfluss auf Stoffumsatz 6 203.

Curve, tägliche, des Gaswechsels 4a 144; der Athemfrequenz 4a 199; der Temperatur 1a 322, 326; der Pulsfrequenz 4 253.

Cyamide 5 468.

Cyan, Rolle im Eiweiss 6 297, 6a 146. Cyanamid 5 468; Beziehung zu Harnsaure 5 470.

Cyansaure, Beziehung zu Harnstoff 5 452, zur Harnstoffbildung im Organismus 5 456.

Cyanursaure 5 452.

Cyanwasserstoff, Cyankalium, Verhalten zu Hämoglobin 461.

Cyclopenauge 3 329. Cylinderlinsen 3 115. Cymol, Verhalten im Organismus 5 49%. Cystin 5 517; Paarungen im Harn 5 492, 515.

#### D.

D (Consonant) 1 a 215.

Dachkern 2a 10. Dachsfett 5 573.

Dämpfung, der Boussolmagnete 1 176, Theorie 1 177, Nutzen und Nachtheile 1 181, 182; — mitschwingender Theile 8a 40, 91; des Trommelfels 3a 43, 61; der Resonatoren im Ohr 3 a 91.

Damalursäure 5 481.

Damolsäure 5 481.

Daphnoiden, Fortpflanzung 6a 164; Variiren 6a 241.

Darm, Aufsaugung 5a 266, 277, 286, 290; Bewegungen 5a 447, Einfluss des Kreislaufs und der Athmung 5a 44%, des Nervensystems 5 a 450. Hemmung 5a 451.

Darmathmung 4a 117, 149. Darmdrüsen 5 161, 163, 2 225.

Darmepithel 5a 277, 300.

Darmfisteln 5 169, 5 a 233. Darmflüssigkeiten im Allgemeines 5 a 228, 232.

Darmgase 5a 249.

Darminhalt 5a 218, 236; bei Neugebornen 5a 247; Gase 5a 249.

Darmsaft, Absonderungsorgane 5 161; Gewinnung 5 169; Absonderungsbedingungen 5 170; Eigenschaftes 5a 229; Wirkungen 5 a 230, 235.

Darmsteine 5a 249. Darmverdauung 5a 216, 236.

Daturin, Wirkung auf das Riechvermögen 3a 278.

Dauer des Stromes, Einfluss auf er-regende Wirkung 2 82.

Decidua s. Uterus.

Deckpuncte, Deckstellen 3 382. 355.

Decrement, logarithmisches gedamstter Magnete 1 179; der Erregu welle im Muskel 1 55, 213, 224

Defacation a Faces.

Degeneration, paralytische der von Centrum getrennten Muskein 1 13% desgl. der Nerven 2 125, Verhalten des Nervenstroms dabei 2 149, 152; angebliche der centralen Enden durchschnittener sensibler Nerven 2 13; traumatische am Querschnitt 2 122. 136; Beziehung zur Daner des Demarcationsstroms 2 170; - ale

gende secundare der Markstränge 2a ĭ78. Dehnung, Wirkung auf den Muskelstrom 1 218, 220. Dehnungsgesetz, Dehnungscurve des Muskels 1 7; im thätigen Zustande 1 70, 72, s. auch Weber'sches Schema unter Muskel; Einfluss der Temperatur 1 100, 170, der Ermüdung 1 117, der Todtenstarre 1 145. Delphinin, Wirkung auf das Herz 4 362. Delphinthran 5 573. Demarcations strom 1 236, 2 170, 181. Denkraum 3 533. Depression der Reflexe s. Reflexhemmung. Depressor 4 389, 431. Detoniren der Stimme 1a 119. Dextrin, Dextrinogen, Dextrose 5a 24, 6 410; im Muskel 1 280, 293; s. auch Kohlehydrate. Dextrinartiger Körper in der Milch 5 556. Diabetes, insipidus 5 363; — mellitus 5a 382; durch Nerveneinfluss 2 a 53, 88; durch Zuckerstich 5 a 384; durch Splanchnicusdurchschneidung 5a 387; durch Curare 5a 393; durch Kohlenoxyd 5a 394; durch Rückenmarkdurchschneidung 5 a 394; — Einfluss auf Stoffumsatz 6 225. Dialursäure 5 463, 469. Diamidovaleriansaure 5 492. Diapedesis 4 325. Diaphragma s. Zwerchfell. Diastase, des Speichels 5 a 11, 21; des Bauchspeichels 5 a 190. Diastole s. Herz; "active" 4 180. Dichogamie 6 a 182. Dichte s. Stromdichte. Dickdarm, Verdauungsvermögen 5a 235; s. auch Darm. Dickencurve des Muskels 1 30. Dicrotie s. Arterienpuls. Didym im Knochen 5 609. Differente Puncte 3 354. Differential-Rheotom s. Rheotom. "Differenz, kleinste" 2a 256. Differenztone 3a 15, 86. Diffusion, bei der Absonderung 59; bei der Aufsaugung 5 a 281; von Gasen 4 a 88. Digitalis, Einfluss auf Stoffumsatz 6 180. Dilitursäure 5 465. Dimethylalloxan 5 463. Dimethylanilin, Verhalten im Organismus 5 509. Dimethylparabansaure 5 465.

Dimethylpyrrhol 5 624. Dioptrie 3 70. Dioptrik des Auges 3 3, 5, 40, 61, 99. Dioxybenzol s. Brenzcatechin, Hydrochinon, Resorcin. Diphthonge 1a 169. Diplacusis 3a 125. Diplophonie 1a 131. Directes Seben 3 67. Discanttaubheit 3a 124. Disdiaclasten 1 248. Disjunctoren 2 36. Dispansive Systeme 3 12. Disparate Puncte 3 354; Sehen mit denselben 3 392. Disparation, gleichseitige, ungleichseitige, ungekreuzte, gekreuzte 3 396, 424. Dissociation 4a 18; des Sauerstoff-Hämoglobins 4 a 52. Dissonanz 3a 127. Distanzschätzung 3 553. Divergenzen, im Interesse des Einfachsehens 3 507. Döglingsäure 5 572. Doppelauge 3 348, 519. Doppelbilder 3 397, 424. Doppelhörigkeit 8a 125. Doppelsirene 3a 77. Doppelstimme 1a 131. Doppeltbrechung, Doppeltbrechende Theile im Muskel, Anordnung 1 18; Verhalten bei der Verkürzung 1 23; Theorie 1 248; Bedeutung für die Contractilität 1 249, 253. Doppeltsehen 3 397, 424; s. auch Mehrfachsehen. Dotter, s. Ei; weisser und gelber 6a44. Dotterfarbstoffe 5 613. Dotterhaut 6a 49. Dotterkörperchen 6a 25. Drehaxe s. Gelenke. Drehbewegungs. Zwangsbewegungen. Drehmomente von Muskeln s. Muskelmomente. Drehpunct des Auges 3 452; Nachweis 3 456; Lage 3 463; Verschiebung 3 453; — s. auch Gelenke, bes. Kugelgelenk. Drehungen, Zusammensetzung und Zerlegung 1 a 256. Drillinge 6a 201; Häufigkeit 6a 250; Geschlechtsverhältniss 6a 250; Gewichtsverhältniss 6 a 264. Dromograph 4 302. Dromometer 4 301, 302. Druck, Wirkung auf Nerven 2 95; intraocularer 3 32. Druckbild, Druckfigur, Druckphosphen 3 228. Druckgefühl 3a 292.

Drucksinn 3a 289, 316; Apparat 3a 316; Prüfungsmethoden 3 a 326; Bedingungen 3a 324; Feinheit 3a 334; Intensität 3 a 333; Schwellenwerth 3 a 325, 327; Interferenzen mit Temperatursinn 3 a 320; Beziehung zum Muskelsinn 3 a 359.

Drüsen, chemische Vorgange 5 56; morphologische Vorgange 5 57, 411, 430; Warmebildung 5 57, 412; galvanische Erscheinungen 5 441; s. auch Absonderung; - serőse s. Eiweissdrüsen; Brunner'sche, Cowpersche, Lieberkühn'sche, Meibom'sche, Peyer'sche s. d.; s. auch Speicheldrüsen, Leber u.s. w.

Drüsenströme 1 241; s. auch Hautströme und Secretionsströme.

Ductus aëriferus 3a 245. Dünndarm s. Darm.

Duodenum s. Brunner'sche Drüsen und Darm.

Duraccord 3a 132.

Dura mater, Gefässreflexe 4 436. Durstempfindung 3a 292, 6 560,

Dyslysin 5a 138. Dyspepton 5a 95.

Dyspnoe 4a 237, 264; Wirkung auf die Gefasse 4 442, auf den Stoffumsatz 6 222.

# E.

E (Vocal) 1a 156; Bildung 1a 162. Ectopia cordis 4 157.

Ei, Entdeckungsgeschichte 6a 5; Bedeutung 6 a 15; Definition 6 a 16; quantitative Verhaltnisse 6 a 17, 222; Bildungs- und Nahrungsdotter 6 a 23, 44; Chemie 6a 25; Gestalt 6a 30, bei Wirbellosen 6a 30, bei Wirbelthieren 6a 38; Anlage, Entwicklung 6a 38; Hüllen 6a 48, s. auch Eihäute; Ausstossung aus dem Eierstock 6 a 55; Aufnahme in den Eileiter 6 a 60; Beziehung der Lösung zur Menstruation 6 a 68; Eindringen der Samenkörper 6a 115, 117; Ausstossung aus dem Uterus s. Geburt; Maasse 6a 20; — der Pflanzen 6a 128; — Athmung 4a 152.

Eichhörnchen, Blutkrystalle 4 39. Eidechsen, Stimme 1a 146.

Eier, Zusammensetzung u. Nährwerth 6 403, 459; Verdaulichkeit 6 490; Umwandlung von Eiweiss in Fett 6

Eierstock, Anlage und Entwicklung

6a 39; Bau und Grösse 6a 50; Parenchym 6a 50; s. auch Ei und Follikel.

Eifarbstoffe 5 613.

Eigenlicht der Netzhaut 3 229. Eigenwärme s. Temperatur. Eihäute s. Ei; Inhalt s. Fruchtwasser; Sprengung 6 a 288.

Eileiter, Aufnahme des Eies 6a 60; des Samens 6a 113; Lage der Mundung am Ende der Schwangerschaft 6 a 273.

Eillauf 1a 340, 343.

Eilösung s. Ei.

Einathmung s. Athembewegungen Einfachsehen des Doppelten 3 424: s. auch Binocularsehen.

Einnahmen, Bestimmung 6 15; s. auch Bilanz.

Einsatz der Stimme 1a 91.

Einschleichen in die Kette 2 51.

Eiscalorimeter 4a 313.

Elsen, Menge im Blut 4 67; im Harn 5 529, Menge 5 530; in Horngebildes 5 602; Gehalt in Geweben und Nabrung 6 382; Einfluss auf Stoffumsatz 6 180.

Eiter, Verhalten gegen Kohlensaure 4a 87.

Eiterung 4 326.

Eiweiss (Serumeiweiss) 4 90; fallbares (Lieberkühn'sches) 4 95; Verhahen gegen Kohlensäure 1a 71; Verdannze 5a 77, 93, 99, 105, durch Galle 5a 177, durch Bauchspeichel 5a 199. durch Darmsaft 5a 230; Resorption 5a 296; Regeneration aus Pepton 5a 299; Beziehung zur Glycogenbildung 5 a 372; Oxydation 5 455; — im normalen Harn 5 526; s. auch Eiweissharn; - Gehalt in den Organen 6 388; Einfluss auf Stoffumsatz 6 183. Umsetzung und Regeneration 6 200 s. auch Eiweissverbrauch; Frage der Synthese im Thierkorper 6 391; als Nahrungsstoff 6 343, 397; Beziehute zur Fettbildung 6 243, 248; — .cr-culirendes s. Eiweissverbrauch; erste Entstehung s. Urzengung: Rolle des Cyans 6 297, 6 a 146.

Eiweissdrüsen (serose Drusen) 5 14 secernirende Zellen 5 18; Veranserungen bei der Thatigkeit 5 5%, 41%.

Eiweisshäutchen 1 185.

Eiweissharn, Zustandekommes 5

367; normaler 5 526.

Eiweisshüllen des Eies 6a 43, 49. Eiweisskörper, Resorption 5a 296. der Milch 5 553, s. auch Casein; des Blutes 4 89; des Muskels 1 264, 33%. Veranderung beim Erstarren 1 390.

Betheiligung am Stoffwechsel 1 315, 320, 338; — s. auch Eiweiss.

Eiweissverbrauch (s. auch Stickstoffverbrauch), beim Hungern 6 84; bei Eiweisszufuhr 6 103; Grenzen 6 112; bei Peptonzufuhr 6 119; bei Leimzufuhr 6 124; bei Fettzufuhr 6 127; bei Zufuhr von Fleisch und Fett 6 129, von Kohlehydraten und Fleisch 6 139; Einfluss des Wassers, der Salze u. s. w. s. Stoffwechsel; Einfluss der Muskelarbeit 6 188; — Theorie 6 300, 315; Modus 6 295; circulirendes und Organeiweiss 6 300.

Ejaculation 6a 108.

Elainsaure s. Oelsaure.

Elasticität, der Muskeln 1 5; Erweiterung des Begriffs 1 11; Bedeutung 1 11; Einfluss auf die Zuckung 1 36; Einfluss der Temperatur 1 100. 170, der Ermüdung 1 117, der Contraction 1 70, 72, 242, der Starre 1 145; theoretische Beziehungen 1 242; - der Sehnen 1 13; der Knochen 1a 246; der Synchondrosen 1 a 247; der Nerven 2 94.

Elasticitätscoëfficient, Elasticitätsmodulus 1 11.

Elastin 5 603; im Muskel 1 272; Verhalten zu Magensaft 5a 107. Electricität, Wirkung auf rothe Blutkörperchen 4 15; Wirkung auf Muskeln 1 86; auf Protoplasma 1 365; auf Flimmerbewegung 1 403; — Wirkung auf Nerven 2 27; Widerstand der Nerven 2 27; Methodik und Ap-parate 2 29, 79, 89; Wirkung des constanten Stroms auf die Reizerfolge 2 40; Nachwirkung desgl. 2 49; erregende Wirkungen des Stroms 2 50; allgemeines Gesetz 2 50; Erregung durch constanten Strom, auf centripetale Nerven 2 54, auf centrifugale 2 57; Einfluss der Richtung 2 58, der absoluten Dichte 2 74, der Länge 2 77, des Stromwinkels 2 79, der Dauer 2 82; unipolare Erregung 2 86; — Wirkung auf das Rückenmark 2a 44; auf die Hirnoberfläche 2a 311; reflexerregende Wirkung 2a 31; Wirkung auf die Netzhaut 3 229; auf das Gehörorgan 3 a 126; auf das Geschmacksorgan 3a 181; auf das Geruchsorgan 3a 253; — thierische 1 173, 241, 393, 2 144, 5 441; Me-thodik derselben 1 175; Erscheinun-gen s. Muskelstrom, Nervenstrom u. s. w.; Beziehungen zur Muskelcontraction u. s. w. 1 244, 256, zum Nervenprincip 2 184, 193; — s. auch Electrotonus, Induction u. s. w.

Handbuch der Physiologie. Bd. VIa.

Electrisches Organ 1 258; Reaction 2 138.

Electroden, gleichartige und unpo-larisirbare 1 184, 2 34; Formen 1 185, 186.

Electrogalvanometer 1 176.

Electrometer, Lippmann'sches 1 184; Thomson'sches 1 184.

Electrothermometer 4a 303.

Electrotonus, des Muskels, galvanischer Ausdruck 1 201, 2 168; Wirkung auf die Erregbarkeit 1 91; auf die Contractionswelle 1 58; - des Nerven, Wirkung auf den Muskel 1 83; galvanische Erscheinungen 2 157; secundärer, tertiärer 2 160; Einfluss auf Erregbarkeit 2 40, 75; Erklärungen desselben 2 189, 195; Einfluss auf Leitungsgeschwindigkeit 2 25; erregende Wirkungen 2 63, 69; Erregende Wirk scheinungsweise an sensiblen Nerven 2 46; am lebenden Menschen 2 47; Etablirung und zeitlicher Verkauf 2 48, 161; Nachwirkungen 2 49, 69, 164; - Theorien 2 171, 174, 182, 189.

Electrotransfusion am Muskel 1 89.

Elemente, chemische, des Körpers 63. Elephantenfett 5 572.

Elephantenmilch 5 558.

Elongation 3a 4.

"Elongation" des Muskels 1 250. Embryo, Athmung 4a 153; Pulsfrequenz 4 252; Verdauungssäfte 5a 202; Wachsthum 6a 260, Einfluss des Geschlechts darauf 6 a 263; Dimensionen zur Zeit der Geburt 6 a 276; Lage im Uterus und Ursachen derselben 6 a 278; Veränderungen bei der Geburt 6a 295; Austreibung 6a

Embryonalmuskeln, Anatomisches 1 4; Physiologisches 1 97.

Emmetropie 3 65.

Empfindlichkeit, rückläufige 2 130. 218, 223, 232; supplirende 2 232.

Empfindung, excentrische 2 8. Empfindungen, allgemeine Physiologie 2a 207; Intensitätsgesetze 2a 215; zeitlicher Verlauf 2a 252, s. auch Reactionszeit; bezügliche Rindenfelder 2 a 324.

Empfindungselement 2a 208. Empfindungskreise, der Haut 3a 388; der Netzhaut s. Sehschärfe.

Empirismus, empiristische Theorie 2a 214, 8 410, 529, 538, 3a 303. Emydin 6a 26.

Endolymphe 3a 66. Endosmose s. Diffusion. Endzuckung 1 44. Energie des Muskels, Messung durch Ueberlastung 1 31; zeitlicher Verlauf bei der Zuckung 1 33; — specifische der Nerven 2 9, 55, 2a 207; beim Gesichtssinn 3 165, 194; beim Geschmack 3a 207; beim Geruch 3a 272. Enkephalin 5 583. Entartung s. Degeneration. Entfernungsschätzung, optische 3 553; acustische 3a 136. Entgasungsmethoden s. Blutgase. Entladungshypothese 1 258. Entlastungsprincip 1 78, 2 244, 282. Entnervung des Muskels 1 81. Entoptische Erscheinungen 3 120. Entotische Erscheinungen 3a 121. Entzündung 4 326; Temperatur 4 432. Enzyme 5a 46; Extraction mit Glycerin 5a 48; s. auch Ptyalin, Pepsin, Trypsin u. s. w. Epidermis, Chemisches 5 600: Beziehungen zur Hautresorption s. Haut. Epiglottis s. Kehldeckel. Epilepsie, epileptiforme Anfalle durch Hirnreizung 2 a 312. Epithel der Netzhaut, der Nase, der Zunge, s. Netzhaut u. s. w. Epithelien, Bedeutung für die Resorption 5 a 300. Epithelmuskelzelle 2 4. Equinsaure 5 556. Erblichkeit 6a 198. Erbrechen 5a 434; Einfluss des Nervensystems 5 a 442; Einfluss auf die Pancreassecretion 5 196; Brechmittel 5a 446. Erbsen 6 475. Erden, alkalische, Nährwerth 6 371. Erection, Erectionsnerven 4 425, 430, 6a 103; Beziehung zur Harnentleerung 5 a 464. Erganzungsluft 4a 209, 216. Erholung s. Ermüdung. Erkältung 4a 333, 447. Ermudung, Erholung, des Muskels 1 115; Wesen und Verlauf 1 116; Verhalten der Zuckungscurve 1 46, 121, der Contractionswelle 158; Erklärungen 1 122, 335; Elimination bei Muskelversuchen 1 72, 117; — des Nerven 2 134; des Gehirns, Eintluss auf Reactionszeit 2a 269, 297, Beziehung zum Schlaf 2a 298; der Netzhaut 3 222; des Temperaturorgans 3 a 426. Ermüdungsgefühl 1 116, 125, 3a **292. 3**60.

Ernährung 6 1, 327; s. auch Stoff-

wechsel, Nahrung, Nahrungsstoffe, Nahrungsmittel, Kost. Erregbarkeit, directe des Muskels 1 80; Maass derselben 1 107; Vergleichung der directen und indirecten 111; specifische der Muskeln und Nerven 1 111; specifische (indirecte der Beuger und Strecker 1 112; Verhalten beim Absterben 1 126. nach der Entnervung 1 136; Einfluss von Kreislauf und Athmung 1 126, des Gebrauchs und Nichtgebrauchs 1 135, des Ernährungszustandes 1 139, der Ermüdung 1 116, des Blutgehalts 1 130, des galvanischen Stromes 1 91. der Temperatur 1 99, mechanischer Einwirkungen 1 101, chemischer Agentien 1 102; — des Protoplasma 1 35%. 364; — des Nerven 2 7; specifische 2 112; locale Unterschiede 2 113; allgemeine Gesetze der Erregungs-grössen 2 106, 107; Verhalten bem Absterben 2 120, bei Durchschnedung, Degeneration, Regeneration 2 123, 130; Einfluss und Nachwirkung des galvanischen Stromes s. Electrodes gaivanischen Stromes s. Electronus, der Temperatur 2 90, der Lichtes 2 133, der Jahreazeit 2 125 mechanischer Eingriffe 2 96, der Vertrocknung und Quellung 2 97, der Salze 2 100, 102, der Alkalien 2 101; der Säuren 2 102; organischer Sätstanzen 2 103; — directe der Centrolograme 2a 145, 349 tralorgane 2a 145, 309. Erstickungsblut, Krystallisation ! 40; Gasgehalt 4a 42, 92. Erstickungserscheinungen, Erstickungskrämpfe 4a 269. Ertrinken 4a 252. Ervalenta 6 475. Erythrodextrin 5a 257. Essigsaure, im Harn 5 450; m Schweiss 5 543; in der Butter 5 55; in der Milch 5 557. Esslust 6 561. Eupnoe 4a 237, 264. Euter s. Milchdrüse. Euxanthon 5 501. Excremente s. Faces. Excrete s. Ausscheidungen. Excretin 5a 245. Excretolinsaure 5a 246. "Experimentum mirabile" 2a wu Explosivlaute 1a 197, 209. Exspiration s. Athembewerungen. Exspirationsluft, Zusammensetzunc 4 a 103. Exspirator 4a 104. Extinctionscoëfficient 4 34. Extracte, Extractivatoffe des Muskels 1 272, 292, 326.

Extremităten, Gefăssnerven 4 418; Reflexcentra 2 a 56; Rindenbezirke 2 a 309; paralytische Ernährungs-störungen 2 202.

### F.

F (Consonant) 1a 217. Facialis, Functionen 2 252; rückläufige Empfindlichkeit 2 232, 233, 252; Rindenbezirk 2 a 310; Geschmacksfunction 3a 168, 180; s. auch Chorda. Fadenableitung 1 187.

Faces 5a 241; Bestandtheile 5a 241; quantitative Zusammensetzung 5a 246; bei Neugebornen 5a 247; bei Säuglingen 5a 244; bei Thieren 5a 248; Pathologisches 5a 248; — Entleerung 5 a 452; s. auch Abführmittel; — Aufsammlung 6 30; Mengen 6 31, 467; Abgrenzung 6 32; Trennung des Nah-rungs- und des Stoffwechselantheils 6 33; Stickstoffdeficit 6 42; Einfluss des Brodgenusses 6 467, der Nahrungsart überhaupt 6 484.

Fädchenströmung 1 352.

Fäulniss; im Darm 5a 218; Bildung von Fettsäuren 6 244.

Fall-Rheotom 1 216, 237.

Fallapparate, zu uniformen Stromesschwankungen 2 33.

Falset s. Fistelstimme.

Farben, homogene 3 167; Wellenlängen und Schwingungszahlen 3 173; Unterscheidbarkeit 3 174; Einfluss der Intensität 3 178; relative Helligkeiten 3 176; symbolische Darstellung 3 182; — gemischte 3 185; complementare 3 188; symbolische Darstellung 3 191; — Wirkung auf die Netzhautfarbstoffe 3 278, 303.

Farbenabweichung des Auges 3 99. Farbenblindheit 3a 206; normale peripherische 3 207.

Farbenkreisel 3 203.

Farbenmischung, Methoden und Resultate 3 185, 202; binoculare 3 591. Farbensehen, Farbensinn, Farbenunterscheidung 3 160; Youngsche Theorie 3 194, 209, 226; Heringsche Theorie 3 205.

Farbentone, symbolische Darstellung 3 182, 191; Einfluss der Reizstärke 3 200.

Farbstoffe, thierische 5 612; stick-stofffreie 5 612; stickstoffhaltige 5 616; der Netzhaut, im Pigmentepithel 3 244,

247, in den Sehzellen (Stäbchen und Zapfen) 3 258.

Faserstoff s. Fibrin. Fasten s. Hunger. Federmanometer 4 234. Federmyographion 1 27. Federn 5 600; Farbstoffe 5 615, 616. Felsenbein 3a 66. Fenster, ovales 3a 35, 60; rundes 3a 49, 66. Fermentbildung s. Pepsin, Trypsin, Zymogen. Fermente, als Ursache des Stoffum-

satzes 6 286, 289; Theoretisches 6 323: - im Muskel 1 277, 337; - lösliche s. Enzyme.

Fernet'sches Salz 4a 19, 69.

Festigkeit s. Cohasion. Fett, Fette 5 563; chemische Bestandtheile 5 565, 6 404; Wirkung der Galle 5 a 178, 290, des Bauchspeichels 5 a 196, des Darmsaftes 5a 230; Aufsaugung 5 a 290; Einfluss auf Stoffumsatz 6 127, auf Fettbildung 6 241; Theorie 6 317; als Nahrungsstoff 6 403; Resorptionsgrenzen 6 407, 408; Gehalt in Schlachtthieren 6 348. 405, in menschlichen Organen 6 404, im Muskel 1 282, 323; — Vorrath im Körper: Erhaltung durch Eiweisszufuhr 6 117, s. auch Fettansatz, Fettbildung; Einfluss auf den Hungerzustand 6 93.

Fettansatz 6 113, 134, 144; s. auch

Fettbildung.

Fettbildung 6 235, 262; aus Kohlehydraten 6 236, 251, 254; aus Nahrungsfett 6 241; aus Eiweiss 6 243; aus Fettsauren 6 260; im Käse 6 245; in Eiern 6 247.

Fettgewebe, Chemie 5 563; Verhalten im Magen 5a 112; Wassergehalt 6 404; Menge beim Menschen 6 404; s. auch Fett, Fettansatz u. s. w

Fettleibigkeit, Behandlung 6 317. Fettsäuren (und Salze) 5 556, 567; flüchtige, im Harn 5 480, im Schweiss 5 543, in der Butter 5 556, in Insecten 5 620; im Muskel 1 323; Einfluss auf Stoffumsatz 6 169; Beziehungen zur Fettbildung 6 260; Auftreten bei Fäulniss 6 244; als Nahrungsstoff 6 409.

Fettumsatz, Fettverbrauch, bei Zufuhr von Eiweiss 6 115, von Leim 6 126, von Fett 6 128, von Fleisch und Fett 6 134, von Fleisch und Kohlehydraten 6 144.

Fibrin 4 8; Bildung 4 103, 114, s. auch Blutgerinnung; Eigenschaften 4 105; Bestimmung behufs Wägung der Blutkörperchen 4 34; Verdauung 5a 77, 93, 98, 199.

Fibrinfasern, Doppelbrechung 1 253; Verhalten in der Hitze 1 150, 253. Fibrinferment 4 114. Fibrinogen 4110; im Samen 6a 101. Fibrinoplastische Substanz 499. Fibroin 5 604. Fieber 4a 446; Blutgase und Gas-wechsel 4a 156, 453; Einfluss auf Stoffumsatz 6 230. Filtration, bei der Absonderung 5 10, 309; bei der Aufsaugung 5a 281. Fimbrien s. Eileiter. Firnissung der Haut 4a 406. Fischbein 5 600. Fische, Stromlosigkeit der unversehrten Muskeln 1 199; Stimme 1a 147; electrische Platte 1 258; Riechzellen 3a 232; Geruchssinn 3a 260; Haut-1 392. und Darmathmung 4 a 117; Gas-wechselmessungen 4 a 127; Kiemen-3 215. athmung 4a 148; Wärmebildung 4a 352. Fischthran 5 573. Fissura olfactoria 3a 245. Fissura sterni 4 157. Fisteln, Thiry'sche 5 169; s. auch Darmfisteln und die einzelnen Absonderungen. Fistelstimme, Character 1a 95; Ent-stehung und Theorie 1a 83, 96, 101; Umfang 1a 114; Stärke 1a 117. Fixation 3 350; erstes Auftreten beim Kinde 3 529; s. auch Gesichtslinie. Fixationspunct s. Schraum. Flageolettöne 1a 12. Flammenapparat, König'scher 3a Flammenbilder der Vocale 1a 185. Fleck, blinder 3 149, 374; gelber 3 143, 208, entoptische Wahrnehmung 3 233, Pigment s. Farbstoffe der Netzhaut. "Fleisch", als Stoffwechselgrösse 664. Fleisch. als Nahrungsmittel 6441; Verdaulichkeit 5a 111; Zusammensetzung 6 403, 441, s. auch Muskel; Zubereitung 6 444; Conservirung 6 447; Ausnutzung und Nährwerth 6 446; — Auswahl zu Fütterungsversuchen 6 20. Fleischansatz 6 113. Fleischbrühe 6 444, 452. Fleischextract 6 449. Fleischfresserharn 5 450. Fleischinfus 6 448. Fleischmilchsäure s. Milchsäure. Fleischpeptonpräparate 6 449.

Fleischprismen s. Muskel. Fleischsaft 6 449.

brauch.

Fleischverbrauch s. Eiweissver-

Fleischzucker s. Zucker. Flexura sigmoidea 5a 453. Flimmerbewegung 1 341, 350: Geschichtliches 1 391; Vorkommen 1 381; Organe 1 382; Erscheinungsweise 1 385; Uebergänge zur Proto-plasmabewegung 1 344; Reizleitung 1 388; mechanische Leistung, Kraft Arbeit 1 389; Geschwindigkeit 1 391; electromotorische Erscheinungen 1 393; Bedingungen 1 394; Wirkung electrischer Strome 1 403; andere Einwirkungen 1 406; Theorien 1 407.
Flimmercilien, Flimmerhaare.
Flimmersellen s. Flimmerbevegung. Flimmermühle, Flimmeruhr Flimmern durch intermittirendes Lich: Flocke 2a 113; s. auch Kleinhirn. Florideen, Befruchtung 6a 132 Flotzmaul, Absonderung 5 435; galvanische Erscheinungen 5 445. Flüsterstimme 1a 121. Flughautgefässe, Pulsationen 2a 4 Fluorcalcium in Geweben und Nahrung 6 397. Fluorescenz der Netzhaut 3 241, 257. Foetus s. Embryo Follikel, lymphatische s. Lymphfollikel; — Graaf'sche, Entdeckung 6a 6; Entwicklung 6a 41; Ban. Inhalt 6a 51; Untergang 6a 53; Eilesung 6a 55; — des Hodens 6a 79. Forte-Intonation 1a 116. Fortes (Lautgattung) 1a 210. Fortpflanzung s. Zeugung. Fortpflanzung, Fortpflanzung, geschwindigkeit s. Leitung, Letungsgeschwindigkeit. Fossa Rolandi, Sylvii s. Grosshire. Fovea centralis 3 290. Frauenmilch 5 552, 556, 559, 559 6 453; s. auch Milch. Fremitus pectoralis 1a 93. Frontalebene 3 346. Frosch, Stimme 1a 146. Froschei, Befruchtung 6a 119. Froschhaut, electromotorisches Verhalten 1 198, 241. Froschhautdrüsen s. Hautdrusen Froschschenkel, stromprufenier 1 183, 194; s. auch Zuckung, secundare. Froschstrom 1 174. Froschunterbrecher 1 32. Frucht s. Embryo. Fruchtbarkeit 6a 243. Fruchtwasser, Menge 6a 27:: Zusammensetzung 5 618, 619, 6a 27y:

Abfluss 6a 285.

Früchte s. Cerealien, Leguminosenfrüchte, Obst. Fuchsfett 5 572. Fühlraum 3 532. Fütterungsmethodik bei Stoffwechselversuchen 6 18. Fundamentalformel, psychophysische 2a 221. Fundusdrüsen des Magens 5 100; Veränderungen bei der Secretion 5 Furcht, Einfluss auf das Gefässsystem Furchung ohne Befruchtung 6a 166. Furchungskern, Bildung 6a 126. Fuscin 3 247, 310. Fuss des Hirnschenkels s. Grosshirnschenkel. Fussgelenk, Fixation beim Stehen Futterausnutzung 6 481, 486.

# G.

G (Consonant) 1a 216.

Gähnen 4a 234; Geräusch 3a 122. Gährugstheorien 6 323. Gänsefett 5 572. Gänsegalle 5a 174. Galactin 5 554. Galactose 5 555. Galle 5a 118; Gewinnung 5a 118; Eigenschaften 5a 119; Reaction 5a 119; Farbe 5a 120; krystallisirte 5a 121, 126; allgemeine Reactionen 5a 121; Fäulniss 5 a 122; Bestandtheile 5a 123, mineralische 5a 168, Gase 4a 86, 454, 5a 172; quantitative Zusammensetzung 5a 169; verschiedener Thiere 5a 172; — Wirkung auf Ei-weisskörper 5a 177, auf Kohlehydrate 5a 177, auf Fette 5a 178, auf den Chymus 5a 180; fäulnisswidrige Wirkung 5a 183, 217; physiologische Bedeutung 5a 183; — Wirkung auf Nerven 2 103, auf die Netzhaut 3 257. Gallenabsonderung 5 209,419; Anatomisches s. Leber; Nichtpräexistenz der Bestandtheile im Blute 5 231; Rolle beider Blutzufuhren der Leber 5 236, 241; Ursprung der Bestandtheile 5 244, 248; Absonderungsbedingungen 5 249; Grösse der Absonderung 5 251; Einfluss der Verdauung 5 253, 271, der Nahlung 5 256, der Gallenresorption im Darm 5 257, 412, des Blutstroms in der Leber 5 259, 263, der Blutentziehung 5 263, des Blutdrucks 5 263, des Rückenmarks 5 264, 266,

der Splanchnici 5 266, 267, des Nervensystems überhaupt 5 270, der Bluttransfusion 5 267, abnormer Blutzusammensetzung 5 275; Secretionsdruck 5 268, 277, 419; Theorie 5 273; Vergleich mit der Harnabsonderung 5 328. Gallenblase, Bewegungen 5a 452. Gallencanale s. Leber. Gallencapillaren s. Leber. Gallenfarbstoffe 5419, 5a 154; in den Faces 5a 242; im Harn 5 489; Beziehung zu Blutfarbstoff 4 67. Gallenfisteln 5 249. Gallensauren 5a 124; Entdeckung 5 a 125; Erkennung 5 a 128; Drehvermögen 5 a 129; physiologische Wirkung 2 103, 5 a 129; Herkunft 5 248; in den Faces 5a 242; — s. auch Glycocholsaure u. s. w. Gallenschleim 5a 123. Gallensteine 5a 174. Gallenwege, Mechanik 5a 452. Gallwespen, Parthenogenesis 6 a 299. Galvanismus, Entdeckung 1 173. Galvanometer, Arten und Theorie 1 175. Gang s. Gehen. Ganglienzellen, der Centralorgane 2a 5; des Sympathicus 2 284; allgemeine physiologische Bedeutung 2 284, 2a 15; Bewegungserscheinungen 2144. Ganglion, ciliare 2 238, Bedeutung für d. Accommodation 3 95; sphenopalatinum 2 255, Geschmacksfunction 3a 167, 173, 180; Gasseri s. Trige-minus; geniculatum s. Facialis; pe-trosum 2 274; coeliacum 5 a 451; oticum 5 36; submaxillare 5 80, Gefassbeziehungen 4 407. Gasanalyse 4a 32. Gasaustausch s. Athmung und Gaswechsel. Gasblasen in Protoplasmen 1 348. Gase, Theorie 4a 9; Absorption in Flüssigkeiten 4a 9, Warmebildung 4 a 12; Absorptionsgesetz 4 a 12; Absorptionscoëfficienten 4a 12, 14, chemischer Anziehung 4 a 17; Diffusion durch Membranen 4a 88; Wirkung fremder 4 a 162; — des Blutes s. Blutgase, des Muskels s. Muskelchemie, des Speichels s. Speichel u. s. w.; - Schmeckbarkeit 3 a 196. Gaspumpen 4a 27. Gasspannung, Begriff 4a 18, 19; Grösse im Blut 4a 48, 64, 82, 454; in Geweben 4a 87, 108. Gassphygmoscop 4 263. Gastrocnemius s. Musculus gastrocnemius.

Gaswechsel, respiratorischer 4a88;

zwischen Blut und Geweben 4a 88; quantitative Bestimmung 4a 118; Grössen 4a 129; Ausscheidung von Stickstoff 6 36, 42, von Ammoniak 6 49, von Kohlensäure 6 66, 69, s. auch Stoffwechsel; Einflüsse 4a 129, 143, 456; Tagesschwankung 4a 144; Einflüss von Krankheiten 4a 154, Fieber 4a 156, von besonderen Atmosphären 4a 157, der Körpergrösse 4a 166; Beziehungen zur Wärmebildung und Wärmeregulation 4a 354, 356, 370, 411; s. auch Athmung.

Gaultheriaöl, Verhalten im Organismus 5 509.

Gaumen, Gaumensegel, Bewegung 5a 408; Verhalten beim Erbrechen 5a 441; Beziehung zur Stimme 1a 69, 124; Schmeckbecher 3a 149; Schmeckfähigkeit 3a 158; Einfluss des Facialis 2 254.

Gaumenbuchstaben 1a 210.

Gebärmutter s. Uterus.
Geburt 6 s 270; Tageszeiten und Dauer
6 a 294; Ursachen des Eintritts 6 a
279; Beschaffenheit des Uterus 6 a
270, des Embryo 6 a 276; Druckkräfte
6 a 282; Bauchpresse 6 a 285; Periode
der Eröffnung 6 a 287; Blasensprung
6 a 258; Periode der Austreibung 6 a
290; Ablösung der Placenta 6 a 292;
Nachwirkungen 6 a 295; Frostanfall
6 a 296; Einfluss auf die Körpertemperatur 4 a 339; — mehrfache s.
Zwillinge, Drillinge.

Gedächtniss 2a 281.

Gefängnisskost 6 528.

Gefässe s. Arterien, Venen u. s. w. Gefässerweiterung, active 4413, 422. Gefässerweiterungsnerven 2a 85, 86.

Gefässnerven, 4 398; Verlauf im Rückenmark 2a 144, 186, in den Spinalwurzeln 2 226; Einfluss psychischer Arbeit 2a 288; Einfluss der Affecte 2a 290; Rolle bei den sog. trophischen Wirkungen 2 214; — s. auch Arterien, Venen

Gefässnervencentra, locale 4422, 442, 445, 455; spinale 4 440; cerebrale 4 434, 436; Lage 2a 76; Beziehungen zu benachbarten Centren 2a 88; periodische Erregung 2a 80, 90; Leitungsbahnen im Mark 2a 186. Gefässreflexe 2a 81, 83.

Gefässsystem s. Kreislauf, Herz, Arterien, Venen u. s. w.

Gefässtonus 2a 70; Athmungschwankungen desselben 2a 80, 90; s. auch Arterien, Venen.

Gefrieren von Muskeln 1 143, 151, 266.

Gefühle s. Gemeingefühle. Gehen 1a 325; Schrittdauer 1a 326. 337, 339; Schrittlänge 1a 337, 339; Pendelschwingung des Beins 1a 330; Neigung des Rumpfes 1a 331; Verticalbewegung des Schwerpuncts 1a 331, Horizontalbewegung 1a 334; Ge-

schwindigkeit 1a 336; s. auch Laufen

Geheul 1a 119.
Gehirn, Anatomisches 2a 5, 302:
physicalische Eigenschaften 5 577;
Reaction 2 137, 5 577; chemische
Bestandtheile 5 576; quantitative Zusammensetsung 5 585; functionelle
chemische Veränderungen 2 136; Gasgehalt und Gaswechsel 2 140, 4 a 105;
Wärmebildung 2 143; — Gewichtsvergleichungen 2a 193, 195; — directe
Erregbarkeit 2a 145, 309; Function
der Nervenzellen 2a 15; reflectorische
Erscheinungen 2a 23; Reflexcentra
2a 49; Reflexhemmung 2a 33; tenische Erscheinungen 2a 63; Leitungsbahnen 2a 140, 173, 194; Kreuzung derselben 2a 175; specielle Functionslehre 2a 95, 135; Wirkunger
auf das Gefässsystem 4 434, auf die
Athmung s. Athmungscentra, auf die
Temperatur 4a 433, 440, auf die Speichelsecretion 5 82; s. auch Grosshira.
Kleinhirn, Mark, verlängertes u. s w.
Gehirnnerven, specielle Physiologie
2 237; Verbreitungsgesetze 2 222.

2 237; Verbreitungagesetze 2 225. Gehirnthätigkeit s. Geistesarbeit Gehörgang 3a 24; Secret 3a 25 Resonanz 3a 25; Temperatur 4a 352 Gehörhallucinationen 3a 126.

Gehörknöchelchen, Anatomie 3a
30; Functionen 3a 36, 44; Beobachtung 3a 47; Schwingungsweise 3a 56
Gehörorgan (s. auch Ohr) 3a 1; galvanische Reizung 3a 12b; Versümmung 3a 124; Nach- und Mitempürdung 3a 125; Zeitsinn 3a 134; Raumsinn 3a 134; Reactionszeit 3a 59
Beziehungen zum Facialis 2 254; bezugliches Rindenfeld 2a 329, 33
Reactionszeit 2a 264, 266; Zeischätzung 2a 274; Vorstellungs- und Unterscheidungszeit 2a 275, 275
"kleinste Differenz" 2a 258, 260, 35

psychophysische Beziehungen 2 a 235 Gehörschärfe s. Hörschärfe. Gehörssinn s. Gehörorgan.

"Gehülfinnen" 6a 131. Geistesarbeit, Einfluss auf die Körpertemperatur 4a 330, auf den Suc-

umsatz 6 205. Gejammer 1 a 119. Gelatine s. Leim. Gelbsucht 5 233, 276. Gelenke, Bau 1a 249; Bewegungsgesetze 1 a 251; Bewegungsumfang 1 a 266; Zusammenhalt 1 a 268; Arbeit der Muskelkräfte 1a 277; Bestimmung, Zusammensetzung, Zerlegung der Mus-kelwirkungen s. Muskelmomente.

Gemeingefühle 3a 296, 291; Verschiedenheit der Apparate 3a 294, 314; Reize 3 a 309.

Geműse, grüne 6 478.

Gemüthsbewegungen, Wirkungen auf das Gefässsystem 2a 288, 289.

Generatio spontaneas. Urzeugung. Generationswechsel 6a 157.

Genussmittel 6 420; Bedeutung 6 507. Gerausche 3a 16; entotische 3a 122. Gerbsaure, Wirkung auf Nerven 2 103.

Gerinnung des Blutes s. Blutgerinnung.

Gerste 6 463.

Geruchsempfindung, Vorkommen (bei Fischen?) 3a 260; mechanische Bedingungen 3a 243, 247; Reize 3a 253, electrische 3 a 253, mechanische 3a 256, thermische 3a 257, speci-fische 3a 257; Riechstoffe 3a 261;— Feinheit 3a 270; Abstumpfung 3a 281; Reactionszeit 3 a 272; specifische Energie 3a 272; Intensität 3a 273; Wirkung von Giften 3a 276; — subjective 3a 285.

Geruchsnerv s. Olfactorius.

Geruchsorgan 3a 225; Anatomisches 3a 226; Řiechhaut 3a 226; Riechzellen 3a 227; bei Säugethieren 3a 230; bei Vögeln und Amphibien 3a 231; bei Fischen 3a 232; Nervenendigungen 3a 232; s. auch Nasenhöhle, Geruchsempfindung u. s. w.

Geruchssinn s. Geruchsorgan, Geruchsempfindung; bezügliches Rindenfeld 2 a 329.

Geruchsspalte 3a 245. Gerüche, Eintheilung 3a 266; Wirkung zweier 3a 292; Wirkung auf das Centralorgan 3a 283; Nachempfindung 3a 284; subjective 3a 285.

Gerüstsubstanzen, Chemie 5 586.

Gesang 1a 107, 110.

Geschlecht, Entstehung 6a 203; Einfluss auf den Kehlkopf 1a 61, 108, 114; Einfluss auf die Pulsfrequenz 4 252, auf den Gaswechsel 4a 143, auf den Athmungstypus 4a 214, auf die Körpertemperatur 4 a 321.

Geschlechter, relative Zahl 6a 205; Verhältniss bei Zwillingen, Drillingen 6a 250; Unterschied der Sterblichkeit 6a 257, des Wachsthums 6a 261, 262, der Tragzeit 6a 264, des Ge-

wichts bei der Geburt 6a 264; s. auch Mann, Weib u. s. w.

Geschlechtsorgane s. Eierstock, Hoden u. s. w.

Geschlechtstrieb 6a 108; s. auch Pubertät.

Geschmack, elektrischer 2 55, 3a 181. Geschmacksarten 3a 190.

Geschmacksbecher, Geschmacksknospen s. Schmeckbecher.

Geschmacksempfindung 3a 197; Reactionszeit 2a 267, 3a 204; Intensität 3a 209; Abhängigkeit von der Quantität 3a 209, von der Ausbreitung 3a 215, von mechanischen Bedingungen 3a 216, von der Erregbarkeit 3a 218; Contrasterscheinungen 3a 219; Compensation 3 a 220; Nachdauer 3a 221; Verfeinerung 3a 222;
— subjective 3a 222; — bezügliches Rindenfeld 2a 329; psychophysische Beziehungen 2a 236.

Geschmackshallucinationen

3a 223.

Geschmacksnerven 3a 161; specifische Energie 3a 207; Erregbarkeit 3a 218.

Geschmacksorgan, Geschmackssinn 3a 145; Anatomisches 3a 147; Begrenzung 3a 153; Nerven 3a 161; Reize 3a 181; mechanische 3a 188; thermische 3a 189; specifische 3a

Geschmackspapillen 3a 147.

Geschmäcke 3a 190. Geschrei 1a 120.

Gesichtsfeld s. Sehfeld.

Gesichtslinie 3 349; Winkel mit der optischen Axe 3 59; Primärstellung 3 441, 470; Secundarstellungen 3 470; Bewegungsraum, Bewegungsfeld 3 442.

Gesichtsorgan s. Auge.

Gesichtsraum s. Sehraum. Gesichtsschwindel 3 535.

Gesichtssinn 3 1; bezügliches Rindenfeld 2 a 325, 336; Reactionszeit 2 a 264, 265; Vorstellungs- und Unterscheidungszeit 2a 277; "kleinste Differenz" 2a 256, 260, 261; psychophysische Beziehungen 2 a 229; s. auch Auge u. s. w.

Gesichtsverzerrung nach Facialislähmung 2 253.

Gesichtswinkels. Schwinkel.

Gewebe, Gasspannung 4a 87; Athmung 4a 88; Gassphalt 4a 109; Chemie 5 447; Wassergehalt 6 346; Aschegehalt 6 353; Eisengehalt 6 382; Eiweiss- und Leimgehalt 6 388; Fettgehalt 6 348, 404; - Erneuerung und

Glaubersalz, Abführwirkung 5a 286; Einfluss auf den Stoffumsatz 6 160. Gleichgewichtsempfindung, Beziehung zu den Bogengängen 3a 140. Gleichgewichtshöhe s. Zughöhe. Gleichung, persönliche 2 15, 2a 255, 267. Gliadin 6 389, 462. Glied, mannliches s. Penis. Glitschbewegung 1 354. Globulin, im Serum 4 99; Verhalten gegen Kohlensäure 4a 71. Glockenmagnet 1 182. Glomeruli s. Niere. Glossopharyngeus, Functionen 2 256, 274; Geschmacksfunction 3 a 164, 180. Glottis s. Stimmritze. Glucoside, thierische 5 588, 589. Gluckempfindung, psychophysische Beziehungen 2a 236. Glutaminsäure 5a 215. Glutenfibrin 6 389, 462. Glutin s. Leim. Glyceride, Wirkung des Bauchspeichels 5 a 196; s. auch Fette. Glycerin 5 565; als Extractionsmittel für Fermente 5a 48; Einfluss auf Stoffumsatz 6 166; als Nährstoff und Gehalt in Nahrungsmitteln 6 409; Wirkung auf Nerven 2 103. Glycerinphosphorsaure 5 580; im Harn 5 482. Glycin s. Glycocoll. Glycocholonsaure 5a 134. Glycocholsäure 5a 130; s. auch Gallensäuren. Glycocoll, Chemie 5a 132; Beziehung zur Harnstoffbildung 5 455; Paarungen im Harn 5 492; Nährwerth 6 402. Glycodyslysin 5a 135. Glycogen, allgemeine Physiologie 5a 359; Darstellung 5a 364; Vorkommen 5a 367; Eigenschaften 5a 369; Ursprung 5 a 372, 377; physiologische Verwendung 5 a 380; Wirkung des Bauchspeichels 5 a 195; — in farb-losen Blutkörperchen 4 79; — im Muskel, Vorkommen u. Menge 1 279. 340; Mangel in der Todtenstarre 1

Consum 6 247; — s. auch Zellen und

Gewebselemente, chemische 6 3; s.

Gewohnheiten, Vererbung 6a 221,

Glaskorper 3 29; chemische Zusam-

die einzelnen Gewebe.

Giessbeckenknorpel 1a 39.

mensetzung 5 618, 619.

auch Gewebe.

Gewürze 6 420.

Glanz 3 575.

292; Zunahme in der Ruhe 1 316; Abnahme in der Thätigkeit 1 323; Ersatz des verbrauchten 1 335; in glatten Muskeln 1 340. Glycogenie s. Zuckerbildung Glycoluril 5 467. Glycosamin 5 590. Glycoside s. Glucoside. Glycosurie s. Diabetes mellitus. Glycuronsaure 5 499, 502, 504; Paarungen im Harn 5 492, 498. Glyoxyldiureid s. Allantoin. Gracilis s. Musculus gracilis. Gradlinige Stromesschwankungen 2 34, 53. Gradlinigkeit, scheinbare 3 349, 536. Graduations constante des Compensators 1 189. Granulosazellen s. Follikel; Einwanderung in das Ei 6a 44. Gravis (Accent) 1a 232 Grösse, scheinbare, s. Sehgrösse. Grössenschätzung s. Sehgrösse. Grosshirn, Grosshirnrinde 21 189; Anatomisches 2a 302, 305, 316, 337; ältere Angaben über die Function 2a 192; Beweise für psychische Functionen 2a 193; Gewicht, Ober-flächengrösse, Windungszahl 2a 195; Exstirpation und Folgen derselben 2a 114, 197; Abtodtung durch andere Mittel 2a 202; einseitige Abtragung 2a 203; Warmebildung 2 143; specielle Physiologie 2a 302: Reis- nz. Exstirpationsversuche mit Beziehung auf Localisationsfragen 2a 305; 1 auch Rindenfelder; Beobachtunges an Menschen 2a 333; Einfluss am Kreislauf, Athmung, Temperatur 2a 288, 318; Wirkungen auf das Gefassystem 4 435, 439, respiratorische 4 a 284, auf die Körpertemperatur 1a 441, auf die Speichelsecretton 5 3 Grosshirnschenkel, Anatomischen 2a 304; Bedeutung der beiden Abtheilungen, Fuss und Haube 2a 194. Reizversuche und experimentelle Azgaben 2a 176, 183, 157; Gefasse: kungen 4 435. Grubengas, im Darm 5a 254; in der Exspirationsluft 4a 113. Grundfarben 3 194 Grundknorpel des Kehlkopfs 123. Grundmembran in der Muskelinen 1 20. Guanidin, Entstehung 5 455. Guanin 5 474. Gummi, Verhalten im Magen 5a 116; in Nahrungsmitteln 6 412; a sach Kohlehvdrate. Gurgelstimme la 127.

Gutturales 1a 210. Gyri s. Grosshirnrinde.

# H.

H (Consonant) 1a 223. Haare, Chemie 5 600; Wachsthum und Verlust 6 275. Haargefässe s. Capillaren. Haarwuchs, Wirkung der Nervendurchschneidung 2 205. Hämatin, Hämin 4 62; reducirtes Hamathoracographion 4 176. Hämatoblasten 4 21, 85, 87. Hämatogenese s. Blutkörperchen, Entstehung. Hamatoglobulin s. Hämoglobin. Hāmatoidin, Beziehung zu Bilirubin 5 244, 5 a 155. Hamatokrystallin s. Hamoglobin. Hāmatoporphyrin 4 66; Beziehung zu Bilirubin 5 248. Hämatoscop 4 48. Hămautographie 4 264. Häminkrystalle 4 63; s. auch Hämatin. Hämodromograph 4 302. Hämodromometer 4 301, 302. Hämodynamik 4 199. Hämodynamometer 4 230. Hämoglobin 4 38; Gewinnung in Krystallen 4 39, 57; Krystallform 4 41; Arten 4 42; chemische Zusammensetzung 4 43; Farbe 4 45; Absorptionsstreifen 4 46; Zersetzungsproducte 4 61; Menge im Blut 4 67, 71, 4a 61; Verhalten zu Gasen 4 55, 4a 49, 60; Reduction 4 55; Bindungsvermögen für Sauerstoff 4 a 49, 454; Verbindung mit Kohlenoxyd und Stickoxyd 4a 49, 454; Verhalten zu Kohlensäure 4 a 76; Beobachtung am Lebenden 4a 96; im Muskel 1 271, 339, Beziehung zur Muskelathmung 1 336, s. auch Muskeln, rothe und blasse;

— Verdauung 5a 105.

Hämophilie 4 106. Hämoscop 4 48. Hämotachometer 4 302. Hafer 6 463. Hahnenkamm, Wirkung der Nervendurchschneidung 2 204. Halbbild 3 397. Halbmond 5 20, 69; s. auch Rand-

Hallucinationen, optische 3 566; acustische 3a 126; olfactorische 3a 264; gustative 3a 223.

zellen.

Halsmark s. Rückenmark. Halssympathicus 2 276; Beziehung zum Herzen 4 389, 394, zu Gefässen 4 409, 410; Wirkung auf Temperatur 4 a 425; s. auch Sympathicus. Hammeltalg 5 573. Hammer s. Gehörknöchelchen. Hammer, Wagner'scher, Halske'scher, Helmholtz'scher s. Inductionsströme. Hamze 1a 216, 226. Hand, Temperatur 4a 384. Haploscopische Vorrichtungen 3 357, 393; s. auch Stereoscopie. Haptogenmembranen 5 375. Harder'sche Drüse 5 407. Harn, allgemeine Eigenschaften 5 449: chemische Bestandtheile 5 450; Brechungscoëfficient 5 451; Einfluss der Magensäure 5a 68; Bestandtheile durch Einnehmen von Substanzen 5 490; Gase 4a 85, 5 530; quantitative Zu-sammensetzung 5 530; analytische Me-thoden 5 531; Gährung 5 458; Zuckerkrankheit s. Diabetes mellitus; Einfluss der Muskelarbeit 1 327; Aufsammlung 6 24; Stickstoffbestimmung 6 28; Stickstoffdeficit 6 42; Schwefelausscheidung 6 77; Phosphorausscheidung 6 79; s. auch Harnstoff u. s. w. Harnabsonderung 5 279; Anatomisches s. Niere; Quelle der specifischen Bestandtheile 5 299; Theorien der Wasserabsonderung 5 309, 360, Bedingungen derselben 5 314, Einfluss des Blutstroms 5 318, des Wassergehalts im Blut 5 331, der harnfähigen Substanzen im Blut 5 338, des Harndrucks 5 325, des Nervensystems 5 319, 321, 322, 323, 362, des Curare 5 359; Absonderung der festen Bestandtheile 5 341, 360; Verhältniss von Wasser und Harnstoff 5 356; Entstehung der sauren Reaction 5 354, 5 a 68; Vergleich mit Gallenabsonderung 5 a 328. Harnblase, Verschluss 2a 66, 5a 458; Entleerung 5a 461; Nerveneinfluss 5a 461; Innervationscentrum 2 a 53. Harncanälchen s. Niere. Harnentleerung 5a 462; s. auch Harnleiter, Harnblase, Harnröhre. Harnfarbstoffe 5 488; Beziehung zu Blutfarbstoff 4 67. Harngährung 5 458. Harngase 4a 85, 5 530. Harnleiter, Bewegungen 1 56, 5a456; Folgen der Unterbindung 5 301, 304; Anlegung von Fisteln 5 312. Harnröhre, Mechanismus 5a 461; Temperatur 4a 383. Harnsäure, Darstellung, Eigenschaften, Zersetzungen 5 459; Salze 5 460; Derivate 5 461; Constitution 5 470; Menge im Harn 5 530; quantitative Bestimmung 5 536; Bildungsstätte und Herkunft 5 304, 305, 458, 471; im Muskel 1 275; Nährwerth 6 392, 401. Harnstoff 5 451; Eigenschaften, Dar-

Harnstoff 5 451; Eigenschaften, Darstellung, Synthese 5 452; Zersetzungen 5 453; Constitution 5 454; Verbindungen 5 453, 501; Entstehung im Organismus 5 455; Ort derselben 5 299, 457; Gährung 5 458; quantitative Bestimmung 5 531; Menge im Blute 4 122, 5 299, im Harn 5 530; Vorkommen im Schweiss 5 543, in der Milch 5 557, im Muskel 1 275; Ausscheidung in ihrer Beziehung zur Muskelarbeit 1 321, 328; Wirkung auf Nerven 2 103; Nährwerth 6 401; Füterungsversuche 6 48; Ausscheidungsrösse und Einflüsse auf dieselbe s. Eiweissverbrauch und Stoffwechsel.

Haschisch 6 438. Haube s. Grosshirnschenkel.

Hauptebenen, Hauptpuncte brechender Systeme 3 17; Lage im Auge 3 62; Veränderung bei der Accommodation 3 91.

Hauptebenen des Sehraumes 3

Haut, Absonderung s. Hautdrüsen, Schweiss, Hauttalg; Aufsaugungsvermögen 5a 257; aufsaugende Gebilde 5a 269; Wärmeabgabe 4a 378; Temperatur 4a 386; Temperaturregulation 4a 398; Firnissung 4a 406; Verbrennung 4a 407; paralytische Veränderungen 2 205, 208.

Hautathmung 4a 114, 406; Stickstoffausscheidung 6 36. Hautdrüsen der Amphibien 5 439;

Hautdrüsen der Amphibien 5 439; Secret 5 440; Ströme s. Hautströme; s. auch Schweissdrüsen.

Hautempfindungen 3a 287; s. auch Drucksinn, Tastsinn, Temperatursinn, Raumsinn.

Hautsalbe s. Hauttalg.

Hautströme, beim Frosch 1 198, 241, 5 441; Verhalten bei Nervenreizung 1 224, 241, 5 442; bei Warmblütern 1 241, 5 442; beim Menschen 1 224; s. auch Secretionsströme.

Hauttalg 5 575; Absonderung 5 406. Hemianästhesie s. Anästhesie und Kreuzung.

Hemielastin 5 604.

Hemiplegies. Kreuzung.

Hemmung, Hemmungsbänder der Gelenke 1a 266.

Hemmungsmechanismen, für Reflex 2a 33; für Gefässtonus 2a 86.

Hemmungsnerven 2 200; des Herzens

und der Athmung s. Vagus; Wirkungsweise 4a 282.

Hemmungswirkungen, accidentelie

des Lingualis 2 131. Herz, Bau und Dimensionen 4 146; Thatigkeit 4 149; Beobachtung durch Blosslegung 4 149, durch Acupunctur 4 150, durch Cardiographie 4 151, bei Missbildungen 4 157; zeitliche Verhältnisse 4 154, 171; Frequenz s. Pulsfrequenz; Muskelanordnung 4 155, 163, s. auch Herzmuskel; Kammerinhalt 4 305; Klappen 4 160, 164, 166; Selbststeuerung 1 166; Pumpwirkung 4 170; innerer Druck 4 173. 247; Lageveränderung beim Schlage 4 152;

Muskelbeschaffenheit s Herzmuskel; - Innervation 4 341, 345; intracardiale Centra 4 345: aussere Nerven 4 375; extracardiale Centra 4 391, 396; — Dauer des Ueberlebens 4 355; Wirkung von Gasen 4 355, von Flüssigkeiten 4 357; "Stille- 1 361; "Gruppenbildung- 4 363; Tres-nungsversuche 4 363; Einfluss der Temperatur 4 371, des Druckes 4 373: Temperatur beider Halften 4a 355. Herzbeutel, respiratorische Druckmessung 4 a 225.

messung 4a 225. Herzbeutelflüssigkeit s. Pericar-

dialflüssigkeit.

Herzganglien, intracardiale 4 346; Trennungsversuche 4 364.

Herzhemmung, Herzhemmungscentrum s. Vagus. Herzhöhlen, Temperatur 4a 386.

Herzhöhlen, Temperatur 4a 355. Herzmuskel, Natur der Contraction 4 349; Fortpflanzungsgeschwindigheit derselben 1 56, 4 350; Tetanus 4 35; 366; Contractionsfolge 4 354; Fahigkeit eigener Rhythmik 4 362, 367. Stromlosigkeit im unversehrten Zustande 1 200; secundare Zuckung 1 207; Actionsströme 1 220.

Herznerven, äussere 4 375; Anstonie 4 375; Ursprung der Erregung 2a 70, 86; Wirkung der Affecte 2a 259.

"Herzspitze" als Praparat 4 361. Herzstoss 4 182; Registrirung 4 188 Herztone 4 194.

Heterostylie 6a 182.

Heu, Ausnutzung beim Pflanzenfresser 6 481.

Heulen der Stimme 1a 119. Hidrotinsäure 5 543. Highmorshöhle 3a 250.

Hilfscentra, respiratorische 4a 255. Hilfsluft 4a 209, 216. Hilfsrollen bei Boussolen 1 152.

Hilfsrollen bei Boussolen 1 152. Hinterstränge des Rückenmarks 2a 154, 159.

Hippocampus 2a 329. Hippursaure 5 492; quantitative Bestimmung 5 537; Menge im Harn 5 530; Vorkommen im Schweiss 5 544; Ort der Bildung 5 306, 494. Hirn s. Gehirn. Hirnbewegungen 2a 350. Hirnhaut, harte s. Dura mater. Hirnnerven s. Gehirnnerven. Hirnrinde s. Grosshirnrinde. Hirnschenkel s. Grosshirnschenkel. Histologie 6a 240. Hitze, Einfluss auf Eigenwärme 4a 335. Hitzegefühl 3a 419. Hitzschlag 4a 339. Hoden 6a 75; Entwicklung bei Wirbel-losen 6a 77; Bau beim Menschen 6a 80; Beweglichkeit 6a 102; Veränderung nach Nervendurchschneidung 2 Hodenfollikel 6a 79. Höhe, Einfluss auf Körpertemperatur 4a 340. Höhe des Tones s. Ton und Tonhöhe. "Höhe" in der Netzhauttopographie 3 Hören siehe Gehörorgan, Hörschärfe, Ton u.s. w Hörleiste, Hörhaare 3a 69, 101; sichtbare Bewegungen 3a 107. Hörröhren 3a 120. Hörschärfe, individuelle 3a 119. Hohlhand, Temperatur 4a 384. Holothurien, Ei 6a 33. Holzfaser 6 462; s. auch Cellulose. Homocerebrin 5 583. Homoiotherme Thiere 4a 289; Körpergrösse 4a 410. Homopyrrhol 5 624. Horizont, Horizontalmeridian der Netzhaut 3 352. Horizontalhoropter 3 376. Horizontalrichtung, scheinbare 3 Horngewebe 5 599; Abstossung und Stickstoffverlust 6 51, 275. Hornhaut 3 27; Krummungsradien 3 48; Asymmetrie derselben 3 104; Abstand von der Linse 3 52; Verhalten bei der Accommodation 3 87; s. auch Horopter 3 375; Beziehung zur Disparation 3 398, zur Tiefenwahrneh-mung 3 551; Princip des grössten Horopters 3 503. Hubhöhe s. Wurfhöhe und Zughöhe.

Hüftgelenk, Mechanik s. Kugelgelenke; Momente der Muskeln 1a 305;

Verhalten beim Stehen 1a 322.

Hülfscentra u. s. w. s. Hilfscentra.

Hühnereier s. Eier.

Hülsen-Vorderstrangbahn 2a 178. Hufsubstanz 5 600. Humoraqueus, vitreus 3 29, 5 618, 619; Brechungsindices 3 40. Hundefett 5 572. Hundeharn 5 486. Hundemilch 5 560. Hunger 6 82; Zersetzung von Eiweiss und Fett 6 84; Einfluss der Thierart 6 85, der Zeit 6 88, des Fettvorrathes 6 93; Abnahme der einzelnen Organe 6 95; Eintritt des Todes 6 101; Einfluss auf die Hämoglobinmenge 4 70, auf die Körpertemperatur 4 a 327, auf die Pulsfrequenz 4 253; — s. auch Salzhunger. Hungergefühl 3a 292, 6 560; bezügliches Rindenfeld 2a 329. Husten 4a 233, 283. Hyaenasaure 5 570. Hyalin 5 591. Hydantoin, Hydantoinsäure 5 467. Hydraulik des Kreislaufs 4 199. Hydren, Ei 6a 31; künstliche Theilung 6a 148. Hydrobilirubin 5 488, 5a 161; Gewinnung aus Hämatin 4 67. Hydrochinon, Hydrochinon-schwefelsäure 5 508, 513. Hydrodiffusion s. Diffusion. Hydroparacumarsaure 5 493. Hydrosphygmograph 4 259. Hydrothermostrome 1 185. Hydrotoluchinonschwefelsaure 5 508 Hydurilsäure 5 465. Hyocholsäure, Hyoglycocholsaure 5a 173. Hyperästhesie, Hyperalgesie, Hyperkinesie nach Rückenmarkdurchschneidungen 2a 168, 169. Hypermetropie 3 71. Hypnotismus 2a 300. Hypoglossus 2 275, 5a 405; Kreuzung 2a 175; Verheilung mit dem Lingualis 2 11. Hyposulphite im Harn 5 527. Hypoxanthin, im Harn 5 473, 475;

# I. J.

in der Milch 5 557; Bildung bei der

Pancreasverdauung 5 a 215; im Mus-

kel 1 274.

I (Vocal) 1a 156; Bildung 1a 163. J (Consonant) 1a 223. Jacobson'scher Nerv 5 36. Ichthidin, Ichthulin 6a 26. Icterus s. Gelbsucht.

Identität, identische Punctes. Correspondenz der Netzhäute. Idiomusculare Contraction s. Contraction. Illusion 3 569. Imbibition bei der Aufsaugung 5a 281. Imbrication 1 27. Implantation von Nerven 2 130. Inanition s. Hunger. Incongruenz der Netzhäute 3 360. Increment, polarisatorisches, der Erregung 2 165, 195. Indican 5 514; Menge im Harn 5 530; quantitative Bestimmung 5 539. Indifferenzpunct 2 43, 177. Indigo, Verhalten im Organismus 5 515; im Schweiss 5 544; s. auch Indican. Indirectes Sehen 3 67, 76, 207. Indol, Chemie 5a 224; Bildung bei der Pancreasfaulniss 5a 223; Schicksal 5a 225; Abkömmlinge im Harn 5 509, 514. Indoxylschwefelsaure 5 509, 514. Induction auf den Nerven selbst 240. Inductionsströme 2 34; Methodik und Apparate 2 35; Wirkung auf Nerven 2 82; reflexerregende Wirkung 2a 31; Wirkung auf Muskeln 1 95, auf Protoplasmen 1 366, auf Flimmerbewegung 1 405. Inductionswirkungen, unipolare 2 86; Verhütung und Controlle derselben 2 89. Infection" bei der Zeugung 6a 200. Inogen, inogene Substanz 1 331. Inosinsaure 1 276. Inositim Muskel 1 282; im Harn 5 526. Inotagmen 1 374. Inscriptiones tendineae 1 52, 54, Insecten, Muskelkraft 164; Zuckungsfrequenz der Muskeln 1 42; Stimme 1a 149; Wärmebildung 4a 351; flüchtige Fettsäuren 5 620. Inspiration s. Athembewegungen. Intensitätsmessung bei thierischelectrischen Versuchen 1 187. Intercostalmuskeln 4a 188. Interferenz von Erregungen im Nerven 2 109. Interferenzspectrum des Muskels 1 17. Intermittirendes Licht 3 212. Intervall, wirkungsloses, der Inductionsintensitäten 2 108. Intervalle s. Tonintervalle. Inulin, Verhalten im Magen 5a 116. Inzucht 6a 171, 174, 299; erschwerende Einrichtungen 6a 181. Jod, Einfluss auf Stoffumsatz 6 181. Iris 3 26; Lage zur Linse 3 52, 88;

Verhalten bei der Accommodation 3 88, 96, bei Convergenz 3 525; Einfluss der Augenbewegungsnerven 2 235; Einfluss des Trigeminus 2 245; Innervationscentra 2a 50, 51, 122; directe Wirkung des Lichtes 1 106; thermische Einflüsse 1 101. Irradiation 3a 440; negative 3a 444. Irritabilitätsfrage 1 97. Ischiadicus, Erregbarkeitscurve beim Frosch 2115; Wirkungen der Durchschneidung 2 202. Isobuttersäure 5 480. Isocholesterin 5 567, 575, 5a 154. Isolation im Nervensystem 2 6, 185. Isolirung, Einfluss auf Gedeihen 6a 249. lsopepsin 5a 49. Isopropylbenzol, Verhalten im Organismus 5 509.

# **K** (s. auch C).

Isovaleriansaure 5 568.

K (Consonant) 1a 216. Käfer, Parthenogenesis 6a 164. Kälte, Einfluss auf Eigenwärme 4a 333, auf Stoffumsatz 6 211, 309, 551; Wirkung auf den Verlauf der Zuckung 1 39, 46, auf die Geschwindigkeit der Contractionswelle 1 58, auf die Daner des Ueberlebens 1 126, auf die Erstarrung und Säurung 1 143, 151, 257, 300; erregende Wirkungen 1 100, 300; Beziehung zur Parelectronomie 1 197; Wirkung auf Protoplasmabewegung 1 359, auf Flimmerbewegung 1 397; Einfluss auf die Leitungsgeschwindiekeit des Nerven 2 16, 23, auf harrebarkeit 2 91, auf den zeitlichen Verlauf der Erregung 2 156; erregende Wirkung 2 90; Wirkung auf die Ce-tralorgane 2a 44. Kälteempfindung, Veraniassunges 3a 422. Kältestarre 1 359, 397. Käse 5 557; Bildung durch Magensa: 5 551, 5a 49; Zusammensetzung 6 403, 456; Fettbildung 6 245; als Nabrungsmittel 6 456; Wirkung ans de Verdauung 6 489. Kaseoxyd 5a 207. Kali im Harn, Menge 5 530; quantititive Bestimmung 5 542.

Käsestoff s. Casein. Kalialbuminat s. Alkalialbumiset Kalisalze in Geweben und Nahrung 6 362. Kaliumnitrat s. Salpeter.

Kalk im Harn, Menge 5 530; quantitative Bestimmung 5 543; im Knochen s. Knochenerden. Kalksalze in Geweben und Nahrung Kaltblüter 4a 289; Wärmebildung 4a Kaltblütermuskeln, Dauer des Ueberlebens 1 126. Kaltblütigmachen, künstliches 1 127. Kameelfett 5 573. Kameelmilch 5 559. Kammer, feuchte 1 191. Kaninchenei, Befruchtung 6a 117. Kapsel, innere 2a 176, 183. Kartoffeln 6 477, 482. Kauen 5a 403. Kaumuskeln 5a 403. Kehlbass 1a 104. Kehldeckel 1a 38; Bedeutung für die Stimme 1a 68; Schmeckbecher 3a 150; Schmeckfähigkeit 3 a 160; s. auch Kehlkopf, Knorpel und Gelenke 1a 38; Bänder 1a 40; Muskeln 1a 42, aussere 1a 43, innere 1a 44, combinirte Wirkungen 1a 57; individuelle Verschiedenheiten 1a 60; Windrohr 1a 62; Ansatzrohr 1a 66, 81; Versuche am ausgeschnittenen 1a 79; Beobachtungen am lebenden 1a 85; Reibungslaut 1a 223; — unterer der Vögel 1a 139; — Verhalten bei den Athembewegungen 4 a 231; Beziehung zu deren Regula-tion 4a 283; Verhalten beim Schlucken 5a 418. Kehlkopfnerven 2 258.

Kehlkopfspiegel 1a 78, 85. Kehlstimme 1a 127. Keimbläschen, Keimfleck, Entdeckung 6a 7, 46; Verschwinden 6a 46; Rolle bei der Befruchtung 6a 125. Keimepithel 6a 38. Keimfleck s. Keimbläschen. Keimfruchtbarkeit 6a 244. Kephalin 5 578. Kerasin 5 594. **K**eratin 5 599. Keratitis, neuroparalytische s. Trige-Kernfläche des Sehraums 3 401: Localisirung derselben 3 417; Localisirung in dieselbe 3 419. Kernleiter 2 174.

Ketten, galvanische 2 29. Kiemen 4a 148, 165. Kieselsäure in Geweben und Nahrung 6 386; in Horngebilden 5 602.

Kernpunct des Sehraums 3 401; Lo-

calisirung 3 413, 545, 583.

Kind, Verhalten bei der Geburt s. Embryo.

Kinder, Stoffumsatz und Kostmaass 6 532; Geschlecht und Zahl s. Knaben, Mädchen, Zwillinge, Drillinge; s. auch Neugeborene.

Kindslagen 6a 278. Kindspech s. Meconium.

Kinesodie, kinesodische Substanz 2a

Kirschen 6 480. Kitzelgefühl 3a 292.

Klang, Klangfarbe, Theorie 3a 77; physicalische Analyse 3a 77; mathematische Curvenanalyse 3a 449; Klänge der Instrumente 3a 82; — Wahrnehmung 3a 90; — s. auch Zungen, Zungenpfeifen, Stimme, Phonautograph, Vocale u.s. w.

Klauenfett 5 573. Kleber 6 389, 462, 464. Kleie 6 464, 465, 471. Kleienbrod 6 471.

Kleifung 3 542. Kleinhirn, Functionen 2a 102; Einfluss auf die Harnsecretion 5 363, auf den Uterus 5a 468.

Klima, Einfluss auf die Körpertemperatur 4a 330, auf Kostbedürfnisse 6 551.

Klingen im Ohr 3a 123. Knaben, relative Zahl 6a 205; Sterblichkeit 6a 209; Tragzeit 6a 264; Wachsthum 6a 262; Gewicht bei der

Wachsthum 6a 262; Gewicht bei der Geburt 6a 265. Knacken im Ohr 3a 124. Knäueldrüsen s. Schweissdrüsen.

Knäueldrüsen s. Schweissdrüsen. Knall 3a 19. Knalllaute 1a 210.

Kniegelenk, Fixation beim Stehen 1a 323.

Knochen, Bau 1a 245; Widerstand 1a 246; Lamellencurven 1a 246; Verhalten nach Nervendurchschneidung 2 202; Chemie 5 606; Kalkgehalt 6 374; Fluorcalciumgehalt 6 397; Rhachitis 6 376; als Nahrung 6 400; Verdauung 5 a 107.

Knochenerden 5 608; Abhängigkeit von der Nahrung 6 374.

Knochenleitung 3a 26.

Knochenmark, Beziehung zur Blutkörperchenbildung 4 85.

Knoch en verbindungen s. Synchondrosen, Gelenke.

Knollen 6 476.

Knorpel, Chemie 5 606, 611; als Nahrung 6 400; — des Kehlkopfs 1a 38. Knorpelleim s. Chondrin.

Knorpelzucker 5 598. Knospung 6a 151. Knotenpuncte 3 20; des schematitischen Auges 3 62; bei der Accommodation 3 91.

Kochkunst, Bedeutung 6 507.

Kochsalz s. Chlornatrium.

Kochsalzhunger 6 366. Körnerfrüchte 6 463.

Körper, gelber 6a 53. Kohl 6 478.

Kohlehydrate, Einfluss auf den Stoff-umsatz im Allg. 6 127, 151, auf den Eiweissverbrauch 6 138, auf den Fettverbrauch 6 144; Beziehungen zur Fettbildung 6 236, 251, 254, Theorie 6 317; Vorkommen in der Nahrung und Bedeutung als Nährstoff 6 410; s. auch Cellulose, Stärke, Zucker, Gummi, Glycogen u. s. w.

Kohlenoxyd, Verhalten zu Hämoglobin 4 60, 4a 49, 60, 454; giftige Wirkung 1a 162; Diabetes 5 a 394.

Kohlensäure, Gehalt in der Atmo-sphäre 4a 111; Bildung im Organismus 1a4; Absorptionscoëfficient für Wasser 4a 14, für Blut 4a 15, für Salzlösungen mit chemischem Bindungsvermögen 4 a 19; Gewinnung aus Blut 4a 24; analytische Bestimmung 4a 32; Menge im Blut 4a 35, 37, 42, 453; Aenderung derselben beim Stehen 4a 33 Vertheilung im Blut 4 a 43; Zustand und Spannung im Blut 4 a 64; im circulirenden Blut 4a 82; in Lymphe und Chylus 4a 83; in Secreten 4a 85; in der Exspirationsluft 4a 104; Ausscheidungsmodus 4a 107; producirte Mengen s. Gaswechsel; Beziehung zur Ursache der Athembewegungen 4a 265; - Wirkung auf Muskeln 1 123, 151, 306, auf Protoplasmabewegung 1 363, auf Flimmerbewegung 1 401; Vorkommen und Bildung im Muskel 1 131, 285, 310, 1 a 360; s. auch Athmung. Kohlenstoffausscheidung 6 66; Rückschlüsse daraus 6 73; s. auch

Kohlenstoffgehalt der Nahrungs-

mittel 6 497.

Kohlenstoffverbrauch 6 73. Kohlenwasserstoff in der exspirirten Luft 4a 113; s. auch Grubengas.

Kolikschmerz 5a 482. Kopf, Fixation beim Stehen 1a 322.

Kopfgeschwulst 6a 294.

Kopfhalter 3 475.

Bilanz.

Kopfknochenleitung 3a 26.

Kopfstimme la 103.

Korbzellen der Speicheldrüsen 5 17. Kost, Kostmaass, erforderliche Stoffe 6 495; Verhältniss derselben 6 496; Resorbirbarkeit 6 501; Zusatz von Ge-

nussmitteln 6 507; absolute Grössenangaben für Menschen 6 508, für Arbeiter 6 518, für nicht Arbeitende 6 528, für noch Wachsende 6 532, für Säugende 6 545, für verschiedene Klimate 6 551, für Thiere 6 526.

Koth, Kothentleerung s. Faces. Kräftige" Nährstoffe 6 421.

Krämpfe, asphyctische 4 a 269. Kraft, mechanische des Muskels, der Flimmerbewegung siehe Muskelkraft, Flimmerbewegung; — electromotorische, Messung 1 158; Grösse beim Muskelstrom 1 195, beim Nervenstrom 2 146. gefuhl.

Kraftsinn 3a 360; s. auch Muskel-Krampfcentrum 2a 99.

Kranzarterien s. Coronararterien. Kreatin, Chemisches 1 272; Vorkommen und Menge im Muskel 1 273, 339; Verhalten in der Starre 1 292; Beziehung zur Muskelarbeit 1 321; vermeintlich ermüdende Wirkung 1 123; Nährwerth 6 401.

Kreatinin 5 476; Menge im Harn 5 530; quantitative Bestimmung 5 536; im Schweiss 5 543.

Kreisbewegung s. Zwangsbeweguz-

Kreislauf des Blutes 4 146; Hydranlik 4 199; Schema 4 222; kleiner Kr. 4 272; Erscheinungen s. Arterien, Venen, Capillaren; Umlaufsdaner 1 336; Einfluss der Athembewegungen 1276; Innervation 4 341; Beziehung zur Wärmebildung und Temperaturreglation 4a 403, 433; Veranderungen beim Wachsthum 6a 267, 265, bei der Geburt 6 a 294, 296.

Kresol, Kresolschwefelsaure556, 511; quantitative Bestimmung 5 53% Kreuzung der Fasermassen, im Rucken-

mark 2a 160; im Gehirn 2a 175, 304. Kreuzung bei der Zeugung, beierdernde Einrichtungen 6a 151.

Kreuzungspunct der Richtungsstrablen 3 64; für seitliche Objecte 3 4. Krokodil, Stimme 1a 145.

Krümmungsradien des Auges 3 44. 54; bei der Accommodation 3 3:

Asymmetrien 3 104.

Krystalllinse 3 29; Brechungsindices 3 42; optische Wirkung der Schichtung 3 42; Abstand von der Horshaut 3 52; Krümmungsradien 3 34. 89; Dicke 3 59; periscopische Eggschaften 3 81; Veränderungen bei der Accommodation 3 57.

Kugelgelenke 1a 253; Zusammensetzung der Drehungen 1a 236, 234; Bewegungsumfang 1a 265; Bedeutung des Luftdrucks 1a 269; Bestimmung, Zusammensetzung, Zerlegung der Muskelwirkungen s. Muskelmomente.
Kugelkern 2a 10.
Kuhharn 5 450, 451.
Kuhmilch 5 358, 560; s. auch Milch.
Kumys 6 458.
Kymographion, Ludwig'sches 4 231;
Fick'sches 4 234.
Kynurensäure 5 486; Menge im Harn 5 530.
Kynurin 5 487.

### L.

L-Laute 1a 202. Labdrüsen s. Fundusdrüsen. Labferment 5a 43, 49; Darstellung 5a 51; Eigenschaften 5a 52; Entstehung 5 152; Wirkung 5 551. Labiales 1a 210, 217. Labialisirung 1a 224. Labrosse, Alexandrine (Fallvon Kleinhirnmangel) 2a 110. Labsaft s. Magensaft. Labyrinth, des Ohres, Anatomie 3a 66; vergleichende Morphologie 3a 99; hautiges 3a 68; Function 3a 90; Schallwellenleitung 3a 105; — der Nase s. Geruchsorgan und Nasenhöhle. Lachen 4a 234. Lachgas s. Stickstoffoxydul. Lackfarbiges Blut 4 14, 40. Lacrymalis 5 90. Lactation s. Milch. Lactoprotein 5 554. Lactose s. Milchzucker. Ladung der Magendrüsen 5 153. Lähmungsoscillationen s. Oscillationen. "Länge" (in der Netzhauttopographie) 3 353. Längenschätzung 3 553. Längenwachsthum s. Wachsthum. Längshoropter 3 376; Beziehung zur Disparation 3 398. Längsschnitte der Netzhaut 3 352. Längsschnittebenen des Sehraums 3 375. Lanthan in Knochen 5 609. Larvenstadien 6a 156, 249. Laryngales 1a 210. Laryngei s. Vagus. Laryngoscop s. Kehlkopfspiegel. Larynx s. Kehlkopf. Latenzstadium s. Zuckung, Actions-Laufen 1a 340; Eillauf, Länge und Dauer der Schritte 1a 341; Sprung-

lauf, Länge und Dauer der Schritte 1a 343. Laufknoten 2a 132. Laurinsäure 5 569. Lautberührung 1a 226. Laute 1a 154; s. auch Vocale, Consonanten; zusammengesetzte 1a 224; Berührung 1a 226; Verwandlung 1a 229. Lavinenartiges Anschwellen der Erregung 2 113. Laxantien s. Abführmittel. Leben, Lebensprocess, Theorien 6a 231. Lebensalter, Einfluss auf Pulsfrequenz 4 251, auf Athemfrequenz 4a 198, auf die Gaswechselgrösse 4a 143, auf die Körpertemperatur 4a 321. "Lebensknoten" 4a 245. Leber, Bau 5 209; Gefassanordnung 5 210; Zellenanordnung 5 211; Gallenwege 5 214, 225; Bau der Zellen 5 221, Zusammenhang mit den Gallencapillaren 5 225; Bindesubstanz und Lymphwege 5 228; Nerven 5 230; — Exstirpation und Degeneration 5 233; Absonderung s. Gallenabsonderung; Mechanik der Blutströmung 5 259; Resorption der Galle 5 276; Harnstoffbildung 5 457; Zuckerbildungs-function 5a 380; Glycogengehalt 5a 359, 367, Sichtbarkeit desselben 5a 371; Entstehung desselben 5a 372; s. auch Glycogen und Diabetes; Gasgehalt 4a 108; Temperatur 4a 392. Leberarterie, Anatomisches s. Leber; Unterbindung 5 237. Leberarterienblut s. Gallenabsonderung; chemische Zusammensetzung Leberthran 5 574, 6 409. [5 242. Lecithin, im Gehirn? 5 580; in der Milch 5 557; im Muskel 1 276; im Ei 6a 27; in Blutkörperchen 4 72, 4a 70; in Plasma 4 123; Bindevermögen für Kohlensäure 4a 70: Bedeutung für die Fettbildungsfrage 6 248; Nährwerth 6 402. Legumin 6 389. Leguminose 6 476. Leguminosenfrüchte 6 475. Leichenwachs 6 204. Leim, Chemie 5 593, 624; Verdauung durch Magensaft 5a 105; Wirkung der Galle 5a 182, des Bauchspeichels 5a 206, 223, des Darmsafts 5a 230; Einfluss auf Stoffumsatz 6 122, 318; Nährwerth 6 391, 395; Gehalt in den Organen 1 272, 6 388; s. auch Collagen. Leimgebendes Gewebe s. Collagen.

Leimpepton 5 595, 5a 106; pancrea-

tisches 5a 206.

Leitstrahl 3 76. Leitung, cranio-tympanale 3a 26. Leitung, Leitungsgeschwindig-keit, der Reiz- und Contractions-welle im Muskel 1 52, 224; Einfluss der Ermüdung und des Absterbens 1 53, 58, 122, 206, 212, des electrischen Stromes 1 91; Theorie 1 256; — der Flimmerbewegung 1 389; — der Erregung im Nerven 2 5; Grundgesetze 2 5; Wesen 2 8; Doppelsinnigkeit 2 9; Geschwindigkeit 2 14; beim Frosch 2 16; beim Menschen 2 18, 22; Abstantia hängigkeit von verschiedenen Einflüssen 2 23; Theorie 2 186, 193; in den Centralorganen 2a 37, 140; Geschwindigkeit 2a 140; in den Spinalganglien 2 26. Leitungsvermögen, doppelsinniges des Muskels 1 59, des Nerven 2 9. Leitungswiderstand, galvanischer, Messverfahren 1 190; secundarer 1 89; Betrag beim Muskel 1 86; Einfluss der Stromrichtung, der Todten-starre u. s. w. 187; des Nerven 227, 30; Einfluss des Durchströmungswinkels 2 28, 178; scheinbarer im Electrotonus 2 166, 172; secundarer 2 29. Lenes (Lautgattung) 1a 210. Lendenmark s. Rückenmark. Leucein 5a 211. Leucin, Chemie 5a 206; Bildung bei der Pancreasverdauung 5a 203. Leucocythen s. Blutkörperchen, farblose. Levator ani 5a 455. Lichenin 6 413. Licht, Wirkung auf Muskeln 1 106, 139, 5a 477, auf Protoplasma 1 370, auf Flimmerbewegung 1 406; Wirkung auf Erregbarkeit 2 133; auf den Stoffwechsel 2 237, 6 206; — intermittirendes 3 214. Lichtempfindung 3 139; Qualitat 3 160; subjective 3 233; s. auch Gesichtssinn. Lichtfläche 3a 440. Lichtscheu nach Hornhautverletzung, unabhängig vom Opticus 2 240. Lidschluss 3 36. Lieberkühn'sche Drüsen 5 163, 5a 229; functionelle Veränderungen 5 166. Lignin s. Cellulose. Linearperspective 3 578. Linguales, Linguo-palatales 1a 210, 213. Lingualis (s. auch Trigeminus), Präparation 5 34; Verheilung mit dem Hypoglossus 2 11; Motorischwerden 2 131; accidentelle Hemmungswirkung

2 131; andere Wirkungen der Durch-

schneidung 2 204; Geschmacksfunction 3a 164, 180; Gefasswirkungen 4 405. Linien, Längenschätzung 3 553; Krummerscheinen grader und Graderscheinen krummer 3 536. Linienhoropter 3 377. Linse s. Krystalllinse. Linsen 6 475. Linsenkern, Anatomisches 2a 304: Functionen 2a 134, 179. Lipochrin 3 244, 309. Lippenaffection nach Trigeminus-Durchschneidung s. Trigeminus. Lippenlaute 1a 210. Liquidae 1a 197, 198. Liquor amnii, cerebrospinalis. pericardii 5 618, 619. Lobus opticus, ventriculi tertii s. Sehhügel. Localisirung s. Raumsinn. Localzeichen 2a 210, 3a 404. Lochien 6a 298. Locomotion s. Gehen, Laufen. Locus luteus 3a 226. "Lücke" in der Zuckungsreihe 2a 109. Luft s. Atmosphäre. Luftdruck, Einfluss auf den Kreislauf 4 290, auf den Gaswechsel 4 a 157, auf die Athemfrequenz 4a 199. auf den Athmungsmodus 1a 235, auf die Körpertemperatur 4a 339; - bei der Phonation 1a 63, 82, 99, 116; Bedeutung für die Gelenke 1a 269. Luitgang der Nase 3a 245. Luftperspective 3 551. Luftröhre 1a 62; der Vogel 1a 139; Contractilităt 4a 101; Canulen 4a 222: Schmeckfähigkeit 3a 160. Luftweg der Nase 3a 245. Lungen, Bau 4a 172; Mechanik 4a 166; Zuleitungsapparat 4a 173; Elasticitat 4a 175, 224; Contractilitat s. Bronchialmuskeln; fötale Atelectase und erste Entfaltung 4a 225; vitaie Capacităt und Athmungagrosse 1a 17. 101, 158, 208, Aenderung derseibez beim Wachsthum 6a 265; Gasanstausch 4a 97; nervose Rückwirku: auf die Athmung 4a 257, 254; — Blutstrom 4 272, 4a 173; Blutdruck 4 272; Einfluss der Athembewegungen auf den Blutstrom 4 276; Gefassinnervation 4 459; Veranderungen nach Vagusdurchschneidung 2a 261; Aufsaugungsvermögen 5a 267, 251; s. auck Athmung, Athembewegungen, Brustkasten u. s. w. Lungencatheter 4a 106. Lungencapacitat s. Lungen. Lungenkreislauf a. Lungen.

Lunula 5 20, 69; s. auch Randzellen. Lustgas s. Stickstoffoxydul. Lutein 6a 28; des Dotters 5 613. Luxusconsumption 6 269, 271. Lymphdrüsen 5a 319. Lymphe 5a 302; Zellen s. Lymphkörperchen; Menge 5a 303; chemische Zusammensetzung 5a 305; Gase 4a 83, 5a 311; Bedeutung für die Secretion 5a 307; Bewegung 5a 323, 343. Lymphfollikel 5a 319.

Lungenmagennerv s. Vagus.

Lymphgefässe, Bau 5a 316; Ursprung 5a 314; s. auch Lymphe, Bewegung. Lymphherzen 5a 325; Bau 5a 342; Innervation 5a 325; Innervationscentra 2a 55, 73.

Lymphkörperchen 5a 302; Bedeutung 5 a 350, 356; s. auch Blutkörperchen, farblose.

M (Consonant) 1a 199.

Maassformel, psychophysische 2a 222.

Macroscop 3a 445.

Macula lutea s. Fleck, gelber. Mādchen, relative Zahl 6 a 205; Sterblichkeit 6a 209; Wachsthum 6a 262; Tragzeit 6a 264; Gewicht bei der Ge-

burt 6a 265.

Männchen, besondere Formen 6a 98. Magen, Absonderung s. Magensaft; Verdauung s. Magenverdauung; Selbstverdauung 5a 112; Aufsaugung 5a 266, 277; - Mechanik 5a 428; Einfluss der Nerven auf die Bewegung 5a 430; Erbrechen 5a 434, 442; Aufstossen 5a 440; Temperatur 4a 384.

Magenfisteln 5 107, 5a 38.

Magensaft, Gewinnung 5 106, 5a 38, gesonderte aus einzelnen Bezirken 5 110; Absonderungsbedingungen 5 111; Nerveneinfluss 5 116; Gefässerweiterung 5 116; Bildung des Pepsins 5 128, 130, 135, 5a 89, der Säure 5 135, 148, 150, 5a 63; Verhalten während der Verdauung 5 156; — Eigenschaften 5a 37, 41; Reaction 5a 42; Bestandtheile 5a 43; Pepsin 5a 43; Labferment 5a 49; milchsaurebildendes Ferment 5a 55; freie Saure 5 a 55; Ersatz derselben 5 a 71; quantitative Zusammensetzung 5 a 69 bei Neugeborenen 5a 91; Wirkung auf Nährstoffe 5a 93, 105; s. auch Magenverdauung und Pepsin; - künstlicher

Magenschleim, Bildung 5 122.

Handbuch der Physiologie. Bd. Via.

Magenschleimhaut 5 91; Epithel 5 93; Drüsen s. Fundusdrüsen und Pylorusdrusen; Gefässe 5 106; Schutz gegen Selbstverdauung 5 a 112.

Magenverdauung (s. auch Magensaft), Störungen 5a 88; Producte 5a 93; im lebenden Magen 5a 107; Verhalten ver-schiedener Nahrungsmittel 5 a 111, der Kohlehydrate 5 a 113; Pathologisches 5a 117; — Wirkung der Galle 5a 180, des Bauchspeichels 5 a 216.

Magnesia, Menge im Harn 5 530; quantitative Bestimmung 5 542.

Magnesiasalze, Nährwerth 6 371. Magnetbewegung, Theorie 1 178; mit Dämpfung 1 179; aperiodische 1 180.

Mais 6 463, 474.

Malonylharnstoff s. Barbitursäure. Malopterurus, doppelsinniges Leitungsvermögen des electrischen Nerven 2 14; Reaction des electrischen Organs 2 138.

Maltose 5a 30, 195.

Mandeln, Fettgehalt 6 403.

Mandeln, Schmeckfähigkeit 3a 160. Mandelsäure, Uebergang in Hippursaure 5 495.

Manégebewegung s. Zwangsbewegungen.

Mann, Männlichkeit 6a 75. Mannbarkeit s. Pubertät.

Mannit 6 413.

Manometer 4 230; elastisches 4 234;

compensirtes 4 237, 241.

Mark, verlängertes, Beziehung zum Herzen 4 391; Gefässcentrum 2a 76, 4 437; Beziehung zu Venen 4 457, zur Athmung 2a 75, 4a 245, zum Wärmehaushalt 4 a 433; Einfluss auf die Speichelsecretion 5 81, auf die Gallensecretion 5 271, auf die Harnsecretion 5 362, auf Zuckerausscheidung 5a 394, auf die Darmbewegung 5a 451, auf den Uterus 5a 469; Gesammtheit der Functionen 2a 96; gegenseitige Beziehungen der Centra 2a 88; Kreuzung der Fasermassen 2a 175.

Markscheide, Bedeutung für den Nerven 2 187.

Mast, Mästung s. Fettansatz.

Mastdarm, Bewegungen 5a 453; Innervation 5a 455.

Mastdarmdrüsen 5 165.

Mastfutter 6 527. Mastthiere, Fettgehalt 6 405.

Maximumthermometer 4a 297.

Meconium 5a 247.

Mediae 1a 210, 211.

Medianebene 3 347.

Medulla, oblongatas. Mark, verlängertes; spinalis s. Ruckenmark.

Medullinsäure 5 570. Medusenschirm, Contractionswelle 1 56. Meerschweinchen, Blutkrystalle 4 39. Mehlfrüchte s. Cerealien. Mehlsorten 6 465. Mehrfachsehen, unioculares 3 120. Meibom'sche Drüsen 5 407. Meiocardie 4 177. Melanin s. Fuscin. Melken, Einfluss auf die Milchdrüse 5 385, 391, auf die Milchbeschaffenheit 5 403. Melliturie s. Diabetes mellitus. Melolonthin 5 621. Membrana, Descemetii 3 27; limitans 3 29; tympani s. Trommelfell; tympani secundaria s. Fenster, rundes; basilaris, Reisneri s. Schnecke; Schneideri s. Nasenhöhle. Membranöse Zungen und Zungenpfeifen s. Zungen, Zungenpfeifen. Membrum virile s. Penis. Menière'sche Krankheit 3a 141. Mensch, Muskelkraft 1 63; Muskelstrom 1 221; phasische Actionsströme 1 223. Menschenfett 5 572. Menses s. Menstruation. Menstruation 6a 62; Blutung 6a 63; zeitliche Verhältnisse 6a 64; Deutung 6a 67; Eintritt der Eilösung 6a 6°; Sectionsbefunde 6a 71; Beziehung zur Befruchtung 6a 72, zum Eintritt der Geburt 6a 279, 281; Einfluss auf die Körpertemperatur 4a 339. Meridiane des Auges, der Netzhaut 3 26, 355. Meridianhoropter 3 379. Mesitylen, Mesitylensäure, Mesitylenursäure 5 497. Mesoxalylharnstoff s. Alloxan. Metachlorbenzoësäure, Metachlorhippursaure 5 495. Metakresol, Metakresolschwefelsäure 5 505. Metallsalze, Wirkung auf Muskeln 1 106, 152, auf Nerven 2 102. Metamorphose 6a 156, 249. Metanitrobenzoësäure, Metanitrohippursaure 5 495. Metaoxybenzoësaure, Verhalten im Organismus 5 514. Metatolursaure 5 497. Metauramidobenzoësäure 5 523. Methämoglobin 4 61. Methylalloxan 5 463. Methylguanidin 5 477. Methylharnsäure 5 466. Methylhydantoin 5 477, 519.

Methylhydantoinsaure 5 520. Methylhydrochinon, Methylhydrochinonschwefelsaure 5 50%. Methylparabansaure 5 466. Methyluramin 5 477. Microphon 3a 121. Micropsie 3 544. Micropyle 6a 33, 115. Microscop, binoculares 3 590. Milch 5 544; Eigenschaften 5 545; Reaction 5 546; Veranderungen beim Stehen 5 547, 6 246; Gerinnung 5 \$47; Flecken 5 548; Filtration 5 545; Dialyse 5 549; chemische Bestandtheile 5 550; microscopische Bestandtheile 5 374, 378, 545; Gase 4 a 56, 5 557; quantitative Zusammensetzung 5 557. 6 403, 453, der Asche 5 555; analytische Methoden 5 562; — Wirkung des Magensafts 5a 49, 55, 112, 115; — Absonderung 5 374; Einfluss des Nervensystems 5 390, 420, der Ernahrung 5 398, der Entleerung 5 403, der Lactationsdauer 5 405; Ursprung der microscopischen Bestandtheile 5 344 (s. auch Milchdrüse und Colostrum, der Eiweissstoffe 5 395, der Fette 5 396, des Milchzuckers 5 397. Milch als Nahrungsmittel 6 453; Ausnutzung 6 454; Surrogate 6 455; Producte s. Butter, Käse, Molke. Milchdruse, Ban 5 380; Bindegewebe, Gefässe u. s. w. 5 359; Nerven 5 392; secernirende Zellen 5 351, Zustände derselben 5 381, 356; Einfluss der Füllung 5 384, der Diät und Entleerung 5 385. Milchertrag, Einflüsse 5 39. Milchfette 8. Butterfette. Milchkörperchen s. Milch. Milchproduction, Einfluss auf Kostbedürfniss 6 545. Milchsaft, Milchsaftgefasse s. Chylus, Chylusgefasse. Milchaure, Chemisches 1 250; Vockommen und Bildung im Muskel, besonders beim Erstarren 1 255, 294, 333. bei der Thätigkeit 1 294, 333; Rolle bei der Ermudung 1 123; Bildung m im Nerven 2 139; im Magen 5a 135; im Harn 5 481; in frischer Milch 5 557; Rolle bei Rhachitis 6 377. Milchsäureferment 5a 55, 115. Milchzucker 5 554; im Harn 5 526; Ursprung desjenigen der Milch 5 397. Milz 5a 344; Bau 5a 345; Physiol-4 86, 5a 350, 356. Mischfarben 3 185 Mischlinge s. Bastarde. Mitbewegung, Mitempfindung 21 24, 247.

Mitralklappe 4 160. Mitschwingen s. Resonanz. Mittelscheibe in der Muskelfaser 1 20. Modalität der Empfindung 3 166. Modellirthon zu Electroden 1 185. Modificationen, der Erregbarkeit s. Electrotonus; secundare 2 74, 111. Möndchen s. Lunula. Molecular bewegung in Protoplasmen 1 348. Moleculartheorien, electrische, des Muskelstroms 1 230, 245; des Nervenstroms 2 168; des Electrotonus 2 171, 188; des Nervenprincips 2 188. Molken 5 554, 6 457. Mollaccord 3a 132. Moment der Muskelwirkung s. Muskelmomente. Monatsfluss s. Menstruation. Moneren 6a 144, 145. Moosstärke 6 413. Morphin, Wirkung auf das Geruchsorgan 3a 276, 278; Einfluss auf Stoffumsatz 6 177, 402. Mouches volantes 3 119. Mouillirung 1a 224. Mucedin 6 389, 462. Mucigen 5 64. Mucin, des Speichels 5a 13; der Galle 5a 123. Mücken, fliegende 3 119. Multiplicator 1 175. Mundaffectionen nach Trigeminusdurchschneidung s. Trigeminus. Mundhöhle, Mechanik 5a 407; Beziehung zur Stimme 1a 68, zur Sprache s. Vocale, Consonanten. Mundspeichel s. Speichel. Mundtöne 1a 133. Murexid 5 464.

Musciden, Histolyse 6a 240.

Musculin 1 269, 339.

Musculins, Musculi: adductores femoris 1a 305; aryepiglotticus 1a 56; arytaenoideus, transversus 1a 50, obliquus 1a 51; biceps brachii 1a 289, 306, 310; biceps femoris 1a 305; constrictor, vestibuli laryngis 1a 56, cunni 6a 109; coracobrachialis 1a 288, 306; cricoarytaenoideus, posticus 1a 47, lateralis 1a 49; cricothyreoideus, anticus 1a 44, posticus 1a 47; dilatator vestibuli laryngis 1a 57; gastrocnemius, des Frosches: Bau 1 217, Kraft 1 62, langes Ueberleben 1 125, electromotorisches Verhalten 1 213, 217; — des Menschen: Kraft 1 63, Wirkung 1a

Muscarin, Wirkung auf das Herz 4 384, auf die Speichelsecretion 5 86,

auf die Schweisssecretion 5 425, 429.

282, 285; gemelli 1a 305; glutaei 1a 305, 335; gracilis, des Frosches: Inscriptio tendinea 1 54, 200, des Menschen: Wirkung 1a 305; hyothyreoideus 1a 43; iliacus internus 1a 305; infraspinatus 1a 288, 306; laryngopharyngeus 1a 43; obturatorii 1a 305; pectineus 1a 305; psoas 1a 305; pyriformis 1a 305; quadratus femoris 1a 305; rectus femoris 1a 287, 305; sartorius, des Frosches: nervenfreie Enden 185, Versuch über doppelsinniges Leitungsvermögen 2 14, des Menschen: Wirkung 1a 305; semimembranosus, des Frosches: Inscriptio tendinea 1 54, 200, des Menschen: Wirkung 1a 305; semitendinosus 1a 305; soleus 1a 283; stapedius 3a 60, 62, 65, 450; sternothyreoideus 1a 43; subscapularis 1a 289, 306; supraspinatus 1a 289, 306; tensor chorioideae 3 28, 94, fasciae latae 1a 305, tympani 3a 59; teres, major 1a 289, 306, minor 1a 306; thyreoarytaenoideus, externus 1a 51, internus 1a 52; thyreoepiglotticus 1a 57; triceps brachii 1a 306, 309; triceps femoris des Frosches 1 128, 219; vocalis 1a 52.

Muskel, allgemeine Physiologie 1 1; Begriff 1 3; Arten s. Muskeln; Bau 1 18; doppeltbrechende Eigenschaften s. Doppeltbrechung; chemische Bestandtheile und Stoffwechsel s. Muskelchemie; elastische Eigenschaften s. Elasticität; Sensibilität 1 260; Zusammenziehung 1 13; Activität derselben 1 249; Volumverminderung dabei 1 13; microscopisches Verhalten 1 15, 247; zeitlicher Verlauf 1 23; anhaltende 1 41; natürliche 1 47; grösster Betrag 1 71, 1a 288; Bezie-hung desselben zur Wirkung 1a 290; Fortpflanzung längs der Faser 1 52, Theorie derselben 1 256, s. auch Fortpflanzung; - Leistungsgrössen 1 60, 1a 242; Erläuterung durch die Weber'sche Theorie 1 68, 242, 1a 242; — Erregbarkeit und Erregung s. Erregbarkeit und Muskelreize; selbstständige Contractionen 1 113; - Ermüdung, Erholung 1 115, s. auch Ermüdung; Lebensbedingungen 1 125; Absterben 1 126; Einfluss des Kreislaufs u. der Athmung 1 128, 308, 318; Gefässinnervation 1 133, 4 424; Sensibilität 2 220, s. auch Muskelgefühl; Reflex auf Gefässe 4 433; Temperatur 4a 386; Beziehung zur Wärmeregulation 4a 419; — Abhängigkeit von der Integrität des Nerven 1 135, vom Gebrauch 1 135, von der Ernährung

1 139; paralytische Veränderungen 2 131, 206; - Erstarrung 1 140, 286; - thermische Erscheinungen 1 153; galvanische Erscheinungen 1 173, s. auch Muskelstrom; Theorie derselben 1 226: Bedeutung derselben 1 256: Electrotonus 2 167; — Theorien der Muskelthätigkeit überhaupt 1 241, 250; s. auch Muskeln und Muskelchemie.

Muskelarbeit 175, 1a242; Beziehungen zur Erwärmung 1 160; chemisches Substrat 1 327, 333; Einfluss auf Stoffumsatz 6 187, 203, 204, 310, 350, auf Kostbedürfniss s. Arbeiterkost, auf die Pulsfrequenz 4 253, auf die Athemfrequenz 4a 198, auf den Gaswechsel 4a 129, auf die Körpertemperatur 4a 328.

Muskelatrophie, paralytische 1 136,

2 206; progressive 2 212. Muskelchemie 1 261; Untersuchungsmethodik 1 263, Fehlerquellen 1 263; - frischer ruhender Muskel 1 265 Reaction 1 265; Bestandtheile 1 266, 1a 360; Glycogengehalt 5a 359, 367, 377; Gasgehalt 1 285, 1a 360, 4a 108; sarcous elements 1 269; — starrer Muskel 1 286; thätiger Muskel 1 317; Quelle der Muskelkraft 1 327, 333; - Ersatz des Verbrauchs 1 335; glatte Muskeln 1 339.

Muskeleinheit 1a 293. Muskelfach 1 20.

Muskelfleisch s. Fleisch. Muskelgefühl, Muskelsinn 1 260, 2a 180, 183, 3 547, 3a 292, 359; Beziehung zum Drucksinn 3a 359; Feinheit 3a 361; Theorien 3a 363; — des Auges 3 547.

Muskelgeräusch s. Muskelton. Muskelkästchen 1 20, 21.

Muskelkraft, absolute 1 61; beim Menschen 1 63; Abnahme während der Verkürzung 1 66, 244; Einfluss der Ermüdung 1 116, 118; Grösse bei der Erstarrung 1 144; chemisches Substrat 1 327, 333.

Muskelmomente, statische an den Gelenken 1a 293; Bestimmung bei gegebenen Spannungen 1a 295; Zerlegung nach Componenten 1a 299; numerische Angabe, für die Oberschenkelmuskeln 1a 305, für die Oberarmmuskeln 1a 306; resultirende mehrerer Muskeln 1a 311; Vertheilung auf mehrere Muskeln 1a 312.

Muskeln (s auch Muskel und Musculus), quergestreifte 1 3; schräggestreifte 1 4; glatte s. unten; rothe und blasse 1 38, 40, 272; zweigelenkige

1a 284; allgemeine Wirkungslehre 1a 241; Arbeit an den Gelenken 1a 277; Einfluss der Gelenke auf die Entwicklung der Spannung 1a 280; Maass der möglichen Arbeit 1a 287; statische Momente s. Muskelmomente.

Muskeln, glatte 1 3, 260, 339; allgemeine Physiologie 5a 471; Einfluss des Nervensystems 5a 473; Reize 5a 475,477; Ermüdung 5a 477; Peristaltik 5a 480; Chemie 1 339.

Muskelplasma 1 266.

Muskelreize 1 54; electrische 1 56: thermische 1 98; mechanische 1 101: chemische 1 104; Licht 1 106; -Wirkungsgrösse 1 107, s. auch Erregbarkeit.

Muskelrhomben s. Neigungsströme. Muskelserum 1 267, 268.

Muskelsinn s Muskelgefühl. Muskelstrom, rubender 1 192: Gesetze 1 192; schwache Strome 1 192. 228, 230, 239; electromotorische Kraft 1 195; Abhängigkeit von verschiedenen Umständen 1 195; Erlöschen 1 195, 200; Verhalten am unversehrten Muskel 1 197; Schwinden am kunstlichen Querschnitt im lebenden Thiere 1 200; — negative Schwankung 1 201, 206, 215, s. auch Actioniströme;

Versuche am lebenden Menschen 1 221; - Theorie 1 226.

Muskelton, Muskelgerausch 145 2a 142, 251.

Muskeltonus 1 12, 260, 22 64. Beziehung zu centripetalen Erregungen 2a 67.

Mutae 1a 210. Mutation s. Stimmbruch. Mutterkuchen s. Placenta.

Muttermund, Gestalt bei Primi- und Pluriparen 6a 275; Eroffnung bei der Geburt 6a 257: bleibende Veranderungen 6a 296.

Mydriatica 3 99. Myelin 5 578.

Myeloid 3 246, 255, 310.

Myochronoscop 2 17. Myographion, Helmholtz'sches 1 24. andere Formen mit Bewegung der Schreibfläche 1 26; stillstehendes Pfisger'sches) 1 29; die Verdickung aufschreibendes 1 30.

Myophysisches Gesetz 1 10, 109. Myopie 3 70.

Myoryctes Weismanni 1 21.

Myosin, Eigenschaften 1 267: Beziehungen zur Todtenstarre 1 14%. 290, zur Muskelarbeit 1 320, 332.

Myospectroscop 1 17.

Myotica 3 99.

Myricylaether 5 569. Myricylalkohol 5 566. Myristinsäure 5 556, 569. Myxomyceten s. Protoplasma; Befruchtung 6a 139.

N. N (Consonant) 1a 200. N (Ng) 1a 201. Nachbilder, positive 3 212; negative 3 224; Benutzung zur Untersuchung der Augenbewegungen 3 471. Nachgeburt 6a 293. Nachgerüche 3a 284. Nachgeschmäcke 3a 221. Nachströme, electrotonische 2 164. Nachwehen 6a 296. Nachwirkung, elastische 16; galvanische der Muskelcontraction, innere 1 202, 205, 233, terminale 1 205, 219, 233; des Stromes, galvanische 2 164, 181; erregende 2 69; erregbarkeitsandernde 2 49. Nägel 5 600; Abnutzung und Verlust 6 275. Näseln 1a 122.

Nahrung im Allg., Erforderniss 6 491; s. auch Kost und Nahrungsmittel. Nahrungsäquivalente 6 417.

Nahrungsaufnahme, Einfluss auf Stoffumsatz 6 209; Herbeiführung s. Hungergefühl.

Nahrungsmittel, Begriff 6 438; plastische und respiratorische 6 268, 340; animalische 6 441; vegetabilische 6 461; Unterschiede beider 6 484; Stickstoff- und Kohlenstoffgehalt 6 497; Verbrennungswärme 4a 371; Einfluss auf den Gaswechsel 4a 130, auf die Körpertemperatur und deren Regulation 4a 324, 326, 396.

Nahrungsstoffe, Bedeutung 6 327, 345; Geschichtliches und Eintheilungsversuche 6 331; plastische und respiratorische 6 268, 340; unorganische 6 345; organische 6 387; stickstoffhaltige 6 387; stickstofffreie 6 403; Aequivalenzverhältnisse 6 417.

Naphthalin, Verhalten im Organismus 5 509.

Naphthol, Naphtholschwefelsaure 5 508.

Nasales 1a 198.

Nase, respiratorische Bewegung 4a 233. "Nase" an Zuckungscurven 1 122. Nasendamm 3a 246.

Nasenhöhle, Schneider'sche Haut 3a 226; Riechhaut s. Geruchsorgan; me-

chanische Einrichtungen 3a 243; anatomische Verhältnisse 3a 245; Nebenhöhlen 3a 250; Luftstrom 3a 246, 280; Beziehung zur Stimme 1a 69, zur Sprache 1a 198.

Nasenrachenraum, Beziehung zur Stimme 1a 69, zur Sprache 1a 198. Nasenstimme 1a 122.

Nativismus, nativistische Theorie 2a 215, 3 365, 410, 528, 538, 3a 303. Natriumacetat, Einfluss auf Stoffumsatz 6 164.

Natriumborat, Einfluss auf Stoffumsatz 6 164.

Natrium carbonat, Rolle für die Kohlensaurebindung im Blute 4a 17, 20, 66; Einfluss auf Stoffumsatz 6 162. Natrium chlorid s. Chlornatrium.

Natriumphosphat, Rolle im Blute 4a 19, 69; Einfluss auf Stoffumsatz 6 163.

Natriumsalze, Nährwerth 6 362. Natrium sulphat s. Glaubersalz.

Natron, Menge im Harn 5 530; quantitative Bestimmung 5 542; kohlensaures s. Natriumcarbonat; phosphorsaures s. Natriumphosphat, u. s. w.

Natronsalze, Nährwerth 6 362. Nebendotter 6a 44.

Nebenhoden 6a 81; Flimmerbewe-

gung 6a 82. Nebenhöhlen der Nase 3a 250.

Nebenniere 5a 355. Nebenscheibe in der Muskelfaser

1 20.

Nebenschliessung, Theorie 2 30. Neigungsströme 1 193; des Gastrocnemius 1 218; Theorie 1 231, 239. Nerv, allgemeine Physiologie 2 1; Festigkeit, Elasticität 2 94; Chemie 5 577, 585; Reaction 2 137; functionelle chemische Veränderungen 2 136; Gaswechsel 2 140; Bedeutung im Organismus 2 3; Leitungsvermögen 2 5; Gesetze desselben 25; Geschwindigkeit 2 18; Erregbarkeit und Erregung 2 27, electrische 2 27, thermische 2 90, mechanische 2 94, chemische 2 96, natürliche 2 105; Lebensbedingungen 2 119; Absterben 2 119; Abhängigkeit von den Centralorganen 2 123, 209, von Kreislauf und Athmung 2 132; Ermüdung, Er-holung 2 134; directe functionelle Erscheinungen 2 136; Wärmebildung 2 142; electrische Erscheinungen 2 144; Theorien derselben 2 168; Theorien der Nervenfunction überhaupt 2 184; specielle Function 2 199; Verbreitungsgesetze 2 228; erregende Wirkung auf den Muskel 1 80, 257;

Beziehung zur Erhaltung des Muskels 1 135; — s. auch Degeneration, Regeneration, Transplantation, Lei-

tung, Querschnitt u s. w.

Nerven, trophische 2 201, 222, 241, 242, 261, 273; vasomotorische, gefasserweiternde, pressorische, depressorische s. Arterien; calorische 4a

Nervenendplatte, Nervenendhügel 1 257.

Nervenfasern, Verzweigung 27; Verfolgung durch die Waller'sche Methode 2 126; Bell'sches Gesetz s. Rückenmarksnerven; s. auch Axencylinder, Markscheide.

Nervengattungen 2 200.

Nervengewebe, Chemie 5 577; quantitative Zusammensetzung 5 585.

Nervenkerne 2a 10, 11. Nervenleitung s. Leitung.

Nervenphysiologie, allgemeine 21; specielle 2 197.

Nervenprincip, Theorien 2 184. Nervenreize, electrische 2 27; thermische 2 90; mechanische 2 94; chemische 2 96; natürliche 2 105; Wirkungsgrösse 2 106.

Nervenstarre 2 122, 139. Nervenstrom 2 144; Verhalten im unversehrten Nerven 2 146; Erlöschen 2 148, 170; Umkehr durch Misshandlung 2 148; Beziehung zur traumatischen Degeneration 2 149; Verhalten im erregten Nerven 2 150, 165; Wirkung fremder Durchströmung s. Electrotonus; Theorie 2 168, 181; physiologische Bedeutung 2 193. Nervensystem, Allgemeines 2 3;

Phylogenese 2 4; sympathisches s.

Sympathicus.

Nervenzellen s. Ganglienzellen.

Nervus, Jacobsonii 5 36; vagus, trigeminus u. s. w s. Vagus, Trigeminus. Netzhaut, Bau 3 140; Bindesubstanz 3 141: Faserschicht 3 142; Ganglienschicht 3 144: Körnerschichten 3 145, Stabchen und Zapfen 3 145; Pigmentepithel 3 146; — lichtempfindliche Theile 3 147; Empfindungskreise 3 152: Farbensehen s. d.; zeitlicher Verlauf der Erregung 3 211; Talbotscher Satz 3 212; Ermudung 3 222; mechanische Reizung 3 225; electrische Reizung 3 229; Eigenlicht 3 229; - chemische Vorgänge 3 235; cadaveröse Veränderungen 3 235; chemische Zusammensetzung 3 239; Reaction 3 239: Epithel 3 241; Stab-chen und Zapfen 3 251; Farbstoffe s. d. und Sehpurpur; Farbe in situ

3 273; Fluorescenz 3 241, 297: Farbstoffe der Zapfen 3 290; - Veranderungen beim Sehen 3 297, Stabchen 3 299, Zapfen 3 308, Epithel 3 309; — Regeneration 3 311; — Bedeutung der photochemischen Processe 3 237, 326; Verhalten des Epithels 3 333, 336, 337; — binoculare Beziehungen s. Correspondenz der Netzhäute; Topographie 3 352; Raum-wahrnehmung s. Raumsinn des Auges. Netzhautcentrum 3 352.

Netzhautgefässe, entoptische Wahr-nehmung 3 122.

Netzhautgrube 3 290. Netzhauthorizont 3 352.

Netzhautpurpur s. Sehpurpur.

Netzhautströme 2 147.

Neugeborene, Gewichtsabnahme 6a 261; Zuckungscurve der Muskeln 1 39; Erregbarkeit derselben 1 112; Beschaffenheit des Kehlkopfs 1a 60: abweichendes Verhalten bei Hirnreizung 2a 206, 318; Verhalten der Augenbewegungen 3 528; Speichelwirkung 54 33; Magenverdauung 5a 91; Pancressverdauung 5a 196; Galle 5a 119; Facces 5a 247; Harn 5 451.

Neunauge, Befruchtung 6a 120.

Neuroglia 2a 4.

Neurokeratin 3 240, 5 554. Neuromuskelzelle 2 4.

Neutralfette s. Fette.

Nicotin, Wirkung auf die Speiche-secretion 5 85, auf die Schweisssecretion 5 425, 429, 435, auf das Herz 4 383, 385, auf die Temperatur 4a 326, auf die Gefässe 2a 50.

Niere, Anatomisches 5 279; Verglechend-Anatomisches 5 25%, 295: Harncanalchen, Anordnung 5 279, Verlauf 5 281, Bau 5 283; Muller'sche Kapseit 5 283, 295; Blutgefasse 5 290; Mapighi'sche Knauel 5 291, 295; Ven-1 5 294; Bindegewebe und Lymphtatnen 5 298; - Function s. Harnaisonderung; Exstirpation 5 299, 34 Operationen an den Gefassen und Nerven 5 313; Blutlauf 5 314; Farbe an Venenbluts 5 319; Bedeutung de-Knäuelepithels 5 335, des Canalepitheis 5 344, 352; Gasgehalt 4a 100

Nierenkapseln s. Niere. Nierenpfortader 5 295.

Niesen 4a 234.

Nitrithamoglobin 4 61. Nitrobarbitursaure 5 404.

Nitrobenzoesaure 5 495

Nitrocholsaure 5a 137.

Nitrococcussaure 5 613.

Nitrohippursaure 5 495, 501.

Nitrophenol, Nitrophenolschwefelsaure 5 508. Nitrosobarbitursāure 5 465. Nitrotoluol 5 495, 501. Nodus cursorius 2a 132 Nuclein 5 475, 578, 6a 28, 97; in farblosen Blutkörperchen 4 79. Nucleus caudatus s. Streifenhügel. Nüsse, Fettgehalt 6 403. Nullpunct, physiologischer 3a 417; Verschiebuug 3a 426. Nussgelenke s. Kugelgelenke. Nutzeffect s. Arbeit, Muskelarbeit. Nystagmus 2a 100, 106, 108.

## 0.

O (Vocal) 1a 156; Bildung 1a 160. Oberarm muskeln, Momente 1a 288, Oberfläche, electromotorische 1 227. Oberschenkelmuskeln, Momente 1a 305, 335. Obertone s. Klang.

Obliquus oculi s. Augenmuskeln. Oblongata s. Mark, verlängertes. Obst 6 480.

Occipitalpunct des Gesichtsfeldes 3 492.

Oculomotorius, Functionen 2 238; Empfindlichkeit 2 238; Associationsverhältnisse 3 5, 9, 525; centrale Innervation 3 531.

Oe (Vocal) 1a 156; Bildung 1a 165. Oecoid 4 19.

Oeffnungstetanus 2 69.

Oeffnungszuckung s. Zuckungsgesetz.

Oele 5 563; ätherische, Wirkung auf Nerven 2 103.

Oelsaure 5 571; in der Butter 5 556. Oesophagus, Mechanik 5a 422; Erweiterung bei wiederkäuenden Menschen 5a 434; Innervation 5a 424; Betheiligung beim Erbrechen 5a 440; Aufsaugungsvermögen 5 a 265; Schmeckvermögen 3 a 160; thoracische Druckcurve 4a 226; Temperatur 4a 384.

Oesophagusdrüsen 5 105.

Ohr, ausseres und mittleres 3 a 21, 28; phylogenetische Entwicklung 3 a 21; inneres s. Labyrinth; - s. auch Gehörorgan und dessen einzelne Theile (Gehörgang, Trommelfell u. s. w.).

Ohrenklingen 1 49, 3a 123.

Ohrenschmalz 3a 25, 5 576. Ohrgefässe, Innervation 4 410, 412, 429, 447; rhythmische Veränderung 4 Ohrmuschel, Function 3 a 22. Ohrspeichel's. Parotidenspeichel. Ohrspeicheldrüses. Speicheldrüsen. Ohrtrompete s. Tuba. Oicoid 4 19. Olein 5 572. Oleinsäure s. Oelsäure.

Olfactorius 2a 306; Endorgane 3a 232; Nachweis der Geruchsfunction 3a 234; Durchschneidung 3a 242; Erregbarkeit 3a 276; Wirkung von Giften 3a 276; specifische Energie der einzelnen Fasern 3a 272. Oliven 2a 10.

Onuphin 5 592, 606.

Ophthalmometer, Ophthalmometrie 3 44.

Opium, Einfluss auf Stoffumsatz 6 177; als Genussmittel 6 438.

Opticus, Functionen 2 237; Einfluss auf den Stoffwechsel 2 238; Degene-ration 2 136; Endigungen s. Netzhaut; Chiasma 3 530.

Optographie, Optogramme 3 299; epitheliale 3 338.

Optometer, Optometrie 3 72, 114. Orbitaldrüse s. Schleimdrüsen; Innervation 5 38.

Orchideen, Befruchtung 6a 128, 129,

Orcin, Orcinschwefelsäure 5 508. Organ, Corti'sches s. Schnecke.

Organe, Organathmung s. Gewebe. Organeiweiss 6 300.

Orientirung s. Raumsinn. Ornithin, Ornithursaure 5 518. Ortho-Rheonom 2 34.

Orthokresol 5 508.

Orthonitrophenol, Orthonitrophenolschwefelsäure 5 508.

Orthonitrotoluol 5 501. Orthooxybenzoësäure s. Salicylsăure.

Ortasinn s. Raumsinn.

Oscillation s. Schwingung.

Oscillationen, paralytische 1 115, 138, 260, 2 131, 253.

Ossein 5 593, 607; s. auch Leim und Knochen.

Otolithen 3a 71, 99; sichtbare Bewegungen 3 a 109.

Otholithensäcke 3a 68, 71, 99.

Ovalgelenk 1a 263. Ovarium s. Eierstock.

Oxalsaure im Harn 5 479; Menge 5 530; quantitative Bestimmung 5 537. Oxalursäure 5 466.

Oxalylharnstoff s. Parabansaure. Oxyacoia 2 254.

Oxybenzoësäuren, Verhalten im Organismus 5 495, 509, 514.

Oxydation, Ort derselben 4a 8, 91; im Blute 4a 92; Ursache des Stoffumsatzes 6 265, 279, 307.
Oxyhāmoglobin s. Hāmoglobin.
Oxyhydroparacumarsāure 5 522.
Ozon, Vorkommen im Blut und Beziehung zum Blut 4a 93, 455; Wirkung 4a 162, auf Nerven 2 105, 133; Rolle im Organismus 6 286.

# P.

P (Consonant) 1a 210. Paarung in chemischem Sinne 5 492. Paedogenesis 6a 157. Palatales 1a 210, 213. Pallästhesie 2a 181. Palmitinsaure 5 569; in der Butter 5 556. Pancreas s. Bauchspeicheldrüse. Pancreasfäulniss s. Bauchspeichel. Pancreaspeptone s. Peptone. Pancreassaft s. Bauchspeichel. Pancreatin s. Trypsin. Pangenesis 6a 217. Pansphygmograph 4 259. Pantograph 4 152. Papilla spiralis s. Schnecke. Papillae, circumvallatae 3a 149; foliatae 3a 147; fungiformes 3a 148. Papillarmuskeln 4 160. Paraamidophenol, Verhalten im Organismus 5 508. Parabansaure 5 465, 469. Parablast 6a 44. Parabrom ben zo ës aure, Parabromhippursaure 5 495. Paraglobulin 4 99; Verhalten zu Kohlensäure 4a 72. Paraglycocholsäure 5a 133. Parakresol, Parakresolschwe-felsäure 5 484, 508. Parallelogramm der Drehungsbeträge 1a 258. Paralysen, consecutive trophische Veränderungen 2 207. Paramilchsäure 1 290; s. auch Milch-Paranitrobenzoësaure 5 495. Paranitrohippursäure 5 495, 501. Paranitrotoluol 5 495, 501. Paraoxybenzoësaure, Paarung mit Glycocoll 5 495, mit Schwefelsäure 5 509, 514. Paraoxyhippursaure 5 495. Paraoxyphenylessigsäure 5 483. Paraoxyphenylpropionsaure 5 453. Parapepton 5a 94.

Paraplasma 5 60, 64. Paratoluylsaure, Paratolursaure 5 496. Paraxanthin 5 475. Paraxylylsäure 5 497. Parelectronomie 1 197, 205, 232. Parotidenspeichel 5a 15. Parotis s. Speicheldrüsen. Parthenogenesis bei Thieren ca 160, 205, 299; bei Pflanzen Ga 166; Theorie 168. Partialhoropter 3 376. Partialtone s. Theiltone. Pauke, Paukenhöhle s. Trommelhöhle. Paukenfell s. Trommelfell. Pectin 6 414. Pedunculus cerebri s. Grosshirnschenkel. Pendelmyographion 1 27. Penis, Erection 6a 103; Nerven 6a 105; Gefässnerven 4 425; sensible Apparate 6a 106; Ejaculation 6a 105; reflectorische Erregung 4 430. Pepsin 5a 43; Entdeckung 5a 44; Darstellung 5a 46; Eigenschaften 5a 49; Wirkungsweise 5a 71, 77; Verbrauch 5a 85; Störungen der Wirkung 5a 🛰; Vertheilung in der Magenschleimhaut 5a 69; Verbreitung 5a 91; ptlanzliches 5a 91; Wirkung der Galle 5a 150; Verhalten zu Trypsin 5a 216; Vorkommen im Harn 5 525; — Bildung 5 123, 419; quantitative Bestimmung 5 124; Bildung in den Brunner schen Drüsen 5 163. Pepsinchlorwasserstoffsaure 5a 45. Pepsinogen 5 146. Pepsinproben 5a 73. Peptone 5a 94; Darstellung 5a 99; E.genschatten u. s. w. 5a 101; Bildung im Magen? 5a 110; — pancreatische 5a 202, 206; - Bedeutung für die Resorption 5a 296; — Einfluss auf dez Eiweissumsatz 6 119, 306, 315; Natiwerth 6 393 Pericardialflussigkeit 5 615,612. Perilymphe 3a 66. Periode s. Menstruation. Periscopie des Auges 3 79. Peristaltik, Allgemeines 5a 450; Specielles s. Darm, Harnleiter u s. w. Perisystole 4 349. Perivasculare Raume 2a 14. Personliche Gleichung s Gleichung. Perspective 3 575. Perspiration s. Hautathmung. Petromyzon, Befruchtung 6a 120. Petrosus superficialis s. Facialis Peyer'sche Drusen 5a 229.

Pfeifen 1a 133. Pfeilgift s. Curare. Pfeilwurzel 6 478. Pferdeharn 5 450. Pferdemilch s. Stutenmilch. Pferdeschoner 1 12. Pflanzen, Befruchtungsvorgänge 6a 128; Parthenogenesis 6a 166; Inzucht 6a 178; Bastarderzeugung 6a 192; Wärmebildung 4a 347; — insectenfressende 5a 91. Pflanzeneiweiss 6 461; Verdauung 5a 105. Pflanzenfibrin s. Kleber. Pflanzenfresser, Ausnutzung des Futters 6 481. Pflanzenfresserharn 5 450. Pflanzenleim s. Gliadin. Pflanzennahrung s. Nahrungsmittel, vegetabilische. Pflanzensäuren 6 417. Pflanzenschleim 6 413. Pflanzenströme 1 241. Pflanzenzellen, Bewegungserscheinungen s. Protoplasma. Pfortader, Verhalten in der Leber s. Leber; Unterbindung 5 238; Blut-strömung 5 259; — renale 5 295. Pfortaderblut, Rolle bei der Gallenabsonderung s. d.; chemische Zusammensetzung 5 242. Pfropf 2a 10. Phänomen, Porret'sches, am Muskel 1 69. Phantasmen s. Hallucinationen. Pharynx s. Schlucken; Aufsaugungsvermögen 5a 265. Phasenverschiebung 3a 12. Phenacetursäure 5 497. Phenol, Bildung bei der Pancreasfaulniss 5a 226; Schicksal 5a 227; Verhalten im Harn 5 508; quantitative Bestimmung im Harn 5 538; Wirkung auf Nerven 2 103. Phenolglycuronsäure 5 502. Phenolschwefelsäure 5 508, 510. Phenylcystin 5 517. Phenylessigsaure, Verhalten im Organismus 5 497. Phenylmercaptursäure 5 517. Phenylpropiousaure, Uebergang in Hippursaure 5 495. Phonation s. Stimme. Phonautograph 1a 187. Phonicitat 3a 133. Phonograph 1a 189, 236. Phonometer 3a 117, 119. Phosphate, Phosphorsaure im Harn 5 528; Menge 5 530; quantita-tive Bestimmung 5 541; Nahrwerth 6 370, 371.

Phosphene 3 228. Phosphor, Einfluss auf Stoffumsatz 6 184, 285. Phosphorausscheidung, Phosphorstoffwechsel 6 79. Photophobie s. Lichtscheu. Phrenicus 4a 241. Phrenograph 4a 275. Phrenologie 2a 308. Phrenosin 5 582. Physetölsäure 5 571. Physostigmin, Wirkung auf die Spei-chelsecretion 4 408, 5 85, auf die Schweisssecretion 5 425, 429. Piano-Intonation 1a 116. Picrinsäure, Verhalten im Organismus 5 508. Picromel 5a 125. Picrotoxin 2a 99. Pigmente s. Farbstoffe. Pilocarpin, Wirkung auf die Spei-chelsecretion 5 86, 418, auf die Darmsecretion 5 166, 171, auf die Pancreassecretion 5 197, auf die Schweisssecretion 5 425, 429, 435. Pilze 6 480. Pince myographique 1 30. Pincette, electrische 2 29. Pipa, Stimme 1a 147. Piqure s. Zuckerstich. Placenta, Sitz 6a 296; Ablösung und Austreibung 6a 292. Placenta sanguinis s. Blutkuchen. Placentarathmung 4a 153. Plasma sanguinis s. Blutplasma. Plasmin 4 112. Plethysmograph, Plethysmographie 4 259, 306; s. auch Aëroplethysmograph. Pleura s. Brustfell. Pleuradruck 4a 224. Plexus, sympathische im Allgemeinen 2 286; coeliacus 2 278; mesentericus 2 278; cardiacus 4 375. Pneumatometrie 4a 218. Pneumogastricus s. Vagus. Pneumographie 4a 200, 203. Pneumometrie 4a 200. Pneumonie, neuroparalytische 2 261. Pökeln 6 447. Poikilotherme Thiere s. Kaltblüter. Polarisation, Vermeidung bei thierisch electrischen Versuchen 1 184; an Kernleitern 2 174; im Muskel und Nerven s. Electrotonus. Polarisationsbüschel 3 233. Polarisirtes Licht als Beobach-tungsmittel s. Doppeltbrechung. Polarité secondaire 2 174. Pollen, Pollenschläuche 6a 128. Polycrotie s. Arterienpuls.

Polygraph 4 259. Polypen, Ei 6a 31; s. auch Hydren. Polyurie s. Diabetes. Pons Varolii s. Varolsbrücke. Potentialgesetze 1 226. Pouillet'sche Methode s. Zeitmessung. Präexistenzfrage, Präexistenzlehre, mit Bezug auf anatomische Gebilde 1 18, auf den Axencylinder 2 122; mit Bezug auf chemische Bestandtheile 1 264; mit Bezug auf den Muskelstrom 1 205, 230, auf den Nervenstrom 2 168. Primärlage, Primärstellung der Gesichtslinien 3 346, 352, 441, 470. Princip der kleinsten Anstrengung 1a 319. Productivität s. Fruchtbarkeit. Propepsin 5 146. Propionsaure im Harn 5 480. Propylbenzol, Uebergang in Hippursaure 5 495. Prostata 6a 100. Protagon, im Gehirn 5 579; in der Milch 5 557; im Blute 4 72, 79, 123. Protamin 6a 96. Protein 495. Protisten, Befruchtung 6a 136. Protocatechusäure, Verhalten im Organismus 5 509. Protoplasma, Geschichtliches 1 344; Eigenschaften 1 346; nacktes 1 350; umhülltes 1 354; erste Entstehung s. Urzeugung. Protoplasmabewegung 1 341; Uebergange zur Muskel- und zur Flimmerbewegung 1 344; spontane 1 349; Bedingungen 1 356; Reize 1 364, electrische 1 365, thermische 1 369, optische 1 370, mechanische 1 371, chemische 1 372; Theorien 1 373. Pseudooptogramme 3 302. Pseudopodien 1 352. Pseudoscop 3 589. Pseudoscopie, Zöllner'sche 3 373. Psychiden, Parthenogenesis 6a 163. Psychophysik, psychophysische Gesetze 2a 215, 237, 245, 3a 340, 349. Ptyalin 5a 11, 21. Ptyalose 5a 31. Pubertat, weibliche 6a 65; manuliche 6a 75; Einfluss auf den Kehlkopf 1a 61, 109. Puls s. Arterienpuls, Venenpuls. Pulsfrequenz 1 159, 251; Einfluss des Blutdrucks 4 247, 373, der Temperatur 4 371; Aenderungen beim Wachsthum 6 a 267; embryonale 6 a 294; der Mutter bei der Geburt 6a 294. Pulsuhr 4 264.

Puncthoropter 3 377. Punicin 5 616. Pupillarraum, Dunkelheit 3 126: Leuchten 3 128; Farbe des letzteren 3 275, 329 Pupille s Iris. Purkinje-Sanson'scher Versuch 3 54, 89. Purpursaure 5 464. Purree 5 501 Pylorus s. Magen. Pylorusdrusen 5 96; Pepsinbildung 5 130; Veränderungen bei der Secretion 5 141, 418. Pyramidenkreuzung 2a 12, 304. Pyramidenstrangbahn 2a 175. Pyrocoll 5 624. Pyrogallol, Pyrogallolschwefel-säure 5 508, 513. Pyrrhol 5 624.

## Ų.

Qu (Consonant) 1a 230. Quadrantelectrometer 1 154. Quakversuch beim Frosch 2a 117. Qualitätenunterscheidung. optische 3 160, 166; s. auch Energie. sp.cifische. Quecksilber, Einfluss auf Stoffumsatz 6 181. Quecksilbercalorimeter 4a 311. Quellung des Nerven 2 99. Querhoropter 3 376. Querleitung 2 7. Quermembran, Querscheibe, in der Muskelfaser 1 20. Querschnitt, physiologischer der Muskeln 1 60; künstlicher, Beziehung zum Muskelstrom 1 192, 193, 235; caustscher, thermischer 1 194; naturlicher 1 197; - des Nerven, Wirkung auf die Erregbarkeit 2 114, 116; Bedeutung beim Nervenstrom s. Nerverstrom. "Querschnitte" der Netzhaut 3 353. Querschnittsebenen 3 375. Querstreifung der Muskeln 1 3 Präexistenzfrage 1 15 Querströme, erregende Wirkung ben Muskel 198, beim Nerven 279; ciec-trotonische Wirkung 2 159, 179. Querwiderstand, des Muskels 1 -: des Nerven 2 28, 178. Quotient, respiratorischer 4a 131.

## R.

R-Laute 1a 205, 226. Rachenorgane, Verhalten beim Schlucken 5a 412, 422. Rachitis s. Rhachitis. Raddrehung, Raddrehungswinkel s. Rollung. Råderthiere, Fortpflanzung 6a 166. Rahmbildung 5 547. Randzellen 5 20, 22; functionelle Veränderungen s. Schleimdrusen. Raumschwelle 3a 377. Raumsinn, des Auges 3 343; Correspondenz der Netzhäute 3 349; Lo-

calisirung im ebenen Sehfelde 3 366; Horopter 3 375 (s. auch Horopter); Pravalenz und Wettstreit der Contouren 3 380; Gesetz der identischen Sehrichtungen 3 386; Sehen mit disparaten Stellen 3 392; Richtigkeit der Localisirung im Sehraum 3 411; Localisirung bei bewegtem Blick 3 531, nach Breite und Höhe 3 532, nach Tiefe 3 539, 551; Sehgrösse 3 541, 552; Localisirung bei Secundärlagen 3 544; Sehen von Bewegungen 3 556; Einfluss von Erfahrungsmotiven auf Localisation 3 564, 572; Stereoscopie 3 584; — des Ohres 3a 134; — der Haut 3a 374; Feinheit 3a 377; Pro-fung 3a 378; Vierordt'sches Gesetz 3 a 383; Einfluss der Uebung 3 a 381, der Temperatur, des Blutzehalts etc. 3 a 386, 435, 439; Theorie 3 a 397; besonderes Organ ? 3a 141.

Reaction, des frischen Muskels 1 265, Aenderung beim Erstarren 1 145, 286; bei der Thätigkeit 1 324; der glatten Muskeln 1 339; des Protoplasma 1 349,

363; der Nervensubstanz 2 137. Reactionszeit, Begriff 2 18, 2 a 256; Messungsmethoden 218, 2a 275; Analyse 2a 271; Beziehung zu den Messungen über Leitungsgeschwindigkeit sensibler Nerven 2 21; Werthangaben 2 a 262; Einfluss der Individualität 2 a 267, der Uebung 2a 268, der Aufmerksamkeit 2a 285, der Ermüdung 2 a 269, der Reizintensität und erregten Faserzahl 2a 269, der Temperatur 2 a 270, des Weins, Caffees etc. 2a 270; scheinbare Grösse 2a 273; – des Gehörs 3 a 89; des Geschmacks 3 a 204; des Geruchs 3 a 272.

Receptaculum seminis, Erhaltung des Samens 6a 93.

Rectum s. Mastdarm.

Rectus oculi s. Augenmuskeln.

Recurrens s. Vagus.

Reducirende Substanzen, Muskel 1 326; im Blute 4 a 92. Reductionsverfahren zur Intensi-

tätsmessung 1 197.

Reflexe, Reflexbewegungen, Reflexerscheinungen 2a 23; Historisches 2a

25; Hervorrufung 2 a 28, 46; vorläufige Reflexe 2 a 32; Hemmungsmechanismen 2 a 33; Geschwindigkeit 2 a 37; Wirkung von Giften etc. 2a 39; Ausbreitungsgesetze 2 a 47; Centra s. Reflexcentra; Zustandekommen 2a 58; Leitungsbahnen 2a 185; — in Ge-fassen 2a 81; im Bereich des verlängerten Marks 2a 88.

Reflexcentra 2a 19; für die Körpermusculatur 2 a 56; für die Stimme 2 a 117; für den Schlingact 2a 51; für die Iris 2 a 50, 51; für die Augenlider 2a 51; für Herz und Athmung 2a 55; für die Lymphherzen 2a 55; für die Gefässe 2a 81; für Secretionen 2a 52; für After und Blase 2a 53; für Uterus und Vagina 2 a 53.

Reflexempfindung 2a 24. Reflexgesetze 2a 47. Reflexhemmung 2a 33. Reflexkrämpfe 2a 40. Reflexquaken 2a 117. Reflexreize s. Reflexe. Reflexschwelle 2a 29. Reflextonus 2a 67. Reflexzeit 2a 38.

Regel s. Menstruation.

Regeneration, durchschnittener Nerven 2 128, 235; abgetrennter Glieder 6 a 150; des Uterus nach der Geburt 6 a 297; der Netzhautfarbstoffe 3 311. Regio, foliata 3 a 147; olfactoria s. Geruchsorgan.

Register der Stimme 1a 83, 89, 103. Reibungslaute 1 a 197, 217.

Reifefruchtbarkeit 6a 252. Reinigung s. Menstruction.

Reis 6 463, 474.

Reitbahnbewegung s. Zwangsbewegungen.

Reizbarkeit s. Erregbarkeit.

Reize s. Muskelreize, Nervenreize, Protoplasmabewegung, Flimmerbewegung,

Reizschwelle 2a 222; für Reflexe 2a 29; s. auch Psychophysik, Drucksinn etc.

Reproduction des Gesehenen 3 566: willkürliche und unwillkürliche 3 566; elective, eliminirende, erganzende 3 568; s. auch Regeneration.

Reserveluft 4a 101, 209, 216.

Residualluft 4a 101, 110, 210, 216.

Resonanten 1a 198.

Resonanz. Theoretisches 3a 37; des Trommelfells 3a 41; Bedeutung beim Hören 3a 90; bei der Stimme 1a 93. 111, 119.

Resonanzton des Ohres 3a 26; des Trommelfells 3a 42.

Resonatoren, Theorie s. Resonanz; Formen zur Klanganalyse 3a 78. Resorcin, Resorcinschwefelsaure 5 508, 512. Resorption s. Aufsaugung. Respiration s. Athmung, Athembewegungen, Athmungsstörungen. Respirationsluft s. Athmungsluft. Respirationsmittel 6 268, 340. Restitution des Muskels 1 116, 128, 335. Rete Malpighii s. Haut. Retina s. Netzhaut. Revalenta 6 475. Rhachitis, Ursache 6 376. Rheochord 2 30; als Compensator 1 Rheonom 2 34. Rheoscop, electromagnetisches s. Multiplicator, Boussole; electrochemisches 1 175; physiologisches s. Froschschenkel, stromprüfender; Telephon 1 183, 204. Rheotom, repetirendes (Differential-rheotom) 1 207, 2 152, 156, 165; Fall-Rheotom 1 216, 237; Spiral-Rheotom 1 96, 2 84. Rhizopoden s. Protoplasma. Rhodanwasserstoff, Rhodankalium s. Thiocyansaure. Rhodogenese 3 317. Rhodophan 3 294. Rhodophylin 3 320. Rhodopsin s. Sehpurpur. Richtkreise. Richtlinien des Gesichtsfeldes 3 492, 537. Richtungskörper 6a 46, 52, 169. Richtungsschätzung des Ohres 3a 134. Richtungsstrahlen 3 64. Riechen s. Geruchsempfindung. Riechhaare, Riechschleimhaut, Riechzellen s. Geruchsorgan. Riechlappen 2a 306. Riechspalte s. Nasenhöhle. Riechstoffe s. Geruchsempfindung; individuelle 6 a 239. Rinde, graue, s. Grosshirnrinde. Rindenbezirke, Rindencentra s. Rindenfelder. Rindenblindheit, Rindentaubheit 2a 328, 329. Rindenfelder 2a 309; motorische 2a 309, 316; beim Menschen 2a 337, 342; beim Affen 2a 319; beim Hunde 2a 310, 316; bei der Katze 2a 321; bei der Ratte 2 a 323; beim Meerschweinchen 2a 323; beim Kaninchen 2a 322; beim Schaf 2a 322; bei der Taube 2a 323; beim Frosch 2a 323; — sen-

beim Affen 2a 325; beim Hunde 2a 326; für das Auge 2a 325, 336; für das Ohr 2a 329, 336; für die ubrigen Sinne 2a 329; — für die Sprache 2a 308, 342. Ring, Loewe'scher 3 233. Ringknorpel 1a 38. Rippen 4a 168; Mechanik 4a 181. Roggen, Roggenmehl 6 463, 465. Rohfaser 6 462. Rohrzucker, Verhalten im Magen 5a 116, im Darm 5 231. Rollung, Rollungswinkel 3 454, 492; aussergewöhnliche beim Nahesehen 3 504, bei seitlicher Kopfneigung 3 507. Roquefort-Kase, Verfettung 6 245. Rotationsflächen 1a 252. Ruben 6 477, 482. Rückenmark, Anatomisches 2a 3. 302; Chemie's. Gehirn; Reaction 2 137; Function der Nervenzellen 2a 15; Reflexerscheinungen 2a 23; tonische Erscheinungen 2a 63; psychische Functionen 2a 92; Leitungsfunctionen 2a 140, 148; specielle Leitungsbahnen 2a 184; Kreuzungsfrage 2a 160; Leitungsgeschwindigkeit 2a 140; directe Erregbarkeit 2a 145; Einfluss von Wärme und Kälte 2a 43, 74, von Giften 2a 40; Folgen von Durchschneidungen 2a 160, auf den Stoffwechsel 6 204; Beziehung zum Herzen 4 390, zu Arterien 4 435; Gefass-centra 2a 78, 4 440; Verlauf der Gefassnerven 4 446, 451; Beziehung zu Venen 1 156; Athmungscentra 1a 248; Beziehung zur Körpertemperatur 4a 433, 436; Einfluss auf die Gallenabsonderung 5 264, 266, auf die Harnabsonderung 5 321, 323, 365, auf den Mastdarmverschluss 5a 454, auf die Harnentleerung 5a 464, auf den Uterus 5a 467, auf die Lymphherzen 5a 325; Beziehung zum Diabetes 5a 394; s. auch Reflexe Rückenmarksnerven 2 216; Verbreitungsbezirke 2 228; Bell'sches Gesetz 2 216, 222, 226, s. auch Empfindlichkeit, ruckläutige; Erregbar-keitsbeziehungen der Wurzeln 2124. 221, 2a 69; reflexerregende Wirkung derselben 2a 46; vasomotorische Fasern derselben 2 226. Rückenmarksseele 2a 92. Rückschlag 6a 219. Rückwärtsbewegung, zwangmassige 2a 108. Ruficoccin 5 613.

sible 2a 324; beim Menschen 2a 335;

S.

S-Laute 1 a 218. S romanum 5a 453.

Saccharification s. Zuckerbildung. Sättigungsgefühl 6 565.

Säugen, Einfluss auf Kostbedürfniss 6 545.

Säugethiere, Stimme 1 a 136.

Säuglinge, Stoffumsatz und Kostmaass 6 542; Faces 5 a 244; s. auch Neugeborene.

Sauren, Wirkung auf Muskeln 1 105, 151, 267, auf Protoplasma 1 363, 373, auf Flimmerbewegung 1 401, 406, auf

Nerven 2 102; Bildung s. Saurung. Saurestarre 1 105, 151, 305. Saurung des Muskels, durch Erstarrung 1 145, 286; durch Anstrengung 1 324; Natur und Ursprung der Saure 294, 333; — der Nervensubstanz

2 137. Saisondimorphismus 6a 220.

Salamandergift 5 623.

Salicin, Verhalten im Organismus 5 509, 5 a 36.

Salicylamid, Salicylamidschwefelsaure 5 509.

Salicylsaure, Salicylursaure 5 495, 509; Einfluss auf Stoffumsatz 6 172.

Salicylschwefelsäure 5 513.

Salmiak, Verhalten im Organismus 5 455: Einfluss auf Stoffumsatz 6 161. Salpeter, Einfluss auf Stoffumsatz 6

Salpetersäure im Harn 5 529. Salpetrige Säure im Harn 5 529.

Salze, des Muskels 1 284; - Resorption 5a 285; Abführwirkung 5a 286, 301; Einfluss auf Stoffumsatz 6 157. 354; s. auch Aschebestandtheile

Salzhunger 6 354, 366. Salzlösungen, Wirkung auf Muskeln 1 103, 105, auf Protoplasma 1 372, auf Flimmerbewegung 1 398; Verhalten zum Nerven 2 99, 100, 102.

Salzsäure, freie im Magensaft 5a 43, 55; Nachweis 5a 55, 58; Entstehung 5a 63, s auch Magensaft; Ersatz durch andere Sauren 5a 71; - Salze s. Chloride.

Samandarin 5 623.

Samen 6a 75; Menge 6a 77, ejaculirte 6a 101; Bildung 6a 77; Erhaltung im lebenden Zustande 6a 93; chemische Zusammensetzung 6 a 96; Reaction 6a 98; accessorische Secrete 6 a 100; Gerinnung 6 a 100; Krystalle 6a 101; Entleerung 6a 108.

Samenblasen, Secret 6a 100.

Samenkörperchen 6a 77; Entdeckung 6a 4; Entwicklung bei niederen Thieren 6a 77, bei höheren Thieren 6a 82; Gestalt 6a 86; Bewegung 6 a 89, Erhaltung und Abhängigkeiten derselben 6a 93; Eindringen in das Ei 6a 115, 117, Zahl der eindringenden 6a 124; Schicksal derselben 6 a 125.

Samenkrystalle 6a 101.

Samenleiter, Secret 6a 100; Bewegung 6 a 102.

Samentasche s. Receptaculum. Sanson'scher Versuch 3 54.

Sarcode 1 345.

Sarcolemm, chemische Natur 1 272; Bedeutung beim Muskelstrom 1 234. Sarcosin, Verhalten im Organismus 5 519; Nährwerth 6 402.

Sarcosincarbaminsaure 5 519. Sarcous elements s. Muskel, Bau und Doppeltbrechung; chemische Bestandtheile 1 269.

Sarkin s. Hypoxanthin.

Sartorius s. Musculus sartorius. Sattelgelenk 1a 263.

Satzbildung 1a 233.

Sauerstoff, physiologische Bedeutung 4 a 3; Absorptionscoëfficient für Wasser 4a 14, für Blut 4a 16; Beziehung zu Hämoglobin s. Hämoglobin, zu Blut s. Blutgase; Gewinnung aus Blut 4a 24; Menge im Blut 4a 35, 37, 42; Zustand und Spannung im Blut 4a 48, 454; Verhalten bei Wirbellosen 4a 62; Verbrauch im Blut 4a 92; Ozonfrage 4a 93; in Lymphe und Chylus 4a 83; in Secreten 4a 85; im Muskel 1 285; — Aufnahme in der Lunge 4a 109; verbrauchte Mengen s. Gaswechsel; Beziehung zur Ath-mungsursache 4a 265; Wirkung abnorm hoher und niedriger Spannung 4a 157; — Rolle beim Stoffumsatz 6 279, 307.

Sauerstoffausscheidung 6 67. Sauerstoffhamoglobin s. Hamo-

globin. Sauerstoffmangel, Wirkung 4a 157. 265; Einfluss auf Stoffumsatz 6 222,

Saugen 5a 407; Einfluss auf die Milchsecretion s. Melken; s. auch Säugling. Scala, musicalische 3a 8.

Scatol 5a 244; Abkömmling im Harn 5 509, 515.

Scatoxylschwefelsäure 5 509, 515. Sch (Consonant) 1a 220.

Schädelverkrümmung nach Facialisdurchschneidung 2 253.

Schafmilch 5 559, 561; s. auch Milch.

Schafwollfett s. Wollfett. Schall 3a 4; Empfindlichkeit für denselben 3a 116, 119. Schallbecher, Schallröhren, Schalltrichter 3 120. Schallempfindung s. Gehörsinn. Schallleitung im Ohr 3a 26. Schaltstücke, der Speicheldrüsen 5 26; der Nieren 5 282. Schatten, Einfluss auf Localisirung 3a 574, 581. Schattenfigur, Purkinje'sche 3 122. Schaudergefühl 3a 292. Scheide, Rolle beim Coitus 6a 111; Zustand am Ende der Schwangerschaft 6a 273. Scheinbewegungen 3 535, 540, 556, 583. Scheiner'scher Versuch 3 73, 114. Schielen durch Hirnverletzung 2a 108. Schilddrüse 5a 355. Schildknorpel 1a 38. Schildkröte, Stimme 1 a 145. Schildpat 5 600. Schlaf, Erscheinungen 2a 292; Ursachen 2a 297; verwandte Zustände 2a 300; Einfluss auf Stoffumsatz 6 204; Verhalten des Gaswechsels 4a 125, 456, der Athembewegungen 4a 217. Schlafwandeln 2a 292. Schlammpeizger 4a 117, 148. Schlangen, Stimme 1a 145. Schlangenharn s. Amphibienharn. Schlauchwellen 4 214. Schleim 5 a 20, s. auch Galle, Magenschleim; Unverdaulichkeit 5a 107 Schleimdrüsen 5 15; Secretionszellen 5 19; Veränderungen bei der Absonderung 5 64; im Darm s. Lieberkühnsche Drüsen. Schleimhautströme 1 241,393, 5 441. Schleimstoff s. Mucin. Schleimzellen 5 21; functionelle Veränderungen s. Schleimdrüsen. Schliessmuskel s. Sphincter. Schliessungstetanus 2 57, 72. Schliessungszuckung s. Zuckungsgesetz. Schlingen s. Schlucken. Schluchzen 4a 234. Schlucken 5a 408; Auslösung 5a 426; Verhalten der Tuba 3a 56; Einfluss des Facialis 2 252, des Vago-Accessorius 2 257, 264, des Glossopharyngeus 2 274; centrale Innervation 2a 51, 88. Schlüssel zum Tetanisiren 2 90.

Schlund s. Oesophagus.

Schlundkopf s. Pharynx.

Schlunddrüsen's. Oesophagusdrüsen.

Schmalz 5 563, 572. 148; Bau 3 a 150; Nervenendigung 3a 152. Schmelz s. Zähne. Schmerzempfindung 3a 292; Besonderheit des Apparates 3 a 294, 297; centrale Leitungsbahnen 2a 181. Schmerzensschrei 1a 120. Schmetterlinge, Stimme 1a 153. Schnecke, Anatomie 3 a 68, 71; Function 3 a 102. Schneider'sche Haut s. Nasenhohle. Schnürringe, Ranvier'sche 2 122 136. Schrägstreifung, doppelte, an Muskeln 1 4. Schraubenflächen, Schraubengelenke 1a 251. Schreck, Einfluss auf das Gefasssystem 2 a 289. Schreien 1a 120. Schrillleiste der Insecten 1a 153. Schritt, Schrittdauer, Schrittlange s. Gehen, Laufen. Schultermuskeln, Momente 1a 25%, 306. Schwämme s. Spongien. Schwämme (Pilze) 6 480. Schwangerschaft, Einfluss auf die Körpertemperatur 4a 339; Dauer 6a 73, Einfluss des Geschlechtes des Embryo 6a 264; Veränderungen des Uterus 6a 270; s. auch Geburt. Schwankung s. Stromesschwankung Schwankungsrheochorde 2 33. Schwarz 3 205. Schwarzbrod 6 467. Schwebungen 3a 17; Empfindung 3a 84, 94; Beziehung zur Dissonant 3a 128. Schwefel im Harn 5 525, 527, 530; quantitative Bestimmung 5 537. Schwefelausscheidung, Schwefelumsatz 6 77. Schwefelcyankalium s. Thiocransăure. Schwefelkohlenstoff, Wirkung auf Flimmerbewegung 1 402, 406, and Nerven 2 103. Schwefelsäure, im Harn 5 32. Menge derselben 5 530; quant.tative Bestimmung derselben 5 537; gepaarte im Harn 5 492, 506; quantitative Bestimmung derselben 5 537. Schwein, Rüsselsecretion 5 433. Schweinegalle 5a 173. Schweineschmalz 5 572. Schweiss, Chemie 5 543; Stickstoffausscheidung 6 53. Schweissabsonderung 5 421, 423;

Vorkommen 5 426; Nerveneinfluss 5 423, 430, centraler 2a 87, 5 435; Einfluss von Giften 5 425, 429, 435; thermische Bedeutung 4a 335, 398, 408. Schweissdrusen 5 421; Nerven 5 422, Verlauf derselben 5 430; Erregbarkeit 5 427; functionelle Veränderungen 5 430. Schwellenwerth des Reizes 1 110; für Reflexe 2a 29; für Empfindungen 2a 222. Schwerpunct des Körpers, Lage 1a 323; Schwankungen beim Gehen 1a 331, 334. Schwimmblase 4a 151. Schwimmhaut, Beobachtung des Kreislaufs 4 309; rhythmische Ge-fässveränderungen 4 454. Schwindel s. Gesichtsschwindel. Schwingung, Schwingungsdauer, Schwingungsphase 3a 4; Zu-sammensetzung 3a 8; Analyse 3a 75, Schwingungszahlen, der Farben 3 173; der Tonhöhen 3a 8. Schwungmassen 1 77, 170. Scybala 5a 453. Scyllit 5 621. Secrete s. Absonderungen. Secretion s. Absonderung. Secretionsnerven s. Absonderungsnerven. Secretionsströme, der Froschhaut 1 241, 5 442; der Haut bei Warmblütern und Menschen 1 224, 5 444; des Flotzmauls 5 445; der Zungenschleimhaut 5 445. Secundare Zuckung, Modification, Tetanus s. Zuckung, Modification, Tetanus; sec. Ströme s. Inductionsströme. Secundarstellungen 3 470; Localisirung bei denselben 3 544. See, Seekrankheit, Einfluss auf die Körpertemperatur 4a 331, 341. Seelenblindheit, Seelentaubheit 2a 329, 329. Seelenorgane, Seelenthätigkeiten, im Rückenmark 2a 91; im Kleinhirn 2a 102; im Grosshirn 2a 192; Localisationsfrage 2a 308; s. auch Grosshirn. Seesterne, Befruchtung 6a 122. Segmentalorgane 6a 40. Sehen 3 139, 297, 343; s. auch Raumsinn des Auges, Farben, Stereoscopie u. s. w. Sehepithel 3 251. Sehfeld 3 351; Localisirung 3 366, 492; Richtlinien 3 492, 537; s. auch Sehraum.

Sehgelb 3 280, 308; optische Eigenschaften 3 270. Sehgrösse 3 542, 552. Sehgrün 3 289. Sehgürtel 3 264. Sehhügel, Ana ehhügel, Anatomisches 2a 304; Functionen 2a 114, 118, 122, 182; Beziehung zur Athmung 4 a 250, 284. Sehlappen s. Zweihügel. Sehleiste 3 264. Sehnen, Verdauung 5a 107. Sehnenfäden 4 160. Sehnenreflex 2a 48. "Sehnenverkürzung" 1 150, 253. Sehnerv s. Opticus. Sehnervenkreuzung 3 530. Sehorgan s. Auge, Gesichtssinn. Sehpurpur 3 261; Entdeckung 3 259; Vorkommen 3 263; Darstellung 3 264; optische Eigenschaften 3 267; oph-thalmoscopische Sichtbarkeit 3 275, 329; photochemische Zersetzung 3 276; in monochromatischem Lichte 3 281; chemisches Verhalten 3 282; Fixirung 3 286; Beziehungen zur Fluorescenz 3 287; Veränderungen beim Sehen 3 289; Regeneration 3 311; Bedeutung für das Sehen 3 326. Sehraum 3 344, 347; Fundamental-ebenen 3 389; Kernfläche 3 401; Richtigkeit der Localisirung 3 411. Sehrichtungen, Gesetz der identischen 3 386. Sehroth s. Sehpurpur. Sehschärfe 3 152; numerische Bestimmung 3 156. Sehweite 3 69. Sehwinkel 3 64, 350, 542. Sehzellen 3 251. Seide 5 604. Seidenleim 5 605. Seifen s. Fettsäuren. Seilelectroden 1 223, 224. Seitenstränge des Rückenmarks 2a 156, 158, 184. Selbstbefruchtung 6a 171. Selbststeuerung, des Herzens 4 166; der Athmung 4a 256. Semilunarklappen 4 164. Semimembranosus s. Musculus semimembranosus. Semivocales 1a 197. Sensibilité récurrente, suppléée s. Empfindlichkeit. Sepia 5 616. Sericin 5 604. Serum sanguinis s. Blutserum. Serumcasein 4 97, 99. Serumeiweiss 4 90; s. auch Eiweiss. Serumglobulin 4 97, 99. Seufzen 4a 234.

Singstimme 1a 107, 110. Sinnesnerven, Wirkung auf die Athmung 4a 261, 284. Sinnesorgane, Sinneswahrnehmung s. Empfindungen, Gesichtssinn, Gehörssinn etc.; Einfluss auf Stoffumsatz 6 205. Sinus venosus des Froschherzens s. Herz, Trennungsversuche. Sinuscurve, Sinusgesetz 3a 5. Sirene 3a 77. Skybala 5a 453. Smegma praeputii 5 576. Soda s. Natriumcarbonat. Solenobien 6a 162. Sommerfrösche, Beschaffenheit der Nerven 2 120. Somnambulismus 2a 292. Sonnenstich s. Hitzschlag. Sopran 1a 108. Spaltung, oxydative 6 4, 280, 284. Spaltungsprocess als Quelle der Muskelkraft 1 333. Spannknorpel des Kehlkopfs 1 a 38. Spannung der Gase s. Gasspannung. Spannungsflächen, Spannungs-curven, electrische 1 226. Spatium opticum 2a 98. Speckhaut 4 105. Spectroscop, Spectrophotometer 4 47, 52. Spectrum, prismatisches 3 170. Speichel 5a 6; Gewinnung und Eigenschaften 5a 6; Reaction 5a 7; Bestand-theile 5a 8; Gasgehalt 4a 86, 5 57, 5a 17, 19; quantitative Zusammensetzung 5 a 13; Wirkung auf Salicin 5 a 36, auf Starke 5 a 21, Einfluss der Reaction 5 a 33; — aus den einzelnen Drüsen 5a 15; Concremente 5a 37. Speichelabsonderung 5 33; Bedingungen 5 82; einwirkende Nerven 5 34, für die Submaxillar- und Sublingualdrüse 5 34, für die Parotis 5 36, Wirkung derselben 5 38, auf die Secretion 5 39, auf die Circulation 5 41, Verhältniss beider Wirkungen 5 43; Nervencentra 5 80; Coordination der Nerven 5 86; Secretionsdruck 5 43; Einfluss der Secretionsdauer 5 47, der Reizstärke 5 49; Wasserabsonderung 5 72; Wirkung von Giften 5 84; paralytische Secretion 5 87; Theoretisches 5 72, 414; s. auch Speicheldrüsen. Speichelcapillaren 5 24. Speicheldrusen 5 14; Bau 5 16; Gerust 5 16; secernirende Zellen 5 18; sonstige intraalveolare Gebilde 5 23; . Ausführungsgänge 5 25; Bindegewebe 5 29; Lymphgefässe 5 29; Nervenendigungen 5 30; trophische Nervenfa-

sern 5 51; Vorgänge bei der Thatigkeit 5 56, chemische 5 56, thermische 5 57, morphologische 5 57; Gefassinnervation 4 406, 408, 409, s. auch Speichelabsonderung; Einfluss der Nervendurchschneidung 2 204; centrale Innervation 2a 52, 99, 311. Speichelferment 5a 11, 21. Speichelkörperchen 5 70, 5a 7. Speichelsteine 5a 37. Speisebrei s. Chymus. Speiseröhre s. Oesophagus. Sperma s. Samen. Spermaticus, Einfluss auf die Milchdrüse 5 392. Spermatoblasten 6a 79, 92. Spermatophoren 6a 99. Spermatozoen s. Samenkörperchen. Sphincter, ani 5a 453; vesicae 5a 459; iridis s. Iris. Sphincteren, Tonus 2a 64. Sphygmographen, Sphygmographie 4 255. Sphygmophon 4 264. Sphygmoscope 4 263. Spiegelbilder im Auge 3 44, 54, 59. Spiegelhaploscop, Spiegelstereoscop 3 393, 585. Spinalganglien 2 275; Leitungszeit 2 26; trophische Bedeutung für sensible Nerven 2 126. Spinalnerven, Spinalwurzeln s. Rückenmarksnerven. Spinat 6 478. Spiralrheotom 1 96. 2 84. Spirantes s. Reibungslaute. Spirographin 5 606. Spirometrie 4a 206. Spitzenstoss s. Herzstoss. Splanchnicus 2 278, 250; Beziehung zum Herzen 4 395, zu Gefassen 4 41:. 448, reflectorische 4 433; Beziehung zur Athmung 4a 286; Einfluss auf die Magensecretion 5 119, auf die Gallensecretion 5 266, 267, auf die Harnsecretion 5 322, 363, auf die Darmbewegung 5a 451; Beziehung zum Disbetes 5 a 387. Spongien, Ei 6a 30. Spongin 5 598. Sporenbildung 6a 151. Sprache la 1, 154; Elemente (Laste 1a 154, s. auch Vocale, Consonantes: Berührung derselben 1a 226; Sylben-. Wort- und Satzbildung 1a 231, 233; künstliche Reproduction 1a 235; Rindencentrum 2a 309, 342. Sprechmaschinen 1a 235. Sprechstimme 1a 107. Sprossung 6a 151. Sprunglauf la 343.

Stabkranz 2a 304. Stäbchen s. Netzhaut. Starke 6 410, 470, 487; Wirkung des

Speichels 5 a 21, des Magens 5 a 113, der Galle 5 a 177, des Bauchspeichels 5 a 194, des Darmsafts 5 a 230, der Verdauung überhaupt 5 a 238, 286; s. auch Kohlehydrate.

Stärkezucker s. Zucker.

Stapedius, Function 3a 60, 62, 65, 450.

Stearin 5 570.

Stearinsaure 5 570; in d. Butter 5 556.

Stehen 1a 320.

Steigbügel s. Gehörknöchelchen. Steigbügelmuskel s. Stapedius.

Stellknorpel des Kehlkopfs 1a 39.

Stenson'scher Versuch 1 128. Sterblichkeit 6a 253; der Knaben

und Mädchen 6a 209, 257. Stercobilin 5 488, 5a 162.

Stereoscopie 3 584; durch Disjunction 3 589.

Sternfigur leuchtender Puncte 3 119, 121.

Stethograph 4a 202.

Stethometer 4a 206. Stickoxyd, Stickoxydul s. Stick-stoffoxyd, Stickstoffoxydul.

Stickstoffausscheidung, respira-

torische 6 36, als Ammoniak 6 49; durch Hornsubstanz 6 51; durch Auswurf 6 53; im Schweiss 6 53.

Stickstoffbestimmung 6 54; im Harn 5 535, 6 24, 28; im Koth 6 30; in der Perspiration 6 36; s. auch Stickstoffdeficit.

Stickstoffdeficit im Harn und Koth 6 42.

Stickstoffgas, Absorptionscoëfficient für Wasser 4a 14, 453, für Blut 4a 16; Gewinnung aus Blut 4a 24; Menge im Blut 4a 35, 37, 42; Zustand im Blut 4 a 63; in Lymphe und Chylus 4a 83; in Secreten 4a 85; respiratorische Ausscheidung 4 a 138, 455; Wirkung der Einblasung 4a 265; im Darm 5a 253.

Stickstoffgehalt der Nahrungsmittel 6 497.

Stickstoffgleichgewicht bei verschiedenen Kostmaassen 6 111.

Stickstoffoxyd, Verhalten zu Hämo-globin 4 60, 4a 49. Stickstoffoxydul, Wirkung 4a 162.

Stickstoffverbrauch 6 56; s. auch Stickstoffausscheidung und Eiweissverbrauch.

Stigmata 4 324.

Stimmbänder, Beschreibung 1 a 41; Wirkung der Muskeln 1 a 44, 57; Handbuch der Physiologie. Bd. VIa.

falsche 1a 41, 69; Spiel beim Gesang 1a 112; s. auch Kehlkopf.

Stimmbruch 1a 61, 110. Stimme 1a 1, 5; des Menschen, Organe 1a 38; Einfluss von Alter, Geschlecht etc. 1a 60; Kräfte und Luft-

druck 1a 63; Bildung am Lebenden, Geschichtliches 1a 72, Versuche 1a 79; Klangfarbe und Register 1a 83, 87, 103, 105; Höhe und Umfang 1a 108, 110; Stärke 1a 116; Schwan-kungen der Höhe und Stärke 1a 119; Unreinheit 1a 121; Näseln 1a 122; andere Abnormitäten 1a 126, 127, 128, 129, 131; — der Thiere, Säugethiere 1a 136; Vögel 1a 138; Amphibien 1a 145; Fische 1a 147; Insecten 1a

149. Stimmreflex 2a 117.

Stimmritze, Gestalten 1a 57; s. auch Stimmbänder.

Stimmwechsel 1a 61, 110.

Stirnhöhle 3a 250.

Stösse, Stosstöne s. Schwebungen.

Stoffumsatz s. Stoffwechsel. Stoffverbrauch s. Stoffwechsel.

Stoffverlust s. Ausscheidungen und

Stoffwechsel.

Stoffwechsel 61,5; Ziele der Untersuchung 6 6; Geschichtliches 6 8; Methodik 6 13; Einflüsse 6 81: Hunger 6 82, Zufuhr von Eiweiss 6 103, von Pepton 6 119, 306, 318, von Leim 6 122, 318, von Fett 6 127, 241, von Kohlehydraten 6 127, 151, von Wasser 6 152, Salze 6 157, 354, Glycerin 6 166, Fettsäuren 6 169, Alkohol 6 169, Benzoësaure 6 172, Salicylsaure 6 172, Benzamid 6 172, Asparagin 6 173, Caffee, Thee, Coca 6 174, Morphium 6 177, 402, Chinin 6 178, 402, Digi-talis 6 180, Eisen 6 180, Jod 6 181, Quecksilber 6 181, arsenige Saure, Brechweinstein 6181, Phosphor 6 184, 285, Muskelarbeit 6 187, 203, 204, 310, 350, Athembewegung 6 202, Curare 6 203, Schlaf 6 204, Sinnesorgane 6 205, geistige Arbeit 6 208, Darmthätigkeit 6 209, Lufttemperatur 6 211, 309, 556, pathologische Zustände 6 219, Blutentziehung 6 220, Respirationsstörungen 6 222, 307, Diabetes 6 225, Fieber 6 230; — Ursachen 6 264; Verbrennungstheorie 6 265; Rolle des Sauerstoffs 6 279, 307; Beziehung zum Wärmehaushalt 4a 414; s. auch Gaswechsel; - des Muskels 1 307, Untersuchungsmethoden 1 307, in der Ruhe 1 309, bei der Thätigkeit 1 317, Ersatzstoffwechsel 1 335; glatte Muskeln 1 340.

Stoffwechselgleichungen 6 10; s. auch Bilanz. Stoffwechselproducte 6 4; s. auch Ausscheidungen. Stomata 4 324. Strabismus s. Schielen.

Strahlenbündel, homocentrisches 3 8

Streckenlängen, scheinbare 3 553. Streckmuskeln, specifische (indirecte) Erregbarkeit 1 112.

Streifen hügel, Anatomisches 2a 304; Functionen 2a 131, 179, 182; Beziehung zu Gefässen 4 435, zur Athmung 4 a 284.

Stridulationsorgane 1a 152. Strömungscurven 1 226.

Strobbass la 104.

Strom, galvanischer, s. Electricitat, Electrotonus, Inductionsströme, Muskelstrom u. s. w.

Stroma der rothen Blutkörperchen 4 19.

Stromdichte, Bedeutung für die Stromwirkungen 2 50, 74.

Stromesschwankung, negative des Muskelstroms 1 201, 206, 215; negative des Nervenstromes 2 150, 152, 154; positive des polarisirenden Stromes 2 166; scheinbare positive des Nervenstroms 2 155; s. auch Actionsströme, Secretionsströme.

Stromesschwankungen, erregende Wirkung auf Muskeln 1 92; Einfluss der Stromdauer 1 95, 112, der Streckenlänge 1 97, des Durchströ-mungswinkels 1 97; erregende Wirkung auf Protoplasma 1 365, auf Flimmerorgane 1 403, auf Nerven 2 50, 55, 63, 67, 194.

Stromuhr 4 303.

Strychnin 2a 40, 79; Wirkung auf das Geruchsorgan 3 a 276, 278; Ein-Huss auf die Harnsecretion 5 323.

Stutencasein 5 552.

Stutenmilch 5 552, 558, 561; s. auch Milch.

Subcutaneus malae 5 90.

Sublingualdrüse s. Speicheldrüsen. Sublingualspeichel 5a 20. Submaxillardruse s. Speicheldrusen.

Submaxillarspeichel 5a 17.

Substanz, Vertheilung der weissen und grauen 2a9; graue des Rückenmarks, Gebirns etc. s. Rückenmark, Gehirn, Grosshirn; gelatinose des Rückenmarks 2a 159.

Substitutionsmethode 3 355, 480. Succus, carnis 6 449; enterious s.

Sasswasserpolypen s. Hydren.

Sulci i. Allg. s. Grosshirn. Sulcus, cruciatus 2a 310, 316; nasals 3a 246.

Sulphate im Harn 5 527; quantitation Bestimmung 5 537.

Summation von Erregungen, im Nerven 2 74, 109, in den Centralorgan-: 2a 31.

Summationstone 3a 15.

Sumpfgas s. Grubengas. Superposition von Zuckungen 14: 41, 62; s. auch Summation.

Sylbenbildung, Sylbenaccent la

Sympathicus, sympathisches Nervetsystem, Geschichtliches 2 257; physiclogische Bedeutung 2 250, 254; / .sammenstellung der Functionen 2 275; trophische Wirkungen 2 204, 205; Izziehung zum Herzen, anatomisch i 375, physiologische 1 355, 344, zu Gefässen 4 409, 410, 447, zu Velez 4 457, zur Temperatur von Theile: 4a 424; Praparation für Speicheinersuche 5 34; Wirkung auf die Speichersecretion 5 39, 42, 45, 54, 55, morpalogischer Einfluss 5 55; Einfluss 4.2 die Thranensecrection 5 90, au: :-Darmbewegung 5 a 451, auf den l'tera-5a 465; Beziehung zum Diabetes in 355; s. auch Splanchnicus, Harryzpathicus.

Sympathien, als Reflexe gedeute: 2 a 25.

Symphysen 1a 247. Synchondrosen la 247. Synergiden 6a 131. Synovia 5 615, 619.

Syntonin 1 267, 4 98; Entstehung :-der Verdauung 5 a 97; Verdauung 54

System, collectives, dispansives 512 centrirtes 3 14. Systole s. Herz

# T.

T (Consonant) 1 a 214. Tabak 6 437; Wirkung auf das im ruchsorgan 3a 277. Tachometer 4 302. Tagesschwankung s. Curve, the Talg 5 563, 573; s. auch Hauttag Talgdrusen 5 406. Tambour enrégistreur 4 152 Tartronylharnstoff s. Puluran Tastempfindung. Objectivirus 12

Tastsinn 3a 259, 301; Reize Ja 5 7. centrale Leitungshahnen 2a 180 : zügliches Rindenfeld 2a 329; Resc-

tionszeit 2a 266; "kleinste Differenz" 2 a 259, 261; psychophysische Beziehungen 2a 225.

Taurin, Chemie 5a 144; Entstehung 5a 149; Schicksale im Organismus 5 521, 5 a 147; im Muskel 1 276.

Tauro carbaminsäure 5 521, 5 a 148. Taurocholsaure 5a 140; s. auch Gallensäuren.

Telephon, Theorie und Beziehung zur Stimm- und Sprachlehre 1 a 190; als Rheoscop 1 183, 204; als Erregungsmittel 2 40; als Phonometer 3 a 120.

Telestereoscop 3 587.

Temperatur, Messung 4a 289, ther-moëlectrische 4a 301; Orte der Mes-sung am Körper 4a 316, 320, 382; Betrag 4 a 316, 319; Einflüsse auf denselben 4a 321; tägliche Schwankung 4 a 322, 326; locale Verschiedenheiten 4 a 384, 387, 391; in entzundeten Theilen 4a 432; postmortale Steigerung 4a 442, 444; — Regulation 4a 394; Störungen derselben 4a 446; Nerveneinflüsse 4a 424, directe 4a 425, von sensiblen Nerven 4 a 427; — der Umgebung: Einfluss auf den Gaswechsel 4a 130, auf die Athemfrequenz 4a 199, auf die Pulsfrequenz 4 371, auf die Eigenwarme 4 a 330, 333, 335; adäquate 3 a 425; — Einfluss auf Muskeln 198, 126, 142, 150, auf deren Strom 1 196, auf Protoplasmabewegungen 1 356, 369, auf Flimmerbewegung 1 396, 406, auf Leitungsgeschwindigkeit der Nerven 2a 23, auf Erregbarkeit, und erregende Wirkung auf den Nerven 2 a 90, auf das Rückenmark 2a 43, auf Reactionszeiten 2a 270, auf den Stoffumsatz 6 211, 309, 556: - s. auch Wärme, Kälte.

Temperaturempfindung 3a 292, 415; Abhängigkeit von der Temperatur des empfindenden Apparats 3a 419; Stärke 3a 430; Localisirung 3a 436.

Temperaturregulation, Centra 2a

Temperatursinn 3a 289, 415; Sitz 3a 415; Besonderheit des Apparates 3a 316; Interferenzen mit Drucksinn 3a 320; Reize 3a 417; Adaptation des Organs 3a 417; Ermüdung und Contrast 3a 426; — Entwicklung an verschiedenen Hautstellen 3a 431, 436; Feinheit 3a 433; Einfluss des Blutgehalts 3 a 435; - Theorie 3 a 439; psychophysische Beziehungen 2a 228. Temperatursteigerung, postmor-

tale 1 171.

Tenor 1a 108.

Tensor, chorioideae s. Ciliarmuskel; tympani, Innervation und Function 3a 59.

Tenues 1a 210, 211, Testikel s. Hoden.

Tetanisiren 1 41, 102; Methodik 2 29. Tetanomotor, mechanischer 2 95.

Tetanus, Begriff 1 41; Entstehung durch successive Reizungen 1 41; absolute Kraft 1 62; Wärmebildung 1 167; galvanische Erscheinungen 1 201, 205, 217, 221; — Theorie 1 252; — Pflüger'scher s. Schliessungstetanus; Ritter'scher s. Oeffnungstetanus; secundarer 1 252, vom Nerven aus 2 160; — Allgemeinwirkungen s. Muskelbewegung.

Tetronerythrin 5 614. Th (englischer Consonant) 1 a 218. Thalamus opticus s. Sehhügel. Thee, Einfluss auf Stoffumsatz 6 174;

als Genussmittel 6 435.

Theilbarkeit von Thieren 6a 148. Theiltone 3a 8; s. auch Klang. Theilung als Zeugungsform 6a 151.

Theobromin 5 472; Beziehung zur Harnsäuregruppe 5 466.

Thermästhesiometer 3a 437.

Thermoanästhesie 2a 181. Thermoëlectrische Apparate 1 154, 4a 301.

Thermometer 4a 290; Scalen 4a 293, 341; Empfindlichkeit 4 a 294; Prüfung 4a 295; metastatisches 4a 297; Application 4 a 299.

Thierstimmen 1a 136.

Thiocyansaure, im Speichel 5a 9; im Harn 5 478, Menge 5 530.

Thionursaure 5 464.

Thonspitzen, Thonschilder 1 185.

Thoracometer 4a 201. Thorax s. Brustkasten.

Thranen 5 618, 619.

Thranenapparat 3 38. Thranensecretion 5 90.

Thran 5 573, 6 409. Thymol, Thymolschwefelsäure 5 508.

Thymusdrüse 5a 354.

Tiefengefühl, Tiefenwahrnehmung 3 539; Genauigkeit 3 551; Einfluss der Linearperspective 3 579.

Timbre s. Klangfarbe.

Titrirmethoden s. Harn, quantitative Analyse.

Todtenstärre, Erscheinungsweise am Gesammtkörper 1 140; Ausbleiben 1 141; cataleptische Form 1 142; an isolirten Muskeln 1 142; Eigenschaften des starren Muskels 1 144, chemische 1 286, 290, 297, Leitungswiderstand

1 87; Beseitigung 1 146; — Ursache 1 146, 290, 297; verwandte Zustande 1 149, 304; Einfluss des Nervensystems 1 152; thermische Erscheinungen 1 171; Verhalten des Muskelstroms 1 195; theoretische Bedeutung und Analogien mit der Contraction 1 250, 331; Uebergangszustände zwischen beiden 1 251; Unterschiede 1 252; - glatte Muskeln 1 340; Protoplasmen 1 358; — angebliche des Nerven 2 139. Toluol, Uebergang in Hippursäure 5 495. Tolursäure 5 496. Ton 3a 4; Zahl der zur Wahrnehmung nöthigen Schwingungen 3a 88; tiefster und höchster wahrnehmbarer 3a 110; leisester wahrnehmbarer 3a 117; Unterschiedsempfindlichkeit 3a 112; Intervallempfindlichkeit 3a 113; Intensitätsunterscheidungsvermögen 3a 117. Tonempfindung, Reactionszeit 3a 89; s. auch Ton. Tonhöhe, der Zungen 1a7; der starren Zungenpfeifen 1 a 18; der membranösen Zungenpfeifen 1a 31; der menschlichen Stimme 1a 108. Tonicitāt 3a 133. Toninductorium 2 39. Tonintervalle, Empfindlichkeit für Reinheit derselben 3a 113. Tonometer 4a 57. Tonsillen s. Mandeln. Tonus s. Muskeltonus; der Gefässe s. Arterien, Venen. Torpedo, Reaction des electrischen Organs 2 138. Totalhoropter 3 377. Trachea s. Luftröhre. Trainiren 1 136. Transfusion 4 141, 246; Einfluss auf die Gallensecretion 5 267, auf die Harnsecretion 5 333, auf den Stoffumsatz 6 304. Transmissionssphygmograph 4 259. Transplantation von Nerven 2 130. Transspiration des Blutes 4 319. Transsudate 5 617; quantitative Zusammensetzung 5 619; Gasgehalt 4a Trauben 6 480. Traubenzucker s. Zucker. Traum 2a 293. Traumbilder 3 566. Tremuliren 1a 120. Trennungstlachen des Auges 3 44. Trennungslinien der Netzhaut 3 352. Tribromphenol, Tribromphenolschwefelsäure 5 508.

Triceps s. Musculus triceps.

Tricuspidalklappe 4 160. Trigeminus, Functionen 2 240: Beziehungen zur rückläufigen Empfindlichkeit der Kopfnerven 2 232; Einfluss auf das Auge 2 201, 242, 245. auf den Mund 2 201, 241; Geschmacksfunction 3a 164, 180; vasomotorische Beziehungen 4 404; Kaufunction 51 404; s. auch die einzelnen Aeste wie Lingualis, Auriculo-temporalis u. s w Triller 3a 93. Trimethylbenzol s. Mesitylen. Trochlearis 2 238; Kreuzung 2a 175 Trockenstarre 1 360, 398. Trommelfell, Bau 3a 29; Functionen 3a 36, 41; Schwingungsweise 3a 50; Belastung 3a 51. [pani. [pani. Trommelfellspanner s. Tensor tym-Trommelhohle 3a 52; Luftwechel 3a 53; entotische Geräusche 3a 122. Trompete s. Tuba. Trypsin 5 185, 5 a 193; Entstehung 5 186, 205; Verhalten zu Pepsin 5a 216. Tryptocollagen 5 606. Tuba Eustachii, Anatomie 3a 55 Function in der Ruhe 3 a 54; Bewegusgen 3a 56; Verhalten beim Schlucken 5a 415. Tuba Fallopiae s. Eileiter. Tuberculum acusticum 2a 95. Tunica dartos 6a 102. Tunicaten, Ei 6a 31. Tunicin 5 588. Tunnelarbeiter, Temperatur 4 a 40! Turacin, Turacoverdin 5 615. Turnen 1 136. Tyroleucin 5a 211. Tyrosin, Chemie 5a 212; Bildung 🗠 der Pancreasverdauung 5a 203; Schicksal im Organismus 5 484, 500, 121. 5a 222 Tyrosinhydantoin 5 521.

# U.

U (Vocal) 1a 156; Bildung 1a 158.
Ue (Vocal) 1a 156; Bildung 1a 168.
Ueberlastungsverfahren 1 31.
Ueberleben, des Muskels 1 126; der Flimmerorgane 1 395; des Neroen 2 119.
Uebung, Einfluss auf Reactionsent 2a 264, auf den Ortasinn der Haut 3a 381.
Ultraroth, Ultraviolett 3 178.
Umfang, der Stimme 1a 104, 108; der Gelenkbewegungen 1a 266.
Umkehrungsstadium bei der Contraction 1 22.
Undulationen, paralytische 1 115, 138, 260, 2 131.

Unglückempfindung, psychophysische Beziehungen 2a 236 Unipolare Wirkungen s. Inductionswirkungen; unipolarer Electrotonus, unipolare Reizung 2 46, 62. Unsichtbare Strahlen 3 178. Unterbindung von Nerven 2 6, 89; Ersatz durch andere Durchquetschungsarten 2 159. Unterbrecher für Inductionsapparate 2 38. Unterkieferdrüse s. Speicheldrüsen. Unterleib s. Abdomen. Unterscheidungszeit 2a 277. Unterschiedsformel, psychophysische 2 a 223. Unterschweflige Säure im Harn 5 **527.** Unterzungendrüse s. Speicheldrüsen. Uramie 5 299, 304. Uramidobenzoësäure 5 523. Uramidosäuren 5 519. Uramil 5 464. Urari s. Curare. Ureïde 5 468. Ureter s. Harnleiter. Urin s. Harn. Urobilin, Gewinnung aus Hämatin 4 67; in der Galle 5a 161; im Harn 5 488; s. auch Hydrobilirubin. Urobutylchloralsäure 5 505. Urocaninsäure 5 485. Urochloralsaure 5 502. Uroglaucin 5 488. Uronitrotoluolsäure 5 501. Urrhodin 5 489. Urzeugung, Geschichtliches 6a 7; Vorkommen, in der Gegenwart 6a 141, in der Vorzeit 6a 143. Uteringeräusche 6a 272. Uterovaginalcanal, Zustand nach Eröffnung des Muttermunds 6a 289. Uterus, Bewegungen 5 a 465; Innerva-tion 5 a 467; Innervationscentra 2 a 53; Menstrualblutung 6 a 63; Vorbereitung für die Aufnahme des Eies 6a 71; Aufnahme des Samens 6a 111; Zustand am Ende der Schwangerschaft 6a 270; scheinbares Verstreichen der Vaginalportion 6 a 275; Wirkung auf das Abdomen 6 a 276; Verhalten bei der Geburt 6a 282, 287; Druck im Innern 6a 284; Temperatur bei den Wehen 6a 295; Ablösung der Pla-centa 6a 292; Verhalten nach der Geburt 6a 295; Rückbildung und Regeneration 6 a 297; s. auch Wehen. Uvea 3 27. Uvula s. Gaumen.

V.

V (Consonant) 1a 217. Vacuolen 1 348. Vagina s. Scheide. Vagosympathicus 4 376. Vagus, Vago-Accessorius, Zusammenstellung der Functionen 2 256; Beziehung zum Herzen 2a 71, anatomische 4 375, physiologische 4 378; Durchschneidung 4 378; peripherische Reizung 4 380, Verschiedenheit rechts und links 4 385, Zuckungsgesetz 2 67; Beschleunigungsfasern 4 384; centrale Innervation der Herzhemmungsfasern 4 391, 396; centrale Reizung 4 393; - Beziehung zu Gefässen, directe 4 415, reflectorische 4 431; - Wirkung auf die Bronchialmuskeln 4a 243, auf die Athembewegungen 4a 253, 274, 278; Beziehung zur Lunge und Folgen der Durchschneidung 2 261; Beziehung zum Kehlkopf 2 258; - Einfluss auf die Speichelsecretion 5 83, auf die Magensecretion 5 118, auf die Pancreassecretion 5 196, auf die Harnsecretion 5 319, auf den Schlingact 2 257, 264, 5 a 425, 427, auf den Brechact 5 a 443, auf die Magenbewegung 5 a 431, 433, auf die Darmbewegung 5a 450. aleriansaure 5 568; Bildung bei der Pancreasfaulniss 5 a 222. Valsalva'scher Versuch 3a 56; Einfluss auf den Kreislauf 4 290, 297. Vanillin, Vanillinsäure, Verhalten im Ovganismus 5 509. Variiren der Art 6a 241. Varolsbrücke 2a 175; Beziehung zum Diabetes 5a 386. Vas deferens s. Samenleiter. Velella, Farbstoff 5 617. Velum s. Gaumensegel. Venen, Bau und Eigenschaften 4 328; bewegende Kräfte 4 329; Blutdruck 4 333; Stromgeschwindigkeit 4 335; Tonus und Innervation 4 455. Venensinus s. Herz, Trennungsversuche. Ventilations coëfficient 4a 103, 455. Ventriculus Morgagni 1a 66. Ventrikel s. Herz. Veratrin, Wirkung auf Muskeln 1 46, auf Protoplasma 1 364, auf das Herz 4 363. Verbrennung s. Oxydation. Verbrennungen, Einfluss auf die Körpertemperatur 4a 407. Verbrennungswärme 4a 310, 346,

Verdampfung s. Wasserabgabe. Verdampfungscalorimeter 4a 315. Verdaulichkeit 5a 108, 6 489. Verdauung. Chemie 5 a 1; allgemeiner Character 5 a 3; Einfluss auf Secretionen 5 82, 156, 170, 182, 253, 271, auf die Pulsfrequenz 4 253, auf die Athemfrequenz 4a 199, auf den Gaswechsel 4a 130, auf die Temperatur 4a 324, 326, auf den Stoffumsatz 6 209. [399, 403. Verdauungsorgane, Mechanik 5a Verdauungsssäfte s. Speichel, Magensaft u. s. w. Verdichtung des Muskels, bei der Contraction 1 13; bei der Erstarrung 1 143. [30, 34. Verdickungscurve des Muskels 1 Verdunstung s. Wasserabgabe. Vererbung 6a 198, 223, 226; Theorie 6a 216. Verhungern s. Hunger. Verkürzung des Muskels s. Muskel. Verkürzungsrückstand 1 35; Beziehung zur idiomusculären Contraction 1 46, zum Decrement der Contractionswelle 1 58. Vernix caseosa 5 576. Verschlusslaute 1a 197, 209. Versehen" 6a 199. Verstärkungsapparate für das Gehör 3 a 120. Verstimmung des Gehörorgans 3a Verticalhoropter 3 376. Verticalmeridian 3 353. Verticalrichtung, scheinbare 3 368. Vertrocknung des Nerven 2 97, 127. Verwandtenehe 6a 177; s. auch In-Vesiculärathmen 4a 197. [zucht. Vibration s. Schwingung. Vibrationsmicroscop 3a 80. Vierhügel, Anatomisches 2 a 304; Functionen 2a 128; Beziehung zu den Augenmuskeln 3 531, zur Athmung 1 a 250, 265. Violantin 5 465. Violursaure 5 465. Vitalcapacităt s. Lungen. Vitellin 6a 28. Vitellolutein, Vitellorubin 5 613. Vocale 1a 154, 156; Eintheilung 1a 156; Bildung 1 a 156; unbestimmte 1 a 166; nasalirte 1 a 167; Theorie 1 a 170, 174; Analyse 1 a 177; Syn-

these 1a 192; sonstige Nachbildung

1 a 235; Berührung unter einander

1 a 226, mit Consonanten 1 a 227. Vögel. Erstarrungstemperatur 1 150;

Vogelei, Deutung 6a 7; Bau 6a 43;

Stimme 1 a 135.

als Nahrung s. Eier.

Vogelfedern s. Federn.
Vogelharn 5 450.
Vogelnetzhaut, Oelkugeln 3 25%.
Volumabnahme s. Verdichtung.
Vorderstränge des Rückenmarks 2a 150, 158.
Vorreibeschlüssel 2 32, 90.
Vorsteherdrüse 6a 100.
Vorstellung 2a 211, 213.
Vorstellungszeit 2a 277.

## W.

W (Consonant) 1a 118. Wachs 5 564, 566, 571, 574. Wachsthum 6a 259; des Embryo 6a 260; späteres 6 a 261; der einzelnen Theile 6 a 266; Einfluss des Geschlechtes 6 a 261, 262, der Pflege 6 a 269: Aenderungen des Kreislaufs, der Athmung u. s. w. 6 a 267, 265; Einfluss auf Kostbedürfniss 6 532, auf Gaswechsel 6 541. Wälzbewegung s. Zwangsbewegungen Wärme, specifische der Gewebe 1a 370, des Muskels 1 99; — Bildung :: Pflanzen 1a 347; — thierische 1a 287; Messung s. Thermometer, Calorimetrie; Betrag s. Temperatur, Calorimetrie; Quelle 4 a 290, 343; Production, altere Theorien 4 a 343, 345. neuere 4a 356, 364; Berechnung 1a 370; Anpassung 4a 411; Regulation s. Temperatur; - Wirkung aut Muskeln, Protoplasma u. s. w. s. Temperatur, auf Nerven 2 90, 145; auf das Rückenmark 2a 43,74; reflexerregesde Wirkung 2a 30, 94; Einfluss auf dez Stoffumsatz 6 211, 309. Wärmeausgaben 1a 375 Wärmebildung (s. auch Wärmet, .m. Muskel 1 153, 158, Beziehungen zur mechanischen Leistung 1 160, bei Detnung 1 170, bei Erstarrung 1 171, theoretische Beziehungen 1 160, 240, im Nerven 2 142; im Gehirn 2 143 in den Speicheldrüsen 5 57; Achderung beim Wachsthum 6 a 265. Warmecapacitat s. Warme, spec-Wärmedyspnoe 4a 273. tisch: Warmeempfindung, Vcranlassung: 3 a 420. Wärmeleitungsvermögen des Mukels 1 95. Wärmemengen, Messung 1a 305 Warmeschwankung, negative Jes Muskels 1 159. Wärmestarre 1 100, 143, 150, 292 299; des Protoplasma 1 357, 359; der Flimmerorgane 1 396.

Wärmetetanus 1 357, 396.

Wahrnehmung s. Empfindung. Walfischthran 5 573. Walrath 5 564, 566, 569, 574. Warmblüter 4a 289; Körpergrösse 4a 410; Abkühlung durch Fesselung 4a 335, 410; Temperaturregulation s. Temperatur. Warmblütermuskeln, Zuckungscurve 1 38; Geschwindigkeit der Contractionswelle 1 56, 224; absolute Kraft 1 63; Erregbarkeit 1 112; paralytische Oscillationen 1 138; Dauer des Ueberlebens 1 126, 131; Geschwindigkeit und Temperatur des Erstarrens 1 141, 150. Wasser, Aufsaugung 5 a 285; Einfluss auf Stoffumsatz 6 152; als Nahrungsstoff 6 342, 345; als Gewebsbestandtheil 6 346; Ausgabe s. Wasseraus-scheidung; Wirkung auf Muskeln 1 102, 151, auf Protoplasma 1 360, auf Flimmerbewegung 1 397, 406. Wasserathmung 4a 127, 148, 165. Wasserausscheidung, respiratorische 4 a 113, Beziehung zum Wärmeverlust 4 a 376, 407; allgemeine 6 350, s. auch Harn, Schweiss. Wasserkrämpfe 1 103. Wasserleitung s. Aquaeductus. Wasserstarre, der Muskeln 1 152, 304; des Protoplasma 1 360; der Flimmerorgane 1 398. Wasserstoffausscheidung 6 67; s. auch Bilanz. Wasserstoffgas, in der exspirirten Luft 4a 113; Einathmung 4a 162, 265; im Darm 5 a 253. Wechselwarme Thiere s. Kaltblüter. Wehen, Eintritt 6a 282, Ursache desselben 6 a 279; Druckverhältnisse im Uterus 6a 284; Einfluss auf locale und allgemeine Temperatur 6a 285; Schmerz 5 a 482, 6 a 285; Wirkung 6a 286; Nachwehen 6a 296. Weib, Weiblichkeit 6a 15. Wein, Zusammensetzung 6 429; Glyceringehalt 6 409; Einfluss auf Reactionszeit 2a 271. Weintrauben 6 480. Weiss 3 188. Weissbrod 6 467. Weizen 6 463. Weizenkleber 8. Kleber. Weizenmehl 6 465. Welle, Wellenlängen 3a5; der Farben 3 173.

Wellen, Traube'sche 4 289, 444. Wespen, Parthenogenesis 6a 162.

Farben 3 594.

Wettstreit, der Contouren 3 380; der

Widerstand s. Leitungswiderstand.

Wiederbelebung von Muskeln, durch galvanischen Strom 1 95; durch arterielles Blut 1 130. Wiederkäuen beim Menschen 5 a 433. Wille s. Bewegungsimpulse. Willenszeit 2a 277. Willkürströme am Menschen 1 221. Wimperbewegung s. Flimmerbewe-Windrohr des Kehlkopfs 1a 62. Windungen des Grosshirns s.Grosshirn. Winkel der Durchströmung, Einfluss auf Electrotonus und Erregung 2 79, 159, 177; auf Leitungswiderstand 2 28, 178. Winkel, Grössenschätzung und bezügliche Täuschungen 3 372, 553, 579. Wintereier 6a 165. Winterfrösche, Beschaffenheit der Nerven 2 120. [131. Winterschlaf 4a 447; Gaswechsel 4a Wippe, Helmholtz'sche 1 31. Wochenbett 6a 297; Einfluss auf die Temperatur 4 a 335. Wochenfluss 6a 298. Wolle 5 600; Wachsthumsschädigung durch Transport 6 275; s. auch Horngebilde. Wollfett 5 564, 575. Wollschweiss s. Wöllfett. Wollustgefühl 3a 292. Woorara, Wurali s. Curare. Wortbildung 1a 233. Würgen 5a 422; s. auch Erbrechen. Würmer, Ei 6a 34; Knospung 6a 155. Wurfhöhe 1 67, 76. Wurzeln 6 476; der Nerven s. Rückenmarksnerven.

## X

X (Consonant) 1a 224, 230. Xanthin 5 471, 475; Bildung bei der Pancreasverdauung 5a 215; im Muskel 1 275. Xanthophan 3 293. Xylol, Verhalten im Organismus 5 497.

## 7.

Z (Consonant) 1 a 225, 230.

Zähne, Chemie 5 606, 610.

Zäpfchen s. Gaumen.

Zahnwechsel 6a 269.

Zapfen s. Netzhaut.

Zeigerbewegung s. Zwangsbewegungen.

Zeit, physiologische s. Reactionszeit.

Zeitmessung, Pouillet'sche 1 31,54,178.

Zeitmessungen im Gebiete der Nervenphysiologie, Methodik 2 16, 18,

2a 275; Resultate s. unter Leitung, Reactionszeit, Reflexzeit u. s. w.; psychische Zeiten 2a 252.

Zeitschätzung, Zeitsinn 2a 273; psychophysische Beziehungen 2a 236; des Ohres 3a 134.

Zellbewegungen s. Protoplasma. Zellen, Einfluss auf den Stoffumsatz 6 300, 308, 321; Untergang 6 274.

Zerstreuung 2a 288. Zerstreuungsgebiet 3a 440.

Zerstreuungskreis, Zerstreuungs-

bild 3 67.

Zeugung 6a1; Geschichtliches 6a4; geschlechtliche, Theorien 68 9, 230; Urzeugung s. d.; ohne Befruchtung 6a 148; durch Theilung, Sprossung, Knospung u. s. w. 6a 151; parthenogenetische s. Parthenogenesis; Bastarde 6a 186; Grundlagen 6a 230.

Zickzackbiegung der Muskelfasern 1 16.

Ziegenmilch 5 558, 561; s. auch Milch. Zimmtsäure, Uebergang in Hippursäure 5 495.

Zinkelectroden, Regnauld'sche 1 184; Verhalten in der Wärme 1 185.

Zirkelversuch, Weber'scher 3a 378. Zischen 3a 20.

Zischlaute s. Reibungslaute.

Zitterfische, electrische Platte 1 258; s. auch Torpedo, Malopterurus.

Zitterlaute 1a 205.

Zona pectinata s. Schnecke; pellucida 6a 49.

Zonula Zinnii 3 30; Rolle für die Accommodation 3 94.

Zooid 4 19.

Zoonerythrin 5 614.

Zoospermien s. Samenkörperchen.

Zucker, Verhalten im Magen 5a 116. im Darm 5 a 231; Aufsaugung 5 a 286; — im normalen Harn 5 525; im dia-betischen Harn s. Diabetes; — im Blut 4 120; im Muskel 1 280, 259, 293, s. auch Inosit; - Wirkung auf Nerven 2 103.

Zuckerarten 6 411; Einfluss auf den Stoffumsatz und Bedeutung als Nähr-

stoff s. Kohlehydrate.

Zuckerbildung, bei der Verdauung s. Speichel, Bauchspeichel; in der Leber 5 a 380; Innervation 2 a 53, 88. Zuckerkrankheit s. Diabetes mellitus. Zuckerstich 2a 53, 88, 5 362, 5a 354; Einfluss auf die Gallensecretion 5 271.

Zuckung, Begriff 1 23; zeitlicher Verlauf 1 23; Superpositionsgesetz 1 40; Fortpflanzungsgeschwindigkeit 1 52; Warmebildung 1 159, 167; galvanische Erscheinungen s. Muskelstrom und Actionsströme; — übermaximale 1 109. 2 107; secundare vom Muskel aus 1 203, vom Nerven aus 2 160; paradoxe 2 160; "ohne Metalle" 1 106, 191.

Zuckungscurve 1 23, 33, 34, 37; verschiedener Muskelarten 1 35; Ein-

fluss der Ermüdung 1 121.

Zuckungsgesetz am Muskel 1 92, pathologische Abweichungen 1 137. am Nerven 2 58, 118; Ableitung aus dem Electrotonus 2 63, 194; Erscheinung am lebenden Menschen 2 62: sogenanntes an sensiblen Nerven 2 67. am Herzvagus 2 67.

Züchtung 6 a 211, 269. Zughöhe 1 67; bei Erstarrung 1 144. Zuleitungsgefässe, Zuleitungsröhren 1 185.

Zunge, Begrenzung des Geschmackorgans 3a 156; Gefassinnervation 1 405; Bewegungen 5a 405; Beziehung zur Stimme 1 a 71.

Zungen, durch- und aufschlagende 1 a 5; Klange derselben 1 a 6, 5; membranöse 1 a 9; s. auch Zungenpfeiten Zungenbuchstaben, Zungenlaut-

1 a 210, 213.

Zungenpapillen 3a 147.

Zungenpfeifen 1a 5; Klange derselben 1 a 12, 26; graphische Darstellung 1 a 14; Klangfarbe 1 a 18; Hohe 1a 18; membranose 1a 29; Tonto le und Klangfarbe derselben 1 a 31.

Zungenschleimhaut, Strome 5 441. 445.

Zwangläufige Gelenkflächen 1 a 255. 309.

Zwangsstellungen, Zwangsbewegungen durch Verletzung, des verlängerten Marks 2a 100, des Kleirhirns 2a 106, 108, 113, des Mittellarus 2a 119, des Streifenhugels 2a 132

Zweihügel, Functionen 2a 114, 115

Zwerchfell 4a 169, 175; Verhalten beim Erbrechen s. Erbrechen.

Zwetschgen 6 450.

Zwillinge 6a 201, 204, 209; Haungkeit 6a 250; Geschlechtsverhaltms-6 a 250; Gewichtsverhaltniss (ia 204. Zwischenrippenmuskeln 1a 1882. Zwischenscheibe in der Muskelfaser

1 20. Zwischensehnen 1 52, 54, 200. Zwischenstimme 1a 103.

Zwischenvocale 1a 165.

Zwölffingerdarm s. Brunner'sche Drüsen und Darm.

Zymogen des Trypsins 5 188, 205, 5 a 193. ...

Druck von J. H. Hirnchfold in Leipzig.

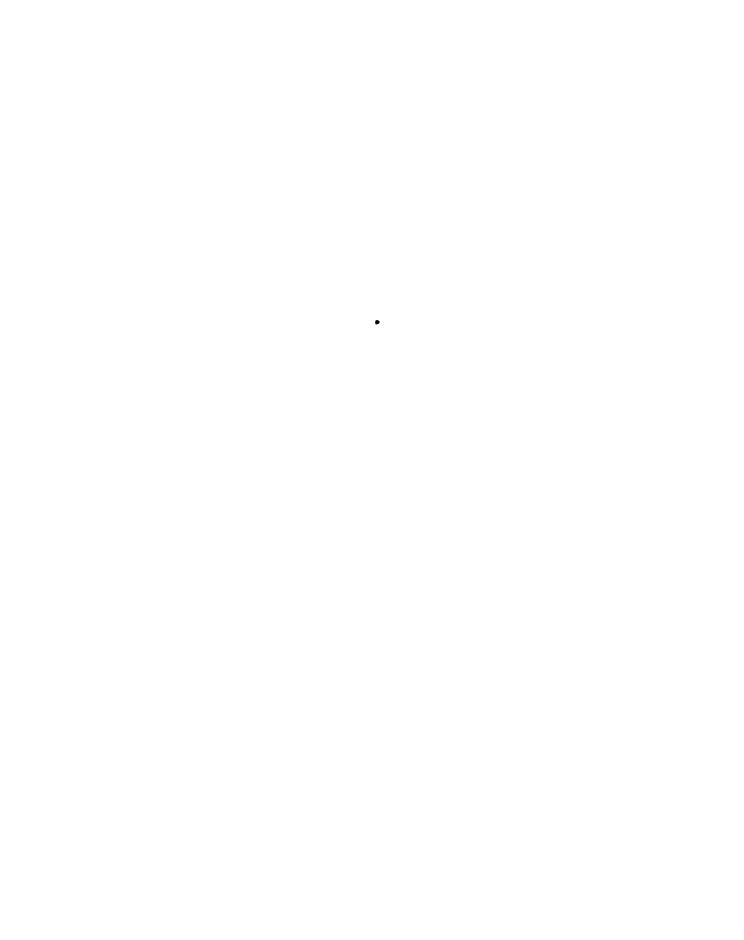



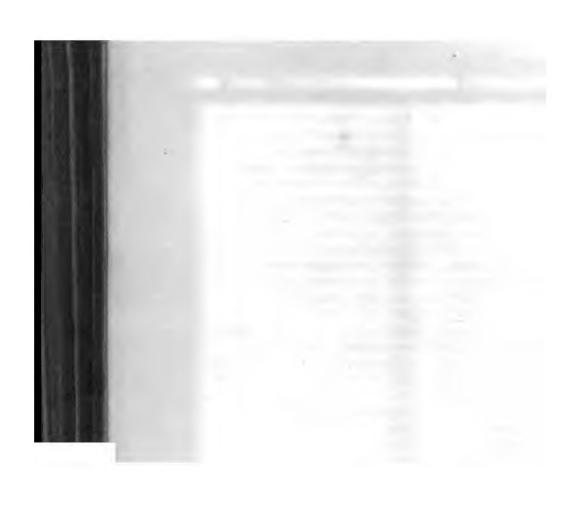



•

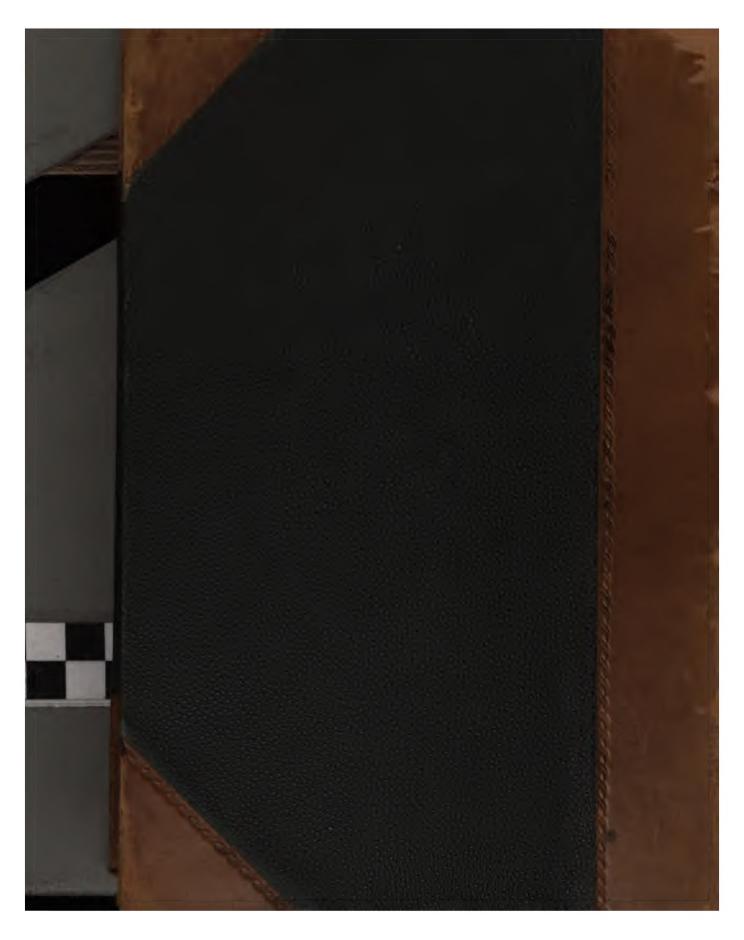